# Allgemeines Künstler-Lexi...

Hermann Alexander Müller SGI

Sec. no. 161.



#### Marbard Anibersity

#### FOGG ART MUSEUM

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE

JOHN WITT RANDALL FUND

GIVEN BY .

MISS BELINDA L. RANDALL

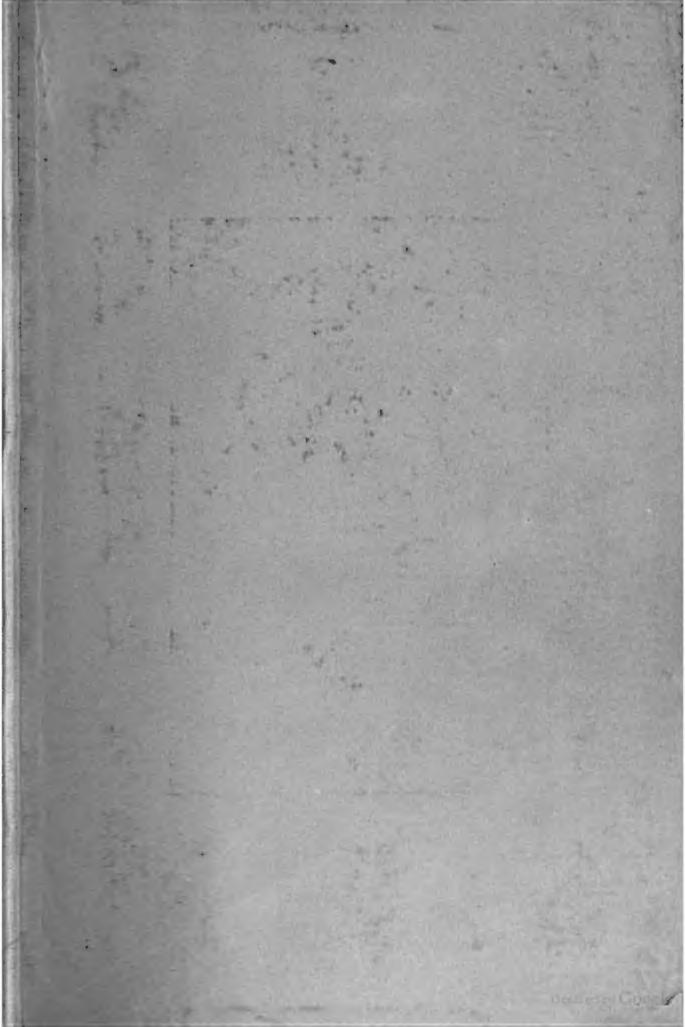

## ALLGEMEINES KÜNSTLER-LEXICON

### LEBEN UND WERKE

DER

BERÜHMTESTEN BILDENDEN KÜNSTLER

DRITTE UMGEARBEITETE UND BIS AUF DIE NEUESTE ZEIT ERGÄNZTE AUFLAGE

VORBEREITET VON

HERMANN ALEXANDER MÜLLER

HERAUSGEGEDEN VON

HANS WOLFGANG SINGER

ZWEITER BAND — 1. Hälfte Gaab—Janinet



FRANKFURT 4/M.

LITERARISCHE ANSTALT

RÜTTEN & LOENING

1896

RFA 155.80 (2) B Jogg museum.

Alle Rechte von der Verlagsbuchhandtung vorbehalten.

Gaab, Ludwig Friedrich von, Architekt, geb. 1800 in Tübingen, † 23. Aug. 1869 in Stuttgart, Schüler des Oberbauraths Gross, bereiste Italien und Frankreich, bogann 1825 seine praktische Laufbahn und machte sich durch zahlreiche Nützlichkeitsand Eisenbahnbauten sehr verdient. In und bei Stuttgart baute er die Infanteriekaserne, das Kronprinzenpalais, restaurirte das Hoftheater, baute 1653-55 die gothische Kirche in Berg und die ebenfalls gothische Kirche in Loffenan (Schwarzwaldkreis). 1846 wurde er Oberbaurath und 1862 wurde ihm das Commenthurkreuz des württemberg. Kronordens verliehen.

Gaal, Barent, s. Gael.

Gaal, Pieter, holland. Maler, geb. 1769 in Middelburg, † 1819, Schüler seines Vaters Thomas G. († 1817) und später des Malers Wilh. Schwoickhart, machte Studienreisen nach London, Paris und einem Theil von Deutschland und liess sich in seiner Vaterstadt nieder, we er lobenswerthe Genrebilder, Bildnisse, Land-

schaften und Stillleben malte.

Gabbiani, Antonio Domenico, ital. Maler und Radierer, geb. 1652 in Florenz, † 1722 daz., Schüler des Dandini in Florenz und des Ciro Ferri in Rom, malte in beiden Städten vorzugsweise religiöse Darstellungen, aber auch Genrebilder und Landschaften. Eines seiner wenigen bekannten Bilder ist Das Gastmahl beim Pharlsker Simon (Museum in Dresden), andere in florentinischen Sammlungen. Man hat nuch 4 radierte Blatter von ihm.

Gaber, August, Holzschneider der Gegenwart, geb. 14. Nov. 1823 zu Köpperning bei Neisse in Schlesien, † Septbr. 1894 in Berlin, war Autodidakt, den die Liebe zur Kunst zum Holzschnitt führte; er arbeitete in Berlin, wo er 1848 seine ersten Holzschnitte nuch Zeichnungen von Ludwig Richter verfertigte, um später in dieser Kunst grosses Verdienst zu erringen. Er schaltt viel für illustrirte Werke, die 7 Sacramente nach Overbeck, andere Blitter nach Schnorr von Carolsfeld, Ludw. Richter und nach M. v. Schwind die Wandgemälde des Landgrafensaales auf der Wartburg.

Gabet, Franz, Radierer, geb. 20. Jan. 1755 in Wien, † 1847 das., war nur Dilettant, radierte aber sehr hübsche Landschaften nach Martin Molitor, 4 Blätter der Jahreszeiten nach Jan v. Goyen, 6 Blätter nach Weirotter und 6 nach Rechberger.

Gablou, s. Chaudet, Jeanne Elisabeth, unter Chaudet, Antoine Denis. Gabl, Alois, Genremaler, geb. 24. Sept. 1845 zu Wiesen im Pitzthal (Tirol), † 27. Febr. 1893 in München durch Selbstmord, wurde 1862 Schüler der Akademie in München, we er unter Schraudelph, Ramberg und später unter Karl v. Piloty in die Fusstapfen Defreggers trat. Auf sein erstes bedeutendes Bild Haspinger den Aufruhr predigend (1872) folgte bald nachher die ebenso gelungene Rekrutenaushebung in Tirol; weniger Glück machten 1875 Die Einsegnung des Brautbettes und Die verbotene Tanzmusik. Eines seiner Meisterwerke war 1877 Hochwürden als Schiederichter, ebenso Die heil. 3 Könige mit ihrem Stern (1882, als Genrebild), Die Impfstube, Die Nühmuschinenprobe, Der Spinnunterricht und Die Bräuschenke.

Gabriel, Jacques Ange, franz. Architekt, geb. 1699 in Paris, † um 1782, Sohn und Schüler eines Architekten, baute die doppelte Kolonnade des Platzes Ludwigs XV. und die später von Napoleon I. nach St. Cyr verlogte Militärschule (jetzt Kriegsakademie) mit ihrer korinthischen Säulenstellung und schweren Kuppel.

Gabriel, Paulus Joseph, holland. Maler und Bildhauer, geb. 1785 in Amsterdam, † 1833 das., widmete sich anfangs der Miniaturmalerel, worin er sich seit 1805 in

Aligemeines Edustier-Lexicon 3. Aufl. 2. Band.

Paris vervollkommute. Nach seiner Rückkehr führte sein Talent ihn zur Plastik; er ging 1800 abermals nach Paris, trat in das Atelier Cartelliers und später in Italien in das Atelier Canovas. Seit 1813 lebte er wieder in seiner Vaterstadt, wo er 1820 Mitglied des Instituts und später Direktor der Akademie wurde. Unter seinen Werken nennt man einen Jüngling der sich einen Dorn aus dem Fusse zicht, einen Mercur, eine Reiterstatue des Königs Wilhelm I., das Grabmal des Schrift-stellers Joh. Meermann in der Peterskirche zu Leiden, das Denkmal des Admirals van Kinsbergen am Eingang der Neuen Kirche in Amsterdam und des Dichters Feith in Zwolle (1825).

Gabriel, Paul Joseph Constantiu, holland. Landschaftsmaler, geb. 5. Juli 1828 in Amsterdam, lebt in Scheveningen. Er malte gute Landschaften aus Holland: An

cinem schönen Nachmittage, Morgenthau, Bei Tagosanbruch in der Umgebung Amsterdams, Windmühle, Torfgräber im Torfstich, Regenwetter in Holland u. dgi. Gabrielis, Gabriel de, Baumeister, geb. 1671 in Roveredo. Von ihm das chemalige Residenzschloss der Markgrafen von Ansbach-Baireuth in Ansbach, ein

grosses Viereck im Stil der italienischen Renaissance, begonnen 1713.

Gabriello, Onofrio, ital. Maier aus Messina, geb. 1617, † 1706, Schüler von Barbalunga, N. Poussin und Pietro da Cortona, malte in seiner Vaterstadt in der Kirche S. Francesco di Paola und in einigen Kirchen Paduas Bilder von ziemlich schwachem Colorit.

Gabron, Willem, Stilllebenmaler, geb. 28. Oct. 1619 in Antwerpen, † 1679, besuchte Italien, lebte einige Jahre in Rom und trat 1640 in die Lucasgilde seiner Vaterstadt. Von ihm in der Pinakothek zu München ein gedeckter Tisch mit Trinkgefässen und sonstigem Geschirr, im Museum zu Braunschweig ein Tisch mit einem

türkischen Teppich belegt (1662).

Gaddi, Agnolo, ital. Maler (florentinische Schule), geb. wahrscheinlich um 1333 in Florenz, † das. 16. Oct. 1396, Sohn und Schüler des Taddeo G., malte im Stil Giottos, gab ihm aber eine Richtung auf das Anmuthige und Liebliche. Eines seiner Hauptwerke sind im Chor von Sta. Croce zu Florenz die Fresken von der Legende der Auffindung des heil. Kreuzes auf blauem, goldgestirntem Grunde, worin besonders die Auslindung des Kreuzes durch die Kaiserin Helena von lebensvoller Anmuth, das Historische mit vielem Fleiss ausgeführt ist. Noch bedeutender ist sein Cyklus von 13 Fresken in der Kapelle della Cintola des Doms zu Prato, wo der ganze mit 2 Kreuzgewölben überdeckte Raum die Geschichte der Madonna und des heil. Gürtels enthält. Ein reich gegliedertes Altarwerk von ihm ist die thronende Madonna in der Akademie zu Florenz; aus dem Jahre 1383 auch die Entwürfe zu den Medaillons an den Aussenseiten der Loggia dei Lanzi, enthaltend die 6 theologischen Tugenden Gerechtigkeit, Klugheit, Mässigung, Stärke, Glaube und Liebe. Ein Temperabild der Maria mit dem Kinde im Museum zu Berlin. In seinen späteren Lebonsjahren wurde er Kaufmann und gab die Malerei auf.

Gaddi, Gaddo, ital. Maler, gcb. 1260 in Florenz, † 1332, der Stammvater einer Malerfamilie, war vorzugzweise Mosaicist, wurde 1308 von Clemens V. nach Rom berufen, wo er in der Art des ihm befreundeten Cimabue grosse Mozaikbilder ausführte, von denen sich noch Bruchstücke in Sta. Maria Maggiore erbalten baben:

andere ihm zugeschriebene Werke dieser Art sind nicht beglaubigt.

Gaddi, Taddeo, ital. Maler, der bedeutendste der Familie, geb. um 1300 in Florenz, † 1366 das., Sohn und in der Malerei Schüler des Vorigen, und 24 Jahro lang Schüler Giettos, nach dessen Plänen er 1336 den Bau des Glockenthurms in Florenz fortsetzte. Als Maler diesem seinem Lehrer nachstehend, hat er zwar seine Hauptwerke, (soweit wir sie kennen), die Fresken (1352-50) in der Kapelle Baroncelli von Sta. Croce aus dem Leben der Maria, kräftig und breit gemalt, aber ohne tieferes roligiöses Gefühl, mit genrehaftigen Nebenfiguren und architektonischem Beiwerk; wahrscheinlich auch ein grossartiges Abendmahl im ehemaligen Refektorium derselben Kirche und Fresken in der Chorkapelle von S. Francesco in Pisa. Zweifelbaften Urhebers sind die ihm zugeschriebenen, grossen Fresken in der Kapelle degli Spagnuoli von Sta. Maria Novella. Ebenso unsicher fast alle ihm beigelegte Tafelbilder, z. B. die im Berliner Museum vorhandenen: Ausgiessung des heil, Geistes und ein Wunder ans der Logende des heil. Franciscus. Mit Sieherheit gehört ihm nur an das dortige Mittelbild cines Flügelaltars (Maria mit dem Kinde).

Gadio, Bartelommeo, ital. Architekt und Ingenieur, geb. 1415 in Cromona, † um 1482, schittzte als Ingenieur Francesco Sforzas 1450 seine Vaterstadt gegen die Augriffe der Venezianer, stellte die Befestigungen von Cassano wieder her,

machto sich um die Oberleitung vieler Civil- und Militärbauten in Oberitalien verdient und baute in seiner Vaterstadt die 1463 begonnene Kirche S. Sigismondo in

schönem Frührenaissancostil.

Gael (Gael), Barent, holland. Malor, geb. um die Mitte des 17. Jahrh., Schüler von Ph. Wouwerman, malte, wie dieser, Jagdscenen, Landschaften mit Pferden, Dorfkirchweihen und dgl. Von ihm im Museum zu Rotterdam eine von ihren Kindern umgebene Bauersfrau die Kuchen bäckt und ein abgestiegener Reiter vor einem Bauernhause, in Augsburg Schweinemarkt, im Museum zu Braunschweig Reiterstück mit Kartenspielern, in der Eremitage zu St. Petersburg Fischer um Strande der See.

Gaelen, Alexander van, hollfind. Schlachtenmaler, gob. 1670, Schüler und Gehilfe von Huchtenburgh, bereiste Deutschland, lebte lange in Düsseldorf, malte am Hofe des Kurfürsten von Köln Schlachtenbilder und Thierstücke, und ging

dann nach London, wo er ähnliche Bilder malte.

Gärtner, Eduard, Architekturmaler, geb. 2. Juni 1801 in Berlin, † 22. Febr. 1877 das., kam schon 1806 nach Kassel, wo er von dem späteren Direktor der Zeichenskademie in Darmstadt, Friedrich Müller (genannt Maler Müller), Unterricht erhielt. 1813 kehrte er nach Berlin zurück, arbeitete 6 Jahre in einer Perzeilanfahrik, machte Studienreisen, trat 1821 in Verbindung mit dem Decorationsmaler Gropius und malte perspektivische Bilder in Berliner Schlössern; dann studirte er 3 Jahre in Paris unter Bert in und widmete sich in Berlin und für den Kaiser von Russland in St. Petersburg und Meskau mit grossem Erfolg der Prospektmalerei. Unter seinen wenigen Oelbildern sind zu nennen Der Marktplatz in Prag und in der Nationalgalerie zu Berlin Die Parochialstrasse in Berlin. Er war Mitglied der Berliner Akademie seit 1833.

Gärtner, Friedrich, Architekturmaler, geb. 11. Jan. 1824 in München, Sohn und Schüler des Friedrich von G., den er 1840 und 1841 auf seinen Reisen in Italien und Griechenland begleitete, später auch Schüler der Akademie in München, des Marinemalers Simonsen und in Paris des Genremalers Claudius Jaequand. 1848 bereiste er mit Ed. Gerhardt Spanien und das nördliche Afrika, besuchte London und Paris und nahm zuletzt seinen Wohnsitz in der Vaterstadt. 1870 ging er noch einmal nach Nordafrika. Seine trefflich beleuchteten Architekturbilder sind grossentheils aus Spanien und Nordafrika entnommen, z. B. in der Neuen Pinakothek ein Klosterhof im Mondlicht (1846), und das Innere eines maurischen Hauses; ferner Aus der Albambra, das Innere eines Hauses in Tetuan, Strasse in Algier, Brunnenhof

ans der Moschee El-Kebir in Algier.

Gärtner, Friedrich von, berühmter Architekt, geb. 1792 in Koblens, † 21. April 1847 in München, war von 1809 an Schüler der dertigen Akademie, machte Studienreisen nach Paris, Italien und Sizilien, als deren Ergebnisse er 1819 "Ansichten der am meisten erhaltenen griechischen Monumente Siziliens" herausgab. 1820 begann er in München seine erfolgreiche theoretische und praktische Thätigkeit, worin er mit Ausnahme des Siegesthores in München und des Pempejanischen Hauses in Aschaffenburg (1842) meistens den romanischen Stil annahm, und hierin einen eutschiedenen Sinn für massenhafte Wirkungen zeigte. Die namhaften Münchener Gebunde sind die Ludwigskirche (1829-43), die durch ihr imposantes Treppenhaus schöne Bibliothek (1832—34), die Universität (1840), die Feldherrenhalle, das Blindeninstitut und gothischen Stils der an Monotonie leidende Wittelsbacher Palast (1843). Die bedeutendsten seiner Bauten ausserhalb Münchens sind : die Kursäle in Kissingen und in Brückenau, das kasernenähuliche Schloss in Athen (1834-38), die 1842 begonnene, später durch Klenze veränderte Befreiungshalle bei Keiheim, und die protestantische Kirche in Kissingen, ausserdem die Restauration der Dome von Bamberg, Regensburg und Speier. Nachdem Cornelius die Direktion der Akademie der bildenden Künste niedergolegt, wurde sie ihm übertragen.

Gärtner, Heinrich, Landschaftsmaler, geb. 22. Febr. 1828 in Neustrelitz, Schüler des 1832 aus Rom zurückgekehrten Ruscheweyh, seit 1845 in Berlin Schüler von F. W. Schirmer und seit 1847 von Ludw. Bichter in Dresden. Seine weiteren Studien machte er in Rom, wo ihn die alten Meister und Cornelius beeinflussten. Nach seiner Rückkehr aus Italien malte er in Deutschland zunüchst mehrere Wandbilder in Privatvillen, z. B. beim Stadtrath Dürr in Connewitz bei Leipzig Scenen aus dem Leben der Psycho, betheiligte sich bei den Wandgemälden im Hoftheater zu Dresden und führte dann als sein Hauptwerk die 1849 vollendeten Wandmalereien im Museum zu Leipzig aus, die in einem Cyklus landschaftlicher Darstellungen die wichtigsten

Schauplätze der geschichtlichen Entwickelung der Plastik zum Inhalt haben und ihm den 2. Preis eintrugen. Dann folgten noch 1882 Wandgemälde im Treppenhause der land-

wirthschaftlichen Hochschule zu Berlin und einige Oelbilder.

Gaesbeeck, Adriaen van, holländ. Maler geb. in Leiden, † im Jan. 1650 das., wahrscheinlich Schüler von G. Dou, malte kleine Genrebilder. Im Museum zu Berlin von ihm eine Näherin und im Reichsmuseum zu Amsterdam ein nur nüchtern gemalter junger Gelehrter in seinem Studirzimmer.

Gaëta, Enrico, ital. Landschaftsmaler, geb. im Nov. 1840 in Castellamare, besuchte die Akademie in Neapel, wo er sich der Landschaft widmete. Bekannt wurden von ihm Die Ruipen eines Feudalhauses, Triumphbogen in Rom, Die öffentlichen Bäder in Pompeji, Das Castell Angioine bei Castellamare, Ein tiefer Abgrund,

Auf dem Wege nach Sorrent, Ansicht von Reggio u. A.

Gaggiotti-Richards, Frau Emma, Bildniss- und Historienmalerin der Mitte des 19. Jahrh., lebte in Italien. Sie malte vorzügliche Bildnisse, darunter das im Besitz des Kaisers Wilhelm II. befindliche von Alex. v. Humbeldt, auch ihr Selbstbildniss vor der Staffelei. Unter ihren historischen Bildern neunt man Die Kreuzfahrer und eine Madenna.

Gagini, Antonio, ital. Bildhauer, geb. 1480, von Geburt ein Lombarde, Hauptmeister einer Künstlorfamilie dieses Namens, soll, was aber nicht nachzuweisen ist,

in Rom unter Michelangelo gearbeitet haben.

Gagliardi, Cavaliere Bernardino, ital. Maler, geb. 1609 in Città di Castello, † 1660, Schüler von Nuzzi, bildote sich nach den Carracci und nach Guido Reni, malte Kirchenbilder in seiner Vaterstadt und in Rom. Von ihm wird genannt der

Heil. Pellegrinus in der Kirche S. Marcello zu Rom.

Gagllardi, Luigi, Graveur, Ciseleur und Bildner, geb. 12. Jan. 1843 in Mailand, Schüler von Giovanni Beilezza, lebte viele Jahre in Rom und kehrte dann in seine Vaterstadt zurück. Man rühmt von ihm einen silbernen Pokal mit der Darstellung der Geburt der Vonus und einen noch schöneren Pokal mit der Darstellung der Amazonenschlacht.

Gagliardi, Paolo, Historienmaler der Gegenwart in Rom, schmückte 1852 die dortige Kirche S. Girolamo de' Schiavoni mit decorativen Fresken, ebenso die Kirche S. Agostino mit mehreren Wandfresken und die Basilika S. Paolo. Unter seinen Oelbildern neunt man Vincenz von Paula, wie er verlassene Waisenkinder aufnimmt

(1842).

Gagneraux, franz. Maler aus Burgund, thätig in Rom um 1784, † 1795 das., machte sich durch das jetzt im Rudolfinum zu Prag befindliche Bild von kräftigem Colorit Besuch des Königs Gustav III. von Schweden bei Papst Plus VI. in Rom bekannt. Er malte auch Bacchus und Ariadne, Die Erziehung des Achilles und Schlachtenbilder.

Er malte auch Bacchus und Ariadne, Die Erziehung des Achilles und Schlachtenbilder. Gaiani, Egisto, ital. Bildhauer und Helzschnitzer, geb. 16. Aug. 1832 in Florenz, bildete sich in den Werkstätten von Barbetti und Morini und schuf zahlreiche, auch in deutschen und englischen Sammlungen bekannt gewordene und in Privathesitz gekommene kunstvolle Schnitzarbeiten. Sehr bewundert wurden 1880 in Turin 2 Helzreliefs Triumph der Venus und Venus und Amor. Er ist Honorar-

professor der Akademien von Florenz, Genua und Urbino.

Gail, Wilhelm, Landschafts- und Architekturmaler, geb. 7. März 1804 in München, † 26. Febr. 1890 das., Schüler der dortigen Akademie und seit 1822 Schüler von Peter Hess. 1825 reiste er mit dem Baron von Malzen nach Turin und gab zu dessen "Monuments romains dans les états de Sardalgne" 13 Blätter und infolge seiner Reise nach Rom und dem südlichen Italien 12 Blätter Volksscenen und 30 selbst-lithographirte Blätter "Erinnerung an Florenz, Rom und Neapel" (1827) heraus. 1830 ging er nach Paris und der Normandie, 1831 nach Venedig, wo sein Bild vom Corridor des Dogenpalastes entstand, und 1832 auf eine Forschungsreise nach Spanien. Dann liess er sich in München nieder, gab die Ergebuisse seiner Reise nach Spanien (1837) heraus und malte zahlreiche Bilder der ülteren spanischen Bauwerke. Dahin gehören: Der Löwenhof in der Alhambra (Rudolfinum in Prag), Sanctuarium der Moschee in Cordova, Ruinen des Klosters San Juan de los Reyes in Toledo, ferner aus Venedig der Dogenpalast, Kirche S. Lazzaro (beide in der Neuen Pinakothek) und das Innere eines Klosterhofs (Kunsthalle in Karlsruhe). Mit ebenso viel Geschick und Geschmack wie seine Oelbilder sind seine Radierungen ausgeführt.

Gaillard, Claude Ferdinand, franz. Kupferstecher und Maler, geb. 5. Jan. 1834 in Paris, † 20. Jan. 1887 das., besuchte die École des beaux-arts, war Schüler von Cogniet und erhielt 1856 ale Kupferstecher den Preis für Rom, wo er sich

bis 1866 aufhielt. In seinen Stichen arbeitete er mit Aetzwasser, Grabstichel und kalter Nadel und zeigte hierin eine feine, in den Geist des Originals eingehende Technik. Auf den Reformen Henriquel-Duponts fussend hat er die Grabstichelkunst verjüngt und gewissermaassen einen neuen Stil geschaffen. Anstatt der gleissnerischen Paradeführung des Stichels arbeitet er mit fast microscopischen kleinen Strichen, wobei ihm die Hand so frei wie beim Radieren bleibt, jedoch der stofflebe Character, den nur die Grabstichelarbeit zu eigen hat, gewahrt ist. Auf den ersten Blick erscheinen manche seiner Blätter wie Heliogravüren, so zart sind sie gearbeitet. Zu seinen Hauptblättern gehören: die Madonna aus dem Hause Orléans nach Raffsel, die Vierge au donateur und eine andere Madonna nach Giov. Bellini, Oedipus nach logres, der Condottiere nach Antonello da Messina (im Louvre), der Mann mit der Nelke nach Jan van Eyck (Mus. in Berlin), die Reiterstatue des Gattamelata von Donatello in Padua, auch viele Blätter für die "Gazette des beaux-arts". In seinen Gemälden in Gonache und in Oel, namentlich in seinen Bildnissen, lehnt er sich häufig an ältere, bedeutende Meister an.

Gaillard, Robert, franz. Kupferstecher, geb. 1722, † 1785, stach Genrebilder nach Greuze, viele mythologische und Genrebilder nach Rousseau, Le Prince, Chevalier,

Roslin u. A.

Gainsborough, Thomas, berühmter englischer Landschafts- und Bildnissmaler. geb. im Frühjahr 1727 in Sudbury (Suffolk), † 2. Aug. 1788 in London. Schon als Kind zeigte er grosses Zeichnungstalent und er sass den ganzen Tag lang in Wald und Feld, um alle Bänme und Partien der Umgegend zu skizziren, fälschte cinmal sogar seines Vaters Unterschrift, um aus der Schule zu kommen, damit er dieser Liebhaberei nachgehen konnte. Er wurde demnach zuerst zum Kupferstecher Gravelot, dann auf die Londoner Akademie geschickt, wo er unter Hayman lernte. Nach vierjährigem Aufenthalt in der Hauptstadt zurückgekehrt, vermählte er sich zwei Jahre darauf mit Margaret Burr, und zog nach Ipswich, wo er einen Gönner fand. Hier hatte er eine Anzahl Bildnissaufträge und lebte ziemlich sorglos aber auch träge dahin. Da meldete sich sein Ehrgeiz und er zog nach Bath, wo sich zur Zeit des elegante England gerne aufhielt. Er begründete seinen Ruf sehr bald und konnte seinen Preis von 5 auf 40 Guineen für ein Brustbild, von 8 auf 100 für ein Bildniss ganze Figur erhöhen. 1774 zog er nach London, wo er sich mit West in die Gunst des Hofes, mit Reynolds in die Gunst des Volkes theilte. Unter Anderen sassen ihm Sterne, Reynolds, die Schauspieler Quin, Henderson, Garrick, Mrs. Siddons, Sheridan, Burke, Clive etc. Im Ganzen fühlte er sich zu den literarischen Grössen weniger hingezogen als zu Musikern Er war leidenschaftlicher Musikliebhaber und betrieb das Geigenspiel mit einem so grossen Eifer, dass manchmal die Malerei nur eine Erholung zu sein schien. Bei Lebzeiten wurden seine Landschaften, die uns heute vielleicht als seine grösste Leistung erscheinen, wohl anerkannt aber nicht gekauft. Durch Constables Vermittelung ist G. eigentlich der Vater der heutigen Stimmungslandschaft. Colorit ist glühend warm, sein Malvortrag meist virtuos flott; nur ist zu bedauern, dass seine Hilder, wohl in Folge der schlechten Farben und Bindemittel, die ihm zur Verfügung standen, (möglicherweise auch ein wenig infolge seiner Maltechnik) so schnell verderben und gleich einer grossen Anzahl Reynolds'scher Bilder, beute fast nur noch Ruinen sind. G.'s bekanntestes Meisterwerk in Farbenstimmung ist Master Buttall (Blue Boy); die Londoner Nationalgalerie besitzt über ein Dutzend seiner Werke, weitere in South Kensington, und in der Dulwich Galerie (s. B. das prachtvolle Doppelbildniss der Mrs. Sheridan und Ticknell), das Meiste befindet sich jedoch in Privathesitz. Auf das Festland ist wenig gelangt; Köppings ausgezeichnete Radierungen haben dazu beigetragen, zwei seiner besten Bilder "The market cart"und "The cottage door" in Dentschland wenigstens bekannt zu machen. Seine Lebensbeschreibung von P. Thicknesse 1788, von G. W. Fulcher 1856, Brock Arnold und Constable 1891.

Gainza, Martin de, span. Architekt und Bildhauer des 16. Jahrh., baute und schmückte mit Bildwerken um 1543 und 1561 in der Kathedrale zu Sovilla die Sacristia mayor, die Sacristia de los Calices (im Spitzbogenstil), die Sala capitular und andere

Bauten im Renaissancestil, namentlich die Capilla real daselbst (1851-56).

Gaisser, Jakob Emanuel, Genremaler, geb. 21. Nov. 1825 in Augsburg, dort anfangs Schüler von Joh. Geyer, später auf der Akademie in München Schüler von Gärtner, Zimmermann und Schnorr. Seine oft humoristischen Genrebilder sind gewöhnlich sehr naturwahr und von kräftigem Colorit, s. B. Das Concert, Die Einquartirung, Heimliche Liebesbotschaft, Das unterbrochene Schachspiel, Abgefasst, Lupus in fabula, Cocur à tout, Fatales Kartenspiel, Das Spiel um die Zeche u A.

Gajani, Antonio, ital Empforetocher, † 1030, Schiller von Loughi, war Prefesser zu der Abniemie in Belegne. Die von ihm behannten Stiche sind. Nach Ann Carracci Maria mit dem Einde und dem kleinen Johannes und ein Cupide nach Perugine Maria Magialena und nach seinem Lahrer Laught das Hildniss des Stantsmanns Baidaneare l'astiglione

Cajnai, Egietu, s. Galani.

Galapino, Baldemare, a. Alolsi, Baldamare.

Galantini, Ippolito, Pastell- and Ministernalor, gob. 1677 in Florens, † 1705 in einem Klouter bei Florens, Schüler des Glovannt Rattista, der ihn 1649 ver-aplanete, in den gesetlichen Stand zu troten. Er malte Bildnisse und religiöse Milder, die zu ihrer Zeit sehr gerühmt wurden

Galassi, Galasso & Ao., ital Maler and Forrare, gob 1970, † 1426. Von firm in der dertigen Phenbethek des Atanes civies ein Bild Gottvater und der

Cohronaurte com 1400

Gainteri, Filiforto, ital Landschaftsmaler, gob. 1846 in Cherasco (Sardinjen), Schüler von Perotti, einem Schüler Culumen. Als erine beiten Landschaften worden genannt. Schnensturm Amerikt vom Lago Maggiere Frühling Sommestrahl, Das Thal Androsca, Herbetische Trift. 1886. Fallende Bintter. 1807. n. A.

Gale, William, eagl Maler in verschiedenen Fachern geb 1822 in Louden, wurde 1841 Schiller der dertigen Akademie, wo er sehr hald mehrere Medaillen arhielt. 1862 und 67 mechte er nach Italian, Syrien und Palästina nach der Schwele und 1876 und 77 nach Algerien Studienreisen, die seine künntlerische Entwickelung auft förderten. Seit 1843 malte er Genrehilder religiöse Historienhilder Schwele dem Orient Landerbaften und Bildusse in Rom entstanden z.B. ein fühlt rom Karneval, der Gang auf Statinischen Engelle z.A. dann infelge seines Aufenthalts im Orient 186 Transcrutzite der Juden. 1862; Der Elnaug in Jerusalem (1867). Die Birchkehe des verferenen Seinem 1869- Abraham und Isaak auf dem Wege zum Opfer 1872. Verstossung der Hagur (1873. Dann kommen der fein empfundenen Genrebilder Die Augen des Blinden. 1813. Frühlungsweit im Orient. 1874), Der Gung zur Prüfung. 1875. Liebengeschichte. Kriegeboute, Interiour in Algier u. e. w.

tiulcotti, Schaetlane, ital Maior geb 1676 in Florona, † 1746, war dart fichtlier von Albanandro Gharardini und in Bologua von Glussppe dal Solo Er melie in Florona, Forma, Genta and Turin Col. and Freshebitler von

Inhoneworther Zeichnung und hühnem Colorit.

Calentrunti, Giovanni Battista, ital Maler und Radierer, gub 1818 in Pierum, 

† unch 1861 beldete sich nach Franzward Furius und zeigte sich besondere genchicht in der Führung der Radierundel. Unter seinen überner zahlguschen Blüttern
nunnt man als die besten. Das Pfingutfest, Die Apotheese des Homer nach der Antike
im Britischen Museum nach Polisiere da Caruvaggio 5 Blütter mit der Geschichte
der Niebelen und 6 Blütter antike Waffen Trophien, nach & Carusci Merenz bringt
dem Paris den geldenen Apfel. 18 Blütter Tritonen und Seeungebrung, 5 Blütter an
der Oper II Tritonio della pietä und die Abbeldungen zu Ageotion Work "Le gemme
antiche" 1657.

Galllei, Alemandro, ital Architekt, geh 1691 in Florenz, † 1727 in Rom, febte in seinen jungen Jahren in England, and wurde vom Papet Clomens X21 nach Rom bernfen we er ale seine it flauptwerke 1734 die grandines Façade der Kirchn fl. Gievanni der Fiserustini, zu der die Zeubnungen Michelanguso verleven gegangen waren die 1735 beginnene begade von S. Gievanni in Laterans und als sein Meistermerh au Elegansen Barmens und Procht die Kanelle dermitt in dieser Karbe bester.

work as Elegung Barmonio and Pricht die Kapolle Corum in dieser Kirche haute Galfmard, Bicolae Auguste, frank Maler geh 25 Marz 1913 in Paris, 2 17 Jan 1980 in Montigue sea Cornwider Seine et One, bedeutender Schüler von Engres und von Poyntior Anf seine orsten 1936 berfällig aufgenommenn Arheiten Ein Schlontrhulein des 16 Jahrh und Die beil Franze am Grabe Christi, folgten 1986 das allegovische Bild Die Protheit stützt sich auf den Holand und anhlesische Audere für Kirchen Kapollen und Prientgelerien, 1941 Nausskan mit ihren Gofthetinnen Die Ode Die 1985 wegen ihrer zu grossen Nachtheit untückgewissung Lode, Der Spechung Losbias Die eiferstehtige June und unter den religiösen Bildern Die beil Jungfenn im Gesbet und Lange aus parfame Kirche in Pithiviers. Dög, Leitest Dier Segun spendunde Christin Kirche in Perigneum Dier Gang nach Emmanu (in St. Germain Langeroie, Die Dreifaltigheit Hospital in Metz., Loben des hell Landry in Toure und nahlreiche Cartens zu Glangunklöse für die Kirchen St. Leiteut und Stänte Clothie und für eine Kapolle von St. Philippe du Beule. Als

Emetachtificialier gab or harmes das 1850 legumente Work "Les artaites sentem permine" sine Annahl von Brenchtiren und Beitrügen zu einbreren Emstjournalen. Er arhaelt verschiedens Medaillen

Gallodes, Martin, span Maler, geb 1547 in Marc, † 1564 ale Karthünsermünch in Paniar Pres. Logrodie), we er eine Maduma dei Rouarte und naturwahre Rikker von Russediere maste

Galloth, a. Sardola.

Galloft, Louis, Hamptbogreinder der medernen beigterben Historienmalerei, geb 16 Mars 1810 a. A. P. Mas 1816) in Tournei, † 20 Nov. 1897 in Britisch wurde trets annes hünstlerkerben Talente für die juristische Laufbahn bestimmt and war berette Advokat, ale er duests Beruf nafgab und in die Zeichenahndemit miner Valorstadt trat, wo der damalige Direktor Rounequ'in sein hervorragendin Talopt an entwickeln veretand. Nach seinem eretun nuch im akademurchen zull gemalten fielde Gebet den Kaber was des Kapers at 1831, ging ar nach Antwerpen studirte nach Rubens und van Dych und benebte 1835 als Gegenstürk zum ebengenannten Bild Christus hetit einen Riinden Kathedrale in Teuruati, das this die Mitte an einem Aufenthalt in l'arie verschafte. Hier malte er uptur Anderen die Reider Horney Alba in den Niederlanden Hieb und eines Frongen, und 1000 das grustrolle Nachtetück der Eroberung von Antischie durch Gottfried von Bouillien. fuin eigentlicher Ruhm datirt erst von dem Ride der Abdanhung Karis V. (1841, Museum in Britiste, due the an die Spitze der gangen belgischen Hastorienmalerni stollte und einen Triumphrug durch halb Europa hielt zut Ittefre. Nach der langun Periode farbierer und langweilig unbeholfener Malerei erechten das Bild allereria als one wahre Offenbarung von lonchtondem Uniorit und glaggender Technik. Auf gige mahrishrige Pages in der er nach Britosel übergemedelt, unt einige Rildines und kleinere Geerebilder schuf folgte 1848 aus min zweiten Haupthild Egwente fetate Stunds S June 1860 Nationalgalorie in Birtis Nachdom or 1800 für ein Künstlerfout in Belinee, einen figurenreichen Triumph des Gonius gemalt hatte brachte ar 1051 das dritte Haupthild I've Brüsseler Schützengulde erwesst Eguneut und Hoorn die letgten Ehren Massem in Tournai - Damit war aber sein erfelgreiches Schaffen so gut wie an Rode, or folgies awar noch das tief empfundene Genrubtid der plawterhon Munkapton Galerie Ravoné in Bortin - one rubonde Zigennerin mit ihrom Kinde der Gesang der Gefangenen, das naturalietische Bild Jehannn die Wahnennige 11886, Museum in Brüssel , Franz I. but dem storbenden Lionardo da Vinci. 1667), Simon und Delda, Bildmin der Papetes Pias IX. die Pest is Teurna 1862, Massyri in Stramel. Der Gesger ebendaselbst und Andere jedech kommt beines diener Bilder estnen früheren Hanptworken gleich. Er war Hitglied der Akademies von Britorel und Para. Müncken und Burlin, Bitter der Ehreningson, Officeer des Bulg. Laspold-Ordone and des Ordens pour le màrite on senor Bliro warde feruer eine etguno Medaille gepragt

tigile, Carnelle d. Acu Kupferstecher geb 1574 in Antwerpen, † 1056 Sehn und Schuler des Philipp G, hildete und verreilhammante sich in Rum, wo er seine besten Bittler stach. Es med unch Rubens Judith enthauptet Heisferum, Maria mit dem Kinde, die Anbetung der Könige R ce beine der telte Heilauf auf dem Schow winer Mutter die vier Kirchenväler Prokue seigt ihrem fratten Turons das Haupt ihrer Schues Itya, Tod des Schoola, Vente die Liebengutter eingend nach von Prech des Krenstrachen und andere Bittler nach Vann Pacet und zur Heisel.

van Dych die Kroustragung und andere Blätter noch Vanni Paggt und van Honek.
Galle, Cornells d. J., Kupferstocher geb 1600 in Autwerpen, Sohn und
Erhiller die Vorigen aber diesen in der Zeichnung nutergeordnet. Von ihm sind

first nur Midmuss nach van Dych vorbanden.

Galle, Philipp, Kupierste-her geb 1537 as Haarism, r 20 Mics 1612 in Antwerpen we er hibler von t er a haert war 1870 in die Maleegible trat und spitter Kupierstebhandel trob. Unter somm Stichen, die denen seines Schung Curache d Ar nachsteben, und voele nach A von Montfeort Geschschte den Lath, auch unch Mendanus. Heemskork, Fr. Florie n. A.

Galle, Theodor, Engleretecher gob um 1570 in Antwerpen, † 1638 das., fishs and S-biller due Verigus, arbeitete längere Zost in Italien, von we er 1600 in milie Vaterateit nurfickbehrte. Seine ankirvirken Sticke mehrere nach Stradamm, nind nicht von besonderen. Werth. Er war mehr Kansthändler ale Künstler.

Ballegon, Formando, epan Maler gob in Salamanca, bithte in for a Hilling dos to Jahrh Schüler von Podro Berruguete Vertreter der Richtung des Jan von Eyrh in Spanien. Von ihm ein Triptychon in der Enthedrale miner Vaterstadt,

als sein Hauptwork in einer Kapollo der Kathodrale von Zamora ein aus 6 Tafoin bostonendes Altarwork (une 1470) und eine in der Samming der Abademie gn Valladelid – Zahlreiche religiões Bilder im Musea de la Trinidad zu Madrid werden

film sugeerhrieben sind aber swedelhaft.

Gallogos, Jane, spaz Raler geb 3 Mai 1850 iz Xores do la Prontera, bassaj 1876 die Akademie San kernande in Madrid, we er Schiller von Hadrase wurde und Murille und Velanquez studirte. 1900 nahm er seinen Wohnstu in Rom, malte ein gromes Bild Kriegsbeute, dann aber nur kieinere sesionvolle Genrohider, a. B. Horgenandacht, Unterzeichnung eines Therentrakta und Cherknabe Galletti, Francesco, ital Ridhauer, geb. 14. Juni 1933 in Cente, Schüler von Barunni in Hologue, nachher thütig in Rom. Von ihm die Ridworke. Tobian und

der Engel eine Statue des Guerrine in dessen Vaterstadt Cente, das Deukmal Envoincoles in Ferrara, die Status der Hoffmung, die der Erminia Pusinate auf dem römischen Friedhof und viele Hildnischtsten und Koliefe

Galii, Künetlerfamilie, die sich im 10 Jahrh im Halisen und Duntschland im Thusterbas and in der Theaterdecorationemaleret annauchnete und den Namen da Bibions orbiot. Do namhaften Kitglieder dieser Pamilie and

1) Galli, Alessandro, Maler und Arrhitekt. † 1760 Sohn des Ferd in aude G., malte am hurpfülzischen. Hofe Oci. und Wandbilder und baute 1733—36 die Jesuiten-

kirche in Maankeim in dem diesem Orden eigenthümbehom Stil.

2) Gulli, Carlo, Maler and Architekt, r nach 1769. Sohn des Glusspan G. banto an verschiedenen deutschen Höfen, auch is Frankreich, England und Italien. Bein bekanntestes Werk ist in Baireuth das Operahaus (728), im Assisserus, in kinssischen Forman, im Innorn in phastamevollem Rococo

5: Galli, Ferdinands, Maler and Architekt, gob. 1654 in Helogue, † 1739 dec., Sohn des Malers und Architekten Gievunn: Maria G. Schüler von Cignani, sprangewome Theaterbaumeister and Decorationsmaler, wurde hat der Erbaung Earls VI zur Errichtung eines Theaters nach Prag bernfen, ham an den Hof des Hornegs Ranaccio Farness nach Parms and Kaiser Karls VI. nach Wien, we or enine Kunst oboufalle austible. Er schrieb. "Archstottara civile" erschienen 1811, und "Vario oporo di prospettiva" 1740.

4: Galli, Francesco, Theolernrchitcht, geb. 1432 in Bologen, † 1759. Bruder dm Vorigon, Schüler von Pasiaulli und Cignani, war unter den Kalenen Longold I and Joseph I stark beechaftigt and bante als sein schlastes Werk in

Vorqua das Testro Filarmonico.

Galli, Antonia, Bildhaorr des 19 Jahrh, in Mailand, bildate sich upter Torwaldsen in Rom and wurde in der Folge Rath der Akademie von Matland. Von ihm—die Statuen von Inpiter und Apolle. Apolle unter den Hirten, Basreliefe "Ammtlich in der Villa Torionia in Rota,, die Status der Liebenpärrin (1854), Status des Graf Castiguous 1855; Statuette des Christ, Colembus, Johannes der Tuefer auf dem Latum schlafend (1858)

Galli, Rizzardo, ital Bildhouer, geb. 1838 in Nizza, lebt in Mailand. Unter seinen naturalistisch behandelten Bildwerken werden genannt. Die Bettlerin mit dum Knaben, 1865, die Büsten einer Nonne und der Borcheidenhait, die Suifenblase (100) Josith Das Wassenkind eine Hüste der Kitalkeit, die Kokstigfie (2004)

Gallimard, Claude, frank Empferstecher, geb. 1729 in Troyee, thing am 1750 in Rom, stack viole Blatter für Kupferworke nach de Trey Der konoche Jasoph und

die Königen von Saba, und ein Blatt nach Charles Nicolas Cochin.

Gallimberti, Francesco, ital Radierer, geb 1755 in Venedig, † 1803, stach nach P Versuces die Aufmahme der Hobs in den Olymp und nach Carpaccio auf 9 Illattern die Geschichte der heil Lreuis und ihrer Jungfrance Akademie in Venetig\*

Gallothe, Louis, franz. Historioanaler, geb. 24. Aug. 1470 in Para, † 21. Juli 1761 das, Schiller von Louis de Houlegne, erhielt 1695 für des Bild Die Bühne Jacobe bringen ihrem Vater den Rock Jussiphs den sruten Preis, ging dann much Rom und ordfinets much 2 Jakren in Paris cine Schule, doren erster Zagling Protectiv Lemoine war. Unter seinen dann folgunden Bildern ist be-ondare harvoranhobon Hercules der dem Admet die Alcuste nurfichgibt das ihm 1715 die Aufnahme in die Akademie verschaffte an der ir 1754 Kanaler wurde. Bie in eite hohee Alter malte or kirchliche and mythologische Bilder und Landschaften

Gallori, Emilio, ital. Ibithager der Gogonwart, geb in Florenz, bestehte die durtige Ahademie and die in Neapel, and neigte eich in seinen Bildwerken als krosser

Realist, der eich selbst vor den bliedischsten Motiven nicht schnut. So brachte er auf die Ausstellung seiner Vaterstadt einen einlugigen Trunkenbeid und den ale Schauspielerin verkleideten Kaiser Nere in einem Ausbruch seiner Tollheit. In dergleichen Darsteilungen zeigte er eine meisterhafte Technik. Bei einer Concurrenz für die Reiterstatue Garibaldie in Rom trag er 1885 den ersten Prois davon

Galofré, Baldomero, man Maler der Gegenwart, geb. in Barcelona, bildete sich auf der dortigen Kunstschule und seit 1873 in Rom. Er malte originelle Landschaften von düsterem Charakter und deaklem Farbenten, aber auch heitere landachaftliche Genrobilder, z. B. Der Schwur, Der Tag auch der Aushebung, Ave

Galofré y Coma, José, span. Historicamaler, † 10 Jan. 1877 in Barcelona, bildote sich in Rom, we er in engem Verkehr mit Overheck stand. Pår die Königin von Sonnien malte er ale sein bedeutendstes historisches Bild, eine Episedo ans der Broberung von Grandda 1492 - Gegon das Ross -eines Lebons scheint er die Malerui anfgegeben zu haben.

Galter, Leonhard, s. Gaultier, Leonhard.

tiamba, Enrice, ital. Historicomaler, gab. 2. Jan 1831 in Turin, † im Oct. 1883 das , machte seine Studien in Turin, am Stadelschon Institut in Frankfurt n. M. unter Statule and in Rom and wards Professor and der Akademie seiner Vaterstadt. Soine histornehen Tufsibilder finden sich maletons in Promont, seine Franken im Dom zu Alcooundrin, to Chiers und in der Kircho S. Gienchino in Turin-

Gamba, Prancesco, ital. Karinemaler der Gegenwart, geb. in Turin, bereiste die Küsten des Mittelmeeres und der Nordses und bruchte von diesen Reisen troffliche Bilder in seine Heimath. Zu nennen sind darunter. Die Insel Heigeland (1890), Dur Hafen von Genna (1881), Fluth bei Scheveningen, Die Dümmerung : auch das Blumen-

stück Der Blumenstrauss der Pfarrhinder

Gambara, Latianzio, ital Maler, geb. 1541 in Broccia, † 1572, Schüler des Antenio Campi and soluce Schwiegerraters Girelamo Romanino. Von linu in der dortigen Kirche S. Faustino eine Geburt Christi mit der Anbetung der Hirten and mythelogische Procken am Coreo del Teatre in Brescia, ebcase 12 jetzt entstellte kirchliche Freeken im Dom zu Parma

Gambelle, Vittere, genanst Camelle, ital. Bildhaner, wahrscheinlich aus Vicanza, thätig in Venedig von 1484—1523. Von ihm in der dortigen Akademie S Bronzerellefs mit Kampfseenen, im Chor von Sagte Stefane die 12 Apoetel und in den Nischen darunter je 2 Heilige. Er soll der erste gewesen sein, der Medallien in Ricen oder Stahl guschnitten hat

Camberelli, Antonio and Bernardo, a. Bossellino.

Gambory, Kand Frederik, Zoichner, gub. 30 Juni 1836 in Tikjöb (Diagmork), anfunge Weinhundler, besuchte 1848 die Akademie, wurde wieder Weinhundler, widmete eich aber seit 1857 von Neuem an dez Akademie seiner künstlerischen Aus-Er erwarh sich eine ungewöhnliche Fertigkeit als Zeichner und arbeitet ecither für die illustrirten Blätter Däneenarks.

Gamelin, Jacques, franz Maler, Radierer und Arbeiter in Crayonmanier, gob. 3. Oct 1736 in Carcassonne, † 12 Oct 1809 Von ihm die Blätter- Der Kindermord in Bothlebon, Christus beilt den Lahmon, Die Auguren (1760), Alpenbirten,

8 Blatter Schlachtenbilder (1791) und mehrere Bildnime

Campenrieder, Karl, Genromaier, geb 1 Febr 1260 in München, Schüler der dortigen Akademie unter Bouegur, Alux Waguer und W Lindonschmit, bildete sich in Paris unter Ronguereau und Tony Robert-Fleury welter aus. Bokannt wurden von ihm die Bilder Der Handhuss zur Zeit der franceischen Revolution, Verhaftung der Grüfen Cosel an der Grenze, Bildniss der Prinzessin Elvira v. Bayern.

Gandi, Gincome, ital. Maler, geb. 1850 in Savigliane, bildete eich in Turis unter Castald: und in Rem, we er viele Jahre lebte und sehr gurühmte Aquarulle malie, unter denen wir zur nennen Eine blinde Fliege, Die kleinen Spieler, Scone im Park, Die Fastenzeit, Die abwesende Mama, Die Tabakedose den Gronzvaters,

Eln Poind des Hanses, Ave Maria u. s. w

Gandini, Giorgio, ital. Malor, geb 1609 in Parma, † 1509, Schüler von Corroggio Von ihm einige Bildnisse in der Pinakethek zu Parma.

Gandelfi, Democrito, ital-Bildhauer, geb. 1797 in Bolegna, Sohn des Maure G., ein Bildhauer, dessen Büsten um meisten gerühmt werden. Im Hafmneeum zu Wien von thes time Gruppo Jakob and Rahel ant Brussen.

dilla Decima im Bolognesischen, † 20 Juni 1802 als Professor an der Chemontin. Akademie in Bologne, Schüler seines Bruders Ubuld a. G., studirte in Vanodig die Mesterwerke der dertigen Malerschule und ging nach Bologne, wo er mehrere Rilder der Carracci copiete. Von ihm in "in Maria della Veta daselbet eine Rimmelfahrt der Maria, in S. Salvatore die Hochanit zu Cana und in der Kirche der Giretonini zu Neupal das Martyrium des beil Pantaleon Luter seinen zuhlreichen Radierungen sind die besten nach Sier dell Abbate die Anbeitung der Hirton, unch Guide Roui das auf dem Kreuz schlafende Jasuskind, Petrus und Panine (1786) und die

Erythriambe Sthylle

tinndotfi, Maure, ital Empforencher geb 38 Sept. 1764 in Belogen, † 6. Jan. 1834 dec., bobs and Schüler des Voriges, machte fleisen nach Frankreich und wurde dann in seiner Engel Schüler von Berrie und spüter in England behüber von Sharp und Bartolouut. Dann kohrte er in seine Vaterstadt und 1816 nach Phorena mutich, malte auch wehl Bildinger, merknete sich aber zur mehr durch nahlreiche troffliche Stiche aus Zu nonnen sind darunter. Nach i brietefane Allert Judith mit dem Haupt des Heisfernen Palast litte und das Josephud auf dem Krone schlafend 1819. Die beil Magdalena nach Ann Carracci, der sog Tag nach Corruggio Gemittismanninag in Parma. Die beil Cheilie nach Kaffest Pinakethek in Belogent, dieselle nach Linadelf. Die Zanberin turce nach tipperine, Die Ernebung des Austr mach Palagi, Susanna im Bade nach Santere u. A.

Gandolfi, I baide, ital Maler und Riddinuer geh. 1780 in Bologna, † 1782 das., Bruder des Gastano (s. Schüler von Torelli und Kreule Graniani, hintor-Bom gant im Geset des Manterismus befangens Naisereien und Sknipturen. Als eines

seiner Hauptwerke getten die Prophoten in S. Giuliane zu Bologna.

Gandon, James, engl. Architekt, geb. 29. Febr. 1742 in London, † 94 Duc. 1823 in Lucan ber Publin Schüler der St. Martine Lane Akademie und des William Chain bere in London, gab einen grossen Theil von Campbelle "Vitruvine Britanniche" kornne, stellte nahlreiche Entwürfe in der Akademie nus, z. B. für die Börse in Dublin und für das Irrenhaus in London, errichtete als einen seiner Hauptgebäude 1791 das mit Biaturn geschwückte Zellhaus in Dublin kam 1797 nach London fand bier aber manchetiet Schwierigkeiten und Hindernisse und zeg sieh 1808 auf neine Besitzung bei Dublin zurück. Seine Biegr. berausgegeben von seinem Sehne erschien 1846.

Gandy, James, engi Ridanoumier gob 1419 ta Exeter † 1409 in Irland, Schüler und Nachahmer des van flych lebte langure Zeit im Disusta des Horangu von Ormende in Irland, wa er viele hervorragende Persönlichkeiten pertraktiris Seine Hilder etanden denen seines Lehrere van Dyck ner wenig nach. Auch sein Sohn

William G., + nach 1715 in Auster, war Beldummaler

tiangeri, Linnardo, ital Bildhauer, geh in Mamina, lobt in Rum, stellte estt 1880 hier und in Turis seine Statuetten und Büsten aus, a. B. sine sherne Reliterstatuette des Körigs Linkerto, ninen heil Hieronymun 1881, Statue des Königu Victor Emanuel im Jagdenstüm 1883, eine gleiche der Königin Margarete, nuch eine

Idealfigur des Ackerbanes

Gangloff, Karl Wilhelm, Zeichner, gub. 1790 in Louthirch Württembergt, † 16 Mai 1814 in Morhlingon, murbte schon in friher Jugund phantasievolle Zeichnungen, die gromen Berfa, fanden, wurde 1815 Schüler von Danneck und mittutgart, starb aber schon hald machber mit Historiassung vieler origineller, tinfgufthiter Zeichnungen aus den Nibelungen und nur der Bibel.

Santrel, Etlenne, frank Kupferstocher geb. 1438 in Paris, ? mich 1704, stack

vinie Bittiter nach N. Fomota, den Carracci, Lesnour und Guide Reni

blara raglin, Glovita, ital Empleretecher gob 18 Mars 1790 in Pavin, † 77 April 1888 in Florenz Schüler von Faustino Anderlour und mit 1888 von Long hinnif der Absdemie in Mailand. Inter seinen vielen troffichen Stichen in Linieumanist sind die bedoutspieten Jahob Zusammenhugt mit Rabel mech Appear. David mit dem Haupt Gobathe unch Guereine. Hagur und Immel in der Witste nach Baroccio i Museum in Drueden. Herodian mit dem Haupt des Johannes unch Luini, die Madenna della Sodia auch Raffeel. 1828. Hauptblatte, des Jesuskind nuch Maratta. Brusthild der Maria und Magdalona mit der Salbötehen nach C. Doirt und einer Kreunsbashme unch Gand. Ferrari.

Garbleri, Larenzo, ital Maler, geb. 1500 in Buingun, † 1664, Schiller und Nachstforer des Lod. Carracel, malte verzugzweise Schrockenmennen in der Art den Caravaggio, wie sie noch is Mantus und Medena verhanden sind, ebense mit anderen Schülern von Lod. Carracci in S. Michele in Bosco en Belegan Freshen ins dan Loben des best Benedict und der best Cacilia.

Cupponi, ital Males der flerestimischen Schule geb um 1466 in Floren, † 1534 das., Schüler des Fillspiese Lipp) und nachber in Rem durch den Rieffem des Purngino weiter gehildet. Zu den besten Bilders seiner seiten Zeit die sich durch gemütherelle Auflassung und grome Annuth auszeichnen, gehören eine sehr graufen Krönung der Maria mit sahlrechen Beiligen im Louvre. Im Berliner Museum die B Temperubilder Thrononde Maria mit dem Kinde und Heiligen, sein aunuthigten Bild einer Maria mit dem Kinde und eine thrononde Maria mit dem Kinde und eine thrononde Maria mit dem Kinde nod Heiligen, ferner eine Anferstehung Christi in der Akademie zu Florenn, nine thrononde Madenne mit dem Kinde nobet Franzierus und Zenobius im Homitalsta. Maria bneva, für Ignatius und it Roches in Sta. Maria Maddalens der Franzi und eine Madenne mit z Engeln und a Heiligen im S. Spirite 1505. Er seil gegen das Ende seines Lebros Handwerker geworden, vergent und im Mend gesterben num.

Garria Hidaigu, José, granant Castellano, span Rictorionmalor und Radierer, geb. 1656 in Murcia, † um 1712 in Madrid, war aniangs Schüler von VIII ne in und Ulium te, bildete sich später in Rom nach den boston italienischen Mustern. 1674 kam se nach Madrid, wurde dert Hofmaler war gegen das Ende seines Lebens für das Elester S. Febpo Real stark beschäftigt und gab. 1691 ein Work. "Principite para entudiar el arte de la Pietura" mit Radierungen von enter Hand bernus.

Garcia Biopaleto, Don Manuel, span Historiummaler der Gogenwart, gubin Sevilla, bildete sick hier auf der Kanstachule und später in Rom. Anner einigun Genrehlidern melte er historische Duretellungen religiönen und mythologischen Inhalts. Von ihm eine Beerdigung des heil Chrystetauses (1964) und des Genrebild Ausung gum Stiergefecht (187)

Garcia Martines, Bon Juan, span Historiannalor der Gegenwart, geb. in Colutayud (Aragonica , Schüler der Akademie San Formande in Madrid, malte hamptstichtich Bilder une der apanischen Geschichte von tüchtiger Pinzelführung, aber nicht muser geschmackvoller Wahl des Inhalts, n. B. Din Liebanden von Teruff (1869 - Ted des Känigs Des Sanche II vor Zamora im J. 1072, Ted des Troubadours Marias, Kari II. als Zanberes (1876)

Garcia de Miranda, Don Juan, span Maier, gob 12 Sept. 1677 in Madrid † 8. Juni 1748 als Hofmaler des Künigs, musste mit der linken Hand malen, war aber besendere als Ibiderrestaurator geschicht. Bilder von ihm in den Kirchen von Madrid und Valladetid, im Museum de la Trinidad en Madrid etn Bild der Geburt der Maria.

tiardelle, Robert, Bildnismaier and Radierer, geb. 1602 in Goof, † 1766, hiblete eich in miner Kunst unter Largilliëre in Parie, malte Bildnisse am Rof in Kamel und in seinem Vaterlande und radierte 10 Blitter Ansichten von Genf.

Gardin, Stalliaume du, niederl Bildhaner, der in der Mitte des 14 Jahrh in Teuriss in behem Bufe etand. Von ihm sind nech verhanden an den Wänden den Purtale der dertigen Kathedrale die Geschichten der Schüpfung des Sändenfalles und der Vertreibung aus dem Puradiese, der Propheten und eine achten grosse Madeumstatute, ebesse in der Magdalessenkir-he eine grosse Darstellung des englischen Grusses in der besondere die Madeums von wunderbarer Schönheit ist.

Gardiner, William Selson, engl Kupferstecher geh 11 Juni 1776 in Dublin, † 21 Juni 1818 in London durch Selbstmord. Er besuchte die Akademie seiner Vaterstadt, arbeitete als Nachahmer Bartolaasis für Blustrationen von Drydons Fabeln, für Hardings Ausgabe Shakespeares und die Grammenta Momeiran, war einige Zeit Geistlicher wandte sich dann wieder zur Malerni von Bildnimen, verfiel aber in Krankheit und Noth

Gardner, Elfenboth Jana, amerikan. Maloria der Gegenwart, geb. zu Exeter (New Hampshire), machte füre Kunststudien in Paris unter Hugues Merle, Lefebvre und Bougeervan. Unter fären fein angelegten, mit tiefem Gefühl gemalten historischen und idealen Gestalten neunt mas Curuelia und ihre Kleinedinn, Aschenheidel 1=72. Corinos (1874), Die Märchenersthierin, Die Amsetzung des Mosse 1878, Roth und Nargei

Garein, Anton, Genre und Bildnissmaler, gob. 1627 in Prag, anfangs Schüller svince Vaters, eines Bildnissmalers, besuchte auft 1864 die durtige Abadumin, bildute alch unter Engerth, machte dam Studionreisen nach Dreeden, Wiss und Ungare

und lient eich in gebor Voterstadt nander. Zu den besten seiner lebensvollen Genrehilder gehören: Der Drechbuigenbend (1862, Auf der Eirmes, Wirthsbaussonnten, Sountageoutelle im Banat. 1968. Am Christabend. 1971. und einige Cartons au

Bakespeares Luctopiel , War on such gefällt"

biarginoli, Domenico, gennant Micco Spadaro, Stal Hasterien and Landschaftsunder geb 1412 to Seapel + 1479, hildete sich unter Anielle Falcene und seignm Miterbiller Sulvator Rosa malte religiose Rilder für Kirchen Neapola Landenhaften und teenrehelder aus dem Leben nomer Zeit. Kuhrere derreiben im Mussum eniner Vaterstadt, a. B. als eines sesser Hamptbilder Massadelles Aufstand in Neapol im Jahre 1647 rine Pestereus in Noapel 1886 eta Bureche mit einer Pfeife im Munde Andere in der Galorie zu Schleisebeim

Garibalda, Marc Auton, moderlandschor Maler, geb. im Juni 1620 in Antwerpen, † tach 1600, wurde 1631 Presponter der dortigen Halorgilde. Von ihm im Mussum an Antwerpen case Flucht noch Augrpton und in der Kirche ift. Gilles au Brugge ain Bild des heil. Bernhard der dem Herneg Wilhelm von Aquitanes seine Christon-

tuffelguages verwirft (1490)

Garnand, Antoine Martin, frank Architekt, geb 30. Nov. 1786, + 19. Doc 1865 in Paris, Schüler von Vandoyer und der Ecole des benau-arts, orbielt 1817 für min Projekt eines tonservatoriums der Musik den grunnen Preis, lebte å Jahru in Rom and verichtete dann in Toulon out Punkinal für den Daupten und die Armen s Spanies, in Genremechaft mit Pradicr sin Donkmal des Heriogs von Orléage in 1834 gab er hernus eusen "Rossi sur le caractère à denner aux àglises dn XIX\*\* siècle\*

Garner, Thomas, engl Kupferstocher geb 1709 in Berningham, † 14 Juli 1866 das Schüler von Lines, war einer der Grünfer der Akademie von Mirmingfiam, stach Manches für das "Art Journal" auch nach Stothard. Horsley und Lawrence und als eines seiner besten Blätter das Allegra nach William Edw. Freet.

frameray, Ambrolae Louis, fram Marmenaler and Kupferstocher, gob 18 Pobr 2785 in Rouen, † 21 Sopt 1857 in Paris Schüler estnes Vators, des Bildniss und Genremalers Jean François G. ging 1796 gar New much Indien, nahm an mehruren Songofection Theil and gerieth 1806 in Gofangenechaft zu Portomouth, worin er bie 2014 verblich. Während decoor Jahro wandte er eich wieder zur Maleret, stellte 1814 omn orstes Marinebild nur, wurde 1458 Direktor des Mussums somer Vaterstadt und urbottete opitier auch für die Purzollaufahrik in Sévres. Bilder von ihm in violen Gairries Frankreichs, z. II. in Marseille die Seeschlacht von Navarin und die Schlacht bul Agusta. Er stach auch in Aquatinta vicie Hafenbilder und gub elen selche Samming ", Vuco des ports et des côtes de la France" (415 - 22) horses (410 erhielt er vine goldene Medselle, der 1852 das Kreuz der Ehrenlegien folgte

Garnier, Antoine, frank Kupferstocher der 1 Hölfte des 17 Jahrh., thötig in Fentaltobleau um 1607 - 66 stach viele Bistier nach Primaticeie. Blaschard and Ric. Poussia. Zu den besten gohören nach Blanckard Die Anbetung der Hirton, Die Ruhe and der Flucht nach Augypten und Die heil Familie, nach Penetin Acte und

Galaton, noch Claude Vignen Die 4 Kirchenväter

Garolor, Etienne Barthélemy, franz. Historien- und Bilduismunier, geb. 1750 in Paris, † 1949 bildete sich auf der Akademie seiner Voterstadt und in Reus und malte in dem theatralischen Puthes seiner Zeit Brogen aus der griechischen und

rimischen Mythologie und Geschichte

Garuler, François, franz Eupforstocker, geb. in der 2 Billto des 18 Jahrh. in Gonosson Piniotère, was Schuler von Guerin und Bervir und stach als sülcher viein troffliche Blütter, g. H. die engenanate Vierge aux rochers nach L. de Vinci tim Louvrys. Die Binden von Jariche nach N. Punetta, Orpheus und Eurydies nach. Drafting, Raffael and Fornarina nach Picot, Dan Grab zu St. Heistin nach Gérard

und einige Distance

Garnier, Gustave Alexandro, from Bildhouer, geb 15 Aug 1885 in La Sure (Surthe), war in der Plastik Schüler von Duret und in der Malerei von Ywon. Bott 1800 stollte et gerthmte Bridnischtisten und Statuen aus, aber anch sieele Bildwarks, a B Schlafender Pischer Kaaho Crusbeln spiolend. Die erste Ermehung (1965), David ale Besieger Goliaths | 1964 ; Der hell Georg: Der Frühling u. & , ebensö unter den Buston die des Physikers Leen Feurault. 1874, und für das Hötel de Villa die eines türktechen Buitage, wofür ihm der türkteche Modechtelich Orden verheben wurds

Garufer, II., franz. Historiangaier der Gegenwart bruchte 1878 auf die Pariser Anexiallung als ein bedautendes historioches Bild eine Apothecer Thiere', versafzest

durch den fitnetestreich vom 16. Mai 1877 und die durcht verbundene Oration des Staatemanne.

Garnier, llippolyte Jean Apptiste, frank Kupferstocher in Aquatinta und Mongatipta, gob. 1707 in Parts, etash mark bekopin 4. Mitter any der femelischte dar Robokka, nach Murillo reno ffod Jongfrau nach Robons die Abankan vom Kruug, usch lanker Vergram von den Wellen aus Land gespillt, nach Bellange Napolann gach der Schlacht ber Wagrum, nach tenrurd Ime ternb Scapetone auf ift Holana,

und andere Sintiar nach Beaume Court Engine Devéria u. a. w.

Garnier, Joan Louis Charles, frans Architekt gob 6 Nov 1885 in Paris, widgeste sich aufange dem Medetaten und der Ruidhauerhunst, trat 1040 in die Reals des beaux-arts wurde Schüler der Archetebten I obne und Levell und arbiekt totr für minen Ketwarf zu nierm Loemrystorium der Küncte und leewerke dan ground Press für Mon. Rier bildete er auch wester aus und studirte die Manworks Italiona, tërte-honiqude and eques Theile der Türkes. 1884 wurde er Hilleimpulstor der Arbeiten am Thurm 50. Jacques in Boucherse und 1860 Architekt von 2 Arrondia-omoute der Madt. 1061 orkieft er den ersten Priis für sein Projekt gum Bau der Nessen Opur in Paris, fan in maartien Theslen vertiidert 1866 bis 1874 sur Ausführung ham und den Hauptwork einem Lobon wurde des im laners mit grönnter Pracht ausgestattet aler up Grazen obne den Totalendruck vorschmer fichtiskeit, van godrückten kerhältsieren der Façade und überreichen plantierheus Schmuck dervolken. Spitter bante er noch ein mit groecen Luune ansgestatteten Phopper in Honore and boochrankte sich im I obergup fast gans nuf architektonische Zoschnungun und Ratwirfe a B. das Forum des Trajan. 1849. der Tempel des Jupiter verapie in Pozzona 1881, dis poty-hreese Rostantation des Tempets der Minerva auf Anguna 1883; und auf schriftstellerische Arbeiten, z. R. "Homeires eur le temple 4 Egine". 1856., "A travere les arta" 1869. Études sor le theâtre" 1871. Histoire de Nouves Opôra de Paris" 1876 - 79. 20 Hefte, and aghiresche hunstwissenschaftliche Aufultan 1064 wurde or Ritter 1875 Officer der Ehrvalegien, 1874 Mitghed des Institute.

tigraler, Jules Arobae, frant tienremater gob 21 Jan 1847 to Paris. † 25 For 1809 due buyana 1963 crine künstirrierbe Ausbildung in Toulou- und trat 1807 au Parts is die Reste des beaux arts als Schüler Gerömes, machte nother verschiedese Studiesrouve auch Holland Spanien und Marchho und malte mit be-endorer Vortiche Stoffe aus dem Littelalter die erhr charakterintisch und ametrackered; abor such of unaothetisch and unotichtig eind. He eind seit 1850 lite Badende, l'or Traum Adams, l'as Rocht des Gutcherra jus primas noctis), Dia Straft des Elektrichs. Le rei engines. Kins Higgschtung im 18 Jahrhundert. Die Vor-

unibung 167# Dier Pfarrer von Menden 1000- und mehrere Bibliniene

tiaguier, Soil, once der altesten leann Empferatorher tablig awischen 1500 und 1540. Some Blatter von ungetibter Hand haben nur knastgeschiebtlichen Worth und aurgun, dass die Kupferstarberkunst in Deutschland damale etel bühor stand als in Frankreich. Zu seinen seitenen Stichen gehören. 25 Biktter des grössen und mi Ritation des kielnen gothischen Alphabots Iver heit Antonins Copie nach Dirrer, Triumph des Bacches Copie aach Penca, Kampf device Münner Copie auch II S Beham - Apolio met den Mason shoufalle Copies.

tigrafalo, o. Titi, Benvenato.

Garrard, tecorgo, sugi Thiermaler and Medidione, geb 51 Mai 1760, † 5 Oct. stullte sest 1741 libidasses von Pferden and Hunden sun, 1784 suns Anricht dus Hafes etner Branerss, 1700 Die Schaferbur, 1600 Medelle von hämpfunden Stieben, Einnthier von Wälfen verfolgt, 1802 onen von Wölfen angegriffenen Benera, fillificianbuston and anders plastache Works finerard, Mars, 5. Georgeis,

Garrand, Gabriel Joseph, trans Shidhanur, geb. 28. Mitra 1807 in Dijun, Schiller der dertigen Konsterhule und mit 1827 der Konte des benns arte in Paris, auch firbillet von R = d e ... Lafolgo der Februarrevolution wurde er Iriraktet det erbilum Educto, verior abor dieses Aus durch den Staatestreich vom 2 Dec 1851. Seine husten Worke nind Junges Midrhon met einer Ziege 1880., Die heit Jungfrau mit dem Kinde 1840., Barchantin die einen Satur ernicht 1841., Adam und erine Pamilio 1846 un Gartea des Laxemboury Statue der Republik (1840), Dan Cehrimaise der Loube 1869 and mohrere Militaisebiteten

Gurul, Luigi, ital Moler, gob. 1656 in Phitops, 7 1721, war anfange 15 Julies long Landschoftsmaler and ging sret spitter nator Andrea Sacrbi pur Mistorianmalatul ther, worin or, such don Pistro da Cortona und Lanfranco mehalmund, es gugrusser Vollhommenhort brackte. Bilder von the in Noopel, Row, Pano und in miner Valeratadt.

Gastar, Benri, franz. Ibidinismajor und Moszotzatortecher geb 1635 in Paris, † 1101 in Rom. lobte lange in England, we se von der Herzegin von Portsmouth unter der Regiserung Karle II. sobe begünstigt wurde, als Nobenbuhler Lelys erscheint, und viele Bildinesse malte. Um 1600 verliese er England, wurde Mitglied der Akademie und eing später nach Rom.

tiant, Anna Rasino, a. Liniewska.

Gaspara, Jan Haptisto, Illidensmaler, geb. in Antwerpen, † 1601 in London, ham withread des grossen Bürgerkriegen nach Raginad, we er Gakilfe von Leit und Knuller wurde. Er malte einige Bildnisse des Könige Karl II. und einen das Philosophen Thomas Hebbes

Gasperini, Ercole, stal. Architekt, geb. 1771, † 1629 in Bologon, wurde bier Professor der Architektur und besste den durtigun Poppelbugen Meinnestin und also

Engolio naf dom Friedbofo

teame, Stefano and Luigi, ital. Architakton, Zwillinge, gob. 8. Aug. 1778 in Honpet, Stefano, der bedeutendere von beiden, † 21. Febr. 1868, Luigi † 11. Nov. 1888, gingen 1785 unch Paris, wurden Schiller von Chalgrin und Labarra und erhielten den Preis für Rom, wo sie sech 5. Jahre weiter bischten. Dann liessen nie zich in Noapel meder, wo sie 1818 dem autronomischen Observatorium erien jetzige Gestalt verlieben, die Villa Nazionale vergröserten 1819 25 den Palazio del Municipie für einmutliche Ministerien, die Banca Nazionale, die Börse, die neue Doguna und andere Baaten errichteten. St. war Mitglied der dortigen Ahademis, die Jastitute von Frankreich und der Akademie der englischen Architekton.

Gannel, Lukas, mederited Landschaftsmaler, gob um 1500 in Holmand (Nord Brubest, daher such von Helmand genannt, † um 1570, thitig in Bribsul, we are no Freund des Dichters und Malers Lampsonius was not remende Landschaften oft mit biblischer Staffage malte. Im Hofmuseum zu Wien von ihm eine pintetestreche (sebirgelandschaft mit der Staffage von Thomas und Juda (1548)).

undere Silder von ihm in Privatheelts.

Gasson, Gottlich, Hastersonmaler, gab 2 Aug 1806 an Ebrandreitstein, 7 2. Juni 1873 an Koblom, was Schüler von Carnelline in Eünehen, we er 1821 estatu Wohnste nahm and einer der ersten Kanstler war die für König Ludwig die Frenhomalerei ansthien. So malte er unter den Ridden der Arkaden des Mofgartens nach fittlich a Entwurf Die Erstürung der königen ben Burg tedesberg durch die Rapurg 1808 im Königsban im ersten Verzimmer der Königse Frenhon aus den Gedichten des Walther von der begelweide obenso einige Frenhon anch Cornelline Entwurfen in den Laggien der Alten Panchothek und in einer gewissen einsertigen, rehyttein Richtung Kalereien in der Drutfaltigheitskirche in Weisensthurm am Ehnin, Staffeleibilder von ihm in dem städtsechen Einsenin zu Koblena.

Gustor, Hans, Riddhaner gob 2 Oct 1617 in Essentration Kärnthoni, ? 26 April 1800 in Budapost, schnitze in sensor Jugond alierlei Heshgunhilder, die es ship möglich machten, auch Wiese zu geben, we er in die Akademie eintrat und Schüler von Klinder nach Kähnem au wurde. 1842 ging er nach München, setzte eine Studien unter Schwanthaler fort und schof siese Angahl von Bildmentatuerten. Seit 1847 wir er wieder in Wien thätig, besondere in syradelenkuhlern. Ridministatuerten trofflichen Büsten und Idenagestalten, anter den letzteren die ? Pigneen an der Fugnie den Karithenters, die Statue der Austria und andere allegerische Pigneen an Compandentungebinde des Arsenals, am Rankgebinde und die Skulpturen der beiden Branzen unten dem neuen Operakame. Unter seinen Stidministation und zu neuen die des Generals Wolfen am Schleinbethahabel, den Schriftsteilers Joseph von Sennenfeis und der Elienbethbeitele, des Generals Hentin in Budapost, das freitlich nicht sehr gefingene Denkmal Wielende in Weiner, besonders gefingen die aflegerische Pigur des Denkmenbebens im Stadtpark zu Wien.

tineser, Joseph, Bildhanor gob 1818 on Wallhorn in Tirol, Bruder des Vorigun, athentate schon mit 13 Jahrun als Schiller sonnes Vatara, eines Holzschnitzern, Statuen, fülgte 1839 seinem Bruder Hans nach Wien und wurde hier Schiller von Schallur, Klinder und Kahnemann. Sein resten Work, eine Statuette Leopaldu des Glorreichen, brachte ihm 1844 eine Pension für Rou, wo er 1845–48 euleg nach der Antike studirte. Nurh esiner Rückhuhr waren sein ersten Work 5 culourale Statuen

für das Pertal des Domes in Spoler aud mohrere tredliche Medaillons. Bald nachher die Blieten des Kaisers und der Kalseria von Muziko, 3 Statuen für das Arcenal in Wien, je 6 Statues für die Palaste der Erzherzüge Wilhelm und Ludwig Victor, die Marmorntainen der 7 freien Kitasto im Treppenhaus der Neuen Oper die Statue Rudolfs IV auf der Elszabethbritche, Skulpturen für den Stephansdom, für den Dum in Ling und namentlich für die Vetsykirche in Wien die Krönung der Maria, die Gruppe der Dreimugheit, eine Statue des Erieurs und Reliefe au den Portalen der Neben allen diesen Arbeiten antetanden noch Grubdenkmiller und West-Facade Er banket das Ritterkrens des Franz-Joseph-Ordens und ist kleinere Skulpturen neit 1865 Bath der Wiener Akademie.

Gamies, Jean Baptiste, franz Malor, gob. 1706 in Berdeson, † 1833 in Paris, we ar sich unter bincont and Lacour bildete und ficensen nue der Bibel und

ann der Goschichte Frankreiche malte.

Gammer, Simon, Histories- and Landschaftenaler, such Radierer und Aquatintortecher, gob 1765 zu Steinberg in Tirol, hildete eich in Saksburg und in München und malte später in jetzierer Stadt Landschaften in Wasserfarben und Zimmerdecorationeo.

Gastaldi, Andron, ital. Historianmaler, gob. 1819 in Turio, † 1809 das., bildete eich in Paras und maite nachher grossartige historische Compositionen von charaktervollen Gestalten und kräftigem Colorit, u. B. Tod Atalas, Savasarola, Vertheidigung Torionas gegen Friedrich Barbareson, eine Episede ans den Kriegen Ludwigs XIV mit Italien, ein Bildnise des Papetes Bonifacius VIII. u. A.

Gastelger, Matthian, muschoner Bildhauer, geb. um 1870, Schüler von Eber le, hat sich behannt gemacht durch eine Artemis, Piguren um Landtagegebände, und eine Brunsongruppe Satyreborme mit micktem Knaben, die er 1894 der Stadt

Miliochen schenkte

Gastineau, Meury, engl Aquarolimaier, geb. 1791, † 17 Jan. 1876 in Loudon, anfange Kupforstecher, später Aquareilmaier, stollte seit 1616 seine geschmackvollen landschaftlichen Aquarulle aus, die ihn sehr populär machten, ohgleich er kein Maler etolen Banges war

Gaston-Guitton, s. Guitton.

Gatley, Alfred, engl. Bildbaner, gob. 1828 in Cheshire, † 26. Juni 1868 in Rom, Schuler von Harly, sandte seit 1841 saint Worke, namentlich Bildnienbüston, auf die Ausstellungen der Akademie - 1842 brachte er das Basrulief Pharas und soine Schaar, die Statnen der Nacht und des Eches und einige Löwen. Er starb

ans Gram ther den Mangel zu Amerkennung seines Talentes.

Gatta, Bartelemee della, stal Maier, gub um 1600 in Arezzo, † 1491 das, wurde in electer in Florenz gubildet, malte anfangu Ministurbilder und wandte sich, ale er Abt von S. Clemente dasellet wurde, der grösseren Malerei und dem Fresko zu. Von ihm in der Pinakothek zu. Aranzo ein Bild des beil. Rochus, im dortigen Dem ein von der Kirchenwand abgenvenmenne Franke des heil. Hierenymus in der Würte. 'püter ging er nach Rom, wo er in der Sixtinischen Kapelle und 1486 nach Castiglions, we ar in rinigen Kirchen malte.

Gatteaux, Jacques Sciouard, frans. Bildhaner and Medalliour, geb. 4. Nov. 1748 in Paris, † 2 Febr 1881 das, Schüler seinen Vaters Nicolas Maria G., eines Medailleurs und des Bildhauers Mustte, erhielt des grosses Preis für Bem nad 1961 das Oficierkreus der Ehrenlegien. Von ihm eine Brensestatue der Mineren nach dem Urtheil des Paris (im Lexembourg), eine Bronzebüste Michelangeles (im Garten des Luxembourg und eine Marmerstatus der Anna von Beaujeu Er hintarliens seine Kunstanmulungen, soweit sie nicht beim Brande des Institutegebündes 1871 zu Orundo gogangon waron, und solno Handzeichnungen dem Louvre. Er hatte verschiedene Medaillen und war sort 1845 Mitglied des Justitute.

Gatti, Annibale, ital Freehomaler, gob im Sept. 1888 in Furli, lebt in Florage, we or im Palast Favard Rinaldo and Armida mit 2 arabischen Heerführern malte; forner Molière der seine Kemèdien vorliest (Oelbiid), Lafayette und Washington, Liouardo da Vinci um Hofe dus Lodovico Maria Sforma, Goldeni der eine seiner Kombilen verilest, Galilei und Milton, der Operakomponist Painfolie und andere

historische Personen.

Gaitl, Bernardine, genanat il Bejaro, ital Maier, geb. 1495 in Pavis, † 1575 in Parma, Schüler des Cerroggie, des es in des Zartheit und Abrandung des Figuren und im eigenthümlich einstichen Colorit nachahmte. Viole Bilder von ihm iu Partua, Piaconas und Cromous, z. B. in S. Piotre al Pé zu Cromous. dio Goburt.

Christi mit St. Petrus als Papet (1567), im Rofektorium derselben Eirche die figurenreiche wurderbare Speizung (1562), in S. Sigismonde die Himmelfahrt und die Auferstebung (1563), Prochen in der Madonna di Campagna zu Piacenza, in der Humptkuppel der Madonna della Meccata zu Parma, auch ein Altarbild der Kronzigung im Dom zu Parma.

Gatti, Gervanio, genannt il Sujara, ital Maier, Nelle und Schüler des Vorigun, arbeitete in der Kunstweise seines Lehrers und des Correggie, z. B. in dem Bilde due best Subastian (1576) und des Martyriums der beit Agata (1606) in deren Kirche

ви Степова.

Gatti, Oliviera, ital. Maler und Kupferstacher geb. in Piacoura, Schüler des Ag Carracel und des Valooie, thätig in Bologus während der 1. Hälfte des 17. Jahrh., malte gut componirte, aber nicht immer richtig geseichnete Bilder. Unter seinen Stichen in Linieumanner stod bedoutend. 40. Hierenymus nach Ann. Carracel (1809), Maria das Kind umarmend nach Garbieri (1823), Der Engel trüstet Hagar in der Wüste, die Heil Familie mit 2 Engeln und St. Rochus auf den Kniese vor miner Hütte.

Gan, Frank Christian, Architekt, geb 15 Juni 1700 in Köln, † 31 Dec 1853 in Paris, trieb sunichet gelohrte Studien und ging dann 1812 nach Paris, wo ar nich unter liebret und Lebas der Architektur widmote 1814 ging er nach Italian und durchferechte die Ruinen von Pompeji so dass er später zu Kasois Work "Les ruines de Pompeji" 1852 den Schlinshand hefern konnte 1812 und 1830 beruste er Palistina, Aegypten und Nubsen und hess das Prachtwork "Antiquités de la Nubic" (1824, doutach 1821—20, 13 Hofts mit Tent von Niebuhr erscheinen, das ihm sinns bedeutenden Namun machte und wofür ihm 1825 das Kreun der Ehrenlegion vorlishen wurde. Von 1824—48 war er Direktor der Architekturschale in Paris Sainz Bauwerke sind in Paris die Restauration der kleinen Kirche St. Julion le Panvra und den Prosbyteriums der benachbarten Kurche St. Neverm, der Ban der Barriere de l'Enfer und als sein herverragendstes Hauptwork die unch seinem Rutwurfe erbante, unch seinem Tode mit wesentlichen Veründerungen vollendete Kirche Ste Clotifie modern gethaschen Stils (1846—57)

Saubert, s. Sabert.

Gancher, Charles Etienno, fram. Eupforstorher, gub. 1760 in Paris, † 1858, Schiller von Busun und Lubus, stach in kleinem Furmat nach eigenen Zeichnungen Elidaiane bekannter Personen und ein grösserse Blatt mit 2 tanzenden hymphonunch v. d. Worff Mehr lesstete er als Emptochriftsteller, z. B. im "Essai eur l'origine et les avantages de la gravure". 1798; mid "Essai eur l'observation du cestume

national relativement aux arts\* (1790).

Gancherel, Leon, fram Rudierer und Maier, 3nh 30 Mai 1816 in Parla, † 7 Jan 1886, war anfange Schüler von Viollet le Duc mit dem er Italien und Sinklen bereiste Zunächet seichnete und stack er kirchliche Skulpturen, g. B. den prachtvolsen Reliquienschreite des heil Eleuthorius in Tournai, est 1844 auch zahl reiche landschaftliche und architektenische Blätter für Kunstseitschriften und asch Künstlern der verschiedensten Richtung, g. B. nach Meissenser Dupre, Diaz, Hobbania und Turner Unter erinen Aquarellen von grosser Naturwahrheit werden genannt Wohnhaus des Tiuterette in Venedig, Anzicht der Stadt Saintes Abend in Arromanchus (Bep. Calvaden), Uter des Adeur bei Sannenuntergung 1875) u. A. Er erhielt verschieden Medaillen und wurde 1864 Ritter der Zhrenlegion

Gandin, et P. Lain Pancual, ital Maler, geb 1556 in Villafranca but Nizza, † 1621, lebte his 1534 als Gustlicher in Sardinisa. Als Maler liablischer Scence und Pursonen von trefflicher Zeichnung und Fürbung war er in Groneble und in mehreren

Städten Spaniene thälig

Genermann, Priedrich, Landschafte und Thiormalor, geb 20 Sept. 1807 in Missenhach (Niederünterreich), † 7 Juli 1862 in Wien, Sohn und Schüler des Jakob G., etuderte mehr nach der Natur auf seinen vielen Reisen in den Gebirgen von Steiermark, Salzburg und Tivel. Seine mit Menschen und Thiorfiguren etaffirten, militrichen Landschaften bilden steta ein malerierben Gennes von gresser Naturwährheit und vollendeter Durchführung. Zu den schöneten gehören die 4 im Hoftunseum au Wien. Ein Bauernbursche und ein Rädchen rasten auf dem Felde 1829; Püligunder Arkeremann (1834. Einschlifung bei der Heimhube von der Alpe (1834., und Schmiede 1841), in der Nationalgalerie zu Berlin Brunnen in Tivel (1852 und Dorfschmiede im Salzburgischen (1843), Anders in den Mussen zu Leipzig und Hannover, im Besitz des Seterreichischen Kaisers, in den Galerien Arthaba und Lierbtenstein,

beim Buren Rethechlid und in senetigem Privathesita Viele dercelben wurden durch Chromolithographie vervielfältigt. Er lieferte auch 25 trefflich radiorte Thierbikker signer Composition, sowie 2 Steindrucke. 1836 wurde er Mitglied der Wiener

Akademie, 1847 erhielt er den luxemburgischen Orden der Eichonkrone

Gauermann, Jakob, Landschafts- und Genremaler, geb 1773 in Ouflagen bei Cannstatt, † 27 März 1843 in Missenbach, Vater des Vorigen, war anfangs Steinbauer besuchte dann die Karlsschule in Stattgart und trat 1796 in die Akademie zu Wies 1807 bereiste er Tirol, 1811 Steingmark und wurde 1818 Kammermaler des Erzherzogs Johann, für den er nahlreiche Ansichten aus Steiermark malte Luter seinen Bildern neunen wir eine obersteitsische Köhlerfumilie, eine Landschaft mit Hermann und Derothes und einen schwäbischen Bauerntanz (Aquarell Man hat von ihm auch eine grosse Zahl landschaftlicher Radiorungen.

Gauffler, Louis, franz Historienmaler, geb. 1761 in La Rochelle, † 20 Oct. 1801 in Plervan. Schüler von Huguns Taraval, trug 1764 für nein Bild Dus Canandische Weib den grossen Preis davon. Seine beiden Hauptbilder sind im Lauvru Cornelia die Hutter der Gracchen (1792) mid 3 junge Manner erscheinen dem Abraham und verbeissen ihm dass Sarah einen Sohn gebüren werde (1782). Andere Bilder von ihm sind. Jakob und die Töchter Labane. 1786), Kloopatra (1782) und

Hephlation (1769)

Gangain, Thomas, franz Kupferstocher in Punktirmanier, geb 1748 in Abberille, † um 1804 in London, webin er nehon in jungen Jahren kain und Schüler von Houston wurde. Zu seinen besten Sitttern gehören die Bildnisse der im Schiffbruch des Centaur gesetteten Mannschaft und Tod des Frinzen Loopold von Braunschweig beide nach Northeote, Maria Stuart empflägt ihr Todouriheil unch Sinthard, Letzte Zusammenkunft Karle I. mit seinen Kindern nach Benazech, und andere Stiche nach Barnay Milliourne Beynolds und Nollehens.

Gaul, Franz, Medailleur, geb 27 Junt 1802, † 1874 in Wien, machte eich 1842 bohannt durch eine Medaille auf Fanny Eislor, und eine solche mit Hagur in der Wüste.

Gaul, Gustav, Bildmanuster geb s. Febr 1836 in Wien. † 7 Sept. 1886 in Rinterbrühl bei Möding war s Jahre lang Schüler der Akademie in Wien unter Raul, bereiste Deutschlund, Holland, Frunkreich und Italien, studirte die Bilder von Bubens, Rembrandt und der Vanegianer und bildete sich danach zu einem töchtigen Coloristen in seinem Fache. Viele seiner Hildmans sind aus den Krussen der Schanspieler und Musiker. Auch als Monumentalmaler that er sich berver und malte die Dockenbilder im Tanzeaul des Palais Todesso in Wien, sewie die Temperabilder in der Villa Wanda bei Gmunden 1871. Im Museum zu Köln von ihm das Bild Francesen da Rimini noben Paolo sitzend wührend Lanzeist mit gesticktem Schwert bereinetürzt (1860)

Gaulli, Giovanni Battista, genannt il Baciccio, stal Maier, geb 1620 in Genna, † 1709, war dort Schüler von Bornone, kam aber schon früh nach Rein, wo er sich mit reicher Erfindungsgabe und fast zu grosser Haudfertigkeit ganz nach der Weise Berninis richtete Eines seiner Hauptwerke sind die meisterhaften Baruchmalereien an der Pecke der Kirche il Good in Rem, darstellend den Triumph

duo Numeno Jesu

Gaultier (Galter), Leonhard, Kupferstocher, geb um 1561 in Mann, † am 1636 in Paria, wahrschuldich Schüler von Delaune Seine besten behannten Blütter sind. Die heit Familie nach Andrea del Sarte, Das jüngste Gericht nach Michelangeie, Die Schmiede der Cyclopen nach Jean Cousin (1561), Die Krönung der Königin Maria von Medicis 1610), Die Ermordung Heinrichs IV, König Heinrich III au Pferde, Heinrich IV eine Hydra zu Beden streckund, 6 Mitglieder der Familie Harcourt und viele nadere Bildulese

Gaultler, Pierre, Expforstocher des 10 Juhrh, † nach 1762, lieus sich in Nonpel nieder, we er viel nach Solimena etach, z. B. die Geschichte der Bathseba, einem Ecce bome, Kampf der Centauren, Sieg Alexandere d. Gr. über Darius

Campy, Guntav, Rictorien- u Bildut-smaler, gob 10 Sept 1844 in Markgröningen i Württemberg , anfangs Lithograph, kam 1870 auf die Akudemie in München und 1873 in das Ateiser Pulotyn, dessen Colorit er nachahmte. Mit Glück debütirte er 1876 mit der Brandschatzung eines Klosters durch Landsknochte Er malte nach treffliche Bildnisse, z. B. das des Hofmalere Richuttiller Spüter ging er zum Studium der alten Meuster auch nach Italien.

Gause, Wilhelm, Genremaier, geb. 27 Mars 1854 in Krefeld, Schüler der Abademie in Disselderf, liese sich in Währing bei Wien nieder. Behannt wurden von ihm die Gougebelifilier. Ein bolgarischer Algeordneter vor wigen Wählern, und Wettrozaca in der Freudenan

Gantherin, Jean, from Bildhauer, gob 1907, † 21 Juli 1800, wards 1878. amf der Anastellung bekannt durch seine mristerhafte Gruppe der Vertreibung von

Adam und Kvs. aus dem Paradisos

Gantherot, Claude, frank Historienmaler, geb. 1765 in Paris, † 1825. Schiller von france malte mit Vortiebe und zu einem hoben Grude von Vullhomminglight pathetische brenen a B Ataia die von throm Goliebten zur Rubestätte getragen wird Pyramus and Thirby Rapoleon half auf der Lorbbrüche bei Augsburg eine

Aurode an soine Truppen Histor Museum in Versailles

tianthier, Charles, from thidisant got 7 Doc 1401 in Chaptery is Chital illante rador , f. v. Jan. 1981 an Paris, Schlier von Jouffroy in Paris, gebritete vormigeweine in bleiden littewerken unter denen wir nur herverbeben. Hagur in der Whote St. Batthans 1866, sone Statue der Andremoda 1874, der Tramph Pranhretche (1876 ale Marmoretaine eine Statue für das Foyer der Nouen Oper in Parte und 4 Kashenfigures für die Festiene sol dem Platz des Theatre français. Er errang sich verschiedene Medaziten und wurde 2072 Artter der Ehrenlugten

tinutier, Joan, fram Negotintoetecher der Gegennart, lobt in Paris, stach Die Treagung der Apostel nach Gleyre, Die wunderhare Spassung nach Dubufe, Supports den 94. Sernhard abovechrottend such P Dobroche, such Robert Div Achastter in den Pratinischen Mingfau und Die Klickhafir vom Part der Madanns

dult Area boths on Louves

Suatier C'Agoly, Edonard, frank Empferetocher geb 1765 in Paris, † 1780 in Plarens . . awester Nohn and fichilier des Jucquan Fabten G. war, win diexer, homodore Kuptorstocket in Farbondruck. Jodoch golangen anch ihm eston Arbeiton nicht besondern, es 4aus er entskaucht bemindere aber von der Theimahmelonigkeit enters Vateriandes ontmuttigt, such noch Italion nurückung. Hier schoutt er mindortung ninen Schiller gehabt zu haben, donn eine Rethe entener mit "Laume" begrechnoter Bilitter med gang to sever Munor gehalten. Er stark limthecks im linde nuch Lo House die Madonna delle Softe norb Raffeet, Die Rube in Angypton norb Larraggin, Dur sterbrude Franciscus von Armes nuch van Dyrk, Vanus im Moore stebrad nach

Tiesen, Mr. de Barry und ein lebenogroume Bildnim der Marie Autonotte Gantier d'Aguly, Jacques Fablen, Maier Engierntecher in Farben. Austein und Schriftsteller, geb. gogen 2717 in Marmille + 1786 in Paris, within or 1787 hairs. Be hate ein mibriandigen Aretors des Farbendrucks orfunden, da aber Lebiond das Priviley bette verband of such street set that birth abor our seche Worken im Jahre 1710 not Leblood steamings. Nach decrea Tud (1741 veröffentlichte er enigagragas Verfahren, das unf euren Vierfarbendruck beruhte, indem er zu den Lehtondunksp \* 1749 Zu diener noch die schwarze Platte suseg in "Lettre sur le negvelart Esit hatte er schon mehrers (semalés vervioifhligt and war oben mit éen 46 Platten uines anniomention Works bouchdrigt 1770 fing or die "tentorio Prancaise" mit assnon Johns an sine Bidesisfeles von der nur awei Lieferungen grachienen. Er plack 1785, wie man engel, ann Gram dartibur, dans die Abademie au Jisjon, in Polgeben Streetigheiten, ihn ann der Mitgliederleite etrich

tiaraguin, Loonardo, stal Historicanaler gob 1000 in Venedig one dart Behiller von Politi lithfete sich noch den gronten Muntern der dertignn fiehrin, und maite treffich gruppirio giffazent referirio historiache litidor. Reiche nind a. Il. Die Krecheinung der Herrn vor Abraham ein Mochitaristenblecter en Vonedig. Dier heil Automus von Padus. im 8. Genreine de Braito das 1, audere in der Akademis von

Venedig and in Privathesita

Gavaguin, Napoleone, ital Historienmider gub 1840 is Venedig Brittler dur durtigen Abademie. Behannt wurden von tim die Bilder being aus dem Laben den Naren blerente bereits die Lape wecht während der Beerdigung netner ersten. Sphace den gwesten Schu dem Vateriande, Ariest liest dem Tissan seinen Oriando fortone ver, former auch emige teenrobilder

Gavagnin, Sainle, stal Moler geb 1651 in Vanedig boenchte die durtige Abademie und wittente eich vorzagewesse der Landerhaft aus Vanodig und deren Disgugend malte abor such 1978 our groupes Bild von dem Ringuge des Kaisers. Prans Joseph und Victor Emanuece in Venedig

Gararut, Pani, eigentlich Guillaume Sulptor Chevalier, frans Leichger und Blustrator gob 18 Jan 2001 in Paris, † 28 Nov. 1000 in Autsuli, was ambagu-Manhagiber bagann soine strentliche Thätigheit 1868 in Paris für sinen iniderhäreller

anter dem Names G von einem Dorf in den Pyrenhen, and dem er seine ersten Zeichnungen datirte. Als Leiter des Modejournale "Lee gene du monde" brachte er eine Beibe von Lithographien, die das leichtfartige, tolle Lebon der Pariser Jagend bekandelten. Noch glänzenderen Erfolg hatte er selt 1857 mit seinen Zeichnungen für den "Charivari" und mit der "lilustration", worm er neben novellistischen und komödiensrtigen Scenen auch düstere Züge aus dem Leben der Menschen, Katastrophen und tragische Conflicte darstellte, die er mit den pikantesten Legenden und Er-klärungen versah. Dieselbe Thätigkeit setzte er seit 1847 einige Jahre in London für die "Illustrated London News" und für das Journal "Gavarn in London" fort, wo er infolge der Schilderungen des Blendes in den unteren Schichten der Bevölkerung seine gute Laune verlor, die er später auch in Frankreich nicht wieder fand. Aber er blieb ein scharf beobachtender Settenmaler, der stete die Grenzlinie zwischen Carricatur und ernster Sittenschilderung einzuhalten wusste. Seine allmittlichen Zeichnungen warden über 30 Folianten füllen. Eine Auswahl derselben mit Text von Jules Janin, Gautier, Balgac n A erschien unter dem Titel "Cenvres choisies de G." (1845-48, 4 Bde ), eine andere Sammlung ale "Perles et parures par (? \* (1850, 2 Bde.) — Seine Biogr von Goscourt (1873).

Gavarai, Pierre, franz. Aquarelimaier der Gegenwart, geb. in Autonil, Sohn and Schüler des Vorigen, schilderte in Shalicher Weise wie sein Vater das moderne Lebon der Franzosea, ist aber als Maler in seinen Aquarellen utwas schwerfällig

und eintönig

Gavasetti, Camillo, ital. Maler, geb. in Modens, † jung 1628, Schiller seines Vaters Stufano G., eines Ministurmalers, bildete sich nach des Carracci. Von ihm in Piacenza Frenken aus der Apokalypse an der Decke des Chers von S. Antenie, and Freeken in der Madonna di Campagna.

Gavin, Robert, ougl Maler, geb. 1827, † 5 Oct. 1883 in London, seit 1854 Genness dar schottischen Akademie, wo er viele Jahre lang zeine Landschaften aus-

stellte, die viel Beifall fanden.

Gawen, Joseph, eagl. Bildhaner der Gegenwart, Schuler von Behnee nud Schüler und Gebilfe von Foley, machte sich beknnit durch sine Statue des Gutes Hirten an der Aussensente der für die Taubstummen arbauten St. Saviourskirche in der Oxford-Street in London. Er ist taubetumm.

Gaf, Edward, engl. Landschaftsmaler, geb. 1837 in Irland, bildete sich zunächst in Albany unter dem Einfluss von James Hurt und von Boughton, dabutirte 1880 mit einer Landschaft, lebte dann von 1862—47 in Karlsrube als Schüler von Schirmer und Lessing Dann hess er sich in New-York nieder Unter seinen Landschaften, grossentheils Aquarellen, worden genannt. Ein später Nachmittag (1870), Die Schnitter (1875), Eine ruhige Stunde ,1876., Nebeliger Morgen um See, Frühlingsmorgen (1877) u.A.

Gay, Walter, amerikan Maler der Gegenwart, Neffe des William Allan G., begann seine Thätigkeit in Boston als Blumesmaler, bildete sich seit 1876 in Paris unter Bounst welter und stellte seitdem seine Landschaften und Geurebilder im

Philadelphia aus.

Gay, William Allan, amerikan Landschaftsmaler, geb. 19 Aug 1821 in Massachusetts, Schüler von Treyon in Paris, lebts sine Zeitlang in Frankreich und Italien und liess sich in Boston nieder, wo er seit 1877 zahlreiche einfache, natur-wahre Landschaften aus Amerika, Frankreich, Holland, Italien und Aegypten aus-

Gayrard, Raymond, frans. Bildhaner und Medailleur, geb 1771 in Roden (Dép. Aveyron), † 5. Mai 1858 in Paris, Schüler von Boigot and Taunay, machie sich bekannt durch seine Statue des Marschalle Soult für den Schlosshof in Versaillies (1641), schuf auch mehrere Rehefs für den Gerichtsbof seiner Vaterstadt und sonstige

allegorische Bildwerke. 1853 wurde er Ritter der Ehrenlegien
Gaywood, Robert, engl Kupferstecher, geb. um 1632, † um 1711, Schüler
von W Hollar, stach viele Bildnisse und einige Thierbilder. Zu den besten seiner
solltanen Blätter gehören eine hegende Venus nuch Timan, nuch van Dyck die
Bildnisse der Margaretha Lemon, der Elizabeth Harvey und der Gattin van Dycks,
6 Blätter Vögel nach Barlow, Löwen und Leoparden nach Bubens und mehrere Bildzisee.

Gazin, Pace, Ital Bildhauer ans Genna, schuf in reichem Bezaiesancestil das Grahmal der Catarina de Ribera für die Karthause von Sevilla, jetzt in der dertigen

Universitätskirche.

Gobarer, Christian David, Thisrmoler and Radierer, geb 14 Oct 1777 in Nemals . Rag Des Linguital, † 15 flopt 1821 in Aarben, biblete sich auf der Abademie in Kepenbagen, war seit 1600 Schiller von Lerentunn, melte Landschaften und Thiere nod ging 1612 nach Frenden wo er nich militärische Bilder und Scanen aus dem Konschenieben malte und 1815 Mitglied der Abademie wurds Mehrere seiner Bilder von Pferson und Handen in der seulerte zu Kepenbagen. Auch weine Radierungen nach engenen Compositionen sind Lande haften und Thieretliche.

tenthard, Wolf Magnus, Landarhaftammer and Radierer thing von 1790—50 in Nursharg. Ran houst von ihm das Statt lite Optorung der Iphareuss one Folge

von I Biattern ground and von a Blattern kleiner Lande-haften

Gebbardt, Friedr. Wilhelm, Landschaftemaler geb 20 her 1927 to Messeen, Schüler der Akademie in Dreeden und Afelterschüler Ludwig Birktern, mit 1974 Zeschrafebrer am Ormnanum zu Neustadt Dersien. Non ihm wurden behännt die Bitder Das Marienfest bei Karlebad und kan Schonheer empflingt in seinem Saul drei Abgestadts die eine Botschaft bringen.

Bobhardt, Karl, Matoricamaler geb 1260 in München zeigte ein frühreifes Kunsttalent warde 1270 Schüler der dortigen Akademie unter Laffin und nachborunter Landen auch mat Le malte gronngriege Seenen der antaken Pooste. Horo und Leander 1072 Kunsthalle in Hamburg. Leht und Sigyu. 1000. Die Worbung droffingers. 1002 dann nach einer Raise in Italien das grosse Rid Verguin. 1003),

and Eve ver der Lesche Abeie, 1983.

Gobbardt, Barl Franz Eduard von, Husternamaier geb 1 11 Juni 1630 m ilt Johann Bothlands, widmete sich 1855-27 der Maloret auf der Abattente im St. Petersburg, bestehte ein Jahr die Knnetachule in Karferube und liese nich 1800 in littamiderf moder we er och noter Willh Sahn noch weiter bildete, machte auch Studienreteen in Pentichland don Niederlanden, Frankreich und Italien. 1972 wurde er l'referer an der Akademie in l'Unschlorf In minut Park der raligières Bistorie ashildert er die biblischen Bugebenheiten nicht nach dem naten Typus der idenlen Hinhgeomalere, sondern vom Standpunkt des pontiven Glanbens in deer historischen Wirklichheit so wie sie sich etwa zu Lothers Zeit augstragen haben könnten. Das Enastierische ochner Malerei besteht in der reinvollen tengenüberstellung seiner Torback: Composition and source t olorst, die meh an das Jahrhundort unes l'illese anishmen, get der Auffagung und Per hologie ostger Gosjehter, die Eigenthum des 13. Jahrhunderte sind . Such sensen ersten Bildern von 1042 dem Kannig in Jerussiem und Christin und der resche Jüngting traierie in Dünseldierf folgten 1984 Die Auforwerkung der Tuchter des Jacrus, 1866 der sehr naturwahrs Christus am Kresa. Dom in Revol. Die Vorurthebung christe und fün temprach une der Roformationeneit 1800 Noch grünneren Auforden machte 2×20 durch die Schliehthoff, mit der die dusseren Rettel anguwandt sad am den mneren treha.t herverzaheten Das Abendwahl. Sat Galin Berlin. Donn felgten noch als bedeutende Werke. Die Kreuzigung. Kunsthalle in Hamburg. Christus unter den Jüngers zu Emmane. 1874. Der Reformator bei der Arbeit. 1877. Museum in Leipzig. Eine altdeste be Hausfrau. 1878. Die Rimmel-fahrt Christi. 1883. Nat. (sal. in Berlin. Christies und Petrus auf dem Meere wandelind. Kirche in Zogenhale. Die Pflege des heil Leschnung jank, Museum in Dreeding. Jahob ringt mit dem Engel ebendan. Are lange, vita brevie tent ansurdem die Cartene zu Wandgemalden im Kinster Locum. Den Abademien von München nad Derlin gebort or als Matgaced an

tobbierdt, Ludwig, Landschaftsmator geb zu Juli jahr in Effection, beziehte und karne Zeit die dertige Akademie und markte auf erinen Rosses um Budrosse, im südlichen Barern und in Oberitalien gründliche Studien Seine Bilder eind dahur grossentheile diesen Gegenden entnommen Ammeriaad am Starnberger fies, itt Bartholomie um Küntgeser Am Bodensen Leutstetten mit dem Starnberger flee, Das obere Barthal mit dem Kunnnedet Partie aus dem Ziberthal bei Gunnling u. A.

Gebhardt, Man, Maier andichaftenher Aquarelle geb 12 Sept 1061 in Brunden bolm des Friedr Will is, Schüler der dertigen Abademie unter Mohn Er bruchte auf die Aquarellansstellingen in Drunden die Milder Woldelnenmheit,

Game in Metaorn a A

Gebier, Friedrich Otta, Thiermaler geb 18 Supt. 2650 in Freedon. Schiller der doringen Akademie und später in München nater Piloty. Seine Thier, insbussendere seine Skafbider sutgen gründliches Studium und viel Hamer für die Renisbungen, sowahl der Thiere unter sich als zu den Manschen, z. B. Widsespenntige Schafe Bescheidene Anfrage. Gestärter Hameriche, 1968. Kunsthritther un Stalle

1973, Nat dial in Berlin Zwei Wilderer 1978 and Schone hipfor 1964, ha Bussum en Droefen Beinebes Ende 1983. Note Pinakothek in Müncken, Heimbebrunde schafe vor dem Gewitter Schafpforiger Wag Der gracheschte Wächter und Andere 1875 werd er durch die kil goldene Medaille in Berlin angegenschaet Gooktor, Jean François Théodore, trans Bildhauer und Kragiosser geh

Gooktor, Joan Prançois Théodore, franz Paldhaner und Kragiosser geh-1795 ? 16 Der 1845 in Paris Schüser von Bunne schuf besondere zierlichs Brungsgruppen z. R. den Ted Tancrode Kari Martell im Kampf gegen Abderrahman, Joanne d'Arr im Kampf gegen einen Ritter eine sterbende Amagine auch das Rollof dur Schliecht bei Austerlitz an der Südnelte des Triumphbugenn de l'Etaile in Paris. Er

war Ritter der Khreniegien

fiedden, Andrew, engi Malor and Radieror goli nu 1700 in Edinburg, t & Mai 1944 in Loudon studiele auf der Universität entger Vatoratadt arbeiteite hij emben bater mann Adrohaten witnete sich nach danny Tode det Kunst und bining 1807 des Akadomis in Loudon, hubste abor nach einigen Jahren nach Rdiaburg partick and stollts 1810 usin wrotes flied Die Brotopieles and dem dann sings fliednime fülgten. 1814 ging er wieder mich Loudon, bemehte 1815 Paris und matte 1821 sein flid der Kotderkung der erhottarben Regulia mit nahlreichen Bildnissen, das ibn besondere behannt machte. 1839 ging er nach Rom, malte auch dert Bildnissa, kehrte 1831 nach London gurtick, wurde Grusses der Akademie und multe für die Eirche 4: James Gartick Hilt Christips und die Samaritoria, 1488 beroiste er Holland. weine broton Bilder waren eeine kleinen Bildnisse. Zu onger Zeit da fast Wiemand für die Radiorung ein Verständniss besam, neigt eich in ih neben Wilhie ein herveragender Meister dieser Kunst. – Later seinen 40 Platten befinden sich einige, wie 4as Bildnim entnor Mutter one Landschaft die meht nur recativ soudorn auch abseint zu erhatgen sigd und neben dem Besten was die Radierkunst hervorgebracht hat, sich geigen können. Ein Theil somer Arbeiten sind troffliche Wiedergalen von Rubens, von Dych Jordanus a . . Seine Matter med celten, in Folge decou int er zu den nobehannten und anterechtirion Moustern zu rechnen

Godon, Lorenz, Danmeister and Buildanor, gub 24. New 1844 in München, 2 37 Dec 1882 due beidete sich in der dortigen Mayrochen Kunstansinkt. Reine bundlichen Hamptworke sind das dortige Palais des Grafen von Schark. 1872—74) mit einer nach maserischen und plastischen Prinzipsen entworfenen Façade in ningsprügtem Barochstil der Duban des Rötel Relievne und namentlich das im Barock eith erhante Heyleiche Haus in Worme. Sohr verdient machte er sich 1876 um die Dussention der Ramso für die Kunstgewerbennstielung in München. 1878 um die Arrangement der deutschen Kunstworke auf der Pariser Weise um die internationale Kunstanstellung von 1879. Er war besonders Messter in jeder Art von Peceration.

die Enterwirde der Ehreniegten eintrag und in gleicher Weise am die internationale Kunstamstellung von 1879. Er war besonders Heister in jeder Art von Peceration. Geordin, J. G., beigierber Historienmaler der ersten Hälfte des 18 Jahrk., war Direkter und Professor im der Abademie in Lowen. Von ihm in der dertigen St. Jambahirche das Beid Dire Bischof von Köln Storgibt einem Augustinermöhrt einem Theil der wunderthätigen Heette. Ausserdem eind behannt neine Bilder Telemach 1911. Christia zwiechen den beiden Schichern. 1822. Die 6 Sanze. 1820.

ficeft, Alexander, beig Mediglieur der tiegenwart lebt in Britisel whis aie seine besten Arbeiten die Mediglie uns Brinnerung an die Befreuung der Schridt 1888, sine gietebe auf die Abschaffung des Ortret mit dem Biblinim des Stantsmannes

Prère-Orban and anders Medaillon

Geofic Aloys, beig Budhaner und Moler, geb 1012 in Antwerpen z 21 Aug 1041 in Paris weben er sich zu seiner weiteren Ausbildung begeben batte er gewann bereite in seinem 13 Jahre den Preis für Sulptur an der Akademie in Antwerpen und in seinem 17 den in Brüssel wie er überhaupt in den weinigen Arbeiten sutten burnen Lebens ein grouwe Talent zeigte. Eines eiter herverragendeten Werbe ist eine Status des eterbenden Kpanisonnan, unch mehrere Beleefe und Büsten. Unter erinen Gemälden wird besondere genagnt eine Geisselung Christia

Gorfe, Charles, beig Bidhauer der Gegenwart in Britant. Ven ihm in Lötten die treffiede Statue des Sylvans von de Woyne et 1876., since Hauptenstiftere des

helgischen Aufstander von 1430

Gorfa, Fuony lenholle Marte, gob Corr, Maierta, gob 1614 in Britani, † 26 Jan 1683 set 1826 Gottin for Bildhauers Willow G. Schillerin von Noven Zu ihren besten Historien und Genrobildern, die sich durch eine Verbindung von Hilde und Lieblischhalt mit inbensvoller Kraft auszeichnen, gehören. Die Tochter des Seuntame (1826), Maria intt dem Kinde, Die Fren des Burgragie von Crovesseur

(1806). Die heil. Cheilis, flagur in der Wüste, Opholis und eleige kirchliche Bilder flie wurde durch verschiedene Medaillen anngesotchnet

Geeft, Georges, belgischer Bildhauer, geb 1850. Von ihm im Moseum an

Antwerpen die Marmorstatus des am Ufer des Hellespout sterbenden Lounder

Geofa, Joseph, belgischer Bildhauer, geb 25 Dec 1938 in Antwerpen, † 10. Oct 1955 in Britseel, Bruder und Schüler von Wallem G., besuchte die École den benugserte in Paris, wo er 1836 für das Relief einer Darstellung des Hieb den gronnen Preis für Esem erhielt. Dann bereiste er Frankreick, Deutschland und Italien und wurde 1841 Professor an der Akademie seiner Vaterstadt. Er schuf sehr anspruchende, ideale und allegerische Bildwerke, a B. Der Ted Abele. Der gefallene Engel (Museum in Brüssel), Passionsreiliefs in der St. Jacobaktrehe zu Antwerpen und unter seinen Bildmestatuen die des Anatomen Vessilies (1847, in Brüssel), die des ersten beigeneben Buchdruckers. Thierry Massions (1856, in Alest) und die Reiterstatue des Könige

Loopold I. (1958, in Antworpen).

Geefs, Willem, beigischer Bildhauer, der bedeutendete dieses Namens, gub. 10 Sept. 1806 in Antwerpen, † 24 Jan. 1983 in Believel, war aniangs Buckergood! but seinem Veter, bis er in die Akademie seiner Vaterstadt eintrat, we er 1820 für . eine Statue des Arhilles den ersten Preis erhielt. Noch mehr gelobt wurde 1830 sein in Paris we or nich unter Ramey weiter anchildete entetandener junger Hirte der Blumen auf ein Grab etreut. Nach einem einjährigen Aufenthalt in Italien kehrte or each Antwerpen gartick, wurde Professor an der Akademie zog aber schon bald nach Britesel und fand hier ein retries Arbeitsfeld an allegerischen und idealon Bildworken, wie an Bildmoostatuon. Dahin gehört das freilich nicht sohe gerühmte Martyrer Denkmal (1838 in Britseel zum Andenken an die im Jahre 1830 Gefallenen, die flatuen des Grafen Belliard in Britosel , des Grafen von Mérode in der Kirche Sio Gudule, des Componistes Grétry in Lüttich 1842, die Bronsestatun des Rubuns in Autworpen (1840 die 4 Statuen an der Eingangehalle des Hospitale zu "t. Peter in Brussel, die des Staatsmannes Verhaegen im Verhof der dertigen polytechnischen fichnie, die cherne Colossalstatus Leopolds I Königs der Belgier auf der Congress-stuis dessibst, und das Donkmal desselben Königs im Purk von Lacken bei Brüssel Anderer Art sind seine Status der heil Genoveva, die holzgeschnitzte Kanzel der Kathedrale in Löttich mit 5 Marmorbildern, die Statue Karis d. Ge in der Servatiuskirche zu Ansetricht und unter seinen rein idonien Bildwerken die reinende Marmorgruppo des verliebten Löwen Museum in Brüssel. In diesen idealen Werkon soigt ar feinen Formensium und tiefen Gefühl für Schänheit, angegen fehlt en den Bildnissstatueg bieweilen an der Verwirklichung realistischer Metive. Er war Mitglied der Akademies von Brüssel, Gent, Brügge, Mons und Paris, Offizier des Loopsid-Ordens, Ritter der Ebreulegion und des portugiesischen Ordens Notre Dame de la coursption do Villa Viciosa

fieel, Johannes Pranziskus van, niederi. Bildhauer, geb. 13. Sept. 1736 in Morbela. † 20. Jan. 1830 in Antwerpen, wurde 1817 Professor an der dertigen Abademie und 1418 Bildhauer des Erzbischofs von Mechein. Zu erinen besten Arbeiten zählt man Bereas und Orithyin Museum in Antwerpen, die Statuen der Heil Ambronius und Hieronymus, Die Bernfung des Petrus und Andreas zum Aposteinmit (Holageschnitz an der Kansel der Andreaskirche in Antwerpen), 3 Statuen von Apostein in der Liebfrauenkirche zu Mechein und einige mythologische Bildwerke

Gool, Johannes Ludovieus van, moderi Bildhaner, gob. 1707 in Mochola, † 28 Mai 1852 in Brissed. Sohn and Schiller des Vorigen, bildets sich mit 1800 in Paris und seit 1816 in Rom weiter aus und kehrte 1821 in sein Voterland zurück. Werke von ihm sind der rolosmis shorne Läwe unf dem Schlachtfelds von Waterlee, die Statue des Claudius Civilia, die des Princes Karl von Lothringen und im Museum un Britasel ein blassuder Hirt.

Goel, Janst van, holland Gaure- und Bildnissmaler, geb 20 Oct 1631 in Botterdam, v 21 Der 1698 den, Nachabmer von Meten, vielleicht Schüler von Ochtevelt, bereiste England, Frankreich und Deutschland. Sein Haupthild ist in der Kremstage zu St Petersburg Ein Mann und eine Fran welche die Laute spielt.

Soin Solbetbildniss im Roichampaeum zu Amsterdam

Geernerin, Martin Joseph, niederl Maler, geb. im April 1707 in Antwerpen, † 16 Febr 1791 das, wurde Schüler des Abraham Godyn und zeigte eich bestudere geschickt in der die Skulptur nachthusseden Malerei in Grimille. 1741 wurde er Professor en der Akademie seiner Vaterstadt. Von ihm im dertigen Museum Die ashinen Künste als Bastelisfinshahmung (1760., wies filmliche Malerst im Hofmassum und in der Galorio Liechtenstein zu Wiru und im Museum its Hang

Geornets, Mare 4. As., Major, geb 1630 in Brügge, † 1600, Schüller von Martin de Von, malte Historionbilder, Bildnises, Landschuften und Architekturun, Cartons für Giasmaleroten Miniaturen für Mannecripte und wurde to Engiand Hufmalor der Königin Eitsaboth. Von ihm im Hofmuseum zu Winn 2 Bildnises, in Hamptoncourt ein Bildniss der Königen Bitenboth

Georgets, Marc d. J., Malor, geb. 1861. † 1685. Hohn des Veriges. Von ihm in dar National Portrait University on London das Bild einer Conferenc von 11 Stantsminnern.

Secriges v. St. Jane, bolited Major ass drus Ends des 15 Jahrh - f schon im 29 Jahrs, Schiller von Ouwater. Er ist der Meister des Flügelaltare im Rudolfizum zu Prag mit dem Mittelbelde der Anbeitung der Könige. sof den linken Fitigol der Stifter mit dem heil Julian unf dem rechten Fitigol die Stifterin mit dem heil Adrian Ausserden: von ihm 1 beginnbegte Bilder im Befindennen zu Wien: sine Kreuzahnahne und die Geschichte des Leichnams und der Gebeins Johannis d. T

Andere ihm eng-schriebene Bilder nied unricheren Ursprungs Georia, Karel Hendrik, niederl Bildhauer in Karmer und in Hela, geb. 20. Aug 1807 is Antwerpen, † 16 Juni 1855 in Lewen, Schüler der dertigen Akademie unter van Hool und van der Von markte sich nueret bekannt durch aine Statue des Quentin Massys (Museum in Antworpen und einige Jahre später durch eine sehr gerithmie Colossalgruppe aus der Stadfluth seine Hauptworke aber nind in der dertigen Kathedrale die helegeschnitzten Cheretüble und Rischefestilkie mit ashireschen Statuetten und Gruppen aus dem Leben Christi und der heil Jungfrun, Arheiten von meisterhafter Tuchnik. Von seinen übergen Worken eind zu nennen: Eine State Maffaels, eine Madeune Museum in Britisel) Christin die Kinder segnend und die Brusthilder in der Retunde des Theaters in Antwerpen. 1886 arhielt ar die Professorswürde au der Akademie zu Lewen, deren Kitglied er gewesen, auch bosses er den Leopolds-Orden und den des niederland. Lewen

Goerts, Julius, Genromaler, gob 21 April 1687 in Hamburg, unfange Schüler der dortigen Brider Gunther und Martin Geneler, dann Schüler von Descendres in Karisrulo und esit 1960 von Jordan in Disseldorf. Er studirte sut 1864 anch die Meister in Paris and in Holland, bereiste die Bretagne und Hess eich in Dümelderf meder Seine Stider von krüftigem Colorit schildern oft mit liebenswürdigem Humer des Leben der Jagend aus den niederen Standen, u. B. Mutterfrunden, Steroude Heinkehr, Die Warht am Rhein. 1870-, Der Verbrecher unch der Vorurthesiung 1872., Ceruit 1870s, Kriegugefangene 1873. Folgen des Schularrestes, Dor lotate 6-hmuch, Pliegonftagor, Dor Bettelpfannig 1877), Ringhampf einen Whiterers mit dem Porster, Der Dorfheid 1804. Die meisten dieser Bilder kamen

in Privathenita

Gossi, Wybrand & As., boll Maler gub 1500 to Lesswarden, † nuch 1650 dassibut, Schwager von Rombrandt. Von 1622-50 arbeitste er in Paris, wo er dan Butannen "Der frienische Adlor" bekam. Nenn mm Theil recht gute Bildnisse von ihm im Roichaussoum zu Amsterdam

Goots, Guillanne, holg Hastoriannalar, geb. 20 Jan. 1636 is Mecheln, Schiller dor dortigus Akademie und der Akademie in Antwerpen unter da Kuysur, wurde Direktor der Akademie seiner Vatorstadt. Von ihm im Mussum an Antwerpen Die Toufskanstrosbung der Jeanne in felle.

Goffels, Frans, Architekt, Maler and Badiorur, you treburt Plamidador, thittig von 1866 71 am Hof von Mantus. Man konst von skm die seitunen 7 Bjutter mit Architekturon, ein Blatt mit dem Katafalk Karls II. Hernege von Mantita ned nach

Burnacino eine theatraische Aufführung am Hof en Mantas.

Gegunbaur, Joseph Anton von, Historieumsler, geb. 1800 in Wangen ein Allgin , † 22 Jan 1876 in Rom. bornelste von 1815-23 die Akademio in Müschen, war Schüler von Robert v Langer und estate bes 1876 some Studien in Rom fort, we ar gebon seinen Oribildern sine besondere Verliebe für fine Frenke seigte, mn dassau. Austibung or anch seiner Rückkehr in Stuttgart erwünschte Gelegenbeit fand, annüchet in der Ville Researtein wo er im Auftrage des Königu von Württemberg die Goorbichte der Psyche und Aurora and die 4 Jahrenzeiten malte, die durch die Schönkeit dar Gestalten und das bithende Colorit so gressen Besfall famien, dass er nach einem abermaligen Aufenthalt in Rom (1899-25 des Auftrag erhielt, eine Roche von fühlen das Nouse Residentschlosses mit Prushen ans der Württembergeschen Geschichte sti echnitishen, die in der charaktervelien Behandlung ihrer Gestakten, dem Gramatischen Lobos und der Schimbeit for Zeichnung das giknoonde Hauptwerk seines Lebens wurden. Sein letztes Work war das Deckengemälde im weissen Saal desselben Schlösses Apollo auf dem Sonnenwagen von Husen und tirazien umgeben. Inter seinen Oelhilders, meistene Alteren Datume, eind zu nennen eine schlafende Vente mit I Satyrn, eine Leda und ein Altarbild der Madeena mit dem Kinde in der Kirche zu Wangen.

Gegerfelt, Wilhelm von, schwedischer Maler geh 2 Nev 1844 in Gothenburg, leht in Veredig, malte Winterlandschaften von protischer Stimmung und klaren Columi, z. B. Hollandsche Karine, Sennonuntergang in Wontein. Winterlandschaft

in Schweden, Sommernscht in Venedig. Wintershood in Schweden u. A.

tiohris, Franz, Landschaftemaler, geh 1000 an Hamburg † 5 Oct 1954 an Halle Seine Landschaften erweisen ihn als einen tichtigen Techniker und dankenden Etnetier Seit einer Rushe von Jahren hat er den idioetrieten Zeitschriften mit seinen Zeichungen gute Dienste geleistet. Seine Studienjahre verbrachte er wie seine Brüder, in Düsselderf, München und Weimar Er hat auch wehrere Jahre in Amerika verlebt.

Gebrie, Johannes, Geore- und Ristorienmaler geb. 1854 in Hamburg, Render des Karl is, bislete sich in Weimar und in Düsselderf, besichte Italien und nahm seinen Wehnetz in Düsselderf Rehannt wurden von ihm die Bisler. Ein germanischer Häuptling vor einem Hünengrabe, Glückliches Menschenlichen Federnechnung von 6 Bildern, Beswulf - Federnechnungen Nordgermanische Küstenwächter Ludwig der Freume auf der Rieschungel. Ein Wahnner mit somem Drachenschiff, Ein Amerettungen

paar, Was sich liebt, das necht sich Aquaroll.

Gebris, Earl, Genre- und Historionnaler geb. 11. Mai 1855 in Hamburg, Bruder des Veriges besechte seit 1871 die Kunstschule in Weimar unter Gunne und Anhert Haur dem er 1876 nach Düsselderf folgte wa er seinen Wehnsitz nahm. Unter seinen anhirschen Arbeiten zum Theil Carionseichnungen und Aquarelle, sind zu nennen Die Auferwechung des Lazarna Larten Durstellungen nus dem Leben der Gnomen und Elfen 1873. Kin ersentalischer Händler auf der Warthurg Aquarell Das Jagdleben der Gnomen Zeichnungen Aquarelle zum "Archenbrödel" zum "Pornröschen". Das Gastmahl des Markgrafen Gere (1881), Tuscheuschungen en Julius Weiffs "Tanahämser", Embrungung des Seeräubers Claus "tertebech in Hamburg Aquarell. Petruccios Horhseit ans "Der Widerwenstigen Zähmung", Der Wag im Jenselts, Ein Höchneitsmärchen, Amer bei Jung und Ast. 1894. und viele Wandmalereien in Privathäusern

Geibel, Cazimir, Maier, geb. 13 Jan. 1839 to Krounnech, Schüler von v. Ramberg and Pauwels in Wolmar, machin sich bekannt durch zuhlreiche Genre, Landschafte und Architekturbilder der verschiedensten Art, eine Lagerscenn von Strandung eine Scene nach der Schlicht bei Leipnig, eine Scene um dem Bauerahriege die Belagerung Strandunge im J. 1870. Heinkehr von der Weide, der

Barkt in Wesmar and viele Andere. Er jebt in Weimar

Geiger, Andreas, Kupferstecher in Muznotinto geb 29 Juli 1773 in Winn, † 19 Oct 1856 den Schiler der dectigen Abademie. Zu seinen besten Stichen gehören Die Grablegung Christi nach v. d. Worff. Inde auf dem Scheiterhaufen und Antischus und sein Arzi Krasistratus beide nach Physic, Vous Amer und ein Satyr nuch Ann Carracci. Helena und Paris nach Duvid, die Nymphe nach N. Poussin, Narrissun nach Franceschini.

Geiger, Caspar Augustin, Malor, geb 20 Aug 1847 in Lauingon Schwabent, ham 1867 and die Akademie in Müschen unter Strabuber, später unter Raub und Dies Sein Fuch sind historische und mythologische Bilder und Genreutführ 1866 stellte er aus den Judashum, dem es freilich an Tiefe der Empfindung fehlte, später eine Venne und Amer in einem Marmerbade Dazu die Genrebilder Lazzaruni in einer Schenke, Der Violumpieler Der Falkner Verehrung des Dienyste, mit denom er besonderen Lab erntete Er lebt in München

Geiger, Karl Joseph, Historienmaler, gob 1974 in Wien. Schüler der Akadomie unter Führlich, dessen technise er bet den Freeken in der Kirche St. Johann z. Nepomuk war. Später malte er Bilder für den Stephansdem allegerische Bilder in den Palteten des Berzogs von tiebung des Ijerzogs Philipp von Württemborg jotzt Bötel Impérial und des Fürsten v. Kinsky, den Verhang des Carlthonters und

hothstligte sich bei den Cartons für die Glasmalersten der Vetswärche

Geiger, Alcolans, Bildhauer, gub 6 Der 1848 in Lauingen (Schwaben), ham 1806 nach München, we er mohrere Privatatellere besuchte, auf der Abademie unter Kanbl lernte und hirchliche Arbeiten aneführte, die ihm zweisen! Preise einbrachten. 1973 liess er sich in Berlin nieder widmete sich der decorativen Plastik und machte domhalb längers Brudienreisen in Italien. Seine besten Arbeiten eind ein Kinderfries im Speisesnal des Tiele-Wincklerschen Hames in Berlin, die Colossalgruppe Heimdal und die Einberter und eine Ostara in demselben Hause und für die Bischsbank eine

decorative Figur.

Gelger, Peter Johann Reponiul, Historieumsier geh 11 Jan 1805 in Wien, † 29 Oct 1800 Schüler der dertigen Akademie und der unter Davids Einfluss stabenden Richtung. Nach einer mit dem Ergherzog Ferdinand Max in den Orient gumachten Reise wurde er 1853 Professor an der Akademie Later seinen grösseren monumentalen. Werken sind bedeutend die nicht zur Ausführung gekommonen Entwärfe zu den Deckengemälden in der königlichen Burg zu Wen 1944er beschränkte er sich mehr auf historische Aquarelibilder und auf Kehle und kreidezeichnungen, z. R. Cartons aus dem Leben Luthers und zu mehreren Dramen von teriliparver. Er bessie das Cammandeurkrenn des tregger Ordens. Seine Biogr. v. Wiesboech. 1867)

Geigen, Fritz, Maler unt dem Gebiet der mattelalterischen Kunst geb 1843 in Freiburg i B. widniete sich 1872. 74 der Malerei unter Bornb. v. Noher is Stuttgart und 1874-78 in München und kehrte dann in seine Vaterstadt zurück wo er in einem Zimmer den Weinhauses "rum Kopt" das grosse Gelbild Eintritt des Kassers Magimilian in den Reschetag in Freiburg 1480 malte. Dann restaurirte er mit grünzem Glück die remanischen Deckenhilder der Quintinskirche in Maina, schmillekte mit Freiburg den Dom in Eichstatt maße 1864 im Rathhaus zu Kottweil und beginn 1866 als sein bestes Werk den Bilderschmitch im Chor von et Martin in Freiburg.

worin er bevondere die Wunderthaten des Kirchenbeitigen schilderte

Gefragert, Josef, belg Histories and Genremaler geb 27 Aug 1790 in Section Ontlanders: † 20 Mars 1855 in Gent in Autwerpen Schuler von Hunneyn und in Gent Schuler von Paulineh, unter dem er mehrere Preise davoutrug Seine besten Genrebilder grossentheils im Museum un Gent und Die Pfladung Der Helrathsantrag Die Karten-pieler n. A. Unter seinen Historienbildern und zu erwähnen Gofangennehmung des Grafen Egmont, Albr. Dürer um Grahe Huberts von Sych und eine Seune aus dem Leben der Maria Thereem. 1837 Er malte auch troffiche Hildnisse

Geins, Morita, Begründer der Berliner Zinkgum-Industrie, geb. 7 Sept. 1805 in Berlin, † 10 Sept. 1875 des Seine orsten Werke waren die Modellirung und der Abgum gehlreicher antiker Statuen des dortigen Museums, der Abgum der Amanons von Kim, des Portal der Werderschen Kirche, die Reliefs an der Neuen Wache, des Denkmal zur 1005nbrigen Jubelfeier der Universität Greifewald (1886), die Victoria von Ranch, die Ringer von Molin u. A.

Geisselbennn, Jeremins, Bildhauer der i Hülfte des 17 Jahrh in Köln, der Schöpfer der Statuen der Apostel, des Hochaltars und der Kanzel der dertigen Jesuitenkirche Andere Arbeiten von ihm eind verschollen oder verleren gegangen.

Geinsler, Joh. Martin Friedrich, Kupferstecher geb 1778 in Nürnberg, † 3 Jan 1883 das Schüler von Guttenberg bildete sich aber mehr in Parin, wo er 1800 14 labte und sich besonders mach eigenen Zeichnungen landschaftlichen und architektonischen Stichen widmete Ansier diesen und seine Hauptblätter das Innere der Lorenzhirche in Nürnberg nach Ainmiller die Seitenthür des Kötner Dems nach Angelo Quaglie Ansicht von Nürnberg auf der seg Freiung nach Wilder, das Schaldustenkund nach Reinfel, Jagdversammlung um Morgen nach Jan Beth und Wesnin, die Heinstehr der Hoerde nach Berchem und andere land schaftliche Blätter

Geissier, Budolf, Zeichner und Radierer, geb th Jan 1884 in Kürnberg, Schüler der dertigen Kuneteckule unter Reindel und später unter von Kreilug, besuchte auch die Akademie in Dreuden und liese nich in seiner Vaterstadt meder zieln Hauptfach eind Radierungen aus der Kinderwelt in leichten, gafälligen Compositionen z. B. Kleine Welt (15 Radierungen: ebenso Glückliche Zeiten, Das Marchen som Brüderlein und Schwesterlein (Aquarolle). Die Alpenfee erscheint einem Gemeiniger Ouigrinalie. 1860 Er errang sich die preussische und bayerische Mednille

Geleaber, Wilhelm, Genromaier und Lithograph, geb. 1848 in Berlin leht dassibst. Von this die Bilder Walpurgisnacht (1886) Unter den Linden am 25 Mars 1867 (Geburtstagsgruss an Kaiser Wilhelm I., Der Strehwittwer, Herrschaft auf Beisen, und die Lithographie des Cartons Griechische Jugenderziehung nach Otte Knille.

Goist, August Christian, Landschaftsmaler geb 15 Oct 1635 in Würzburg, † 15 Dec. 1606 in München, mit 1666 einer der besten Schüler Bambergern,

behandelte in aarter, poetischer Weise namentlich Metive aus dem nordlichen Bayera, der frankischen Schwein und vom Starnberger See. 1866 besechte er Italien, blieb his num Frühjahr 1867 in Rom und malte nich dert poetisch fein gestimmte italienische Landschaften. Zu nennen nind unter neinen Oelbidern. Winterlandschaft und Schöftlarn in Oberhayeru. Partie von Karlstadt Schoos Aschach in Franken, Metiv nus der Gegend von Politing, Ansicht von Würzburg, Hügunge Landschaft mit Baningruppe (1856), Landschaft im Charakter des Rhöngebirges, Deutsche Landschaft mit Klostermine, Idylie aus der frühlischen Schweiz (Massem in Wiesladen), Fontingunorgen am Kuchelses (1863), Gewitter in der Campagna, Brunnen bei Arteela (1866) und viele Zeichnungen übnlichen Inhalts. Er hat auch 12 Mitter mit Burgruppe aus Unterfranken radiert.

Gelati, Lorenza, ital. Landschaftenzier, gub. 1924 in Florenz, Schüler von Karl Harks. Seine ihn um besten charakteristrenden Bilder eind: Anticht von Massacineceli, von San Ministo bei Florenz, von Mugnene, vom Punte Verchie in

Ploreez w. A.

Golder, Aort do, holikad. Histories and Bildmannaier, gub 98. Oct. 1646 in Dordrocht, begy 28. Aug. 1727 dec., anfangs Schüler von vun Hoogstraten, ouit 1665 in Ameterdum Schüler und Nachahmer Roughrandis. Eines seiner frühesten Bilder von 1847 ist ein junger Mann im Pelikrugen in der Galorie Liechtenstein im Wirn. Sein historisches Sanpthild ist die grusse figurenrusche Ausstellung Christi von 1671 im Massum zu Dreeden, sehr ähnlich der der berühmten Radierung Rembrandis von 1655. Siehere Bilder von ihm eind in Kopenhagen Ein erientalischer Fürst von 1665, im Städelerhen Institut zu Frankfurt z. H. Der Künstler seiber bei der Arbeit nach dem Modell einer alten Dume, in der Pinakethek zu Hünchun die zug Judenheaut, im Eindelfinnen zu Prag Vertumnen und Pumönn. Zweifelkaft ist im Museum zu Berlin die Landschaft mit Hees und Ruth.

Golder, Nicolaus van, boitted Stillleboumaler, thitig mich der Mitte den 17 Jahrh. Von ihm im Rudolfaum zu Prag Stilllebon von Früchtun, im Hof-

museum us Wies Tedter Rahn and anderse Goffügel

Goldorp, Georg, Eddalesmaler des 17 Jahrk, geb in Antworpen, † nach 1653 in London. Sohn des Gortzins G., liess nich frühsnitig in London nieder, we er Gehilfe von Loly wurde und Bildnisse malte, z. B die des Earl of Lindeny und des

Hernogs von Richmond.

Geldorp, Gertzius, finnischer Bilduiss und Risterienmaler, geb 1558 in Lowen, † 1816 (n. A. 1818) in Lölig, Schiller von Frans Franck en in Antwerpen, bildete sich mehr nach Frans Pourbus, wurde Hofmeler des Hernogu von Terranova, mit dem er 1579 nach Köln neg, we ur his an sein Lobensvide Bildaisse, die greise Anerhannung fanden, aber nach Historienhilder malte. Unter leisteren werden genannt Christee am Krouz sterhood und Die büssende Magdalena, beide im Mussum zu Köln, we er auch durch 12 Bildaisse vertreten ist. Andere in der Gelerie zu

Angeburg and im Hofmuseum au Wien.

Gelée, Claude, ground Lorralu, berthinter Landschaftsmaler and Radiurer, geb 1600 au Schless Chamague an der Mosel (Dép. Vesges), † 23. Nev. 1602 in Rom, kass in jungen Jahren als Pastetenbucker nach Rom, we er Dioner zu House dus Malers Agostino Tansi wards, der ihn 1617 zu seinem Schüler machte. Um 1695 ging er mach Beendigung seiner Lebruert in die Heimath, kehrte aber schon 1427 auch Rom surich, we er seinen bierbenden Wohnsitz nahm und 1630- 35 mit Bandrart zusammenlobts, mit ihm auch die Umgegood von Rom und die röussehnn Goblege studiete. Auch mit Vic Ponicin trat er in Verbehr, gelangte bald zu hohen Ehren und lebte im Umgaag mit den dertigen berühmtesten Zeitgenossen — Die pathetaschen Accepte im hervischen Landschaftsetal Penenine hat G. gemildert und sinon weichen idealistisch klassischen Stil geschaffen, der nach karmemether flutte der Composition und anseerst nart vertriebenem Farbenauftrag strebt. We er die Natur unmittalhar wiedergibt, mait er eie nicht in ihrem Alltagskloid soudern im Sonntagsputz, meistene im Gewand eines ungewähnlichen Sonnen Auf oder I niergangs. Muistens judoch lehnt or sich nur au die Natur an, und vereinigt vereichlodenn Motive, denon or our becomderes Gepräge durch antibisirende Gebäude aufdrückt. Unter discen sohr gehirrichen Bildern haben die alteren einen kraftigeren Vortrag and any warmeres Colorit. Fast allo gressen Galerien habon Bilder ren ihm, sinige nehr nahlreich, sohr vorungtische im Palaut Doria in Rom die Mühle als eines seiner frührten Bilder und die Landschaft mit einem Opfer im Apolietempal), 16 traffiche Bilder im Louvre, in der Bremitage in St. Potersburg, 10 im Museum del Prade zu Madrid, 11 in der Nationalgalerie zu London, auch in dertigen Privatgalerien, 2 im Nuceum zu Droeden aus den Jahren 1647 und 1667, 4 in der Pinakothek zu Münchon, 4 in der Nutionalgulerie zu Budapoet, auch im Museum zu Neupul. Da schon bei seinen Lehseiten seine Darstellungsweise von Anderen nachgenhat wurde, so stellte er die Shinnen seiner sammtlichen Bilder in einem Buche "Liber voritatie" (joint un Bonta des Herzogs von Devombires amammen, sus dem 1777 Richard farion 200 in Sticken berningsh, spater such 100 im Juhre 1219. Ein Band seiger Zeichnungen, 272 Billitor, befindet sich im Britischen Museum, Andere auch in der Bibliothek zu Épinal und in der Albertina zu Wien. Die künstlerischete Leistung G'a besteht in seinen 42 Radiernagen, in denen er ein seltenes Verständniss für die Folaboiton der Nadel behandet. Hier gelingt ihm das Lichtproblem verzüglich, a. B. Dammerlicht oder das alle feets Formen in ein Glanzmeer auffteende Licht der untergebenden Sonne. Diese soltenen Werke sind nur in den ersten Abdrücken au genienen, wurden aber leider immer wieder bis 100 Jahre nach dem Tode das Meisters abgrefruckt - Seine Biogr von Madame Mark Pattison (1884).

Goldo, François Antoine, franz Kupforstecher, gob. 13. Mai 1794 in Paris, † 17 Febr. 1860 das, Schiller von Giraudet nad von Pauquet. Billiter von thin sind. Die Kreuzabundine nach Ribera, Venna Amer und Bacchus nach Carpentier, Vonus mit der Tanbe nach Lambert, Daphnie und Chieë nach Hersent, Le berger de Virgile nach Boleseller, Die göttliche Gerschtigkeit vorfolgt das Verbrechen nach

Prud hon im Louvre).

Gelibert, Jules Bertrand, frans Thiermaler, geb 27 Nov 1834 in Baguéres de Bigorre (Rautes-Pyrénées), † 1802, Schüler der Akademie in Toulouse, bruchte and die Ausstellungen ochstebare Thier und Jagübilder, z. B. Ausgang aus dem Hundestall Das Halali im Walde von Fontainchloan, Rudel Hirsche auf dem Bühepints (1874, Kohleneichnung), Jagdepieede in Schottinad, Stace Rubs (1878) u. A.

Golissen, Maximilien Lambert, beigneher Landschaftsmaler, geb. 27 Febr 1786 in Brussel, † 19 Mars 1867, Schüler von Heuri van Anache - Eines seiner Haupthilder war 1820 eise Landschoft von Ruysbroech (Einsoum in Gent , das ihm

dia Protomedallio cintrug-

Gelle, Johann, Kupferstecher der 1 Rhifte des 17 Jahrh, thätig in Köln und ater in den Siederlanden. Er etach nach Augustin Braun 2 Blätter mit der Goorkichte der verlorenen Sohnes und ausserdem einzelne Titelkupfor-Viguation und anders unbedeutende Bistter

Gellée, Claude, s. Gelée, Claude. Gellerstedt, Albert Theodor, schwedischer Architekt, Haler und Dichter, geb. 6. Oct. 1836 in Wostmanland, widmete sich auf der Ahademis in Stockholm der Banhunst, erhielt 1861 eine Medaille, bereiste 1862 und 63 Digemark, Deutschland, Frankreich und 1864 Italien und Steilien. Noben seiner praktischen Thätigkeit als Ingenieur war er auch Aquarell und Orlmaler, gab 1871 eine Sammlung seiner Godichte beraus und war als Architekt schriftstellerisch thätig. Er wurde 1864 Genoue der Stackhalmer Akademia

Gelli, Odoardo, ital Maler, geh. 5 Sept. 1852 in Savona, machte seine Studien auf der Akademie in Lucca und später unter Ciaeri in Florens. Eine seiner erstan Works war das troffiche Bild des bethlebemitischen Kindermordes (1879), das in die Sammlung des Palanzo pubblice zu Lucca kam. Bald anchirer war er grubthigt, eich der Lithographie und dem Geure zu widmen. Dahin gehören die Bilder. Die Debung im Chorgesang Das Orgelspiel, Die Kirthenmunk und aus anderen Stoffgebieten: Horhneltsgeschenke, Gelegenheit macht Diebe, Die Estelkeit, Versuchungen, Dur-ginstige Augenblick, Unwiderstehliche Kraft, Soone aus dem Bijahrigen Kriege, Rari I im Atchier van Dychs. 1886 wurde er nach Wien berufen, um die Bildelisse don Kaisers von Oroterreich und des Herzogs von Colurg Gotha zu malen, was ihn howeg, auch nach seiner Rückkohr die Bildnissmaleret fortgusstien.

Golton, Tourngint, Maler der ? Hälfte der 17 Jahrh , wahrscheinlich Hellunder von Geburt, was 1855—61 Meister der Amstardamer Gilde, wurde dänischer Hofmalor Christians V, arbeitate nachher in Drosden und starb awischen 1680 und 86 in Koponhagus Er malto kleine Bildulass in der Art des Mieris und Notschut. 4 colcher Bilder in der Galorie zu Stockholm, eine in Kepenhagen und im Museum

gn Schwerin ein Mädchon wit einem Blumentopf.

Gemite, Tinceane, ital Bildhauer, geb 1852, Schtlier des Bildhauers und Mainte Stanislao Lista. Unter seinen Bildwerken werden genaant. Der Spieler, eine Status des Brutis, Der kleins Piecker der in des Besity des Malers Meissonier kum, viel su svinese llaftese bettrug und mahleurhe Auftrage, darunter auch die Blinten von Meinsteher von Marvilli, vom Hermog von Aceta u. A zur Folge halte

Genmel, Hermann, Architektarmaler geb 1413 on Barton Reg Bez Königsberg 1 23 Marz 1668 in Konigsberg war in Berlin Schüler von Ed Biermagn und Wilh Schiener marbte Studienressen in Itaben und wurde 18-5 Professor in der Akademie in Konigsberg. Inter seinen Bildern, die eine gennue Konntalmaller Banetile und namentlich des gothischen verrathen, eind zu neunen. Das lanere des ebemaligen Klortere St. Michael in Hildscheim, der Dum in Magdeburg Projekt zu einem neuen Dem in Berlin. Kapelle des Kardinals Zenn in Marco und Tauf-kapelle von S. Marco in Venedig.

tionet, Bernard te, belland Males geb 25 Aug 1026 in Wecken Provided tables to 2 Jan 1070 to Amsterdam, Schiller von Nis Pione mona. Von thus im Reschousement on Amsterdam on Bild des Pariser Kongresses 1987; und das

Bild eines Hundes von 31. Bernhard in der Schwein

Beneri, v. Gennari.

5 The Geordeon, Auguste, frama. Historicomaler geb into in Paris, 7-15. July 1981 disselbet %-603er Reparted has been such mehrmale in Italian auf von we er enine ersten Edder einsandte namentlich den von Borrarvio commentiaten Dunte. Willie und Schieben Heren und Nerviden und Scopen aus der Zeit der Romaissance in Eliu Scoming in Florens und 15 Jahrh im Lugemburg. Später folgten Die Bestattung einer jungen Vereinamerin. 1859. Numphen am Grahe den Adonia-1864., Tiberten auf Capri. Die 5 therichten Jungfragen. Danhopfer an Accordage Tribut der Athener zu den Minetaur devorative Ridder in der Kirche St. Gerrais, im Louvre und Die 4 Jahrenseiten im Palast des Stantoratio. Er orbielt mehrere Medaillich und 1845 das Kreus der Eberniegen.

Genefit, Bonaventura, berühenter Zeichner und Historienmaler geh 27 Sopt 1790 in Berlin. 13 Nov. 1660 in Weimar, war sunschot Schiller seinte Vatere Janus G., daou in Berlin des Halers und Enpferstechers Joh. Ar dimann Aumine f. der this in der Purspektive und in der Austomie unterrichtete. In Italien wie er seit 1937 seine Ambildung vollendete, und in engen Verkehr mit i ornolius. Koch, Reinhart und Friedr Willer Trutelentiller trut entfaltete er mine iebendige Schöpferkraft, die eich corungeweise in grossertigen Bletetift und Tweckseichnungen kundigub und eninen Rubin über halb Enropa verbreitete. 1832 behriv er noch Deutschland nurück, malte Freeken im Härtelichen Hanse zu Leipzig und nahm 1838 seinen Withnesta in München, we er in bedrüngten Verhähtnissen lebend, eine Reibe von Lomponitionen gramentheds nur in Unrissen oder Shanou e haf, oft mit der Feder oder mit Wasser-farben ausgeführt. Immer ist ihm die Linie Hanptsarbe, in deren Führung er einen Bill entwickelt, welcher in den Rewegungen der treetalten oft übertrieben ererheint. Solrhe und Summu und Delde, Bervales and Omphale Barebus nater den Son rünbern 1868 letate Arbeit Triumphong des Barchne und der Ariadze, Eliosee dar Bobekka die Armepangen anlogend Herrnies die Loier spielend Die Vision das Reschiel, Der Raub des goldenen Vissenes, Imriese zu Heiner und zu Dunte. Aimigdem Volke seine Fabela eraablood und als seine Meisterworks in dieser Tuchnik Das Leben eines Wüstlungs- in Blätter in dresmaliger Bearbeitung. Das Leben einer Hene 10 Hitter and Das Lobes since Künstlere 24 Compositionen. Von groups Bokeutung für unseren Meister war zu, dass ikn in Müschen der teraf von Schack honnen lerute, der ihn howng, sich von jetzt an 1834, auch der Orbitalerei zu widigen G malte für die Galerie des Grafen mehrere Bilder, die Aufsehen in Deutschland er region. He sind Der Raub der Kurspa recilendet 1858. Carion in der Nat (sal. og Burlius Herenies Musagotse bet der Ousphale. 1800. 62. Abraham mit den 2 Raguln dia thm die bevorstebande festiget des lagak vorkünden. 1867. Die Schlacht das Lyknygus met Bacchus und den Bacchantinnen und als Kleunod aller nemer Bilder in dieser fenleren der Entwurf eines Theatervorhangen. 1866. endlich noch aus eitnum lutzien Lebenquare Burchus unter den Musen. Fast aus diese Bilder entstanden nuch somer Leberstedeling unch Weimar 1859, we ur an der Euseinfinle nine Anstelling und eine Besserung seiner kasseren Verhöttnime gufunden hatte. Blogg von Max Jordan 1869

Genefil, Camillo, Historicomalor und Zeichper geb 20 Mars 1940 in München, † 29 Jan 1847 in Weimar Sohn and Schüler der Verigen und Schüler der Abademin in München bis 1850 ging mit winem Voter nach Weimar und kam im Nos- 1864 unch Weim, wo er unter Rah | asichmete und maite. Nach demen Tode behrte'er und Weimar gurück Er geichnete Polarumriste nach Bujarden "Varliebtem Reinud".

Paust auf dur Anatomie mit seinem Fameles nach 4or Dichtung Lonnus, Narviesus

sich in der Quelle spiegeind. 1865, und senige Bildmere. Genolli, Janua, Landrchaftsmaler geh. 1761 in Keprulagen, † 1813 in Borlin, Vator des Banavantura te ging mit seinem Brader Jak. Christian in de each Rem and malto sachhar in Bortig namoutlich Landschaften and dem Harn

Genelli, Johann Christian, Architekt Obeim des Hounzentura G , lebts in Berlin, we er nechtektonische Kntwürfe besondere geserhierben Stilles erhaf, ren

denen aber nur wenge auf Aneführung hamen

Genga, Bartolommeo, stal Raier Bildhaver and Boumeneter, geb. 1844 in Cosons, + 1650 auf Malts, Sohn und Schüler des Oleolause (1, ham 1556 nuch Piorens, wo er in freundschaftlichen Verkebr mit Vasari und Ammanali trat Spilter ging or such Rom and wards vom Horzog von Urbino zum Aufseher über alle staatsbauten ernaant. In Peeare sytate er 1542 den von schrein Valer begonnenen. Bau der Kirche S (riovanni Battieta fort baute den dertigen herzoglichen Palant und machte einen Entwurf für den Sochafen der Stadt der den Beifalt der Sachvarstliadiges erhielt, aber sirbt ausgeführt wurde. Auch für die Feetgagewerke in

der Nahe Rome und für die der Insel Haltn wur er thatig

trongs, Girolamo, itsl. Maler Buidhauer und Architekt geh 1476 in Urbins, † 11. Juli 1851 dae, Schüler von Signerelli und Perugina malte mit Timeton dulla Vite im bischoffschen Palast zu Urbine und ging dann nach Rein, wu er für die Kirche Sta Laterina da Siena sine Auferstebung Christi malte und sich mit Monson und Zeichnen natiber Bauwerbe beschüftigte. Vom Herzog Francesco Maria auch Urbine zurückberufen, ging er mit diesem in die Verbautung nach Cossan, wo or old Bild von (jott Vator mit Maria und den 4 Kirchenvätorn. Brora in Mailand): malte. In Pesare begunn er den Ban der Kirche S. Giovanni Battista, entwarf den llau des hernoglichen Palastes, baute in der Nähe der Stadt die Villa Impersais, das Heblichen, Landesta der Horsinge von Urbine, und 1816 in Pinignglia den biorhöflichen Palest

Geniani, Girolamo, ital. Exploretecher, geb. in Mailand, thitig in der t. Halfte die 19 Jahrk, fichtlier von Andorlout Er eineh nach Luini den kieinen Johannes mit dem Lasem nach Longh: Anakreen und ein Bildniss des Beuvenute Cellini, nach Loratolii ein Bildniss Shakespoares und nuch Zurchero ein Bild der Maria Stunet.

Genillion, Joan Bapt. François, franz Jagenieur und Marinemaler, geh 1766, † 77. Jan. 1839. Schüler von Joseph Vormes, stellte von 1701 –1819 seine Martaubilder aus und machte osch bekannt durch Zeichunngen zu Nées "Voyage en France

Génisson, Victor Jules, Architekturmaler geb. 1803 in St. Otter, † 1800, Schiller der Akademie von Antwerpen und ban Brecs, berviete für weine Studien Douterhland, Frankreich und Italien und tiese sieh in Löwen nieder-Von the die Bilder Lorenzhirche in Narnberg Musoum in Stattin Inneres einer Kirche (1846, Kunsthalle in Hamburg Inneres der Hospitalkirche in Brügge Inneres der Kathedrale von Amsons, Chor der Kallegiathische St. Gemmaire in Lier bei Antwerpen. 1851)

Gennari, Bartelemmes, ital Maler geb 1594 is Cente Oberitalisa † 1661, ffohn des Benedette () 4 År. Schüler und Nachabmer des Guercine 4a Conto Von thin in der dortigen Geratid-enmilling ein Bild der heil Thomas, der die Pinger

in die Wundmale Christi legt.

Gennari, Benedetta d. Ae., ital Malor, gub 1570 in Canto, † 1610 das Van firm in der dortigen Gemäldersamming ein frühre dem Guerrine augeerhriebesen IIIId.

der Jünger in Emmane. Er malte auch viele Bildnisse

Gennari, Benedetto d. J., ital Maler, geh 18 Oct 1658 in Conto + 19 Dur 17th in Bologua Sohn des Kreuls to Noffe und Schüler Guereines, dem er in ceinen Bildern so thalich war, dass discelben häufig unter Guerrines Numen giben. Von ihm mohrore Bilder in der Gemäldesammlung seiner Vaterstadt.

Gennari, Counts, ital Maior, geb in Doc 1687 in Conts, † 12 Fobr 1688, Sobs des Ercole if, Schüler und Nachahmer des Guercine Vondenin Suprition 20 Bologna sone i «fliche Maria Magdalona, im Louvre vine Maria, die dem Kindo

the Brust reicht

Gennari, Ercole, ital Maler, geb to Mure 1897 + 27 Juni 1686 in Belogue, Nobs des Bunedette G d. As, ging von der Wundareneikunst zur Malerei über bitrothete die Schwester Guerciaen und ahmie diesen in sunen Bildern unch

Bennari, Glovanni Buttista, ital Maior, thittig in Bologna von 1868-1807. Votter des Benedette G 4 As. You film sine beit Jungfran mit dem Einde

and 4 Beiligen in S. Tripità su Bulugue.

Gennsrieb, Oito, Elistoricomaler geb 1883 in Berlin, Schiller der dortigen Abademie, ging 1841 uit dem Historionmoler Longorich anch Italian und bildoto gich unter ikm noch weiter ann Nach Bartin surfichjiebohrt, maite er Historianbilder, unter denen die benton nind. Ubtg von Berlichingen vor dem fath in Bulbrunn (1946; Das Testament des Gressen Kurfürsten 1852 und Besuch der brandnyhurgaschen Karfüretenfamilie bei der Leiche Gustar Adolfe in Wolgant (1809). Er pohrieb auch eas "Lehrbuch der Porspektive für bildsade Künstlor" mit lithugraphirtus Tafola (1965)

Genot, Michel Philiftert, from Anier, geb 1796 in Lyon, + 1888, fichiller von Proces Boxoil deseibst, maits financy darchgrofibets, who guisdia distactivity and

Conrobilder u. B. Dus Familionfont. 1855.

tienocis, Abraham, geosant Archimedes, Landschaftennier und Hadiorer, geh. hm Mas 1640 in Antworpen, † 10 Mai 1723 das, Schüler von Jan Backerbul, oin haster akademischer Meister der eine Zottlang thehilfe von Lehrun in Parin war, van 167h-27 in Rom lebte und daan in seine baterutadt gurückhahrte. Van ibm im dortigen Kussem sine grows bereiche Landichaft met mythologischer Staffigs, im Nassum on Beautochweig sies Buitenlandschaft. Han hat auch nichture Mediervegen von ibm. Er wurde 1865 Ritglied der franchsischen Abademie und 1677 Maistor der Lucangside in Antworpen

tioneress, Il prote, a Strussi, Bernarde.

tionschow, A., Bidhaner der Gegenwart in Berlin, sehnf nine Bethe traffisher Militariablistea, die sehr aasprochendan brungsdigurus dar t Singagata, die 9 aslamplas Obstrates in brongsriom Zink für die Schlosobrücke in Schwerin und niese gefungenem

Concurrenceatworf for etc Deakmal Friedrich Withelms III in Sorba.

Genericon, George Landschaftemater geb. 4 Oct. 1820 in Bostock, war Schiller. top A Arkenbach in Disseldorf we er inigen Websetts nahm, machin fitudionpolous in bayraction Herbland, in Acr Schweig und in den Karpathin und malte Landschaften and diesen Gebirgethet en spater aber auch Stimmungelandschaften ans destartion (regarden | indentend and darunter Wamerfall to den Karpathen 1987 Waldback 1984 der tiefpostierbe Kohlbachfall im Tatragotingu 1986 Eungihalis in Kiec. vine nugratorchaete Absudianderhaft. 1867). Der Ragetlesses im Berger Obertand. Fle-ber and dem Bodensee u. A.

Grander, Gtather, Bildmonader geb 20 Febr 1903 in Hamburg, 2 38 Mai tons das Druder des Jakob und Martin Q, Schiller von Gordt Mardarf in Hamburg, studiete unt 1829 die Mussterwiche des Mussums in Dreeden, bouichte \$107 Heliand, ging 1844 mich Boin, besorbte 1844 und 1858 Paris war 1860-40 Enricheniehrer am Johanneum seiner Vaterstadt. Er malte Eine Halervermmmlung (1840), Kine bilinetterturbe Unterhaltung 1840 Maierteeneb 1880), Ein alter Kunst fruund am Arbeitstein 1867 die letatoren 2 in der Kunsthalle en Hamburgi, uin Grapponbildum von 6 Künstlern 1854. Museum in Leiping und eine Vormmellung von 6 Hamburgischen Künstlern 1859, Museum in Küln

Granter, Jakob, Grore- and Landschaftsmaler, gob. 21. Jan. 1805 in Hamburg, † St. Jan 1848 das Bruder des Verigen und des Martin U., war 1894-95 lickfilm ron W. Truckbern in Kutsa, bosuchte 1800 des Münchener und 1880 üte Wiener Akademie entwickeite soit 1831 in origor Vaterstadt eine reiche Thätigkeit and because 1841 auch Holland and Bolgton. Viole spacer and prochonden substantiation Userwhilder aus don Velkeleben kamen in Hamburgischen Privathunts in der dertigen Kunsthalle von ihm ein Bild. Der Kirchhof 1837. Unter seinen Radiorungou worden gonnant dieser Lirchhof (1840), Helsteinsche Durfpartie /1836 and Matroova vor der Schenke (1845

tienzier, Bartin, Geore and Architekturmalus, gok. 9. Hai (al) in Hamburg, † 15 for 1981 das Render und Rebiffer der beiden Vorigen, marbte 1835 und 1486 estne Studien in München und unternahm wiederholte Ressen nach Holland, we sku bemusiers das Laben der Fischer anzeg. In Hamburg machte er sich im die Förderung des Knortgeworten in vielfacher Weise verdient. Unter sannen Onbildern sind zu tremen The sabrieter 1835 and Wanderers Frage am Obdach 1651 books in det der dertigen Kansthalie. Der Geichete des Mittelalters, 1241. Der gastliche Heurd. (1047 | Die Hospitaliten um Brunnen 1060 - Pierberwebung an der Kindereibe 1006) god Anders, die in Privathouta kamen. Er malte auch Aquarelle und radierte mehrore Mitter

Gent, Justus (Jones) von, niederländis-ber Maher, geb. um. 1410 in Gent, Schiller and Norbfolger dur Urador van Kyrk, ang nach Hallun, wo er in der Seit don Hornigo Follorigo von Montofoltra zu Urbino malto. Dust let den aimtign that

augumbreibende bedeutonde Bild is der Akademie das für Sta Agnia bestimmte Abund-mahl oder vielmehr die Spendung des Sakramenta aus dem Jahre 1474 Gentile, Antonio, ital Bildhaner teeldechmied und Radiorer, geb. 1518 in Panusa, † 1600, thätig in Rom we sich in der Poterskirche von dim zwei Louchter und ein Crecifia von 1651 nach einer Zeichnung Micholangeine befladen, die eine reiche Phantasio, aber auch einen anserkweifenden, überindenen Geerhmack verrathen. Von flux nuch eine Radierung dieses Crucifizes

Sentile, Laigi, s. Primo, Luis. Sentile da Pabriano, s. Fabriano.

Gentileochi, Artemiria, ital. Malerio, gob. 1500, † 1642, Tochter des Orași e G., Schilferta des trundo Rena nod des Demenichino, kam mit ihrem Vater nach England, wa sie sich durch ihre Rildume, aber auch durch ihre Liebeshändel einen Namen machte. Sie malte mehrere Mitglieder der königlichen Familie und andere bebe Purnogen, war abor spitter in Neape) analonig. In Hamptoncourt befindet sich ihr Solbsthildnim, im Palact Pittl 2 Duretellungen der Judith mit dem Haupt des Hotoformes und sin authliches Bildoiss, im Russum del Prade zu Madrid ein Bildniss und die Geburt Johannis d. T., in der Galorio un Pommersfelden eine Susaana im Bado mit den beiden Altes (1410)

tientlieschi, Orazio, gemant Orazio Lomi, ital Maier, geb 9 Juli 1607 in Pins, † 1447 in London, Schiller spines Stiefvators Auralto Lomi und suines Obeims Bucelo, arbeiteto anfango in Rom boroisto Oboritalion und Frankroich, wo er durch coine Wandmalereica se bekannt wurde, daes van Dych ihn veraniaaste, nach England su kommen, wo er im Hospital, un terconwhich decorative Ralercica anofibris und 12 Jahra blieb Von ihm in Hamptoncourt Joseph und Potiphare Weih, im Massem del Prade en Madrid Dio Hummelfahrt der Maria und Die Rettung des Moses, en Hofmsorum an Wien Die hümende Magdaleun und Die Rube auf der Plucht nach Augypten, lotatere auch im Louvre, sowie sin Midniss. Sain berthantestes Bild in Italien ist Die Varklindignag im Museum von Turin

Gouts, Beinrich, Architekt der 2. Ellifte des 10 Jahrb., † 1811 in Berlin als Professor der Bankunst an der Akademie, nur bekannt durch das von ihm im dorischen Stil nach den von Schadaw verlinderten Planen Gillys 1794 etrichtste

Alto Münzgebände

Genta, Wilhelm Kart, Maler der Historie und des ethnegraphischen Genren, geb 9 Der 1822 in Neuroppia, † 25 Aug 1830 in Berlin, ging von der Universität in Berlin zur Malerei über, wurde Schüler von Klocher bliebe eich in Antwerpen und soit 1846 in Paris, we ar mit Unterbrechungen bis 1847 unter Gleyre und Conture studirte Schon 1847 bogunn er Studienreisen nuch Spanies, Marshko und Augypton, das er spater merk fünfmal besuchte, und fasete eine besondere Vorlisbe für das erientalische Sittenbild und das Wüstenleben, das er mit steis steigendem Verständnim und gifinzendem Erfolg schilderte. In der Farbougiuth des Südens ist suin Colorit von grusser Leuchtkraft, so dans er hierin den gepriesensten französischen Coleristen nicht nachsteht. Weniger gefielen sinige Iblder der religitore Geschichte, wie Das Gestmahl bei Simon dem Pharieter Klosterkirche in Neuruppini, und Christos unter den Pharistora und Zöllnern (Mussum in Chemaits, Auch seine erioutsiischen Bilder hatten erst allmählich gromen Erfolg so namontlich in den coor Jahren Der Sklaventransport durch die Wüste 1880, Museum in Stottin), Almosenspenden in Kairo (1862) Das Gebot der Mokka Karawano, Die Bogoguing aweier Karawagen is der Wüste. In den Jahren 1870-72 folgten dann die ebeuse interresanten, wie in der Charakterietth nurgemeichneten Bilder. Abend am Nil. Mürchenerathior bei Kaira, Toctonfest het Kaire 1871 , Dorfechule in Oberagypten und sin firhlangenbarchworer 1875 relete or usch Palfetina und machte Localstudien für das grasse Bild. Ringug des deutschen Kronprinnen in Jerusalem 1960, das als die Krono seiner Schöpfungen 1876 erschien und in die Nationalgalorie überging. Nachhat brachte er noch mehrere derartige Genrebilder nater denen wir par erwähnen. Dar Koranoproch als Heilmittel, ein figurenreicher Basar in Algier (1879; Sphinzallie In der Thobaide illusoum in Stottin Koranverleuting in der Grotte der Joromian, Pulmemntag in altebricilieber Zeit, Gedächtninsfejer des Rabbi lesak Barchischat († 1400 auf dem stidischen Begrübniespietz in Aigier (1881 Massess in Leipzig). An dem Prachtwork "Aegypten" von Ebers bethelligte er sich mit vielen Zeichnungen. Boch im Nevember 1889 machte er nach Tunis und Tripolie eine Beise, deren Anetrengungen aber sein Kürper nicht mehr gewarheen war. 1962 errang er zich die histor, 1866 die grosse Medaille in Berlin, ferner 1873 die von Wien, 1876 die von Winchen, der Berliner Abademie erhörte er als Miteried an

München, der Berliere Akademie gehörte er als Mitglied an. Geoffroy, Adolphe Louis Victor, franz. Midhaner der Gegenwart, geb. im Paris Schüler seines Vaters Alfred Victor to machte sich 1878 bekannt durch

sine mit rielem Humor componirie Gipagruppe Der kann und sein Elemer

tieorge, Ernet, engl. Aquarelimaler and Roderer, geb. 1939 in Landon, Schüler der dortigen Akademie, war anfange nuelbender Architekt machte dunn mehrere Studienreisen in Deutschland Frankreich. Spanien und Italien, auf deuen ur viole isobande und Landschaften, namentlich von den Ufern der Laure und nue Südfrankreich mischnete die, nachber in Radierungen von ihm berausgegeben, weder als postisch noch als malerisch beneichnet werden Er erhielt die golden Mednille der Akademie nuerkannt.

is Orge-Mayer, August, Bildminmaler geb. 20 Marz 1654, ? 9 Febr 1869 in Wien was auf der dertigen Abndemie der Liebingwehller Rahle und errugte grusse Erwartungen die mit 20m Theil in Erfüllung gingen. Nur is den ereten Jahren seiner Thatigheit brachte er Rider anderen Inhalts, mit 1857 um Bildmine von scharfer i barakteristik und meisterhafter Technik vorungsweise von Kuntiern und Schauspielern z. B. von Ludwig Löwe, dem komiker Bockmann, dem Maler von Angelt, den Schauspielern Findetsen, Ludwig Damböch, auch von dem Grafen Bulolf Hoyes und dem Pathologen Rokitansky 1873 wurde er primiert. Er schrieb such eine Biographie Karl Rahle 1807

ticorges, Educard François, holltind Bildhauer, gob 1917 in Amsterdam, war dort Schuler von Royer und schuf einige e-fizzahare Rilduisestatuen und -Düsten. 1941 erhielt er die silberne Medaille. Von ihm a. B. die wunigstone technisch gelungene Erzetatue des Königs der Niederlande Wilhelme II. im Haag mit annuthigen

Piguren am Pestament

teorgi, Priedrich Otto, Landschaftsmoler, gob 2 Pobr 1010 in Leipzig, † 7 Dur 1874 in Dreedon, worde bohannt durch die für die premiische Regierung gemachte Studionresse im Orient, deren Frückte Landschaften aus dertigen Gegenden waren. Als sol be werden genaant Der Jordan in Palastina, Der Sen Mörin in Angypten, Kingang in die Grubkliche zu Jornalem. Die Station des Memnon in Angypton, Jornalem und Moriah (1809 Massum in Dreedon Die Prezinden des Cheope und die groose Sphina Der östliche Thoil des Ramessonnen bei Theben n. A.

Georgi, Priedrich Trangott, Genromaler geb. 1780 in Schwarzenberg Sachten ; † 1838 in Lupzig Schüler von Schennn. Unter seinen gelungenen Genrebildern zind zu nennen. Ein Holphinser mit seinen besten Kindern, Schneeball worfende Kunben, Die verserten Kinder, Kirchhof im Winter Kartoffeiernte. Der Heirathenntrag

Gerard, Prançois Pascal, Bures borthmeer francouseher Maler, genannt "le ret des peintres" geb 11 Mars 1770 in Rom 4 11 Jan 1637 in Paris, widmete nich aufange in minor Vatoretadt unter Pajon der Hildhamerhaust, seigte aber mehr Taleut und Neignag zur Maloret, wurde der bedoutendste Schüler Davide und erwarb eich unter dem Euserreich als Hofmaler Napoleone 1. einen glünzenden Numen. Obglosch sein 1756 ausgestellter Belisar. Leuchtenbergeche (enlerse in St. Petersburg) and cine Psycho die von Amor den ersten Kum empfängt (1798. im Louvre) grossen Besfall fanden, sah or sich doch genothigt, sich auf Zeichnungen für buchhändlerische Laternebmungen zu beschränken. Erst um Jahr 1800 gründete se seinen Ruf als Bildmesmaler, nie er die Kamerin Josephine in lebensgrosser Pigur darstellte, ehrisfalls Galorie Leuchtenberg, und Napoleon selber als nester Counti der Ropublik sich 1802 von ihm melen isen Privathestz. 1804 wurde ihm sin Bild der Schlacht bei Austerlitz. Historisches Museum in Versatlies übertragen, dem bald nachber das im ernsten Stil Poussins behandelte Bild der 8 Lebensulter Museum in Neapel foigte das aber dem Talent des Malers ebenne wenig entspruch, wie das viol spätur entstandene Bild Daphuss und Chlor 1824 im Louvre. Seine Hauptstärka wur das Bilduss im weiteren geschichtischen Sinn, das die Person ungleich in dur Art three Lebens und im Charakter ihrer Zeit daretellt aamontlich wusste er die France in der ihre Zeit volletandig charakteristrenden Erscheinung wiederungeben. In direct Weise pertrastirte er alle die borühmtesten Persönlichkriten, die in der Zeit von 1709 bis 1837 behannt wurden. Das begeschanniste Beispiel dieser Art iet das schon 1902 gemalte Bildnier der Fran Recamer, das auch in der Ausführung an solmen Muisterworken gehört, ebeneu im Louvre das des Malore Isabey mit seiner Tuchter, das des Inidhanors Canova, und im Museum au Dreeden Napoleon I. im. Erfoungeorant, Unter seinen übrigen Worken sind hervorsubeben, das Miduise

Ludwigs XVIII., der Einung Heinriche IV in Paris (Ristorisches Massum in Versailles), das ihm den Baronstitel eintrug, die iu deu Zwickeln der Kuppel des Panthesu nach don Skinnen von Carvalio accordianten allegorischen Bilder und als eines seiner letzten Werke Die Pest in Marseille. Seine Bildnisse begann er 1826 gustechen von Pierre Adam herauseugeben. Er war Professor und Hitglied des Instituta von Frankreich, sowie Kitglied des kolländischen Institute. — Seine Biogy von Hunri Gérard (1847)

Gérard, c. Grandville. Gérard, Louis Alphonse, frans. Heisschneider, geb. im Jan. 1830 in Paris, ging von der Malerei zur Pormechneidekunst über, wurde Schüler von Porret und machto nich seit 1838 durch Holsschnitte bekannt, u. D. für die "Scones populairen nach Zeichaungen von Pierre Monnier, für das "Musée des familier", die "Histoire des pointres" und für die Zeitschriften "L'Artiste", "L'Illustration" und "Magnele pistorooque"

Gérard, Théodore, belgischer Maler, geb 1829 in Gent, bestichte die dertige Abademie, war bie 1858 Decorationsmaler und begann dann in Brüssel die Gegre-malersi, werin er viel Glück machte. Eines seiner hübscheten, heiterstan Bilder

war die triumphirende Prozession von Bauerakindern

Gerardial (oder Giraldial), Melchlore, Ital Historicamalor and Radiorer, gab. in Mediand, + 1675, Schüler von Craspi, vollandete nach dossen Tode die von ihm unborndigt hinterlassenen Worke. Seine Radiorungen sind 40 Billiter "Capricel di

varie figure" im Geschmack Calists und ein Bildules des genannten Crospi. Geraut, Pierre Nicolas, franz Kupferstecher, geb. 1786 in Paris, Schüler von VIIIani, stach die Madonna di Larete auch Raffael (im Louvre), die heil Generova nach Gudein, Gubriele von Vergy nach Monvoisin und die heilfindische Eüchin anzh

G Ilon

Gorbier, Sir Balthanar, Baron von Onvilly, Maler und Architekt, geb. um 1591 in Antwerpen, + 1667 in London, bildete rich in Italien, kam im Gefolge des Haranga von Buckingham nach England, und begieitete dinsen 1623 nach Spanisn, we or die Infantia Maria Anna multe und für deren Verheirsthung thatig war Beim Regierungsantritt Karis I. wurde er nach Flanders geschicht um des Friedensvertrag mit Spanien zu erwirken. Nachhor soll er in Unquade gefallen und nach Surinam gegangen sein, wurde aber von dort nach Holland waggeschickt der Harrschaft Cromwells ging er wieder nach England und gründete 1648 eine Kunntakademie, die aber nur von kurner Dauer war. Bei Karis II Rückkehr aus den Niederlanden wurde er als Nachfolger von Inige Jenes Aufseber über die höniglichen Bauten und begann für Lord Craven den Ban von Hampetend Marshal, dan er navellendet binterliem. Er malte schöne Miniataren, echrich eine "Encyklopädie der Kunst", "Die 5 Banptgrundeltze der Bankunet" (1462) und einen "Rath für alle Baumelster\* (1863).

Gorhard, Habert, siederitad Bildhaner der 2 Raifte der 16 Jahrh, der 1500-1609 im Dienet des Hernoge Wilhelm V und des Kurfürsten Maximilian I. von Bayers zu Müschen stand. Von ihm mehrere Skulpturen an der Façade der Michaelshirche in München nuch Zeichnungen von Pr Lustria und zwischen den beiden Eingungen der Kirche die von ihm gegessene Erustatue des beil Michael nuch einer Zeichnung von Candid, in der Francakirche das Erndeukmal des Dr Meermann und in der dertigen Erzgiesserei die geschwacklese, aber technisch vollendete Colossalgruppe Mars and Venns. Von this such der 1593 gegensene

Augustasbrunnen in Auguburg mit seinen Figuren von gediegener Körperbildung Gerhard von Hilo oder Biehl, (Ausiedelung nabe dem jetzigen Kölner mologischen Garten), Architekt, † 1295, findet eich 1257 als langiähriger, wehlverdignter Baumeister am Dour zu Köln, den er mit dem Chor begrann. Er haute ferner den Chor der Benediktinerkirche zu Gladbach, soll auch 1255 den Ban der frühgothlechen Cisterzienserkirche in Altenberg Rog Bez Düsseidorfi, eine einfachers, Eleinere Wiederholung des Kölner Domes, begonnen haben.

Gorhardt, Eduard, Major, gob. 29. April 1813 ta Erfurt, † 6. Märn. 1888 in München, war anfangs Lithograph, bis er 1837 in München zur Malerei überging Infolge wiederhalter Reisen in Italieu, Spanion and Portugal, we or die Bauwerke studirie, machte er die Architekturmalerei zu eeinem Hauptfache und steilte die Bauten jener Länder is meisterhaften Oel- und Aquarellbiidern dar, am schössten die Werke der manrischen Architektur in Spanien in ihrer Naturwahrheit und in postinchem Glance. Dahin gehören seine Aquarelle ans der Albambra und fian

Ildefanso, der Inquisitionspalast in Cordova 10681, die Carmokirche in Lissabon, das harrlich gelegene Clotra, San Marco und Sta Marin della Solute in Venedig, soute die Ondolor Nordliche Amicht der Albamben, Mendascht in einer spanischen Stadt, Der Lawenhof der Albambra bei Mondachein Galerie Schack in Müschen: 13 entent Bilder im Besita des königli Haness von Württemberg, und andere in der Galuste Schack. Er radierte auch ein Blatt mit der Abteikirche zu Altenberg bei Köln. 1865 erbielt er dog Rothen Adler Orden 4. Klasse.

Gerhardt, Heinrich, Bildhaner geb 24 Aug 1823 in Kassel, trut in die dortige Akademie and wurde Schüise von Hennehel, dem er 1844 nach Rom felgte, we or soin trough Cohilfe and Freund blick. Nach prince ersten solbetandigun Arbeit, cinom Brunnonrellef, folgten die Staturn Amer and Bacchus, eine Schanklerin. 1873. oft wiederholt, die Gruppe einer Nymphe mit Amor eine Madonna mit dem Christin-

knaben. 1874. ein Grabdenkmal mit der stobenden Pigur der Religie, mehrere Reliefe nach Gedschten von Geethe, das Robel Rebelta und Eliever, und 1961 der Braengul Michael im Kampf mit dem Drachen. Mehrere dieser Dildwerke in der Villa.

Brunnenbof bei Zürich

Géricasit, Jean Louis André Théodore, franz Histories und Thiermaler, geb 26 Sept. 1791 in Bouen, † 16 Jan. 1894 in Paris, wurde als Schüler Cart e Veynets und Guerine in der akademischen Richtung ausgebildet, schlug abse ginich in seinen Bildern eines Kestargrenndiern zu Pford 1912 und eines verwundeten Kürnassern die realistische Bichtung ein 1917–19 machte er weitere Studion in Italien und trat nach seiner Rückhehr mit dem diese Bichtung charakteristrenden bedeutenden Bilde Schiffbruch der Fragutte Medica auf 1918, im Louvre , ein Bild, das unfange manchen Widerspruch fand aber hald durch die völlige Neuheit des Stoffen, durch die ergreifende Wahrheit und krüftige Majorei gromes Aufsehen erregte und als offene Kriegerhlärung gegen die Davidsche Richtung betrachtet worde. Lastreitig würde er sich noch manche Letheuten errungen haben wenn er nicht bald nuch seiner Buckhohr aus England, we er sich besonders dem Studium der Pferde widmete, durch einen Starn vom Pferde das Loben verleren hatte. Die in den letzten Jahren vor minem Tode entstandenen Skisnen nuch der Natur, seine Lethographien und sahlreichen Genre- und l'ierdebilder (7 dorgleichen im Louvre eind von ungemeiner Energie und Lebenswahrheit. Er hatte die Absicht, in einem grossen Bilde die Schrecken des Etickunges der Franzoson aus Rassland dargestellen, wurde aber durch den Tod darna verbindert. Auch als Lithograph autwickelte er eine reiche Thätigkeit. —

Seine Binge von Clement S Auft 1879 A Rosenberg (485)
Gericke, Samuel Thundar, Rustersenmaler und Radierre geh. 1665 in Spandau. † 1730 to Borks, Schüler von Romandon bildete sich später auch in Rem und wurde in Borks Befmaler und Ahndomiedirektor. Han hat von ihm 3 rudiorte Matter Johannes d. T. in der Waste 1896. Maria am Grabo des Heilundes und

nine Allegorie auf die Nachalimung in der Malerei. Gerint, Lorenzo, ital. Maler der 1. Hälfte des 2h Juhrh "Sohn und debüler dan Niccolo di l'istre is sun grotosher Maier aweiten Ranges, detten besten Wark die Gemälde des Ho-halters in S. Domenico an Cortons sind, darstellend die Krönung der Maria mit der Anbetrag der Känige und i Scenen aus dem Leben des Beminieus (1440) You thin former im Palazzo pubblica za S Gimignano eta Triptychon mit. der Marter des beil Bartheismans .1401), eine Verkfindigung in der Akademie au Plorens und eine Krimung der Maria in der Kapelle de' Medici in Sta. Crossdasribst

Gerini, (oder Cierino), Siecolò di Pietro, ital Maier dur # Milfte des 14 Juhrh , bildete sich in der Schule des Tu die o Gu die, malte 1307 die Franken age der Lesiens und Auferstehungsgeschichte Christi in S. Francucco zu Plan und Wandblider one der Matthhuslegende und die Kronzigung Christi in 8 Prancius zu Prute. Bilder von schwarher Durchbildung der Formen, aber sohr löhlich in den landschaft-

Brbon und architektomorben Hintergründen

Gerino da Pistoja, ital Naier der 1 Hälfte des 14 Jahrh , thätig von 1500 bin 1529, guter Schuler and Nachfolger des Purngiae, derauch an Raffael erinnert, abor in den letzten Jahren seines Lebons conventionell und manierirt. Zu enigen früheren, besteren Bildern gehören in S Agestine zu Borge San Sepolere nine Fabre mit einer Madonna del Sectores (1502 in der Sakrintet des Domes dazubiet eine heil. Barbara. zu seinen späteren Bildern die Freihen der wunderbaren Speisnag im chemaliges Refektorium der Kirche 8 Lucchese bei Poggibonzi, als Altarbiid tin Tempera, des Auferstandenen vor Magdalena und 1539 das echwache Bild einer

Madonas mit 4 Reiligen in den Offizion. Wahrschrinlich een ihts anch das Freche

des Abandmahls im Auser Egiptoco in Florenci

Guriach, Philipp, Architekt des Barochetals, gub 1679 in Spandan, † 1748 in Borlia. Schüler von Braubes, sotate in Berlin den Roo des Thormes der Jorangiamktrebe (1716-10 und den von Nortug begonnenen Thurm der Paresbialbäreke (1739 – 30) fort and orrichtete als sein Hauptwork die nüchterne Germissgahirche in Potedam 1720—84:

Stermain, Plorre, Goldschmid and Modelliout, geb. 1647 in Parts, † 1684, machte ark durch geidene Platten für die Embinde dur Bücher über die Kriege-thaten Laderige XIV und durch mehrere Medullen eines geschieten Namen

Germain, Thomas, Goldschmied and Architchit, gob. 1673 in Paris, # 16. Aug. 1748, Soba des Verigen, bibliste eich in Rom und führte nachber in Paris Pranktpritte von wold and filber für Pulfete und Kirchen aus nuch ein elbernes fierries für die Pringessen Roban, seit auch eine Kirche in Liverne und die Kirche St. Louis du Louves in Paris gréaut baben

Germen, Jacques de, niederländ (Midhanar um die Pitte des 16 Jahrk., vol-Inndute 1444 das Grahmel des Louis le Mâle, Grafen von Flandern in der Kellegint-

hirchs 9t Poter au Lalie

tiorimo, Jean Loon, burthuster franc Maler, geb. 11. Hat 1894 in Toront. (Dep Saone opper ternte hier die Anfangugritude der Kunst und ham 1941 nuch Parts, we ar in the Louis des beaux arts and ins Atolier von Delarsche trat, met dem or 1844 and no Jahr noch Rom ging. Noch winer liftehhohr war er eine Zuitling Schiller von Glug von dann wieder von Delaracha – lietn venten Bild, womit er dan Gobiet der autiken Sittenschilderung betrat, war 1867 ein grechiecher Habnenkompf, dom daan 1946 om Anakroon met Barchus und Amor und 1851 om macron griochgehin Lupanar felgion. Ein dem letatoren an Frivehität ülinliches Riid trag den unerhuldigen Titel ,ldylle" 1855 Nuch dom monthen verungstichten Bilde Schilderung aus dam Zeitaster des Augustus (1863 lebenagreuse Figures, prochen 1827 das wirhnegereile, uft wiederheite Ende des Maskenhalls, unf dem meh von Pierret und ein Hartekin abon doublet habon und wiedersm aus dem Grient anliebnt die hgyptischen Robruten von allegemechen Boidaten durch die Wüste secortiet. Grome Lerbesrup studete gr winder 1959 durch die dem blassischen Alterthum entlebaten Rilder. Erwordung den Onnen die Mitterne Scape Gemahlin des Kapilaufen, und das orgressende Rild den Vitolism der im Cirkus von den Gindiatoren begründt wird. "Ave. Cooper. mortturi in mintant". former 1881 durch die wiederum sehr lancive Phryne vor den Bichtern, durch die Begognung der botten inchenson Auguren und Kloopatras Buruck bei Chrone Dunn wandle or sich wieder eine Zeitlang sam medernen Orient in den Riblien Der Gefangene auf ninem Silvehiell 1863; Ein jürksecher Metagur in Jermalen, Die Thür der Meschen of Kasmada in Kaire mit den Köpfen von hingerichteten Bese 1866., Brottsprolonde Arnauten und liese nuch andere Bilder aus der Geschichte Frankreiche folgen, n. li. das hieten meisterhafte Frührtlich Heitersp hei Ludwig XIV (1862 Ted des Marmhale Ney Emplong der stamesterhen Genneden von Emplosen in Festimenteen und Sonoparte nie Feitherr des Enges nach Augypton (1888 Geringer negte sich sonse Schopferbraft seit der Mitte der 70er Jahre. In allen ortentalischen Scenen neigt er eine auf seinen Roteen erlangte gename Kamptons after Oertlichkusten und Perstaurhkesten, in den Sconen aus dem hinasischen Asterthom besogt er mederne Meuschen in antskem Kostim, inder mederne, ins Alterthum Chortraguns Libstornheit. Some Formengobung act state barbot sorgfilling and correct, some Colorit micht brillent, aber harmonisch und meisterhaft in der Below-brung fost 1401 trat or anch after ale Bildhauer auf und stellte namentlich Warks der polychromon Pinetik nus, die durch ihr harmemecken Coiorst, riel Anarbonnung fanden. Nolche eind die lebenagrouer Figur Tanagra, eine Furie den Errages mit snor giftiges behinge und sine Thonorin. Er erbielt mannigfacke Medicalism - mot 1965 Mitgriod des Lastitute, ward fibit 1981 dan Officier, 1976 dan Commandone Krong der Ehrenington zu Thoti-

Goron, Matthias, a, Gerung, Batthias.

tiorry, figured, amortane Landerbaftemaier, gob. 1815 in Hesten, studirio in Paris die Worke anderer Landschaftsmater, bildete nich aber für nein Fuch üben eigentlichen Lahrer and bruchte 2 Juhre and Studienrouses to Kurupa zu and Bost sich dann in sonner Vatorstadt ander. Ausser Landschaften malte er auch Bildauss und Figurenhilder.

Gerson, Wajuloth Albert, pointerber Reterisonaler, geb. 1. Juli 1651 in Wasurhan, Schiller der dertigen Kunsterbule, der Abedemie in St. Petersburg und der

Malaro Cagaliat in Paris, malte tendanzione Scenen aus der Geschichte Polens, z. B. Die Propagagda der Bentechen im 16 und 11 Jahrb zwischen Elbe oud Oder, Deutsche Ordonaritter des 14 Jahrh in Polen, Ermordung Przemyslawe Könige von Pulos durch die Markgrafes Johann und Otto den Langus von Brandenburg aus 6 Febr 1296

Gornt, Joh. Earl Jakob, Landschafte- and Theaterdocorationsmaler, geb. 1792 in Berlin, † 1854 das , Schüler des Decorationemalers Verona , thütig in seinem Parks not 1810. Durch the und unter somer Leitung wurden nach Schinkeln Entwürfen die Decerationen zur Zanberflöte, Armida. Cortes und anderen Opera ausgoffiket, so dass durch thu und tropius die Theater Decorationsmaleret zu einzu Kunstfach erbeien wurde. Er hatte den rothen Adierorden IV El. Seine Schiller waren karl Graeb und die Landschaftsmaler Biormaan, Pape und Ptodier

Gerstmeyer, Joseph, Landschaftsmaler, geb 4 Miru 1801 in Wiss, † 14 Sept. 1976, Schüler der dertigen Akademie malte estas Bilder in Oct und Aquaroll Gunannt werden karunter St. Gilgen und der See von St. Wolfgung, Kalkofen bei Nachtbeleuchtung, das Stift Klesternenburg Hofmuseum in Wien., Anzicht von Neuberg in Steitermark, Anzicht von Brencia, Partie bei Karlebad, Ausicht von

Sendrie u. A

tiertener, Madern, Baumeister dur 1 Rüfte des 15 Jahrh, begram 1415 den Thurm des Dome un Frankfurt a. M., der eines der bedentendsten Denkmiller des 16. Jahrh am Mittelrhein war aber bis 1877 to Donninger: unvollendet blich. Der

Moister starb wahrscheinlich schon vor 1437

Gortner, Johann Withelm, dinischer Bildnissmaler, gab. 10 Mai 1918 in Nyboder, † 30 Mars 1871 in Kepenhagen als Professor, Schüler der dertigen Akademie, bildete at h and Retorn on elsem tüchtigen Riidninmaler und wurde tato Mitglied der Abndemie eeiner Vaterstadt. Seine Haupthilder und die Bildnisse von Thorwaldzen in Lobensgrüsse (#42). Oshlenschläger (1842 König Friedrich VII (1861), König Karl XV von Schweden Nationalmuseum in Steckholm , Bildniss seiner Mutter 1866) and das Bild Innores der Schlombirche von Frederikaberg bei der Krünung Christians VIII. m. J. 1840.

Gornag (eder Goron), Matthins, Permerkneider und Maler in der Mitte des 16. Jahrb, geb in Nordlanges. Von thin eine Polge von 54 Holnschnitten zur Apokalyper Bibliotheh zu Wolfenhüttel von trockener Umriesseichung 1844 88. und ein Blatt vom Jahre 1546 mit gener Satire auf die Geistlichkeit. Das einzige buginatigte Bild von ihm ist die Belagerung der Stadt Lausagen durch Kaiser

Karl V im Jahre 1546, ale Kostfinbild interesant

Gerren, Mouri, franz Maior geb 1848 in Paris, Schüter von Caltarel, Brivert und Fromentin malte theile mythologische Bibler auf recht portieche Weise, a. B. Satyr mit einer Barchantin spielend. 1874, im Luzembourg , theile moderne Genrehilder von wenig anziehondem Inhalt, aber mit geerhiekten Lichteffekten, n. H. Kim bürgerliche Trauung Die Kahlenauslader im Bumin von La Villette. Das Preisgericht der Malerei 1885 - Er orbielt 1874 die Mudaille z Klasse

Geselschap, Eduard, Geuremaler, geb. 22. Marz 1814 in Ameterdam, webig seine Eltern ans dem belagerten Wesel gefiehen waren, † 3 Jan 1878 in Phosphiorf, wo er von 1834 41 Schüler der Akademie war und sich besondern unter Sich adm w an einem tredlichen Künstler ausbildete. Anfangs malte er remantische Genrobilder, historische und biblische Darsteilungen, kam aber später auf das seinem Talent mehr entsprechende Fold der Darstellung des hürgerlichen Lebens, worin er aft Lampusand Kernenbeletichtung anbrachte. Unter diesen gablreichen Riddern sind hervorgnhebon. Gotz v. Berlichingen vor dem Rathe in Heilbroan, Valentins Tod nach Gouthou "Fatist" Bouse and Julie in der Graft (1845), Auftadung der Leiche timetav Adolfs auf dem Schlachtfeld von Lätisen 1848. Die Christbeschooring für St Niholausabend, Der Grussmutter Bilderbibel, Der Wechnschlemorgen, in der Kunsthalle ru Bremen Der hieme Musikant (1859 und Der Leiermann (1861), in dar Kunsthalle zu Hamburg Der St. Martinsabend in Köln (1862). Die Ueberrachung (1864) im Museum zu Köln Soires musicale 1807), im Museum zu Christiania Familienecene am Christmorgen, Der Lebenanhund (1871). Der Akademie von Amsterdam gehörte er als Mitglied an

Geneforhap, Friedrich, Historionnaler gob 5. Hal 1835 in Wood, Sahn dus Vorigen, bildete sich auf der Akademie in Brenien und unter Hintrop und Bendemann in Disseidorf vorzugeweise in der dererativen Maletei. 1866 glag er nach Italien, widmate eich is Rous dem Studium der wonnenntalen Maltrei und

liese sich in Berlin eseder, we er 1861 Mitglied der Absdeme wurde. Zentchet führte er seiche Malersien in Privathäusern aus, wurde 1677 durch die Onsentrung um die Wundundervien im Kaiserhause zu Getha bekanzt und erhob sich zu einer grussertigen Maieren in den Bildern Laselafarben) der Kuppel und der 4 Begunfelder des Berliner Zeughausen we er in der idealen Anschauungsweise des Cornelius einen Triumphrug den Krieg, den Prühlung des neuen deutschen Misschen, die Apothesen der Heiden von Karl d. Gr. bis en Friedrich Wilhelm III und als Abschlung des Beich des Priodens auf Erden darstellte. Durch hamen nuch seine Cartons zu drei Glasfenstern der Dankeskirche in Berlin, enthaltend den auferstandenen Christun mit den Evangelisten Marcue und Luras.

Genel, Francesco, ital Maier, gob 1500 in Bologna, † 1649, war anfangs Schiller von Calvaart und Cramount in und wurde dans einer der besten Schiller und Schilfen von Guide Rom, thetag in Maatua, Ravensa, Neapel und am meisten in Bologna. Unter seinen Bildern, die er voll Gest in der Krändung aber allmählich mit zu gronner Leichtigkeit und Schnelligkeit malte, eine herverzuheben. Die Wunder geschichte des Cardinais Busnaventarn, der beil Franciscus in der Pinahothek zu Bologna, im Museum zu Dressien Magdalena mit dem Crucifix in der Hand, im Hofmasseum zu Wien Morpheus erscheint der Haleyone in der Gestalt übres Gattan

in Tranne

Genner, Konrad, Pforde and Schlachtenmaier, geb 1764 is Zürich, † 8 Mai 1826 das, Sehn des Salemen G, Schüler von Landellt und Joh. Heinr Wünt und seit 1784 der Akademie in Proeien unter Graff und Zingg, we sich sein Talent besondere für Schlachtenmaleres entwickelle, in der er geschickte Erfindung und Anerdaung seigte 1787 ging er nach Italien, wo er sich fast zur der Landschaft wismete und viele Studien im Geschmach des Salvator Rees ausführte. 1789 bereiste er auch Reginne und Schottland, heferte hier viele Zuschnungen und Gemälde, versunkte sich auch im Radioren. 1806 kehrte er in sein Vaterland zurück und setzie bier das Radioren von Pferde und Reiterbildern fort.

tiesener, Salomen, idyliendichter, Maler und Radierer, geb. 1. April 1730 in Elirich, † 2. Marz 1766 dan, ham 1749 ale Lehrling in eine Buchhandlung in Berlin, wo er sich aber mehr der Landschaftsmalerei und der Radierkunst widmete, und hierts in gresser Veilhemmenheit gulangte. Dann hehrte er über Hamburg in eeine Vateretadt zurück, wo er sich aufaags mehr der Poesie widmete mit 1764 aber viol mehr der Landschaftsmalerei in Aquarvil und der Radierkunst und allenklich gans als Künstler lebte. Some radierten Bilitter, 257 an der Zahl, meistens Landschaften, anch Vignetten mit spicienden Putten Ersten in dgl., erschienen 1808 in 2 Bladen. Zu den schönsten gehören 10 Blätter aus dem Jahre 1764 dem Watelet gewidmet, 10 Matter Landschaften mit mythologischen Piguren (1760 - 71., eine Feigu von 12 andere Landschaften und p Blätter komische Darsteilungen zu Butlere "Hadibras". — Seine Biege von Wälfflin 1869.

Genalain, Charice Etienne, frang. Blidzissmaler, geb. v Juni 1006 in Paris, † 16. Febr. 1746 das, Kitgied der dertigen Akademie seit 1738, stellte seine Blidte

TOD 1737-1745 MM

Goy, Leenhard, Eisterienmaier, gob. 27 Juni 1888 an Hannever ale der Sehn eines bekannten Beritose, † 21 Sopt. 1894 zu Breuden, wo er Professor an der Akademie was Studirte erst am Polytechnikum in Hannever, dann aber an der Akademie zu Düsselderf, Borlin und Drunden wei er Schüler Schwerre wurde in dessen Kunstweise er self-lebens befangen blieb. Er malte Freshen im Wolfenschlom Marienburg bei Hannever, in den Aulen verschiedener trymannen, in der Albrechtsburg zu Meinem n. a. w. Brin "Luther die Bibal übersetzend" gulangte ale Geschunk in den Besitz der Nationalgnierie zu Berlin, die Durstellung wurde im Auftrage Kaiser Wilhelme 1863 in 25,000 farbigen Vervielfätzigungen in den pronsisiehen Volksschulen vertheilt. Seit 1976 lebte G. in Dreeden und war seit 1962 an der Akademie thätig. Seine Lehrthätigkeit wird besonders gerühmt.

Goyor, Alexius, Landschaftemaier, geb. 1830 in Borlin, † 16 Juli 1983 das., besuchte die Akadomien in Berlin, München und Dreeden, bildete eich aber nach keinem bintimmten Lehrer. Auf Veranassung des Könige Otte von Griechenland bereite ar 10 Jahre lang Italien, Sizilien und den ganzen Orient, besuchte auch einen grossen Theil von Deutschland, die Schweiz und die Niederlande und brachte von allen diesen Reisen anhirerche Studien zurück. Mit einer engischen Expedition ging er nach Sizilien, lieferte für Fomatie "Ays Sophia in Constantinopie" (1962) die Detailetodien, malte Bilder für König Priedrich Wilheim IV., für das archhologische Mussum in Bom und

Cyblicators was Buspirus and dem Sill. Saine consultes Bilder stad was guter Belenshitung and trofficher Dehandling der Vegetation und des Lanbwerks

Goyer, Goorg, Landschaftsmaler geb 12 Sept 1022 in Wish, Schiller der fartigen Abademie unter Massmer Stutufald und Th. Ender malte vormgewaise Blider and den osterreichischen Alpengegenden. Im Hofmuseum zu Wien ren

film sine Ansecht des Reschenner Thojes 1949.

Geyer, Johann, Genremaser, geb. im Febr. 1807 in Angeburg, † 36 Nov. 1873. daggibot, househte die dertige Kunstechnie und sott 1800 die Ahademis in Münchun unter Clem. Zichmermann borosete Boigion and Frankreich und war 1833-65 Professor an der polyterheischen Schule miner Vnterstadt, veine nahlreichen, be-nundere in der Maleret der Kleiderutoffe meisterhaften Genrebtliche und untweder historischen Inhaite, oder bemoristisch. Hervorraheben und derunter. Das lanore sinar Monagorto 1655 Museum in Loupzig. Dor Prophet Elias in der Würte Museum in Born. Der Arri bes einer kranken Ilume. Das Ende des Maskonballe, Ilas Conallium medicum sein bestes Work von 1843, alle 2 in der Neuen Plankethelt in Murchen Der Kunnthritiber im Atelier Kamer Ludwig der Rayer begibt sieht in den Schutz Angeburge 1844 Rathbase in Angeburg , Der Magtetret einen Bindtebena empflagt den Fürsten Massum in Hannever , Verhaftung eines Patriciers im Bijthrigen Kringe (Kanethalle in Hamburg., and viele anders in Privathoute.

Geyor, Earl Ludwig Otto, Bildhouer geb & Jan 1843 in Charlettenburg, hysarits die Burisser Akademie und das Atolier Selicevolkeine und studirte 1869 in Koponhagon das Therwaldsen Museum. Seine Werks mind Holiofhildsinss von Etnotiora ia der Eingnagebaile for Nationalgalorie, der Frim au der Hauptfront den Burliner Bathhansee, allegerische Piguren, auf der Relle & Buncebrücke und das eberne

Signedenkmal in leerichn mit der Statue Knieer Wilhelme

Geyor, Kanrad, Kapferstocker gob 15 Aug 1816 in Numberg Schüler des Mustratore Pater Karl trevestor, in Leipzig von Nehne und Jager und im Kupforstach belittler von Propoel an München 1851 lions or sich au München nieder und stock durt die Empetverensblätter. Nach Arthur von Ramberg Der Spaniergung mit dem Rolmeseter nach I'h Polte Mutterfreude Jier Kindertaan nach de Losse Bus to Lorpety former die Bütter. Die Bogognung auf dem Soo nach Ramberg, nach Rob Reserbing Schwerer Entschinse und Huidigung Der Hyperhouser anch Spitzweg Der Bereresperulant nach & Flüggen unch Pinte 5 Bistier Berbstfreude, Summerfrieche und Wistervergungen und nach Toby Reseathal Seb Bach mit seiner Pamilie bei der Morgenandacht. Mus in Leitzig

Gopper, Brust Borits, Maler Bildhaper and Radiceer gab 9 Nov 1865 in Bindorf, set der vernebmete Vertreter der neuen Stichrudierung in Drottebland, Britiler der Berliner Akademie, arbeitete in Bertin. Bem. Plerenn und auch in Ilreedon, we or emige Menate lang Professor an der Abadenie war. Unter seinen Bildern, die weniger behannt eind eind zu nonnen Kaiser Walhelm am Tedestag der Ednigte Lines and den Wege zum Baussteum in Charlettenburg. Am Wastestund, Viehfütterung. Nach emigen für den Kunsthandel im Geschmach Landssers rudierten Blättern trat or mit Originalthierradierusgen herver, die eine unglanbliche Konstnies der Thierwolt, varrathes a B Lewegottich Der Marubo au vertreffische Satira auf den aufhat. gefülligen Professor gedacht einige Affenversammungen, deren Mitteipunkt ein kiniges Menschonkund bildet und die den Tites "Darwinsstische Disputation" tragen Boin grootes Work die Frucht rierjühriger Arbeit int die grouw Wiedergube reiner Stich) such Bottacelli a "Pribling" im Auftrag von Sedermage in Paris guichaffen. Din ungiantiche Gewissenhaftigheit, mit der das Blatt gearbeitet ist. Itzet es denn duch ain wang ingetich und hart erscheinen. Ebense bennte man bei is im Urbrigun horverragenden plactie ben Arbeiten ansertzen, dass er sich zu sehr im Detail vertiert und gur nichte der Phantasie des Beschauers überlässt. Cuter seinen Shulpturen nich herversubeles ess kiesser is Wache modeltirter Affe. Lawen and Kampf olnes Lawen. mit ones Nilpford, Bronzegue. In der Bertiger Ausstellung von 1804 waren finst alls die Arbeiten dieses hervorragenden Thurkenners verstingt

Gerling, Prana, Historicomalor geb 14 Juni 1808 in Wice, 7 10 Mai 1866 in Stepr. als Professor an der dortigen Romerhuie. Er malte Rudolf von Habsburg, Onlipse in Haia der Aumeniden. Nonde Dunkopfer. Herzog Arnet der Riturus von

Onsterreich rettet auf der Jagd die Hernegstechter Chiburgs.

Goyling, Joseph, Motorisomalor, geb. 1825 is Wiss, John des gleichnamigen Molnalore († 1886), Saktier dur dertigen Abedoniu. Von ihm worden genonnt die Bliffer Albrecht IV Graf von Habeburg nimmt bei eeiner Abrelse nach Palästina. Abschied von eeiner Familie, Prinz Engen bei Peterwardein (Federseichnung).

Goyling, Karl, Glasmaier, gob. 23 Fobr. 1814 in Wien, † 2 Jan. 1880 das., Schüler der dortigen Akademie, bruchte en seit 1840 in seiner Knast zu gronner Meisterschaft. 1846 schmückte er die Hanskapelle im Standehause mit Glasmalereise nach Cartens von Schnörr, erhielt infolge dessen zahlreiche Auftrüge und führte Glasmalereise uns im Stephanedom, in der Johanniter-, Lerchenfelder-, Lazaristen- und deutschen Ordenskirche, im Krönungedom an Pressburg, in der neuen Kirche in Nancy, in den Kapelien zu Toplitz, Weilburg, Hörnstein und namentlich in der Votivkirche zu Wien.

Geyling, Rudolf, Genremaier, geb 2 Febr 1889 in Wien, hildete nich auf der dertigen Akademie nater Ruben und Wurzinger, später während eines längeren Aufenthalten in Italien und liess sich in seiner Vaterstadt nieder, wo er Versteher der Glasmaleres Anstalt von Karl Geylings Erben auf 1866 dehützte er mit der Holmfahrt der Lesche Siegfriede, dann folgten die Genrebilder Die Kirchenschänder (Akademie in Wien), das lustige Blid Vergebliche Mühe und mehrere andere in Rom

gemalte Genrebilder und Veduten

Goyser, Christian Gottlieb, Kupferetecher und Badierer, geb. 20. Aug 1742 in Görtita. † 24 Mars 1802 in Leipzig, Schüler von Oeser Zu eninen besten Blättern zählt man Die Versteenung der Hagar nach C W E Dietrich, Die Nachtfeier Jeen nach Osser, Das Johannissest nach Kumpfer, Caspar Netschers Kinder nach Netscher, Moedschein und Seunennungung nach Pynacker, Verkauf des Amer nach Osser und 10 landschaftliche Blätter Auch sein gleichnunger Sohn, geb. 1772 in Leipzig, war Kupferstecher

Leipzig, war Kapferstecher
Ghedina, Gluseppe, Major der Gegenwart in Venedig, Schüler der dertigen
Ahndemie, multe aus der Geschichte und der Bemantik Bilder von tüchtiger Technik,
aber ehne grome Innerlichkeit. Eines seiner bekannten ist Andrea Contariais Nöthigung
ung Annahme der Degenwahl 1967 (Ahndemie in Venedig) 1863 errang er eich die

goldone Medaille.

Ghendt, Emanuel de, niederländ Kupferstecher, geb. 1730 in St. Nicolas, † 17 Dec 1815 in Paris. Zu seinen besten Blättern zählt man. Die Promonade des Prinnes von Oranien nach A. van de Velde, Die Ernte nach Moucheren, Die Schnitter auf den Feldern nach Karel Kiese, 2 landschaftliche Blätter nach Berchem und 6 Blätter zu Fénélone "Telemach".

Oberardi, Antonio, ital Maler, geb. 1646 in Rieti, † 1708 in Rom, Schüler von Mela und später von Pietro da Cortona, malte viol für römische Kirchen. Die einzigen bekannten Radierungen von ihm sind 6 Bilitter mit der Marter der heil.

Martins.

Ghernril, Cristefano, guannt Botono, ital. Maier, geb. 1800 zu Borge San Sepolero, † 1866 das, Schüler des Baffaulle dal Culle und spitter in Florenz, Prund und Gehilfe des Vanari, nuch demon Entwürfen er theile allein, theile mit Battists Cungi viele Maiereise in Belogue, Venedig, Perugia, Cortona und anderen Städten ausfährte. Besonders geschicht war er in der Freekotechnik

Stadton ausfahrte Besonders geschicht war er in der Preskotechnik Gherardi, Pilippo, itel. Maler, geb 1643 in Lucca, † 1704 das . Schüler von Pletre da Certeen, malte viel in Gemeinschaft init dem ihm sehr khalichen Glevann! Cel: Bilder von ihnen in Rem und von Gherardi allein im Karmelitar-

kingter esiner Vaterstadt.

Gherardini, Alessandro, gob. 1655 in Fiorenz, † 1725, Schüler von Alessan dies Bossi und Nebenbukier Gabbianis. Er besses grosse Fortigkeit in der Nachahmung der Kunstweise anderer Maler, schuf aber auch manche sinareich erfundete Bilder. Im Kloster S. Marco zu Florenz malte er mit Hilfe anderer Künstler Scomes

ans dem Labon des beil Antonine.

Cherardial, Tommaso, ital Maior, gob 1715 in Florenz, † 1797 das, Schüler von Vincomno Moncol, war becomiers geschickt in der Nachahmung von Steinfuliefs, womit er einen gunnen Saal in den Uffizien achmückte, malte aber auch Historienbilder in Ool und in Frenke. Seine 3 besten Bilder befinden nich im Hofmassum zu Wien, nämlich Ein Pan-Opfer, Victoria und Fame auf einem Siegeswagen und Der Triumphzug der Arindne, nile drei 1777 nach antiken Basrellefs, gran in grau in Wasserfarban.

Gherardo del Pors, Ministermaler, Messikarbeiter und Kupferstecher, geh. um 1445, † um 1497, besinfinest von Dom. Ghirlandaje. Sein befontenden Hauptwerk, ein Denkmal eruten Rangus, ist in der Ribiisteca Laurengians zu Florenz ein Orde missale mit einer Darstellung der Verkünfigung, anbireichen Vignetten, einem gronzen Hilde des Gekronzigten zwiechen Maria und Johannes, und Christi Beweining, unrahmt von einem alterartigen Aufban mit einem Tritenmrelief und Bossakrinsen

Chorardo dallo Ketti, e. Heetkerst.

Ghering, Anton, Malor, Doutschot von Geburt, wahrscheinlich fichtlier von Peter Neefe & As in Antwerpen, we er 1662 Meister der Gilde wurde und 1668 in grooser Armuth starb. He muchto seek olsen Namen durch Darstellungen das Innoren von Kirchen im Resainsnooskil. Ein derartiges Bild von ihm im Museum an Drooden aus dem Jahre 1664, obenoe im Hofmuseum zu Wien aus dem Jahre 1665 das Innoren der 1718 verbraanten Jamitenkirche in Antwerpen mit 2 Bildeen von Rubens, dem letzteren Ahnliche Bilder in der Pankethok zu Müschen, in der Akademie in Wien und im Museum dol Prade zu Madrid

Obeyn, Jahob de, d. Ac., Historiesmaler and Empforstocher, geb 1565 in Antwerpen, † um 1616, Schuler von Heiner Goltwinn, malte anthogo Blumen and Ministures, aber auch Bilder, a B für eine Kirche in Brügge die beil Helena die von Christia das Kreus empfingt. G., einer der besten damaligen Stocher, Shortrifft an Farlugheit die Blatter somes Meisters Goftmas. Zu den besten seiner gablreichen Stiche geheren das treffische friedeune Ehepaar, nach Goltzins die 4 Evangelisten und 12 Bintier mit der Leibwache den Kaleers Rudoif II., nach van Mander die Flucht nach Augypten, der verlerene Febn, Percene und Andrewedn, die Retführung der hurspa und das Urtheil des Midas, auch Bleumaert die Verhündigung, usch van de Breeck Christus am Kreuz zwischen den beiden Schächern und das Göttermahl nach Th Bernard Diana und Action, andere historische Bilder und

Bildausse nach eigener Zeichnung.

Obeyn, Jakob 4e, 4. J., Major und Radierer, geb um 1594 in Antwerpen, Sohn und Schüler des Veriges, heldets sich in Halten, radierte gesatzwiche Biltiter mit Masken und phantastischen Köpfen, auf 7 Bitttern die Weisen Griechenlunde (\$614) and nach Tempesta in Gemeinschaft mit C. Boul auf S Binttern die Thaten

Karls V.

Ghezzi, Plotro Loone, ital. Historioumaier, Caricaturenzoichner und Radiurer, gob. 1874 in Rom, † 5. Mars. 1756 das , Sobn und Schiller des Aufers Giuneppu G. war anch Ool und Freekomaler, erwarb sich aber grösseren Buf durch seine Caricaturen. Er etach eine Anbetung der Hirten, Petrus arhält von Christine das Schlüsselamt, nach seinem Vater St. Joseph mit dem Kinde in den Armen, und anscerden vinigo Bilditicco Papet Bone-likt XIV ornannte ika zum Direktor seiner

Monactetenechtle

Chiberti, Lorenzo, berthmter ital Goldschmied, Eddhager and Kragigange, geb 1378 in Florenz, † 26 Nov 1455 das, Sohn eines Golderhmieda, soll in der Zeichenkunst Schüler des Chernrico Starning gewosen son. Er tent ausret 1401 in vipor Concurrous für die poch fehlenden Thüren des Baptistoriums auf, an der eich anch Brunellesco wad Unercia betheiligten. Es war darin die Aufgrabe quialit, die Opferung Ionaks darmustellen. He trug mit sinom Relief (jetzt im Rargelle zu Florenz den Sieg daven, infolge demen ihm die nürdliche Thür übertragen wurde. 1603 begonnen aber erst 1626 rollendet, stellt sie nach dem Master der Elteren stidlichen Thür den Andrea Pienne auf 20 Feldern Scenen ans der Geschichte Christi, sowie die Evangelisten und die 6 groesen Kirchenvüter dar, und gwar in dem nech einfachen, etrongen Stil seines Vorgüngers, aber mit groupe Prinheit der Ausführung Duneben entstand erhon 1414 na der Orffagnde von Ormanichele die noch zu jenen Stil erinnernde Erzetatue Johanne d. T., der 1419 an der Westerite die Erzefature der St. Natthüm und 1420 die den St. Stephanen folgten, in dem eich schon die Schonholt des weuen Stale klar ausspricht. Nach allen disons Arbeiten wurde ihm jetzt auch die soch fehlunde üstliche Thur Chertragen, die 1427 47 gegebeitet, das berühmteste Meisterwork seines Lebons ist. Sie egibält and 10 Faldors one and one violistcht zu malerische Weise in perspektivisch abrestuftem Plaz met landschaftlichem oder architektonischem Hintergrund gearbeitete Pillo lebenevoller Schänhertsconon and dom A. T. von der Brechaffung des Menschen an, von denen sich stets mehrere Memonte auf demoniben Folde befinden. Es nind Bifdwurke, aus denen alle felgenden Malor und Hildhauer ihre besten Inspirationen schöpften. Aus der Zahl somer übrigen plastischen Worke eind zu nonnen die treffliche Grabpiatte des Lesmards Dati in Sta. Haria Nevella. 1424 , 2 dramatisch lebendig behandelte Reliefs am Tatifbecken in 8 Giovanni zu Sieza "1427) mit der Taufe Christi und dur Gefungennahme des Täufers, der Bebuusschauten des heit Hyscinthus im Bargello gm Pioreus 1430 and der Religaismeckrise des bisl Zenobius im Chir des dortigas Dumer 1440 mit freuen aus dem Letna dimer Heitigen ebenfalls euti dramatischen Lobana und greener Schönkeit der Gestalten. Neben meneren underen kleimeren Arbeiton der Plantik fortigte er auch Zeechungen au den ela-malermen in dur Kuppel des Pomo an Pierons, war one Zeit lang trobale Branellocces beam lian disser Kuppel and schreek ets to der dertiges Nationalhibitethuk abschriftlich and orhaltenes kunstibusevisches and kunsthistorisches Work - June Dinge von Perhane 1990

Bhirtandaja, Benedetta, ital Bales geb 1450 in Florens, † (I Jul. 1407 dus., Bruder des Domogras to, aufangs Amestarmaler, was bei Lohjuitan minne Brudere mur in domen Werkstatt tidtig - voliendete mit oeneen Bruder I'n +14 e. die unvoliendst hinteriseasann Worke dus Domenico, arbeitote dann in Frankrisch und in Flurens. Vun thin in Louvre con sought ungree bekter Bild Christi not don Wage mir Richtstatt. und in der Preshetten au München Die beit Kathering von Seinn von ihm und seinem Bruder Danish in Bortspor Museum sine Anferstebung Christi.

tibirlandajo, Baride, itas Major geb. 14. Mārs 1452 sa Floreng, † tti April 1826 das - war be. Lebsectes seuse litudors I om en ce o hamptetetbirk dannin Gebillin

sinter air Mosacust an den Demon von Syriste Stean and Foreign thatig

Chirinnanja, Dumenica, esgruturh D. di Tommaco Bigordi, der bedeutsuchte Aurentiner Ander des in Jahrb. geb. 1668. 7. 18. Jan. 1696 in Florenz. Schiller dus Albert Backeriautti den er sher u die Frenctapies Massecies tretopi, gyhr hald thertraf. Er wante den idealen terstalten erner Heligen and den me umjohonden Pornonen eine rocht biotorischo Würde und leurstiebe Ürhabenhuit und dürch iruftages toiorit rior grosse Lebensfrache an verieiben, brachte auch is summ hirchlich hesteriechen Durotollungen meistens Wandgomästen häufig Bridgigen neiner Zett an der niebt als licetage sondorn nur als Lunchanor und Longon der buil. Handling erscheigen. Eines onger friffingten Worke ist die Borufang des Putrus und Audrese zom Apostelanst, vises der ansgegesehneteten Wandgemülde der Matinushun Kapollo su Bom, in der Americang einfach und bier met dem boben Adel eigen strengen Nur nich befontender und niefnerender it Freekon aus dem Leben den hold Fragramms v Assaul in der Samette Rapollo der Karche Santa Tripota danullist (1606 out outer Phile von Nebesporones aut Bildmostiges, annthorad auf gleichet Stufe die Wandluider der heil Dies in der Pfarrharche au 5 feimigenen und die hürhet bedootenmen Frenken in der Cherkapolie von "ta Haria Novolla" 1485 - 90 , din ig riolen moisterhaften Scapen, das Lebes der Maria und Johannis des Tügfers byhundo-a und obomface rooch an accegonomiechen Zuschauern eind. Rier larnt man dan Balor nie den Lohrer Richelungwiss und die horbild Raffards am boston kannen. Von etition voiteren bedeutonden Worken und zu zennen in Ugusranti in Florens dur hutl Hieronymus 1480 Fresho and 110 Refektorium das Frühbild des Abondmahlis, tin Wessethchen wiederheit im klossen Refektorium von I Marco und unter sitzun im Allgemeinen weniger interesennten Tafe bildern eine Anhetung der Hirten 1888) in der Ahademie au Florens eine Anbetneg der Könige mit grausen Geleige in Sta. Maria degli innocenti. 1489., om Astarbild der thrononden Modonna von gefühl vulter Grazie im Dom en Lucca, une Heimenchung Maria. 1491 im Leuvre und sin 1890 dae prächtige Altarwerk dessen Haupttafein sich theile in der Pinakothok gu München, there in Museum so Berlie befinden, die schwückere Rückseite dining

inteteres Bibles grossenthesis von sesson Britisen Duvide and Benedettu G tihiriandajo, Ridolfo, stal Maier geb & Jan 1462 to Floreng. \* 6 Juni 1361, Budge due Vorigen, wher this bedeutend nachetebond, Schiller seines Chieme Davide G., gnd besinfuset von Lecentric de Vinci and Fra Bartelommen, effects in der ursten Zell semen Fromde Reflect such and war is 500 haung and lebensvollen Ausdruck noth sohr lebeneworth a B in a Scenen aus dem Leben des houl Zenobous in dan Uffixing in der Gobiert Christi Resembage in St. Petersburg., in der Gürteispende im Dom so Proto, Verobrung des Christiansen. Museum in Burbin, und Anbetung der Bieten 1410 Landesguleris in Dudapost,, apitter verfiul ar in guistless, handwerlis-

палир Налиг

Chizi, Adamo, s. Scultor. Ohizi, Dinon, s. Scultor.

Chief, Gieranal Dattieta, s. Sculter. Chief, Giorgi, genant Mantevane, ital Kupferstecher, geh. 1860 in Mantes. † 18. Dun. 1800 des., kam. 1840 mask Bow, we ar die Worke Medicingolie studirte

und dessen Bilder der Propheten und Sthyllen in der Statinischen Kapelle einen, obenen densen Jüngster Gericht auf 12 Pintion. Trufflich eine auch seine Stiebe auch Baffaels Madenna di Lorvio Dispyta del Sacramento und Schule von Athen, Vennu und Adenie, Die Vision Kaschiele, Urtheil des Puris und Andere noch J. B. Bortane, auch Bildter noch L. Props. Porta del Vagn und Giulio Bannage.

Oblinandi, Fra Vittore, ital Muler geb 1655 in Hergume. † 1742, Schülze von Sebnetiane Bembelli biskete sich in Venedig, we er sich 1701 miederlitte, besondere nach Tistan zu einem trofflichen Bildniemmäer von charakteristlischen Abs-

druck and versüglicher Behandlung des Fleueches

Obtsoill, Burion, ital Landschaftsmater der Gegenwart, geb im Dorf Barelo (Bardinien), lebt in Turin, wu er besondere Landschaften und der Lombardei und Pisticut matte. Seiche nich z. ft. Der Winter 1877. Der Sennennterging 1880, Perte Mannese, Der Gardages. 1884., und andere Ansichten und Ligarien.

Obisolfi, Giovanni, ital Masor goti um 1623 in Mailand, † 1660 dus Schiller tun Salvator Rosa in Rom malte hasptanchisch in dieser Stadt staffitie Architekturisider und perspoktivische Anarchien. Im Museum un Dresslen von Am

Die Beinen von Karthage Ein Sechnfen und Reinen am Monre

Ghitti, Pompeo, stal Mater and Radierer geb 1831 in Morone am Isto-Seo, † 1703. Schuler von Ottavio Amigeniu Bresch und spater Schilfe von Diecepeli. Man hat von ihm einige Ristorienhilder und radierte Blätter nach Discopulisite beil Familie und die Ruhe auf der Flucht meh Angypton, eine Durmakrönung Christi mach Timea, und der heil Magens Kranke beilend.

Gianhetta, eigentlich Jaquet, gennaat Pranciosa, franz Mildzimmeler stir Beit des Jan ein Bych und Rogier v. d. Woyden. Be malte in Rein das 36 oringe

Enit viel bewanderte Bildmiss des l'apetes Enges IV 1421 47

Glacomelli, Hector, franz Zorchner und Radiorer geb 1 April 1972 in Paris, war anfange twolver und Graveur und lieferte dann für anhirelebe Prachtwerke Ornamente und eigene tempositionen. Von ihm laittalen und Randsserbenungen zu Duren Riderbebel Zerchnungen für Irelapaimen "Le levre de mes petite unfante" (1806 für Mahrlete "Luisenn" und "Lunnere" (1876», echrieb auch einen Katning der Werke Raffete 1872. Ritter der Ehronington seit 1876.

Sincometti, lyunzio, a. Jacometti.

Gincomotil, Felfa Henri, frank Maler geb 18 Nov 1886 in Quingey (Dép. Doubs), Schiller der Reole des beaux arts und von Pient, schicht 1866 den grossen römischen Preis für sein Bud Besich der Engel bet Ahraham und malte später vorsägliche mythologische Bilder von tiefen, warmem Colorit, aber nach religiöse denen er efficient allem weitlichen Charakter verhob Reine Hauptworke nind. Vymphe und Hatyr (1861), der Ramb der Amemone 1865, im Lauembourg Christian segnet die Kinder (1867) und Christian ischer im Tempel beide in der Kirche St. Etienne du Mont in Paris), Entwirfe en seinem Bischengemalde im Mussum des Lauembourg (1876) und unhörsiche charaktervolle Bildaine. Er wurde durch 2 Medailten angennichtet und erhielt 1867 des Kreus der Ehrenington.

Giambellini, s. Bellini, Giovanni.

tilambone, Michele, eigentisch M. dl Glovanni Butti, Maler und Mensikarheiter der i Haifte des 15 Jahrh in Vonedig, wo er 1430 in der Kapelle de' Massell von 5. Marco Menakon son dem Loben der Maria schuf. Weniger inhensworth ist enin Altarbiid Christi mit 4 Heitigen in der dertigen Abademie. Im Berliner Museum von thin miss Magdasana von Engeln empergetragen.

Giampaolo, Francesco, ital Maler geb in Don 1867 in Mousian, stellite 1884 in Turia sein berfüllig aufgenommenes hild Eine günstige Gelegenheit aus, im felgenden Jahre sone Odahohe und ein inndschaftliches liid. Dann felgten die Gentubilder Lasst uns Frieden maches, Wasserverhäuferin in Nospal Weisse feinvin, Dur

gruto Kusa, Husterso Lobon u. A.

Giampietrino, oder Giangedrino, ital Maier des 18 und 16 Jahrh Schiffer und schwacher Nacheimer des Lionarde du Vinei und Copiet desselben, seinhint nich durch den mast ikcheluden Zug aus, den er seinem weibileben Köpfen zu verleiben weise. Von ihm in der Brora zu Mattand eine beil Magdalena, in der Brumtage zu St. Petersburg der Heiland eine bisourderke, das Eind sebetonde Madenna in S Septiere zu Mailand und in der Planhothek zu Turin eine nuch dem Marco d'Oggenne ausgeschriebene Kronstragung

Ginnelli, Giovanni Domenico, Ibidhener, geb 1706 in Kopenhagen, Breder dus Piotro Loonardo G., orbielt 1799 die guidene Medaille für este Belist Jakob segnet die Sühne Josephe, fortigte mehrere Büsten und ging um 1812 nach

London, we er soch 1819 thatig war

Gianelli, Pietre Leenarde, Medailleur, geb. 27 Oct. 1747 in Kepenhagen, † 23. Dec 1807 das, bildete sich auf der dortigen Akademie, widniete nich dar Modalleurkunst, bereiste 1791-96 das Ausland und wurde 1784 Mitglied der Akademie seiner Vateretadt. Von ihm eine Modalile auf die Abschaffung des Neger-

handels, suf die Schlacht vom 2 April 1801 u.A. Sein Sohn Harnid G., grb. 18 Febr. 1800 in Kapenbagen, 7 sebsu 4. Febr. 1832, war Bildbauer und Mednilleur Ginal, Giuseppe, ital Genremaler, geb. 1828 in Cerano, (Provinz Cours), behandelt vorzugsweise Stoffe der Romantik und des Familiemebens, z. B. Der von

seiner Pamilie besichte politische Gefnagene, Linda von Chamounix, Pin von Tolemat von dem Geliehten Abschied nehmend, malte auch viele Bildnisse. Glant, Vincenzo, ital Bildhauer, geb im Oct 1831 in Como, bildete sich in Turin und namentlich unter dem Bildhauer Volu. Von ihm eine Status des Ballifa in Genus, esso Statue der Gerechtigkeit am Pulaet Carignano zu Turin, eine Status

Garthaldis, she Etisten von Cavour, Massimo d'Azegile und Galileo Galilei

Giannetti, Rafaele, ital. Maler der Gegenwart, geb in Genna, leht in Venedig, wu er sich nach P Voronose bildete. Seine Hauptbilder sind Der Kirchenbage des Bernabe Visconti, Tizian am Hofe von Ferrare, Erste Begegnung Dantes und Beatrices, Bogogunng der Dichterin Gaspara Stampa mit Collatine, Gievanni Barbarige bufreit die Königin Maria von Ungarn, auch ein Bild des Innuren der Kirche

S. Gernani e Paolo in Venedig

Giannicola di Paelo, anch genannot Manni, ital Maler, geb in der 2 Hälfte dos 15 Jahrh. zn Città della Pieve, † 27 Oct. 1844 in Perugia, šchiller und Gehlife von Perugino Seino meiston and besten Bilder bufinden sich in der Pinnkothak Vannucci su Perugia, nămiich eine Madeana mit 8 Jacobus und 8 Pranciscus, ein Martyrium der 4 Gekröuten, der segwende Christus in den Wolken zwischen Maria und dem Taufer, eine Madonna mit den Kindern Jesus und Johannes, und des Tomperabild Christus und die 14 Holligen aus dem J. 1507, in S. Martino zu Perugia das Proskobild S. Martin und der Arme, im dortigen Dom ein wunderthätiges Bild der Madonna delle Grazie und in der Kapelle di San Giovanni des Cambio su Porngia Gowbibemaloreion and don Jahren 1815-19, daratellend das Himmelreich mit dam thronspien Gott Vater, umgehog von Apostein, Evangelisten, Eirchenvätern and anderen Helligen, an den Wandflächen die Geschichte des Täufers in einer Reihe von Procken.

Giannene, Biccolò, ital. Maler, geb. im Pehr 1848 in Palermo, hildete rich unter dem Kaler Salvatore le Porte und verrellkemmnete eich in Bem und Floroux Man nennt unter seinen Bildorn das Innere der Cappella Palatina in Palerme, das Genrebild Die Freude einer Mutter, und im Musikcellegium zu Palerme ein Bild der Musik (Temporn).

Gianpodrino, s. Giampietrino.

Glaquinto, Corrado, ital Maier, geb. um 1700 su Molfetta in Unteritalien, Schüler von Sulimena in Neapel und seit 1722 von Conen in Rom, melte im Geschmack des Letzteren manierirte Bilder, wurde 1753 an den Hof von Mudrid berufen, wo er Hofmaler und Direktor der Akademie von 8 Fernande wurde und durch some kirchlichen und historischen Blider viel Belfall fund. 1761 kehrte er nach Neapel surfich.

Glarola, Antonio, genanut Il Cavaliere Coppa, ital Maier, gob 1896 in Varoza, † 1685, Schiller von Guide Reni und von Albuni und in seinen oft mit Figuren überladenen Historienbildern sin glücklicher Nachahmer derselben. Er trat ale Hofmaler in den Dienst des Hernoge von Mantas. Von ihm in S. Ferme au

Verona ein Bild aus dem Loben des heil Antontus von Padua

Giarrizzo, Salvatoro, ital Bildhaner, gob 1855 in Piazzo Armerina auf Sinilien, widmete sich bie 1879 der Holz- und Alabasterschnitzerei unter Walenti in Palarmo, fartigte viele kunstreiche Mohdien, ein Denkmal Guribaldie in seiner

Valoratadt, einen Springbrungen in Villarosa und mehrere Grabdenkmäler

Gibbon, Benjamin Phelps, ong! Enpforetecher in Linienmanier and Stablstocher, geb 1802 in Penally (Pembrokeshire), † 24 Juli 1851 in London, Schüler von Serivon und von Robinson, stack besonders nach Landson viele Blatter, darunter . Die beiden Hunde, Jack in Office, Hande vor einem Kamiu u. A., nach Kulrendy der Wolf und das Lamm, ein landschaftliches Thierbild nach Genermann und einige Milatan.

(Illiforns, firfullings, eagl. Bildow to illain and an stale, gob. 4. April 1646 in Botterdam + 8 Aug 1721 in London 1671 an den Hef Karle II noch Ragined borufan, widmete er diesem König nad dessen Vachfolgern anne Thütigheit. Unter scinca Heizschnetzoreien worden benendere gerühmt die Chorettible in dar 91 Prajehathodrale die Schustawerke in den Staatagemachern zu Windiger in der Kapello din Trinity tollogs in Oxford and Anders in Chataworth, Potworth and Burlingh, alla ausgedenchmet durch Wahrhest und geschickte Tochnik. Spitter widmete er sjeh mohe den Arbeiten in Marmor und in Brenze und schuf hierin für eine Zeit hadeutaufe Works, a. B. das Piedestas der Statze Kuris II. auf Charing Cross in London, das Dunkmal des Vincount i ninden in der Kirche zu Enten, mehrere Statueu im Hof für Lightoner Birrer und das frenhma. Newtone in der Wastmensteruhten. Zennisch miss-Imagen let seine Brenzestatus Jahobs II. an der Eib heette von Whitchall Chapel

(18bbs, James, engl. Architekt, geb. 1874 bei Aberdeen, f. h. Aug. 1754 in London studiets safange Enthronatit ging dann 1494 nork Holland we or die Bankunst orgriff and von tirafon von Har in den Stand genetat wurde nach Italian uti goben, we or 10 Jukes die Plaatsk und die Nankunst betriek. 1730 kehrte er anzh England surfick and basts 1721. 26 die mit I arecht für som Meisterwark gehaltens Kirche St. Hartin in the Finite and build markhet des Kirche St. Mary is Strand. Eines somer greenten Worke ut die Radraffe Ribberthek in Oxford 1787 49 dann folgte dae gothinde Viereck von Ail route is Talord, in Lambridge in klassischem Bill der gresse Hof von Kinge raliege und das Hans des Senata, forner das St. Bartholomew-Hospital and Divicibley House in Oplordshife. Von this anch dis-Zeirhoung zum Denkinal des Herzogs ren Newsantle in der Westmanterahtet. Durch alls them Arbeiton gelengte or no bedeutendem Euf. Er sehrich auch ein "Hundbuck der Architektur". 1°25. "Ragola für Baaneschnungen". 1792- und sins Dounbreibting der genannton Radelelle libbisethelt. 1747.

Otbelin, Esprit Antoine, frang Ristorionmaier and Radiorer gob 57 Aug 1780 in Ais, 1 25 Dec 1016 malte auch somer Elinkheite aus Italian in seiner Reimath vide Preshen is Kirchen and Pulketon and radiorie maistage eigens

Compositiones instoriorhen and allegorisches Inhalta.

Cibort, Jean Baptisto Adolphs, franc Landschuftsmaler geb. 1800 su Pointe à Pitre auf transsisone su Paris Schüler van teuillou Lothière und dur Rouis des besux arts, erhiekt 1829 den grossen Press für Rous, wo ur sich mederliem. Unter source Landschaften and an acance. Wald von Nettone Schiecht ber Echmithi (Museum in Vermalice. The halvdonnelse Eberyagel, Ufur dan Teverone 1850. Din Akrepolis von Athen 1833. Annicht von Arden, Ansicht von Abu Handur in Unter-Agypton (1863) and mehrers deryleschen ats finished

Withorth, Automia, stal Kupforntechor gob in Mariand, 4 vor 1820, fehiller von Longh: Eines somer besten Rinter set die Durstellung Jum im Tompel nach sinste der Preshen Luinte in der Madonnenhirrhe au Sgrupno. 1815-, nurk Napoloons

Urbergung über den M. Bernhard nach Liuvel in Gemminschaft mit Long hit 1999;
Gibnon, Bavid Cooks, engl. teoremaner geb. 4. Härr 1927 in Echiburg,
† school 6. Oct. 1934. Schüler seines Vaters, eines Bildnessmalers, multe aufungs obiniale Bidniese, besnehte die schottsiche Akademie, beis nich in Londen nieder

ted broughte Betgren und die Mussen in Paris. Unter ennen Bilders eind zu nenten. Dur kleine Fremdling Ländische Ermobung Zigennor in Sorilla. Gibrun, John, engl. Bischauer geb. 1790 in tryffin bin Camway Walnes, 7 Ff. Jan. 1806 in Rom. Mit granien bünstlerischem Talent bugabt, wurde er 1806. in Liverpool Schüler von Samuel Francis und markte se glünnende Perterbritte, fixe er auf den flath seiner tetinner 1917 nach Rom ging und nich unter Canova wetter hildete Seine sesten Works waren Der erhiefende Hirta Mare und Amer (1819 etne von Zophyren getragene Peprio Die Rugegung Horse und Leandere, the Marmorgruppe Mylas and the Nymphen Nationalgalorie in London tor oft von this winderholte Amer als Birt verhiedet and the von Amer groundte Payche die or solbet für een Bessterwerk hielt. Erst 1844 hehrte er gur Aufsteilung eenner Statue Huskinssone Borse in London unch England zurfich und wiederbeite denen Breuch fast jahrleit. 1867 entstand nach das Medel, seiner Statue der Königin Viktoria, bei der er unch Art der autiben Polychreine Farben anwandte was er trutt allen Tadele bes oner Status Stephensons 1051 und oner Bhete des Prinzes von Wales 1854 wiederholte. 1850 begran er in Rom des Medecl einer throunden Rönigin Vaktoria, nobum ihr die Piguren der Weichest und der Gerechtigheit im Partamentagnificate, and estne borthurt gewordene Status der Vonus, die vollig

polychromisch ausgeführt, von Manchen als geschmackler getadelt, ses dreimal winderheiten Lieblingswork war Sein schönsten Werk sind wohl die Idealiguren am Grahmal der Hernogin von Leicester in der Kirche zu Lengford (Derby), Jedenfalls ulad seine idealen Bildwerke künstlerlech bedeutender als seine Bildnissstatuen. Er war Mitgliod der Akademie von S. Luca, München etc. Ritter der Ehrenlegien und den

Ordens pour le mérite. — SeineBiogr von Lady Kastlake 1870). Gibson, Patrick, ongi Landschaftsmaler, geb. im Doc 1782 in Edinburg. Schüler von Alexander Nanmyth und der Trusters'Academy Seit 1806 malte or in Loudou Landschaften und landschaftliche Architekturztücke, war auch Schriftsteller in Kunstangelegenheiten, schrieb viele Artikel für Zeitschriften und gab 1818 in Radiorungen auszewählte Ansichten von Edinburg beraus.

Gibson, Elchard, bekannt nuter dem Namon der Zwerg, sogl. Bildmissmaler, geb. 1615 wahrechejalich in Cumberland, † 23 Juli 1690 in London, war aufangu Page einer Dame in Mortlake, lernte das Zeichgen bei einem Tapetenmaler, ahmte die Werke Lelys nach, und malte beconders in Wasserfarben. Später beirathete er die Zwergin der Königin, wurde Zeichenlehrer der Königin Anna und in Bolland der ihrer Schwaster, der Prinzeesin Marie von Oranien. Mahrunde pertraitirte er Cromwell - Seine Tochter Susanna Penelope G., geb. 1642, † 1700, war obenfalls Bildainsmalerin. The bester Bild war dan den Sinchofe Burnet als Kaneler des Hosenbauderdens.

Olbron, Thomas, eagl. Bilduisemalor, gab um 1680, † 20. April 1751, in London, malte gut gezwichnote, annéruckavolle Bildninen, z. B. des Kupferstechers Vortus (1723) and des Astronomes Flamstand. Viole seiner Bildsisse wurden gustochen

Gibson, William, Ministurmaler, geb. 1644 in London, † 1702, Naffe von Richard G, widmoto nich pur der Miniaturmalerei und copirto in dieser Kunst

viele (lemit)de von Lely

Gide, Théophile, franz Malor, gub 16. Marz 1822 in Paris, † 22. Nov. 1820 dne , Schüler von Dalaz och e und Cegalet, versuchte sich in verschiedenen Zweigen den Genres, nuch in der Historieumsloret und am erfolgreichsten in sehr zenlistlischen Sconon des italienischen Kleuterlebens. Dahin gubören. Resse in einer Kirche der Pyronson, Auferweckung des Jänglings zu Nain, Ludwig XI und Quentin Durward, Mosse in der Umgegund von Neapel, Probe einer musikalischen Mosse Basuch des Papetes Pins IX in einem Nonnenkloster, das Refektorium der Grande Chartrouse, Le Sueur bei den Karthäusermönchen, Karls IX Besuch bei dem vorwundsten Coligny, Karl IX unterzeichnet den Befohl zum Bluthad der Barthelemitumzeht, Die junge Kranke u. A. 1846 wurde er Ritter der Ehrenlegien.

Gierrmaki, Alexander, poinischer Maler der Ongenwart, Bruder des Max G., malte, in München anstatig Genrebilder von lebenswährer Auffassung, aber wenig befriedigendem Colorit, z. B. Die Lektüre, Römische Outeria, Gerichtssteine aus dem "Kaufmann von Venedig", Die Morraspieler, In der Laube, Der Wittelsbacher

Plutz in Müschen.

Giorymaki, Max, Georemaier, gob. 16 Oct. 1846 in Warschan, † 16 Sept. 1874 in Reichenhall, kömpfte 1863 im polnischen Aufstande gegen Russland, studirte In Warschau, ging dann nach Minchen und malte als Schüler von Alex. Wagner sein ursten Bild Attacke kubanscher Koseken. Dann kam er im Atelier von Fr. Adam und wurde durch Schleich: Binfluse zur Landschaft geführt, die er mit reicher Staffage gewöhnlich meisneholierben Charakters malte. 1872 besuchte er seine Helmath, kehrte aber krank zurüch, ging desshalb nach Meran, Rem und Reichenhall, wo sr colors Loiden oring. Unter scines in jeder Beziehung meisterhaften Bildern sind die bedeutendsten Auszug zur Jagd, Betende Juden an der Weschsel, Nüchtliche Hausdurchauchung, Spazierritt im Walde (Massum in Königsborg , Laudstrasse in Polen am Winterabond, Alarm im Insurgentenlager (1863) und als letstes Bild Parforceingd im verigen Jahrhundert (1874, Nationalgalerie in Berlin). Er ethieft 1872 die ki. gold Medalile und war Ehrenmitglied der Bertiner Akademie

Gloss, Brust, Architekt der Gegenwart in Dreeden, trug bei mehreren Copcurrenson den Sieg davon, arbeitete hänfig mit Weidner menzemen, baute lu Dünselderf das schöne neue Stadttbester und die Kunsthalle; von Beiden zusammen

die Martin Luther-Kirche in Dreeden.

Glessmann, Priodrich, Historicamaler, geb. 1610 in Leipzig, † 1647 in München, Sohn since Rildhauers und Bolzschneiders, wurde Schüler der Akademie in Leipzig unter Hone Voit Schnorr v. Carolofuld, estate soine Studion in Dresden and seit 1833 in Müschen fort, we er sich anserhlieselich der Meterieumaleres weltunte und sirb bei den sukanstischen Riidern von Sich wind und Rinde nach Hobenschwungen, spein bei Sich meine Riidern im Saalban der Rondens in Müschen betheiligte, we er Bennen aus dem Leben Karle dier Friedrich flarbarvesses und Rudelfe von Habsburg malte. An sonstigen Riidern von this sind en neusen. Rückhehr den verlorenen Sahnen und Meine vertheidigt die Techter Jothens gegen die Hirten.

Girtl, Jasun von, Landschaftsmaler, geb 1847 in Müschen, ging von der Rochinwissenschaft zur Maleres über, wurde Schüler von Lindanschundt und wismellinich namentlich unter Line und Wenglein der Stimmingslandschaft. Rolehe Bilder

aind Waldpartie mit einem Helawagen, Ibo Ernte, Iber Herhetmorgen.

Gifford, Robert Swain, nordamerikan Landschaftsmaler gob 23 Dec 1846, ang schon früh mit seinen Eitern nach New Redford erhielt some Anchildung durch den bollandschen Marioemaler A van Revort leem sich 1864 in Boston und 1856 in New York nieder wo er 1878 Mitglied der Nationalakademie wurde 1869 bereitte ur Orngen und Californien. 1870-18 Europa und das nerdliche Afrika. Beit 1866 malte er meist Aquarelle. Unter missen naturwahren in den Details sehr charakteristischen fielhildern und un neugen. Cape Ann. 1887. Der Reng Hood in Orngen 1870, Castoll Sant Elmo bei Neupel. 1871. Prinsagterbest auf dem No. 1874. Reine Guttin Finns Elliet G., gob 1844 in New Redford, på ebunfalle Landschaftsmalerin. Gifford, Randford Robinson, nordamerikan Landschafts- und Mariaemaler,

gib 10 Juli 1915 in tercented in Stant New Landerbatte und Marinemaier, gib 10 Juli 1915 in tercented in Stant New Lark 7 26 Aug 1800 in New York, ging von der Geichriedsarbahn zur Kunst über bermste für eeine landschaftlichen Rudien ganz Nerdamerika, zweimal Europa und dehnte diese Reisen und Afrika nus Seine Marinebilder und Küstenlandschaften, meist stimmungsvoll, eind in eigenthümlich gelbeite Dunst oder Nebel gubelten. Be sind a. It Fricherbeite auf dem adriatischen Moore, Anzieht von 8 Marco in Vanodig Dümmerung auf dem

Borge Runter

Giganti, Giacinto, Hai Aquardimaier, Lithograph und Badierer, geb. 10 Juli 1806 in Neapel, 7 29 Nev. 1876 des unite aufunge landschaftliche Aquardis, machte dann mit Achtile Vinneili Badierungen von Golf von Keapel und Richographirte landschaftliche Veduten. 1866 ging er mit dem Kaserr und der Kaserrin von Russiund mach Stellen und machte ein Album der Insel. Sein Hauptbeid unter den Aquardisch int des Innere des Schatzen des beit Japparies in der Galerie von Capedimente.

Glglio, Monor Pfrano, Goldschmied and Pien, der 1818 in Pien die etilistisch

troffiche Statue des heil Jacobus in der Kathedraie von Pistoja verfertigte

Olymous, Eugenio, ital Malor der Gogonwart, geb in Matland markte nich neit 1877 auf den Ametellungen durch mehrere gelehte poetische Laudmhaften belannt, n. B. Dae Thal am Fusio, Ein thodlicher Hof. Die Plame, Die letzten Büttter,

Herbet am Lago Maggrore o. A.

Gignous, Rogis, franz amerikan Landschaftsmaler, gab 1803 in Lyon, bildstedich nurset in Freiburg t. Br., besuchte dans die Abademie seiner Vaterstadt und die Ecolo des besus arte in Paris und wurde Schüler von Dularoche. 1844 ging er nach Amerika, war in New York als Mitglied der Zeichenskademie thütig und hahrte 1870 nach Frankreich nurück. Zu seinen besten Landschaften gebören. Der Ringura im Winter, Die vier Jahrenzeiten in Amerika. Der Ningara im Mondschein, Der Berg Washington u. A. Besunders gelingt ihm der Farbenton je nach der Vorzeitselenheit der Jahrenzeiten.

titgola, tilov. Battista, stal Malor, gob 1795, † 7 Ang 1841 in Mailand, muchie state Station in Rom und in Paria, widmete sich antage der Ministur-, gpbter der Knailmaleret. Mehrere Ministuren von ihm in der Ambresianischen

lithitethek ou Madend

Gigoux, Jans François, fram Historioussiar and Lithograph, gob 8 Jan. 1996 in Brançon, † 12 Jun. 1994 in Paris, war 1996 hurse Zuri Schiller der Sochs des besan arts, bildete sich dann in Italien aus und malte kirchische und profage Orlhider im remantschan Stil eines Itelnerenx, z.B. Der Tod des Liegards (Tompatra stellt an ihren Skinven Verunche mit ihrt an 1828 Abslard und Heleine Tod der Mapon Lewantt, Napoleon am Abrod vor der Schlarbt bei Austerlitz Museum am Benançon sowie Andere in den Kirchen St. Gerram St. Germain l'Annered im Salem neuen St. Germain Lettrat meret im Salem von 1838 mit 3 orientalischen Stidern berver. Am vertheithaftesten neigt er eich durch seine Bildeten, deren er noch im Salem 1802 ausstellte, die vermöge über Prierbe und vernehmen Grazie, sowie unch tresilich mehrischer Schandlung, uns

heste nuch ansprochen. Eine der Besten, Halbfigur einer jungen Dume, schmückt das Luxembeurg-Museum. Für illustrirte Zestschriften machte er visio Lithographion. G. wurde Ritter der Ehreniegien im Jahre 1842, 1880 Officier 1885 veröffentlichte

er die echr interessantes "Plansfereien über die Künstler meiner Zeit"

GII, Juan, spanischer Boumeister des 16 Jahrh, machte 1818 die Plane su der fünfschiffigen neuen Kathedrale zu Salamanca, die in ihrun Formen awischen Gothik and Resaussance schwankt, and baute fermer in Gemeinschaft mit seinem Sehne Redrige als spätestes Work der Gothik in Spanien die 1522 begonnene Kathedrale von Segovia, ein Ban von bedoutender Länge mit heber Enppel und mich französischer Weise mit siebenseitig geschlossenem Chor mit Umgang Gli de Silde, a. Silde.

Gilardi, Pier Celestine, ital. Maier der Gegenwart, lebt in Turin, we er sehr geschätzte Genrebilder und Bildulese malt, unter denen genannt werden. Hodie tibl, eras mihi (1884), auf welchem etalge Invalidea im Hospis dem Leichenbegungnim three Kameradou zuschanen, ferner. Amtliche Vorstellung, Das Morraspiel, Die letzten Proudon u. A., sowie mehrere Balduisse.

Guardi, Pietre, ital Maier, geb. 1670 in Mailand, wurde in Belogus Schiller von Franceschini und von Giov Oluseppe da Sele, multe metatana in

mehreren Städten Oberitabene Frenken, die zu ihrer Zeit geschätzt wurden.

Gliarte, Mates, span. Maler, gob. um 1620 in Valencia, † zu Murcia, bildete sich nach Ribalta, azheitete viel mit dem Schlachtenmaler Juan de Toledo succession in Murcia and anderen Stildten. In Mucoum del Prade su Madrid von thm ein Bild mit der Geburt der Maria aus dem Jahre 1651 — Auch seine Techter und Schülerin Desin Magdalenn G. war eine talentvolle Malerin im Geschmack ibree Veters.

Gilbert, Auhilio Inidore, franz. Lithegraph and Radierer der Gegenwart, geb. in Paris, Schüler von Bellet. Unter seinen Lithographien von grouier Klarheit and Petabelt sind au nennen. Pasqua Maria nach Bounat, Selene nach Machard und unter den Radierungen Bildnisse unch van Dyck, Henner und van Lee. 1864 und

1865 erhielt er die Medailie.

Gilbort, Alfred, engi. Bildhauer, geb. 1854 in London, Schüler von Bouhm, blidete eich in der Ecolo des beanx-arte in Paris und stellte seit 1806 sehr geriffente allegorische Bildwerke zus, infolge deren er 1887 Genouse der Akademie in London wurde.

Gilbart, Emile Jacques, franz. Architakt, gob. S. Sopt. 1792, † 21. Oct. 1874 in Parie, bante dassibet das Gefängniss von Manas, die neue Morgne auf der Cité-Insel und die Pelisel-Prüfektur, sowie in Charanton das in griechischem Geist ge-plante Irrenhaus. Er leitete auch längere Zeit das von Abel Blonet gegrändete Architekturateller Er war Offizier der Ehrunlegien, Mitglied des französischen Instituta, correspondirendes Mitglied der Akademien von London, St. Petersburg und Rie de Janeiro.

Olibert, François Ambroise Gormain, franz. Bildhaver, geb. 1816 in Choisy le Roi (Seine), Schiller von Curtut, machte bie 1887 gabireiche Medelle für Geldachmiede und Bronzearbeiter, und beschickte bis 1847 die Ausstellungen mit Büsten und Medaillean, Beforte für den Prinzen von Prouzeen einen gromen Tafelaufentz und einen noch bedeutenderen für den Prüsidenten der Republik – Seine umfamendsten Arbeiten and wohl die Restauration der Bildwerke an der Kathedrale von Rheime und 1858 die Ausschmückung des Hauptenales der Börne von Marseille mit Skulpturen

nus der Geschichte der Sindt. 1886 erhielt er das Kreus der Ehrenlegien.

Gilbert, Sir John, ongi Malor und Illustrator, gob 1817 in Blackboath bei London, debutirte 1884 als Autodidakt, mit dem Aquarellhilde der Verhaftung des Lord Hastings durch Richard Hurzog von Gloucester und beschickte seitdem die Ansstallnagen der Londoner Akademis mit Oulbildern von leichter, energischer Bohandlung des Inhalts, unter deuen die bekanntesten sind : Den Quichette der dem Sancho Pance einen Rath ertheilt, Die Erziehung des Gil Blas, Ermerdung des Thomas Becket, Resterungriff in der Schlacht bei Naseby 1645, Rabens und Teulers, Wolsey and der Herzog von Buckingham, Der Rinnug der Jeanne d'Arc in Oriéane, Die Königin Margarete als Gefangene nach der Schlacht bei Tewkesbury 1471, Die Krouzfahrer, Richard II verzichtet auf die Krone zu Gunsten Belingbrokes (1861, Aquarelli, Der Kardinal Welsey in der Ahtei Leicester, Othelle Deedemona und Brabantie vor dem Dogen und dem Scuat (Aquarell), Mord Humphreys Rernegs von Gitterester (meh Shakespeares "Heinrich VI"), und nahlreiche Hildnisse namentlich von

Kindern. Noch bekannter wurde er durch mige Mustrutionen zur "Mustruted Leuden Nower, zu Don Quichotte, Gil Elas, Tristram Shandy und an einer Anagake Shakespeares 1972 wards or in den Ritterstand erheben und 1976 ward er Mitglied der Loudoner Akademie

tillbort, John Graham, s. Graham. tillbort, Josiah, sogi. Kalor und Kunstschriftsteller, geb. 7 Oct. 1614 in Rotherham Yerkebures, besurehte die Akademie in Lendon, we er ale Bilduissmaler thitig war neg abor 1842 such Mardon Ash bel Ongue (Besen), we or estition als Vorfaceer hunstguschichtlicher Werke leht, eineh mit Churchill "Russweiens ameng the delemite mountains" 1964 schrich

Olidemeister, Earl, Architekt, geb. 21. Oct. 1820 in Bramen, † 7. Febr. 1869, muchte sich 1862 einen Namen durch die Erbauung des Industriepalastes in New-York und gab 1848 eine von ikm gezeichnete und Ethographirte Anzicht des Bathhausse

coiner Vaterstadt horans, die von trefflicher maleriecher Wirknag ist.

(illes, Henry, eagl Glasmaler, geb in York, thitig in der 2 Hillite des 17. Jahrh. führte die Glasmalerei in Kagiand wieder ein, und fertigte 1687 das grosse Fanatar im Schiff der Kapelle des l'aiversity College in Oxford mit der Geburt Christi

much Raffael, sell auch noch andere Femeter in den dortigen Colleges gemalt baben. Glien, Jamen, sugl. Landschaftsmaler, geb. in Aberdeen, † 6 Oct. 1610, wurde 1848 Mitglied der schottlechen Akademia, wa er mahrere Jahrackata bindurch

Lands-haften anestellie

Gill, Edward, engl. Landschaftsmaler, geb. 10. Nov. 1029 in London, lieur zich mit winem Vater, einem Laudochaftemaier, in Endlew (fibropabire) nieder, dessen malorische I mgebrag ihn zur Landerhaftsmalerei versalasste. 1841 kam er in seine Vatorstadt und wurde 1843 Schüler der Akadomio. Seine nahlreichen Landschaften eind meistene den gebirgigen Gogenden und den Kusten von Wales und Schottland entacmines, ein originalies Bild von ihrs war die Scholdung des Wassers von trucknen Lands, much der tiongete

Gill, Louis Alexandre Gosset de Guinnes, genannt André G., frans. Caricaturiet, geb 17 Oct 1840 in Paris, † 2 Mai 1865 su Charenten im Irrenhause, Schüler von Luluir und der Scole des benux-arts, zeichnete Caricaturen für Journale and machte eich durch sein humeristisches und antirisches Talent in dem Journal "La Lune" (1886, später "L'Religier") noch bokanntor fohr darin soch noch dem Kriege von 1870 in sinigen Journalen fort, und malte in den 70er Jahren Shniiche Oulhilder 1878 stellte er sin börhet khnilchen, dech caricirten Bildniss des Komikers Danbray and.

tillle, Christian Priedrich, Laudschafte. Geare und Thiermaler, geb 20 Märg 1806 in Ballemstedt am Harz, lebte in Plauen, Meritaburg und Bozderf bei Drusten. Von then wurden behaant die Bilder: Partie au der Pricemitz, Elbihal bei der Bastei, Die beimkuhrende Heerde (von thm selbst lithegreschirt), Mündscheinlandschaft, Wald-Inadechaft mit ruhendem Wild, und im Museum au Drumlen eine beimkehrende Viah-

hacedo (1974)

Gillomans, Jan Paul d. Ac., Stilliebennaler, geb. um 1418 in Antwerpen, † nach 1675, wurde 1647 Heister der Lucasgilde in Antwerpen, malte büheche Blumanand Frachistacks, wie sie sich in den Mussen von Rotterdam und Lille, in der Galorie Luchtenstein in Wien, in Bamberg tone data J. 1655: and im Masoum an Schwerin beiladon

tillier, William, engl. Empferstecher und Arbeiter in Memotinte, geb. um 1805 in London Man kennt von this sahfruiche sohr gelungene Stiehe nach Cooper der Kampf um die Standarte, Bichard III und der ftraf von Richmood in der Schlacht hei Bosworth, Richard Lowenherz und Saladin in der Schlacht bei Askulou, much Harlow Wolsey empfängt den Kardinalebut in der Westminster Abtei, nach W. Allan der Shiavenmarkt in Constantinopel u. A. nach Granet, Lewis, Hering Lawrence u. e. w.

Gilli, Alexander, Stidhauer, † 29 Mai 1400 in Berlin schof mehrere ideale Bildworke und das Denkmal des Asmon Jakob Unrutens en St Jürgen hei Schloswig-

Gillig, Jahob, helitad btilliebonmaler, geb 1636 in Utrocht, † 84 Juli 1701 das, malte mit Vorliebe alle Arten von Fischen sohr naturwahr, soll in spitterer Zeit auch Bildanamaler gewoon sein. In Massum an Bertin von ihm ein seiches Stilllebon von Flunchschun (1669)

titling, Michiel, Blidnissmaler and Monnetinto-Stocher in der 2 Halfte den 17 Jahrb in Helian-L. Cotor esinos Blütters weint man das Bildnim des Gerardas

do Vrios (1605) und andere Büdnisse.

Gillimon, Earl, Maler des militärischen Genree, geb. 28. April 1842 in Aacken, ging 1840 auf die Akademie in Antwerpen, we er durch die Kuynen sum Kriegebilde guführt wurde 1844 trat er als Freiwilliger in das auch Muzike bestimmte beigische Corps, kehrte 1846 nurüch, vollogische seine künstlerische Ausbeldung in Dissolderf Rach Vollondung seines ersten Beldes fine texerillas kommen nahm er am Kriegu von 1870 Theil, heus nich in Dissolderf gieder und brachte seitlem militärische Genrebilder von grosser Lebendigheit der Durstellung, n. B. Am Mergen nach der Schincht, besse der freiwilligen Krankenpdage, Auf Vorposten vor Paris, Stepponjüger von einem Savannenbrund findend u. e. w.

Ollimeleter, Ernet, tilamaier geb ut April 1617 in Ludwigslust, f 55 Mars 1887 in Schwerin, machie in trottingen die für min Fuch nöbligen chemischen Stodien, erlernte seine Kunst praktisch in München und besechte die Persellanmanufaktur in Sötres. Seine Hauptwerke sind die farbengithenden 5 grossen Fenster im Dom zu Jichwerin nach Cartons von Lorneims, 6 Fenster im Wallensaal des dertigen Schlenses mach Cartons von Schulmacher und Gustav Lenthe, 8 Fenster in der Kirche un Böhel Mecklenburg eisenfalle nach Lartons von Lenthe und die Vervolleifendigung

dor Ginemaloreton in der Lietercionesekirche zu Dobaran

Willot, Claude, trans. Maler and Radiorer, gob 1673 in Langres, † 4. Mai 1722 in Paris Schüler von Jenn Baptiste Corneille in Paris, malte als since der ersten fransonischen Künstier Geseilschaftsbilder von Schünspinlern, Maakeraden und Bälle die üngemein gefielen. Als er aber von seinem Schüler Watteau übertroffen wurde, wurf er sich nuf die Radiorkunst und beforte nuch kierin Blütter ühnischen Indalte, die freilich nicht immer rorrekt geseichnet und Leenaut werden durunter. Der Lebenslagf eines Satyre auf 4 Blüttern, Die Poste des Fann, Pan, Buschus und der Diana auf 4 Blüttern, Die Hexan, Das von Satyre unterbrechens Past der Diana u. A.

tilleny, James, engl. Cartestarenguichner und Radierer, geb. um 1757 in Lancashire + 1 Juni 1865 in Louden, sog anfange mit einer Schnespielertruppe under stadiete dann auf der Akademie in Louden auf begann 1779 die Zeichnung politischer und mersliecher Carcaturen, die durch eine grosse Geschichkeit in der Wiedergabe der Geschichtentunge und eine unerschöpfliebe Phantasie allgemeinen Bufall fanden und ihn berühnt marbten, n. B. auf viele Therholten seiner Zeit, auf Pitt und dessen Amteführung 1784. Nach einem zügellesen Leben verfiel er in Wahnenn und endete durch einen Sturz ans dem Fenster Seine Blätter, 400 an übr

Eabl, mit Biogr berausgegeben von Th. Wright (1674)

Offly, Friedrich, Architekt, geb. 16. Febr. 1771 to Altdamm but Stattin, § S. Aug. 1800 in Carlobad Sohn des späteren Oberbaurathe David G. 1746-1800), das ersten Lehrere von Schiehel. Er war in Herlin Schüler von Lung haben, studirte im Gegensate zu der hisherigen verderheiten Geschmarksrichtung die Antike und wurde der Bahnbrecher der antiken Richtung, wie sie sich später noter sonem Schüler Schiehel so glangend outfatten, war nach ein Meister in der Plastik. Seibetandige monumentase Worke ausguführen wur ihm in seinem kurven Leben nicht vorgünnt nur Entwürfe hat er hieterlassen die nachhor von Gettfe Schadew u. Annugsführt wurden, g. B. die Plase zum alten Munagebände in Berlin 1794.

tilipin, Bawrey, engl Thiormaler gob 11 Nev 1733 in Carlisia, † 6 Mira 1807 in Brompton Leadon, warde 1749 in Leadon Schüler des Marinomalers Sammel Scatt, widmete mit 1750 and eigens Hand der Pferdemalerel, worin er vom Horsey von Camberland begunstigt warde. Sett 1763 stelete er soine Bildingse von Pferden aus, 1770 die Oelskinse Jurius wird kong von Persien durch das Wiebern seines Pferden, 1771 une Scane aus "trailivers Reisen" von Swift 1797 wurde er Mitglied der Abademie. Ausser treillich gegeschneten Pforden malte er auch wilde Thiore, Orlinen und del radiorie auch mehrere seinber Thiorestoche

tillpin, William, ungt Zeichner geb 1724 bet Carbein, ? & April 1804 in Buidre, Bruder des Verigen wurde 1744 ordinister Gesetlicher, machte eich mahr durch Schriften über Landschaften nie durch eigene Rider behannt, die sich meistens auf landschaftliche Stingen und Radierungen beschränkten, mit denen er seine mah-

raighan literamechen Weeke schmückte.

Bilpin, William Sawrey, engl Aquarellunier, lebte in der 2. Hälfte des 18 Jahrh Sohn des Sawrey (r., stellte seit 1793 Landschaften uns, wurde erster Pründent der Gesellschaft der Aquarellunier legte aber 1800 dieme Aut needer, als er Enthunishere an der Kriegeschule in Grent Marten wurde. Die 1814 stellte er erine niemlich schwachen Biblier aus. Offitinger, s. Galtlinger.

Olmignani, Giaciato, ital. Historicamaler and Radierec, geb. 1611 in Pictoja, † 1681, Schüler von N. Poues in in Rom, dem er in der Zolchnung und Composition, and von Pietro da Cortona, dem er im Colorit anchetrebte, aber nicht gleichkam. Er hinterliem Frenken im Baptisterium der Laterankirche, zeigte sich aber talent-voller in seinen Radierungen von malerischer Wirkung. Zu den besten gehören: Maria und Joseph verchren das nongeborene Kind. Die Madounn gibt dem heil. Dominicus den Rosenkrans, Die büssende Magdalona, Cleopatra und Antonius (1647), Der Tod der Virginia (1648), Der Rauh der Sabinerianen 1640), Das Gilick verstömt

das Verdienst und beschützt die Dummbest 1672: Gimignant, Ledevice, ital Historiumsaler, geb. 1644 in Rem, † 1497 das., Sohn und Schüler des Vorigen, den er wenigstens im Colorit übertraf. Beide malten gemeinschaftlich in Kirchen und Palästen.

Gimignano, Vincenso da San, s. Tamagui, Vincenso. Ginain, Louis Eugène, franz. Pforde- und Schlachtonnalor, geb. 28. Juli 1916 in Paris, war 1835 - 34 Schüler von Charlet und Abel de Pujol, debütirte 1839, reiste 1840 nach Afrika und 1844 nach Spanien. Unter seinen zahlreichen Bildern sind an nomen Der Herzog von Aumale auf dem Feldang nach Teniah (1841), Tod den Generals Desaiz in der Schlacht bei Marengo (Museum in Versaliles), Gefacht bei Affronn, Das Lager von Châlons, Einzug der stallenischen Armee in Puris 2 Aug. 1859 in Versallies), Reise des Kamers nach Algier, Die Revus vom 29 Juni 1871 (1878) and cinigo Genrebilder dieser Art. Er erhielt verschiedene Medailion und 1878 das Ritterkreuz der Ehrenlegion-

Ginala, Paul Bené Léon, franz. Architekt, geb. 5. Oct. 1625 in Paris, Bruder den Vorigen, erhielt 1862 den grossen römischen Preis für sein Projekt eines Gymnasiums and 1861 einen aweiten grossen Preis, wurde Architekt von Paris, haute Schulbäuser, die Kirche Notre Dame des Champs und restaurirte mehrere Menumental-

bauten. 1877 wurde er Ritter der Ehrenlegion.

Ulugelen, Jacques van, belg Landschaftsmaler, geb. 24. Juli 1810 in Borgerhout hei Antworpen, widmote sich 1827 -- 31 unter Moere nih ein; der Thier- und Landschaftemalerei und unter Le Poittevin in Paria dam See- und Strandbilde. Derartige Bilder von sehr geschickter Ausführung entnahm er von den Küsten Hollande, Frankruiche, Roglands and Doutschlands, versuchte sich auch in Radierungen und Lithographien seiner Bilder

Ginnael, Caterina, ital. Maloria, geb. 1890 in Rom, † 1800 als Aubtissin in einem Kloster, Schülerin von Lanfranco, nach demun Zeichnungen eie Biider in

Sta. Lucia in Rom malte.

Gine Lerenzi, Autonio di, ital. Bildhaner des 16 Jahrh., geb. in Settiguane, Schiller von Triboto in Florenz, unter demon Leitung er eine Sintue des Auskulap und Kindorstatuen für einen grossen Brunnen in Castelle fertigte, seil auch in Pien das Grabssal des Philosophen del Corte gemacht habes. Doch ist von seinen Werken wonig mehr vorhanden

Gino Lorenzi, Stoldo di, ital. Blidhanor, geb. um 1638 in Settiguano, Bruder des Vorigen, soll zu seiner Zeit ein vornfiglicher Künstler gewosen sein, der namentlich in Pisa thätig war, doch ist von seinen Werken unt noch wenig

verhanden.

Qinotti, Glacomo, ital. Bildhauer, geb. 1887 in Sardialea, Schüler von Vela. in Turin, ging spitter nach Rom, fertigte ideale Genrehildwerke: Eine sehr naturalistisch behandelte nachte Negersklavin, die vom König Victor Emanuel erworben, in die Villa reale in Capodimonte kam, ferner 1881 Die Petrolonse, Lucretia im Be-

griff sich zu durchbohren, und eine Statue des Glanbens

Glocondo, Fra Glevanni, Ital Archiolog und Baumeister, geh. um 1433 in Verons, † 1 Juli 1616 in Rom widmete sich in der 1 Halfte seines Lebum den klassischen Studien und der klassischen Architektur, unterrichtete auch den berühmiste Jul Caesar Scaliger in den alten Sprachen, sammelte in Rom und anderen Städten Italians mehr als 2000 Inschriften, die sich in Abschrift in der Biblioteca Magliabecchiana zu Florenz befinden, schrieb Anmerkungen zu Chaar, Vitruv und anderen römischen Schriftstellern. Als Architekt begründete er seinen Ruf, als er, durch König Ludwig XII. versalsest, die Brücke Notre-Dame in Paris bauts, wo er auch ein Manuscript des jüngeren Pinlus auffand. In Verena baute er den Palazzo del Consiglio und 1813 uinen der Hamptpfeiler der Brücke della Pietra und war seit 1514 nur noch kurne Zoit als Architekt der Peterskirche in Rem thätig

Gloifino, Mereib, ital. Halor, gob. 10 Varona, malto in den letzten Decomin das 15. und in des ersten Decennien des 14. Jahrhunderte in seiner Vaterstadt virfe Proches und Gelhalder von stemlich ungeschickter Behandlung - finden gehören die Proubon hipter der Kunges in Sta. Maria della Scala. 1404. die in Sta. Maria in Organia, darstollend the Himmelfahrt Erstenger und Abondmahl, Pharate Cutoryang, in Sin. Americana sins Alteriafos der Amegisernag des beil. Geistes, in der Pinnkothelt daselbet eine Madonna, und sinige Frenkon.

Giolino, Paolo, dal Raier der 1 Maifte des 14 Johrh Broder und Schüfer des Vorigon dem er im Colorit ühnlich war aber im Urbrigen film untergebründt.

Auch von ibm ninge Bilder in der Planhothok zu Verma

Wiell, Prancucco, ital Londschuftemaler geb 20 Juli 1006 in Settime Provins. Schüler der Akadeum in Florenz nater Publis etrant, debüttete 1869 mit dem Bilde Karl Emannel der den spanischen Gesandten verjagt, dann feigten die historischen Genrehilder Der Besach Altieris bei Golden, und Der Besach Goldenis hai J. J. Reussann. former Angelus Domini, Die Procussen mit dem Alforhesligston, Begingung Eine echmeravolle Muster and andere Genrobuder

filed, Luigh, itse Malor gob im Nov 1854 in Cascina. Prov. Pies. des Vorigen malte sehr geschnigte Landerhaften mit Pferden und anderen Thisren, die er in den Karvennen van Tencasa und in der Umgegond von Florenz etnillerte

Gientmo, Antonio, ital Malor gob 2007 in Pudus, † 1722 in Belogus, Soba und Schuler den Malore Sommon & auch Schuler von Milauf und Glunnppo Muria (resp. Er malte goistroile Bilder in Bologua, we sich von ihm im Palant

Rantzet ein Bild aus dem Leben der Haman befindet

Giordano, Luca, ital Malor wegen seiner Schnellmalorei Fn presto genanni, geb 1644 in Neapol, † 14 Jan. 1205 das., Sohn und Schiller der mittelmässigun Malore Autours if and 9 Jahra Schüler des Ribera in Seagel den er nachsm alinon strebts. Dann ging or much Rom, we er sich an Pietre da t ertena anechions, und Haffaois Bilder im Vatikas, Michelangole und Caravaggio copirta. Später arbeiteta er in Bulogna, Purma und Florung wurde 1692 vom König Karl II. nach Spanion horafun lebte dort 1.8 Jahre und malte in Escarial in Tolodo und in Madrid. wu sick im Museum dei Prado von ihm mehr als 60 Hilder vererhiedenen Inhalts befinden. ligid ngch 1706 kuhrte er nach Kaspes purück. Hit artgegt grossen künstlerterhün Talont, evinem Schünbestminne und somer fabelbaft schnellon Gestaltungskraft triob er unversehlichen Missbrunch, da er ihm unf Antrich esines beligierigen Valers mor auf leichtes und erhaeltes Portigmachen ankam. Aus der gewaltigen Zahl witner guistvollen, aber oft nuch unt erhandhurber Flüchtigkeit gemaiten flüder die sieh in first allen grömeren Massen Kurupas Raden, heben wir nur als bedeutend und lebumworth horver im Berliner Museum das Urtheil des Paris. Wiederholnen in der Bremitage on 84 Petersburgs, im Massum en Droeden, wo mokr als 20 Bilder von ihm) als cine source berthanton Works Herenies and Outphale (1870. Ariadae res Bacelius Cherrascht: Perteus and Phiness. Sumpas mit den beiden Aften. Die büssende Magdaleus, Dor Rand der Sabigerignen Loth mit seinen Tüchtern Jakob und Rabel am Brunnen, in der Pinskothek zu München Der bothiehemitische Kindormerd. Selbstbildin: und libintos sutnes Vators, en Hofmuseum zu Wieg, wo 12 fülder von ihm Iber Erzengel Michael die gufullanen Engel etternend 1864 und mehrere Stilder aus dem Leban der Maria, in S. Philippo Nort en Seapor ale nein berühmtestes Frenke die Reinigung des Tumpele un Louvre die Pareteilung Christi im Tempel und Mare und Voune mit Liebeng-stern, in den Liftzien der Rank der Dejanira durch den Krutauren Samma

In actorn westgen Radierungen erscheint er gans als Nachfolger Riberas.

Wierdane, Steffung, stat Maler des 16 Jahrh, geb in Messina, Schüler von Palidoro da Caravaggia, in demon Still or malte. Von this oin Absorbath! In

A. Gregorie su Mencina.

Glorgotti, Glucomo, stal Maler des 17 Juhrh. gob su Ancisi, biblioto coin Culorit such Laufrance, and seichnete sich durch Wandmalereien aus, beite unch 1683 die groese Sakramentskapolle im Dom seiner Vaterstadt

Giorgia, Miniaturmajor des 15. Jahrh , Doutscher von Geburt, malte mit Hills anderer Ministermaler in Ferrara 2 Receives sin Missale and 1460 an der Ribis din Hernoga Borno van Rato

Ulorgio, Eusebio di Han, s. Butchio di San Giorgio.

Giorgio, Francesco Haarisio di, Hal Architekt, Bildhauer und Haler, geb. 93 Roya. 1430 in Floria, † 1868 das, war in dur Malerei Schiller von Vollehiuffin. trat 1477 in den Utenst des Horneys Federigo von Urbina war am dortigen Palest.

als logundout, auch als Pestungshaumoister thitig kehrte aler in demention Jahre in some Vatrentedt nordet we er mit Militär- und Festungshauten beschäftigt war lipitar war er in frahkte und 1444 in Cortona we er das Modell der Kirche die Cafrinaje verfortigte und ebenfalls an militärischen Bauten thätig war und behrie in Live 1465 nach Siena surück. 1690 gang er nach Massand, we er ein Modell der Vierungskuppel des Dems einreichte hebrie dam in seine Heimath surück und nindte von da aus ein Projekt für die Façade des Doms in Florena um 1498 wurde ur Baumoister des Dems von Beine Hauptarbeit durch die er numer Zeit grusse Puniste liebete ist sein Traktat über die "Architetturs einfie e militäre" finiter beschäftigte er weh mehr met der Bildimuurkunst und erbeitete mancharizi für den Dom in Stona. Als Major war er nur nabedeutend stutte kleine Bilder von ihm im Saal des Stadthauses in Sana.

tilorgio von Sebenica, em Dalmatmer Baumester und Bildhauer des 13 Jahrh, der 1443 in iombardischem und den Poin von Sebenico bogunn und die Muthmult der resegnatischen Deseration und Plastik in der Polorgangischt um der Gethik in die Renaissanen an dem prächtigen Portai von 8 Francesco in Ansum vom Jahre 1455 und an der 1452 vollapörtan Façade der dortigen Borse seigt, während er dem einen etärkeren Anklung an die Renaissanen an dem 1454 von tim begrunnenen. Mit minem Tode anvolkendet hinterlassenen Portai von 4 Agostine hervertreten Bant.

Glorgiane, egentlich Giorgia Barbarelli, bedoutender ttalinmicher Maier der topomamorben Schule geb um 1475 ader 1478 mahrichendich zu Vofelage bei Contoffuero: † 1511 in Venedag an der Post, Schuler des Grent Bulls all, dessen tiefe, leuchtendo truth der Farbo er nich på eigen machto. Er war der erste stalisisische Haler der seine Seenen in eine poetisch componitte Landschaft on verlegen püogin Der Hampterhaupinte eeiner Thatigkort war boneitig wo er pieht nur Actarbeider and Riddiese malte sugdors agel dampligue rette auch Schrände Kiston und ganus Historerfucadou mit Maloreiro echimicale - Re hatte emige Arbeiton des Leonardo da Vince greeken, die durch die külinen (engannkline das Hollen und Dunklen wirklin), to dan er dieser Anfacoung während seinig gamen Lebons nachstrobte und die Wahrbrit und Friede des lebendigen Pleinchen wahrer wiederungeben verstand als die Obrigen recessauerhen Musster. Ann der gresson Annahl von Bildern die früher mit. Unrocht, seinen Namen tragen and nur folgende ibm mit bickerheit zugnichreibnitin Altarioid der gwichen den Hedigen Franciscus and Liberale throughten Madituna tin Historyvando mat essor Landochisti im Diom gn Chatefrapen die herrische Landerbalt mit der eig Familie feibrgienes im Palast feierageilt in Venodig um 1500, ein Urtheil Salomos canvallendot in Kingston Lacy bei Wimborne in England, die my Feldmenier ader die 3 Autralogen im Hofmannten zu Wies in eine pantierber Lando-batt, das my concort in Fainst Pitti su Plerena. Wiederheitung im Palast Duris in Rom im Museum del Prade yn Madrid mae Madeung mit den Heiligen Antonine and Rochus, in den I flavon dur l'ethed Salonios und die Fonorprobe des kininen Kores on Museum an Dressien sone arbitemescude Vanus. Night von thes. nundern vielleicht von Portenone im Leichbauer von Trevien der von Engeln gehabnes todie Christia um Rande des terabes, van Paris Bardons in der Akademie van Vonedig dur durch die Heisigen Marens, hienlans und tesorg geställte beseturm

Giovafatti, Lazzaro, ital Architekt und Budhaner geb 1004 in Acceli Pierro, † 1741 das Schüler von Russunnt in Jiene half seinen bater beim han der Rametokapolie von S. Fietro Hartiro in Acceli, hante auch die diertigen Kircken S. Demonico 1714 und Sta. Haria del Buon Cansaglio Sumo Bildhamerarbeiten warm finteng ausgeführt, aber geschmachten.

Diotino di Massiro fitefano, ital Major der 2 Haite des 14 Jahrh, wurde "Seimis della natura". Alle der Natur genomat, weil er ome starkelle resilietarche Bungung als some Zeitgenssone neugte. Von ihm als som omnigue Work wahrschninflich die Presiden in der Kapelle S. Missisten von Sta. Cross in Florenz, mit der Geschichte des bes. Missister

Giotto di Bondono, berthenter ital Raise unch Bonnetster und Redhause, geb wahrscheinlich 1964 in Colle bei Verpigunno ? 6 Jan 1937 (1932) in Florenz, soll am Sohn state Banceu bei editon ersten Versuchen im Zeichnen von Cim a h übe untdecht werden win Gerwien ist dass er mit diesem 1986 nach Florenz ging und die Austbung der Reierer beginn, die er später über gunn Italien in der Weste ausdehnte dass sein müchtiger Kindum der gunnen itabensechen Kunst auf lange Rait bin den Stempel aufdrückte. Am kinzeten kommt unge künstlerische Budrutung in gefessene Compositionen ser Goltung, in denen er eine wanderbere Klarkeit in der

Uistanni. 53

Buhldorung, eine etherfu Charaktoristik entwickelt und mit einem unmittelbaren Erntblerten vertrigt, wenn thm nuch der Austruck leblenschaftlicher Regungen des Gemüthe noch nicht gelägt. In die ersten Jahre seiner Thätigkeit fallen mehrere Mauptworks, in deces such soins game Befoutung seigt. Es sind die um 1801 entstandenen, jetzt sehr beschidigten Fresken im & Saal des Bargulie in Florenz idas Paradice mit dom Bildmes seines Freundes Dante die Halle u. s. w.j. der 2 Jahre später begonnene grosse Preshencyklus in der Cappella dels Arena an Padus, deren Wande und Gewölbe das Leben Christs und der Maria mit einer grossen Duretoliung des Jüngsten Gerichte enthalten, Bilder, in donon ur in somer vollen Schöpferkraft mit einer bes dahin unbukannten Gestaltungswusse die individuelle Erurbeinung in thror einnlichen, wie auch in thror innoren, geutigen Wahrheit neigt. Do we or schlicht an arguidon hat, a B to der Gebort Maris, zeigt er seine gunte Orlino Wanger glückte ihm das Jüngste Gericht, das Phantasse und Leidenschaft orfordiet. Ein dritter gromer Cyklos and cum 1814-22 die Malersina an der Docks des Kruungewölben über dem Herhalter der Unterkirche S. Francesco au Amiri, unthaltend die Hauptingenden des Franciscus und seine Verhärung, entstanden unter dem gesstigen Kinfluss des Dante, abmlich die 3 Ordenagelübde der Franciscanst : Armuth, Konschheit und Geboream und die genannte Verklärung des Franciscus. Unter seinen übrigen Maloreien sind die wichtigsten in der Kapelle Bardi von Sta Croce die Legende des heil Pranciscus bedeutender als früher in Assist , in der Kapelle Peruzzi ale seine müdasten Prusken die Geschichte der beiden Johannes, beconders schön das Gastmahl des Herudes, bei dem dem Fürsten das Haupt den Thufers von eigem Krieger gebracht wird, in der Kupelle de Medici die Krönung Marik, wikirend dagugun das ihm friher sugaschriebens Fruske, des Abendmakis im phomologica Refuktorium derselben Kirche wahrutheinlich von T a d d  $\phi$  G a d d i herrithyt. Dagu kamen noch seine Freihre der vier ist Kircheniehrer und der Evungelisten in S. Giovanni Evangulista na Ravouna. Hodann in der Vorhalle der Poterahirche nu Rous das mach minom Entwarf 1200 anegofthrie Honaik der sogren Navicolia, d. b. das die christliche Kirche bedoutende Schiff Petri auf etërmiechem Meere - Budlich unter soinen Tafelbildern in der Akademie zu Florens eine mitten unter Engeln threnondo Madouna and 14 klotne Tafein mit Sconen aus dem Leben Jam. Weit woniger amgedohnt, aber ebense geistvoll waren seine Arbeiten als Architekt und als plastischer Künstler, werts wir nur die Marmorbakieidung der Pertale an der Nard, and Sudsoite des Dome en Florenz and den dortigen Glockenthurn zu noanza haben, der in seiner odlen Gliederung von fünf Grechessen und esinem Reliefschmuch vog ihm and Andron Pionno von wurderharer kfastlarischer Harmonie ist. -- Seine Biogr von Dobbert in Dobmes "Eunet and Kümtler" (1976) and von Harry Quittor 1880.

Giovanni, Berto di, a Berto di Giovanni. Giovanni da Bologua, a Bologua, Giovanni da.

Giovanni da Faensa, ital Malor der 2 Hüffle des 15 Jahrh, der die Anmuth der umbrischen Schule mit der Tiefe und Reinheit der florentinischen verband. Von flim im Gymnasium seiner Voterstadt eine Madenna mit dem segnenden Kinde sobst

Engeln und Heiligen

Giovanni da Milano, vigentich Johannes Jacobi, ital Maier, gob much 1300 in Cavergajo bei Como, Schüler von Tadde o traddi, verhand die florentinische und menosische Schule, seigte fleiseige Modellirung und Streben nach Würme und Feinbeit im Ansdrijch, war aber eigentlich heit selbständiger erfinderischer Geset. Von ihm eine Beweinung Christi aus dem Jahre 1365 in der Akademie zu Pierena, bedoutender durch wurmes und jetichtendes Calerit eine Altarhiid der Madenna mit den Hulligun Katharina, Berghard, Sarthelomäne und Barnaba in der Gemüldegulerie an Prate, seine truffichen Freehen ans dem Leben der Maria und des Heilandes in der Kapelle Rinneckei von Sta. Croce zu Florens, und einige Bilder in den Uffizien.

Giovanni da Murano, a Johannes Alamannus.

Giovanni da Son Giovanni, genannt Manorri, geb 1800 in S Giovanni, † 1804, Schüler von Mattes Roussellt und von tig olt vin produktiver Freekonnier, der in Rom und in Fiorenz ansgedehote Malervien christlichen und mythologischen lahalte ausführte und eine lebhafte Phantasie und serbere Technik seigte. Von ihm in der Hampthirche seiner Vaterstadt ein Bild der Kathauptung Johannis d.T. und eine Verbindigung, im Palast Pitti ein Jügerheid, werin er als Nachfolger Coravaggies erscheint.

Giovanni di Paolo, genannt del Poggio, Malor der Schule von Siona, urkundlish schon 1423 in Siona thütig, † wahrecheinlich 1482, vielleicht Schüler des Gen til to da Fabriano, wengstens gebildet unter desson Binitus. Im Berhaer Museum von thm ein Temperabild Christus am Kreuz mit Maria und Johannes.

Giovanni di Pietro, s. Lo Spagna, Giovanni.

Glovanni di Stefano, stal Budhavor und Architekt des 15 Jahrh , thittig in Sinna, we or mehrers Arbeiton von edler Aussaugur and eacherst Aussthbrang schuf Soin frühestes Werk ist wohl das Tabernakel und die Altarwand in der Katharinen hapelle von S. Domenico in Nicas von 1406. Einen otwas abwechenden Charakter prigt sem letates Work The Louchter haltenden Bronzeungel neben dem Tabernakel. Verchiettas im dortigen Dom west 1409 Ale Architekt von ihm die 1402 45 arbanto Kapolle Johannio des Thufers un Dom au Siona

Glovanni, Fra, Intarenarhoiter geb 1456 in Verona, † 10. Febr 1525, lichtijst von Fra Bastians, schof die schöuen Intarnen des Chergestilles der Kirche zu Mente Oliveto 1505 , nach 1511 die ligtarnien der Thüren des Barili im Vatikan, führte den Char von S. Puele de Teledo in Monte Oliveto aux, banto den Cher von San Benedutto. kei Siena, schuf su Sta Maria in Organe zu Veruna die Kanzel und die trofflichen

Intersion due Chors, souto die der Sakristel

Glovanni, Macetro, egyentich G. Bottardi, Ministermaler der ersten Decemben dus 16. Jahrh , walte mit seinem Sohne Francosco eine Rethe von Chörbüchurn in Monto Cassino unter dem Einfluss der Haffaelschen Stanzen und Loggion.

Gievanni, Battee di, a. Mattee di Gievanni. Gievannial, Jacopo Maria, stal Ristorionnaler und Radiorer, geb 1647 in Bulegna, † 1717 in Parma, war in der Malere. Schüler von Gincappe Maria Rolli, malte für Kirchen und Palästa, widmete sich abor später nur dem Kupfurstich und der Radierung, werin er seine bedel alzu angetisch und gierlich führte. Seine besten Blätter sind. Die Plucht unch Angypten nach Turuff. Die Berhneidung Christe nach Gnide Rent, Jesus gibt den Apesteln die beit Communion nach Pranceschint, Der eing Tag nach Correggio in Parme. Der heil Schnetina nach Lod Carra-ci, 12 Blätter nach Correggios Kuppelfrecken der Heiland in der Hunmelsglorie in S Gievanni Evangelista in Parms, und 12 Blätter sun dem Loban dos had Banodiet nach Lod Carraccia Frankon in S Mickelo in Basco zu Bologua.

Glovannini, Vincenso, stal Lands-haftsmaler geb 1816 in Toli, begann seine Apphilding is Rom and malte mehrers Vedutes and dortigen Gegendon. 1868 brachte er sine Anecht von Castelpormane, dann in Mosaik eine Ansicht vom remischen Forum und uine Partie vom Janiculus aber seine Rilder blieben stemlich unbuschtet und

liceson the nicht emperhemmen. Giorgano, Girolamo, ital Major ann Vercelli, thètig am Ende des 15. und Aufang des 14 Jahrle wurde früher der erste Lohrer den Gendenzie Ferrari genannt, doch ist er um etwa 10 Jahre jünger als dieser. Von ihm in der Akademie 30 Turis als 2013 brotes Work 2019 Ashetang des Kindes durch Maria and Joseph in hoher Kuppelhalle mit 6 anderen Heiligengestalten; in der dertigen Pinakethak sino Nacionna met den Hesligen Abbondio und Antonio und den Staftern (Tempora. von 1514 - eine Madenna mit 4 Heiligen und der Auferstandone ihlt Maria und Putrus. Andree Bilder von the in Vercelli und Bergumo

Giovenoue, Glusoppe di Amadeo, stal Malor aus Vorcolli, Schüler von Gaudessie Ferrazi. Vog thm in der Pinakethek zu Turin aus dem Kude des 16. Johrh ein Bild der Auferstehung Christi, das in der erstrebten Verbindung des

Symbolichen and Dramatischen selleame Contracte seigt.

Girnidi, Guglieimo, ital Ministernalor des 15 Jahrh., gob. in Forrara, malte awischen 1450 und 1475 ein Kissale, ein Brevier, ein Gesangbuch, einen Tibull und Appean, die Canzonen Petrarens und die Prolings.

Olraidini, s. Gerardini.

Girandole, Bernarde delle, s. Duentaleuti.

Girard, Alexis François, franz Kupferstecker in Linion-Manier, punktirter Manier, Mezzetinto und Aquatiata, gob 1789 un Vincounce, † 17 Jan. 1670 in Paris, widtnete sich dem Kupferetich, nachdem er in der Malerei Schiller von Regnuult Haspthittter von ihm sind. Nach Raffael Die Jungfrau mit dem Floch EGRACOR MPL and Die Jungfrau mit der Perle, noch Delaroche Manaria auf dem Sterbebett und Richelieu der mit de Theu und Cues Mare den Rhonefluse nach Lyon binauführt, um sfo enthospten zu lansen, nach Ary Schoffer Die beiligen Franca vom Grube Christi kommend, mech Winterhalter das Delce far mente, der Decemeren und die Weinless, nuch Cogniet die Entführung der Robekha. Er erhielt eine ganze Rothe von Medaillon und gehörte seit 1866 der Ehrenlegien an.

Girard, Etienne Martin, frans. Landschaftsmaler, geb. 1742 in Paris, † 28. Oct. 1702, Mitglied der Akademie von San Luca, stellte in den 70er Jahrun zahkruiche Landschaften aus, z B Ausicht rou Nonpol, Marurille und Roueu, von den Tuilerien

und sin Floss der Römer zum Transportiren der Obelisken

Girard, Firmin, franz. Genromaler geb. \$1 Mai 1838 in Pencin (Ain., trat 1853 in cine Zeichenschule zu Paris und 1854 in das Atelier von Gleyre, debütirte 1869 mit einem Bilde des heil Subastian, hatte aber erst Erfolg als er mit Genrobildern auftrut, die durch Frieche and Wahrheit sewie gifanzendes Colorit sehr guffelen. Die besten derselben sind. Nach dem Ball, 1862s, Verlebte aus der Zeit. Ludwigs XIII 1874), Die sreten Liebkonungen, Der Quai aux Flours in Paris, die aligemein bewanderte Erste Kommunion (1976), Der Bitrenführer, Eine Hechtelt im in Jahrhundert u. n. w. Er erhiolt 1665 die Medaille 3. Kl., 1874 die Medaille T El

Sirard, Noti Jules, frans. Bildhauer, gab. 22 Aug. 1616 in Paris, besuchts die Ecole des beaux-arts, war Schiller von David d'Augure und Putitus, trug 1846 don grosson remischen Press davon, und brachte 1849 ein Terracotta-Relief, dann felgten 1852 ein Trauben presender Winzer aus Brenze, die geopferte Iphigenia (1885) die Statuen Larochefeucaulds und der Astronomie für den Neuse Louvre, eine Statue der Wahrheit für den Hof des Louvre (1864), die sehr wehl gelungsnen. Statues der Komödie und des Dramas für das Giebelfeid der Noueu Oper und einen Christus am Krouz für den Friedhof in St. Donie. 1852 Medaille S Kl

Okrard, Hond, franz. Expforetocher to panktirter Manier, gob 1751 in Paris. Seine Hauptblätter sind nach Cipriani Das Opfer Amers, Amer careautt die Subbuhtit. nach Greuze Der zerbrochone Krug, nach Bartelougi Der Tod der Dide, und einige

Diidnisco nach Lawrence.

Girardot, Abraham, schweigerischer Zeichner und Kupferstacher, geb. 1764 in Locio (Nonfchatali, † 1823 in Paris, wards hier Schiller von Micelliet, bildete eich 1794 in Rom wester aus und stach viele treffiche Blätter. Die Transfiguration nuch Raffael 1806). Due Abendmahl nach Ph. de Champagne, Fost der Ceres, Fust des Becchus und Der Raub der Sabinarianen nach N. Poussia (im Louvre), Der Trimmph due Verpasian und des Titus nach Giulio Romano (im Louvre), Die letzten Angeablicks des Hernogs von Borry nach Fragenard, Ted des Arnold v Winkelried

aach olgener Zeichnung

Girardet, Charles, Genre- and Landschaftsmaler, gob. 12. Mai 1310 in Locie, † 24 April 1871 in Paris, Sohn don Charles Sam G., Schüler von Laon Cognict, muchte Reisen in der Schweiz, Doutschland, Italien, Spanien, Algerien, Augypten und der Türkel, brackte aus diesen Lündern sott 1836 Landschaften und Genreiskier und mächte mit dem historischen Bilde Protestanten während ihrer Andacht von katholischen Soldaton und Mönchen überfallen (1848) grouses Aufenben. Unter seinen Obrigon Bildern stad zu nesaco sino Landschaft Massum in Königsberg), Episado ann der Schlacht bei Marian 1476 (Museum in Bern), Houserste im Berner Obsriande (Museum in Born). Partio ann der Gegond von Noufchätel - Er illustrirte auch eine Amgabe des Ariest and Thiere' "Histoire du Consulat et de l'Empire"

Girardet, Charles Samuel, Expferetocher and Lithograph, geb. 1780 in Locie † 1963 in Paris, Schiller seiner Britter Abraham und Alexander G. starh anfange Sohweiser Ausichten, ging dann nach Puris, stoch hier die Auferstehung Christi nach Lebrun, und widmute sich nachhor der Lithographie, iliestrirte auch 1838-40 das "Magasin universei" und stach 1644 den oben genanuten Coberfall der Protestanten (S. Charies Girurdet).

Girardet, Edouard Henri, Malor and Kupfersto-hor, gob. 21 Juli 1829 in Nouschatel † 5 Jan. 1880 in Verenilles, Sehn des Chavies Samuel G., Schiller seines Bruders Chavles G., malte mit Vorliebe fremme und patrierchaltsche Scenen ans dem Familioniohen der Landonte des Berner Oberinnden, aber auch bumeristleche und tragische Scenen, s. B. Die Mutter an der Wiege ihree sterbenden Kinden, Das Tischgebot, Der Resuch beim Arzt, Die Auction auf dem Lande, Jahrmarkt im Berner Oborlando a A. Unter soinen nicht nahlruichen Kupforstlehen sind Blätter nuch Charles Dalarache und Gérôme

Girnrdet, Engène, franz Genremaler, gub. 1852 in Paris, Schüler von G é r û m s, labt in Paris. Von ihm die Bilder. Halt in der Winte (Kunstlergütli in Zürich),

Arabieches Kaffe in Bishra, Der Atlas bei El-Kantara in Algier

Girardel, Joan, frank Historionmaler, geb. 1709 in Luneville, † 30, Sept. 1776. In Namey, bildste eich hier und in Italian zu einem tüchtigen Künstlor, der für Kirchen and Pulliste Bilder in Ool and in Freeke malte. Von ihm der Plafend im Stadthame

zu Nancy und sinige Bilder in der dertigen Gemäldemmulung

Gleardet, Paul, Kupferstecher, geh # Mars 1821 in Nonfchätel, † 27. Febr 1835 in Paris, Sohn von Charles Samuel to, war in Paris dessen Schüler, widmete sich aber nur der Kapferstecherkunst. Seine wirkungsvollen Stiche meist nach nuseren Meistern anch in Menzetinte, sind. Die Schlacht bei friy und Die ereta Mense in Kabylien nach Horace Vernet, Charfreitag nach Delareche, Gefecht bei Rivell nach Phulppetenni, Das Collequium von Peissey nach Rob Fleury Schlacht bei Fridericia nach Smensen, Uebergung Washingtons über den Delaware nach Louisa, Der Trachenspieler und Die geldene Hochzeit nach Knans, Rine Hochzeit im Elsase nach Brien, Der verlorene Sohn nach Dubufe, Verlosung der letzten Opfer der Schreckensherrachaft in der französischen Revelution nach Charles Louis Müller und nadere Blätter nach Auguste Bonbeur. Von 1849—61 erhielt er 4 Medaillen 2 Kl. und 1863 die Medaille 1 Kl.

Girardon, Françoia, franz. Bildhauer, geb. 1430 in Troyen, † 1 Sept. 1716 in Paris, war hier Schüler des Bildhauers François Angutor und bildete meh nachher in Rom weiter aus. 1452 kehrte er nach Paris zurück, wurde erster Inspektor der Bildhauerarbeiten und 1495 Kanzler der Akademie. Br. war für some Zeit ein bedeutender Künstler, der gwar keine grosse Erfindungsgube benass und sich etwas theutralisch in der Darstellungsweise, aber ausdrucksvoll in der Darstellung der Köpfe zeigte. Unter neinen zahleischen Werken und die vorzüglichsten das Modelt zu der in der Revolution 1789 serstörten Reiterstatue Ludwigs XIV. im Leuves, das 1694 von ihm nach Lebrun ausgeführte Grabmal des Kardinale Richelson in der Kirche der Borbonne, die Statuen in des Apollohöderu zu Versaulies und der Raub der Procerpina im Garten von Versaulies. — Seine Biogr. von de Breban 1850).

im Garten von Vermilles — Seine Biogr von de Brebag (1850).

Girardon, Pierre Gustave, franz Landschaftsmaler, geb. in Lyon, † 1867, malte besonders aus dem südlichen Frankreich gut gesuichnete, aber im Farbenton etwas kübie Landschaften in Ool und namentlich sehr gelungene landschaftliche

Aquarollo

Girand, Jean Haptiste, franz. Bildhauer der 2. Halfte des 18. Jahrh., geb. 25. Aiz, übte seine Kunst in Paris, wo er Mitglied der Akademie wurde. Von ihm worden nur ideale und mythologische Bildwerke genannt: ein sterhender Achilles,

oin Morcuz, om Satyr und em Hercules

Giraud, Pierre François Eugène, fram Historien. Geure und Bildnissmaler, geb. 9 Aug 1806 in Paris, † 22 Der 1861 das Schüler von Hernaust und der Leute des beannarts, erholt 1824 in der Kupferstecherkunst, werig er Schüler von Richousma war, den grousen römlichen Fran, bildete nich aber nachhor fast nur im historischen Geure und im Bildniss aus, und machte nich einem mehrythrigen Aufenthalt in Italien mit Alex Dumas 1844 eine Reise nach Spanien und 1847 nach dem Orient Zahlreicher als erine Kupferstliche sind seine eriginellen, energisch nungeführten historischen Genrebtlier und Bildnisse Dahin gehören Die Rettung des Dauphins Karl durch Stephan Marcel 1286 (1836), Unbergang der Armee Condde und Colugnys über die Leize (1887), Fieberkrunks in der Campagna 1846), Taga in einer Posada zu Granada 1853, Heinrich IV im Thurn von St. Germain des Prés, Veberschwemmung des Nile, im Leizembeurg Eine Thaperia in Kalre (1866) und Sonne aus einem Stiergesecht 1869), Abreise zur Armee Condde und zichtreiche Bildnisse behannter Perionilischkeiten. 1851 wurde er Ritter, 1866 Officier der Ehrenlegien.

Giraci, Pierre François Grégoire, franz Bildhauer, gab. 1763 in Paris, Schüler seines Obeims Junu Baptanto G. und Ramaya. Von ihm die Beliefe Tod der Pallas und der verwundete Philoktet, für die er 1804 und 1806 Preise erhight.

Giraud, Schastien Charles, franz Genre und laterieurmaler, geb 18. Jan 1010 in Paris, † 1892 das Bruder und Schüter von P. F. E. g. † n. G. s. d. und der Koole des beaugarts, bereiste 1848—47 die Westindischen lasein und begleitete den Prinzen Napoleon unch dem Norden. Er malte neben dem Genre auch viele luterieurhider von guter Perspektive und sauberer Ausführung. Die behanntesten seiner Bilder sind. Erinnerungen au Hayti. 1853., Speisessal der Prinzessan Mathilde. 1855., Der Sechundsfang. 1857., Studirunmer des Grafen von Nieuwerkerke. Partie nur Island, Ein Zimmer im 15. Jahrh. 1862., Das Musee Napoleon im Louvre, Wassengulerie im Musée de Cluny, Sonning in der Bretagne (1878. n. A. 1842 wurde er Ritter der Ehrenlegien.

Girand, Victor, franz Gouromaier, geb 1841, † 21 Febr 1871 in Folgo einer im Kriego erhaltenen Wunde, Schüler von Picot und seines Vaters P. F Rug dus

Girand (a. 4.), malte antike Stoffe in medsruor Auffuseung, mit charaktervollen Figures von gittenendem Colorit, a. B. Der Sklavenhändler (im Luxembourg), Ein Agyptischer Vogelzähmer u. A.

Girl, Helisena, verebelichte Keich, Genremalerin, geb. 1832 in Lindau, war in Müschen thätig. Von ihr wurden bekannt die Bilder: Mutter mit ihren Kindern am Brunnen, Rädchen am Stichrahmen, Kinder mit einem Schaf, Tanbon fütteruden

Müdchen (Nene Pinakethok in München).

Girodet, Anne Louis de Roucy, gussant Girodet-Triscon, franz Historian-maier, geb à Jan. 1767 in Moutargie (Loriet), † 9 Dec. 1824 in Paris, was Schüler von David, neigte sich aber gleich anfangn mehr zur griechischen Mythologie und wurde innorhalb der klassischen Richtung der Verhote der hald nachher hereinbruchenden romantischen Strömung. Von Bom aus, wo er sich infolge des gramen Preises à Jahre aufhielt, sandte er seinen beifüllig aufgenommenen Schlaf des Endymion (1792, im Louvre, ein Noch charakteristischer für seine Richtung war 1792 Hippokrates der die Geschenke des persischen königs vorweigert. Nachdem er 1796 auch Paris zurückgekehrt, erschienen als seine Hauptbilder eine zur modernen Phrysogewordene üppige Danad, Die Schatten französischer transrale werden in den Elystischen Feldern von Omian empfangen (1801), die mit Unrecht viel bewunderte Sense aus der Sündfluth 1806, Louvre, das tief ergreifende Begräbules Atales nach Chatembriand (1808, obendan) und Napoleon empfängt die Schlässel von Wien. Seitdem lieferte er fast nur noch Zeichnungen zu Anakreon, Virgil, Racine und anderen Dichtern und als sein letztes namhaftes Oeibild (1818) Der erstannte Pygmalien dem sich seine guliebte alfenbeinerne Statue belebt. 1818 wurde er Mitglied der Ahndernie, apäter Ritter der Ehrenlegien.

titrolame da Cromena, (tal Minister, der zwiechen 1467 und 1475 gleichzeitig mit Liberale da Verona über 70 Ministuren in 11 Antiphonarien im Dem von Siona malte, einförmig in den Köpfen, aber von geschickter Zeichnung und lebhaften Parbon. Von ihm auch eine Ministur der Krönung Maries von 1472 in Olivete

gemalt, jotzt iz Chiusi.

Circiamo dal Libri, s. Libri, Girciamo dal-

Girolamo da Santa Croce, s. Santa Croce, Girolamo da.

Girolamo da Troviso, s. Treviso. Girolamo Bomanias, s. Romanias.

Olrometti, Gluseppe, ital. Gemmenschneider und Medaillour, geb. 1780 in Rom, † 17 Nov. 1881 daselbet, ging von der Bildhauerkunst, die er unter Pacuttl in Rom begann, zur Steinschneidekunst über und zeigte sich besonders geschicht in der Beantzung der Farbenschichten des Onyx, Smaragde und anderer Edelsteins. Die bedentendeten seiner vielen Arbeiten sind. 2 grosse Cameen mit dem Kopf des Genius in Canovas Grabdenkund des Papetes Comene XIII und mit dem Kopfe von Canovas Persens, Cameen mit Canovas Torpsichere und Magdalena, mit Teneranis Psyche u. A., sbenze galdreiche Bildnisse, Stempelschnitte und Gedächtnissmedaillen der Papete von Pius VII bis Groger XVI

Girometti, Pietre, ital Stempenchaeider, geb. in Rom, Sohn des Vorigen, lieferte echène Denkmünnen auf die Vervolikonmeung der Wohlthätigknitsanstalten unter Papet Gregor XVI und auf die Dechterin Vittoria Colonna, gab auch mit seinem Vater und mit N Corbara eine Samulung von Dunkmünnen auf berühmte Italiener

horada.

Olron, Charles, schweizerischer Genrumsler, geb 1858 in Genf, Schüler von Cabanel in Paris, we er seinen Wohnstanshm. Von ihm wurden bekannt die Bilder. Das Modell (im Museum zu Bern) und das Aufsehen erregende Periser Strassn-bild der beiden Schwestern Lebensgrösse), we eine Fran aus dem Volke in der Dame einer einganten Equipage ihre Schwester erkenat

Dame einer eleganten Equipage ihre Schwester erkenat Giroude, Bernard de, franz. Maler der Gegenwart, geb. in Mostauban, malte Genre- und Historieshilder von guter Zeichnung und tredlicher Ausführung, s. B. Die Schlafende, Der Fischer (nach Goothe) und eine origineile, grossertige Judith.

Siroux, André, frank Landschaftsmaler, geb 30. April 1801 in Puris, † 1879, Schiller seines Vaters, erhielt, anchdem ar sich schon 1822 die 2. Medalile errungen, 1825 den Preis für Ross und hildete sich in Italien weiter sin. Unter seinen portischen Bilders von mftigem Colorit werden genannt. Ansicht von Avitalin, Aus den französischen Alpen, Ansicht der Ebene von Grönivanden bei Grunoble (im Luxembeurg), Ansicht vom Ufer der Seine (1839) und eine Landschaft in der Galerie Ravené zu Berlin.

Girscher, Bernhard, Landschaftsmaler, gub. 1922 in Rothschung bei Görlitz, † 1970, ging vom Studium der Medizin 1846 nur Malerei über, wurde Schüler vom Brant Rouch in Bresing und bildete sich neit 1849 in Müschen und durch Studion im hayrischen Hochlande und in Tirol wester aus, lebte dann in Lieguita und in Borlin. Unter seinen Ridern sind zu seinen Landschaft aus Rapern, Parkscone im Mondschein. Hechgebirgslandschaft aus den Tauern, Mondschaft bei Kitzbühlel in Tirol.

Girtin, Thoman, engl Aquarelimaler geb 10 Febr 1773 in London + 2 Nov1802 des, war kurse Zeit Schüler von Days a, etudirte die Umgegend von London,
hereiste Schottland und einen grossen Theil von England und malte in transparenten
Farben mit Verhobe Euleen von Abteien und grösseren Kirchengehünden, stedte eit
1794 solche Bilder in grosser Menge aus, später auch ein Panoruma von London. Er
neigte eine krüfuge Malweise die mit Unterdrückung der Details dem Ganson eine
düstere Grösse un verleiben waarte. Hamptinider von ihm sind Rivanz Abbey 1790,
im South Konsington Museum; Ansicht von Paris. Ansicht von Durham, und ein
Oulbild von Belten Bridge. Mehrere Bilder von ihm im Beeitz des Hernege von
Devonablee.

Globert, Antonio, span Enter der Gogonwart, geb. in Alcoy (Valoncia), Schüler der Akademie in Madrid, malte einfach componiste, aber nicht sehr ausdruckereile Historienbilder fein gestimmte Genrehilder und Bilduisse. Unter jenen z. B. Die Landung der Puritaner an der Nordküste Amerikan, Die Hisrichtung des Den Juan du Padilla. Ted des Den Carlos. Er wurde Direktor des Emenuer von San Persande in Madrid und ist mit 1870 Offizier der Ehrenlegien.

Glebort von Kranenburg, Architekt, wird genannt als einer der Banmaistat

der fünfschaftigen St. Victorakirche in Xanton von 1408-37

Ginela, Joseph, Gearemaier, geb. 17 Nev. 1851 in Wien, Schüler der dertigen Akademie unter A. Feiner bach brachte seit 1886 auf die Ausstellungen von Berlin, München und Wien die Bilder. Die Kartenlegerin, Bet der Wahringerin, Die Katzenmutter. Der Taufschmaue. Die Schachpartie u. A.

Ginors, Henri Alphonso de, franz Architekt, geb 3 Sept. 1796 in Paris, † 17 Ang 1966 waz emo Zeitlang einer der Leiter des von Chalgrin begonnenen Banne des Arc de Triomphe de l'Étoile in Paris, entwarf auch den Plan sum nouce

Salon der Pairskammer

Gitladen, griech Baumeister und Brugiesser aus Sparta, lebte in der 1 Hilfte des 5 Jahrk vor Chr., † nach 455, machte sich behannt derch den von ihm erhauten. Tempel der Athene Chahiseskes in Sparta mit dem von ihm verfertigten Krabiide der Göttin auf ihrem Gewand eder vielleicht an den Wanden des Tempels nahlreiche Figuren in Reliefs aus den Thaten des Hercules, aus der Sage der Diechuren, aus

dom Mythus von Persons und nos Athenes Geburt.

Gludice, Luigt, ital Bildhauer geb 1 Sept 1836 in Genus, Schuler der dertigen Akademie und des Santo Varus, ging 1854 nach Brasilien, we er Professer an der Akademie in Rie de Janeire wurde und Grabdenkustler und Büsten echef, darugter die des Derter Styand, Diraktere des dortigen Bindeninstitute und anderer dertiger Berühmtheiten, beispielsweise die Büsten der kalserlichen Familie Seine bedeutendste Arbeit war dert der plastische Schmurk im titebelfeld des Hospitals von Rie de Janeire. Er machte sich auch einen Namen durch die Erfindung der Plastilips, die nicht trechnet und nicht schwindet und statt des feuchten Thous von den Bildhauern verwendet wird.

Gludiel, Carlo Maria, ital. Bildhouer and Maier, geb 1733 in Viggia (Malland), † 1804 in Mailand, indote sich in Bom durch das Studium der grossen Maister und liem sich in Malland nieder, wo er für Kirchen und Pallaste Statuen und Robers one-führte. Er malte auch Frenkon in der harocken Kirche S Francosco di Paolo und Staffeielblider aus der hechtgen und Profungeschichte, die sohr gelebt wurden.

Ginilane, Bartolommee, stal Maler geb 1923 in Sum, besuchte die Abademin in Turin und die in Florenz und lieue eich in Marland nieder, wo er bis 1885 Lahrur un der Abademie der Brern war. Unter wieden Bildern und zu neuenn. Der Traum der Puristna, Der utihanne Unbergung Friedrich Barbaronna von Suna, Die Richkahr von der Arbeit. Van Dyck der die Kinder Karle I. von England malt. Ein Semmestrahl, Kinterbende Weiber un der Queile und andere Gegrobilder, neute bestudern arbützbare Landschaften. 1859 wurde er Professor un der Mailinder Akademie.

Giuliano da Sangallo, a. Sangallo.

Glullo ned Alcosandro, ital. Greteshonnaler, † 1550 in Spanice, die von Karl V drethis betufen wurden, we sie in verschiedenen Palifeten zu Hafrid Greteshan in

der Art der Raffielischen Loggien ausführten und den Ozenhauch an der ginichen Materei in Spanien einführten.

Giulio Romano, s. Pippl.

Glunta, Luc Antonio da, ital Eupferstecher und Formschneider, auch Engetund Buchdrucker in Florenz, arbeitete in den ersten Decounien des in Jahrh, in Vanedig Er stark unch eigenen tempésitionen Din Turbier der Horodias mit dem Haupt des Thofers, Kampf zwischen einem Dinchen und einem Löwenpaar und einigu Einneifiguren Hotzacknitte von ihm eind der Kindurmerd und die 3 Könige nach Chingaguela, die Gladiatoren nach Poliajuele, der Triamph Christi nach einer Zeichnung von Tusian und einige Blätter eigener Composition

Giunta Pinaco, ital Malor der 1 Hälfte den 13 Juhrh in Pina, urknudlich genaant von 1302 1256 der erste ital Malor, von dem Worke ouf uns gekommen, die freileit nie Maloresen noch tedt und unfres sind. Unter diesen wenigen verhandenne Worken ist eine Kreuzigung in S. Ramori zu Pica und wahrscheinlich einige nerstörte,

scho Franken in der Oberkirche von S. Francesco in Assisi.

Giuntalodi, Domenico, ital Major und Architekt, gob 25 Fobr 1505 in Prato, † 28 Oct 1560 in Guastalia, Schuler von Naccolo Soggi in Arcene, ging dans such Rom, we er Stidnisse malta trat als Architekt in dea Dienet eines Ingenieurs Karls V., ging mit dienem nach Similien, we er Festung-bauten ausführte und spüter nach Guastalia, wo er in derselben Weise arheitete

Gineti, Giulio, ital Landschaftsmaler der Gegenwart, geb. in Venedig, lebt in Verena. Er stellte in Turin 1884 ein Bild von den Lagunen in Venedig nus, in Malland 1884 ein Abalishes Bild mit venezianischen Flüssen und 1887 ein solchen

von der dortigen Sochfiste.

Giusti, Pietro, ital Holzbildhause des 19 Jahrh, gob. in Sisna, Schiller des Belabildhauere Auguste Burbuttt arbeitete mit granese Handfertigheit und brachte die Helsekulptur in Italien wieder zur Billithe Als Professor zur bedieben. Institut zu Turin bildete er viele troffiche Schiller

(Husto di Alemanno, s. Alemanno.

Giusto, Glovanal, genant Justus v. Padus, oder Menahueni, ital. Maier, geb. um 1330 in Florenz, † 29 Sept. 1400 in Padus, we er annimig war. Ein Hauptwork von ihm ist sin grooms Altarbiid der Krönung der Maria beim Grafen Cusrain in Wien, such ein Triptychen desseihen Gegenstandes aus dem J. 1367 in der Nationalgalerie zu Leuden. Sehr thätig war er in Padus, we er in der Kapelle Belludi von S. Antonio um 1342 Frenken non dem Leben der Apoetal Philippen und Jacobne ganz nach giottenken Grundestung malte, obense einem grooms Frenkensyklen aus dem J. 1347 im dertigen Baptisterium, Bilder, die in Zeichnung, Anstru in and Metiven noch memlich befangen, aber von krüftiger Farbe und in den Francahüpfen von grooms Schönbeit eind.

Gjelstrup, Adam Gottlob, Landschaftennier, geb 11 Oct. 1753 auf Mön in Dinemark, † 10 Febr 1830 in Kepenhagen. Withread der Zeit von 1777 bis 1800 war er Charakterspieler am Thouter. Bilder von ihm in der Galerie Moltko

fijorrwoll, C. Chr., schwedzeber Architekt, geb. 1764, baute 1817 in Stockholm das estimata, siemeich geschwackloss Carnisonlansruth, das Schloss Safstabolm des

Grafen Trolle Bonds und die autor Gustav III entstandone Villa Hagor.

Glacuer, Georg, Bildame und Historienmaler, geb. 1713 in Altderf bei Mürnberg, † 1748 in Baireuth wurde Hofmaler des Markgrafen Friedrich von Baireuth, ging dann nach Wien und auch Italien, von we er nach 7 Jahren zurückkehrte. Unter seinen correkt gezeichneten, lebhaft colorirten Bildern bedieden sich im Germanischen Husseum zu Nürnberg eine Geopatra mit der Natter an der Brust und ale ihr Gegensteht eine Lucretin, die sich mit dem Delch sewischt. Er malte anch Alexander den

Gresson but seenem Ringing in Indion and sine Taufe Christi

tilakte, Auguste Bartélemy, frank Historianneler, geb 15 Dec. 1813 in Bostpellier † 8 Aug 1808 in Paris, we er Schüler der Brüder Achlije und Eugene Dévuria wurde in eenen Bildern sehr verschiedenen inhalte ist er Banket, der mit femeligien Inhalt une malerie-de Wirkung verbindet. Dahm gebören felgende die ihn am besten charakterieren Die hell Elisabeth von Ungara die von den Thüren der Beichen abgewiesen wird 1844; Dante, seine "Göttliche Komödie" achreibend (1847), Die gallischen Weiber die sich verzweifungsvoil gegen die Römer wuhren (1832), der (von ihm lithegraphirte-Pranger, oder vielmehr eine Reihe von Prangers, au denen die Hürtyrer der Idea aus allen Zeiten, auch Christin und Schruten, etchen, vor ihnen die Gestalten einerseits des Elends und der Unwissenheit,

andararorita der Hencholei und der Gewalt. Viel malerischer gedecht ist des allegerische Bild Co qu'on voit à ringt ans, fast widorwartig Das sam Laster vorführende Eland, sonderbar im Inkalt das filr seine presumietische Auffautung der Geschichte sehr buasjohnende Schangsel der menschlichen Therheit. 1872. whr poetisch und insisterlieft. componert als Free Die geweiste Arche Angertieu Wandmalerwon in den Kirchen St. Sulpico, St. Jacques du Haut Pas und St. Merry - Nachdom er eich von 1842—40

verschiedene Medailien errangen, wurde er 1865 Hitter der Ehrenlegion.

Gigizo, Picere Paul Léon, franz Historionunier, geb 2 Febr 1842 in Paris, Rohn und Schüler des Vorigen, und Schüler (Forömus, malte Bilder aus dem christlichen und bestaischen Alterthum von memlich derbem Naturalismus. Noch unter der Leitung seines Vaters debützete er mit dem Verrath der Belsla, hald nachher ham Pana and Nympho (Museum in Montaubau). Irana folgton autor Gérèmes. Einfluss Accept on Hance des Kanthes Müseum in Dijen und Simoon der seine Bande servalest (1864, Museum in Mülhansen, Christia und die 10 Ausstängen, Hercules gwischen Tugond and Laster 1867, das metoterhafte Bildmos seiner Hutter, Das serte Duell (1870 Mussum in Arles Ted des heil Ludwig Kirche St. Louis d'Antine, ains Coper von Rombennette Stanlmoroters, der derb unturnlistische Schwar der jömischen Jünglinge sur Wiedersmetnung des Turquenns Superbus auch Plutarch, im Lugambourg), Die Flucht der Athener, ein Bildniss seines Vaters (1878) und 1878 awet Freeken aus dem Leben des Kirchenheiligen in St. Merry zu Paris. 1817 erhielt. er das Ritterkreug der Ehrenlegien

Giantschnigg, Lirich, Historicamator, gob. 1661 sa Ball im funthal, † 1722 in Bosen, bildete eich in Vonedig und liese sich in Bosen nieder, wo er Altarbilder für mehrere Kirchen in Tirol und Geurescenen malte

Glaser, Adam Goswin, Kupforetecher geb 17 Aug 1815 in Deraton (Reg. Ben Münter, war von 1886 - 61 auf der Abademie in Ditseidorf Schiller von Jon. v Keller, brachte in Stabletich die Vorkfindigung nach Deger, ale seinen besten Stich die Anbetung der Könige nach Fr Francia. Hun in Dreeden, und Tizinge Zinagreechen 1860 und später noch die Reguns pacte nach Ettenbach, Christin als guter Hirt nach Kehren, die Kroustragung nach P. Vereness im Dreeden) und der Liebeseitenst nach Siegert (Kunsthalle in Bamburg)

Glaser, Hans, Formschoelder und Brisfinaler, arbeitete um die Mitte den 16. Jahrk in Nitroberg. Schoe soltenen Biktter haben mehr historischen als klimit-

terischen Werth

Glaser, Hans Beinrich, Malor and Radierer, thittig in Basel withrend der 2 Halfte des 17 Jahrh. Ven somen wenigen Radierungen bennt man nur auf 2 Billitera Die Vertreibung der ersten Eltera ans dem Paradicce 1630) und uie fichispitusinches Huldunbuch mit violen Radiorungen von 1425

Glass, Joh. Killan, Maler, geb. 1701 in Donnied oder Dergoist in der Grafschaft Hansu-Lichtenberg, Todesjakr unbekannt, malte in Freske Häuserfagnden und in Ministur Deers, Armbander und sonstige Gerüthe. Im sommer 1742 war at in Laurence für den Markgrafen von Baden beschäftigt und malte viele Bildzisse. Später

ging or each Paris

Glauber, Jan fiottlieb, gapangt Myrtill, Landschaftsmaler and Radiorer, geb. 1060 in Utrocht, † 1706 in Brestan, Broder and Schiller des Jun D., den er nach Italien begleitete, we er wegen seiner sigilischen Landschaften jenen Reinamen bekam Spitter lebte or in Wise, Prag and Breslan. Seine Hilder im treachmach die Compar l'ottents in den Galorien un Augeburg, l'ottimerafelden und in der Ahndomie on Wien stad von guter Composition and warmen Colorit. Unter seigen Radierungen numt man einen im Sturm gebrochenen Baum noch G Pounta und nach eigener Composition eine Gebirge- und eine Bumenlandschaft

Glauber, Jan, generat Polydor, holited Landschuftsmaier und Radierer, geb. 1646 von deutschen Altern in Ltrocht, † 1736 in Schonkoven, Schüler von Borchom In Haarlein, gang mit somen oken grannion Bruder Jan Gottlieb und scingr Behwester Dinnn, die obenfalle Malerin war nach Italien blieb aber aunschot in Paris und in Lyon, we er sich unter A van de Kahel nach weiter hildete und ong orst dags much Rom, we to Ponson utges growen Kindyan auf the austible Auch is anderen Städting Radiege war er thätig und arbiitete nach einer Rückkohr his 1665 in Hamburg: 1667 in Amsterdam und später im Hang: Seine ziesetenn suft 1806 entstandenen Landschaften, oft mit Staffage von Lairesce, eind im Geschmich dus Gaspar Poussa, lobeasworth ia Composition, Coloret und Ausführung. Mehroru derselben im Reichermesum zu Amsterdam, in Betterdam, in der Pinakothek au

München, in Dreuden, im Wassens zu Kölu, im Hang, im Louvre, in den Hassen zu Brannschweig Schwerin und Pummer-felden. Er rudierte theile nach Gasp Pomein, thelle nach eigenen Zeicheungen.

Glankias, griech Erzgiesser aus Angina, arbeitete in der i Hälfte des 5 Jahrh. Tiche Er schuf mehrere Statuen Olympischer Singer a. B. des Syrahusaners Gelein nahrt seinem Viergespann, der um 486 gewingt hatte die des Theagunes aus Thams, des Philon, der im Pausthampf in Olympia den Sieg errang und des Glankon von Karyston.

Glacken, groech Budhener von der Insel Chies, lebte ums Jahr 600 v Chr., a. A. schon im Anfang des 7 Jahrh. war der Erfinder der Löthung des Erzes. Von seinen Worken neunt man nur den hechgeprissenen shernen, mit Reliefs versebenen Unternatu zu eigem eifbornen Eischgoften, wolches Alyattes von Lydien nach Dolphi weihte

Gleditsch, Paul, Kopfersterber und Radierer, geb. 27 Nov. 1728 in Wien, † 2 Nov. 1878 den Schüler von Joh Friedr Loybold Zu minen hesten Bilttern zühlt man. Maria mit dem Kinde und dem beil Hieronyteun nach Raffund die Madeuma velata nach Sasoferrate. Maria Verkündigung nach (\* Delei, Maria mit dem Kinde und den Hetligen Magdalenn und Kutherten nach Perugien, Maria verührt das zehlafende Kind und die Tuufe Christi nach is Rent, das Abendmahl nach is Ponssin, Christien sein Kreuz trugend nach is del Piembe Christien au Kreuz nach van Dych, Johannes ale Kind mit dem Lamm nach Muriffe, die lenende heil Kutharian unde C Italei oderen Widmung an den Köung von Preparen ihm 1840 die geld Medalite für Kunet und Wissenschaft eintruge, die transrude figsemenda nach Purini, Ria Aguse mit dem Lamm nach Guervine. Amer nie Begenschnitzer nach Parmigianien, Heleng Pegrment nach Rubene

Glotchauf, Endolf, Historiannalor geb 20 Juli 1936 zu Hüfingen (Baden), Schiller von Schnerz an der Abademie in Müschen und in Francen, arbeitete an der Ausmalung des Theaters in Karlerahe malte im Schloss Heiligenberg am Bedencen, in der Triabballe zu Baden Baden und an den Franken im Treppenhaum der ver-

ninigten finantingro in Karlarahe, wo er seinen Wohneitz hat

Glieben, tien f. von (Prinz Victor v. Hobenlebe-Langroburg), Blidbauer, geb. 11. Nov. 1833. in Langroburg v. im Jan. 1897. in Loudon, Neffe der Königin von England, war Kapitain in der engliechen Marine machte den Feldung gagen Schastopol 1853 und den Kring in China. 1837 mit. Unter somen plastischen Arbeiten von ziemlich starkem Realization sind zu nennen eine Gruppe der Sündfinth ein Grabdenkmni seiner Mutter der Pürsten von Hebenlebe im Buden, sine liegunde Statue den Sir George Soymour, eine Colomnistation Alfreds d. Or. und mehrere Büsten von Mitgliedern der königlischen Famithe

Glotchen-Research, Being, Ludwig, Freiherr von, Landschaftsmaler, gab. 23. Oct 1896 gu Gretfenetein en Bonning in Bayern, Enkel Schillern, trat 1809 in die Kunsterbuie in Weimar unter Kan Schmidt und Theed Hagen, malte gahlreiche etimmungsvolle, oft derb nathrliche Landschaften mit charakteristischer Staffage nach bin und wieder Genrebilder. In der Nationalgulerte zu Berlin von ihm eine Idylle. Von seinen mehr als 60 Radierungen besteht die Mehrzahl uns latimen Landschaftspartien mit unbedeutender Staffage. Besondere gut gelungen

sind this emige Stratoenhilder bei Bogun

Gloim, Eduard, Landschaftennier geb 32 Mars 1512 in Schwallach, Schiller der Akademie in München, wordte sich seit den öber Jahren auf den Austellungen in München Wies und Berlin durch Landschaften aus Oberhayern und Tiest von adler Auffassung der Natur und wohlgebungenem Celerit behannt, n. B. Partie bei Ausbach am Staraberger sie Motir aus Branconburg, Abend nach einem Gewitter, Finnterver im tireler Hochgeburge n. A.

Girlontiler, Hant und Heinrich, Glasmaier des 15 Johrh, malten für Kirchen in München und Landebut. Von ihnen noch in der kleigen getkischen Kirche ge-

Joshofen ber Landsbut schöne Glasmalertien.

Gion, Jan de, Fermechander gub um die Mitte des 16 Jahrh, † mach 1631, achuitt die Midniese der Phoete au der von seinem Bruder geschriebenen, um 1600 gedruckten "Histoire poetificale" fertigte nach eigenen Zeichnungen die Holmchnitte au dem Wark "Des habits mouurs, ehremanies et façuns de faire anciennes et moderans" (1601), obenes au den Werken "Les mervulles de la ville de Rome" (1631) und au "Rusupa, sive primariarum Europas provinciarum ritibus, casremonn et vastibus"

Buropa, sive primariarum Europes provinciarum ritibus, caeremonis et vestibus. Gloyra, Charles Sabriel, franc Rictoricamales, geb. 2 Mai 1808 in Chevilly (Canton Wandt), † 8 Mai 1974 in Paris, war durt Schüler von Horsen t, ging

1980 mark Italius, wo or die alton Bobster etndirte. Giotto und Raffzol ocyfriu und im Kampf mit grassen Milhodigkeiten sonige historische Bilder malte. Von dort ging or ale Register once Amerikaners 1654 such dem Orient, besuchte Atgypton, Absestatora Nyrista (errordorstand used the Türkot von wo or mit otgar Pülle van Zaichnaugen ags der Natur und dem Veitzeleben nurückhohrte. Auf Gresse Reise trufen the mehrery Lagin-kafklie infolgs derve er halbtedt in Burnt in Syrien ankam, wo or seem broncomy fand. Seet 1830, was or wieder in Paris. trad succest 1840 milt dom Inide Johannes auf l'atoms auf and errang essen durcherhingunden Erfrèg 1843 mit dem Bilde Iver Abend im Louver, das einen Ivelter vorstellt, der am l'été dan Alls the Traume sesper Jagond an uch vertibernehen sicht Settfom marte er retigitate, historische und besondere gelangene mythologische Bilder. Some Hauptworke sind for Among der Apostel sur Verhindigung des Evangeliums 1845 Eirebe in Montargio Die bymphe Erbo 1844 Der Tanz der Borchantingen 1849 Dur Tod den religitione Entlyrers Bajor Danel Indus und Triumph den Helvetiere Divise über die Romer 1954 Hussum in Lauranne Hercuise zu den Pliesen der Omphale 1863, Museum in Neufshätel und vielleicht nein hantes Riid Der von den Mänaden var-folgte Fenthem 1984 Museum in Rossie Er besone keine grome Kraft der Phantanis und tregenantat der Eründung aber sine charaktervolle Furchführung der einzelnen femtalten und tiefen trefthi in der Furchtildung der Form. Sein nuch jeder Richtung unabhängiger Charakter brackte in mit nich, dum er dan ihm verhohme Krein der Ehrmagion surfichgestieren - rosse Boge e Clement 2 And 1800:

Gliomann, Philipp Albert, Britains and Genevasier get 16 Dec 1898 in Wattenbütter 7 25 April 1872 in Ivenium we or Schüler der Abademie und insbesondere Julius Hübners was und seinem Wohnstz nahm. Von thin im dertigen Hussem des Bildgies eines alten Juden undere Bilder von Bigs sind Die 4 Jahrengeton, Scone um Brunnen. Der Zufriedens und der Lapatrinfann, Bildnime der Könige

von rachees Johnso and Province August 11

Gillah, Franc Kaver, Historicannier geb 1795 in Burgus (Schwahns), † 22 Febr 1873 in Education websit or 1800 ham, das Handwork eines Schreinste originate and sevial Kunsteins sengte dass or in the Akademie trates and 1894 mit mass Researtspondium unch Italian gabes housts. Nach somer Richtsche malte ur lillder für Educationer Kirchen namentlich für die Franschierbe vies Auferstabung thrists. Unter somes Birigen sind besteutend eine Anbeitung der Hirten die beit Harguretha auf dem Schwiebengen und die beu Agnes beide in der Sammlung Spack Starnburg bei Looping. Haria und Johannes unter dem Ervan, Johannes in der Wüste und nach Schwiede Katwürfen mehrere Bilder im Schlem Hebenschwangen.

Glinsky, Julius, Glasmaler des 18 Jahrh. geb in Daning Schuler den Architekturmalers Jah Karl Schultz in der Akademie in St. Petersburg unter Brüle 2 Später kam er unch Berlin, trut 1848 in die hönigt Glasmalerse Anstalt und malte für die Marsenkirche in Straigund 2 Feneter mit der Verkündigung nich Jan von Sych und der Anbetung der Künige noch Johann v. Küln, bei denen er die

Majoret des Mitteigliers tren wiedergugeben verstand

Gitneer, Kari, Hoterten und Landschaftsmaler geb 1000 in Breitenna bei Kassei + 1070 in Kanet, besuchte die Abademen in Müschen und Ditmektorf und ging nach Parie we er sich unter is es ein gifansades Laierit nortgiete. Nach einem Beruche in Bom und Neupes inne er sich in Kanet mehre Petre Hauptstider eind ein Bildnur Joh (hr. Rambarte Sunana mit den beiden Actienten 1007, Kunsthalle in Hamburg. Jahob empfängt den blutigen Boch Josepha Der burgsburzige Sameriter Stavenham in Alexandrum, Landschaft mit Pan und Byran «tudt: Nachher beschie er Arestenerinungen zu Th. Kaye "Rembrundte Album" und wichmite gich mehr theuretischen Kunsteinlan.

filizenti, Ashille, ta. Genromaier der Gegenwart geh in Browis, feht in Florena, brachte auf Ausstellungen in Europa und Amerika minn libber auter denna un neuere sent. Eine Jagdgeschichte Taufe in Tirol, Die Hachstellung. Der Entvertreib des Grossvaters, Wirthshaussesens, Die Fortenung des Testaments. Ave.

Maria, la des Plitterwoches, u. s. w.

Olockendon, Virniverger Künstlerfamilio des 10 und 16 Jahrb., so weichter geboren. Albert d. Ar., so neant man einen Ministurmaler und Kupferstocher der um 1432 geboren, sich in der Schule Rogiern v. d. Wuyden gebildet haben mil und 1481. 35 in Würzburg arbeitete. Auf diesen Namen wird aderdinge weht mit überseugender Begründung, des Meusgramm A. G. des behannten frühen Kupferstochers gestentet, von dem wir andreiche Lupien auch Behangung, n. B. Die Kreuntrupping,

Der Ted der hell. Jungfrun, Die Anbeitung der Könige. 12 Bisther des Leifene Christi und to Bilitter der blugen und thürschten Jungfrauen besitzen -- Albert d. J., Ginmaier, Ministurmaier "Illuminist" and Motserharder thatig ton 1521-42. The hn Stil Behame gehaltener Helnerhgitt, zwei betende Franca mit Recentizung in den Bladen, 176gt die Bezeichnung "Albrecht Glockenden Blummort 1881" andere Exemplare nur das Monogrames A D mit einem Glöcksben danwischen Georg & Acus Porme-baseder and Briefmaler artistate awarden 1400 and 1814. Von ihm sine boll Jungfran mit dem Kinds von 4 hall Francu umgehen. — Weurg d. J., Briofmaier und Formickneider geb. 1492. † J. Jan. 1555. Von ihm auf S. Hättern. das Cinichniss vom ungerechten Hanshalter und auf 10 Mattern das Leben des haft. Sikulana, der bedentondste der Pamilie. † 1500, Bruder von Albert d. J. Dominicae and Schiller seines Laters to early d. J. nur Maler von Ministures, die er in vollendeter Turinak für Mess und Gebetbücher fertigte, wie ein in der Hofbibliothek und in der Bistaktribe zu Auchestenburg sich besinden. Von ihm nuch in der Bibliothuh au Walfaubuttet eine Ribei mit Ministurus nuch Dhror- Holgschnitten.

Glootale, Ludwig, Historiesmaler, geh 1047 au Immonstadt im Algün, Schüller der Abademe in Müschen unter Nehraud elph, malte 2 Seesen aus dem Lohan den heil Julius, eine Rimmolfahrt Christi (Kirche in Immenstadt) ein schönes Altarbild vom Kampf des heil teuerg mit dem Druchen (1881) einen Fresheneyhles vom 14 Kretzweghildern für den Itom in Salzburg 1884 und des Fentidikat Loos Kill Glom, Ludwig, Reichauer geb im Jan 1881 in Wiener Sonstadt, Schüler der

Gious, Ludwig, Raidhaner geb an Jan 1861 in Winner Neustadt, Schüler dar Ahademie in Wien auter Zumbüsch und in München auter Widnen aus. von wolch 1876 nach Wien austrätzischere und eich als Gehilfe von Zumbüsch bei demen Ponkmal Maria Theresias betheiligte. Später schuf er auch die 5 Matuen für das Wiener Raibhans, bereiste Florenz, Rem und Neupei und widnete nich auch der Halurei.

Glover, John, engl Landschoftemaier in Aquarell, 30h 16 Pebr 1767 in Houghton-on the-Hill Leienster chirch, † 9 Der 1860 in Launceston (Australium), wurde 1766 Schulmeuster in Appleby and 1704 mach Liebfield we er Zuichenlichert war und in Aquarell wie in Ool maite. Später Bess er sich in London einfart we er 1815 Präesfent der Gesellichaft der Aquarellmaier wurde bestehte anch Paria, die Schwein und Italien. Haupthilder von ihm eind die Kathedraie in Purham und Loch Katrine. 1824 gefindete er die Gesellichaft britischer Künstler. 1831 ang ar nach Australien und widmete sich mit Eifer dem Studiem und der Malerei dertigur Gugenden, werin ihm die Aquareilbeider besser gelangen, als die Orifitieer.

Glowachl, Joh. Vepom., Maior gob. 1802 in Krahau, † 20 Juli 1667 das., hildete eich un der Abndeme von Krahau und Wien, sowie unter Atalie fold, wurde müter Lehrer der Zeichenschule am Lycoum Sta Anna, sowie Professor der Mainzul an der Universität. Er besuchte München und war it Jahre lang in Rom. Er malte Mistorien, Richmer besondere aber Landschaften, witdromentische gelangen ihm umbesten. Bilder von ihm in Privat Sammiongen von Krahau. Se Antichten von Krahau wurden von Jacottet und David lithographirt. Pario 1836.

Clume, Joh. Gottlich, Hastories and Riddermaler and Radierer, gob 1711 in Berlin, † 1770 das, Schüler von & Pesus und von Harper Ermalte Historien-bibler and Landschaften und radierte in Kupfer. Zu minen hesten Blättern athlit min nem Selbethildam 1748; ein jungen Paar mit der Fläte und Laute, die Bild-ginn der Eltern des Künstlern 1748; und riele andere Ridderer

Olykon, griech Stidhaner and Athen der wahrerbeinlich im i Jahrh a. Chr lebte, der Schöpfer des dem Lyseppes nachgebisleten farmesterben Hercules im Museum zu Neapel der, weit entfernt von der nauven klassischen Zeit, eine bewundernewerthe fichtofung in der Leberingschott der physiochen Kraft, in der gewaltigen Hunkulatur und im Verhaltniss des Kopfes zum übrigen Körper ist. Eine Copie im Husse Nantzunfe zu Voltarre.

timelin, Londerhaftemaier der 19 Jahrh, der in Rom lebte und esit 1800 becondere visie Landeshaftem aus der Umpuppend von Rom, aus Palermo und dem übrigen Stellten malte, z. h. die Ruinen des Theaters von Taarmins. In der Ville Reseastein hei Piettgurt:

timella, Withelm Friedrich, Enginestacher und Radiover, geb. 1745 in Radioweiler, 7 for Supt. 1800 in Hom, wokin or 1700 gugungen was He was Schüler von Chr. v. Merched in Bases hildete sich aber mehr durch sigenes Stoftom im landschaftlichen Stiche. Seize besondern gerühmten Riftster sind. nach Cl. Lestuis die Mühle (im Palast Durie) und die Landschaft mit einem Opfer im Apollotompel, nach domasibus Im Museum au Dreeden die Landschaft mit der Fincht nach Augypten und die mit Arie und Galatea, mehrere nach G Penerin im Palast Colonga und Coraini zu Rom nach Ph Hackert und nahlresche Landschaften sach vigweer Compusition.

imanth, Gustav Adolf, Architekt, geb 1 Juli 1040 in Stattgart, † 19 Nov1804 in Nürsberg hildete sich im Polytechnikum seiner Vatorstadt unter Leiba,
twar anfangs beim Rissubskabschban beschäftigt, bereiste Italien, lebte in Wien,
twarde 1866 Professor an der Bangswerkschute 1870 am Polytechnikum seiner Vatorstadt, und 1877 Direkter der Kunstgewerbeschule in Nituberg. In Stattgart erstrechte
sich seine Bauthütigheit auf die Villa Siegle, einen musterhaften Resalimmscoben,
auf die Villa Louradt, die württeinbergische Vereinsbank im Barochstil und auf
mahrere Privathäuser mit Anweidung des Sgraffito. Orosess Verdienst erwarb er
sich auch um die Hebung der Kanstgewerbe durch sein Weck "Des Kunsthindwurk"
(1874, mit Buch er und durch das "Kalerjeuruni". 1875 und 1876 bereiste er mit
den Malern Leubsch und Makart Griechenland und Angypten.
Geseichl, Francesso, ital Landschaftsmaler der Gegenwart, der mit 1881 die

tinecchi, Francesco, ital Landschaftsmaler der Gegenwart, der mit 1981 die Ausstellungen durch sahlreiche sehr gerühmte Bilder beschickt, unter denun wir nur neuman Ein Octobertag, Frische Morgoniuft, Ansicht von Pallenna, vom Lage Maggiera, St. Moritz im Kagudia, Die Riviera di Levante, Sameden und viele Anders, auch

Btilllobanheider

Gobbo dei Carracci, s. Honzi, Pietro Paolo.

Gobbe, Homole del, ital Bildhezer, geb 6 Fubr 1056 in Acceli Ficano, bemehte die Akademie in Rem und brachte als erste grüneere Arbeiten eine Status unter dem Titel I'an triumphabit und eine Status des heil Schustian, dann feigten auf einer Ausstellung in Venedag eine Ophelia, Francesca da Rimigi, Dur Fulkonier, appter nahlreiche Grubdenkuntler und Bildmenfüsten, darunter auch die des Könige

Victor Emaguel und der Margurethe von Saveyen

Gebert, Alfred Thompson, franchescher Peroratemakünstler, geb. 22. Sept. 1823 in Paris, † 12. Nov. 1824 in Garenne-Bosons. Nachdom or sich genret der Majeret gewidmet hatte, trat er auf Empfehiung von Ingres und Pelareche in die flörren sche Nationalfabrik ein, wo er seitlebene verblieb, um Vorsteher über alle Arbeiten zu werden. Er erwise sich ebense giüchlich im Kupferemailliren als im Entwurf für Perselianvernierung, wie die geschmankvollen Arbeiten seiner Hand im Museum an Serres zur Genüge beweisen.

Museum en Sévres sur Genûge bewessen.
tiebert, (oder Ganbert), Pierra, franz. Maler, geb. 1859 in Festainsbiens,
† 15. Febr 1741 in Paris, Mitglied der dortigen Abademio. Von ihm im Massum

gn Drusdon um weibliches Roldales

Godby, James, eagl kupferstocher in punktirter Manier, bithte um 1800 in Landon, stach den wunderbaren Flechung nach Raffiel, Adam der den Leichnem Abele trägt und die Fincht Kauss nach Singloton 1790 and 1800-, nach Smirke Christin vor Pilaton und Stephanus zum Todo verurtheilt.

tiodde, Etienne Eyppolite, frank Architekt, gob. 26 Dec 1761 in Bretouil (Dip Ones, † 7 Dec 1969 in Paris, bante un 1822 die Kirche St. Pierre du Gros-Chilles im antiken Stil, und vergrüsserte mit Langung 1837 des im Eriege von

1870 wieder norstörte Hôtel de Ville in Paris

tiedden, John, engl. Radierer geb 1001 in London, † 20. Mars 1263 dan, warde 1017 Schiller des Landschaftsetechere W. R. Smith. Er stach eine ground

Annahi landschaftlicher Blätter namentlich für das "Art Jearnal"

Godebaki, Cyprian, poinscher Budhauer in Paris, gab 20. Oct. 1836 in Héry my ther ilbép Cher, bestehte in Paris die poinse beschüle im Staditheil Batignolles, tyst ins Atolies Jourfroy's und erhielt infoige estate Inditional 1847 zahlreiche Aufträge für ideale und allegorische Budworke Ridditanbüsten und Denkmäler. Zu nannen zind darunter Die Marmeestatue des Erwachens, die Station der Generale Landen und Lassy für das Arvenal in Wien, für Has in Belgien die des Violencellisten François dervals, für die Kathodrale in Worschau das Denkmal des Componisten Memmake, für Schoolopel das Denkmal des Krimitriogen, für den Pariser Friedhaf die Nord das Bildiniousstalien Theophile Gautiers. Some neuesten, zum Theil nur modellisten zum Theil polychromisch ansgestatteten Worke sied. das Itenkmal des Tuperisten Tamborisk auf dem Peru Lachause, einn Statue des Friedens, die Gruppe in perusasien\*, die Marmergruppe der brutalen (fewalt gegen die Unschuld (im Museum zu Tunien. Polychromisch ist auch die nur in einer Skizze verhandene Gruppe des Ruhmestreitunen. Be ist Mitglied der Ahademie von St. Petersburg und bezitzt den beigtenben Lespelde-Orden.

Godecharle, G. L., Bildhauer, gob 1780 in Branel, † 1835, Schüler von Delvaux, ging 1770 nach Parin, wo er 1773 den grossen Prois in seiner Kunst erlangte. Daan besuchte er Italien, Doutschland und England und kum 1780 in seine Vaterstadt aurück, wo er Bildhauer des Prinzen Karl von Lethringen, des Herzogs von Sachsen Teorben und Napoleone wurde. Er fertigte Copien nach Antiken, eine grosse Zahl von Büsten und Belsefe für das Schlose Lanken, für das Landgut und den Purk von Wespelaer zwischen Löwen und Mechela und 1782 im Globelfeid des Palais de Nation zu Brümel die Reliefe mit den auf die Rochlepfiege bezüglichen Darstellungen. Er war Mitglied des niederländischen Institute und vieler anderen Gesellschaften.

Godefroid, Marie Eléonore, franz Bildalesmalerin, geb. 1776 in Paris, Schillerin ihres Vatere Ferdinand Joseph G., auch Schülerin von Görard und Janbey Sie malte 1810 die Kinder des Marschalls Ney, 1812 die des Hernoge von Rovigo, der Königin Hortonein, später die des Hernoge von Origane und ein Bildniss des

Vjolinvirtnosen Pierro Rodo.

Godefroy, franz Ministermaler, von dem sich Bilder in dem Manuscript einer französischen Urbersetzung der "Triend" des Petraren in der Ribliothek des Arsennis zu Parie befinden und in vinem nodagen Manuscript nus dem J. 1519, die grosse Arbnitchkeit mit dem Bildern der eugenannten Schule von Fontaineblean neigen

Achniichkeit mit den Bildern der eugenannten Schule von Fontaineblean neigen Godefrey, François, franz Kupferstecher, gub. 1748 in Rouss, † 1819 in Paris. Vater des Jean G., Schuler von L. Bals, unter dessen Leitung er Landschaften nach Claude Lorrain, De la Hyre, Pillemont n. A. stach. Zu seinen besten Bilttern nicht man Les nappes denn nach Le Prince, Die Rückkehr zum Weiler nach

Pilloment

Godefrey, Jean, fram Kupferstecher in Linten-, Kreide und aamentlich in punktirter Manier, geb 21 Juli 1771 in London, † 5 Sept 1839 in Puris, wurde durch das Studium der Werke von Reynolds und von West zur Malersi gufffert, Schüler von J. P. Simon, einem in London anslanigen Schüler von Picot, und arbeitete in dessen Atelier bis 1780. Zu seinen besten Blattern gehören anch Gerard Der Truum Ossiane. 1806., Amer und Psyche, Die Schlacht bei Austerlita 1815., nach Ann Carracci Christin im Grube, Christin auf den Kassen seiner Motter, usch leiber Bonaparte in Malmaisen, Marie Leitue im Park von St. Good und der Wiener Kongress. 1839 navollendet., nach C. Vernet Der Tod des Hippelyt und Die Rückhehr vom Wettrungen. Er machte an in gründliche hunsthistorische Studien und schrieb Abhandlungen über seine Kunst. Gegen das Kude seines Lebens malie er ein grossen Bild der Schlacht von Marenge, das er zu stechen benbeichtigte, werzu ihn aber sein Tod verhanderte.

Godescale, Miniatarmaier der E Hälfte des S Jahrh, von dem des Prachtwerk since Evangemarinus in Paris borrührt, gemalt im Jahre 701 für Karl d. Gr. und seine Gemahlin Hildegard, mit harolingischer Architektur und Toppich-Rintergründen.

Godig, Helnrich, v. Goedlag,

Godinan, Jacoben Ludovicus, belgischer Maler, geb 1811 in Eccles, Schiller von Germaert in Gest und von 1836 37 Schiller von Delaroche in Paris. Er malte Historienheider und Bildnisse besweilen nich das Innere von Gobinden

Godi, Melchior and Stephan, gwee Erzgiesser, von deuen, sewie von Guerg Lüffler, die 22 eberara Colossaletatuen in der Umgebung des Maximilian Denkmals

in der Hofkirche zu Innebruck gegossen wurden

tiodwin, George, engl Architekt, pub un Jan 1815 in Brompton Middleser), wurde 1839 einer der Gründer des Londoner hanstvereins, ferner Vicepräsident der Gesellschaft der englischen Architekten, baute die Kirche St Mury in West Brompton, 2 Kirchen in South Kennington restaurirte die Kirche St Mury Bedeliffe in Bristel, schrieb die architektonischen Werke. "Die Kirchen Londons" (1856), die "Eistery in reine" 1855. "London Shadows" 1854., war langjähriger Mitarbeiter mehrurer Jaurpale und let seit 1844 Hauptvedakteur des "Builder"

Godwin, James, eagl Maler † 18. Jan 1×76 12 West Brompton, jüngerer Brader des Vorigen. Schiller der Akademie in London, zeichnete viel für illustrirte Zeitschriften, malte aber auch selbständige Bilder, z. B. Hamlet und Ophelia.

Goobel, Angilbert Wunibald, Bildmannaler und Kupferstecher, geh 1624 in Prankfurt a M + 1862 das, Schüler des Städelschen Institute unter Ph. Vult, malte fast auf Bildnisse dortiger Persönlichkeiten und stach nach Nebers Carton die Braut von Memins, Germania und Italia nach Veits Frente im Städelschen Institut, mit Eng Behüffer, Der Falkenstelner Ritt nach M v Schwind, Der Aspfeldieb

anch Stainle, Der Wüstling beim Gewitter nach Geneilt und das Ribfeles Kalutr

Karle V. nach A. Bethel im Römer zu Frankfurt a. M.

Göbel, Karl, Aquarellist, geb 1824 in Wien, Sohn des Karl Feter G., Schüler der dortigen Akademie unter Kliebur und Gnellhofer, widmete sich nur der Aquarellimalern, worin er zuerst das Bildaiss, spater das Genre, Thiore, Jagdecenen, Architekturen und Landschaften cultivirte. Grössere Ressen machte er in Spanion, Frankreich, Italien, Ungarn und Russland. Neunenswerthe Bilder von thin send: Heinkehrende Fischerfamilie um Gmundener Son, Fuhrwesenhvoonk, Gibraitar, Maler im Zigeunerlager, Marianeller Wallfahrer, Römische Pifferari (1860, Massum in Leipzig) w. A.

Gonbel, Karl Peter, Bildniss und Historiesmaler, geb. 1791 in Würzburg, † 1823 in Wien, Vater des Verigen, Schüfer der Akademie in Wien. Er malte das Bildniss seiner Guttin. 1819), eine Madema mit dem Kinde, Jakob segnet die Bildnis

Josephs 1820), Didoc Ted

Sinchouw, Antoni, Landschaftsmaler, geb. 1614, † 1494. Von ihm im Museum

as Brannechweig eine Landschaft mit römischen Ruinen

Gordaard, Johannes, Maler und Naturforscher, geb zu Anfang der 17 Jahrh in Middelburg, † 1648 das , malte mit gresser Genauigkest und Sachkenstniss Insekten, Ranpen und Würmer, geb auch eine Naturgeseffichte der Insekten mit Kupforn meh

soinen Zetchnungen beraut

Gooding, Goodig, Godig), Heinrich, Kalar und Radierer, geb. 1881 in Branachweig † 28 April 1606 in Bresden, neg gegen das Ende der 50er Jahre des 16 Jahrh. nach Sachsen und entwickelte hier eine reiche Thätigkeit. 1866 makte er ein Altarbild für die Schioschirche in Stolpen im Massum des nichslechen Altarbimstoreiner, wurde stark beschäftigt für den Schmuch der hurfürstlichen Bauten in Dresden. führte 1570 die Malereien in Augustenburg aus, malte ein Altarbild für Schloss Freudenstein (Freiberg). Sein Hauptwerk war die malerische Annichmückung des Stallhofen in Dresden. In der hönigt Bibliothek zu Dresden befinden sich 2 Bände seiner Aquarellen nuf Pergament gemalt. Von seinen Radierungen eine beworzutheben. Die Sachsenskrouik (über 100 Bistt), ein Buch mit den Abeildungen der Wunder der Welt, 6 Landschaften mit Staffage aus dem Leben Abrahams, eine Landschaft mit Brenn und Schwelzhütten, ned eine nahlreiche Feige von kleinen runden Landschaften, die vielleicht num Hokieben von Brettspielsteinen hartimmt waren.

Geelen, Alexander van, a. Gaelen.

Goenoutte, Norbort, frank Maler und Radierer, geb 24. Juli 1854 in Paris, † 9. Oct 1894 in Auvers enr One Schüler von Pilis, stellte zuerst im Salen von 1870 zwei Bilder aus, durunter "Boulevard de Clichy par la neige". Treiben und Sitten des beutigen Paris bilden den Gegenstand seiner mit guter Beobachtung dargestellten Bilder, z. B. Versteigerung auf der Markthalie. Musterung der Strassenkehrer. 1877), Die Kellnerinnen bei Duval, Vertheilung der Suppe an die Soldaten bei Brebunt, Pariser Abendämtserung a. s. w. Bedeutend ist er besondere als Radierer und Kaltsadelstecher, dessen an die zweihundert Platten granièse Zeichnungen in warmer maletischer Behandlung vorführen.

Georing, C. Anton, Landschafts und Thiormaler, geb. 1833 in Schönhalds Clackers Altenburg. Schüler der Akademie in Leipzig, wurde Amietent um zoologischen Museum in Halle ging 1856 nach Bracklen und anderen Theilen Südamerikas, wo er vieln Aufnahmen von Thioren und Landschaften machte die ut seit 1860 in Leipzig zu Bildern verarbeitete. 1864 begab er eich nach Westinden und Veneguela, wo er sich demelben Stodien wedmete, setzte auch nachhor die Malerei von Landschaften

and Thieren fort

Good, Hugo van der, altaiederländischer Maler aus Good, † 1408 geisteekraak als Laienbruder in Booden Clooster bei Sorgnien. Wennen Schüler er war, ist unbekannt. Er arbeitete meistens in Gent, decorirte Häuser malte aber auch Altarbiider und wurde 1465 Meister der Lucasgilde seiner Vaterstadt. Einige seiner berühmten Bilder und verschwunden, vorhanden ist noch und als sein Hauptwerk zu betrachten das im Hospital Sta. Maria Suova zu Florenz befindliche Altarwerk mit der Aubetung des Kindes durch Maria, Engus und Rirten, unf den Seitenbildern die Bildinisse der Familie des Bestellers Tommaso Portinari. Ein zweites, viel weiniger bedeutendes Work von ihm ist eine Verkündigung in der Pinakotheh zu München; mehrere andere wurden ihm früher mit Unrecht zugeschrieben. — Seine Biege von Wanters. 1978).

Gorigobner, Petrus Jacobna, Bannesster und Radiorer geb. 26. Febr. 1700 in Goot, Sehn des Bruncisters Jacques G. (1760 in 25., Schüler des dertigen Stadtbummisters P. J. de Bros. und der Akademie eriner Veterstadt, we er manche Brutos z. R. des Hôtel de la Poste aneführte und sich namentlich als Radiorer architektonischer Biatter bekannt machte. Dahm gebören die 1817 22 von ihm berutsgegebene "Choin des monumens, diffices et massons im plus remarquables du reyname des Puss Bas" mit Text von ihm und 12 radiorien Blättern, ebense 1822 das Werk "Eglises principales de | Europe". Er was Professor der Bankunst an der Genter Akademie.

Goethale, Charles, beig Major gob 1054, † 1686 in Brüssel, wurde 1885 uneb Frankreich und Rahen zum Stuchum der decorntiven Kunet gesundt. Riese seiner

buhanni gewordenen Julder war 1905 Das Ende eines Tagewerks

Goethe, E. 61., schwedischer Bildhauer geb 1778 in Stockheim, † 1838 das, als Professor an der Akademie Schüler von Song al bildete sich 1805 10 in Rom weiter and Von ihm im Schloss zu Stockholm eine Barchantin, im Königsgurten die Statue häng Karle XIII im Nationalmo-eum ebenfalle eine Barchantin, auch andere Statuen Grahdenkunder und Rusten

Goethe, Essander ton, & Boxander, Joh. Friedr.

Goetting, Joh. Peter, Ristorienmaler and Bildhater gob 1795 in Aachen, war 1925 it Schiller der Akademie in Disseldorf lehte hier und in miner Vater stadt. Er malte anktrei de religiões Bilder unter denen wir nur neanen. Die buil Verentha mit dem Schweiseitich Christin und Petrus auf dem Morres Dom in Halberstadt), sinn Grablegung Christi, Der beis Martinus als Rischof Hagur und Jomael & A. Als Bildhauer geforte er 12 Station für die Sakristei des Mansters in Aachen.

Groetz, Sebantian, Scidhauer lebte am Rade des 14 und im Anfang dus 17 Jahrh geb in Chur fertigte die prachtvollen Fürstenstatuen an der Façade des Otto Heisrichsbauen in Heidelberg und die Statuen der Kurfürsten Ludwig und

Rupert von der Pfalz am Friedrichsban-

Hoperswerds in der Frevius Sachers aufange Schlier des Genremeiers Hautunglich Hoperswerds in der Frevius Sachers aufange Schlier des Genremeiers Hautunglich in Dremien bildete sich spater nach Schnuter machte als Commandeur eines Jägerhatsilene des Fridung von 1870-71 mit nahm 1874 als Cheretlieutenant seinem Abschied und widmete sich in Dresiden nur der Maserer. Von ihm im Museum un Dresiden Kronprins Albert beginchwünscht vom Frinzen Georg nach der Schliebt bei Beaument 1987. Andere bedeutende Bilder von ihm nind Schne aus dem Gefreit bei Düppel Aus der Schliebt bei Sedan Frinz Georg in der Schliebt von St. Privat 1876. Seine aus der Schliebt bei Weshowich mwischen den Franzensung unter Regnier und dem Russen unter Sachen 1813. Nach der kanzgeparade in A.

Götzenberger, Jacob, Historicamaler geb 1:00 in Heidelberg 1 4 O 1 1806 in Durmstoit Schuler von Corne cus in Dissessiorf and in Muschen, ging infolgo einte Auftrages mit fe Hormonn and Ernet Foreter die Anie der Incremität in Bonn mit Fresken zu schmürken 1-2s nach Rom und Neapel, wo ar die Cartons dar Jurisprudenz, der Medicin und der Philosophie geschiete, die de nachbet als Frieken anofilheto. Dana folgte som breskensyklins in der Kapelle au Nierstein om Rhein mit dem Haupthied der Anbetung des Christkandes. Nach einer mit Cornelius nach Paris und Landon gemachten Reise malte er in der von Hübsch erhauten nrürft Triakhalle in Baden Baden Freehon and den Sagen und Rarchen des Schwarzunklen. Jone Rose much England gab that trelegratiest, Decorationen espe- Prachtenales in Bridgewaterhouse, der Residenz des Lords Ellesmere, zu maleu, die wegen des Todon dus Lorde navoliendet blieben und auserriem einen Saal im Northumberland Fulast mit 4 greenen tomposthouen aus einer altenglischen Balladu zu schmücken. 1963 –651: Unter scines thriges Riders and such as scruthers, sine hed Jungfran sait dam Christkinde auf dem Schoome. Kunsthalle in Karleruhe , Die Novize der barmberzigen Schwostern and essage Titethilder

tibtsloff, Earl Wilhelm, Land-chaftsmaler geb 1803 in Dreeden † 14 Jan. 1866 in Neapel Etghed der Dreedener Akademin sert 1823, ging sehon 1825 nach Italien, das ihm zur zweiten Brimath wurde und ihm in den elektrien Gegenden viele Metive zu seinen Hildern bet. In Neapel wurde er Hofmaler den Konigs beider Stallien. Unter diesen Bildern aus dem zitdlichen Italien neusen wir nur Nerrent und Capo di Monte 1866 beide in der Kunsthalle zu Humburg. Der teolf von Bagt, Einschiffung von Landieuten au der Hufenmauth von Neapel, Die bigge Grotte von Capti

titel websete Agnichten san Neapol

68a, Jos. Pranz Priedrich, Mules und Radierer, geb. 26. Febr. 1754 in Hermannstadt, † 16. Sept. 1815 in Regensburg ging von Studium der Rechtswissenschaft zur Maleret über lehte mehrere Jahre in München, in Augsburg und wit 1791 in Regensburg. Am bekaantesten machte er sich durch eine Serie von Charakterhilders, die er 1784 auf 160 Blatters für Kunet und Theaterfreunde in Zeichnungen and Radisruagen brachte. Ausserdem von ihm Gouachemalereien aus dem bayrischen Volkslehen und Bildnisse fürstlicher Personen.

Goljen, Jan van, n. Goyen. Gols, Edmo Etienno François, franz Bildhanor, geb 1765, † 1834, Sohn und Schüler des Etienno Pierre Adrian G. Als Hauptworks von ihm werden gunaant die Gruppe der 3 Horatier (1800-, einn Reiterstatus Napoleons I (1801), eine Brouzestatus der Jungfran von Orionne in Varsailles , eine Marmurgruppu der Loda, Lateua mit Apollo und Venne in einer Muschel 1834, die heil Genevera (1827)

und einige der Reliefe der Vendemestule Gela, Etionne Pierre Adrien, franz Bildhauer, Maier und Radiorer, 1. Jan 1731, † 1823, Schüler von Joanrat und von Roud Michel Sladtn, radiorte die 4 Bittier Findung des Mosse, die Tochter Jephthas, Rückkehr des jungen Tobias, Tobias gibt seinem Vuter das Gesicht wieder, ferner die Einnahme Jornsalems durch Nebukadnusar, Cambyson struft die ungerechten Richter und

L'avare pensif Goldborg, Georg, Empferstecher, geb 12 Mai 1630 in Nürnberg, † 25 Juli Goldborg, Georg, Empferstecher, geb 12 Mai 1630 in Nürnberg, † 25 Juli achale and sog 1840 sach Künchen, we er treffliche Blatter stach, z B Bacchus and Ariadao nach Tinteretto, Die Grablegung nach Giorgione (), einige Blatter für Elegen Mayers "Fenet", Das Erwacken des Frühlings nach Ernet Kaiser, Bildniss-König Oskars II von Schweden

Goldberg, Smithy, Histories and Bildzissmaler der Gegenwart, bildete sich in München, vollendete 1885 das ihm anfgetragens Bild des eschaischen Prinzenraubes vom Jahre 1455, das sich durch beredten Anadruck der Köpfe und stilgsmässe

Details amzeichnet.

Holdfriedrich, Ernst, Kupforstocher, gob 26 Juni 1882 in Droudon, † 28 Sopt. 1868 das , Schüler von Stelnto, stack auf 6 Blüttern Die Gesstageber und Könige in Thronnale dee Schloses in Dresion such Bendomann (1858) und Die 3 Murieu

am Grabe Christi nach Peschel 1843

Galding, Richard, engl Kupferstecher, gob 11 Aug 1785 in Landon, † 28 Dec 1865 das, Schüler des Illustrators James Parker und des Anker Smith Er stack als eines seiner ersten Blatter den Tod Nelsons nach B. West, staige Hlu strutionen für Robert Smirkes Gil Blas und Don Quinote. Einen seiner besten Blütter was das Bildniss der Prinzessin Charlotte von Wales nach Lawrence, bald nachber den von Sir William Grant. Unter seinen fibrigen Blättern nennt man. St. Ambresius der dem Theodosius d. Gr. den Kantritt in den Tempel verweigert nach P. Versesse, und nach Macline Kin Blick in die Zakunft.

Goldmann, Otto, Genremaler, geb. 8 April 1644 in Berlin, besuchts pur kurne Zeit die dertige Akademie und wandte eich seit 1878 von der Landschaftsmalerei ganz zu der realistischen Behandlung des Genras dieser Art sind seine Hilder. Duch nicht allein, In gespannter Erwartung, Gestörte Rube, Im Laboratorium, Quod orat demonstrandum, Unter une gesagt, Mit Kennerblick. Der Gebortstagemorgen u. A.

Goldschmidt, II., Guntemaler der Gegenwart, bildete eich in Paris. Er malte im Geschmack Winterhalters die Bilder Tollette einer algerischen Frau. 1836), Ein junger Florentiaer bietet einem Mid-ben eines Ring an, und eine Scone ans "Den

Quinote" (1830)

Goldschmidt, Hormann, Historienmaler, geb. 17 Juni 1802 in Frankfurt a M . † 20 Aug 1866 in Foutsinebissa. Zuerst als Kanfmann thütig widmete er eich in Folgo olnes hollandischen Aufenthaltes der Malerei, die er in der Weise eines Cornollan amenation bestreht war, and awar sort 1836 in Paris mit sorial Erfolg, dans or mehrere Auszeichungen erhielt, und sein Gemälde Romeo und Julie in Staatsbesitz Sherging 1047 sattelte to no-hunds um, wurde Astronom, und hat mit dieser Thitighost ormen Hauptrohm erworbon.

lioldstein, Johann Theodor, Landschaftsmaler, gob. 1798 in Wurschatt, bildiete sich in Italien und lobte mechher in Drondon, wo or Landschaften und Architekturbilder von greeser Naturwahrheit malte, z. B. Ansicht von Essillagen, Das Innere des Domes Bu Neisson, Strates über den Simpion, Isola Bella, Der Gulf von Castallamara, Der Hafen von Beminn, Der Menthlene, Das Annassothal auf ders Woge purs Route Rices and virte Anders

Guin, Jacobus, Kupforetocker sa Massettato, gok. 1000 ta Ametordate. 1. 1787 describst stack rine grows Eahl von fillhittern unter drues grannst worden. Heah und come Tarktor nach troltgress, Vones and Adonts mark V. Ponessa. Lyness von Cores in cinen Luchs rerwanded such Laircone. Der Triktrakspieler nach Ostada, Die frühliehe Wirthin auch Brakenburgh. Die Quüberrerissumlung nach Heimeberh, Mas page Jame such Schulcken Anders such Dumrt und mebress Ridginsse. Ring gross Assabl and our hertfinder intersempt and met den Dutgendfattigen die

Scheuk in sine Reihe su stellen.

tioltxias, Bondrik, Major Kaploretecher and Formerhanidor geb. 1500 m. Millsbrocht on Horzogtham fullch. 1 20 Dec. 1414 in Haarlem, machte sich im Rapferetirk, worth er ohr unbedrutende Lehrer hatte unter denen Caurnhaert in fluishing grannet wird, woltherfilimt, withroad or air Malor our wonig thatig unit gin mettelmässeger, sa mestverstandener bas habmung Birbs langeses befangener Hamsstill war. Later seinen Ritdern sennen wir. Im Mareum au Eldenburg eine mamoriste Skinge der Stadfuth 1892 und im Maurin en Retterdam das Ridd. Herrar bringt der Juge die Augen des Arges. Infogre von Krunkhoft nog Gestaue. 1581 nach Rem. Hier batte schon Cornece Cort den Kapferstich vertrefflich ausgehildet, als Rrater grome Platten hearbestet, und whon einigermassen der Farbigheit erreicht, die Golfmint man rache ermelte. Le besechaet den Habepunkt der technischen Ausbildung und wurde in Rosus auf Technik dus Vorbild aller Kupferstecher. So hat er guerst dus elimthiche Anchwellen for Lines plasmang angewordet. Unter enqua 205 gicheren Nijistora gas dem terramantgebiet des Pareteilbaren sind die hedeutspärin page segragagion & Mostoretticko, die France and det Kabilbuit Jose im Georgipalik grover Meester darwielen atmirk die Verktudigung in Raffaels (trochmark, die Betweenlung Marik in der Art des Paringsamme die Anbeitung der Hirton im Gonthmach des Baseans des Beschneidung in dem des Albr Dürer die Anbeitung dar Edutys in dem des Lorus v. Leyden, und die best Familie am Pum eines Bamme in desp dan Narovsa, forger 19 Miktor des Lesdens Christi in dar Manier des Lucius w Lovdon, der todte Hettand auf dem Schroses der Marie in Fürers tesschmack. die Missende Sta. Magdalona des Triqueph des Krieges des Phaerick. Promation. Mare mud Vouta im Khohruch der ississpisismin Apatio Hersties met der Konis din B gatthen Matter des fargemeches, Herrytes, des Turcs am Butvedors and des Aptille ung Belviebers die Stiebe der Trinmph der Galaten nuch Raffürl, die s Ribbler mit dom Stury des Tantalus. Pearus. Phartheu und Inies nacht. ornette. St. Hierosymus. in der Witste mach Palma Veerbee, nach ib Spranger Judith mit dem Raspt des Holofernes. Die Liebmhaft des Mars und der Venns und Die Norhaut der Psychu, mini viole finidamo darapter aprii dan orașe Lobrero Coornhanti. Gultaina hat ausmirdans nach makrere berverragende Heridankelhelmehmtte, darunter eine Feige autfhör Ottor and mehrers school Landschaften gewhallen

ticktein, Subert, Major Forme-houser and Alterthumsformber greb 1516 in Wijraburg + 1503 in Brigge air Historicus and Major Philippe II - fehn und Schüler den Malere R. a. dag e. g. a. der neh um 1510 in Ventes medertie- spater anch Schiller van Lambort Lombard in Littlieb. Br widmete nob opater nich dem binditim for Einste des Alterthoms and gab hierta 1-57 als som Bauptwerk die Ibidaness der remarken Kainer horgen, waben er den Holzerbiett in Chirobecur und den Lupfergrick anwandte. Nach eitigen Reinen in Deste bland. Italien und Frankreich gab er min Work über die Münnen der Alterthune berate und spüter met seinen grennimist Worken .Remanas et Gruceae antiquitates menomenta". I lide ... (combide sull sr may in source früheren Jahren verfertigt haben duch ist muhl hein urheren Bild von

thm naches were

finitation, Julius, Kupforstecher, Lentgrossen und mahrscheinlich Vorwundter don Roydeth Gollulus stack thoile unch diesem, thatis noch anderen Metatorn, a. B. Christus and die fameritering 1366 nuch llarerete eine linke auf der Plurbt nuch Augypten mich Hanc Holbren Maria mit dem Kinde und eine Landerhaft. 1808

tions, Alexander, conce Bidmes and Historicamaist get 35 Jan 1867 to Cugara, was Schiller von Suchery to Budapost, dans bebilder der Akadomie in Witte unter Facarbach bereite finare and des Orient lieus sich 1884 in Ungehite and 1800 in Wise audur. Some Haupthilder and Christin and die heiligen Pressu. hm Hof der Tanbegraeches in Coustantinopel Baser von Regnin, Municipanishi in

Standal, Dur Christquegus and Baho and der Plucht mach Augypten

Gomes, Schattan, span Maler des 17 Jahrh., Schüler und Shlave Murillos, gennant der Mulatte Murillos, Geburte- nad Todosjahr unbehannt. Im Museum an Sevilla von ihm ein Bild Concepcion, in der Eremitage zu St. Petersburg ein Heil.

Principeus von schwieber Zeichnung

Gondelach, Matthäus, Historienmaler, geb in Kassel, † 1655 in Augeburg, war anfange am Hofo Kaiser Rudelfs II in Prug thatig, und ging dass nach Augeburg, wo er Historienbilder malte, auch das auf dem dortigen Rathhause befindliche Bild der Belehnung Moritz von Sachsen mit der Kurwürde. Im Hofmassum 30 Wise von ihm Ivo Vermählung der beil Catharina ann dem Jahre 1614

Hondouin, franz Architekt gob 1737, † 1818, suchte in Frankreich die Grundntine des guten Geschmacks und den Stil der Bauwerke des Alterthams wieder einzuführen, bijdete sich als Pensionar der franz Akademie in Rom. baute unch neiner Rückhehr 1769 die zu ihrer Zeit sehr gerühmte Ecole de médecine auf dem Boulevard St. Germain und entwarf im Stil des Pulladie eine grömere Zahl von Plance

gn Palästen, Häusern und Villen.

Gonelli, Giovanni Francesco, ital Bildhaner, genanat der Blinde von Gumbasso, seinem Geburtsort bei Volterra, geb 1812, Schüler von Pletro Tacca, wurde schou 1832 bland, erlangte aber durch geschicktes Taston die Moglichkeit, Statinen und Bilsten nach dem Leben zu fertigen. Er arbeitete in Florenz, Genus und Rom. Gerühmt wurden seine Statuen des Hornoge Cosino I von Medici und des Papates Urban VIII.

Gonia, Prancesco, ital Histories- and Genromaier des 19 Jahrh., geb in Turia, Schuler von Vacca, maite die schr gerübenten Bilder: Besuch Ledevices und soiner Gomahan Beatrice von Este bei Lienarde da Vinci (1846), Tod Karl

Emanuels II and Bacchuszug (1865

Gonno, Christian Friedrich, Gonro and Historienmaler, gob. 30 Mai 1818 in Drondon, konnte sich erst 1654 der Kunst widmen, besuchte die Akademien in Dronden und Antworpen, lebte in Berlin, München und Bom, und bereiste Frankroch, England und Schweden. Seine ersten gelungenen Arbeiten wuren Genrebilder, z. B. Kartenspieler, Der Alterthümler, Der Bünkelstager u. A. dann folgten auf dem historischen Gebist der in Rom gemalte Judaskuss und einige nicht immer gelungene Kirchenbilder. Wohlgelungene Bilder von ihm sind. Lady Macbeth 1872. Ein Fostmahl und dem 16. Jahrh. 1874. Brennende Erunerungen 1869. kunsthalle in Hamburg., Seine in einer Räuberhöhle. 1883., Rildnin des Königs Johann von Sachsen und das des Singers Schnerr v. Carolisfeld. Er schrieb eine kleine Schrift., Flüchtige Blicke in Natur und Kunst. 1869. Seit 1857 ist er Professor an der Akademie miner Vaterstadt, nachdem er 1854 Ehrenmitglied derseiben geworden, und 1859 wurde er zum Ehrenmitglied der Amsterdamer Akademie ernannt.

tionen, Sugeno, frank Erzgiesser und Bildhauer geh. 17. Oct. 1814 in Paris, † 1802 das Nohn und Schüler des Bronzogiessers Honord U., später Schüler von Pradier Blondel und der Esols des beaux-arts. Er arheitete theile in Gemeinschaft mit estaem kater, theile allein eine Meuge von kleineren plastischen Genrewerken.

and Thisrotücken.

Gentard, Karl von, Architekt, geb. 1731 in Mannheim, † 23 Sept. 1791 in Berjan bildete eich in Bayreuth und unter Blondel in Parja, machte Studionreisen in Italien. Sizilien und Griechenland, trat 1765 in den Dienet des preunsischen Hofen, hannfeitligte die Bauten Friedriche der in Potesiam und Sancouce und hante in Burim die Königebrücke mit den anstoneenden Kolonnaden und die beiden Kirchthürme auf dem Frendarmenmarkt

Gonzalez, Alessandro und Antonio, a. Teigaquez.

Genzales, Bartolomé, span Maler, geh 1664 in Valiadelid, † 1627 in Madrid, Echiller von Patrinio Cares † 1612, war zu seiner Zeit wegen seiner correcten Zeichnung und seines leuchtenden Colorits halber namentlich im Bildmissinch sehr geschätzt, malte seit 1608 viel für Philipp III x B dessen tremahlin Margareta von Onsterreich und die Infantia Donna Isabella Clara Engenia (beide im Museum del Prodo in Madrid, und einen heil Johannen 1621 in der Galerie Esterhany in Budapest

Gonzales Enis, Don Antonio, span Maier des 18 Jahrh. 7 1765, bildete nich unter Howanne in Madrid, später in Paris, Rom und anderen Städten Italiens und wurde 1752 Purchter der Akademie San Fernande Mehrere gipulich manieriste Bilder von ihm in Madrid und Salamanen. Er war Mitglied der Akademien von Valoncia

und St. Petersburg

Gonzales y Tavd, Federige, span Haler, geb 1925 in Ladia. 7 im Mary 1927 dns., was Schiller der dertigen Kunstechnie und bildete sich in Hadrid und Paris weiter aus. Ar malts trefferbe Bildnisse espirte viel nach van Dych Alexan Cago, Valueques und Hurille und machte sich vertheilhaft behannt durch esin Bild. Pedro I

von Castilien befragt sein Horsaksp

Sarageses yet joint in Madrid februal unit der Ausstollung in Philadolphia (1976) bekannt geworten ist durch die Bilder Die Kathedrale de is Soo in Sarageses, Die Kapelle und Das Mansoleum Ferdinands und Insbelles in der Kathedrale von Gransla Die Kapelle in der Kathedrale von Gransla Die Kapelle in der Kathedrale von Arila und Die Sakrutel dieser Kathedrale Dazu später eine Ausscht des Canal grunds und das Innere der Marinhirche in Venedig Saal des Kapitele der Dumhirche in Toledo und Fungwaschung am Grünen Deuperstag in dieser Kirche

Gonzenbach, Earl Arnold von, Kupferstscher, geb. 21 Juli 1808 in St. Gollen, § 13 Juni 1805 das war anfange Schüler von Joh Jahob Lips in Zürich, späinr von Felning von Ameler und in Paris von Fr. Fornier 1838 liess ar sich in München meder wo er sine grünse Thätigheit meistens im Cartenetich entwichelte. Seine treille hon Hauptblitter sind. Johannes auf Patinos nach Gustav König Ounthor und Brundisch Siegfried und Krienfield unch Julius Schneer. Die Hebenstanfennet in Harmanne Stättern aus der "Genchichte des deutschen Volker" Jer Treinchuns, Der Schwer auf dem Rütte und Winkelriede Tod nach Ludw. Vogel, Der Verbrecher aus verlorwere Ehre nach Kaulbach, 8 Mütter aus dem Leben einer Henn und 4 der Bütter aus dem Leben einer Kaulbach, aus Geneill, anhireiche Bildnisse u. a. w.

Good, Thomas Sword, engl Gogremaier geb a Due 1700 in Borwich-upon-Tweed on der Greene Englands und Schottlande † 15 April 1873 des kam 1893 until Lendon we er 14 Jahre wins Stader meistens hänsliche Scenen, in der Akadensis unstellte bis er 1868 die Malerel aufgab Zu neunen und darunter. Ein schottischer Schaffert 1830 Die Männigginger 1839 Der Tagwilch 1830 Die Medicia 1831, Die Sensige Mutter u. A. 4 masse Bilder in der Sationalgalerie in Lendon

Hoodall, Edward, ong! Eupfer und Stahlstocher geh 17 Sept 1735 in Louis, 7-31 April 1870 in Louisu Vater des Frederik G-malte gerent Landschaften und wurde dem von Turn er bewegen meh dem Empferstich zu weimen. Nach ihm stach er auch wine Hauptbittter Kölm am ilhem, Tivoli mit dem Tempel der Sibylie, Die alte Loudener Brücke ferner nach seinem Sehne Der bliede Pudeleachspieter. Die glücklichen Tage Karls I., Die Schaukel, Das Aufziehen des Mathagmen, Ein Fusting im Dorfe und Andere mach Stanfield, Cl. Lorrain Die Müble, Guinebereugh, Roberts n. a. w.

Goodalk, Frederik, engi. Genromaler, geh. 17 Sopt. 1822 in London, Sohn und Schuler des Veriges, estite demon Kunet oriernen, blieb aber auch unter dessen Leitung als er ich auf Halerei entschlessen hatte. 1838 reiste er in die Normandie, wn or viele Shinnen entwarf. 1839 brachte er als min sretes Mill Francésische fluidaton beim Kartonepeel and heen dann meh abermaligen hissen in der Bretagne, der Normandie und Irland viele (sonrehilder folgen a. B. Die Rüchhehr von der Kindtaufe Der müde voldat 1842 und Der Fusting im Dorfe 1847 diese besten in der Nationalgatorie in London, und Die frugule Rahipert 1842. Nuch einigen historie ten Genrefoldern aus dem Leben Karls I. und des Krubischofe Cranmer bisuchte er benodig und Augryten. We seine Anschanungen sich bedontend erweiterten Prürhte demer Ressen wuren Dur frühe Morgon in der Vitiete. 1860. Heine mich Mokka, Rückhohr eines Pilgwes von Mekka. 1862 - tienning rines nubselben Skluvsn, Dier Bote vom Sinai am Moussbrungen 1884. Leberschwemmung des Nils. Hagar und Ismael Mater purseems und Mater delurees beide 1869. Die Aussetzung dus Maura und viele Andere auter denen die ertentaliseiten von krüftiger Zeichnung and hektrollem Colorit stud, die Gonrobisder aus dem engliechen Volksleben enn grouner Lieblichhott die kirchlichen litider von tiefen teefilit. Binter felgten noch shafwtiethe but den Peramiden von friten. Waierrickger in Angypten 1877. Die Tüchter Labane Der Palmeountag Inneres einer Moucher in Knire 1800 Flucht unch Augypten und Die Schwert der Gittiniegen beste bent. Die binatierisch berim allur susger fijider sind Augaretis. 1864 wurde er Nitgued der Ahndeine in London. — Auch wine baston jüngeren Brüder Walter und Säward is, und Aquarelimaier, ersterer it im Mai 1909, in Gearchilders, letyterer in Gearchilders and Venedig und detti Orient. — Sain altester Suhn Produciuk Trovolyan G., gob. 1946, † 11 April 1871. in Capel, war ein ungebouder Motorioumaler

Goodman, Walter, engl. Zoichner, Bildniss und Gonremaler, geb. 11 Mal 1838 in London, war anfange Schiller von Leigh, fest 1857 in die Akademie, reiste 1860-65 in Frankreich, Bolgren, Donta-kland, der Schweiz Italien und Spamen, und inhio ron 1844 -49 auf Cuba, dan er infolge der dortigen Bevuintion 1949 verlinm, um andere meetindische Inseln and Nordamerika zu besuchen. Nach Europa zurückgehehrt widmete er sich der Bildniss und Engurenmaleret, beforte Heinzeichnungen and Artikel ther das westindische Leben, erschienen nater dem Titel "The pearl of the Antilles, or an artist in Cubs", repirte Sassoferrates betende Hadduna in der Nationalgalorie in London and pertraitirte den chinemichen Gemanties and deman Gemakka

Goodwin, Albert, ongl. Aquarellmalor der Gogenwart, malte in London milleriche Landschaften von trefficher Luftporspektive und schoner Lichtwirkung, entlichnt aus

Gogenden Englands, and Oberttalien and Venedig

Goodwin, Francis, engl Architekt geb 25 Hal 1784, † 30 Aug 1485 in Landon, haute in England nablresche Kirchen, nömlich in Bordouley bei Birmingbam. in Halmo, Dorby Kiddermanter, Burton on Treat u. A., sustauririe visie Kirchen, hante Rathianer und Börsengebäude auch die später abgubruchene Hungerford Bridge und verfacete cinige architektenische Schriften

Goodysar, Joseph, eagl Kupforstecher, gub. 1796 in Birmingham, + 2. Oct. 1820 to London, wurde hier Shiller von Charles Heath, einek viel für Kunst- und Buchhtadler u.B. iur Findenn Gellery of British Art' Soin letztes Blatt Griechische Flüchtlinge noch Kastinko wird für sein booten gebalten

Gool, Jan van, bolited Ther and Landschaftsmaler gub um 1605 im Hang, † 2763 des Schier von Matth Terwesten and van der Dees war mehr Eugatechriftetuller als Maler. Unter somen Landschaften neunt man sine üppigu Waldlandschaft von 1719 im Mussum zu Schwerin, eine an Potter erinnernde Thiorlandschaft im Museum zu Rotterdam, sone Landschaft mit Viak im Roschemuseum so Amsterdam, and eine mit Salyra und Nymphen im Museum zu Lille

Goos, Serend, Landschaftennier geb 26 Nov 1815 in Hamburg, † 27 Nov 1886 das , widneste meh erst sest 1855 der Landschaftennieren unter Harm Ennifmann in Hamburg and unter J. W. Scharmer in Karterahe. Nach Studion. poisse in violen tregendon Doutschlands malte or ale sentes Bild Die Hotsschleppe, dann eine echlerwig koleterneche Landerhaft, Landerhaft mit Pforden und Wölfen und

Ein ranher Berbettag

Gosvaeria, Henri, mederitad Maler geb 1609 is Mechelo, † 18 Febr 1780, burnists 1400 Doutschland Jobte one Zeitlang in Frankfurt, Pray and Wien, kehrte 10 Jahre spater zurück und trat 1699 in die Lucasgilde zu Antwerpen. Von ihin im dortigen Museum ein Bild von 1713 ans der Geschichte der Armbrustischützun.

Gordon, Six John Watson, eng. Bildmomaler geb. 1790 in Edioburg. † 1 Juni 1854 das war auf der dertigen Trustees Aradomy Schüler von Jahn Graham, genoss als Bislausmaier suns grossen Raiss, wurde 1826 Mitglied der schottischen Akademie 1850 Präsident derselben sowie Britglied der Londoner Akademie und Hofmaler der Kanigus und malte eine grosse Zahl bedrutender augtischer Poraunlichkeiten

Gorganos, astgreech. Thoubiddeer, is Damophilos.

Gori, Lamberto, geb. um 1731 in Florenz 🕩 1801. Schiller von Don Enrino Rugford von dem er die Kunst der Scagliele erfernte, d. h. die Anwendung signs Gemisches von feinen tripe und gepalvertem Prancuglas un ernamentalen Zwechen, weein er nach historische Bilder nachgesämt haben seil

Gorl, Lorenzo, ital Budhauer geb twit to Liverso, war to Placeus Schüller ton Barbetts von Polinofrins and Castals, fertigte othe buffillig auf

gugommene Genreckniptures and Bildonebüsten

Bort, Luigh, ital Medailieur, geb. 1838 in Florona, we er sich auf der Abadomie amphildete solara Wohnsitz nahm und sich durch zahlreiche Medaillon stuss bedoutendon Namen mechte a B auf Dante Galdel, auf den Anthrepologen Virchow, unf Michelangele auf Giovanni Impre den Staatemaan Farini, den Afrikaressenden Antonio Cecchi, don Opernomponisten Reseas and viele Anders

Gorra, Glulin, ital Muler dor Gegenwart, geb in Cremona, war in Bergamo Schuler von Kurren Seuri - malto rornngoweise das lombardische Bansrulohen in sohr charakteristischer Wesse, z.B. Die Dämmerung, Die Rückkohr der Bauern vom

Folds, Der Abend un Stall u. s. w.

Gentaert, Jan, gunnet Mabuse, fimischer Historien- und Bildnissmaler, geb um 1470 in Nabuse (Manbunge), † 1541 in Antwurpen Bildete sich aufünglich uneb

Quantin, Massys and Gerard David, words 1505 Moister der Antwerpenser Mahargildo, reisto 1508 im Gefulge Philipps von Burgund nach Italico und verhal bier dom Einflues Lionardes und Michelangelen. Er war einer der früheiten Meister der stilliches mit pordischen Kunstamptaden zu verbinden auchte. Mit Philipp relate or wahrecholdlich noch goch Diagomuch, und ham out IP Maj 1817 mit ihm nach Lirocht, wo or wahrschrisch his zom Tod Philippe 1546 verweilte. Rier war ar Lighter Jan v. Scotele. to trut dags us den Donnet des Anton v. Norgand. Mark grafen von Veere zu Meidelburg, wo ihn 1527 - 20 Lucus v. Leyden besuchte G's Rider haben einigen farlagen Reiz in dam Dürer, der ein jetzt verbrannten Altarbiid von ibm eah mbriek oo sei bemor gemalt, als geseichnet jedoch stad estina Warke meset überladen und gehören namentlich wine Darstellungen des Nachten au den geschmacklesen Arbeiten der niederländischen Manieristen. Zu bewendern ist abor die sorgfältige Amführing der architektenischen Detaile en besendere auf dem Tripterhon im Rudolfamm an Prag. Von ihm ferner im Louve Der Kanalor Carondolet 1517 Madonna mit dem Kinde 1517 in der Pinnhothek an München Jupiter and Donne 1-27 to Museum in Berlin Adam and Eva, Septan and Amphitrite and Andore des Antwerpener Massam besitat von ihm 6 Bilder Aufüru in Hampton Court Madrid. Florons London Brigge a a w

Gome, Louis Prançote Menina, france Historien and Stiffmensaler gel. 4. Ort 1787 in Paris. † 9 Febr 1878 in Suscent Haute Marne, trai 1895 in dis Ecolo des traits als Schüler von Vincent bildete sich an einem Behtigen Historienssaler aus der een jane zahlreche Werke ansetellte darmater als die hideutendeten Iver heit Vincens v. Paula der eeinen Lehrer behehrt, Die Anbetung der Konge Die Rücklicht Leuis Philippes zum Palais vogal 1814. Der Bischof von Lisienz der in der Sarthorendensuncht die Protestanten eeiner Dièrese beschützt 1828., Iver Herzeg von Gloscoster 1860. Midthätigkeit und Tod des Vincens v. Paula (1842. 43. Die Gerechtigkeit Karls V. Die Geburt Christi und vode Bildnisse Anmordem malte er in Ord und in Wasserfarben dererative Rilder in den Kirchite von Parie und Anderen Städten. 1823 erhielt er die Medzielle 2. Kl., 1820 wurde at

Illeter 1870 Officier der Ehrenbegien

tionelle, Charles, frank Landschaftsmaler, gob 24 Jan 1686 in Paris, † 1992 in Versailles Schüler von Geogre und Bussen malte Landschaften von breiter, massiver Behandlung und treffender Wirkung, a.B. Eichen und Pinten im Herbet, Dis Landstrasse Aus der Imgegend von Benzevas Calvados Waldinseres Heisbacher (1874), Vichweiden in den 1980en u.A. Er erhoelt verschiedene Heisbachen

fiett, Joseph, engi Baidhaner gen 1705 i tent in Rom Schüler der Akademis in London erhielt 1818 für seine Gruppe Jakob ringt mit dem Engel die geldene Medaille, brachte dann einige Genrenkulpturen und ging veraginest durch Thimnes Lawvere nach Rom von wie ernige Arbeiten nach London einemalte is B Primmigheit 1830 Einder im Walde 1831 und sich mit Verliebe der Bildperei der Thiere, namentlich der Hunde widmets. Zu seinen dartigen Worken gehören der General Wellington in der Schlacht bei Waterine dem das Pford unter dem Leibe tedigensheisen wird, ein angeschiesener Hirsch von einem Jagdhund gepacht. I Granius den Amer empirhaltend, Bocchantinnen die mit dem kleining Boschus spielen, Schlafende Einder ein Hund der ein Eind vor dem Ertrisben rettet, ein Rattenfängerbund, Purhe mit Jungen und andere Worke danne Inhalte. Mehreen seiner Hauptwerke befinden sich in Armley House (Yorkshire).

Gettgetren, Endolf Wilhelm, Architekt, geb zh April 1821 in Swinemindo, mashte seize Stadieu in Berlin und besuchte die Akadeune in München als Schiller von Vort, widmete sich aber daneben nuch dem Stadietich war hierin für mehrere Architekten thätig und geb viele Radierungen der Hanpidenhindler des alten Friedhich in München herune. 1822 och in eine Auftrag Maximiliane II mehrere Katwürfüfür die Maximilianestrume, infelge derug er Frufesser an der technischen Horhenküls wurde. Von ihm eind die Entwürfe für die 1872 vollendete gwalte evangelische

Kirche in München

tietthard, Joseph, littinias und Genremaler, geb 1861 in Trier, wurde 1835 in Berlin Schüler von Wark, lebte nachher in Cubiona. Er war ein trefficher Parapolitivengeichner malie die Workstatt Warks mit demen Schillern, einen Apostel Patrae für die Germannkirche in Potedom Gesidschmiede Tüchterjein nach Ubland, und eine Scape uns Riesetz "Käthehen von Heilberun".

Gottlandt, Peter, eigentlich Peter Roddeletodt, Maior und Knyfereterber. geb. in Gothland, Schiller von L. Crunach, Hofmaier und Engloretesber in Weimer,

we er von 1345- 72 thitig war. Er stack eine Aliegorie auf das Alte und None Testament eine L. Crausch, der Prophet Jonas 1562, mobrere Bildnisse von Ankinguru der Refermation und als vein besten Blatt für Christiskunde der als Bitter berunsprungt um den drukbpfigen Dracken mit dem Papetkopf zu durchhohren. Gottlich, Morita, Historienmaler geb 1836 zu Drobebyen in Golinten,

Gottlich, Morita, Historicamaier geb 1856 an Drobbbyen in Galizien, † 17 Juli 1878 in Krakan, Schüler der Akademie in Wien unter H. w. Angrott Bakannt wurden während seine kurnen Lebene seine Ridder. Shyberk und Joseph.

Uriel Acosta und Judica van der straaten. Betende Juden in der Synagogu-

tiquas, Tves Maria le, franc Eupferstocker und Rudierer geb 1747 is Breet, fin Paris, Schüler von Alliamert und Onaume stach einige recht lebenswurtige Illitter namentiele Landschaften, a. R. nach Ogame Seekampf am 1 Juni 1794 und 3 Blütter mit Ansichien von Toulon, einige Blätter auch Rachert und Jee Vernet.

Gooden, Antoon, niederl Genremaler geb im Mai 1816 in Antwerpen + 11 Märs 1806 das, war 1829 webbler von Josep die Partine, wurde 1836 Meister der dertigen Gibbs, machte Reisen nach Italien, Frankreich und Helland, malte dass Historian-laider Stadtanischten, Märkte und Tapinserien – 2 seiner Haupthilder und im Massum zu Antwerpen eine Allegorie auf das Stadium der Künste in Rom 1802 und eine Ansicht der Piagen Navona in Rom. 1800 – Andere Rider von ihm im Rudeichoum zu Prug Der Zeitvertreib im Lager im Museum zu Schwerin eine Anbetung der Könige (Wiederheiung im Amalienstift zu Dessaus und Landelmechte beim Maht und Spiel-

tioubou, Françoia, niederi Maler geb im Sept 1622 in Autworpen, † 14 Nov-1639 a. A. 22 Ort. 1639 wakenchemisch Schüler von Gler a. e.d. Ziegeris, trut 1640in die Lucasgride multe Bildmese. Historientsider und besondere Tapoten. Eines seiner Hauptwerke ist die Anbetrag des heel Sacraments im Museum zu Antworpen (1640 im Chernmyung der dertigen Jacobskirche der tedte Heilund um Eingung

guiges (stabos 1655

tionble, Jean Bichard, frans. Maler der Gegenwart, geb. in Paris, Schüler von Geröme, malt verzugewesse Thores, n.B. Bückhehr von der Jagd der Seuvügul,

Rin Flag ther dem Flusse Pferd and Keel

Goods, Bendrik, Enpirerte her Pfalagraf und Bitter, geb 1383 in Ptrocht, 

† 1630 trieb seine Kunst nur als Dijettant, schloss sich in Rom an den von ihm 
rerührten Elekeimer an, dessen Bilder er aufhaufte und den er für sich arbeiten linn. 
Tim diese Gomfide weiteren Kreisen bekannt zu machen, lerute er das Stechen und 
gub I bezw 9 Blätter nuch Elekeimers Bildern beraus, die mit grosser Kraft und 
Folinheit das Original wiedergeben. Es sind das Der hieme Tobias. Der grosse 
Tobias, Landerhaft mit der Flucht nach Aegypten. Buthauptung Johannis des Tünfern, 
Cures bei der alten Metanira Jupiter und Meteur bei Philomon und Bauris, und

violistcht am Shinsten Die Morgegröthe

Gonjon, Jenn, der bedeutrudste frans. Ibidhauer des 16. Jahrh., genannt. der francistické Phidise, such Architekt, geb. um. 1518. † 1868 odot 1868 unbruchsinisch in Bologua, bildete sech so Italion mach der Antike und neigte sa sesson Worken sips reiche Erfindungsgabe, wesche eingante Behandlung der Form und gennus Kountaise des Reliefetsis schuf auch seine Skuipturen meistene in Verbindung mit dur Architektur seguete neh aber durch das studium der Werke Collinie und Primaterius oft allan schlanke Vorhältnisse der Figuren an Some Hauptworke und : since esther frilhesten die nur gum Theil nech im Louvre verhandenen Reliefs vom Lettner in der Kirche St. (eermain | Auxerrois 1541 44 daretellend die Krengalmakme und die 4 Krangelisten die Reusels der Funtaine des Innocenta (5 durum its Louvre, die leicht und anmethig heagegessess übersch ande Marmoretatus der nobus starm Hiroch rubendon Diana cun Louvre die ursprünglich an einem Brunnen im Schloner von Anet gehörte das Heinrich II. assner Geliebten Diane v. Postiern erfinnen liene, 4 in den Gewändern überreiche Karyatiden im Beisreigernaal des Leuvry, fornor das this wohl mit Rocht gages-heisbood prücktige verahmal des Hornogs Louis du Broze Gomalite der Diana von Pottern, in der Kapelle der heel Jungfran der Kathedrale von Rouen. Ale Architekt war er 1665. 62 in fermeinschaft mit Plerre Loucat am Bon des Leuvre thatig Some Bingy and Works von Bevoil -1866 und Moyster (1969)

Gould, Thomas, Bildhaner gub 1010 in Massachusette N. A. Schüler von Cheney, bat in Beston, mit Coterbruchung same zohnjährigen Aufenthalts in Italian, guntentet. Wurde vortheilbaft behannt durch nahlrusche Bildnischüstung, dage aber auch durch Idenliguren, Der Gont in Hamlet. Der Wostwind, Kloopatra, Timon von

Athen, und durch die Reliefe Drenge und Richtrigitht.

Goupli, Jules, franz Gonremaier, gub. 1843 au Paris, † îm April 1808 în Kuuilly, Sohn des behannten Kunsthändlors G., Schüler von Ary Schoffer, malte recht verdienstliche, wenn auch gesetig nicht bervorrageode Sittenbilder von glanzendem Colorit, z. B. Das Almosou, Die Nouigkeit in der Provins, Eine vornehme Dame aus der Revolutionszeit, Eine Scene aus dem J. 1795 u. A. 1873 und 1874 erhielt er die Medallie 3. Kl

Gonpy, Joseph, frank Males and Radiorer, gub 1729 in Nuvera, † 1743 in A 1760 in London, kam in früher Jagend auch England, malte Sconen für die Ralienische Oper und wurde in seinen Landschaften ein Nachahmer des Salvator Rom, von dem er auch mehrere Bilder stach z.B. Der junge Tohtas mit dem Engel, Die Taufe des Kämmerers, Johannes in der Wüste predigend, Glaucus und Scylla, nuch Rabeus Diana auf der Hirschjagd, nuch Landschaften unch Cl. Lerrain und meh Grimaldi.

Gourdelle, Pierre, frans Empferwischer, der gegen des Ende des 16 Johrh. In der Musier des Léonard Gaultier stach. Eines seiner weniger bekannten Blütter ist Der Tod Abela.

Gourmont, Jean de, franz Maler und Kupferstecher im 2 Drittel des 10 Jahrh., geb. in Lyon, lies- sich um 1570 in Puris meder, wo er mit seinem Bruder einen Verlag von Büchern gründete Die ihm augeschriehenen, mit dem Monogramm J G bezeichneten Stiche führen ums einen Molster vor, der den hesten Kleinmeistern Deutschlunds im XVI Jahrh ebenhüring zur Seite steht und seinen Landageneusen, selbst Étienne Delaune künstierisch überlegen ist. Die Beleuchtungsfeinheiten Genrmonte fehlen selbst in den Arbeiten eines Beham oder Puncz. Auch in der Wahl seiner Stoffe interesert er und zeigt une neben den üblichen beiligen Durstellungen, Werkstattschen, Lebrlingerunfereien und dergietehen mehr

Gont, Johnon Franz, Landschafts and Architekturmaler und Radioror, geb. gegen die Mitte des 18 Jahrh in Berlin. † anch 1812, war Theatermaler in Darmetadt, Prankfurt a. M. und Wiesbaden, lebte lange in der Schweig und führte ein unsteten Leben. Er malte Schweiger Landschaften von guter Perspektive, aber mattem Celerit, auch Kirchen im gethlichen und Benaissancestil.

Goutlere, Tony, franz Enpferetecher, geb a Marz 1808 in Toul, wurde 1826 in Paris Schüler von Thonvenin stach anfangs nur Bildnisse für historische Werke, spätzer auch grössere Blätter nach franz Meistern, z. B. Die Auferstebung nach Halleg 1861. Marie Louise bei der Nachricht vom Tode des Herzoge von Reichstadt nach Louise. Der Traum Mariens nach Corbould (1870) und nahlreiche Bildnisse.

Gow, Andrew C., engl. Genremaler, gub. in London, wurde Mitglied der dertigen Akademie, lebt in Konsington. Er malte Bilder von tredlicher Zeichnung und Färbung oft mit gesundem Humer a. H. Das Rude des Tagus und andere Genrehilder, auch die Bistorienhilder Der Tod Eduards VI. 1553 (1880), Prinz Morita nach der Schlacht bei Niemport im J. 1800, Napoleon auf der Flucht nach der Schlacht bei Waterlee.

Gower, Lord Bonald, anglischer Bildhauer, lebt gegenwartig in London Seit der Philadelphiner Weitamstellung vortheilhaft bekannt, we ar mit Maris Antoinette in Fontainebleau jagend und Marie Antoinette auf dem Gang zur Hinrichtung softrat. Er sehielt im Jakon von 1886 abrenvolle Fewithstung

Er erhoelt im Salon von 1936 ahrenvolle Erwähnung
Goya y Lucientes, Francisco José de, berühmter span. Kaler und Radiorer,
geb 30 März 1746 in Fuente de Todos (Aragonien † 16 April 1926 in Bordenus,
war in Saragonia Schüler von Lucian Martinen und im Madrid von Bayen y
Suhian, etndirte, weil er ans Madrid wegen seiner abeutenerlichen Streiche füchten
minste, eine Zeitlang in Ross. Nach seiner Rüchkehr malte er in Madrid, wo er
seit 1788 nuch unter der Leitung von Raphael Meuge kirchliche Worke schuf
1795 wurde er Direktor der Akademie von San bernande und 1799 erster spanischer
Hofmeler, und brachte in Saragonia eine unglaubliche Monge von Cartonia. GenreHistorienbildern und Bildnissen berver, die durch ihre Originalität, ihre Satlru und
wunderbare Phantasie fesselten, von denen die Oelbilder eich auch durch ihr Helldunkel

Vortrolge erioer reaches Bookschiung und Auffestung war er amanich nyten am meieten zum Bildniss befähigt, wie das Museum del Prudo in Mudrid mit 10 Beispielen, darunter die Reiterhildnisse des Kanigs Karl IV und seiner Getschlin Marie Luise von Parma nebst dem Bildmiss von deren Familie neigt. Er besses auch grosse Geschicklichkeit in der Freskomaleres ist aber bierin, wenigstens in somen religiture Darstellungen, ohne Olauben und Begresterung. Ausserhalb Spansens wurde or am bekanntesten durch seine in alten guten Abdrücken sehr zeltenen Radierungun, In denen for eigentliche schwerpunkt winer Thatigheit ing Dahin gehören vor alles die "Capriches" so Blatt, darunter sein Selbetbildmen, die ausserlich wie eine Beiho phantactie ber, grottesker Caricaturen eracheinen, von denen aber ein juden Blatt eine ebenen kitane wie bittere Satire auf die damaligen spanischen Verhältnisse, becomders an Hof and im Kierm, in each birgt. Generalization of the Fortestung hieron hides. Lee Preverbeet, die anverständlichsten seiner Werke, da une hier micht wie bet den Caprachos ein handschriftlicher Schlüssel erhalten ist. In das politioch revolutionare frebert fallen die "Denastros" eine Foige in der das Elend des Kriege und der politischen Verhammenheit in nech viel ergreifenderer Weise als het Callet eum Ausdruck gelangt. Auch diese Blatter bergen derartige, vorstechte Anspeluggen, dans sie ihrem i rhober die Verbannung eintrugen. Leicht vorständlich aind die 35 Blatter der "Tauromaquia", in degen Goya, selbet ein leidenschaftlicher Stierkämpfer die Geordischte dieses Sports soit (5d bis zum Jahre 1901) erzählt. allen diesen Blattern verbindet Geva die Radierung mit der Aquatinia. Blee rudiert sind size Assahl Budmiss and Piguren nach Velasquez and dar bekannte Blatt, das since for Inquinties Vertalieure diretellt, der mit flaumers an rinem Pfahl gefesselt, beim Schriebe einer Kerze langiom etirbt. Gorne künstleriche Haupteigenschaften husteben wohl neben seiner Ehantasio, in dem fabelhaften Sinn für Caricatur und dur einzigen Beborrschung der Aquatintatechnik deren grünster Meister er his Seine Biogr von Ymarte 1867 and Lefort (1877) kouto ist

Copaeria, Abraham, a Cotaeria.

Goyen (Goljen), Jan van, holf Landschaftsmaler und Radierer, geb 18. Jan. 1500 in Leiden, † 30 April 1454 im Hang, Schüler von Schilderpeert, von Willem fretritz in Leiden und von Radiae v. d. Volde in Hantlem. Bis 1481 war er in Leiden thitig später im Hang. Seine gablerichen in fast allen Galerien vorhandenen Rider und meistens den flachen Gegenden seiner Haimath entnommen, Finneufer, Dörfer Weiler, ide Sandfüchen u. det nafange im brünzlichen Ton den v. d. Volde, später in wirmerem Ton, gewöhnlich mit rescher Figurenstaffage. Mehrufu troffiche Bilder von ihm aus der Gaierie Snermondt im Berliner Russenm Sommer und Wigter nich in den Mussen zu Amsterlam Drusten. München Kassel Darmstudt, im Hofmusenm zu Wien, 4 im Louvre in den Mussen zu Benen und Marwille, anch in England und in der Kunsthalle zu Breuen. Er hat auch eine Folge von 5 Derfansichten radiert.

Goyora, Willom, hely Helnerhusteer † 1847 in Lowen, war in seiner Kunst Autodidakt, erinngte abor eine grouse Fertigkeit in der Helnerhuitzerei, und machte nich 1842 sehr verdient durch die Wiederherstellung der Skulpturen am Bathhann in Löwen

Goyet, Buphne, franc. Historien and Genromaler, gob 1007 in Châlen sur Sabre, † 17 Mai 1857, Schüler von Grou in Paris, we or sich zu einem tüchtigen punlistischen Maler ausbildete. Zu seinen besten Bildern gubüren Den Ted des heil Panine des Kremiten, eine best Francisca und ein Christins im Assiscabet un Paris)

Goyrand, Claude, franz Kupferstocher geb um 1630 in Sens (Yonne , † 1821). Unter seinen gerühmten Bistiern neunt man. 2 Bistier auf der Flucht nach Angypten und der Rückkehr nach Jacques Stelle, a Landschaften mit Ruinen nach algener Composition. 8 Bistier "Vises et perspectives neuveller" nach Stefano della

Bells and 20 Landschaften nach Callot

Gonnell, noch Bononso di Leon genannt, ital Malor geb 1430 in Florens, 7 1408 in Pisa. Lieblingeschüter von Francie, mit dem or nach Rom ging, wo er ihm 1445 bei den Maloreien in der Kapelle San Lorenso des Vutikans half mit ihm ging er nuch nach Orriete we er ihn bei den Maloreien im Lion unterstützte. Dann trennte er nich von ihm und ging nach Montefalco wo er nach ganz im issuite Floreien die jetzt in der Galorie des Laterags in Rom bestodische Himmelfahrt der Maria malte die dem beil Thomas thren Gürte. Thorreicht Später zuigte er sich dazin sehr verschieden von Floreie, dass er als die seste unter den Italienern die Schünfeit und Lieblichkeit der Hede in ihren manufehfaltigen Erscheinungen dargustellen versuchte und minen Rüffere

landschaftlichen Hintorgrund verlich, den er auch durch Thiote mancherhi Art balubin. Blumse migt er in der Auflagung des wirklichen Lebens eine Fülle von lebendigen Meitvou, theile Scherz und Laune theile würdevollen Krust. Um 1444 wandte er sich nach Floreng wo er 1489 in der Kapelle Medica des Palasten Riccarda nis eine seiner Hanpifrecken den Zug der 3 Könige voll anmothenden Gusten und fruchen Lebens darstellte. 1463 und 64 verweilte er in 5 Gunggman, wo er in der Kirche fi Agustine eine druftsche Reihe von 17 Lagenden aus dem Leben des heil Augustinns mit einem besonders is bissen Tode der Monica malte. Seit etwa 1464 lebte er in Finn und malte bier bis 1484 eine greusen Hanptwerk an der Nordwand den Lampe unte in 23 Temperubildern, welche die Grechichte des Alten Testaments von Nach his zur Königin von Sahn vor Falleme mit höstlicher Marvelät erhildern bewinders ungützlich durch die ein Medenne mit 4 Heiligen 1456 in der Pinahethek zu Perugia, eine nich zu neunen eine Medenne mit 4 Heiligen 1456 in der Pinahethek zu Perugia, eine nich an Fismile ertannende thronende Madenna in der Nationalgutette zu London, obendasselbet für Runh der Heilenn beide in Tempera, und im Leuvru eine greien druftheilige Verherrindung des Thomas v. Annan

ibraal (Brast), Barrad, bolland Landschafts. Thus und Bambeschdennider, geb 10 topt 1430 in Amsterdam, † 9 Nov. 1200. Schüler sonne Chaine Jan Both, unter dem er och an einem tüchtigen Künstler anskildete. Von ihm im Roschennerum im Amsterdam eine Darstellung des verlorenne fehnes 1461 und ein allegerischen Bild Satura und 3 Frauen (1465) in akademischen Stil und im Museum von Stockholm ein gutes männliches Bilders von 1474. Er soll auch von Radiorung 2 Schafe und

sin Buck verfortigt balon.

Grait, Bertha von, Landschaftemateria, gob 21 June 1846 in Prag war hier Schilleria von Rauschafer und nach dessen Todo 1866; von Junghaim in Bitematerf machin nachker grömere Studiogretism im stidlichen Deutschinnel und Conterreich, weber ein ihre besten Landschaften setzehnte. Sie leht in Dünnstürf

Grahau, Christian, Lando hafte and Thiormalor, gob 1410 in Bromes, † 6 Jun. 2476 day Schüler der Akademie in Düneriderf unter Simmler meste mit Vorliebe Landochatten mit Wasserfällen und auch mehr Thiorbilder and Schönstechland und

for Schweig rediorte auch solche Thieretteke nach eigener Composition

firehowekl, Andrens, pointerfor Bildmonuter geb 1833 in Krakan, Schiller for Akademic in Wien Item sich in Lemberg meder. Er malte z. B. das Hildniss eines Edermanns am der Ukraine des tich. Hath Franz Smitha 1875, des Dr. Dietl. Präxidenten der Stadt Arakau, des Fürsten Adam Sapioha n. A.

Gradi, Luigi Rapoleune, stat trenremater der tregrewart, lebt is Mailand, we er brenndere a den weiblichen Figuren namuthige Genrobilder malt, s. B. Rinerbiner Hergen. his Liebes-Honden vons. Im Purk Kin verlassense Pittachen u. A.

Grash, Karl Georg Anton, Architekturnoler, gob 18. Kura 1818 in Barlin, † 6. April 1844 das - war gefangs Decorationsmaler unter dem Kofthestermaler Geret, und betrieb auf der Abademie die Architektur und die Landschaftenalorui. 1439 markto or Studiestrosou noch der schweig, Abdfrankruich und Paris und vorworthete in Berlin die mitgebenehten Skirzen zu Oeibilfern nud Aquarollen. 1848 boroute or Italion und Suition artistete ale Schwingsrocks von tearet in danne Atchier und wandte web dann sur Staffeleinalerei, worze er durch seine Rilder dan Inneren getharder Eirchen gitagende Erfolge erzielte. Sie gegen eine ocht ktastierische Behandling on teiner Spiel von Licht und Schutten und eine meisterhafte Ausführung der Details. Die vollendeteten derselben eind die Grahkapelle der Grafen von Manufeld in der Kirche gu Kouchon (1800), und der Lettner im Dum zu Halborstuft ctuto borto in der but finl zu Berlin. Chor der Stiftalterbe St. Gourg in Tübingen (1869), das fanere der Synagoge in Prag. Kreungung der Kathodrale von Arlan, Theater von Tuormina, Fentana Medina in Neapel (val. Raveno in Bortin), und viele Andere Auch ale Landschaftemaler leistete er Bedeutendee in den Wandgemtidun rem alten Athen und von Olympie im Neuen Museum in Berlin. Mekrore seiner Outbilder and An arolle hamon in den Besitz den denturben Katsern und in Berlinst Privataammingen 1861 wurde er flofmnier 1864 erhielt er die groeie geld. Medaille und neben miner Kitgliedschaft vieler anderer Abademien wurde er 1855 Professor an der Bortiner

Grueb, Pani, Architekturmajer geb 4 Febr 1942 in Berlin, † 6 Januar 1892 des Nebn und Schiller des Veriges, machte Stadienreuen in Deutschland, dur Schwein und Oberitalien, lieferte viele Zeichnungen und Aquarelle für Baumeinter und bewestlich für Stiffere Work über des Schloss in Schwerin und für des Berliner "Architektonische Stimmbuch". In minen Architekturbildern in Ool und in Aquarull eiferte er sessem Vater nach, ohne deusen Peinhrit in den Detaile zu etreichen, g. B. Das neue Rathbane in Berlin Aquarull. Verhalle der Stiftskirche St. Georg in Tühungen. 1869, Sammlung Bacayneki in Berlin , die Kirche Santa Feren auf

Torrollo bei Vonedig

Graof, Quotav, Historian and Hidgismalor, gab 14 Dec 1421 la Königsborg, † 6 Jap 1895 in Berlin, ale Professor und Mitgied der Akademie, war 1648 66 fichtlier von Th. Hildebrandt und W. Nahadow in Disseldorf we er mit einem Milde Der Nibelungen Neth debüttrte. Dann ging er über Antwerpen, Paris und München nach Italien, we er sich einen einfachen greisen Stil annigmete, n. B. in den Rildern Jephtha und seine Tochter nach in der Zeichnung nas der dentacion Urgenetichto Wio der Heorochild geschlagen wird. 1852 lieus er sich in Bertin meder malte im Kuppelenal des beneg Museums nach Antilbachs Entwurf Die Verothoung Wittehinde mit Karl 4 Gr. und im Porticus des Alten Museums 4 steroochrumische Bilder aus dem Mythus des Hercules und Thomas Seit dem Anfang der 60er Jahre wandte er sich mehr den geurearngen Durstellungen zu und brachte die beliebt gewordenen Rilder. Auszug estpreussischer Landwehr, Vaterlandsliohe im J. 1813 · F-rdinande v. F-hmetrau, Nationalgalorie in Berlin. Abschied des litamechen Landwehrmaans von seiner techebten die groose Warme und lanigheit soupen. In don 60er and 70or Jahren widmete or sick mohr dom Bildnins, husbadere dem weiblichen das num Schwerpunkt seines künstlerischen Schuffens wurde und ihn fast zu sehr beschüftigte. Anch in den äber und den 70or Jahrun marbte or grosso Reisen and Manbey and Paris. Wica, Oberitalies, England and Schottland ashm 1874 vises langures Apresthalt in Rom fahrte 1848-70 drei historische Bilder and dem Lebon des Bolon, Phidias und Domostheues in der Aufa. dor Umverwitt zu hönigsberg und anderg reigvolle Barotellungen im Tiole-Wincklerschun Hause aus. 1879 hatte er auf der Borkner Ansatellung die riel verschriebne Felicie, aine unbahleidet auf einem Hishebett liegende werbische Gestalt und 1883 das in die Nat teal gehommene vielgerühmte Bildans des Feldmarschalter Ross. Zu seinen bekanntesten ficklern gehören ferner nord das "Mürchen" und "Die verfügte Phantanie", weiche in vererhiedenen Städten Dogterhände zur Ausstellung gelangten. U besaus diu kiesse guidene Modaslia,

Sirille, Albert, Histories and Ridgiumnaier geb 2 Has 1909 in Freiburg a. Br. † 20 Dec 1909 in München, ging von geisbrien Studien auf Maleret über, honerte die Akademie in München unter Cornelius und Schnert und arbeitele 1840 in Paris unter Winterhuiter von dem er im Bildinse stark besinftunt wurde. Daan kehrte er nach München auflech, widmete sich auch der Historien und Gunremalurer und malte z. B. den in kalter Idealität gehaltenen Triumphrug des Arminius Kunsthalle in Karlarube. Im Elsem in Ragiand und in Paris malte ar Bildinse und kehrte 1852 nach München zurück. Unter seinen fibrigen Bildern von geschichter Composition neunen wir die Altarbiider in Lahr und Dundenheim Buden. Die 4 Jahrenseiten im Schlom zu Karlarube. Der Zog der Jungfranen bei der Freuleichnamsprozessien in Duchau, Die Intimen bei Beetheven Hauptbild. Elfenreigen und nater den Riddinseen die der Königen Victoria und über Framilie, des damaligen deutschen Krunprinzen und der Krunprinzensta, der Grombernagen und den Erbgrossberzoge von Baden, des Kaisere Mazinshau von Hetibe und neiner ungfächlisben Gemahlin. 1979 errung er nich die Medaille in Karlarube, 1946 die

Medadle 3 Kl in Paris

Grael, Johann Friedrich, Architekt geh 1700 in Quielita Rog Box Lieguitas, 

† 2740 in Bayreuth, begann 1730 seine Thängkeit in Berlin, we er riche Aufträge für Kirchenhauten erhielt. Von ihm der Thurm der dertigen Petrikirche 1732–345, die aber anchber einstürzte wechalb er auch Schwedt ging, we er ein Rathham haute. Von ihm auch der Thurm der unbedeutenden Heiligengeistkirche in Potedam (1732–35 und der der Sophonkirche in Berlin (1734).

tirael, Barend, s. tiraat.

Graf, Lodwig, Bildaise und Generanaier, geb 20 März 1850 in Wies, † in Veldee Krain) im Juni 1804, erlangte eest spit seine Aufunbre in die Ahademie, wo er sich auter Ruben im Generach glänzend entwickelte spiter aber auch Bildaisee malte. Zu erinen besten Bildern gebören. Kiespatra am Sterbebett den Autonien, Der Waffennammier, Augunehme Nachricht, Ländliche Coquetterie, Gromwiters Pflichten, Bilduise des Kaisers Fordinand und Andere. 1473 wurde er durch eine Medaille nungeneichnet.

Graf, Urs, Golderhnied, Kupferstocher und Formschneider, geb zwischen 1485 und 90 in Suiothurn, † 1520 in Basel nach einem abuntenerheben, zügellenen Leben. Er war 1507 Lehrling eines Golderhnieds im Zürich hämpfte 1515 bei Marignane, wurde nachber mehrere Maie verhaftet. Seine Kupferstiebe und Helmchnitte sind meistene Stitenbelder Landeknechte und Georefiguren von derber stanlicher Auffanung, die oft en Base Holbeit erinnern z. R. die auf dem Alten reitende Fran und unter den sehr sahlruschen Helzechnitten, weren mehrere auch zus verzügliche Helldunkel zu verzuschum und " A. Blatter und dem Leben Christi. 1511), Pyramus und Thisbe, die Familie des Satyre und 15 Rintter Schweiser Bannerträger. In der Kunstammitung zu Basel befoden eich viele börbet erigionile Handauschnungen von ihm. — Seine Binge von Amtet. 1673

Graff, Auton, bedeutender Bildslemmier geb 16 New 1736 in Winterthur, † 22 Juni 1813 in Dranten Schüler von Clrick Schollenberg in Winterthur, lebts als Bildslemmaler in Angeburg und wurde 1766 Hofmaler in Dranten, we or sine Shirtender Thätigheit entwickelte und fast alle bedeutende Männer zeiter Zuft, anmoutlich die klassischen Dichter malte. Seine Bildsleme, besondere die männlichen, bleuden zwar nicht durch grome künztlerische Heine, doch nind sie tlichtig gemalt und aller Wahrscheinlichkeit nach von grosser Achalischest. Unter seinen 17 Bildslesse im Museum zu Presiden sind die bekanntesten Personen. König Friedrich August der Gerichte. 1755 der Dichter treilert, der Geschichtschreiber Jah Gettlich Böhme gweimal. und 3 Selbstbildmisse im Museum zu Leipzig 2 Bildslesse und in der Pinakethek zu Müschen zu Selbstbildnisse. Er radierte auch einige Bildnisse

Gruff (Grav), Johann Andreas, Maler and Radiorov geb 1 Mar 1627 in Numberg, † 6 Dec 1701 das Schüler von L. Raber I in und in Frankfurt a. M. von dam Hümenmaler Jakob Marrel war 2 Jahre in Venedig und 4 Jahre in Rom thätig, Johnto mach Nürnborg zürück herrathete 1665 die Künstlorin Maria Schylla Morian und etsch besonders viele Architekturbilder g. B. die Jarobekirche und die Schulduskirche in Nürnborg nach Marrel den Römerborg in Frankfurt a. M. und die 2 Kur-

fürsten und annerdem mohrere Bildnisse

Graff, Karl Anton, Landschuftemaler, gob 1774 in Dresden, † 9 März 1832, Sahu von Anton G., war Schüler von Zungg in Drasden, lebte 6 Jahre in Rom teil machte dann von Dresden aus Reisen in die Schweiz und riebe Gegenden

Douterhlands, weher or some Landschaften entleknie

Graham, John, gemant Graham Gilbert, ougl Bildminsmaler geb 1794 in Glangew, † 5 June 1866 das ging vom kaufmännsechen Beruf 1818 in Lönden mit Kunst über trat in die Akademie und erhielt für een Bild den verlorenen Schmussins guidene Med-lie Iran studirte er in Italien die Meister der reneningsechen fichnie malte nach seiger lückkehr in Londen und Edinburg viele Bildminen, liens sich in Glangew nieder und beschickte die Ausstellungen in London mit Bildminen, Genrebildern und einem Christus am Oelberg 1846. 1864 wurde er Prüsident der erbettischen Akademie und Hofmaler

Grubam, John, engl Historioumaler, gob 1764 in Edinburg † im Nov 1017 das, ham ale Katachenmaler nach London, wurde aber in die Akademie aufgenommen, und besichte optier Italien. Seit 1780 etellte er seine beifüllig aufgenommenen Historians darunter Duniel in der Löwengrube Una nach Speusers Dichtung (1782 Cores sucht Pronceptas 1786), Die Flocht Maria Stuarte aus Lochieven Castie 1786, Maria Stuart am Morgen vor ihrer Hinrichtung David unterrichtet Salome (1787). 1788 wurde er Lehrer an der Trastess-Academy in Edinburg, wo mehrers bedeutende Künstler seine Schiller wurden.

Graham, John, angl. Malor, der um die Mitte des 16 Jahrh lange in Helland lebte, Paris, London und Italian besuchte und eich im Hang niederliten, wo ar

Ifistorieabilder malte

Grabam, Peter, engl Landschaftsmaler geb 13 Mars 1836 in Edinburg, ang 1866 nach London we er, von der Königin vielfach beschäftigt, 1877 Mitglied der Akademie wurde. Zu seinen oft nuf Ellicht ausgebenden Bildern gehören Unberechwemmung in den Hochlanden. 1866), Auf dem Wage zum Vielmarkt, Horbstechnuer, Nobel und Sonnanschein n. n. w.

Graham, Thomas, schottischer Genremaler, erhielt seine künstlerische Ausbildung in Edinburg und in London, und beschiekte die Ansstellungen mit naturwahren, etwas shinouhaften Genreheldern a. B. Kegelschiebende Könche 1967., Das Gutaberra Eirebenstuhl, Das Billebdoux (1969), Die Wanderer (1970., Das Prühetlich das Philosophen (1970., Imagen in der Höhle (nach Shukospaaren Cymboline).

Grahl, August, Historica and Bildistopator, gob 26 Mai 1791, † 13 Juni 1855 in Drondon, lobte rine Zeitlang in Italien und malte in England seine Bilduisse hing ale Miniatures. Von ihm die Historienhilder Christus mit den Jüngern in Rumans (Tempera und Rath begiestet Norms, sinige Genrebilder und die Mildnims der Krempringenein von Proteern, des Bildhauers Thorwaldien und eitem Schwiegerathum Alfred Rethel (1851)

Graimberg, Karl von, Londschaftmaler der 1865 starb, und eine Peige von Ansichten des Schlesses, der Stadt und des Thales von Heidelberg mitchnete, die von

Haldeswang + d gesterhen wurden

Grambs, Johann Valentin, Bildmissopsier, 305 um 1630 in Frankfurt a. H., erhoolt 1650 das dortige Bürgerrecht, nahm sich bei seigen inhe gerühmten Büdminen van Dyck num Vorbild maste n. B. die Kameria Riesnore Magdalena, dritte Gemahlin das Kaisers Loopold I und eine grosse Zahl augusbener Parisman seiner Voterstadt, was abor noch bes der malerserben Annichmischung der neuen M. Entharinsnhischu mit hiblischen Darwielungen thatig

Gramsow, Earl, Richauer, Schüler der Akademie in florita und Ludw Withmanne, and Goldfe von Dankborg, roste 1846 and Italien und 1846 nach Amerika, batta uber nirgonds den erwünschten Erfolg und gub grüter für Kunet and Ven then in der Nationalgulerie zu Berlin eine Statur. Der Genfus des

Prindson (1848)

Gran, Baniel, Meaumontalmaler, gob. 1494 in Wien, † 14. April 1757 in St. Poiten, bildete sirk in seiner Valerstadt unter Pancran Forg, in Neapol unter Solimoun und molte nach seiner Rückhohr in violen deterreichischen Schlöwern, Kirchen und Kiü-teen groose Deckenfresken meistens allegerischen Inhalts, gans im Barockstil, abor von geschickter Technik, die verztiglichsten darunter sind die Kuppel maleroten in der Hofbibliothek zu Wien im Lindochloss zu Hetaradorf im Palais Schwarnenberg im Landhaus zu Brünn n. A. Unter seinen nicht nahlreichen Onbitifistu eine hervorzubeiten eine heit Elinabeth in der Karlskirche zu Wien, im Hofmsonijm eine beil Familie und Altarbilder im Dun zu St. Pülten.

Ornnerd, Prancesco, ital Major gob 23 Juli 1477 to Florenz, † 30. Nov-1548 das, Schiller and technic des Flore Chircandaje, unch dessen Todo et mehrere von dessen unfortig hinterlassenen litidern nicht mehr in Tompers, sondern in Oct vollendete, nachher hildete er ach unter dem Rindum von Michelangulo und Raffael and Scine Bilder meistons in Florenz auch in Rom entstanden, sind namethig im Colorit, aber ohne der Würde und Lebensfrache seines Lehrere Chiriandajo. Hauptwerke von ihm sind Die Dreieningheit und mehrere andere Bilder im Museum un Borba, die 4 Bilder der Heitigen Magdalena, Apollonia, Hiervoymus und Johannes d.T., nowie eine beil Jungfrag mit dem von ihr angebeteten Kinde in der Bundethalt. Pigakethek zu Müschen, die Mudeung die fem beil Thomas den Gürtel reicht in don Librian und eine Himmelfahrt der Maria in der Abademie zu Pierenz

Granara, Hallacle, ital Aupferstecher, lebte in Tures wahrend des ersten Drittels dos 10 Jahrh buldets sich nach Raffa sille Morghon für stach die Madeena dolla Sodia nach Raffaci. Madonna mit dem Kindo vor Bäumen attnend nach Cambinal, Joseph das Kind hebbessed nach Provaccini, Brusthild eines Gelchrien nach G. Den,

Dor Selbstmord der Cleopatra nach Somenti Grandfilm, Laurent Beverin, franz Bildhoner geb 24 Nov 1810, † w Juli 1886, Schiller von Ramsy d. I. und von Dantau, machte eich anf den französischen Anastallangen durch mehrore Bijdworke bekannt, anletet noch 1942 durch eine

Abnahme Christi rem Kreur.

tirundi, Ercole de' Roberti d. Ac., ital Maior gob um die Mitte des 15 Juhrh. in Forrara, † 1513 dan , bildete nich unter dem Einfluss des Mantegaa, derete Stil or much Forrura verpflanate. You thin im Museum an Dresden der Zug nach Golgatha. und die teefangenoeinnung Christi, 2 Sestenbeider, deren Mittelbild eine Pieta in der Royal Institution in Liverpool ist. He mad Bilder von Johonsvoller Charakteristik, eguborer Zeichnung und hrüftiger Farbe, aber von hageren, trochenen Formen. Wahresheiglich von ihm anch der Mannarugen in der Sammlung des Lord Dindley in London and der Evangelist Johannes im Bustip des Geer Merelli in Matland

Grandi, Eronio di Ciulio d. J., 7 1531 se Forrara, wo or im Dienst des Mernogo stand, war essenhar Arbitlet des Lovanno i auta. Von ibin des Martyrium des best Sebastian in S. Paole su Fortata, ein hest. Georg in der Gaistie Cornini in Bon, in der Nationnigelierte zu Loudon die Behehrung des Paulus (Hamythild) und

cipe Madanna mit dom Klade und Huiligen

Grandi, Francezco, ital. Elistoricomator gob. 21 April 1831 in Hom, Schiller der Abademie von San Lore unter dem Maior Von u.t.i., melte versugsweise religiöse Bilder z. D. Paulus prodigt vor dem Volk das Martyriem des hell Laurentius, seine Beisetzung in den Katakombon. Der heil Laurentius führt die Ingern gegen die

Türken, nock der Triemph Cheare in Page

Grandi, tilusepps, stal Bildhaner, geb 1848 in Valganna. † 20 Nev 1884 uphs Varese serate ale armer Kashe is einer Turrasetta Fabrik. Sehan sein ersten Work ein begenspangender Odynsens Brorn in Kasland serugte Aufmhen. In Mailand, Cumo, utc. befinden sich ashirviche litteten und Denkmäler berühmter Manner Beethovan, Volta. Ney von ihm. Er hat das von der Stadt Mailand bei ihm bestellte figurungsiche Denkmal und Erinnerung an die fünftagge Mailänder Revolution 1948 veillendet binterlassen starb jedoch kurn nach der Kethüllung, welche am 12 Müre 1886 orfolgen zoll.

Grandjean, Jean, Landschoftmajor und Radiorer, geb. 1752 in Amsterdam, † 1761 in Rom Schüler von J. Verstegen, Juriaan Andriessen und der Ahademie seiner Vatareisch, bildete eich nachhor in Italien weiter um und malte Landschaften und Bildmess. Man konnt von ihm 2 radiorie Mitter. Ein Berchann

15773 und Mercur und Argus

Orandeles, Engécie, franc. Landschoftemalor der Gegenwart, geb in Orléans, fishtlier von Julie Noel und Julie Dupré in Paris, malte Landschaften und Städtebilder von corrector Zeichnung, a. H. Der Qual d'Orany in Paris, Ann dem Dip Provière der Hafen von Punt Aven. Ethie von Stimmann und Wag zur Quelle von St. Limpolé, auch eine Annicht von Gratzin in den Vagesen. Seit 1874 ist er

Ritter der Phreniegien

Grandville, Joan Ignaco inidore, eigentlich Gérard, Zeichner und Carrenturist, geb 16 Sopt 1808 in Nancy † 17 Marz 1847 in Puris, muchte nich annest behannt durch die nech unbedeutenden "Quatru encouse de la vie hamaine" (1827), bald nach har folgten die hichet origination "Bétamorphones du jour" die grouwe Aufenhau machten sodain die autrischen "Scopes de la vie privée et publique des animanz", die "Ammena parlante" 1840 43 neue Ausgabe 1859, im demen Benechen mit Thiorhöpfen die serialen und politischen Zustanfo der Zeit daruteilen. Nach der Julirevolution brachte er mit Durumpu und Duumter Bilder für des Jeurnal "in Curicature" werin er ein feines Verständniss für die Thiormalerei im Vergisteh mit mannehlichen Sitten und Charakteren bewies. Später wandte er sich sur Satire des täglichen Lebens und beschrächte sich auf einfache Blustrationen der Gedichte Börungers, der Reisen Gullivore, der Fahuln Lafentagens, Victor Huges Leben Napoleome u. A.

Granet, François Marina, frans. Architekturmaler geh 17 Dec 1776 su Aix m der Provonce, 7 21. Nov. 1849 das. Schüler des Landschaftensalors. Comptantin mpå des klusterienmalern Incames Luggo Dugo fravija, segraff sein sigentliches Fach aret, ale or 1802 nach Ram ging, we die Rumon and die altehrietlichen Eirchen ihn on freeesteen, dans or eret 1819 unrückkehrte und später ubwecherlied in Nom und in Paris lebte - 1819 orhielt er das Ritterkroux der Baroaisgion-später den Michaels-Orden. Outer Lettie Philippe war er Conservator der insternehen Galorien in 4 vresilles und lagte dintes Amt nach der Revolution von intenniquier. Er war Mitglied des Institut de France und seit 1627 Ertgited der Akademie in Berlin. 1623 wurde er Officier der Ekronlegion. Bosne Budor von meisterhaften Holidankei verbinden mit dem Innerun von Nausmestalbauten augierh die Dursteliung einer geschichtlichen über novelhetischen Bayebouhett. Hervoranholog sind. Dur Malor Jurques hielts seichnet an der Wand seines Guillingnicous in Rom sine Endouna die coine E igninagenen andichtig vervhren (1810 that Louchtonberg in St. Petersburg im Louvre 5 Bilder darauter Der Maler findems ins Hospital gebrucht, Das Innere der Unterhirche von Aeren und Lenkonf dur Christen in einem Gaftagnies an Algier ferner Messe im Chor der Kapunung-hirche auf dem Plata Barberin in Rom. 1819 oft wiederholtes Hanptbild., Sarennrein in estner Zeile inen bene Pinabethek in München Markiplate in Konstantinopol, Dur sterbonde Penssis in comem Atelier 1824. In den letzien Jahran seines Lobana varunchte er etch nuch in der Landschaft.

tirrapor, Jean Porio, franz Historionnalor gub 1719 in Pario, † 1841, Schülze van Dawid malte Semon aus der Mythologie aus der griechischen und rünischen Gaschichte und kirchliche Bilder Van ihm eine Anbetung der Könige in M. Damo de Lerette in Pario, Apolia und Crantisans im Masseum au Leinner

de Lorette in Paris, Apollo und Cyparisens im Museum su Leipzig Grant, 2017 Francis, ungl Bildetomaler gob 1808 in Kilgasten (Partelitus, † 5. Oct. 1878 in Lundon, der Mildelomaler der ologunten Welt, der in der Weise Allgemalen Steutler-Lapinen is gol. 8. finné.

Winterhalters seine Percenen in idealiurter Halteng und Kleidung mit viel Geschmack nher ohne groom Tiefe der Charakterietik darstellte. Häufig gab er in demen Bild-nissen sine Umgebung von Fierden und Jagdhunden. -e dass Jagdhulder daruns autstanden, die seine Hauptetärke ansmachten. Folcho Hilder und Bilduise der Königin Victoria un Pferdo mit Lord Mulbourne, Rondenvous nur Herschjagel bes Ascot. Beldning der Mam terant, des Lord Hetbert, von Lord Clyde, Graf Derby Palmerston, Rusself, Macaniay, Viscount Hardange und viele Andere. Seit 1966 war er Früsident der Akudemie tu Londen.

Grant, William James, engi. Zoschner und Maier, geb. 1829 in Hackney. Landen: † 2 Juni 1660 das , wurde 1964 Schüler der Akademie, stellte 1947 esin eretes Mid Knaben mit Kaninchen aus dann folgten 1944 Der schwarze Prins nach der Schlacht hui Portiers, Die Anklago des Haman 1851 , Simon and Debla 1857 , Engène Beanherane met dem Dagen compo Vaters, Der Morgon vor dem Puell, Die ersten

Schritte im Lobun u. A.

Granthommo, Jacques, from Kupterstecher des 16 und 17 Jahrh., geb wahrachmalich in Lyon, Schüler von Th. de Bry, wurde als Hogenott aus Frankreich varirieben mad arbeitete in Frankfurt is M. und in Heldelberg als Nachalimer Sadolors Unter seinen anhliesiben Stichen werden genount. 4 Blötter mit der Parabel vom verjoronen Sohn nach M. de Von. 4 Blatter mit der treschichte der Venus and den Adonio, Dec vermablung dos Kongo Heinrich IV unt Buris v Modicis, die Bildulass der Königin Anna von England des Reformators Bezaldes Lalvin von Martin Luther, Mejanchthon der komigin Elizabeth von Frankreich und viele Andere

Gras, Abraham, Bildhaner and Schiessen, † 1620 in Sürnborg, becombyrs geschicht in figurlichen und ornamentalen Reliefe, nur bekannt durch die 12 mytho-ingischen Stucksfarsteilungen an der Ducke des unteren Gungee im Rathhame zu

Mürnberg aus dem Jahru 1619

Grandory, Willem, helitad Blumen and Früchtennier lebte um 1700 in Amstordam - Von ihm im Mussum zu Brunnichweig ein wehigvlungenes Fruchtstück.

Grachof, Otto, Xaler geb 1812 in Prenzian. † 22 April 1876 in Köln, besuchte 1886—38 die Akademie in Pfloielderf anter Schadu≠ lebte einigs Jahre in Mexico und in den Lu Plata Stanten und Done nich 1845 in Koln nieder, wo er 1861 erblindete. Er malte Historice - treare , Thierbilder und Hildmisse - Die bedeutendsten dervelben mind Rechas Rettung durch den Tempelherra (nach Leenings "Nathau"), Die Ueber gulo des Schwertes (1826) nach dem tredicht des terning von Motherys, Russische Diconingue un Walde ber Windamir. Der hotl Wannily vor der Liegentagis in Nowgorod, Die Schlacht bei Senunda (1941), Christus, und die Samaritoria, am Brunnen (1846),

Odalisho Till Entenopoged ein Bildiniss Franz Liegta Grass (Grass, Kaspar, Bildhauer geb 1500 in Morgantheim (Württemborg), dem damaligen Sitz des Pentschmeisters mit dem er als Hofboostror nach lansbrüch ging and mehrere mythologicahe and adagorische Bildworko verfertigte, anch das mehr pracht als geschmackvolle terabdenkinal des Deutschordenuncistete Ernhetung Maximilian in der Pfavrkirche zu Innebruch und andere plastische Werke in der

Ambenser Sammiung in Wise.

tirnes, Peter, tracemater gob 1813 to Köln. † 18 Dec 1862 to Bonn, dar erste praktische Heister der decerativen Glasmalerei. Aus seiner Werkstatt gingen Homogen, in der Burg Stolzenfole am Rhein not in der Kirche zu Worringen. Bag Ben Rola hervor Glasgemülde in der 24. Cumbortskirche zu Köln, in der Apollinariskirche zu

Grass, Phillips, Bildhauer, geb. 1801 in Wolsheim bei Strassburg. † 12 April \$876 in Strandury, Schiller von Ohmacht und von Hanco-machte siek behannt durch emige mythologische Bildwerke, eine aus dem Bade steigende reigende Stietung, ome Statue des Generals Aleber in Strumburg und namentlich seit 1837 durch some plantischen Arbeiten am stidischen Settenportal. Erwin v. Stochach und dessen upbhryphoche Techter-abine), an der Westfront Das Jangete Gericht und unter der Knippel des tichkings der Uhr des Strassburger Münctors. Pür die Kirche 21. Severin la Paris schuf er 1842 eine Statue der beis Jungfran

tirasset, Eugène, sinur der herverragendeten Messter des hentigen Frankreichs, ist Percentionshinstler, geb. 1850 in Lanssame, naturalisister Franzoer, neichnote schon ale Kind den gangen Tag lang, der Vater tiese aus praktierhen Rückelebten, lkn lieber Arekstektur als Anlores studiren. Rasste spåter mit einem Bildhaner nach Egypton, gerioth da 19 Noth, die durch des Ankunf mehrerer Zeichnungen enteue des Harquie de Bantano gububon wurde, os dans or nach Frankruich nurtickhohrou buntie.

Im Laufe der Zeit wurde en fam kler, dans min Tulent ihn auf das Gobiet dar descentiven Kunst hinwise, and hat or sich hier mit grünstem Erfolg hothizigt Zunüchst schof er Vorlagen für Textilarbeiten und Tapeten, denen man in Europa per die Shelichen Arbeiten der Engituder gegenüberstellen bann. Dem Berichtruch diente er durch Entwerfen von Mastlerischen Typen und Initialen. Pür Möbel und Schmiedonies führte er none Furmes und Mutire ein und verenchte in einem Worte jedem Stöck des uns täglich umgebenden Kansraths neut künstlerische Reise zu 1881 trat or guerot als Illustrator auf and stand-mit class Sprang durch coine in Farbeulithographie erechienene Ausgabe der "Quatre für Aymon" in dur eruten Reihe. Re folgton libertrationen zu "Le petit Nah" "Joan des Figues" von P Arougt etc. Am behanntesten ist G durch seine Glasmulereinn und Piakate geworden. Zu orstoren gehört das tilasfoneter mit der Joanne d'Arc. im Wettbeworb um des Feneter für den Dem zu Orienne entstanden eine Folge von 6 Glasgemälden mit Rolligen für die Kirche zu St. I.d (Normandie Fanntor in der Kirche 21 Piorre du Chaillei. Paris etc. I oter den Plakaten, alle in Farbonstoindruch anngeführt und zum Theil rocht umfangreich und die für das Jacobsensche fier, die Tinte der Firme Marquet, Le Cherolat Mexicass. Jenane d'Arc Schauspiel Im Port St. Martin Thoatre., DieWalküre. La librario romantique n.e.w. Hierbor geheren noch viele Katwurfe für gepresste Bückereinbände, Brochtrenume hitge, Versatzpapiere und dergleichen. Endlich hat nich G an einigen exciteiven Ametellungen mit Landerhaftsbildern in Oel ned Aquarell betheligt Pariers Annichten Eliche in den Pyrenden Sonosunntergang, phastnetische Schlieser aus Tansend und eine Racht. Seine Phantacie von dem feinfühligeten devorativen Sinn geregelt, wirft sich mit Verliebe auf mittelalterliche Darstollungen und in den "Quatre fle Aymon" bestuders bewies er auch überraerbende archaeologische Keantaiss dieser Periodo

Gratset, Edmond, frank Bildhaner, geb. 20. Junt 1656 in Prenilly Indre et Lebre). 7 sebon im Rat 1800 in Bom als Prenionar der dertigen franchischen Akademie, war Schüler von Dumout, trag den greecen rünischen Preis daren und

berechtigte zu gromen Hofnungen

Grassi, Anton, Stidhanor gub. 1766 in Whon, † 81 Duc. 1807 das, Schüler der dertigen Abndomie unter Monnerschmidt und Baier schuf einige der Statuen im Rofgarton zu Schönbrunn, die Büsten des Kaiser Pranz, Caasvas, Raydus Sulana brachte er als deren Vorsteber die kaiserliche Perusilanmanufaktur zu hoher Bifithe, schuf in Italien 1792 eine Gruppe der Fiebe und mehrere Bifdziesbüsten und wurde 1794 Professor an der Akademie in Wien

Grassi, Gievanni de, ital Bildhaner and Architekt due 14 Jahrh. † 5 Juli 1998 in Mailand whaf 1996 ther der Sakrieteithür des dertigen Doma die prächtige Skuipturbehleidung des Spitzbogenfeldes nach dem Katwurf des Hans v Furnhach aus Preiburg von ihm oder seinem Bruder Purrian G nach in der Sakristal das

Lavabo mit dem Rollef der Samaritorin am Brunnen.

Gracel, Glovanni Battista, ital Maler des 16 Jahrh., geb in l'dise, † nach 1876, malte, asfange von Pordenone, spater von Michelangele besinfiquel, 1850 für die Kirche S Cristofere in I dine ein Altarbild, im Mittelenal des dortigen Kastelle übermalte Franken der Kretfirmung von Aquileja 1860: u.A., mehrere Bijder an der Orgel des Doms zu Gemonn 4 köstliche Rilder ans dem Lohen der Maria (1877) in der Weise den

Michelengole.

tirami, Jacoph, Histories and Bildnissusier, geb 22 April 1757 in Wins, † 7 Jan. 1838 in Drenden, Bruder des Auteu C., Schüler des Akademie seiner Vatermant, war 1799—1816 Professor an des Akademie in Drenden, 1826—21 Studiendirchter des alcheischen Peassonare in Rom und lebte dann wieder in Brenden Er malte des Bildniss des Königes Priodrich Wilhelm III., des Königes Luises beide im Schless an Berlin , des Horange Angust von Coburg dietha in Altenburg, des Barons Thümmel, des Ministers v Lindenau Museum in tietha, dem er mehrere erteer Bilder vermachtes, ein Schatbildniss, ein Bildniss seines Bruders Anton, ein Bild des beil Petrus der dem Papet Pine VIII die Schlüssel der Kirche überreicht, im Museum zu Drunken Johannes d. T. und der Apostel Petrus.

Johannes d. T. und der Apostel Petrus.

Grassmayr, Joh. Geo. Daniel, Enler geb en Brixen 1830, † en William (Tirol: 1781 ferute bei Alberttin Cavalese, Carle Lettin Venedig und Trevlennin Rom, arbeitete dann in Lethringen. Hannbeim und Dunassechingen, und von 1724 ap in Wilton Er malte nahlreiche Altarblätter von richtiger Zeichnung, aber 28thlichem Colorit für Tiroler Kirchen, nuch Landschaften von guter Perspektive.

Grateloup, Jean Emptiste de, franz Empioretecher, gob 25 Febr 1735 in Dax (Dép Landes, † 18 Febr 1837 due war in winer Kunet eigentlich Dilettant, der im Geschmach von Piequet und Savart bounders kleine Bildnisse mit gröuter Feinhatt stach. Seiche Biltter sind nach Rigned die Bildnisse des Kannelredners Bounet und des Grafen Melchier de Polignac, nach Pr Mais das des Descartes. unch Coppel die Schauspielerin Adrieum Locouvreur, nach Franser der Philosoph Meutenquien nach Aved der Schriftsteiler J. J. Kannessu.

Gratz, Marie, Ridamentaleria, gub 1820 in Karleruba, Schüleria von Bergmann daseitet und später von Karl Friadr Schlick und von Canon. Unter ihrun wuhigelungenen Biliaissen eind an nonnen die des Fürsten und der Fürstin von Lippe Detmold, der Fürsten von Hebenlehe Langenburg, des Fürsten Wittgunztein,

der Erboriagomia Rouse der Pringensta Birea von Kurland

Grats, Rudolf, Bildmannaier gob 1 Nov 1840 su Königsberg i, Pr. war 1848 50 Schüler von Rouwnfoldur auf der dertigen Abademie, begab sich spitter nuch Drenden und feigte 1869 einem Ruf nach Breaken, wo er 1861 das Ungflick hatte en schlieden nach einer glücklichen Operation kongte er seit 1889 in Leipzig egint Thätigkett als Bildmassnaier westerum fortsetzen.

Brau, Albert, Architekt, gob 24 April 1817 in Kassol, was Schiller von Statu in Köln, von 1850 50 von Ungewitter in Kassol was Ornamentiet an der Votlyhirche in Wien, arbeiteta 1861 - 64 unter Persitel in Wien, später unter Recewillwald in Paris und unter Oppler in Hannever was Bauführer der Synagoge in Breeinn und baute das Fränkeleche Stiftungshaus dassibet.

Granza, Gerardon Bendrik, holitzel Architekt der 5 Hälfte den 10 Johrh., geb. in Middelburg. wo er 1838 Lehrer zu der Akademie und 1809 Stadthaumeister

wurde und dort das Badehane (1837) und den Connectesal haute.

Grave, Jan Evert, bolland Zeichner und Empferstecher geb. 1750 in Amstardam, † 1805 das, Schüler von Jahob Cats und Jam Pulat, stach nach eigenen Compesitionen einige hollkodische Landschaften, auch in Aquatinta.

Grave, Josen de, holited Malor gub im Hang, we or 1672 99 ansterig war-Von then im Muertim an Kaisel 2 holiterische Landschaften aus dem Jahre 1660.

Gravelot, Hubert François Bourguignon, franz Zeichner geb 26 Mars 1609 in Paris. 4 30 April 1773 des Nehiller von Kontont und Boucher unschie sich durch Zeichnungen für Bijouterien und Sachen der Goldechmede bekannt sewie durch Hinstrationen für des Werke von Recine, Marmontel, Voltaire und Bourgevies Decampung.

Grates, Robert, engi Kupferstecher geb 7 Nov 1798 in London e za Febr 1973 das, wurde 1912 Schüler von Remney und bildete eich an einem Stecher in Liniquinanter nus. Anfange stach er nur Hinstrutionen für Walter Scotta Waverleyperellen, dann aber auch bedeutende Blütter, un denen gehören. Die Familie Walter Scotta nuch D Wilkie 1937, ein echettischer Jager auf einem Hirsch umgeben von Landleuten nuch Landerer drei Bilder nuch Murillo Shake-pentu im Verhör wagen Wilhideteret unch Harvey, Die Riebahn nuch Webster Die Kinder George III nach Copley, Die Schwestern nuch Eastlake it humeristische Blütter nach Lanu, Der klaue Knabe aus undere Bildinisse nuch Geineherengh u. v. 2020 wurde er Genome der Landener Akndemie

Gray, Paul, engl Helmschneider, geb. 17 Em 1942 in Publin, † schon 14 Nov. 1804 an der Schwindsucht, ham 1804 meh Landon, wu er eich durch Zeichnungen und Blustrationen zu Charles Kingsleyn Bonnan "Hereward" und zu der Zeitschrift "Pun" bekannt machte

Graziaal, Ercolo, ital Moler geb 1680 in Bologus, † 1765, Schiller und gibeklicher Sachaluser von Donato Crett Unter misse lebensworthen Mildern worden genaamt. St. Petrus weikt St. Apollinaria. 1726, In S. Pietro an Bologus) und Der Aberkied der Aposteifürsten in S. Pietro an Piacensa.

Grebber, Frank Pieterstoon de, holland Bildome und Ristorionmaler, gob 1570 in Baarlem († 1648 das, Schüler des Corn. de Raarlem Von ihm im Museum

ueiner Vaterotadt 4 Schützenmahlreiten

firefiber, Pieter de, Bisimumaier und Radierer, geb geterben 1500 und 1000 in Haarieu 1 nach 1655, Sehn und Schüler des Verigen und Schüler von Gultgins Von ihm im Museum seiner Vaterstadt mehrere Dider unter deuen das bedoutendstelst: Der Kaiser Barbarena und der Patriarch von Jerusalem verleiben der Stadt Haarieus ihre Wappen 1650 gant an finbens Wesse erinnerad, auch Expocrates weist die Geschenke des Ariansenses nurürk, Die Stime Jahabe beingen übren Vater den bleitriefenden Rerk Jesephe 1661 n.A. Im Museum zu Drunden Die Pindung

des Messe (1684), ein weibliches und 2 mannische Reideren undere Silder in der Pinahothalt zu Turin, in Schleissheim und Wand- und Derhoolstlier von 2648 und 20 im Hans Im Rusch beim Hang. Kr radierte einige jetzt seiten gewordenn Blütter, z. R Sumann im Bude. Christies und die Samaritorin, Johannen d. T., Die bell. Magdalenn zweimals, Der heil Hierenymus, Der reunge Petrus, Cornelius Arnoldi auch Robens

Große, Prits, Landschaftsmaler, geb. 33 Oct 1000 in Heinsbech bei Carlebafen, war 1077. 77 Schiller der Akademie in Kassal unter ille om a i.e., Hose sich in Dünestdurf nieder und ung 1000 nach Serlin. Unter estnen Landschaften eine un neumen Ain Bache. Am Tosche, Abandiandschaft, Im Segueford im Rafteund Radolfiums in Prag. und andere and der Küstengegond von Norwagen.

Greechl, Mare Antonio, Hal Major and Kupfersterbor gob in Stens, thittig

Azenza, course das Geonticle etant heil Familie in einer Kirche zu Poligno

Grees, il, s. Theotocopuli, Domenico.

Greef, Jan de, belindsecher Benneister geb 1745 in Derfrecht, † 1835 in Amsterdam, Schüler von Martinus Schauman und von Jucabus van Dalon, bildete sich in Paris und in Italian weiter son, wurde Lespokter der Admiralitätsgehünde in Rotterdam, vollendete den Bau der Lustschlessen in Seestlyck und des Schlessen im Hang und testete den Bau der Rondens des Erhprinzen. Spüter wurde er Professer an der Genie- und Artifierieschale in Deffi.

Green, Benjamin, engi Kupferstecher in Schwarzhaust, geb um 1736 in Bales Owen Shrepchire: † 1600 in London, wahrscheinlich alterer Bruder des Valentine G., wurde Zescheniehrer am Christe Hespital Seine Hauptblütter und nach Stubbe Photthen in minem Sonorwagen Der Löwe und der Rireck, Das Pford und die Löwin 1774, Die Zechtstuten Der Jagübund des Lord Clermont nach eigener Erfndung 54 Blätter von Thieren und Landschaften 1766 wurde er Eitiglied der Künstlergeseilischaft.

Groon, Benjamin B., angt Aquarellmater geb 1000. † 6 Oct 1076, malta mustens Architekturinider war viele Jahre Ritgied der Gondischaft der Aquaruli-

maler, deran Amestellangen ar en beschichen pflegte

Green, Charles, engi Genrumaier der Gegenwart, leht in London, wo er Mitglied des Institute der Aquaretheten ist und tredliche Rider von geschmackvoller Ausführung, feinem Celerit voll Charakter und Humor malt. Seiche eine a. B. Dar Cirkus auf dem Lande Das Derbyronnen, Trümmerei, Dur untertkünige Dieuer, Das Jotate Glas und viole Andere

tireen, Towneley, eagl Genremaier der Gegenwurt in London, malin vorangeweise in Aquareti Genrebilder von vielen Guist and Humor, a. B. Die Genvermate,

Ein Vogelnest, Die kleinen Pischer, Der Schwan n. A.

tieren, Valentine, einer der besten englischen Stecher in Monstinie, geb. 3. Oct 1739 in Haise Owen Shropshire nach anderen und rielleicht auveriknigsten Angelen in Saiford, nach Evenham, r. 6. Juli 1913 in Leaden, wandte nich von der Rechtewinsenschaft zur Kupferstecherhunst in Manstinte, die er 1765, nachdem er bei R. Hanceck gelernt hatte, in London betrieb. Zu greinem Enf gelangte er nuchthet durch some Stätter nach Benjamin West Ruckkehr des Beguins nach Carthago, und Hannibal schwert den Römern Feinderhaft, denen nachher abenfalle nach West felgten. Die Geschichte von Belennare Mahl. Ellen und der Sohn der Sunamitin, Christine segnet die Kinder Die Auferweckung des Lanarus, Die Steinigung des Stephanus, Der Ted des Epamioonian, Der Ted des Bayard, Alexander und sein Arzt Philippine, Agrippine bei der Asche des Germanism und mehrere Stiffense nach West ferper nach Rubens Stimeen von Deblia verrathen und auf 3 Blättern Die Kreunsbnahme nach Rubens in der Kathedraie von Antwerpun; vinle Anders nach Baruccie. A. v. d. Worff. Luca Gierdane Wilsen, Led Carrnen, Jan Steen. Bildmisse nach von Dyrk und Beyneithe. 1767 wurde er Mitglied der Künstlergesellschaft. 1775 Genouse dereeften und Hofkupferstecher George III., 1806 Conservator des Brit Institute.

Greenhill, John, engl. Bildmonnaier gob. 1640 in Saliebury 2 ochos 19 Mai 1676 in Folge seizes sügnisesen Lebens, einer der besten Schüfer und Nachshmer Peter Lelys Seiz Seltschildens befindet sich in der Dabwich Galerie ein Bildaim den Bischofz Seth Ward im Bathhaus zu Saliebury. Er radierte den Bildaim seinen Brudera.

Greenough, Moratio, amerikan Bildhauer geb 4 Sept 1906 in Buston, † 10 Dec 1962 in Somerville (Manuschmette), was Schiller des damais in Buston inhunden francischen Bildhauere Biggen und in Italian Schiller von Thorwald aus

and Toporant. Bines seiner Hasptwarks ist die in Rom von ihm für des Kapital dor Vereinigten Stanton verfortigta colonialo Beiterutatus Washingtons zu Cerun Aufstellung er 1851 nach Amerika anrickkahrte. Daselbet mehrere andere Oriesealgruppen und an idealen Bildwerken Medera, der Engri Abdiel, Venus im Kampf um
den Preis der Schönhut und mahrere Arbeiten von gronner Reinheit und Zartheit
der Formen sewis trufficher Originalität. Seine Biege von Tuckermann (1863).
Greenough, Richard, ital amerikan Bildhener geb 27 April 1819 in Besten,
Bruder des Vorigen, der 1840 sein Lehrer wurde. Nach seiner Rücksehr schaf er

für some Vaterotadt die Status Benjamin Franklins, sine meisterbafte Victoria, einen Hirton im Kampf mit steen Adler, sine sehr beifallig aufgenommene Circe, sine Platue des Schmerzes und andere allegerische und sécale Bildwerke

Greenwood, John, amerikan Maler und Kupferstecher geb 1729 in Beeten, † 16. Sept. 1792 in London, bildete sich als Autolidakt, lebte einige Jahre in Burinam, we or malte and naturwinsonschaftliche Sammlangen anlegte. Dann ging er mich Helland and nach England, we er den Monsetznisetich betrieb, some Arbeiten von 1763-73 ausstellte, dans aber die Eunrt aufgab und Kunsthändler wurde Unter erinen Stichen sind zu neunun: Christus und Nicodomus nach Rembrandt, Die glächliche Familie nach J van Herp, und mehrere Blütter unch Toniers, Heise

Grefe, Konrud, Landschaftsmaler, gob. 7 Sept. 1935 in Wies, trut 1867 in die dortige Akademie, wurde gwar von Mössener und Geellhafer unterrichtet, hildete sich aber mehr durch das Studium der Natur und eignete sich eine gewandte Turhnik an 1844 46 malte er deutsche Waldlandschaften, widmete sich dann aber mehr der Radierung, und brachte in Radierungen Landschaften und Naturetudien. Suit 1855 malte or such in Aquarell mittelakterliche Kirchen des österreichischen

**Entrervinates** 

Gregort, Carlo, ital. Zoichour und Kupferstecher, geb. 1719 in Florenz + 1750 describet, Schuler von Jakob Proy in Rom, arbeitete viel für grossen Kupferwecke, anmoutlich für das "Museo Pierentine". Seine übrigen Haupthintter sind i Johannes und die heiligen France am Grahe Christi nach Raffeel, und nach Campiglia dan

Bildniss des Gressbergege von Toscana und seiner Gemahlia

Gregori, Fordinands, ital Eupferstocher, gob. 1743 in Florenz, † 1804, Sohn. und Schüler des Verigen spitter auch Schüler von Walle in Paris. Unter erinen Arbeiten, hünetlerisch werthvoller als die seines Vatora, sind die besten. Die Madenna dolla Sodia unch Raffael, the host Familie unter einem Palmbaum noch C Maratta, Maria met dem Kinde das in einem Buche blättert nach Ann Carracci, Der heil Schastian nach Guide Real. Die Steinigung des Sjephanne mach Cardi, Die Parmen nach Michelangele und Ghibertis Thuren am Baptistorium an Florena

Gregorio, Marco di, ital Maler gob 19 Kars 1829 in Resina, † 16. Febr. 1876 dan in gromer Armuth bestichte die Ahndemie in Neapel, lebte von 1866-76 in Angyptes, we ur viele Studien markte und treurchilder malte, auch einen Verhang für das Theater in Kaire. Seine Haupthilder von anageprägtem Realismus mid. Der

Park von Portici, Die Meraspieler Singrade Gesetliche u. A. Gregorie, Ralvatore de, ita. Aquarelimaler, geb. 1869 in Noapel, Schüler von Stanislas Llata, malto Bilder für funtliche (fologonheiten, Genrohildes, die fü Italien starken Abesta funden und ammerdem ein grunne Historienblid Apothouse

des boil Pranciscos

Gregorius, Albert Jacobus Franciscos, Bildnissmaler, gub. 1776 us Brügge, hildete sick auf der dortigen Akademie und geit 1803 in Paris unter David, wurde Direktor der Malerakademie solaer Vaterstadt und portraitirte die berühmtesten Manner ceiner Zeit, z. B. Napoleon, Lodwig XVIII., Karl X., Ludwig Philipp u. A.

Grogory, Edward, engl. Maler geb 19 April 1050 in Southampton, Schiller von Crunk einen und der Kunstechnie somer Vateretadt, kam 1860 nach London, we er bei der Ortudung der Zeitschrift "Oraphie" Zeichner derselben, 1078 Ritglied des Instituts der Aquarellieten und 1883 Mitglied der Akademie wurde. Unter den ven ihm anagustellten Scidera sount man Die nerwegischen Piraten. Das Jüngste der Hoorde, Last Touches, St. Georg und als non bedeutendstee Onibild Tague-nabench in einem Ballean? Sphier malte er fast nur Budniese

Gregues, Emerich, ungarischer Maler der Gegenwart, geb in Zay Ugreice, bildete sich in Müchen, Paris und Bedapest, wo er seinen Wehneits nahm. Man neant rou thin die Bilder. Ins Poid zichende ungarie he Proiwillige 1849, Die leichte Kavallorio - Sois Brudor Georg Gr., gub. 1000 in Zay-Ugreeni, ist Razinouslor

Grell, Alofa, Genromater, geb. 27 Mara 1841 in Line u. 4. Donais, Schüler der Akademie in Wien unter Chr Ruben, lebte gnernt in seiner Vaterstadt und gog dann nach Wien, we er meistens in Aquarell Scenen ans don österreicklachen Valksloben, aber auch Historienbilder malte. Es sind z. B. Erzherzog Kart in der Schlacht bei Aldenhofen am 1. Mürz 1793, in Aquaroli Der Hauernanführer Stephan. Padinger 1425. Ein Wunderdocter unf einem Eeel, Landsknochte in einer Halle, Der bayrische Stadthalter Graf Herberetorf lässt, die gufrührerischen Bauern im 30jährigen Kriege um ihr Leben würfeln, Mönche auf der Kegelbahn, Bedenkliche Gestlischaft, und eine Nenge von Bustrationen zu Roseggers "Ansgewählten Schriften"

Grein, Enspar Arneld, Malor, geh. 1764 in Brühl bei Köln, † 11. Aug. 1886. in Köln, Schüler von J. M. Motz das., ging 1802 nach Paris und malte anchhor in Kélu Bilder ane verschiedenen Zweigen der Malerei, am besten Blumenstücke.

Rio seiches von thus im Muneum zu Köln.

Greiner, Otto, Zeichnor und Lithograph, geb. 16 Dec. 1869 zu Leipzig, Schüler. von Liesuumnyes in München, echlosesich aber spüter withrend esines Aufenthalte in Bem und Leipzig mehr dem Max Klinger an G gebort in den jungeren Kunstlern, die neuerdinge in allen Wolttheilen einen pleiglichen Aufschwung des Steindrucks hervorgerufen haben. Er bringt hauptskehlich Federneichnungen auf Stain. und dies mit einer solbst Menzal übertroffonden Feinheit, so dass manche Bätter don Kindruck einer Radierung machen. Neben dieser technischen Seite interemirt. er vornehmlich durch seine eigenartige Auffassung des nachten Körpers. Zu seinen frilheren Arbeiten gebüren eine Reihe Bildnisse von Münchener Kollegen. Grans horvorragende Biätter sind Bacchanal, Herenies und Atlas Horceles am Scholdeweg, Programm zur Leipziger Buchhäudler-Cantatomosse, Bücherzeichen des Hurm-Weigan Hexunkurbo, Laube, Schloudiplom für ein Munchinor Rogimont u. s. w. G. hat anch einige Satyrnecenen radiert, und für eine Münchener Künstlerkneipe ein darartiges Oulbild gemalt. Sonet sind noch seine ausgezeichneten Pastell und Kreiferreichnungen und Studien bervarzuheben, von donen sieh sinigu in den Kabinsten zu Laipzig, Drustan,

in Privathonitz zu Triest, Freiburg u. a. w. befinden.
Greinwald, Thomas, Bildhauer, † 23. Oct. 1875 in Wieu Sein Rauptwork ist die pertraitwakre, treffich ausgeführte Status des Marschalls Badetaky im Arsenal nu Wien, auch mohrere Gipereliefe aus dem Leben der hell. Elienbeth und ann der

Geschichte der Kreuzzüge Greising, Josef, Baumsister, † 1720, arbeitete in Würzburg, wo er beim Wiederaufbau des Ruckermain-Gebäudes um 1715 thätig war und eich darie eie Ankinger des deutschen Barockstiin in seiner reicheren Perm bewies, abouse in dem Portalban des Clerical Seminars and 1717—1120 in der Facula der dertigen uzsprünglich romanischen Peterskirche

Greive, Johan Conrad, holltad Architektur und Landschaftsmaler, geb. 2 April 1837 in Amsterdam, Schiller soines Cheims Patrus Franciscus Gr. (gob. 1811, und des Corn. Springer, lebt in seiner Vatorstadt als Vicepräsident des Künstlervereins "Arti et ameritian". Er malte namentlich Anzichten von Gegenden and Gebiuden and Amsterdam and dessen Umgogoud. Zwei dervelben ein dortigen Reich-museum.

Grekow, Alexandor, russischer Kupferstecher, geb. 1726, einer der besten Behüller von G. P. Schmildt. Sein Haupthintt jet noch Antropow das Bildnim von Tokmuras II., Case von Grusson, das er in Gemeinschaft mit Toobmossoow

(1787-46) stuck

Grellet, Athannes Alexandre, frant Historienmaler, gab. 1835 in Visuse (Dop Intro-, Schiller von Haraca Värnat und Fölix Harriaa, malte uit grootti Vorutändases and voll Naturwahrheit kirchliche Bilder - Faulus predigt in Athen (1864), Die Bestattung der heil Jungfram 1867, Die letzten Augenbliche des Hedanden (1809), Der heil Bernhard. 1875 und Wandmalerelen in Pussy Beauvals und Cenfians.

Greuier de Saint-Martin, François, franz tearemaler, geh. 1793 in Paris, † 23 Dec. 1867 das Schüler von David, in densen Richtung er anfangs historische Bibler maite. Dans wandte ur eich sit dem seinem Talente angumesseneren Fuch des Genre and malte Bilder voll Gelet und Humor, a B. Horrathsprojects, Matross und Kaabe (1839: Museum in Königeberg), Jüger auf dem Aastande, Heimkohrende Landleute finden oin ausgesetztes Kind (1839), Der alte Vagaband u. A. Gaferie in Versailjag malte er sine Scene and der Schlacht bei Austerlitz (1840)

Grethe, Carles, Gearemaler, gob 25 Sept. 1844 in Meatevides, Schüler 706 Bouguereau and von Rebert-Fleury in Paris sowie van F. Keller in Karisraha, ang spator nach Hamburg and lebt enit tatth in Karlarube. Von ihm die Genrekilder : Dur Genesjunge. Die junger Satyr, Lustige Hetroese auf einem Waldschifteger,

Anbordbringen Schiffbrüchiger & A

Grouter, Joh. Priedrich, Empforetecher, gob um 1000 in Rom, 7 um 1000 das, robn und Schüfer des Matthäus G., den er in estano Stinhan übertrat. Zu neipon besten itiatiore gehören. Dur Ted der heil Chellin meh Demouchma, Die rehmisste des Volcan und Die Aubunft der Responden im Hafen von Neupot anch Lantrance. Apollo und des Musem auf dem Parance auch Camanesi, Triumph des Matenius Colonne nach P. de Loriege und ein Richten nach Voret,

El Antonios Colonne nach P de Lorteun und ein Bliftites nach Voget,
director, Matthian, Kupferstecher geb 1044 in Birganburg, 7 1486 in Blum,
erbeitete in Lyon Avignon und Rom. Man hennt von this die Biktter. Die Himmelfehrt des Elne und der Sturz Phasthous nach Dietterlin, Maria Magdalium 1884,
die Kathedraie von Stramburg nach Speckie. 4 Bistier der Juhrwamsten nie mängliche

Pigures sach Guitanos

Greez, Gestave Marie, fram Redierer geb 1636 in Paris, war hier Johffer von Glayre betrieb antings nor die Decerniseussenlorei, worth er gronze Leichtigkeit in der Erhodung der Ornamente seigte dans ging er nur Landschafte und Thier ungform über orhielt 1656 für ein Stellieben die Medzelle und wandte sich 1600 auf Radierhunst, worth er int seinen Originalbitteten grusses Glüch markte das Indorwen Notre Imme in Paris, der Lettner der Kirche St. Etionne du Mont, mehrere Mütter für Lebrem "Worke of art in the collections of England". Die ungerischin Protwilligen nach Pettenheiten namentlich ein mehrerbeften Blatt nach Soyders und 1873 – 74 noch gabireiche Mütter mich Chyp Deigeroug, v. 4. Volde, Rasidasi n. A.

Groups, Jone Baptiste, berthester frang Mules des 10 Johrh geb 21 Aug \$796 in Tournes Dity Sales of Loiro # 21 Mars 1805 to Paris Schüller von Grandon in Less, bourbte auch in Parts die Abademie und errugte genrat 1755 durch some Inider Dur getäuschte Binde und Dur Familionenter der ans der Bilmi vorliest graces Aufrebon. Er melte entenn für mese Aufrehme in die Ababrupte dan Bud Severas und Caracalis un Louvre ; des aber seiner Eigenthümlichkeit nicht sehr sutspricht. Grosse Triumphe feserte er dagegen au Kaler der bürgerischen Billitrotticke, ber donne ee ihm namentlich auf die attriche Toutens ankam Hagagen howthete or such anch treffich in anotrockerollen, maychigal gay on simischian Kinder und Unschreikspfen, in denen der "moralischete" Natur en auf eine bochet unianters produceds Missiany was hardlisher ( nechnic and restonden, adminishingup Verlangen anlegte 14 Philor von then in Louvre daranter als some bekanntanten Die Deefbrant, Der untersiche Pluch und Der gerbrechene Krug sehr anhiresch auch its Museum au Mentpellier darunter Dan Morgengebet und Le gâteau des rois, a in der Bremitage so "t. Petersburg a B lier treisbeite dan die Beimgen pflegen, ench in der Nutionalgalorie zu London, in der Galorie zu Budepost, in der Akademie zu Wien, 100 Mussion on Berten. 1797. in der Pinakothek un Müschen, rinte in Partiere Privathents and noch ashires her in England.

Greve, Bedwig, Budness und Georemaieren, lokte im Dimenitort. Ettauben und untt samgen Jahren im Hagnover. Unter ihren Bildelsson das des Malers Gustav Sils 1875: des Princen Benarich 3.121 von Recon 1879. des Gomerals von Loin, das Grüfen von Schleppenbach, des Justammissiers Heige Franklung und des deutschen

Kaleure Unbedeutender und die musten shrer Genrehtider

Grovedon, Pierre Louis, genant Henri, franc Littingraph, geb 1782 in Puris, † 1 Juni 1860 des maste am Schüler von Hegmannt anfange historische Midne und Scenen aus dem Valkslohen, widmete sich aber nachher mit Vorliebe der Lathegraphie und neichmete in gesetvaller Weim besinglere Bildnisse und Phantaciaköpfe die sehr belliebt waren.

Greven, Anton, tentremaier geb 1010 in Keln, r schon 1010 des, muchte ettes ersten Studien in Dissocider? and ging run de noch Münsten, we er durch ettes Bilder von gewandter Technik und gestindem Humer greiser Neffrungen erweckte, a. B. Trinkende Münche, Die Kaffesichwesturg, Dur Ritter und sein Liebrium und die Bilder noch Chiand. Graf Eberhard der Ramehobert. Dur Schont von Limburg und Der Zechen.

Grécia, Alfred, franz Zoschuar gob sus Jan 1937 so hpinouit Young, † im Mei 1891 in % Mandé, war nuntrhet heim Rissobahaban augustellt, beschäftigte sich dabes mit Zoschuungen und Shinson in der Art der Charakterbilder Gavarnie mit einer tieferen meralischen Grundlage. Mit wenigen Strichen erhildert er die Lünberlichkeiten und Laster der gesellschaftlichen Klausen zut litzt wies Unterschriften von schlagendem Witz, ist auch meisterhaft in Kostümzeichnungen für die Pariger Theater Seige Caricaturen und Sittenbilder erschienen zum Theil im bekannten "Journal ammant"

Gribella, Simon, fram Kupferstecher geb. 1661 in Heis, † 1725 in London, we or minen Wohnste hatte. Er stach. Esther vor Abasveras und Der Parnam nach. Tinterette, Die Aubetung der Hirten nach Palma Verchie, Die Aubetung der Künige nach Paele Versosse und 8 Bittier nach Raffans (artens im Konsington Mussum.

Grieben, Eduard, Landschnftsmaler and Radierer, yet = Jan 1918 in Berlin, Schiller von Buchhern, Englied der dertigen Akademie. Er malte mit Vorlighe file, rerinsense Gegunden und Landschaften mit schruffen Gebirgen. Motiv von Gereletzin in der Eifel, Kinsterruigen bei Gerryn, Hetzt uns dem Humsrich, Aus der Hork, Waldlandschaft u. A. Auhnlichen Inhalts eine mitse Radierungen nach eigenen Compositionen.

Grief, Adriaan, s. Gryeff. Grien, s. Baldung, Bans.

Grieninger, s. Reinhart, Bons, genount fi.

Grispenkeri, Christian, Historioannier gob 17 Marz 1880 in Oldenbury, wurde onf den Bath some Landsmannes Willors in Wise Schiller von Baht, noter dem er cieli nu cinem meisterhaften Coloristen auchtidete, der ein feines Gefühl und vorwiegunde Neigring sum Alloquetachen migt. Nach somen ersten gebouren Bilde einer Antigune ven Ordipus grithet wards or an R a h i s grossen Freshen im Wallcomuseum und in den Winner Palasten Tedesco und Sina beschäftigt und erhielt mit Bi's ter Heli den Auftrag Bable Compositiones an der Ducku des Zuschauerraumes im Neues Operabaus und den verhang für die tragierhe Oper amenführen. Seine erste selbständige Arbeit mich Rahle Tode waren die Plafend- und Derhangemälde in den Pulästen Ephrussi, Epstein, Franz Klein, Stan in Venedig und im Schlose Hörnetein wernet daus die Wundgemülde in der Villa der Grossbersogia von Toskann in Gmunden folgten und das reseando Bild der Hochaut Aphrodites mit Adonio in der Villa Simon in Rietzing In alies down Werken borrecht eine strenge odle Form, sins grosse Annuth und ein warmer Fleischten. Ebenes bedeutend sind die 1878 an Ort und Stelle gebrachten Onimaleresen im Augusteum au Obleaburg, we er ale idealen Theil Venus Dranis mit den Genien der Wahrheit und der Phantasie, die Prometheus-Sage und die Gestalten der bildenden Künete als reulen Theil die herverragendsten Künetier aller Zeiten aphrachte. Wahrend und unch dieser Arbeit entstanden noch die in Wachstechnik anageführten Wandmalervich im Sitzungungal der neuen Akademie der Winsenschaften in Athen, die Rilder für den Berrenhammal im Parlamentagebände zu Wien (1802 n. 82) und 1664 die Bilder. Eine Sturmfuth und Eine Meer ldylle. Dam er unch Meister im Baldnindsch ast seigten 1978 die von ihm eurgestellten Bildnisse bekannter Personen ans der Wiener Khastlerweit. 1876 wurde er aum Professor der Maierschule der Wiener Akademie ernaant,

Grieve, William, engl Theatermaler, gob. 1800 in Landon. † 24 Oct. 1844 describet, brachte die Theatermaleret zu grunner Blitte, besondere durch seine Büder im Drury Lane Theater und in der italienischen Oper, wo er die Seenerie für das

Sallet Manacollo und die Oper Robert der Tenfal giffnannd ausführte

Grifflor, Jan, holland Landschaftsmaler, gob 1656 in Amsterdam, † 1710 in London, warde in somer Vaterstadt Schiler von Ruelland Rughman, ahmie alue besonders Saftieven nach. Um 1667 ging er nach Lendon, wu er italienische Landschaften malte eine Stalien gesehen zu laben. Dort iebte er auf einem Schiffland der Thomes, das er eich erwerben hatte, seguite 1655 nach Rotterdom, erlitt nier Schiffbruch und rettete nur mit Mühe sein Leben. Dann machte ur noch viele Reinen nu den Küsten der Nordsee und nahm erinen Wohneitz in London, wu er zahlreiche Schüler bildete und auszer Saftleven auch Rembrundt, Ruisdael u. A. nachabmte. Von somen zahlreichen, in kleinlicher Wasse zueummengestoppelten Landschaften Fimuthälern bestigt des Museum in Dreeden 17 andere im Museum zu Bertin, im Rofmuseum zu Wien, im Louvre, im Nationalmuseum zu Stockholm, 2 in der Resmitage in 5t. Petersburg, 2 im Kussum zu Schwerin und in anderen Summlungen. Man hut von ihm unch einige Radierungen und Mesnetintehlätter.

Griffler, Robert, Landerhaftempler, gob 7 Oct. 1936 in London, † 1760 in Amsterdam, Sohn und Schtlier des Vorigen, malte treffliche Eheinanzichten und Marinen und verstand eich besondern auf das Copiens, von Wegwerman, v. d. Volde, und Saftleven. Von ihm eine Flüsslanderhaft im Museum zu Schwerin und 2 mirhe in

der Bremitage au St. Petersburg

Griffo-Suporito, Francetto, stal Stiffbenor, gub. 1851 in Palarmo, wurds dort Schiller von Kunzis Mexelle, und widmete nich mit grossen Erfolg der Gonro-

skulptur und der Ribbnambinete

Griguy, Alexandro Charlen, franz Architekt, gob. den 5 April 1015 in Arras, † 16 Nov. 1867 das , hente die Kathedrale in Genf. eine Kirche in Valenstennes und sings Klosterkiethen in Arras. Is haute ferner im Norden Frankreiche au die 96 klomery kirchen, in den Stylen des XIII - XIV Jahrhunderts- swimm uns Reihe von Kapellen viele Schleiser und Villen, und restaurirte endlich eine Annahl religiöner

and professe techande

Grigolotti, Birbel Angele, ital Historicumaler geb 29 Aug 1807 in Perdenone, † 10 Febr. 1870 in Vegetig, we er Schiller der Ahademie wurde und seit 1824 mit grösseren, gunz im teest und Colorit der niten Vennzianer gemalten Historionbildern auftrat. Auf eines der ersten, Harin mit dem Kinde felgten der Ernengel Bichani, oine beil Fumilie für die Kathedrale in Relau. Franc Foscari ochsekt seinen Sohn ins Geftagniss. Hefmuseim in Wien: Francisco von Rimin. Der verlorune fithin, Marit Rimmeltabet, 1846 Pom in Gean, u. A.

tirimaldi, Alexandro, stal Historicanaler and Hadiorer Sohn and Schiller des Cievanot Francesco O. Man beaut von ihm nur 2 redirete Minter. Die

shorne Schinges und eine Allegorie auf die Religion

tirimaldi, Giorgani Francesca, genant li Bologuesc, Landschaftemaier und Badiorer geb 1406 in Pologna + 1680 in Rom ging von der Figurenmalerei auf Laufschaft über and hildete eich hierin nach Aus Currocci und Tissan zum Hauptmafer der Schule, von Belrigna. 1868 malte er in Paris im Palast des Kardinals Nacarin landschaft-Birke Freehon, jetat in der Nationalbibliothek, ebigge im hönigtieben Parant daaribet Dann was or wieder in Rom, we such landschaftsiche Freshen von ihm in der Gaiorio Burghoss und Landschaften mit Seenen aus dem Alten Testament, im Querinalpainst befinden. Drei Bilder von ihm im Louvre und andere in englischen Privateamminngen. Geistroller act er in somen landerhaftlichen Redforungen, 67 an der Zahl oft mit Staffago and dem thgucken Lobon, die achimete deroelbon ist vine Flumlanderhift.

gut der Flucht nach Angypton

Grimm, Ludwig Emil, Unive and Radierer geb. 14. Mai 1790 in Meinen (bel. Hannu , + 4 April 1865 in Kamel Bruder der foermanisten Jakob and Wilhelm G , bunichte met 1900 die Akademie in München, wo er Schüler des Küpferstochere Karl Howe war 1813 and 1814 nahm er am Erribeitskriege Theil bereiste 1917 Italien, lebin his 1830 to München und wurde 1832 Professor an for Abadomie in Kassel. Duter suinen Oelbaldern verschiedenen Labalts mod zu nennen sein Selbsthaldnam aus dem Jahre 1913. Die heil Jungfran mit dem schiefenden kunde und 2 Heiligen. Ted der heil Elizabeth Heorischen Rangromadeben im Sonntaguetaat die Rebliniere die Gorandion von Dürnberg, des Ministers Hassenpfing, des Publiers Clomens Brentano Unter setnen mehr als 200 Radierungen befinden sich. Die had Elisabeth empfingt dan Abondmahl, Dor Schutzengel, Albrocht Dürers frink: 1800), viele Köpfe und Dildtion von demanigen Künstiern und Gelehrten

Grimmor, Abel, Maler awachen dem 16 und 17 Jahrh , trat thur als Meistormohn In die Gilde zu Antworpen. Von ihm im Museum zu Brütten das Mid Christin bei

Martha and Marta 1616 and one you 1806 but you Lerius in Antworped

Grimmer, Bane, Eleterien and Bildminumater bithis am 1560 in Haine, still Schiller von M. Urknewald gewesen een. Von den en Germanschen Museum pu Mirnberg 2 Bildniser, im Hofmuseum zu Wien ein Hildnise des Freiherrn Admis von Puschhaim 1570 and im Sühüslechen Institut zu Frankfurt a. H. w film auguschriebene Seitenbildur eines Flügelultars mit den Bildnissen des Donators und miner Familie

tirimmer, Jakob, Landschaftemajor gob 1526 in Antworpen, v 1590 des., Subbler von Katthra Kack und von Qarrbara. Eines seiner seltenen Warbs efnd die 4 Ridder der Juhrespetten. 1575- in der Landengalerie zu Budapest, im Museum un Brüssel Die Legende des heil Rustachius und im Mussum zu Gent Die Ebsbrochstin vor Christine. 1646. suge-chrieben. Man hat von ibm auch e landschaftliche Radiorungen

mit der Geschichts von Cephalus und Prokris-

Orlmon (Grimoux), Joan Alexis, frank Haler, gob um 1600 in Remont im Eanton Freeburg, † 1740 in Paris, bildete nich nur durch das Studium van Dyske und Rembrandts, ham infolgs seines sugellesen Lebens und seiner Tranken-bit sie sti biliterem Anfachwung, war aber ein türhtiger Colorist, wurde 1705 Mitglied der Abademia, abor 1700 wieder ausgestosses. Im Louvre von this esta Selbstbildziss (2794), Bin Trinker 1724, Bior Pilgeria (222) and 2 Bildniner junger fieldston,

in dur Kunsthallo zu Kariaruho 2 weibliche Mildnisse

Gritweid, L. C., amerikan Landschaftemaler geb. 1884 in Ohio, widmete sich anfangs der Helaschaesdehunet, aug 1852 nach New York und begrann die Geimalnesi its landschaftlichen Fach. Zu einen bedeutenden Stildern abeit man. Wintermorgen (1865), Ein Augustiag in Newport 1966; Der neitige Frühlung 1969, Der Nemi-Ben in Albaner techtrge Poste melle ber Rom

Grita, Salvatore, ital Bildbaner der Gegenwart, geh im Caltagtrone in Colama, marbie sich wit 1877 durch umge plastische, stark realistische Werke behannt, n. B. Die Nacht des 27. Mas 1800 in Palorme. Episode aus dem Bombardement dur

Studt- and eine kieine Prefetarioria

Grub, Enarad, Genremaler geb 1826 zu Andelfingen Kanton Zitrich , lernte din Anfangugründe der Kunet in Winterthur machte lange Wanderungen in Italien und trut 1965 in die Abademie zu Mitgelien als Schüler von Ramberg. Nach somem ersten Blide der gefangenen Mans 1270 felgten andere sehr anspruchende fernen atis dem Leben der niederen Sthade, g. It Italienische Bottelhinder Der Maler auf der Studienreise. Kunstgütli in Zürich , Der Jisoneh und der Loster. Maribostion, Din Horbestopaar Die Rast. 1994. Der sohr realistische Sonatagenarbuittag in der Schwesz und des etwas verfehrte Hastorsenhald der zichlacht bei dempach

Grobe, German, Marinomaler geb 27 Jan 1857 in Hanau, bounchte die Absdrute in Photodorf hebrie dann in reine baterstadt methek und licht mit ninigne Zoit in Minchen Seine etwa 1880 agagretoliten Bilder in Ool oder in Aquarell sind

maintens Strundbilder von den Klisten Hollagds ugd der Ostove

Grubon, Jean Elithel, franz Genre und Landschaftsmaier geb 1700 is Lyon, † 2 Sept. 1853 Schüler und Nachahmer von Bounnte u, maste zu der Weise der alten Rinderikader zucht ansprochende Genrohilder aus dem hönelichen Laben, wurm im Culturet and von grochmockvoller Ausführung. Seine nicht nahlreichen Radierungen

sind growenthesis Landerhafton

Grouper, Priedrich Earl, Bildammaler and Lithograph, geb. 14 Oct. 1706 in Pion Helstein + 2 Nov 1936 in Hamburg, hildete sich anlungs ehne Lehrer, war aber 1702 ouch whiler der Ahademie in Berlie und liem eich in Hamburg girder, we or oft in tromemorkalt met dem Raior und Lithographen Aldenrath arbeitote. Charakteristisch aufgefant ist im Museum zu Drouden sein Selbsthildniss, vice in der Kanethalle su Hamburg viele andere im Privathenits Ann hat von ihm cinigo hthographicto and redecte Badasse-

Grassendasi, Cornella, Rictorias and Elidpassimier, gob 1706 in Liureu, † 1884 in Antwerpen, bestellte hier und später in Paris die Akademie, und war stilt 1014 in Antwerpen als ein beliebter Maler von Bildnissen und Elistersenbildern thätig. Von thin eine Ernichung der bed. Jungfran in der Eirche seiner Vaterstadt.

Greenewagen, Gerrit, holiand Marsacouler and Radiover geb 1754 in Betterdam, e 7 Aug. 1036 das, Schijfer von Nac. Muya, machte nich einen Namen durch flikter von grossen und kleinen Schiffen affer Art, fudlarte auch mehrere selchar Pulgan von verschindensa helstadischen Fahrspragen und 22 Matter beiftedischer Truchten mit landschaftlicher Umgebung

Gramland, Rene, Studebenmaler, geb 3 Oct 1849 bei Puris, † 5 Dec 1898 in Borlin. Sohn des Thomdo G. Schiller der Purlant Decorationsmaler Illuge med Turin, ang mit semem Vater nach Berjin. Seme Bilder angen sin orustes Studium dur Natar, majorische Behandlung und scharfe Charakteristih des Stoffichen. Ro

sind Binmon, Früchte Groftigel und Trinkgerüthe

Greenland, Thoude, Stilliebenmaler geb 31 Aug 5817 in Altena, † 10 April 1876 in Borlen. whitler der Akademie in Kopanhagen, liebte 2 Jahre in Italien, 3 Jahre in England 25 Jahre in Paris and from sick 1955 to Sectio alodor. Er wantt asince Stillioben einen landschaftlichen Historgrund zu geben und auch den umfangpuirhaten Componitionon vin grossos Intervens na verleiben. 2. H. im "poissonal dus v. Tiulo Winchlormbon Hausen un lier in . Ein Pruchtstück von ihm in der Nationalgulerie

Greensvold (Gransvold), Joan, holiand Mater and Kupferstecher geb. 1808. im Haag, Todoujahr ambohangt. Man hount von ihm t.: Bintter mit bleinen stalienischen Sunhafou nach Lingreibach 5 hollandische Deefpartien nach Verboom, 2 Roshanfolgun von Landerhaften mit Vieh nach Berchem, i jandechaftliche Blätter mit Ruisen nach Goyon and massine Bistter nock A Brouwer and Bloomnort

Grinvold, Marone, serventischer Contempler und Aquarellist, gob & Juli 1866 in Bergen, beseuchte 1006-00 die Abademie in Kopenhagen, ging dann ouf die

Abademie in Müschen und bildete eich 1010 -76 unter Wall. Dien. Otto Seity nul Karl v Pilaty Seine bedeutendsten Werke sind Iter Herr Bürgermeister, Trust, Selbetgeledene tekste Wildsiche Sonntagefrüh Buldnes sonnte Laufsmanne Kunt Bande Scone aus der Sege von Wieland dem Schmood Massum in Köln, Unterwegs 1992 Ausberstung zu einem Poste im Kleiter Rin muniger Tag, atmoorden nahlreiche Aquarelle und Eliestrationen für die Leipziger "fünstriche

Zeitung" "teartenlande" und "Dubeim". Er erhielt vererhiedene Ehrenmednillen, tiruetnern, Françoin, belgischer Bildhoner und Mechein, schuf in der 1 Halfto des 18 Jahrh mehtere ideale und mythologische Bildwerke a.B. Heim mit dem Adler des Zeus 1826. Aparreon 1819. Poyche-1822, ein attenuder Orphoga

Grobmann, Ricolaus, Baumeister des 14 Jahrh. in Altenburg, erhaute 1543 ble third day dortige Bathbans, via Work in edien Renaissanceformen wit holisse

fingum abgewaintem Dack und einem polygenen Treppenthurm Greineillien, Marrellin de, franz Landschaftemaler und Radierer, † 1860, Echiller von Pasini und Caret malte und radierte Landschaften aus dem süffichen Frankreich und underen Landern Europas - 1974 erkielt er die Medaille 3. Kl

Grolly, Earl, Landwhafts and Marmemaler geb 1800 in Hambury felte in Director, made varingsweets (regarden aus dessen I mychnigen und antirecto Sec-

stillrhe aus der Gegend von Hamburg, die fast alle in Privathoutz hamen

Groll, Andreas, Ristoriesmoler, gel. 4. Sept. 1830 in Wieg. Schiller der dertigen Abssiruite und terrepenkerin. Als some Haupthilder werden genangt. M. Aufmitus nu der Leicho des Brytus nach dar Schlacht bei Philippi und die decorativen Hildar Kampt der Klemente und Triumphang der Wissenschaft im Polyterbishuis an Branawhweig

Groot, Jac de, Dildmoomaler and Steeher in Meznotinto, gob 1415 in bliomagen, Mckilier von A bordwol und A t Ostado Stiche von ihm sind das litrusticid din Dusiderius Kraumas nach Holbein, ein eingender Knahumit Weineshaht nach van Dych, ein Bildui-s des Arries Hurmann Buerhare und das Solhetbilduiss des Malers Abraham

van der Eyck.

Graphus, Earl Wilhelm, Decorationomaler, 306. 4 April 1791 in Brannechweig \* 30 Pobe 1070 in Berlin, orbiolt liter some Ausbildung und in Paris, sowie auf Reisen in der Schweiz. Italien und in tersechenland. In Paris mit der Kinrichtung din Biggierreschen Dioramas bekannt geworden eruffnete er 1#27 ein michen in Berlin und verhand dansit vine permanente termaldeanestellung. Die Hofmaler und Lehter einer gransen Schülernahl war er bis 1860 thätig und erit 1822 Mitglied der Berliner Abademie Rr malte Decorntienscharzen zu Schillere "Wilhelm Tell" eine Ansicht der Grotte bei Liebenstein, die Lutherbuche daselbet und mehrere Ansichten aus Butlin. Er war der Regründer der kflactlerischen Decerationsmalerei und der Hampt. repriestant des Berlines Witzes - Asia Sohn und Schüller Paul U., geb. 1. Rept. LURI in Buelly. + 2. März 1866, war park grosseren Studjogeriaen Nitaebeiter in dor Anstalt seines Vaters and seit 1868 dooren Nachfolger als Decorationsmaler

Gropion, Martin Karl Philipp, Architekt geb 11 Aug 1824 in Berlio. † 13 Dec. 1888 dan. Vetter des Vorigen heauchte dan dortige tiewerhmastitut, erhiolt manche Antegungen durch Ar hankel und für die griechtsche Hanktunt durch Boullicher den Vorfasser der "Tehtenih der Hellenen". Nachdem er nunkehot und Honge von Wehnhausern und Villen ernsten klassischen State erhaut hette, schuf er mit 1866 mit dom Architekten Heli mass den verhunden din Irrenanstalten in Altenburg and Jens, marge Cormionlasarethe, dos stadtuche Krankenbans in Wissbaden, das grame städtie be Krankenhaus am Friedry-hobais in Berlin, das I asverstätzgebünde In Kiel, die Rechobanh in Krenet, das Cobando der Reichspoot in Knacel, die kunnt zahule und das Kunstgewertermussum, ja Bertin - beige Banten norgun zwar hetten rennen Beichthum der Erfudung aber feinen Schönheiteiten und blare Disposition

hit 1060 war er Direktor der koniglishen Kunstechule in Reslin

tires, Antaine Joan, Baron berthester franz fluterioussier gob 14 Mirs 1771 in Paris, † 27 Juni 1835 durch Selbstmord in Bas-Mondon, der Hamptmaler des ersten franzisischen Kaisurreiche, der mit grossen treschich die historischen painte seiner Zuit in ihren bezurbnenden Zugen an fasten vorstand. Er war Schiller von Dawid, hildete sich dann in Italien durch das "tuditim der Werke von Bubens and van Dyck wester hatte aber mit der Noth des Lebens zu hämpfen, bie or 1706 mit dem Napoleon auf der fürücke von Accole einen durcherbingenden Erfolg: lintte upd siek Nupulsum Gunst sewarh – Nach einer wonigur gelungenen Supphe die sich ine Moor etitent, ging er nach Rom, bohrte 1900 noch Parie nurück und malte im Auftrag Nepoleone descen Bouseb het des Pretkrauben in Juffe 1799 (gemalt 1896, im Louvre), ein zwar abschrechundes, aber daabbaren Metiv-dae er in Anerdnung, Lightwirkung und in der Behandlung der erientalischen Truckten meisterhaft ausführte. Ebones glünzenden Berfull fanden wans whlacht ber Abukir. 1806, Kunsum in Vermillee, and non Schinchtfeld het Eylan, 1800, im Louvre, Aber famit was die Glanzporiode seines künstierischen Schuffens zu Kade, die wirkliche liegewiering für die Thaten des keidheren verwandelte sich in hobies Pathos des Schmeichelm. Dahin gobbren. Die Kinnahme von Madrid, das theatrabiche Bild hapoleon vor den Pyramiden 1910 beide im historiachen Museum zu Versnillen. Die Abreien Ludwigs XVIII ans den Tuilerien 1817 und Die Kinschiffung der Herpegin ein Angenitrae in Bordeoux 1019 offrenishes waren dagegen die Rüdes Frank I und Karl V hei den Grabeen der Kirche 3t Dunte 1012 im Louver und in der unteren Kuppel den Puntberne das grosse Procke der Apothesser der beil. Genevora, das der letate Triumph war don er feserte. Später machte er sich mich an mythologische Stelle, z. ll. Horreles and Dejantra 1425, Hussam in Toulouse. Acts and tralates a A., die von der öffentlichen Stimme verworten, das traggerbe Ende der blassischen Periode der francisco ben Haleret beldra. Dies traguelse Ende veraniasste ihn sum fielbetmord. Fast kein franginischer Haler hatte so viole Schiller wie er. Er war Ringlied des Institute, Eath der h Musson Protessor an der Ereie des braux arts, seit 1019 Mitter der Ordens vom hell Michael, seit 1820 Offinier der Menglegien. - Reine Bingy von Deleutre # And 1867 von Tripter le Franc 1878; Dargonty (1887) and Graul in Dohmos , Kunst and Künstler dos 12 Jahrh . 1984

Gros, Lucien Alphonso, franz Genremaler der Gegenwart, geb. au Wamerling im Elman, Schiller von Meinen nier lebt in Poincy Some of Oten, malte energisch linkandelte charaktervalle Gonrebilder a. B. Das Elend des Krieges, Die Vererhwürer gegen Mataria, Das lanere eines Bouernhausse, Bürbennichütze aus der Zeit Ludwige KIII

Gree, Pierre le, a. Legres, Pierre.

tirussiande, Louis, franz teopromater gob 1700 sa Luciu (Noufchâtal), Schiller von Regnault lebts in teenf und spitter in Paris. Er malts anfangs hiblor and dom niederen Volkelebou, a. B. Die Kartanspieler, Der aufriedene Handwerker, Das louves since Pferdertaile. Rin Trimbunhold, spater auch Milder aus den böhnens Standon, z. B. Ländisches Foot yn Rhoun J. J. Rommonne, Tongt nuf die Weinlass von 1884, Marine Fallori

Groupletech, Florinn, Landschaftsmaler, geb. 1780 in Proteen (Schledict), Wilmete eich veiner kunst fast nur ale Autodidakt, durch Studien nach der Natur, ging 1000 nach It-ton, malto in Rom and Venpel and Stee sich in Burlin nieder. By other Landschatten in Gol and in Aquaruli and viole Federacirhaungen. Genannt worden enine Bilder. Die Campagne bei Kom. Marine von Sorrent, Aussicht von Capo di Monte bet Neapel. Aus den Pontinischen Stimpfen, Olivenmarkt bei Tivell. Er redierte nuch innerhaltische Blätter

Grone, Franz Theodor, Historianualor geh 23 April 1939 in Dreefen, † 10 Oct. 1991 des erfornte anfange auf der durtigen Abademie die Midhenerkunst, bie er 1847 durch Bundemann zur Maieres geführt wurde, worde er so rasshe Portschritte machte dans whon sein Kretlingswork Loda mit dem Schwan (1862), für das Müssum in Drussen orworken wurde. Dang half er seinem Lehrer bet den Wandhildern im hehless on Drandon, malte on grantile Dockenhilder im dortigen Mussum and die enknastischen Wandhilder im Graf Sulmischen Schless Wildenfele, to denon or die gesetlichen und wultbiehen Tugenden mit Sconen aus der Genehichte dns gräflichen Hannes darstollte «1868—56— In der Folge ging er nuch Plotsan und lion we or Raffords Works studiets and in Verkehr not Cornelius trat. In Rom bayanti er auch som schönsten Golbild. Der Roouch der drei Engul bei Abraham. 1862 in Letping volloudet. Nach somer Ruckhohr entstand von 1864-71 ale een umfingreitheten Haupthik) die Ausmalung der Loggien des Musseum in Lospaig worin er in S Kuppein und dem Nebenfeldern das Walton göttlicher Schöpforkraft darstellte, wie es eich in den Schöpfungugrechichten der antiken nud der ehrietlisten. Weit aus-prügt und in der Thütigkeit der bildenden Monachenhunst symbolisch wiederstrabil In den 70or Jahren malte er nilugarische Gruppen im Gartenenni des Buchhändiere Histol in Lorgong and an Gartenhaus des Kurchanrathe Rass in Juna, einen Kutwarf fille den Vorhang das nonen Theaters in Freedon, Dockonbilder im Poyer destalhon 6-6-6 1887 wurde se Professor un dur Drondener Akademie

Growbeto, Karl von, s. Kayser, Beinrich.

Grand, Angeln, Ital Gemmenschneider geb. in Febr 1854 in Nonjol, wa se nich auf der Kunstachule nuter Alvin aus und unter Sintu annieldete, und sich der Statunahmeidekungt und der Holaskulpter wielmete werin er nahlreiche Prümien erhielt.

Gronokurt, Heinrich Peter, Stempelschneider der gegen das Ende des 17 und im Anfang des 18 Jahrh in Berlin thätig war und besendere für den König August II

700 Sachara and Polen mehrere Medailleo schultt.

Grussmann, Wilhelm, ein in Berlin lebender treurennier, der hüberte Bilder um dem Leben der niederen Stände malte a. B. Georgewie Mahlmit, in der Abendstunde, Fremde Musthanten in einem Dorfwirthahmer Schmeichelkätzten, Pumreinende auf einer feelingswanderung u. A.

tirente, litacomo, ital Maior der Gegrawart, geh in Cambiano (Sardinisto), jotat Professor an der Abademie in Turin, stellte in den 100er Jahran das Bild Christne am Kreus aus sewie auch die Georgisider Narremeharm, Winter in Turin,

sine Bergechischt and rerechtedene Andere

tirons, August, Landschoftsmaler geb 17 Juli 1847 in Wice, ging von Studium der Naturwissenschaften zur Malerei über machte grüssere Reisen in Deutschland, italien, Prankreich, dem nördlichen Afrika, besuchte die Wiener Akademie unter Albr Elmmarmann und v. Liebtenfele und malte Landschaften aus dem stidlichen Bayers, aus der Imgegend von Venedig und eine historische Landschaft. Premethens.

Gross, Bein, ungarischer teunremaler geb. i Frès 1035 in Miskelen, war in Wien Schüler von W. a. d. m. fill or und der Akadomie, lebt in Budapest. Er malte Genrehilder aus dem Volksleben u. B. Barfonspielender Bettler, Sowakischer Enabe,

Der jadte Vogel Banerumfittereiten is A.

Grotefend, Adolf, Bulnismaler in Ministures, geb 1013 in Charthal, † 1047 in Florenz ging von Studium der Rechtswissenschaft aus Kunst über und bildete nich seit 1006 in Müschen in der Kuleres von Ministurbildnissen aus, werin er anbreiche Auftrage erhielt durch seine Krankheit wurde er aber 1046 genwungen, und Italien zu geben, wo er ersnem Leiden erlag

Grothe, Christian, Georgialer der Gegenwart, Schüler von K. W. K. a. b. a. J. in Berlin, lebt seit 1834 in Tempelhof bei Borlin. Er malta Scenen aus dem bürger-lichen Loben a. B. flotter vor einer Schonko Spielende Kinder, Landloute auf einer

Wasserfahrt, Kinder im Kornfeide u. A.

Gretjohann, Philipp, Zeichner und Hustrator geb 27 Juni 1841 in Biettin, † 27 Oct 1822 in Düsselderf war aufunge Schlomerichrlung, besog 1861 das Polytechnikum in Hannover und seinte es durch Vermittelung von Cornelius durch, nach Düsselderf zu gehen, wo er Schüler von Karl Sohn und nach demon Tode von Lauch wurde. Er illinstriete für die Klasskerungsbe der Grutsechen Buchbandlung Schiller Grothe Lessing und andere Dichter mit violen Bildern von gischlicher Charakterieth dazu kommen mancheriet kunstgeworbliche und deserutive Arbeiten und Wandmalereien in Düsselderf, Berhum sowie anderen Stadten Eine bübsehe

Radierung von ihm ist ein Blatt Verbotone Passage

Grettger, Arthur, polaischer Historionnalor und Zeichner, gub 11 Nov 1887 in Ottyniewice in Galinen. ? 18 Dec 1867 im Pyronfesbade Amélie-ise Bains, war in seiner Heimath Schüler von Jul Konnah in Wies since der hosten Schüler von Karl Blann, schuf Blustrationen für Zeitschriften und brechte als ersten cyhlischen Work sein Ryco Warnews 1863, dem dann die Cyklen Polonia, Lituania und der Krieg folgten alle 4 Darstellungen der ietzten polaischen Rehobungun. Andere historische Bilder von ihm waren Die Flucht Heinricha III von Anjen am Polon 1874 und die Zusammenkunft Schücklis mit Lespold I noch dem Estanta von Wien bei Schwechat 1663, sewie den Genrebild Gebet vor der Schlieht i 1864. Seine Hingr von F. M. Aren 1878.

Groux, Charles Cornellie Auguste de, brigischer Georemaler, geb. 1926 in Commes. Flandern. 7.20 Marz 1970, Schüler der Abndemie in Brüssel unter Mawau, malte nafange charakteristische Bilder ann dem belgischen Volksloben, n. B. Dur Fnullenner, Wirthehausstreit Der beauergung. 1855. Dus Tischgebet, Der Trünkenhold, dann aber auch einige historische Bilder die minem Talant weniger sutspfurben. Er empfing 1967 die Medaille. 1960 den Leopoldsorden.

empfing 1867 die Medaille 1860 den Leopoldsorden Groven, Laurens, Ridhanor des 16 Jahrh. der meh missen noch in gethischen Permen gehaltenen ebernen Tanfgefilm im Dem zu Litheck vom J. 1486 ein bedentendar

Meinter neiner Zeit gewonen sein muss

Gruamons, (Gruamonto), ital Bildhauer der 2 Maifte des 12. Jahrh., der im J 1106 über dem Portale von 8 Andrea in Pirtuja einen Price von alterthimilieben Figurea, darstelland die Aubetung der Kruige, wahreckeinlich soch die Fugule der Kirche outwarf. Von ihm auch der Katwurf der urbinen Vordfacude dar dortigen Eirche S. Gieranni fuoti civitas um 1180 und an dieser Façado um Thürarchitrus

das unch sohr gelungene Rettef des Abendushla tiruber, Franz Kaver, Blumcomaier geb 26 Sept 1801 in Wien, † 1602 das. Schiller der dertigen Akademie wit 1832 Profesior an derselben, und mit 1849 Mitglied der Ahademie in Mathani. Er matte Resenstrineher Iris und Tulpsupfinnun, Kamelien und anktreiche Bilder anelandischer Pflanzen aus den Ginnfrusern in Schönbeunn.

tirneber, Bernhard, Architekt und Architekturschriftsteller geb 1006 in Dunanworth, # 12 flet 1002 in februahing bet München, widmete sich anfange auf der Akademie in Bunchen der Historienmaleres, ging aber 1824 zur Bankunst über, die grunter Oklinüller begann nuter dem er sieh beim finn der Ankirche betheiligte fluon leviete or die Verarbeiten nur Restauration des Pouss in Regensburg und wurde 1883 Lohrer an der dertigen polytechnochen Schule. 1834 und 1937 besuchte er Italien, gab ein Werk "Vergleichende "amminngen für ehrtetliche Ranknast" 1939 47 2 Thesie and mohrere Abhandiungen ther die Bandenhintler in Regensburg hopppe - Infolge der Erbauung vines Prachtimales im Palast des Fürsten Hugu Salm in Frag wurde er iner Professor der Architektur und begann eine ausgestehnte hunstlerische Thötigheit a.B. die geebische Marienkirche in Turnen. 1850. Das Schloss Batus. 1853. 55. die endliche Front des Altstadter Rubbinasse in Prag. 1850), den gewaltigen Quaderhan des behinnen termolikal und spater die Restauration des Demoy in Kattenberg. Unter season blerges literarie-ben Arbeiten und zu propen Charakteristik der Rundenkmale Rehmont' inin "Rundsakmale der Stadt Kuttonhorge 1041 "Allgemeine Banknode" 1061 die sehr schützenswerthe "Kunst des Hittefalters in Bohmon". 1871. The "Kathedrale des hell. Vott" u. A. Von den Turberben. uthr angefeindet nog er sich 1874 nach Buyern aurüch

Grünenwald, Alexander Budoff, ternerunjer geb 23 Mary 1840 auf det Rowana bestwhere + see New 1886 in Etherhou, ging rom Studings der Thesingte sur Malero Ober besuchte die Akademie in München, wo er Strähnber, Annchütz und Dien zu Lehrern hatte und die mederähnlischen kleinmaler studirte. 1976 machte er our fitnissarum nach England. Luter mann Genrebildern nennen wir. Benderrom noch einer Wildenmagel 1475. Ende einer Kartenpartie 1476, beide im Busts des Hernegs von Cohung Resteraknerhte Würfelinde Landskunchte 1677),

Haroleste in ouer Schenor ingered a A

Grünenwald, Jakob, Historien und Genremaler geh 30 Sept. 1822 bei Stuttgurt, ham 1940 and die dortige Kunstschule upter livetrich und Nober, und estate met 1863 erme Musie n. n. Müschen fort. Nachdem er met der Historionmaleret begrönntn. ging er mit grümerem Reforg som tiener über werin er ansiehende Hettre son firm Volksiehen mit feiner liechachtungsgube behandelte a R Das Brantpast bei der Orenounttor Der Hageleiblag bes der Kente. Hausum in Statigart. Des Schüfters Neimkohr Der Wirthig Töchtortein unch Chiggs um Nationnimuseum pu München dan Prochabile der Schlacht bei Spudling und dan grosse Bild für den Spotenmal nime kunstfreugles to Müschen darstellend die Pamilie demelhen mit den berniechwebradon (reason der i Jahramolian 1879- 1875 wurde er Professor un der

Kunsterbaio in Stottgart Grünewald, Matthian, sittlestocher Maler geb zwischen 1470 und 1400 wahr scholafich in Aschaffenburg. 2 nach 1429. In der stifgemüseen Anordnung der futten Zeichnung und der Witele der mannlichen flestalten ist ar der frünkierben Schule, in dem gebueren Schönbeiteninn, in der Pülle der Forwen und den Brüchen des Fullen. "tuned sedicities which were also been it states where where the other very design and the sedicities with dom alten vandrart als esser der esponartigston Künstler erkannt und intt dum Namen der deutsche Correggio" begeschoot. In der That hat if sine überrachtend filmliche Beieuchtungsmaleres, ein Correggio Bolbhunkel angestreht, und geht in mitti-Parbroproblemen west über die gieschneitigen Messter seines Landes hinsm Inlipanner Vertrag set vies malerierher we jene nech alle Baneshesten z. R. Haare, in harter Zeichnung peinlich genau feethalten, behandelt er die Dinge breit und sucht nur die Samere Rescheinung nicht die faktierte Form wiederzugeben. Seits eicherun Hamptwerk nices der gesonsrügsten der altdeutschen Knust ist der Wandelaltar am der Klosterkierhe zu Insahom im Anwais zu Latmar ans dem Jahre 1510 mit einer horliphantastierhen Veren-kung des hoil Antonius. Die Pinaketheh zu München bestüt von ihm atta der Rott wigger bliebeten Rotte die Unterredung des beil Mauritins mit Brazinne, im etadilischen Museum zu Prankfurt a. H. 2 Altariligui mit den Gestalten des beil Lervas und des best Cyrinens. Die übrigen, ihm wehl nü-

geochrichenes. Worke and awesfelhaften Urbebere

Generaler, Ehrogott, Histories and Stidatesmaler geb 17 Juli 1797 in Zonimersia Remedireus \* in Lespaig Weimarsscher Professor und Hoftmist, malio nafange Historionisider treablegung Christi 1824, Der Fing des Christmathums, Napoleon naterochreibt die Abdankungsgehunde in Fontagschloss, später aber nich Thierhoder und Bildisime unter ietzteren in B. Karl Maria v. Woher Gostha, Thorwalders, Jee Sep. Hummel und einige trearchilder

Grützner, Eduard, Kaler des hanorietischen (ieurus, geb. 26. Mai 1866 in Grundarlewitz Reg. Bez. Oppolar beserkte des Grunnasium in Reises, his er durch die Vermittelung des Architekten Hirschberg 1864 nach Etinchen kam, wo er Schüler der Akademie und P. 1943 is wurde der für win bedeutendes Talent einer fürderlich war. Nachdem er für eine Zummerdecke im Hanse Hirschberge 7 Gelöhliche gemellt hatte, ergriff er des humeristische teeure und errogte sest 1860 hieringrossen Beifülf Engest entennehen aus Shakespeares. Heinrich IV. des Seure wie Falstaff in dur Kunipe der Fran Hurtig eitzt und andere Seuren aus den "Lastigen Weibern som Windere", aus der "Weiersprectigen Zühnung" und "Was ihr weilt". Sein zweites Haupithema waren Schwinke aus dem Leben der Künche. Dahin gehören alle Arten von Weisprechen in Fanzeifiguern wie in grünseren Gruppen Das Klosterbraustübehen, Das Abendgebeilauten im Kloster. Die Klosterweiniere. Die Klosterbraustübehen, Ein Bastrag im Elester und der Toufel. 1864, wene Pinakethek. Klostergastfreundschaft, Ein Bastrag im Elester und viele Andere. Auch dem Jügerinben weim er heitere finten abzugewinnen z. H. Das Jügerlatein, Die Jageigenstlischaft. In den letzten 18 Juhren ander an der Akademie in München.

Der kunstfreund in seinem Startstenhahnert, Klosterbiblinthek, Verbetene Prünkt, Zum Marienfeite n. A. Seit 1866 ist er Professer und Lehrer an der Akademie in München.

Grund, Johann, Historica- und Genreunier geb 19 Mai 1800 in Wion, 
† 5 Aug 1807 in Baden-Baden, besechte die Abndemie seiner Vaterstadt, vollendete 
seine Studien in Paris und in Rom, hees sich in Karbruhe und spitter in RedusBaden nieder. Seine Bilder und correct und elegant ausgeführt, aber oft sentimental 
und ohne growe Lebenswahrheit. Ka sind unter den Historionbildern Deberah Hagne 
und Ismael, Judith, Kether. Hünsende Hagdalena, Rebehha am Brunnen und sinigu 
sillngerische Gestalten. Ein gerühmtes Genrebeld war Greichen im Kerker noch 
Einmauerung einer Nones Der Geiger und sein Kind (1200) Husseum in Altenburg.

tirund, Borbort, Maier geb 1714 in Prug, † 1767 das Schlier seines Valore, bildete sich später in Wies unter Forg, bereite Italien und Destechland und lehte dann in eriner Vateretadt. Im Budelfinum in Prug befinden sich von ihm mehr als 100 Bilder des verschiedensten Inhalts. Historien und Genrehilder, Landenbuften, Hafenbilder und Bildesses im Massen zu Presiden 2 tennrehilder.

Grandmann, Franc, Empforstocker in Megantiate gob 1000 in Berlin, † schon-1959 das, Schüler von I 6-4 ori in. Als die besten unter artisch wenigen Mitternmannt man Die Katschen nach Ed. Meyerbaim, Winnerfamilte nach Karl Bughe und Die besten Louisennach Karl Sahn.

Grandmann, Otto, Maler geb 4 Oct 1844 in Meissen, † 21 Aug 1860 in Dranden besechte hier 2 Jahre die Ahademee und war Atcherschhler von Jul 1840 nor 1866 besechte von Julius and Beigeen, besechte 1869 Pares, betheiligte sich bei den Wandmaiereich von Guffenn und Awerts im Stadthause zu Ypern und bees sich 1873 in Dheesdoof meder wo er den Auftrag zur Gründung einer Annelahademie in Besten erheit. Diesen Auftrag führte er eest 1870 ans und hehrte nach einigen Jahren nach Deutschland austich. Zu neupen eind von ihm eine Seibsthaldusen, das Bildmins Benjamin Frankline im Boston das eines Invaliden den amerikanischen Billegerkriegen, und das Geurebild Sonntagnachmittag.

tienner, With Beinr. Ludwig, einer der hervorragendeten Kopfereterber der Kauseit, geb 24 Febr 1902 in Dreeden, ? 27 Febr 1902 das ging von der Theaterund Decerationsmaleret zur Kapfereterberkunst über werin er in Dreeden Schiller
von Kphraum festell Krüger und von 1820 ab in Mailand von Lought und
Anderlenn war dert etzeh er nach Velanques den spasierben Retien, nach Raphaul
Menge dessen Bildmen nach Raffnel treiten de Modiet, nach Vogel v Vogelstein Die
Anheitung der Hirten, 9 Matter für Pamaragia Atlan zu "Raffnel v Urbine" und
nach Onervine den heil Moronymen. In die Zwiechenzeit fallen einige Reisen nach

Stiffrankruich und Spanien. 1855 - 1837 - 61 vorweitte er in Hem, wo er nach Raffash Morathgumaiden der Docke der Kapolie Chigt von Sta. Maria del Popole die Planetun (1) Blatter such Overbock Christian ale guiter fürt, Hagne und Ismael in der Wilste, die Porta und Moses vertherdigt die To-hter Jothens, nach dem Bildhauer Crastland dio Marmorgrappo des Orpheus nach Mantegna Christne an des Stute usch Raffiel Pan reinseum! in Brusse, nach Pintariccise das Prechebald der Härte mit dem Kinde und nach tweene einige Bildness stach. 1841 besochte er England sum gweiten Male. für einen Magieren Anfenthalt zwichgete für den Blich die Kaffaeluchun Cartem is Hamptoncourt and gab gualchet berggs "The frozen descriptions and stuccour of churches and palaces in Italy during the XY und XYI contarior, 1844, undang substandes in den Jahren 1842, 54. Nach Rafford die gweite Platte des schiefunden Bittore I'm erete für Passavunte "Baffart", nad Christm am Octory u.s.w. n. s. w. 1857 nahm er ommen blechenden Weitherts in Presiden, wo er Professor an der Akademis und Ibroktor des Kupfersteinkahmets wurde und noch gahlreiche bedeutende Arbeiten ansführte z. B. Sürbe nach Raffaeis lickehrung der banius. Sungsgung des Stephants u. s. W. ammordeto vono Pilde von Ste hen für interarmelen und artistische Worke, wie Layardi-Works the Vinte violet, incompanion and the control of the control him tested on "tracklesses of measureds, and "eleganisable to aposturisally, Zoschnungen an Decerationen in Schisterera Ragiands und Deutschlunds. Er erhielt din totore gold. Medaille und house dan Albrechte und Kranen Orden.

Granewald, Gustav, Landschaftsmaler gob 16 Dec 1006 in Guadan bol Magdeburg 7 a Jan 1970 hiddets sich auf der Akademie in Dreeden 1980 68 wo ar sich an den Landschaftsmaler Friedrich und an Välcher anschloss. Später arbeitstig er in einer Persellanmannfakter und sog 183) unch Amerika, we er in Pengeptvuglen und auf gefahrvollen Ressen resche kanstierseite Ausbeute fand. Erst 1801 kehrte er nurke und seus sich in seiner Vaterstadt nieder von we ans er Tirol, die Schweits und Italien berweite. In der Nationalgalerte zu Bertin von ihm eine Aben-Handschaft 1884 undere Bilder von denen die meisten sich in Amerika befinden, sind. Wald partie Sensennstergung. Partie an der Elbe Landschaft nach Goethen "Erfbeutg".

Waldige tragend mit Kuhhoords Der hingarufull

drupello, Gabriel do, Rodbaner geb 1444 in Georghorge Catilanders, † 1780, sell Schiller von Artna Quell nue gewoon som, was anfange in Britani thittig, we sich von ihm ein Marmerbrunden mit Neptun und Thetin bulledet, später unch in

Dunterbland am Hofe des kurfürsten Johann Wilhelm

Grum, Johann, illutersequaler geb us Agrang des 19 Jahrh in Schab in Bithmen 1 22 Juli 1872 in Ween. Han neant con this othe Maria mit dem schlofunden Kindu, Johannes d. T. mit 2 Hagein, des best chestas der best Alouses und uten Geburt Christi. Er war Direkter der Opierie des Grafen Harrach.

Gruns, Julius Thouder, Landerbaftsmajor gub #8 Sept. 1996 in Warnsdorf in Bibmes, † 12 Mar 1965 in Reschusiory Suba und Subilier des Verigen und Subilier des Verigen und Subilier des Abademes in Frag. Er war in Tripiris australig ung aber 1804 unch Reschonburg. Von then im Rudolfhum to Frag. Des Troustbal gwischen Lambach und Grunnden.

Grunt, Theodor, Contrapaier gob 1859 in Heiman, being 1870 die Akademie in Breeden, we er eine Zeitlang Schlier von Thood Groose war nich aber nach har mehr durch eigenes Studiom wester bildete. 1889 ang er nach Eineben wo er das Bild Bingende Madehen malte und nach einem skageren Aufenthalt in Bolgian und Helland ein groose End Der Landrmunden i nterreit, newie Priestucken Waltonmührhen aus Leeuwarden und Bei der Handarbeit ineferte.

Gruyers, Therefore Charles, frank Stidhaner geb. IT Stept 1018 in Paris, trat 1031 in the Scole des board arts, wurde Schüler von Rainer und Dumout und erhielt 1839 den grassen rémarken Frank Luter wines off naturalistischen aber in Gostaltung und Austruch edien Werken, negnen wir Marine in Carthage 1007), David vor Satu engand 1930. Inc. Theorethere von Theben 1930. Pandora 1008), Stories Scorvein 1966. Psyche 1950, die Stadtedguren Laon und Arrae an der Façade den Sorthalabeten 1964. I Sandetennstatene für die Kirche St. Augustin Chartae um Grabe Atalas. Reinefe in der Kirche St. Thomas d'Aquin, die Gruppe der mütter lichen Zarthetheit an der Nonen Oper eine Statue den Malore Ingrus und eine Torpstebere. Purch mehrere Medassien anageneichnet wurde er 1866 Ritter der Kirchengen und 1875. Metglied der Arademie den beaut arts.

Gruytor, Jacob Willem, bolited Marticenster gob 6 Supt. 1917 in Amsterdam, † 3 Jan. 1880, Schiller von Harm Kankkook. Unter estxon Marinen von blitten, durchichtigen Wasser und guter Luftperspektive sind zu nennen: Die Nordme mit Pincherfahrzougen, Ansicht von Bremerhaven. Schiffe auf der Mane bei Utrecht "Kunstballe in Bremen., Die 7. Provinzen, Plaggechiff des Admirale de Nee den Besuch des

Admirals de Ruyter emplangend

Gryoff (Grief), Adriana, atoleritad Landschafte. There and Stillisbromalor, gob angeblish um 1670 in Antwerpen, † 1716 in Britanel, mil, much estima Bildora go echiescen, Schüler von Frank Snydezu gewesen sein. Von ihm im Louvre eine Landschaft mit tedtem Wild, ein Bild im Massom zu Lille und in Botterdam, 6 in der Kremitage zu St. Petersburg. 2 im Rodolfinum zu Prag.

6 in der Kremitage zu St. Petersburg 2 im Redelfinten en Prag Gergfeurahl, Alexander, pomischer Architekturmaler der Gegenwart, leht in Krahau, malte peteische Interseure von tredischer Perspektive a.B. Die Kapalle Bathery in der Kathedrale von Krahau. Die Kanael der Stephanskirche in Wiss, Dan lanere der dertigen Kirche Maria Stingen. Sand im Schless zu Vilaniew.

Gerheidel, Hartin, Landschaftemaler geb 20 vept 1857 in königsberg i Pr., bildete sich auf der Akademie seiner Vaterstadt und in Berku unter Oudu ging später nach Italien. Gemannt werden von ihm die Biblet. Am Walderrand bei Buringsborf Am Wolgast-See, Harmorpalaie am beil See bei Potedam, Kaiser-Wilhelms I. Ansfahrt im Thiergarten. Unbermhwemmung bei Wiltenberge an der Elbn 1856.

Geoff, Maria Dorothea Henrica, geb. Graff, Techter des Architekturmalers Joh Andr. Graff und der Halerin Maria Schylia, geb. Merian, Blumen und Insuktammalerin, geb. 167n in Nürnberg. † 1745 in St. Petersburg. betrathete in Holland den nim St. Gallen gebürtigten Bildates und Stilllebenmaler G. Geoff, und nog mit dissem nach St. Petersburg. we beide viel für die Akademie der Veimenschaften malten. In der durtigen Akademie eine Sammlung von Abbildungen, naturhisterierber Geographische.

Grellhofer, Earl, Politica and Historiesmaler gob 28 Oct 1779 in Winn, † 17 Mai 1850 des Schüler der dertigen Abademie unter Füger, wurde Kammetmaler des Krabersegs Ludwig und 1010 Professor an der Abademie. Von ihm ein Alterhöld des beil Hartimes in der Kirche zu Aspera, einige Ribbitum und singe Radierungen meh Organai.

Guadaguini, feartano, etal. Kupferstocher in Beiogna, geb. um 1980. Er etach Christus am Kreuz met Mario, Johannes und Magdalena mach Guide Rosi, eine Hell

Familie nach P. Verugese und ein Solbsthidniss von E. Menga.

Guadagnino, s. Indrea, Zosa.

Guaido, Matteo da, s. Matteo da Qualdo Indino.

Guarana, Jacopa, ital Historian malor and Radiorat, gub. 20 Oct. 1727 in Verma, † 16 April 1809 das, Schüler des Seb. Rizzi und des Tispele, bildete sich aber mehr parit Cignani, malte Celbilder und Frenken. Von ihm ein Frunke den beil Marius an der Lucke der Chicootta des Dogunpalastes in Venedig und harocke Frenken an der Kuppe, von S. Vitale in Ravonna. Er radioria mythologische Billitter nach eigener Composition und lieferte Zen-hausgen zu mehreren Eupferwarken.

Guardabassi, timerrino, ital Maler geb 1941 in Rom Schüler der dortigun Akademie von San Lücu, arbeitete viel für die kunsthandlung von Geupal in Paris, und malte verzugeweise tenerebilder in Oel und in Aquarell n. R. kans Badenda, Die Tanbeumahlmit. Die Meisterin des Dorfes, Nach dem Todesurtheil, Die wahrungende Zigennerin, aber auch Landschaften und Historianbilder, z. R. Christins mit den 3 Marien. Die letzten Augenblicke der Sontrice Court.

Guardanoni, Alemanden, ital Historienmaler geb 1810 in Balagna, malta granastig aufgefancte surgialtig guarbuitote Historienbilder, z. E. Tohias, Die Grublegung Christi und eine Scene aus Kansonis Roman "I promost speci" (1962., wafür

nt die goidene Medaille erhielt

Ginardi, Francesco, ital Malor, gob 1712 in Vouedig † 1793, Schuler von Canalatto, malte vie diccor Amerikan aus Venedig, aber in kleinerem Massetaba, die grosem Sesiali fanden aber in der genamen Zeschanng den Sildern seinen Lahrutu nachsteben. Von ihm Soder in verschiedenen Massen und Sammlungen, a. S. in der Sationalgalerie zu London der Marcusplatz im Louvre ? Silder im Masseum zu Berlin 4 Anschlen ann Venedig im Russim zu Bettend die Marcuskirche, in welcher dur nun erwählte Linge vom Volke begrüset wird, anch in der Abademie zu Wien und im Masseum zu Stuttgart obenfalls Canalbider aus Venedig

Guartenti, Pietro, ital Malor gob um 1701 in Vorona, è 1766, Schiffor von Giuseppe Mar a Creep: war besenders geschickt in der Narhahmung granner Meister rerechiedener Länder, die er selber bereiste. Später ham er mach Drunden,

wo er Aufneher der Gezetldagalerie wurde.

Quariento, ital Malor see Padus, gab nm 1310, thittig bis um 1377, seigte In seinen mangelhaft modellirten, aber corgflittig ausgeführten Gestalten noch den Einfluss Glottes. Von ihm im Museum un Rassanse ein Crurifin aus dem J. 1548 und am alten Kirchtburm von S Francesco em Freekobild der Verkündigung in der Kirche der Bremitani zu Padua eine Kröning Murill, im Cher dieser Kirche Wundfranken der Himmelskreise mit den Planetenbildern, kleinen bibliochen Bildern und dem später übermalten Leben des Angnetinns

Guarini, Camillo, oder Padre Guarino, Ital Boumeister, geb. 1624 in Medona. 🕇 1885, bauta ia Turin die Kapolle dei Sadario, die Theatinerkliche 🖰 Lorenzo, die Kirche & Phippo, den gewaltigen Palast Carignane im Barochetii (1680) in Modena die Kirche N die Kirche S Vincouze und in Verone die der Neunen von Ara Cooli. Auch in Neupel und Messinn bante er Kirchen in ausgeprägtem Barechetil des Borromini,

und verfasste mehrere philosophische und mathematische Schriften.

Guarnana, Jacope, s. Guarana. Guarnerio, Pietro, ital Buidhaner, † 11 Febr. 1801 in Mailand durch Selbstmord, machte sich durch zierliche, oft otwas olastiche oder kemierhe Genrehildworke in Marmor behannt, z B Die weisse Rose, Das Waisenkind, Raffsol in miner Jugend, Der Abend. 1872, ata Kind das sich anthiendett und das stwas cariciris Erzwungsmes Gebot oines Kindos

Guarta, II. di Giovanni del, s. Benvenuto da Siena. Guay, Jacques, franz Steinschnuder, gob. um 1716 in Karsellie, † 1707 in Paris, war in der Zeichenkunst Schüler von Françuis Boucher, etnürie 1742 in Florenz die grossberaugliche Sammlung geschuittener Steine, arbeitete nach miner Rückkehr in l'aria viel für den König Lodwig XV und wurde Mitglied der dertigen Malerakademie. Scine Biogr. von Leeurog (c1874).

Gubble, a. Odorigi da Gubble.

Gube, Meinrich, Modailleur der 1 Haiffa den 10. Jahrh., geb in Bresten, princitate in der Rodaillennostalt von Dan Friedr Loon, wurdt 1839 Mitglied der Kunstakademie in Berlin und ging als Müszmednilbete nach St. Petersburg, wo

or mehrere sehr gelungene Dunkmitnass schutt Gubita, Friedrich Wilhelm, besentander Helzschneider und Volksschriftsteller, geb. 27 Febr 1784 in Leopsig, † 5. Juni 1870 in Borlin, ging mit seinem Vater Joh. Christoph G., der Stahlstecher war, nach Borlin, wurde schou 1605 Professor an dur Akadomie, bildeto als solchor gablreiche Schiller und brachte die Holzschneidekunst. tu Doutschland wieder zu Ehren. Indem er dem Holmchnitt gewissermansen die Borgfalt einen Stickes angedethen brees, set er der Vorlänfer des neuesten Holzschnitte geworden. Auch machte er interemante Versuche zur Neubelebung des fazisgen Holzschnitts, wie sein Bildniss der Grafin Voss, ein Hetland nach Cranach a.A. sulgen. Zu seinen gelungensten Arbeiten ist ein Kartenspiel zu rechnen. Er grundete 1923 die Verstasbuchhandlung und erlangte als Theaterreferent und Velkiechriftsteller grossen Ruf namentisch durch das Journal "Der Gesellschafter", durch bleine Theaterstilche durch seine Gudichte. 1860, 2 Bünde. dan "Jahrbuch deutscher Bühnenspiele". (1829-65) und durch des "Deutschen Volkskalender" 1836-69) grome Popularität.

Stine intermantes "Erlebnice" grachicaen 1469 (2 Bdc.). Guerta, Agostino di, ital Bildhaner des 16 Jahrh., geb in Perugia, schuf 1459 in S. Domensco daselbet sin grosses polychromes Altarwork aus Sturk, Torre-

estis und Karmerskulpiur.

Unchi, Johann van der, Kupferstocher, geb. 1497 in London, Sohn und Schiller den Michel van der G., und Schüler den Stochore Louis Chären, stach Bilder ren Thernhill, akademische Figuren von Chéron, in Genseinschaft mit diesem die 12 Arbeiten des Norcyles und in Gemeinschaft mit seinem Jimder Görard vlas Mongo Titelkupfer

Oucht, Elichel van der, Kupforstocher, gub. 1660 in Antworpen, † 1725 in Lendon, stach verzugweise anotomische Piguren, abor auch Bildzisse, s. B. das dec

Gade, Hans Frederik, norweg Landschafts und Marinemaler, geh. 13. Märs 1825 in Christiania, besuchte dort die Kunstschule und kam 1841 nach Düsseldorf, wa er Schiller der Akademie und 1842 44 Schüler im Privatatelier Schillen ere war 1843, 45 und 46 machte er Reisen in die Heimath und etudirte die Natur der durtigen Gebirge, in deren Daretellung er hald mit grossen Geschick auftrat. Infelge der Renignime des Jahren 1866 kehrte er in seine Vaterstadt nurück, fand aber dert so wanig Auroguag nurs Schaffen, does er nach 2 Jahren wieder nach Düsselderf

ging we and clos Periods gitaneador Thittighest für the begann. 1864 wurds er als Rachfolger Schirmers Professor der Landschaffaktaum, gab aber 1862 diese Stelle auf and besuchts Ragiand, his or 1864 as die Kunsterhale in Karlernhe berufen wurde. Some Landerhaften und Marinen sind naturwahr und pretierh, gefrangen in Estrinoug Colors and Heleuritung animgs am orionates der see des sorwegtschen Horhgehirgun, später mehr die Seobilder von ruhigen oder leicht howegten Morroflichen mit "taffage der Strandbewuhger. Aus der reschen Zahl neiber eruben Dimeddorfer Portodo nomen wir. Hochehom mit Repothieren 1847. Bruntfahrt auf dem Hardanguefjord. Intn. Figuren von Tidemand. Retkenwald. Intn. Nationalgalerie in Christiania. 4 Landschaften aus Sogn. 1=42 und 50. Oskarshall bei Christiania), Niebtlieber Plackfung. 1851. Staffage von Telemand. Leschenbegtoguns im Sognifiord. cebonfalls Figures von Tidemand - Später folgten Geborgsback 1862: Der Chiemnea, tragend ann Wasso ber Conway. 1965. Normegasche Küste. 1970. Nationalgaletie in Berlin - Norwegie ber Nothhafen 1871. Kunethade in Bremen - Hafen von Christiania. (im Besitz des termineragie von Oldenharg - Lontschaus an der nerwegischen Küste, Moter rom Niederrhein. Vordischer Sammernbeud, der im Anfrahr der Natur ei prucht. volle Vothhafen an der narwegterhen Küste (1980) in Düsselderf. Kinnamer Pierher im Starm. Brerowtille vor der normagischen Küste 1904. Pierberhafen im elellichen Rurwegen Südhüste von Sorwagen 1986), Die Molde am Ramdalefjord (1898 – Im Borbet 1980 gog or much Berlin, wa or an dor Akademie ein Meisterntolies für Landschaftsmalerer übernahm. Er ist Mrigited anbiroscher Akademien, erhielt vielfisch guidene Medatlien und benetzt manngfache Orden von Pronuen, Gestorreich, Achweitzu, Baden und Oldenburg

tiudiu, Jean Antoine Théodore, berthester franz Marmemaier geb. 15 Aug. 1802 to Paris + 12 April 1800 to Boulegne sur Seine, Schüler von Girodet Triusum demen Richtung or sehr hald verliess ladom er sich den Romantiborn anarhiou -. Seine Bilder erregien ochon 1:127 groussa Buifall seinen eigentlichen Buf aber begründete er 1831 durch das Bild. Ins flettung der Passagiere des Colombis (Hussen) in Bordeaux... dem dann sine grusse Zahl von Matsuchildern von feinem (liefühl für Katinonie der Tone horrlichem Colorit und gesetroffer Staffage feigten. 1836 erhieft er den Auftrag, die tiemsthaten der franzönischen Marine zu schildern und ging dominally mark Algeries. Von diesem grossen i phine befinden sich 41 Hilder im Massum an Versallies. Dann markte er Resson in den Orient, nach Russland und auck Berlin, wo sich in der Sationalgulerte von ihm die Bilder Bretomsche Küsle und Schleichbündler Feinde befielen, beide 1946 - Im Museum au Leipzig von Ihri Schissbruch etten franktischen Fahrzenges an der Küste von Genus 1837 und Bowegte bee nich einem Gewitter 1839. Anlangs nich poetsicher und malefischer Witkung strobend, z. B. in den Bildern. Die frankösische Flotte auf der Fahrt von Chartening mark Breet. The Antonit for Konigan von England in Charbourg. Die Zarstreuung der Armada, Die Küste von Schereningen is A., verfiel er alleitäblig in handwerheinamgen Schaffen obne Ausführung der Details ader in blosse Bravontmajores die nur auf greile Heleuchtung ansging os dans er gegen das Ende estines Lubene trota seiner gittasenden gesellschaftlichen stellung als Künntler fast in Vornormhest gerieth. I seiner besten Worke, fier Brand des Schaffen Kont. 1837, und

Ritter 1941 Officier and 1935 Commandeur der Ehreniegten
Godin, Jean Rarie, franz Lupferstecher geb 1782 in Paris, Schüler von
Deugopers, stach Augelika und Reider nach Beston, Orpheus und Surydies und
Dur Urspeung der Rusik nach Ducts und einige Iblidmisse

Windstone auf der Sthede von Algier 1835 im Museum des Luxembourg und im Museum au Stuttgart Der Abend nach dem Starm. De radierte auch einige Militær Er errang weh verschiedens Medaillen hatte den Orden paur le morite, wurde 1838

Gué, Jean Marie Oscar, franz Maler geb 1808 in Bordonuz † 2 Oct 1877 das, Schüler seines Vaters Julium (i. stellte seit 1833 seine George-und Historian-bilder aus die "ben verschiedene Medaillen sustrugen, z.B. Das alte Pfarchaus, Ludwig von Bourbon vor dem Hofe Franz II. 1842. Vertheilung von Almonius (1844. Ruyter und der Gesandte Ludwigs XIV. 1868., Der trons Hüter (1855), Christine als Trüster der Betrübten. Er starb als Direktor des Museums seiner Vaterstadt.

Officentein, Albert, Bildhauer, geb 2 Jan 1972 in Southeim ber Heilbeum, war Choleur bei Welt wan thater in Müschen und wurde 1842 Schiller der Konst achtie in Stuttgart unter Thood v Wagner. Hit einem Stantestipendines ging er esch Berlin, 1847 mach Bem und nahm 1840 aufnen Wohnste in Stuttgart, Saine

Mauptworke aind die Piguren des Brunnens für die Villa des Kronpeingen in Dorg

bei Cannetatt und 3 Thiergruppen für die Wilhelma bei Stuttgurt. Gultlinger (Gittinger), Johannes Gumpolt, Historiennaler, geb zu Angeburg (7) um 1440 und dort als Heister 1490 anohonig, v 1522, in Auguburg thatig Unter den wungen Rildern die sicherlich ron ibis herrühren, befinden sich gwei Anbetungen der Könige in Augsburg (eine in Privatheetta), eine dritte im Lonvre , andere Bilder

von ihm to Haag und in % Petersburg Gindler, Johann Georg, s. Ofinther, Joh. Georg. Grencyln, François Jean Raptiete, franz Architekt, gob. 25. Juli 1801, † Im Januar 1888 in Paris. bildete sich hier unter der Luitung des Joan Maris. Augusts to seines Vetters, selangte 1=37 but der Concurrenz für die Errichtung cines Panthoons den gromen römeschen Preis. Hach seiner Rückhohr (1843) wurde er Architekt der Ragierung, restaurirte die Kirche in Montfort l'Amancy und wurde Mitglied der Jury der Erele des beaux arts.

findereyin, Joan Marie Auguste, franz Architekt, geb. 1780 in Paria, † 1863, Schiller von Payre ging meh Erlangung des römischen Preises meh Italien, wo-er den Plan zu mehreren Gebänden sutwarf und den Triumphbogun des Trius restaurarte. In sein Vatoriand aurückgehehrt, baute er die Eirehe in Notey in Son (Dop Seine et Osse nod den Horbaltar in der Kirche S. Thomas d'Aquin. 1888

worde er Mitglied der Akademie

Gunther, Christian August, Radiorer, geb. 6. Juni 1760 in Pirns, † 8. Mars 1834 in Drondon. Schiller von Adrian Zingg, radierte in geistreicher Wolm gabiraiche Blatter unter deuen genannt worden der Ragagewagen nach Lingu, eine grosse Landschaft mit Vich noch C. W. E. Dietrich, die Jagd nach Jacob Buinfanl (Museum in Drandon Prospekt rom Könsgetein und mehrere Amirhton aus dam Pinconschop terapde. Er multe auch Ridnisse in Pastell

Glinther, Johann Georg, Gentliderestaurator, geb. 1766 in Altmanostein (Oberptale + 1632 in Angeborg was anfange in Regensburg and Angeborg Onl-and Glammare widmete sich dann der Restauration von Gomildon, groupe sich hisrin greeces Ruf und wurde 1429 Inspektor der Galerie in Augsburg, sell aber

mehrere Ridge von Antono in München verdorben haben.

frunther, Matthaus, Maler geb 1706 in Bissenberg Oberbayern), † 1701 in Augsburg als Direktor der Kunstakadernie Schüler von Conmin Dumlum Annuund Nachahmer von Joh Holzer, malte 1751 die prüchtigen Prenken in der Kirche zu Gossonsons, 19 der Pfarrkirche zu Witten und in der Abterkirche zu Schwarzach in Franker.

Gunther, Otto Edmund, treuremaler, geh. 30 Sept. 1838 in Halle, † 36 April 1004 in Weimar war 1050 -41 Schüler der Akademie in Dimeiderf und 1063-46 in Weimer anter Ramberg und Fr. Proller. 1876 erhielt er einen Ruf an die Akademie in Königsberg, we er tief empfundene, gemüttkrolle Genrobilder am dem thüringischen Velkeleben malte. Der Hechzeiterug in Thüringen, Der Wittwer 1874, Rationagularie in Berlin: Strutonde Theologen 1876, Im Geffingains 1877, Dis Allegorie Jaugfran Lucifer und der Tod 1878. Der jeinte Bootch 1878, Die Durfsprofts 1881; anch allogurache Bilder im Speiseanal eines Privathausse in Köln und in der Controlballe zu Leipzig-1000 legte er orts Aut to Kongeberg stoder and habets much Wommer surflek

Günther-Amberg, Julie, Maleria, gob. 25. März 1855 in Berlin, Techter und Schftlerin des Malers Walk Amborg, später auch Schftlerin von Gunnew Bie malte gemöthliche Scopen aus dem häuslichen Leben deren Schauplatz oft sine Landschaft im Charakter der Gegenden des Outseeutrandes ist. a. B. Schurr Murr, Die Dorfhohette Sonntagnachmittag Au der Gartonthür Horbottag in Miedroy

1300 hoirsthete sie den Arzt Dr. Günther in Berlin.

Gnopin, Jecoph, franz Ridhanov gob 1569 in Toulouse. + 1427 das, Schiffer van Bacheltor, verweilte und arbeitete längere Zeit is der Tournine und erhufickte mark seiner Rückhehr seine Vaterstadt m.i. zahlreichen mythologischen Bildwerken.

Succeed, Sugan von, Landschaftsmaler gob 1811 in Wies, ging mit 16 Jahren nach Italien, we er sich in Vonedig. Mailand, Florenz ausbudete und in Rom Schiller. von () to v a a n t B a co ) wurde - Dort schloss or sich den deutschen Künstlern an 1838 hasurbte or Nonpol and Sastino hearts such Doutschland surfich and item sich in Dissolderf moder, we or 1889 44 Schlier von Schifmer and Schadow war Dann horosets or Beigien and Helland and wanforte 1882 such Australies and, van we er die deutschen Ausstellungen mit Rijdern dertiger Gegenden beschickte. 1883 kehrte er hochbejahrt meh Doutschingt surück.

Guerchy, Louis Béguler, Marquis de, franz Brameleter, geb. 1780, † 1862 in Paris, war vorengeweisz Theaterbanneister, etellie 1838 das Théâtre Vaudeville winder her, haute die Thoutre du Gymnese und leitete den Ban des Sanles der

Opéra comique Guerrino, esgentiris Giovanni Francesco Harbieri, gennant G. der Schiebundt, geb 2 Febr 1591 in Cento (awtschen Bologna und Fetraru), † 22 Dec 1006 in Bologna, hatte pur die mittelminigen Raier Zuguen! in Bologna, Gennari in Coute and Cremoniul is Bologue as Lebrore, bildete sich aber mibr mach Led. Capracci 1610 and 1620 arbeitete er in Ferrara, 1621 23 in Rom. 1626 in Piprenta and 1622 in Molena. Von thin als one sensor Jugendworks im Massenn pa Britmel eine Madenna mit Hoiligen von 1416, in der Pinakothek zu Cente der hell. Petrus (1618 , in der Galerie zu Modeun der gehrenzigte Christin. Seit 1618 malte er in S Rocce zu Rologua ein giftneeudes Frunke der Gefangennehmung des beil. Rochus und das Colbid der Auferweckung der Tabitha (Palast Ptitl in Florang) Dann arbeitete er in Ferrara, malte 1620 in Conto das Bild der Kinkleidung des heil. Wilhelm (Pinakothoh in Bologua) and die Ekstase des heil Franciscus im Louvret Eine aweite Pariode seiner Thatigheit bogung 1621 als er, nach Rom berufen, nich gn einem der grönsten Coloracien sonner Zeit erhob. Dahin geboren die Frenken in der Villa Ludevini Aurora mit ihrem Recongrespana und die Ruhmengettin Pama, nowie sein berühmten Altarblatt der heir Petronella (Piankothek den Kapitele) habite or nach Conto nurtick, malte in Piacenza die Kuppelfrecken im Dom aus und 1681 im Palaet Sampieri zu Bologna das Dochenbild Bercules und Anthus und Hercules als Opnius der Kraft. Von ihm ferner die Hemmelfahrt der Maria (1633), Ecumetage in St. Petersburgs, die 4 Evangelieten in: Museum, zu Dreeden. 4as. 14 Bilder van ibm bootest), Itolo auf dem Scheiterhaufen. 1631 im Palast Spada. David und Abigail im Pala-t Barberius 1642 modelte er ganz nach Bologna über und achuf noch eine lange Rethe von Bildern aller historischen Stoffgebiete die allmählich immer mahr die Weichhut und Glütte Guide Rouse annahmen. Aus dieser Zeit stammen im Museum su Prenden Cephalms vor der Lebbe der Procres 1444 , Diana und die Königin Semiramis der ein Bote den Aufruhr in Babylon meddet, schon in hälterer Parbo die Scope aus Quartule "Pactor Pido" Loth mit soinen Tochtern 116501, noch pakiresche Altarbider g. B. der best Brune in der Punkethek an Belogna und der hall Thomas von 1663 in der Sakristei von S. Domenice in Bologna, ebanco vinio Halbügurenbilder, z. B. Vorstessung der Hagar. 1657, Brera zu Kalland: und Einzelgestalten. Auch auf dem Göbiete der Landschaft neigte er nich geschicht in Handzeichungen

Sucrin, Christopho, Exploretocher, gob 14 Februar 1750 in Strassburg, † 1830, Schüler von Fr. Müller, wurde Conservator des Museums in Strassburg und Professor an der Zeichenschufe danofhat. Seine Haupthilatter nied nach Raffind Der Engel führt den jungen Tebus, nach Corruggie Der sutwaffnete Amer und eine Magdalona, mach Lessour Die Vusion des heil fienerhet, mach Giulie Romane Der

Tane der Musen

Gueria, Gabriel Christophe, Maior gob 1790 in Kohl, † 20. Sopt. 1846 on Hornbach in Rheinbayern, Sohn des Vorigon, Schiller von II a gen a ult, wurde Nachfelger somes Vaters in der Professor au der Zeicheuschule und als Conservator des Museums in Strassburg. Von ihm die theatraliechen Bilder. Der Ted des Potynices, (der Ihm 1814 die guidene Medaille eintrug . Die Taufe Christi, Gutenberg mit seinen ersten Druckproben.

Querin, Giller, frank. Bildhouer, gob. 1606 in Paris, † 1678 das , Schüler von Lubrun, schuf im Louvre allegorische Reliefe der Genien der Trong, der Autorität und der Gerechtigkeit und andere Bödhauerarbeiten für frunnbisische Kirchen und

Privathanten und namentlich whr gerthinte Bibliosereliefa

Quérin, Jean, franz Musiaturmaier, geb. 1760 in Stramburg, † 1886 in Épornay, Bruder des Chrintophe to, kam in früher Jugend nach Paris, wo er nich in seinem Fach ausgeschniete und sich der Protection der Königen Antoinette orfrente aber durch die Rovolation vortrieben wurde. Krit unter dem Consulat kehrte er zurück, tobte in vertrautem Umgang mit Peesix, Rapp und Bernadotte und wurde später Conservator des Museums in Strunsburg. Zu milien besten Ministurbildulesen gehören das des Grafes Fries, des Barens Lejeune, des Kalcers Napoleon I und des Gun.-Livut Demas.

Gueria, Jean Baptiste Paulia, franz Elistorien und Micinismaler, geb. Mürz 1763 to Teulro, † 19. Jan. 1855 in Paris, ging vem Schlomerbandwork not Haltetei über und erwerb eich 1812 durch des Sith Leen nach dem Tufe Abels einen Namen. Dann feigten die durch beüftiges Culorit ausgeseichneten Sither Dur Leichnam Christ, auf dem Schoom seiner Hatter (1817 Med 3 Kl. Andress und Verne 1933), Vertreibung der erwien Eitern aus dem Paradisen 1937, Dar gehrungste Christins 1934 a.A. Hohr gerühmt als miss historischen Sither wurden nijpe Stidmann. 1932 wurde er Professer der Halores und Ritter der Ehronlegien.

Gueria, Pierre Sareitzo, franz Historiconaler gob 13 Mai 1774 in Paris, 🕈 ist Juli 1935 in Rose. Als Schüler von Rognauft huldigts er ghanisch der authanrendes ilehtung die er noch einmer zu Ansehen und Geftung au bringen Sports. Hit Voruebe behandelte er daher tragenutände age der aften treechichte ung dramatischer Bewegtheit und starber Leidene haft, beobachtete aber die Grenzen der grammetages Wilrele and hase sector ther abademente Kalte and behice Pather lappus. Same andresch im Louvre verbandenen Didor eind. Das Opfier vor dem Altar den Asskulup nach tisseners föyd. Die Rückkahr des Marcus Benton, keine historioska Purson der die Tuchter an der Luiche ihrer vorsterhouge Euther findet. 1790), Rippolyt von Phildra vor Thosons verklagt. 1807. Andremarke weiche von Pyrrhus dan Lebon den Aufgungs orficht, wichrood Oronton um Namon der Genochen votting Tud fordert (1810 Austra grathit der Dido 2000- Abuntoner 1818 und als der letate Triques. den er fererte. Klytaempootra and Augustius im lingviff den schinfunden Agamemore su ormeries : #17: Nachdem er 1902 (taltes besecht hatte flom er nich in l'aris moder we et mehrere det genagaten l'ilder malte und 1021 Inrehter der Grandina-hra Akademie in Bom wurde. Bekannt wurde und 1021 Inrehter den grame Zahl seiner treffirken Schüler z. R. Herringelt. Eng Interesz Ary Schoffer, Cagnett, von denen aber hemre die Art des Monters fortgeführt hat. 1019 erheit. or don 24. Michaelo Orden, wurde Mitglied der Abademie, 1839 zum Battin ermittit, und kurn ret eesnom Storben Offizier der Mironiegion

Guertal, Giovanni Francosco, ital Maser tobto um die Mitte des 17 Jahrh in Francostrope ale Nachabiter des Caravaggio malte hier und in der Umgegend anbiruishe Bilder unter denon der heit Schaettan von der heit Jesus besonders gestungt wird.

Georgieri, Johann Franz, ital Banmester and Bidhaner der im Anfang des 16. Jahrh. vom Hof is Kassel beschäftigt wurde und einen greunen Theil der Grotten, Wasserfalle und Castadon in Wilhelm-höhe anlegte und eine Memikaarbiddung der Fustung Khotsfels begann, der er freilich nicht rollendete

Guarra, Achille, stal Mater gob 12 June 1932 to Neapel, sabin seinen Wehnsitz in Ross, wo er Ridder sehr verschiedenen jahalte malte a B unter den historierhen Raffini und Juine II. Michelangete und Vitteria t elemen, Salvater Ross unter den Rünbern, Iun Verhör der Bantrice Cours. Die Madenna delle Grazie. Die beil Therews, unter den Georgebilden. Die Verbersstungen zur Proposition eine Onteria in Vittri u. &

Vinto seiner Bilder kamen noch Louden, nach Amerika und Austrasien

therra, islovanni, Rammestar and Empferetocher geb 1544 in Medica, † 1618 in Rom we er seit 1271 lebte und anfange Maire gewoose sein sell. Später widmeto ar nich dem Empferetich und etach eine Folge von all Blüttere unter dem Tital. Varie annountaire di teste unte da nebuseume dame in diversi cittade d'Italia", und 2 Blütter Turniere in Wien, machte des Medell auf Scale ennts in Rein und sell vight Zeichoungen aus dem Alten und Neuen Trutament und der alten Geschichte für den Dürch gefortigt haben.

Guerra, Moranni Andrea, etal Bridhauer geb 1500 in Belogna, † 1600 Von Dim in der dorugen Kirche S. Bartoloumee das Ornament des Altars und von

1006 96 mohrore Statuen für die Kirche und das Kinster der Henedictioner

Guerra, Giuseppe, eta: Maier geh su Venedig † 1761 in Rom. Schüler von Bullimenn malte ricie Sidder für Kirchen und Kleiter im Königreich Nespel stigiste auch Wandgemaide and Pempoji und Herculaneum die er für Originale ausgab

Guervini, Gincome, the Molor gub 1719 in Cremone, 7 1793, malte für die Kirche 3 Girulame senner Vatorstadt des Enthauptung Johanne d. T. und in 8 Agustine ein Stid ann dem Leten von Josephin und Anne und Marin im Tumpel, auch ein 2004 von ihre in 8 Françoise au Mariand

Guertföre, François de la, franz Maior and Redierer geb 1696, lebte makeurs Jahre in Roys, we er 17 Biktor nach Raffacis Bildern in den Loggisc des Vatflass

endkorte.

Gusupites, Plarre Louis Philippe de in, franz Bannesster des 10. Jahrh., hatheiligte eich beim Rou des neuen Sestimenschlaume in Stattgurt, baute im Sesseseill des Schlömsban Monropes und 1766—47 des Schlom Bellinde. Guet, Charlemagne Ctear, fram. Waler, gob 24 Jan 1801 in Monus, † 20 Nov-1871 in Paris, Schiller von Hormont und Hormon Vornat malte anhierische Soldstenbilder Schuen nos der vernehmen Welt und Riffmann, a. B. Kürnestare der Gardo Polurodraguore Ein Orgelspoter Tana der Gobirgebowshaur Midnim Ludwigs XIII. Kodemosselle de Lafayette und visie Andere. Er benna verschiedenn Medaillen und das Ritterkreuz der Ehreningien

Güterbork, Lespold, Genremaler † 21 Mars 1861 in Serlin, Schüler der dertigen Akademie und Couturns in Paris, mochte sieb viele Jahre durch Bilder dus historiechen und erzentalischen Gentus, die er mit kräftigem Humer und gresser Sargfalt des Colorite ausführte einen Namen, a.R. Georg und Lerm uns "Geta von Berlichungen", Die Marchenerunblierin. Die Strufpreitigt, Kin türkischer Schubflieber Apothode and den 11 Jahrh. Truppenwerbung ein Zeit der Mührigen Kriegen Haupthild. Columbus im Kiester La Rabida, Auf dem Rathhume einer deutschen Stadt an Ende des Schäftigen Kriegen. Ein Gestenfest im vorigen Jahrbundert, Verhotene Lehttre Moseum in stettin. Entführung der Rinnen Capolla u. z. w. Ginevarn, Bon Felipe Ladren 7, spanischer Maler geh um 1510 in Mudrid, † 1563 das begab sich mit Kaiser Karl V. nach Roingen, markte beer die ihm sehr

fürderliche Bekanntechnft Trzmes und beglestete 1536 den genannten Kaisse auf dem Paldang gegen Tunes. Er achrick storen Commentar Ober die Malerni, der 1788

vertificationi wurde

Quevara, Don Juan Rino de, span Major, gob 6 Febr 1688, † 4 Proc. 1680. in Malaga. Ans since armon Panille stamment, boundto or die Schule des Malers. Manrique and war 1865 - 68 in Wadrel Schiller von Alence Cane. Man neunt als the exchinguous somer an die Schule des Kubens und an Alinne Cane ermnernden Warks since Heal Bichaes die Himmertahet Chemits and eine Himmertahet der Maria in der Kathedrale von Malagu. Seine Riblitiese eind gang im freschmach van Dycha-

Guffegs, Godfroid, beig Monumentalmater geb 21 July 1823 on Hamelt, gridelt mit geinem Freunde und anchmaligen Kunstgenossen Jan Sworte o die and dor Abademic in Antworped cities generale baftle ben Platz und bildete eich hier mater de Kuyaur ann. Dank muchten berde Freunde eine Retes nach Italien, wu das Studiom der Werke Roffeele und Heibelgegeles des Katechten in ihnen herrerrigf, shrom Vaterinade sur Wiedergeburt der monumentalen Maleres su verbetfün. Mo bereiten daher die bedeutendeten Kunstetädte Deutschlande und arbeiteten von gan an heatladar guanamen or daer man spliter hann myen honnte was il quil was Rworts gumnit hatte. No wirkton sie his Sworts 1-74 als [Broktor der Akademie mach from ging. Due erste Auftrug den nie erbiecten, was die Auserhmüchung der Borne in Antworpen mit Wandhildern and der feserhiebte des Handels die hann vollandet, durch den Brand der Rorse 1858 zu terunde gangen and nur noch in Carlons verbanden med, die zwiste Arbeit dieser Art war die Ausmaining der Kirche Notes Itams an 24 Nicolas bot Antwerpen, we are notes raumlich sehr unginstigun Verhältmesen nie Hauptgegenstand die Heusbotechaft und Erikung gegenüber dem Gesetz darvielden. 1856 gingen Besie im Auftrag ihrer Regiering nach Müschen, um Ober die erste grusse doute-be Kunstausstellung zu berichten. Früchte dimit Beier waren die kleine 3-firift "Voyage artistique en Allemagne" und die 1850 von thain in Brimel veranstatiete Anssteilung der Cartene von Cornelius, Kaulbuch, Schwind a. A. Noch ginngender als jeder Ridercyklus in St. Nicolas waren ihre storoschromischen Wandhalder in der St. isvorgehirche zu Antwerpen, wo sie auf glinstigeren Flürben "cenen ans dem Loben Christs so daretel ten dass das Langhann ein Bud der Kirche auf Erden, der Cher ein Bild der Kirche im Himmel gewährte. Dipagg. Ressterwerk feigten die ebense bedeutenden Wandgemalde aus der flandrucken Goschichte un chemaligen behöffensaal des Hathhanses in Ypern 1969 und als the Inigiae generammer Work die Bilder im gether ben Saul der Stadthauser in Ypara. Danach von is allrin die Bilder im Ehrenman des Hötel de Schild in Antwerpun. 1071 voringto O senses. Webnitz neck Britisel. Aus decem Jahre stammt sein Orthild Die Rückliche von der Gernbiogung Christi im Rudelfinum an Prag. G. leb Mitglied achirother Ausdemon and Beather der Brhonder trold Medalin spwin den Loopolde. Weten, Falken. Roth Adire. Zährunger Lieven. quid Eichenkronen Ordenn.

Guget, Cart Adolf, teente und Stidussemator geh 12 April 1930 in Berginburg (Rhomapfaka - † 27 June 1998 in Münchon, wo or cost 1952 lobte. I've Mobenski simpor Bilder und Bildmess and Aktorickaungen unter den Gegrehaltern und zu ninnen. Ein Madehon nach dem Rade, Bins Familienwung. Norn Pinakotheks, Lautenspielurig,

Regenfished and den Direksborg (Distatifizationung).

Suggenberger, Thomas, Historiannalor, gub 7 Aug 1818 in Mitschen, 20. April 1802 des, Schiller der dortigen Akademie unter Jul. Schnere, malte fast our religiose Wandhilder für bayrische Landkirchen, solchnete viel für den Kalender für katholische Christen" von 1988, 60 und 61 malte aber in den jetzten Juhrnehaten seines Lebens wenig mehr

Engiselmolli, Arenagelo, stal. Architekt, Bildhaner and Maler, geb. in Neapal, thitig um 1470, baute describet des Kleuter und die Kirche Reserielle delle Pigne und die Nonaenhirche dol Geen und war gagon das Enda des 17 Jahrh, beim Umban

von Monte Chesino brachaftligt

Gugilelmi, Oregorio, ital. Maior, gob. 1714 in Rom, † 1773 in St. Peterskurg, Subtler von Conca, wurde in seiner Vnierstadt Mitglied der Akademie von S. Luca, ging abor 1763 nach Dronden und auch Wien, wo sich in Schlebrunn mehrers Bilder von thin beforen, dann noch Berlin und 1772 nach St. Patersburg, we er Preshen malte, abor hald gachber starb. Schwächer als in among Frenken war er in Oulbildern.

Gugliolmi, Luigi, ital Bildhouse, gob to Mai 1884 in Bom, Schuler der Akadomie von San Luca, bruchte zuerst nine Marianegruppe Duphnie und Chies, dann Buth and Narmt, eta junges Esteben das vines Hund abrichtet, Eva unch dem Bündenfall eine Statur der unbeforkten Empfängniss und mahrere Dieten

Gagilelme, Fra. s. Aguelli, Fra Gagilelme.

Guland, Jacques, franz. Architektur- und Landschaftemater der Gugenwart, geb. in Chambery, Schüler von Cagatet, lebt in Paris. Er mait mit Verliebe italiemeche spanuche und maurioche Landschaften mit Ennwurken, n. B. Strasse su San Remo an der Riviera, die Riva dei Schinveni in Venedig, Pulma unf der Incel Majorea u. A. Er orrang sich mehrere Medaillon.

Guibal, Barthelemi, franz Bodhauer und Baumeister, geb. 1400 in Mines, † 1757 in Nancy, trat in den Dionet des Hernege Loopeld von Lothringen und des Elinige Stanislaus, für den er eine Gruppe des Neptun und der Amphitrite ausführte,

nuch eine Statue des Könige Stantelans selber und Lindwige XV in Nunry

finital, Bicolas, franz Malor and Baumoteter geb 29 Nev 1725 in Lazoville, † 3. Nov. 1784 in Statigurt, Schiller von Claude Charles in Nancy and soit 1741 von Natoire in Paris. 1749 ging or nack Stuttgart und wurde 1752 vom Horney Karl Kugon noch Rom goschickt, wo or sich unter Raphael Mengs noch wester bildeto. Nach winer Rückkehr wurde er 1755 Hefmaler in Stuttgart und Direktor der Gumildegalorio, malto um Schlem daselbet ein Dechenbild, ebenee in der Selitude, mahroro Bilder im Schlom au Ludwigsburg, für einige Kirchen in Württemburg und im Ursamminster in Sciothurn. In seinen letzten Lebensjahrun gub er eine Lebenbrift nur Raphael Mongo. 1741: und auf N. Ponesin (1742) berans. Sein erster und bester-Schüler war der Maler Füger

Guichard, Joseph Alexandro, franz Mariasmaler, geb. 1830 in Marseille, † im Aug. 1877 stellte viel in den Pariser Ausstellungen aus, we mine Eilder

als antargetres and sorgititig gonalt Apericanous fanden

Guidette, italionischer Hildhauer aus Como. fast nur bekannt durch die von fium 1904 mit Skulpturon reich genehmückte Façado des Domes S. Martino in Luces, die sich über 3 grossen Bundhogenportalen und 5 Raudhogengalerien seigt, nile Filichen, seibt die Stulogschäfte überspannend, neben dam Christlichen alleriei Thisto

uni phantastische Wesen

Unidi, Domenico, ital Bildhaner, gob. 6. Juni 1826 in Terano (Nonpol), † 28. Mars 1701 in Rom Schüler von Fluvilli in Nonpol, hetholdigte nich bei dem Aufstand Massassiles, kum daan uuch Reut, wu er in die Schule des Algurd i trut. Er erbuf als ontschiedener Manierist Station und Grabdenkritige in römisches Kirches und arbeitete für alle grösseren Städte Itahens, für den Herneg von Medens, den Kitply von Frankreich und den König von Spanion

Guidl, Zaffaelle, itsl Kupferstocker, gub 1540 in Florenz, † Im Anfaeg des Jahrk, Schüler von Cornello Cort and dor Carraces, steht abor beiden nach. Seine Euspiblitter stad I se Grublegung Christi nach Bareccie, Der hell Hierenymus in dar Rioddo nach Palma Vocchio, Der Sturz des Düdnius auch Courre d'Arpine und

tinige nach eigener Composition Goldi, Tommaro, s. Masacols.

Goldini, Angusto, ital Architekt, gob. 1648, widmote eich der Civil und Militarerchitektur, machte viele Studienreinen in Boropa und im Orient, buthalligte cich bei Mengunia Galoria Vittoria Emanuelo in Mailand, bauta vizio Palisto und

Villen in der Lömbardel und am Comer Son, verfasste kinnthipterische Schriften, auch ther die Feuerbestatteng und eine Biographie des Bildhauere Vincanzo Vela.

Guide da Come, ital. Bildhauer des 13. Jahrh., der Schöpfer der berühmten macastrues Kassel in S. Bartoloumeo zu Pistoja ana dem J. 1250, an der Brüstung mit 8 Reliefe neutestamentlicher Sonnen, die schon eine bewegt durchgeführte Ornamentik, Formen und Typen von echt religiöser Empfindung, aber mech wenig entwickelte Plastik zeigen. Gegen das Ende des Jahrh, seil er auch für des Dom in Orviota gearboitet haben.

Guido da Birun, ital Maler der 2 Bülfte des 13 Jahru, der seit 1278 erwühnt

Von thin and dem J. 1901 elne Madouna in S. Domenice au Arusso. Galdobouc, Bartelemmes, Majolicamaler, gab. 1054 in Savona, † 1700 in Turin, Schuler seines Vaters, des Majoucamalors Glovaunt Antonie G., war cine Zeitlang Priector, wandte sich dazu zur Kunst und studirte die Worke Corruggies in Parita. Donn machte or Majolicamaleroles und Freeken in seiner Heimath and

deren Umgegend Baldotti, Salvatore, ital Maler, geb. 1836 in Neapel, gang vom Studium der Architektur und der Rochtswissonschaft 1860 zur Maierei über und malte die Bildar: Orlando futioso, Ziegen auf der Weide, eine Marktacene, Die Jagd auf Schmetterlingu,

Eine Rose unter Dornen u. A.

Guldnech, Angelo, ital Landschuftsmaler und Badierer, thätig in Rom währund der E Halfte des 18 Jahrh. Man hat von ihm nach eigenen Compositionen 2 Biltter želt einer jungus Bäuerin, Josephus Benedictus Archidux Austriae nanos natus XIV.,

und Jeseph II. nis Jüngling von 18 Jahren Guignet, Adrien, franz Maler, geb. 21 Jan. 1816 in Annecy (Saveyan), † 19 Mai 1854 in Paris, we er Schüler von Blundel war und sich nach vielen Enthehrungen durch seine Bilder, in dunen er Salvator Rosa und Decamps nachahmte, ainou Namon machte. Unter don violen von ihm ausgestellten Bildern sind zu nonnen: Monos auf dem Nil ausgesetzt (1840), Joseph der seinen Brüdern seine Träume er-nühlt, Hagur in der Wüste, Salvater Rosa bei den Ränbern (1844) und einige Bilder für den Herneg von Luynen auf dem Schlees Dampierre. Reine Biegr von Builliet (1070).

Guignot, Joan Baptisto, franz. Maier, gob. 1807 in Autum (Solos et Loiro), † 1887, Schüler von Rogunult und Bloudul, malte elnige Eleterionbilder und

Dildalane.

Guigon, Paul, frank Landschaftenseler, geb. in Villare, † 1871, Schüler von Didny and Loubon, malte klare, lichtvell behandelte Landschaften: Die Duranes bei Cadenet, Sonnenaufgung an der Durance, Berbetmergen in Corney, Landschaft. ans der Prevence u. A.

Guilbert, Ernest Charles Démosthène, franz Bildhauer der Gaganwart, geb. in Paria, Schiller von Dumont und Chapu. Unter seinen Blidwerken nied zu numen. Der kleine Rochtspfleger Bronzegruppe, eine 1879 in Nancy enthüllte Statue von Thiorn und mohrare meisterhafte Büston. 1872 uthiott er die Medaille 3 Kl.

Guillain, Simon, Riddianer and Radierer, gob. 1654 in Tours, abor jung verstorben, Schn des gleichnamigen Buldhauers (1899-1679). Er schuf zahlreiche Büdworke, die in der Revolution fast alle zerstört oder zerstreut wurden. Man hat von fhin die Rudierungen: 20 Blätter aus dem Leben des beil. Diege nach Ann Carracci. und F. Albani, 80 unter Algardia Leitung radierto Bilittar botitelt Die Ansrufer der

Stadt Bologas, shenfalls sach Ann Carracci.

Guillaume, Claude Joan Bapt. Engène, franz. Bildhaner, gob. 2. Febr. 1822 in Monthard (Cate d'Or., kam nach Paris in die Scole des beaux-arts und ins Atolier Pradiers. Pür sein Erstlingswork des Theseus der das Schwert seines Vaters findet, ethicit et den grossen Preis für Rom und saudte von dort eine Amasone, olnen Schatter, Das Grab der Graceben und Inbit ninen sohr beifallig anfgenommenen Anakrees. Daan felgten 1855 Die Deppelbüste der Gracchen, für die Kirche Ste. Cietiide 4 Beliefs ans dom Loben der hed Clotiide und Valeria. Noch bekannter wurde er durch die Euryatiden und den Giebelschmuck des Pavillen Turget (1867) und durch mehrere Büsten aus den verschiedenen Lebensaltern Napsionne I. Dunn folgten die Status Napoloom als Artillerislientenant, die Runk an der Façade der Notion Oper, die Marmoritatie der Quelle der Poesie, die Gruppe einer romischen Rhoschlisseung 11877, die Statue des beil Ludwig für das Palaie de Justice, die Brenzestatue des Orpheus, eine sitzende Statue der Andreussche (1861) und die weniger gulnagune Staton Philippo de Girarda für Avignon, sowie den Modell niner Status Colburto für die Stadt Skims und nouvrdings eine allegerierhe Status der Kornensk für die National Magnifaktur in Bövres - 1866 - 75 war er Pirekter der Akadegie des beens arts Nabon varochiedanes Medasilen erhielt er 1867 die Ehrenmedaille und ward 1855 Ritter | 1967 Offizier und 1876 Commandeue der Dievologien

Gullinume, Edmond, francômicher Architekt, geb. 14. Juni 1825, in Valenciennes, † 20 Juli 1894 - Errang den terand prin de Rome vetselt einen Auftrag zur nechtielugiarhen Forschung in K ein Assen, wa er bis 1863 verblieb. Mit dess Birlhaunr Donblomard erkuf er das Nonument sum Andenkan an die Vertheidigung von Paris, joint am Pass Clocky boundhels. Go was Architekt des Lauvre newis der Tudering, Professor an der Loue des beaux arts und aut totte Ritter der Ehrenlegien. Br nthriph sine frenchichte der Kunst und des Ornaments.

Guillanne, Frere, e. Harcillat, Plerry de.

Guillaumet, Guotave, franz Malor geb 26 Mars 1960 in Putenun bei Parin, † 14 Mars 1807 durch Solbstmord, Schuter von Abol do Pujul, Picot und Barring, jobie in Serves and in Paris, horeinto den Orient und Algorien, domina Natur und Pertiberung einen in tiefen Eindruck auf ihn machte dass er fast utr arientalische Landschaften und Gegrebijder malte. Im Museum des Luxembourg von ihm Das Abendgebet in der fishers 1003 und Annicht von Laginat im nördlichen Afrika undere Bilder von ihm Ein arabischer Markt. Die Weiber des Donar im Fluore 1473 Human in Dijes. Die Feldarheit an der Groupe von Narobbe n. A. Er führte auch Aquarolle und Pastellseichnungen aus. Er ward durch vermitteltens Modpillen nangezou hant und arheit 1876 das Ritterhrons der Ehreningien.

Gulllaumot, Auguste Alexandry, frans Zeichnor und Kupfereisehur geb. 1618 In Paris, Schüller von Lumastro und von Vanitet la Duc, isofarte eine Mangu nechtebtonischer Liebe au hunstwinnenschaftlieben Worben und Linenblütter nich styvnon Zvichnungou, s. B. Die südliche Vorhalie der Kathedrale von Chartste, Skulpturen von Vinces Paneroma von Oran, der Statusgschingen der Kathedrale von Chartree, Der Park von Mariy u. a. Anseibten. Er errang eich vererhiedens Some Brader Claude Nicolas Sugues and Louis Etleane arbestotes. ale geochickte Helaschnovier busenders im architektonierben Pack für Violist in Auch me erhielten mahrere Duca "Dictionnaire de l'architecture française"

Modasten Guillolmus (Wilhelm), Dolbauer makrechetalish ein Doutscher, vonnenzworth wuqon sciner um 1000 gefortigten Ralinfo an der Façado der Kathodraio in Medena, kindliche aber sehr "ebendure frarstellungen mesetem ans der Schöpfungsgembichte und wegen der interwennten Reisete an der Façade von 8 Zene Maggiore in Vortina, shutfuls and der Schöpfungugvorhichte und aus dem bonen Tustament.

Guillemain, Alexandre Marie, frank Genremaier, geb. 15. Oct. 1617 in Paris, † 86. Oct. 1480 ab sotnem Wohnste Bote is Rot. Setne at Marne. Schiller von Grou, malte aufange Sevanu ann den mittleren Ständen, später infnige seiner Beson utch ann dem Laben der Bewebner der Bretagne und der Pyrenden, newie Jagdetticke. Some Milder meint von kleinen Dimensionen oft etwas trocken und hart befinden sich in ground Zahl in Privathents to Hamburg. Durch reputhedean Medaillun anngeauchest wurde er that Ritter der Ehreningien

Golllemard, Hopbie, Maleria, gob. 1700 in Paris, Schültein von Kagnault, muchte sich seit 1801 behannt durch die hasterischen Milder Aleibinden und Glycerieu,

Joseph and Potsphare Wesh, auch durch Bishame and Genrobider

Guillemet, Jan Haptiste Antoine, franz Landschaftenaler, geb. 1848 in Chaptilly One, widmite is hanfangs dem Seemangsbornte und der Hernalerei, wurde Schiller von Coret später von flankigny und Lourbet, steilte auswit 1876 unte Partie and Borry and im Museum des Luxembourg , furner das alts Messre, Küzin von Dieppe, Aus der Umgegend von Artemar. Aus., Die Kflete von Villere Calvadoni, Spint Suize. Un of Vilator. Partie ous Mondon u A.

Guillomot, Alexandro Charles, frans. Holes, gob. 1787 in Paris, † 1831 dat., Schiller von David erhielt 1800 den grunnen rüggichen Prost für win Bild Dar Annt entirekt die Frankie der Krankbeit des Antierbas I in dessen Liebs un Strateure malte nach seiner Etichhehr aus Rom das gremartige Bild der Anfarweckung den Stagtings von Nam weite er 1919 die Modnitie 1 El orheit, den Tod das Mippelyt und 1829 die Steinigung des Stephania

Gulllen, span Bildhanor der til Jahrk, arbeitele anfange an der Kathefrele von Tuisdo und schuf 1540 die prüchtigen hologenshnitzten Thürun und Schrünke in der Unkristet der Knihedraje Sto. Harin della Sede in Seville.

Guillon, Adolpho Irdnée, frans. Landschoftensier, geb 1020 in Paris, Schiller von Glogere and Julie Mori. lebt abwechesied in Vanday (Youne) and in Paris. finnant worden von ihm. Die ochdeur Soptomiormorgen in Aorena. Abundlandschaft,

Numbiume von Cordelle in Vereiny. Hundstage in Nieder Burgund.

Orinaccia, Decdato, ital Major der 1. Hälfte des 14 Jahrh in Messina einer dur basten Schiller des Pulidore du Caravaggie nach dessen Tode er mehrure usinor unvellendet historiaarenen Warhe vellendete. Von ihm in der dertigun Kirche Sin Maria di Darico cico von Caravaggio bugonnone Geburt Christi, von thus celher eine Verkitrung Christi in S. Salvatore del Gruci - Er bildeto eine in Memina langu billhonde Schule

Guinamand, Bildhouer und Münch, der gugun das Sofo des it Jahrh. in der Eirehe St. Front zu Périgueux, das Orah des Kirchenheiligen mit troffichen Bild-

Guisoni, Ferme, stal. Major des 16. Jahrh. sus Manton, thâtig von 1540-00, Brittise des Ciulics Romans parts dosson Cartons et die Werglung des Petrus und Amirona maito. Dom in Mantus: - You (his milhor in il Andrea dassibst der Apostul Andreas as evinen Schräghtung

Guitainer, Andreas, Ridbouer gob in Friedhad in Dibuses, was gegen das Bude dee 17 ued to Anfang dee 14 Jahrh to Prag thittig we sich von then die Simle der Heat Tresentigkeit, naf dem Kradachin die der unbelleckten Empflängnim der Maria und in der Strabeworksrebe die Statue des Hest Hermann befinden

Guitton, Gaston Tirior Edouard, franc Bildhauer gub 24 Febr 1426 in La Roche our You Sunder goog ros der Jurisprudenz zur Midhanerkunst über, and words that is Paris Schiller you Measted and parisher you Rudy. Norbidett or 1450 mit dem Hotl. Ladwig der einen Vorwundeten tribetet debüttet hatte bildete or sich in Italien weiter am beine Hauptworke und Lennder (1857 Der Wanderer und die Tanbe (Benne 1861 berlo im Lenenbourg Die Erwartung Hypatia von den Christen gesteinigt 1863 Amer Bronze 1866 Evn mit der Schlange (1878, im Jardin des Plantes zu Puris die Gippgrappe der von der Gerechtigkeit beschützten Unschuld (1876 und mehrere troffiche Büsten. 1857 und 1861 Medadie i Klüstenardi, Ginneppe, m. Maier geb 1779 in Bologna, i 1867 den, der zur behandt ist darch von troffichen Bild stein Andreien in der Abnismin mitter

gur bekannt ist dorch ocus troffiches Bill sunso Asskulap in der Akademie sitter

Vaterstadt und sich später der Restaurirung alter Miller wilmeie

finidenmandt, flant, Forme-hassier gob in Nürnberg, we or awischen 1510 and 1540 thing was. Eines sensor Haupthintter von 1520 die angebiech von & Dürer untworfone stanbildliche Darstellung des Weitlanfes ferner die granien Eitster mit dem Tromph Kaime Karle V. 15 Bilitter der Truppen Soltmane aus der Belagerung vim Wien 1539 gwel verwheelene Enigen dentacher und echtromerterher Landshus-tild gits den Kriegen mit Prankreich 1507. In Bildmier von Franz ! Kouig von Friehreich, des Markgrafon Albrecht, von Brandenburg und des Hans fuchs im Alter, von 51 Jahren.

Comery, Charles Alphones, from Stidlisher der idealon Richtung geh. 16. Juni 1917 in Paris, + 36. Jun. 1971. Schüler von Tonennann erlangte 1860. den grimmen Press für Rom, wa er seine Aushaldung vollendete. Unter seinen treffichen description Worken sind an ornaen, die Statum der Wissenschaft und der Jurioprudens für das Benkma, des Prüssdenten Favre in Chambery, die vergeidets terupps der lyrischen Pronto mit den Musen und den Grossen der Rahmre un der Pugude der Regard Oper in Paris und anders ideale Gebilde con grunne Annuth. Re wurde 1865, 57 58 and 1965 durch Medailton ansystechnet.

Gumiel, Pedro, span Architekt aus Alesla, baute fort gagen das Eude des 15. Johr's dae Collegium des heil 11dafean in spätgothischem Stil mit gramma Rafea tind Mulengiagen von dortecher, jonischer und sompinister Ordnung auch die dazu

gohūrigo Kircho

Gump, Georg Anton, Architekt, gob. 1670 in Innebruck, † 1780, bildete nich to Italies one wurds Hoftsameister and heats im Barushettl in estour Vatoratedt. das Cymparium und in Comminichaft mit Claudius Dolave die St. Johobskirche (1799 und 38).

Gundelark, Matthon, a. Gondelark.

Gunourhainer, Johann, Itaanouster in München, † 1768, baute im Sill der damaligup. Zell das von Unanisister Andreau Walf + 1710 hogenom Kluster Schaftlasn. fish früherter Ban 1st 1775 das Hötel zu den t Mobres in Augeburg - von ihm statumt anch der Entwirf des prachtigen Paleis Turveg 1740, jetzt Cherpostamit; in Etischen und die dertige anbedeutendere Damoustifistirche.

Gunkel, Priedrich, Illetestenmaler geb 1880 in Kassel, † \$6. Poler 1878 in Rem durch fellistmord, fichtior der Akademie somer Vateretadt, malte in Rem grenge Mistorienbilder im Geset des Cornelius, g. B. Die Arminenblacht im Toutoburger Walle 1984, in Maximilianus su Müschen. Die Schlacht am Grandus awischen Alexander d. Gr. and Duriss (Gulorie Schools in Minchon), Die Auferstalung Christi, Odyssens von Loukethen gerettet Carton, Die Gründung von München (Kational) murroum dee.).

tiunet, Plotor van, boilind Expforstocher geb. 1067 in Ameterdam, † 1794. Br stack 9 Distror met Lieberkaften der Götter nach Tieten, & Mötter met den Sublachten Awaanders à Gr. nach Lubrun, and zahlreiche Bülinine nach van Dych,

e 4 Weeff and to Kneller

tiurh, fiduard, Maior gob 1802 in Wien, † 1841, fichtior der dortigen Abademie, machte un teefoige des Erzherangs Priedrich die Engedition nach flyrian mit, und malte viole dertige Punkte stark aber au der Peut. Von ihm im Hestig des üsterr

Raisors viele architektonische Aquarolle.

Gurlitt, Hoine. Louis Theodor, Landschaftsmaler. gob. 6 Mary 1412 in Altons, wurde 1929 in Hamburg Bridler von Bondlaum, mitte 1622 mins Studies in Murhon fort besnichts 1836 - 20 des Abadeure in Koponhagen und beruhte von dort. Shandmavina and Juniand. 1839 besechts or Tiret and Oboritation lebte winder in Koponhagen, we or Hitgied der Ahadomie wurde ging 1842 nach Disselderf and hald mebber und Unterstation und Resisten. Nach essuer Michael lebte er bis 1848 in Burlat and gong 1861 nach Wion, von we ann or Daimetten Stalion and Orsechaniand bosurbto 1860 sug or noch Gotha, barante 1868 Spanion und Portugal, Jines aich 1973 in Dreedon ander and salum dann sumen Wohnsets in dom benanbharten Planum. Unior wigon ashiroubes, such der Natur der von ihm bereinten Länder gehr tutschiedenen Landschaften sind die auch durch die Farlungeneht schönsten die des Biblene, s. B. Pre hrientische Ebene in Griechenland, Ebene bei Theben, Kamische Unspiegen. 1846. Landechaft aus dem Albaner Geberge. 1860. Nationalgalerie in Bertin. Der Nemiere. Abend im Eisester Busgen in Portugal. 1875, Museum in Dreidens, Burbenward am Piener See Retternee in Helatoin 1865 heim Grunderung ein Oblindung Juliandactic Lands-haft 1802 und viete Andere. Er ist Professor dur Baleret und Bitglied der Akademien von Matrid und Kopenhagen.

Sumann, Adolf, muer der besten Formerhander der Gegenwart, der auf: 1840 folgende Hauptbilatter heferte Napoleon auf dem St. Bornhard nach David, Poyrhe und Zephyr nuch Prud hou. Die göttliche Gerachtigheit und die Rache nuch dittoolben. Der von Engeln gefragene Leichnum der heit Katharina nach Mücke und

militroche Butter in illustricten Wecken.

titmow, Earl, Georgialer gel. 25 Febr. 1943 in Hardburg, being the Kensterbuio in Weimar, we or sich an Arthur v Ramberg anechion, dor news spitter Pauwola, in coloristischer Bonishung einen wichthätigen Einfluss auf ihn anchbie 1607 ging or nach Marches, we sha shor die Schole Pilotye meht zu fesseln verwechte. as done or unch einer studienswag in Italian nach Weimar gurückkahrig. Igfulgu uniner ereten kluinen tienrehilder 1816 wurde ar Professor an der dertigen Kunst erbulo and sotfaltete hier and sett 1074 ap der Knastschale in Karlietube eine bedoutende Lehrthätigheit Später wurde er an die Akademie in Berhn berufen, me er 1876 in mitten berurebildern Das Kätzeben, Der Biumenfreund und Verterungs Gift's store enterhedouse, sum Theil fast care treaden Realismus and sin mentachaftes Colorit anigin one ganes Arreben gipfelt in dur Charakteristik durch dir Wirkungun der Farbe. Gans anders das echerabafts Bild. Die Vonnewascherin und 1677 due coloristierb monterhafte litid Willhommon, das in seenen Resisemus fast an dur Grenzo der Wirklichkeit staht. Dazu kamen apater nech das Ibid Die beiden Alten und mehrere Redaince a B das der behannten Schriftstallerin Omip Johnsen Aloysia Kirichper des Dichters Inc Wolff und des Architekten Panc Wallot

(Polekansk, Johann Gottlick, Maler, geb. 1801 in Thiongen, † 1816 in Statigark, bildete ereb 3 Jahre in Italien, erbindekte das Landbans Ressestein bei Stottgurf mit 6 annothiges Frenken nos dem Nythaa van Amor and Psyche and malte Mildaisse.

Bult 1848 verband or die Photographie met der Aquarelinaherei Guthere, Karl, Raise geb 1844 in der Schweiz, kain mit minen Eltera 1864 meh Nordauserska, wu sich sete Vater sin Bildner in Terracutta, densen Schiller er wurde in Christiani niederlines. Dam aber widmete er nich in Memphis Tennessent der Bildnissenatores, ging 1860 nach Paris und trat in die Leefe des beann arts. Beim Auchroch des Erieges 1670 ging er nach Raiging, studirte in Brüzest und Antwerpen

und liese eich 1871 in Rom nieder, wo er ale sein ersten bedoutendes Bild Dan Brwachen des Frithlings malte : 1878 kehrte er nach Amerika surück und neg 1874 mach St. Louis Nebon zahlroichen Bildnissen sind zu usunen die Bilder Ecce hous, About an Nil and sine Sapphe

Gutterrer, Juan Rimon, span Maler don 17 Jahrh., war 1664-72 Mitglied der Akademie in Sevilla. Von ihm im dertigen Massum 4 nicht unbedeutende Bilder aus dem Leben des heil Dominieus.

tinitenberg, Heinrich, Empforstocher und Radierer, geb 29 April 1749 in Währd bei Nürnberg † 14 Jan 1818 in Nürnberg Schüler seinen Bruders Karl G., und von J. O. Wille, wurde durch seine Schüler Friedrich Geineler und Albert Reinfell der Bogründer der neueren Nürnberger Stecherschule. Er lebte lange in Paris. Zu estiese basten Blüttern gehören. Nuch Bareccie Die Rube auf der Flucht unch Augypten, nach Dietrich Ine Auferweckung des Lannrus, Die Rückkahr des verlerenen Schnes, Die Tanfo des Kämmerers aus dem Mohrenlande durch Philippus, nach Babone Die Kreuzaboahme, nach Cigeli Die bileeeude Magdalena, nach J. M. Moreau Die letzten Augenblicke Rousseans und einige Ridnisse nach Rombrandt und

fluttenberg, Karl, Zeichner und Kupferstecher, geb. 21 Aug. 1743 in Wöhrd. hat Nürmbaeg, † 1792 is Nürmbarg. Bruder des Varigen, Schüler von Proleter und Wille, lebte soit 17:00 in Paris his die flevolution ihn zur Rückkehr in sein Vaterland voraniaante - Seine Hampthiätter sund - Der Ausbruch des Monte nevn unch Fragonard, Dor Chemiker mach Mierie. Dor flamusche Tunn nach P. von Mol. Der öffentliche Schreiber aach Pierre Alexandre Wille, Wilhelm Tell and dem Vierwaldstatter See nuch Fünsli, Die holländische Abendgesellschaft nuch Rembrandt und einige Bildnissn.

Outtmann, Jakob, Stidbaner geb 1811 in Arad, bildete eich seit 1835 als Autodickt gun tergreur, trat 1848 in die Akademie in Wien, widmete nich der Plantik und ging nach Rom wo er eine Büste des Papetes Plan IX., Grubfoukintlier

und andere Büsten verfertigte. 1057 verfiel er in Irveinn. Guy, Beymour Joseph, Genremater, geb. 1824 in England, begann hier seine Effectiorische Ausbeidung und sog 1854 nach New York, wo er von der Bildnissmalerei zum Geure überging und in der Darstellung der Kinderweit grosse Refeige ormelte. Heine lehensvollen Bilder sind von giknnendem Culorit, aber oft sii missitiös in don Potacio. Soine besten Bilder sind Die guto Schwester (1000), Dor kleine Fromdling, Das Spinl auf der Maultrommei 1870-, Dar Gang aur Oper (1874 , Die grate Linbourbuit (1876), Das Schinfongebon der Kinder. 1865 wurde er Mitglied der Akademie in New York und 1804 Mitglied der amerikanischen Aquarelliston-Gosollechaft

Gayard, Laurent, franz Bildhauer, geb 1728 zu Chanment en Baselguy (Marno supérioure), † 1788 in Carrara, widinete nich auf Aaregung Voltaires der Maleret, ging abor buil unter seinem Landsmann Bouchardon zur Bildinoerkunst. that, erhielt 1750 day groosen Proto für Rom copirto hier nach antiken Meisterwerken und other in Paris cipo Statue des rabonden Ruru. Spater wurde er an den Hof von Parma borufon und arbectote in Carrara un omem Donkmal des heti. Bornhard

für die Abtel Claireaux. Seine Biogr. von Varney (1861)
Guybert, Sicolan, franz Sildhauer des 16 Jahrh. geb. in Chartese, Schiffer den Jonn Sonlug, schaf 1542 für des dortage Kathodrale Notre Dame eine wolfchangene Grappe der Taufe Christi und die bald nachber durch die Anblinger der Reformation zorutdete Annichmückung des Hechalters in der Kirche zu Ablis

(De de France).

Guyoki, Marceli, Midhanor der Gogonwari, thätig in Krakan, ist vorsugeweise Pertradist, der in seinen Biloten die Verrige der kinschen und der medernen Auffanting versingt and wamontlich in seinen Frenenbüsten aungeseichnet ist. Br arbeitet stete in Marmer

Guzman, Dwn Josef Cobn J, span. Malor, gob. 1406 in Jaon, † 1746 in Cordova, Schiller von Valete und Nachahmer des Seb Murtinen. Er malte in Kirchen und

Kibstern von Cerdera.

Guzzardi, Giusepps, ital Maler der Gegenwart, geb. bei Cataoia, erhielt seine Ausbildung auf der Akademis in Pierenz, malte 1876 das Altarbild der heil Jungfran nuf Golgatha. Kathudrale von Aderno, Prov. Cutania i, 1870 esse oft. von thut wiedurheite Indiiche Idylle, Aberige Augenbliche, eine Scene aus dem 17 Jahrh, Eine Cavalende, Die Tollette des Grouwsters (1800), Dur ungleiche Kampf und andere Genrobilder, die nuch noch Doutschland, Buginnd und Amerika kamen.

Guzzane, Sebastiane, ital. Maier, geb. 1856 bei Catania, Schüler der Akadamie von San Luca in Rom, begub nich 1878 nach Paris und London, wo er zahlreiche coloristisch bedeutende Genrebilder malte, darunter z. B. Der prämitte Sieger im Turnier, Hamlet der die Geschenke der Ophalia zurückweist, Die Vorstellung der Brant, Der Erstgeborene, Petraress Tod in seiner Bibliothek zu Arqua bei Padna.

Gysaerts, Gualterus, mederl Blumenmaler des 17. Jahrh., trat 1670 in die Lucasgilde zu Antwerpen. Von ihm im Reichsmuseum zu Amsterdam eine Blumenguirlande.

Gysbrechts, Cornelius, Maler, der im Aufang des 17. Jahrh. in Hamburg lebte. Von ihm in der Galerie zu Augsburg ein allegerisches Bild der Vanitas. Er

war such im Stillleben ausgezeichnet

Gysels, Pieter, niederl. Landschaftsmaler, geb. im Dec. 1621 in Antwerpen, † 1690 das., Schüler des Jan Boots, trat 1642 in die dertige Gilde, malte als Nachahmer Jan Brueghels vorzugsweise Landschaften, von denen sich eine grosse Zahl im Kuseum zu Dresden, ein sicheres Bild im Museum zu Berlin und eins im Städelschen Institut zu Frankfurt a. M. befinden, während dagegen die imm augeschriebenen Stillieben, Blumen- und Fruchtstücke wahrscheinlich von einem jüngeren

Peter Gyacle herrthren.

Gysls, Nicolaus, griech, Historien- und Genremaler, geb. 1 März 1842 auf der Insel Tines im Archipelagus, kam als Knabe nach Athen, wo er Zeichenunterricht erhielt und vom 17 -21 Jahre die polytechnische Schule durchmachte. Dann setzte er seine Studien in München fort, trat in die Akademie und war 4 Jahre Schüler Pilotys. Auf sein erstes bedeutendes Bild Joseph in Aegypten als Traumdeuter folgten Judith am Lager des Holofernes, Die Hundevisitation, Die Waisenkinder und als Preisaufgabe der Akademie Die Wirkung der Sedansnachricht. 1872 kehrte er nach Athen zurück und hereiste Kleinasien. Eine Frucht dieser Reise war sein bekanntes Bild Der Hühnerdieb in Smyrns (Mus. in Dresden). 1874 zog er wieder auch München und brachte unter der Aegide Pilotys mehrere orientalische Genrebilder, von denen die bekanntesten sind: Maler auf der Studienreise im Orient, Kindervarlehung in Griechenland, das Bild Schwere Stunden sehr traurigen Inhalts und seit den 80er Jahren auch grössere allegerische Darsteilungen, z. B. Die Kunst und ihre Genien Seine vorzüglichsten Bilder sind die aus seiner griechischen Heimath und dem Morgenlande. Seine 1888 in München ausgestellte Frühlingesymphonie seigte sine wunderbare feine Stillistrung in Porm und Farbe.

## ш

Hanch, Ludwig, Historienmaler, geb. 3. Nov. 1818 in Dreeden, † 34. Märs 1842 in Rom, trat in die Porzellanmanufaktur in Meissen und 1880 in die Akademie in Dreeden, bezog 1837 die Akademie in Düsseldorf unter Th. Hilde brandt und ging 1841 nach Italien. Schon 1836 begann er die enkanstische Ausmalung eines Saales im Hause des Buchhändlers Barth in Leipzig mit Bildern der geseiligen Hünslichkeit, meite die Söhne Jakobe, die ihrem Vater den blutigen Rock Josephs bringen, Christus auf stürmischem Meere (Hauptbild), Klieser und Rebekke und die unvollendet gebliebenen Heil. 3 Könige vor Herodes. Von ihm auch 8 Radierungen und 2 Lithographien

Hang, Georg Marcol, Historien- und Bilduissmaler, geb. 1652 in Bopfingen (Württemberg), † 1719 das., Schüler von Schönfeld in Augeburg, bildete sich seit 1674 in Rom und später in Venedig unter dem Rinfluss von Paole Veronesse. Dann malte er 1662 für die Hauptkirche in Nördlingen Christi Fusswaschung durch

Magdalena, in Bopfingen das Epitaphium seines Vaters und einige Bildnisse.

Hang, Karl, Aquarellmater des ethnographischen Genres, geb. 30. April 1830 in Erlangen, besuchte seit 1837 die Kunstschule in Nürnberg und bildete sich weiter in München und in Rom, kam dasu 1847 nach England, wo er sich ganz der Aquarellmaterei widmete. Zur Erweiterung seines Stoffgebiets bereiste er Italien und des Orient und malte ethnographische Bilder von charaktervoller Auffassung und meisterhaftem Helldunkel. Zu den bedeutenderen gehören: Der Schreck in der Wüste, Gefahr in der Wüste, Andacht eines Beduinen, Die Sphinz von Gisch und die Pyramide des Cheops, Grosses Panerama von Palmyra, Abend in Balmoral, Die Edaigliche Pamilie den Lochns-Garaldh (Grafschaft Aberdeen) besteigund und die im

donticken Klub 1670 ansgertellten os Stadios, Skinnen und nangeführten Büffer Er feht als Hefmaler des Hernegs von Sachson-Coburg-Gotha im Hampstoad bei

London und ist Bitgited der tiesellerhaft der Londoner Agnarellisten.

Hean, Anton, augmenther Malor golt testi in Bobbe-tenba wurde auf der Abademie in Wien Schiller von Aupelwieger und ging dass nach Italien. Im Muntum nu Budapoet von ihm ein fleid der Lode mit dem Schwan, ein Genrobild,

ain Bildness des Papetes Pine IX, und essign Copien nach Bildern Raffards. Hannebrink, Willem Albertus, beilind Maior geb 1700 in Ctrocht, † 1860, entchte usch sone Zostlang beknont durch gute Georgischaftentürke. Er war Mitglied

der Akademie von Ameterdate

Hannen, Adriana van, Blumen and Stifffebenmaleren, geb 15. Juni 1014 in Ostarboudt Nordbrahaat Schwester des Reus v. H. maite mit breitem Finzel, 2. It Blumon am Back, Tranbon une Pautetina, Blumon und Prüchte n. a. W.

finance, Céril van, Generouser gob up November 1944 in Wies, Sahs upd Schiber des Remix H. auch Schüler von van Lerias und von Vorlat in Antworpen, ging 1979 such Venedig we Passon sein Verhild worde und nahm nachber seinen Wohnsta in Angland, wo er grossen Beifall fand. Rines estner alteren Buider med die gut charaktermerten Ferigearbeitermeen. 1876 : die ihte die Mainile satragen, spater 1908 das (searchild Der rerischte Schuster -Hannen, Elizabeth Alida, versbeischte Kiern, bes. Genremnierte, geb. 1800

in Utrocht, † 1865 in Ametordom. Schülerin übrus Bruders Georg Gillie van H., malto anapre-hendo Gentebildor ans dem hämdu-hon Lobon, n. R. Holländische Pämotin, Mitagriphet vince allen Ehrpaaren ü. A. 1600 wurde een Ehrunmitgisel der Akademie

Hannen, Georg Gillio, holland Major geb. 23 Aug 1807 in Ctrocht, † 1876. in Ametoriam, Schiller seines Vators Kaspar van H. wurde 1836 Mitglief der Ababenie in Amsterdam. Ke malte Architektur, und Hafenbilder, Landschaften und Gunrohilder hittig met Lampon und Korpenlicht, die sohr besiebt waren. Dahin gubbren. Wintertanderhaft. 1846. None Pinnkethek in Müschen; Hellandische Haus-für (1841. Museum in Leipzig), Abendschule, Inneres maer Kirche. Femerabrunst in

cinem holltaduschen Hafen und mehrere Mendechrinlandschaften

Hannen, Remi van, boillini Landschaftemeler und Radierer, geb 5 Jan. 1817. in Destorboudt. Northrabant, † 15 Aug. 1894 in Ausson Schiller seines Vature Knopar van H und des Jan v Ravenawaay in Historian bereiste einen gramen Theil von Europa, lebte in Frankfurt. London St. Petersharg and lices sich 1836. in Wien nieder. Er maite Wald, und Wigterlande haften, darunter viel Hondechein. hilder in Ool und in Aquarell, die meistene poetisch angelegt und gut durchgeführt nind. Bedeutond sind darenter: Landschaft aus der Themegogend, Winterlandschaft 12655, Nationalgalerie in Berlin , Eichonwald im Winter Rudolfbum in Prag , Partin in Guidorland, Waldistoticus tiewitter nach Sonnonuntergang und riefe Anders Auch some Budgerungen nach segener Zeichnung eind ausschlitzslich Laufschaften. Re war Rigited der Abademien von Ametorden, Witen, Mattend, Vonnitig und St. Petersburg und Ritter der Eichenkrone

Maanberge, s. Haensbergen, Johnanes van. Maarlem, Geertgen (Geerhard) van, genount Aint Jans, Muier der 2. Maifte den 15. Jahrh in Hanriom Schitter von Alb. v. Ouwater, malte für die Johanniter-Ordens Comthures in Kaariem ein Triptychen, von dem eich im Hofmuseum zu Wien die Pfligelbilder der Kreutabinskine und der trembiebte der fiebeige Johnson d. T. halindon, die an die Maswesse das Qu. Wasser eringsern, im Rudsliftnum zu Prag sin

Piligoinitar mit dem Mittelbalde der Anbetung der Konige

Hans, Jean Bubertos Leonardus de, beliant Thiermaler, geb 25 Mars 1832 in Hodel Nordbrahant, † 15 Aug 1800 in Brasson Schiller des Jan van Osn in Haariem widmete sich hier der Landschafte und Thiermaleres, und nog 1657 nach Brüssel we er ginnsende Erfolge errang u. B. 1861 durch des tragische Bild Nach der Leberschweimung. Unter ecineu warm und kraftag entertren Thierheidern sied 20 nones. Plorde has Regonwetter, Junger Stier as der Phire. Lambetiaft mit Viele hij Arnheen, das humotutus-be Aquareil. Trie von Leety Die 3 tieselien, Kübs auf dor Weide Nationalgaletie in Berlini, Die Kübe des Tagelöhnere und viele Arbuliche. Nach mehreren somer filider brachte er seihst Radierungen. 1869 erhielt er die Münchener geidene Ehrenmedaille, war Offizier des beignehen Loopolde Ordens und der italiemerken Krone, sowie Ritter des prenssierben Kronen und üsterreichischen Propo-Josephy-Ordens.

Hans, Johann Jakob Georg, Kupferstecher, geb. 1736 in Kepenhagen, † 10. Mai 1817, Schiller der dertigen Akademia, wo er mit dem Stich Der Prophet Elias auf dem Berge Karmel nach eigener Zeichnung die geldene Medallie errang. Dann setzte er in Paris unter Nirelas Delaunay some Thätigkeit fort und brachte nech mehrere Bietter infolge deren er nicht allein 1776 die greese geldene Medallie der Akademie erheit, sondern auch Mitglied derselben, Professor und dinischer Hof-

hapferstecher wurde.

Hans, Johann Hens, danischer Kupferstecher, geb. 30. Hal 1752 in Kopenhagen, † 16. Oct. 1833 in Berlin, war Schiller von Joh. D.a.a. Preinter und in Paris Schiller von Dellaunay, wurde 1786 unch Berlin berufen, um Galerichilder zu etschen, örbeitete später auch für Bochhändier Seine Hauptblitzer sind. Die Versteunung der Hager durch Abraham nach tiev Planck für deutsche Fürstenbund nach B. Rode, König Waldemar II. nach der Schlacht bei Wolmar nach Lereutung, Friedrich 4. Gr. in Pferde nach L. Wolff und andere Bildaisen. 1793 wurde er Kitglied der Berliner Abademie. – Sein Bruder Joh. Georg H., chenfalls Kupferstecher, geb. 1755 in Kopenhagen, stach Herculen und Diemedes nach J. B. M. Pierre und General Steinberche Unterworfung vor Tönning. 1712 unch Lereutung. – Sein zweiter Bruder, Christian Peter II., geb. 1754 in Kopenhagen, stach Ansichten für Leiseworke und war Ehrenmitglied der Berliner und Pariser Akademie.

Hanse, Karl von, tenremaler, gob 1844 in Spanden, Schüler der Abedomie in Leusung unter Heuning und Gunt Jager, Atelierschüler von Wilh. Sohn und Krunt Rouch in Düsselderf und von Pauwele in Presiden, we er seit 1876 labt. Later seinen Bildern sind an neunen Die Kartenspieler 1870, Massum in Brusian), Einkehr des Jägers, In der Kriegsgefangenschaft (1864, Kinn Attake (1864)

Hanstert, Isaak van, bolited Maser and Empforatorher, gob 1788 in Delft, † 1881 das , malte Stadtanuerhten, such Landschaften mit Thioren, stach 2 Blatter

mit Thioren, was such Inchter und Naturkaturskar

Mabellus, koloneher Maler des 17 Johrh, auf bekannt durch ein Bild im

Museum zu Kein mit I Hattenflagorn

Habelmann, Paul Rigmund, Kupferstocher, geb. 17 Juli 1932 in Berlig, † 20 Mars 1980 das, hidete sich unter Buichhorn zu einem thehigen Stocher in Linienmaner und in Menzetinie Russe besten Blitter eine Der Grosse Kurfürst bei Fehrbellin nach Kybel Friedrich II bei der Huldigung der Stände Schlosiene nach Menzel, Der Handebrer nach Vantier, die Figur der Malerie nach Kaulbach im Nouen Museum zu Berlin Limensticht, Das Kinderfest nach Kanna, Der Gang nach Emmann, Christie erscheint der Maria Magdalena und Abschied Christi von seiner Hutter alle 2 nach Plochboret.

Mabeuschaden, Sebustian, Thier and Landschulettennier, Radiorar und Former von Thierbideen, geb 20 Mars 1813 in Muschun, † 7 Mai 1868 das, Schüler der dortigen Akademie we er sich dem Thierfach widmete, besuchte für eine Fach die Alpengegenden und Italien Unter seinen Oelbidern nennen wir nur eine Landschaft in der Sammlung Spock Sternburg zu Lützschens bei Leipzig Heimhohr von der Aim. Kübe im Bach, Die Hunorate (1860), Landloute auf dem Felde, Der Hungen auf dem Lande, Die Burg Schwanzek Achalleben Inhalte sind zeine nicht nahlreicken Radiorungen.

Habermann, Hogo von, Genro and Bildnissmaler, gob 15 June (144) in fullingen, ging von Mültfestande zur Kunst über, wurde in München Schüler der Ahndemie und Pilletye, besuchte Italien, Paris und Brüssel und liese sich in München nieder. Von ihm die in Zeichung und Parbe orfreulichen Bister ein Affarbiett der heil Kathaman 1878, Ein Horgenhaud (1884). Im Krankonsummer (1887), Die

Nutzfickerin and rule beroaders gut gelungene Kopfetulien und Bildnase

Hablitschek, Franz, Kupter und Stahletscher, geb 2 Marz 1824 in Nürnberg, † 20 Marz 1827 das., Schüler von Poppel, etach das Sacramentehans der dortigen Lutenzhirche nach C. Mayer und das Innere der Klosterhirche zu Denkunderf (Württemberg) nach Paul Ritter

Haccon, Johannes Cornelis, hell. Landschaftsmaler, geb. 1796 in Middelburg, † 1839 in Louden, war ein geschieter Haler von Winterlandschaften und Harinen.

Hacknert, Jan, holland Landschaftsmaler, geb 1429 in Amsterdam, † 1099, machte seine Naturotudien in der Schweiz und Italian und malte hauptsächlich in Amsterdam Landschaften von trefflicher Luftperspoktive meistene mit Staffage von A. v. du Volde und Lingelbach. Seine besten Bilder, unter denes die nus dem ställichen Burepa von feurgem, sonnigem Tim sind, befinden nich im Reichimmesonn an Amsterdam.

Die Bechenslife, in der Nat-Gal zu London Hirudgings, in der Pinzhetheb en Bünchen Jüger im Buchenweide Staffage von A. v. d. Vohle, im Massum zu Berlin eine stal Landschuft mit Heerden Staffage von dema.), im Museum zu Drenden eine belebte Landschusser zu Bergebhängs, und Andere in engl. Privatsammiungen. Rr

radiorte agrà congo Landerbafton

Binker, Horst, Landschaftennier gub. 8 April 1882 in Leiping Schüler von Bich and Zummermann in Müschen, höhrte sich mehr durch Reisen in Rollen, der Schweiz und den Gebergen Gesterreiche En den hodentendeten, meist den Alpengapanden autlehnten Landschaften, gehören Moter ans dem Getzthat Dan Wetterhorn, Oberme bei Recchtengaden Winternhend im Erheuwalde 1865 Radolfkam in Pragt. Der Gesansson Die Angestrasse hat Filielen. Hamperschmiede im Winter und viele Andere. 1875 erhielt er die Londoner Medaille. Er lebt in Müschen.

Mackert, Jakob Philipp, Landschaftsmaler gob 13 Sopt 1727 in Praychts (Discernary | † 28 April 1807 auf sessor Villa het Fierens | Er warde 1766 Schiller der Akademie in Berlin, machte 1702 mae Studioarene an die Untsee und nach Rügen. und ging 1766 unch Paris, we er Bilder ren Jesseh Vernet copirte. Von 1766-65 lobte er in Rem. von we que er gablresche Bessen nach Inglien und der Schweiz manbin. Dann modelte er nach Nongol über, wurde der unte beginntigte Kammermaler das Könige und liene meh unietst 1 mil in somer bulla bei Plerona meder. Seme vielen, meistone italienischen Landerhafton sind von corrector unturgetroner Zeichnung und kinsur Luftporopublism abor ammuch prounters and anothers mit off adam bantom Vordergrand. Doors sewie some Supansichnungen und über alle Sammiungen vorbreitet. die hesten wehl die 5 groeen Landschaften der Tagespetten in der Villa-Burghess on Rom. anders Bilder ron thin in dea Mussen to Knesel Hamburg Gotha, Weimar Oldenburg und Mentpollier. Die er für die Kasserin Katharins II von Russiand den Sieg der russischen Flotte bei Technichten über die türkieche Flotte (1710 males sollie and das Auflingen einen Schiffen als gronten hatte as wurde un film diesen Anbirck zu verschaffen, eine acte russurbe Fragatte bei Laverne is die Luft geoprengt. Die Reider dieses Ereignzeses und anderer Sonnege der Russen finfan sich im Schless Peterkof bei St. Petersburg. Er redierte auch Gegenden aus Frankreich, ans Pomisers, von der Incel Rügen, ans februcken und aus der Lungugund von Nespel - Er hotte 4 Früder Johann Gettlieb geh 1764, Georg abraham geh. 17kb + 1806 Earl geb 17e0 und Wilholm (geh 1768), von demm die 3 sreins Landschafts der rierte Historionnaler von antergeordneter Redeutung waren. Bie starben alle ver Jakob Philipp

Hackl, thebriel, tressumator gob 56. Mars 1645 on Marburg in Statemark, bestrike die Abademie in Wien und ging 1870 nach München, wo er in die Abademie eintrat, Schüler von Filety und 1878 Lebrer an der Abademie wurde. Als seine Hauptwerke werden genannt. Setstunde der Pintinten, Ein Wandschind, Dur neun Schultespokter. Der Wassenschinted. Der Urlauber Steinhahr vom Kriege, Ungebutens

Giolo 1003 , Der Ferhtagterricht 18th,

Hodener, Auguste, franc transmaior gob 1 Dec 1922 in Meta, † im Mürz 1926 in Paris, Schüber des Paul Delarer he deblittete 2547 mit einem jüfischen Parenbiest im 17 Jahrh. dem unehher mohrere rocht verdienstliche Gugreinhlur fügten, z.B. Das Innere eines Ateisers. Inc. Bachstube. Inc. verbotege Procht. 1839), Die Versechung. Der Verweis (1829. Zwischen Hand und Kalme. 1822), Pranctivur mit der Laner. dazu ankleuche Bildutese und Blinstratesque für Blance. Histoire den

printres de teutes les ecoles" und das "Ungama petterenque"

Biden, Francis Seymour, angl Radierer geb 1010 in London, studieto Wediele und worde praktischer Arst. Als Leebiader hat er die Radiertigset orgeisen und mit geöstem Erfolg ansgeütt. Die leidenschaftlicher Sammier Rombrandtschaf Militier und verständiger Konner von dessen Kunst, hat er im Aligensiasse sich an die Art Bombrandts gebaiten oken sich äle Kind des 12 Jahrbundarte zu verlongung. Am besten sind esten Landschaftardierungen vermege der überans feinen Besbachtung mittier Lichtschaft en n. B. in dem Mergen in Kennigten Gardens. Sinnenntargung an der Thomas Marisch etc. Sonne korwärfe entachni er meist der I mysgend Landons. Andere verner vernöglischeten Platten und Fulham Egdem Leek. Old Chatren, Summit in Iroland. Kow sondens etc. H. ist Praemdout der Royal Senioty of Passter Bichere Katalog anser Worke von Orahe London.

Backerita, Earl, Historicansies gob 6 December 1882 in Obsessingen, (Warttemberg), besenchte est 1880 die Kunstechnie in Stattgart, wurde 1880 in Dünesiderf Schiller von Wilh. v Schadew und 1880 in Rüncken Schiller von

Pillety Dans bereiste er Frankruich und England, isbie steige Jahre in Italian und nahm 1886 seinen Webnette in Stuttgart, wo er als Professor an der Eusstschnin 1888 in den Rubestund trat. Unter seinen Bildern von gesendem Rosissmas und Michtigem Colorit annoen wir Der Ted Frank v Sickingens, Smeen ans dem ersten schleswig-heiststaschen Kriege Prink Alexander v Wittiemberg in der Schlecht bei Peterwarden, Aufbebeng des Klosters Alpirebach desse besten im Kussons in Stuttgart), Die Weiber von Scherndorf, Gufangennahme Savonarolas, Tausie Wanderung durch flaction. Einbetagung einer Rhaberhande in ein schwähnsches Stüdtchen nammedem Chrisis für Sgrafite Maierunen an der Etryprochnie in Stuttgart und Wandhilder im Instit Höbel zu Konstank.

Harbier, Sarl Friedrich, Landschaftennier, geb 20 Nov 1881 in Gromechinan bei Zittan. \* im June 1876 in Dreeden, we ur die Akademie bemehte, Atslierschiller Trangott Fabers war und vorzugeweise Landschaften uns der Umgugund von

Draudon und dem Riesengebirge malte

Hafter, Earl, Landschaftsmaler, gob. 14 Fohr 1814 in Lübech, † 7 April 1873 in Müschen, we er 1836 seinen Wohnsta gennimmen und nemmilich Landschaften aus den bayrtechen Hochgehirgen. Vom Kochstein, Walchensen und der Gegend von

Dranconburg malta.

Haeften, Sicolans van, helitad Genrousier Enpirestacher und Arbeiter in Messetiste thitig is esister Vatorstadt Gerham und in Antwerpen um 1850-1710, malte verangeweise Haucher Trinker und Leute aus den mederen Ständen. Ashalichen Inhalte eind esites nicht nablreichen Schwarzkunsthiltter und esites Radierungun, n. B. Der Tiechgebet. 5 singende Münner, 3 alte France beim Mittagumahl 1884),

6 Prance on Feaster, Der Charleton, Der Tonet, Der Liebesantrag

Mahnol, Krnat Julius, siper der bedontendrien Bildhager der Neupert, geb. 9. Mars 1011 in Droiden, † 29. Mai 1001 das, studierte aufangs in minte Vaterstadt und rest 1800 in Müschen die Architektur, wundte sieh aber schon dort und auf dur Ahademie in Plerens auf Plastik. In Rom, we ihn die Gronmrughait der Arbeiten Machotangulos fonuelta, eatstand als netne arete greeners Arbeit das Géperatief : Prantispo und Telemach bei den Freiern. Auf dem Rückwege verweilte er 1885 -38 in München im Verhohr mit Schwanthalor. Cornolius und Gonolis. Einen grossen Erfolg errang er mit dom ichwungvollen Barchneuge für das Beftheater in Irenden, der, 1860 voltandet, bet der Brendo desselben 1869 au Grande ging und war noch in Abgebeste vorbanden urt. Raid nachber entetand das 1845 in Dong aufgestellte Denkmal Bosthovena, duesse kraftvelle Gestalt den Geset Hähnele viel wunger anneg als die gwestvoll componerten Reliefe am Postament, welche die Kirchenmunik die welt-Nobs Russk und die Symphonie schildern. Unter seinen menumentalen Bildnissstatum sind as assess Kaner Korl IV in Prag 1846 mit den allegertuchen Statuse der 6 Faraliston am Postamont, Friedrich August II in Dresden. 1866 ; die Resterstaffin des Fürsten Schwarzenberg in Wiss. 1863), der Dichter Thooder Kerner in Droofen. (1869 und die Leibutg-Status in Leipzig 1963 woniger befriedigend die aus Aupfür gutriebung Reiterstates des Herungs Friedrich Wilhelm in Braumsbweig. Leiter spixon violen decerativus Statues an der Façade des Massums in Dresden als stip Moisterwork der aft wiederholts Raffani die erkinnete Wiederholang im Misseum au Leipuig- dagugun fanden nur gethesiten Brifalt die téruppen der kinsmechen und rumantischen Peute auf gefügelten Rossen über der Leggin des Neuen Operahettste In Wash, respond windersom min Baechan Ganymod and Amor die meh an dom Street eines Adlers unt ainem Panther ergötzen, undlich noch Die stanzie Ben die den Abel an thre Brust delicht während der neithiebe Kain ihn zu vor-delingen sucht. H. war Professor an der Dreediner Abadessie, Mitglied der Burliner Countley des Afbruchte, Hitter dus bayrischen Mazzutiane und beigtschen Laupeido Ordena.

Hähnlich, Anton, Difduissmaler, gob. 1017 in When, Schiller der dertigen Abademie malte Difduisse bestuders in Aquarell and in Partell, bereich Deutschland, England, Schottand, John Office in Parte und option in Burlin. Er pertruitirte dun Dichter Grillparzer den Prinzen August von Württenburg, den Prinzen Friedrich

Witheim and die Princettin Charlotte von Proncess.

Hackerst, Johann Baptist, Blumenmaler geb 1712 in Burlin seder in Drusden, † 1777 in Wire, was in Berka Schiller des Blammanaiers Cayet du Burlin seden, tubin 1748 semen Webnesta in Wise, we er 1767 Hitgited der Abademie wurde Schie Blumenhilder in derselben im Hafingseine en Wise, eine alembis mittelustung to Ansrdaung und Culurit.

Haolwegh, Adrian, Kupferstocher, wakrechsinlich fichn des Albert H., stand im Diensto der Landgrafen von Hossen-Darmetoft, Georg II und Ludwig VI., stach fast nur Bilduisse

Haelwegh, Albert, Radiorer und Kupferstacher, geb zu Anfang des 17 Jahrh. wuhrscheinlich in den Niederlanden, † 1 Sept. 2673 in Kopenhagen, bildete eich in Deutschland, stach von 1663 – 72 viele Rüdnissen nach Kanal van Mander, besenders viele der Snieden Königsfamilie, anch die Tafein zu Simonis Pault "Flora Dauice". Seit 1867 was er Heftwaferstecher in Konenhagen.

Seit 1847 war er Hefkupferstecher in Kopenhagen Haemmerl, Joseph, Maler, geb. 1793 in Kalmünz (Oberpfulz), war anfangu beschäftigt in der Perzellanmanufuhtur in Rünchen, betheiligte zich bei den Ginsmalereien der Ankirche daseibst copirte z Hilder Jan van Kycks und eine Himmelfahrt.

Marik von Guide Real, malte nuch Riumen und Insekten

Händler, Anton Theodor, Bildhauer geh 1430 in Freiburg, † 24. Nov 1878 in Chemaitz, anfange Herndrechsler und Helzechnitzer, wurde 1847 Schüler der Ahademie in Drewien unter Rivinchul und ging 1453 in seine Vaterstadt, we ur als sein ersten Werk einen monumentalen Brungen schof. Dann Bess er sich in Chemaitz nieder und entfaltete hier eine reiche Thätigkeit auch den verschiedensten Richtungen in Statuen, Reliefs und Medaillone in Bronne, Marmor und Sandstein darunter als bedeutendste Arbeit die Statue des Groomsdustriellen Gettfried Bucker

Händler, Pank, Historiannaler, geb 1823 an Altenweddingen bei Magdeburg. Vertreter des strengun Stils in der religiösen Malerel Re besuchte die Akademie in Berlin und in Disselderf, wurde 1863 Schäler von Sichmorr in Dreeden bereiste tudo Italien und kielt sich 1861 – 67 in Preeden unf, wo er einen Christin um Kroun, Christin und die Jünger in Emmans für Derfkirchen, einen kreuntragenden Christins für die Garnisonkirche in Posen malte und Cartons in Clasfenstern entwarf. 1867 nog er nach Berlin, wa er als Lebrer an der Kunstschule in seiner kirchlichen Malerei mit einem strengen Idealienne auch ein leuchtendes Colorit verbindet. Eins anlauf bedeutenden neueren Arbeiten waren die Bilder in Wuchefurben für die Anla des Dongymassiums in Magdeburg. Paulten auf dem Aruspag in Athen, Luther verbreuest die Bannbulle.

Haenet, Karl Koritz, Obse und Landbummeister, geb. 1809, † 2. Jan. 1800 in Dreeden, Schüler von Joseph Thürmer, bothätigte sich nicht durch grünsen Banwerke, übte aber einen grossen Einfluss auf das süchnische Staatsbechhauwsen aus, volleudete in Gemeinschaft mit dem Hofbanneister Krüger den Ban des nenen Unsenns, restaurirte die katholische Hofbirche bante den 1849 abgebrunnten Theil

des Zwingers und rostaurirte die Arbrechtsburg bei Meissen.

Harnsbergen, Johannes van, belitad Maler geb 2 Jan. 1642 in Utrecht, † 10 Jan 1705 im Hang Schüler und Nachahmer von Cornellie Poelenburg, maßte anfangs recht lebenswerthe Landschaften, später unch Bildnisse in denen er besonders bei der Dumenwelt durch das brillante Celerit Gilich machte. Von ihm im Massum zu Dreeden 4 biblische Historienbilder und eine Landschaft mit hadenden Prance, im Museum zu Schwerin 6 Landschaften, eine Prodigt Johannis d. T. und ein Dumenbildniss

Haert, Henri van der, niederl Maler und Bildhauer geb. 1764 in Löwun, † 5 Oct 1846 in Gout, wo er an der Akademie seine Zeichenstudien machte, die er nachber unter Jurquin und David fortestate, während er in der Büdhanerkunst Erhöler von Rude war. Er gult für einen geschichten Bildisinzeichner errang sich verschiedene Medallien und wurde 1841 Direkter der Akademie in Gent. Im dortigen

Museum von ihm ein Bild der Verstossung der Angar

Mariel, Robert, Bildhauer, gob 21 Febr 1831 in Weimar, † 1864 als Professor in Broolan gulangte durch die Geldschmiedekunst allankhisch zu den Aufgaben der Plastik und wurde Schüler von Hühnnel in Dranden, dessen klassisch idealistischer Richtung er folgte. Sein ersten, nugleich sein bedeutendates Werk war der im Museum zu Weimar befindliche Pries der Hermannschlacht mit den Seitenfriesen aus dem Jugendlehen der Germanen und der Aufnahme der Helden in Walhalla (1868) Nach längerer Patze folgten dann ein Brunzeschild mit einer Darutellung des Krieges, die eberne Büste des Philosophen Pries in Jonn, eine der Sandsteingruppen au den Seitenfrenten des Hoftbeatere in Drasion, das Kriegerdenkmal in Weimar und Statuen Michelangeles und Dürers.

Huen, Den Carles de, span. Landschoftsmaler der Gegenwart, geb. zu Halegn, Behilter der Akademie von San Fernande, durch mahrere Medallien gekröst, Professor an der Kanstechnie zu Madrid und Mitglied der Akademie, malte effektrelle, aber

in der Parke harte Landschaften metrtens um Gegenden Spanison.

Hasselich, Johann Georg, Landschaftsmaler, gub 20 Aug 1806 in Hamburg, Schüler von Gordt Harderff setzte seine Studien in Munchen fort und liene sich nuchber in somer Vatorstadt nieder. Some membeh naspruchalesen Landschaften kamen meisteen in Hamburger Privatbuilts

Masselish, Johann Marcus, Landschaftsmaler, geb. 7 Juni 1807 in Hamburg. † 1856 das, war dort whiller von Bondinos, bildete sich von 1839 –32 in München welter. Soine Landschaften eind meistene aus der Umgegond von Hamburg, a. B.

sino colobe ano dem Jahre 1652 in der dertigen Ennethalia

Hather, Anton Marin, ital Maler, gob 1654 to Bologue, † 1722 in Genna. wat in somer Vaterstadt Schiller von Cannti und im perspektivischen Zeichnen ofnur der bosten Schiller von Mutelli. Mit Canuti ging er nachhor mach Rous. we or in mehreron Kirchen malte, wurde nach Genua bernfen und malte hier in den Paltieten Spinola, Cambiano and cheque spitter in Florenz

Haffner, Folix, Landschaftenaler geh 1810 in Strassburg, † 10. Jan. 1870 in Paris, was Schiller von Xaver Sandmann in Strassburg, lobte dessibit und in Paris, we or Landschafton sus der Umgegend seiner Vaterstadt, auch Somen um dam Volkeisben des Eisess malte, von denen viele bei der Belagerung von Paris 1870 porstort wurden. Er errang sich 1842 die Medaille 2 und 1852 die 2 EL

Haffner, Johann Heinrich, Muler, geb. 1640 in Baiogus, † 1703, Bruder des Anten Maria H., ging von Militärstande car Malerei ther und botte disselban Lehrur wie eein Bruder malte auch in den meisten Orten wie dieser, aber auch in

Modona Freehen im Palague ducala

Hafften, Karl von, Marinemaier + bin April 1800 in Denedon, lebte to Berlin. Vou setoco Bildoru sennes wir Gibralter bei ettirmischem Watter, Nordische Mandunheiniandschaft, Gortrandste Galleson ans dem 17. Jahrh., Stille Bucht im arktischen.

Nordea, Sudlicher Hafen bei beraasiebendem Sturm u. A.

Hagborg, August, schwedischer Küsten und Marinomaler der Gegunwart, gub. in Gothenburg Schüler der Akademie in Stockholm und den Malere Vicente Palmarol: Unter seinen Schilderungen der Mesreukfleten und des franchischen Pinchervolkes nomen wir. Die Grande Marce am Canal La Manche im Lunembeurg), Einweibung eines Bootes. Auf dem Kirchhof von Tourville, Ein Nothruf, Die Heimkohr

Hagedora, Christian Ludwig von, Radiorer and Kunstdilettant, geh 14 Febr. 1713 in Hamburg, v 24 Jan 1780 in Drussen, Bruder des Dichters Friedrich v ff., trut 1737 in süchnische Dienste, und wurde 1703 Nonbegründer und Direkter der Eugetakadomie in Drusden, die unter ihm au bedeutender Bilthe gelangte radierte landschaftliche Biftter ohne gronnn Erfolg und schrieb. "Betrucktungen über die Raloret" 1762, 2 Bés.», "Briefe über die Kunst" (1797) und "Lettres & un amateur

de la pointure" (1765) Hagoistoin, Paul, Maier, gub. 1835 in Holstein, † 4. Mâre 1866 în Brûnisi, war von 1846—61 Schüler der Akademie in Kopenhagen, indie gandhar in Brûnisi, we ar Genre- and Historicabildor and Bilduine malte, a B Georg I. König der

Linklenen.

Hagomanu, Priodrick, Bildhanor, gub 1778, † schon 1808 in Borlin, Schiller von G Schndow, beenehte 1000 Rom, wurde Mitglied der Abndomie in Berlin, bildete mit grossem Erfolg fast nur jugendliche Gestalten und weibliche Figuren.

Hagemans, Haurice, beignether Aquarellmaier der Gegenwart, malte sohr apsprochende Landschaften, a. B. Markt in Autworpen, Schafhogede, Die Marmonne

but Chemay Winterlandschaft, Der Geiger von Emtad n. A. Hagun, Blanca Agathe Adelbeid von Malerin, geb. 4. Nov. 1842 in Brusian, fichilieria von Bancaur in Müschon and von Guanow in Berlin, machte Studionrusses such Italieu and Parse and makes three Wohnsitz in Berlin, we sie unbon firem Hauptfach, dem Biduses, meh Georekilder malte u. B. Die Goschwister, Heimhohr nach der Hesse (Kestüm des 15 Jahrh 1, Auf der Kunstreite, Hagur and Impact.

Hagen, Hugu, Bildhauer, † 14. März 1871 ale Professor in Berlin, machte sich durch ansenthige, geschmackvolle Reliefe und durch Bildministatuen einen Namen. Dahin guhören vor Allem die plastischen Arbeiten am neuen Stadttheater in Leipzig, nämlich das grooss Reitef des Giobulfabies, darstellend die Puesis, au welcher nich die anderen Khuste buguirtern, und die grussen Ahrsterten auf der Spitze des Giebele, ferunt die Status des Ministerpskeidenten Grusen Benedenburg in Borlin, Der Pogness von

der Muss gelichhoet auf dem alten Mussum in Berlin und der Agurenreiche Wrangulbrunnen daselhet. Ebense gelungen mad seine lebene und ansdrackereilen Büsten.

Hagen, Joris van der, (oder Forhagen), helfund Landschaftstanler geb 1656 im Hang, † im Mai 1669 das, malte sin dem Cleve- und Gelderlande Landschaften in Aquarell denen erine Francie Starthets, und A v de Volde handg die Staffage verheben Seine Delbilder werin er eich Ruistael zum Verbild nahm, finden sich in den Mussen zu Amsterdam und Berlin, im Louvre und recht bedeutende im Mussetz

gu Kepenbagen

Hagen, Theodor Joseph, Landschaftennier, 30h. 34 Mai 1847 in Dissolderf, beautho hier die Verbereitungskinsen der Akademie unter Audreau und Karl Müller war 1868 66 Schüler von Ouwald Arbenback, bereiste die Alpengagenden und malte grosse Landschaften von gesundem Realismus und kräftiger Finneiführung oder Stimmungsbilder aus den Elfeigegroden von trofficher Luftperpektive. Zu seinen besten gehören. Bis underrheinisches Städtehen in Abendbeleuchtung (1879 Museum in Dreeden). Schweizer Landschaft mit einem Metre von der St. Getthardstrasse. Das Kanderthal in der Schweiz, Sonnennutergung im Singthale, Guffernalp im Maderner Thal, Prühlingswetter (1872, Museum in Brusinn), 1871 wurde er Professor an der Kanstechule in Weithar, und 1872 Direkter dermilien, trut aber 1881 von diesem Posten gurück und ging nach Düsselberf. Er bildete eine grosse Reihe trefficher Schüler.

Hagvanuer, Friedrich, Riidboner und Modnilleur, geb im Strandung, thütig in der 1. Halfte des 16. Jahrh in Augsburg, schuf aufunge plastische Arbeitem für Eirchen, syster floisschuttzereien von lebensvollem Ausdruck, von desses sich mehrere

im Nationalmussum zu München befinden

Hagenauer, Johann Baptiet, Bildhauer, gob. 1732 in Strasburg, † 1010 in Wien, bildete eich dort auf der Akademie, boreiste Rom und Florenz und wurde Hafbildhauer in Salzburg und später in Wien, we er in Schünbrung arbeitete. Von ihm in Salzburg eine in Birl gege-wied sopfige Marienstnie (1771) vor dem Portal des Dome und an der Amsonseite des Noutheres eine Caloumbitatue des hait. Sigismund in Marmer.

Hughe, Louis, Aquarelimater in Interiour and historischen Geore, auch Lithograph, geb 17. März 1806 in Teoresi, † 9. März 1805 in Loudon, ging von der Architektur zur Laudschaftsmaierei über kam 1832 noch Loudon, wo er für Days lithographisches lastitut thätig war und nechtektenleche Ameriken auf Stein netcharte. Dann wandte er sich zur Aquarelimaterei, wurde 1835 Mitgisel der Geseilschaft der Aquarellisten und später Prasident derselben. Eines seiner ersten bedeutsudsten Bilder in dieser Technik war 1839 Der Kriegsrath von Courtray (Nationalgulerie in London forner Der Eld des Vargas. Cromwell mit dem Brief Karle I. 1842). Die iststen Angenblieke Zurbarnes, Interiours alterer beigischer Banwerke mit reicher Pigurenstaffage aus dem 16. und 17. Jahrhandert. Weniger Glück mechte er mit neichen Orthidern. Er war Mitglied der Ahndenie in Antwerpen, Ritter des beigischen Leopolds-Ordon und erhielt die gelüsse Medaille für Lethographie und eine für

Aquarelle

Hagn, Louis von, Genremaler, geb. 23 Nov. 1830 in München, Bruder der bukannten Schanspielerin Chariotte v. H., machte in Burlin die Bekanntechaft des Marinemalore Kranes, endmete sich der Kunst, bezog 1841 die Akademie in Müschen, und setzle soit 1847 soine Studiez in Antworpen fort. 1851 ung er nach Berlin, wo the die Bilder Measels und Anderer sum Rocoragence führten. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Paris und später in Hom und Plorenn. 1963–45: lieus er nich in München nieder. Beine späteren, nicht immer der Racorngeit, sondern verschiedenin Zeiten und Lebenorphüren entishaten Bilder sind fein und lebendig charakterisirt mit einer gewissen Koketterse, poetisch in Stimmung und Farbe. Die bedeutendsten sind Die Rüscherin 1861. Der Alchimist Musikalische Unterhaltung (Galerie Schach in Minchon, Interhaltung im Park (Neue Pinakothek , Kommunion der Kapuniner In since remischen Bastika, Orffentliche Audieus bei Lee XIII die meisterhafte, mehrmale wiederholte Ribliothek im Jesustenkollegium zu Rom. 1949. Deell zweier Kavallere des 17 Jahrh. Kunchener Bierheller des 16 Jahrh, Fahrende Musikanton, Vormal in cinem füretlichen Schloss (1870 , und im Empfragensal des Rathhauses an München Rase Probaleschunmsproussulen des 18. Jahrh. (1884). 1867 wurde er Mitglied. der Akademie in Muarhon und 1969 Ritter des bayrischen Michaels Ordens

Magu, Bichard von, Architekturmeler, geb 21. März 1860 in Husum (Holstein), Schiller der Akademie in Drenden, bestrichte mehrmale Venedig, wo er manche Aufnahmen machin, and lines sich in Dreples sinder. Unter seinen seit 1880 entstandennn Bilders cennes wir : Botetehl in einer Kirche an Gottory : Schlerwig), Kirche Sta. Maria dzila Salute in Venedig 1976), Aus der Marvashirahe mit Betenden, An der Rigitsbrücke. 1807., Vorhalio der Marcuskirchs, Im Hafen von Venedig. Riva degli Schiaveni

in Veneday 1400

Hahn, Gustav Adolf, Architekturmaise, geb. 11 Juni 1619 in Altenburg, † 1. Hat 1872 to Drunden als Professor ats dortigen Polytochnikum, malto in Ozl mblruche Bilder von Gobteslen son der Umgegund von Dranien, das Portal der Beblembirche in Wechnelburg non dem Dom zu Meissen, dem Dom zu Bamberg, der Stiftskirche au Gerprode dem Kronagung des Doma in Erfurt, dem Hef des Schlusses Krisbetein in Sachum i Museum in Drussen,, aber nuch einige Architektschilder aus Italien, und ebense anhtroche Bilder dieser Art in Aquaruli

48 Bahn, Joseph, Landschaftenalor, gob 18 Dec. 1620 in München, we ar Schiller der Abademie wurde, ertnes Wohneste nahm und Ribler une den begriechen Heichgobirgon, vom Chiemees, vom Bedeuses, aber auch Landschuften von den Ufern der

Havel and am der Umgegend von Serim meite.

Hahn, Karl Wilhelm, Genremaier geb 7 Joul 1829 au Ebersbach in der Oberhauste, 7 n June 1867 in Drueden. We ar Schüler der Akademie und Jul.

Oberhauste, 7 n June 1867 in Drueden. We ar Schüler der Akademie und Jul. Habaers war. Von ihm sine Score am Eleista "Michael Eshibaer". 1861, Hamam in Drenden. Die 8 Kanige zu Heimass. nach Uhland., Moshlenburg-Struitzer Brautfahrt. 1888. Die kleine Brensenwater, Houseute, Brenzende Zigunnerhütte, Schluchtfald von Königgette. Pforde auf der Wusie u. A.

Hald, Johann Elian, Stocher in Schahkupstmanier, geb. 1780 in Angeburg, † 6 April 1800 das, Schüler minns Vatore Juhann Jakub II., den er sehr bald.

Chortruf, Mitglied der damnligen Akademie seiner Vaterstadt, deren 1. Prois er sich boroite 1760 orrungen hatte. Zu emoon besten Biëttern gubören, unch A v d Worff Die Aubetung der Rirten und Marin Remeuchung. Die blugen und thürschten Jang-franse nach Schniken, Tenered und Greinde nach Guide Beni, Der Wundarst nach Fram v Eigre, and metrors Bildmess such & v & Worf. Kupstaty and Antes Graff.

Hald, Johann Gottfried, Stocher in Schabknostrander, gub 1710 in Augsburg, † 1776 in Wisn, we or Schüler der Akademie und ausmit Brudere Johann Lorenn II wurds, ging mit einem Stependitin nach England, wu er sieh nach engliechen Meistern diener Kunst vervellkommnete. Er etach Die Unterworfung Abesieme vor entern Water nach F. Bel / 1767., Die Römerin Virginia nach Duere. Die jungen Huether much Schaiken, Die 4 Schampierer nach Zoffany om ground Gruppenhild der feterpulsbischen Kassurfamitte nach Mytens und andere Ridgiste

· · Ilaid, Johann Jakob, Majer and Stacher in Schabbamstmanier, geb 10. Fohr 1704 to Occordington ell drittembergs, + D. Mare 1767 to Augsburg, stath time ground Menge Bildnisse von Künstlern seiner Zoit, a. B. die der Maler Beich, Arland, Bidingur,

dur Bidhauer Vorheiet, Hodingur u. A.

Haid, Johann Loruns, Stocher in Schobbanstmenter, 30h. 1702 in Angeborg, † 1700 dassibet, Schiller von Rug og dies, stach besondere Sildnine, werin er Vertroffiches invotete

Haider, Karl, Guaremaier, gob 6 Febr 1046 in München, malte dort butimfinfilisis Genrobilder u.B. Die Strufprodigt, Der neue Statens, Der Laberaat u.A.

Halder, Han, Thiermichner gob 11 Juli 1807 in Buderstein bei München, † 21 Juni 1873 in München, wo er Leibjüger des Könige Max von Bayern war und gich durch Wasdmannstider für die "Münckener Bilderbegen" und für die "Fliegenden littier", sewie durch Lithographies desses labelte behannt marbie

Halder, Stmon, Helaschastaer fortigte um 1470 die architektenischen Theile day Chorutthio dus Dome en Konstans, withrend die Reliefe deresiben von Nicolaus

Lorch, generat Micelans v. Loydon, herribren

Halor, (Hager), Joseph, Gonre- and Bildmenneler, geb 1800 in Wise. Von
thm Specignositesbaft in sinon Wirthshoos 1848, Non-Pinshothok in München), ain Aftarbild met dem Todo des beil Japanh für ome Kirche in Mühren und einige Dibbaison.

Malg, & R., englischer Radierer der Gegenwart, der eich in den beteten Deceanien durch architektonische Bilitter rühmbehet behaant maebte. Von der Architektur ging er sur Radserkapet über, berseste den Herden von Surapa und bruchte n. R. die Utteter - Die ratige Stande, Die Vespergiecke, Dur Fustingsmargen und ains Laudschaft mit einer alten doutschen Wassermithle.

Matja, a. Clore.

Uniter, Man, Mattertenmeler, gub 1010 in München, Schiller des dertigen Akademie unter Schlotthauer war 4 Jahre lang Gehalfe des Cornellus hat dessen Freshen in der Ludwigsbierbe malte auch ein Rid für den Dom in Regionsburg und des Rid für Kanners Kar. VII für den Römerspas au Frunkfurt a. M.

Haingolmann, Elina, Empforetechor gob 1430 in Augeburg 2 1403 das fiebbler 200 de Peroles in Paris, etach an Berlin viole Biddanne. Uniter sengen historischen Hittory und an aenaen. Due erg. Silvatsom nach Ann. Carriert auch Bourden Du-Buhr auf der Flucht nach Augepten und 2 Ribber der best Familie, nach Raffaul Din Madenan mit der Siehe Inc Krennigung Christi nach Tintarette. It Franciscus ganh Dingeschane und mehrere bishingen.

Halandmann, Johann, Kupfersterber geb 1641 in Angeborg † 1000 ofer 1700 Brader des Verigen abenfalle febbler von Paulla wurde Heftenpleratusher in Burin. Er stark etseinese Bedeusse und des hesterserben Dikkter, nach Bourden Maria mit dem Kiede und sine Verkündigung nach V Poussin Christie und die Immeriaerin. Maria mit dem Liede nach Ann Carrners, und mehrere Beidessen.

Halauska, Laderig, Landschaftsmaler geb 24 Aug 1827 in Windmolen Sinderdifferench 2 80 April 1882 in Wien ging 1847 von der Jurisprüdene nur Kunstflur was hurne Zeit Schüler von Sichnife ist einderte mehr nich der Suhre in den
tichungen des südischen Leutschlande und an den Rheim und Massiniern, das denem
er Riider von grosser tiemanditiest in der Rehandlung des Terrums und der Perspahaten,
aber von ofterheimter Farbouwirkung malte. Luden gehören noter ermen übernam gubj
runken Landschaften. Mehr um Atternes im Britist des Kansers von Unsternende,
Hotte bei Rheimen 1862. Lierf am Main. Hefmassein in Wien, Der wiele Kanser
Din Traun und der Traunstein einschneichtet. Mehr bei fit. Andre unweit flijdapunt,
füller sin Moter bei Salaburg. Führe am Main und viele Audere. 1970 wurde er
Witglied der Wiener Abndemen.

Hallitg, Andreas, Bidhaner geb vå April 1807 in Denneratorf I atterfraghen; † 5 Mai 1800 in Frankey bet Ween, fieldfor von Eberbard in München, find in Pranken violation technyahent seine Türbligkeit in hirrheichen Skulpturen zu neigen. Eine miner liebestendeten Arbeiten ist die Restauration der Marienangelle in Würchurg von ihm auch viele ernheichmäler auf dem dertigen Fredhele. 1834 aug er nich Winn, wa er einen Mechaniar für die Volscheite aufertigte. Von den auch die hühe Drutfirtigheitenbale in Restauret und ergetigt. Ridhanerarheiten in anderen betern Orten.

Halbig, Johnan ton, Bildhaner gob 13 Jul. 1814 in Dennerodorf Lutar franken ? 30 Aug 1902 in Maschen Schüler der dertigen Abademie we er die fungation be light ung Schwanthaire auch der runbeten ben feste wester au bifden Schon 1866 wurde er dort Protomer an der polytachnamben Schule gruton Arbeiton waren mustens deverativer Art. a. B. die Lowen am Eingang der Alten Panhothek. 1825. und die 12 Cuismalfiguren für die Verhaus des Massure in ht. Patershorg: 184: schaf er der 6 3 auso der Quedrign auf dem flergeicher: 1816 dem mounterparten gehrennigten Herinad um literate auf dem alten, etblieben beteilten und strong abolicates and Marmor and from partly beg Pre-thof in Main-box in den adictates. Jahren, die Niele le. zu. 14 biguren der Houptpe ninzen Leutschlande in der Nofreignguhalfe bis Kelbrig. die Brenesitatue des Kanigs Max II in Lendon nebet den entennien Lowes am dortigre Bafondamo. 18-8 das Pratinal August v. Platina in Anstoch, some die weniger gelingsben Matien Frauch-fore und ferreze in München und die Brithermy Paintine Joseph in Bedapest, Subr gefangue des Besterstatus des Bânigu-William von Wartemoreg in annotate die tierappe der dem Rade entotingsuiden Semphin für dem dark 1867, der dortige Konne patrongruppe, die Raschnotte naf dem figur und die 18 h vollendele contenue Familiagruppe in Oberandergus. Recese gerübist worden um gehrennigter Heiland unt einem der kriedfilde in Bumberg. Linkgras und \$879 die Marmorgruppo omen Lugwis der ein fland miss Hammer engineträgt. Dunn murfi sum Mongo underer "takbon und mus fast mablices Mongo von Bilaton. Er hutin don utertiembergrechen Krieninneiden

Halbon, Jonn Louis, frank Exploratocher gob 1730 in Paris e much 1803, firitifier von I nymen. Ven ibm die Blatter. Die beit Magdalena nuch v. d. Wurff,

Gogretaider nach Schoons Tomore Morale Ruralle and congo Stillicom

Halbentter, Adolf, cambon got 10.37 in Remandous Publice der Abschung in Min-ion arbeitete i Jahre au Carbent in Parison Atsiser und gründste dann in Min-ben rine Workstatte für hunstgewerbliche Metallarbeiten, aus der truffiche Erzengussen in Brune und fidher hervorgingen. Das bedeutrachte ist wohl dan Ebrenges-benk des Königs Liebung II. für die Juhiliteter der Lutzgreites Würzburg.

Halbretter, Uhrfith, Historienmaler, geb 1812 in Preising, † 26. Nov 1877 in München, Schlier von Cornelline and dessen liebilie in der Ludwigskirche, ging dann unch Athen, we er im Kanigsschlesse historische Compositionen malte, und bemichte 1845 Aegypten, Syrien und Palastina, we er eine Auscht Jerusalems vom Orlburge aus als Panarama malte Seine bedeutendsten Orlbijder and ein Astarbild mit der Anbetung der Könige und der Hirten ein Altarbild mit der Himmelfahrt und Kronnug der Maria, Der beil Joseph den Christischnaben liebkwerd. Dan Pfüngstfest Petrus und Fanles im Dom au Regensburg. Er gab auch eine Sammlung von feebirgeliedern mit lithographisten Randzeichnungen beraus und leitete später als Silberarbeiter ein Geschäft aus dem ein prachtvollen Kruchfix mit 4 Leuchtorn für den Lateran bervorging, wofür er 1865 die Rhreumedaille von Paput Fins IX. erhielt.

Baidenwang, Christian, Kupferstocher in Linienmanier und Aquatinia, geb. 34 Mai 1770 in Ituriach, † 27 Juni 1831 in Bud Repoblicae, Schüler von Chr. † M. e. b. e. l. in Basel, wurde 1796 Direkter der chalkagraphsechen trecellechnit in Deceme und arbeitete für ein 10 seiner vorrüglichsten Blätter in Aquatinia. 1803 ging ur üsch Karjaruho und führte seitdem nur den Grabstichel und die Radierandel, Seine Hangthütter sind. 3 Aguschten von Swidelborg nach de Graumberg, nach Cl. Lorrain Die heinhehrende Heurde und die 4 Tageazetten Eremitage in St. Petersburgt, nach Jakab v. Russänel die 2 Wasserfälle im Mussum zu Brunnschweig, eine Landerhaft mit einem tanunnden Paar nach Cl. Lorrain und andere Landerhaften nach Einheimer und N. Poussin.

Hale, W. H., engi Landschaftsmaler der Gegenwart, malte poetisch aufgefanzte, part ausgeführte Bilder wurde 1971 Mitglied der Aquarellunder-Gesellschaft. Von ihm werden genannt. Dämmerung noch einem Sturm (1871), Dämmerung bei Tonby und als sein Hanpihild Abend im Frühling (1878).

Haten, Arend van, holland Maler and Kapferstacher des 18 Jahrh; † 1720 in Amsterdam machte sich behannt durch eine Sammlung von Bildnissen niederländischer Dichter unter dem Titel "Pan poèticen Batavum". Zu seinen arbänsten Bildnissen gehören das des Malers Veschout, des Jan v. Huveum, lenak Moucheren, Laureme n. A.

Hall, Charlen, engl. Kupferstecher geb 1780, † 5 Febr 1782 in London, stach besonders Bildmisse usch Holbein Graf Arundelt, Passe und Hortocks

Hall, George Henry, amerikan Genromaler geb 1826 in Boston, bildete sich unfange als Autodelakt, ging dass nach Düsselderf und Paris und liess sich 1858 in New York meder we er 1868 Mitglied der Kunstakademie wurde. Er begann als Stilllebenmaler als er aber Reisen nach Spanien, Italien und 1875 unch Angypton machte, brachte er aus allen diesen Ländern Landschaften und Genrocction, die suf dem Ausstellungen in Rew York grosen Betfall famien

Hall, John, engl Kupferstocher, gob 21 Dec 1739 hat Colchester, † 7 April 1737 in London, we se Schiller von Ravenset wurde, anfange Emailmaler war und sich meriber im Kupferstich auspeichnete. Er stach nach West die Schlacht am Pinas Boyne, die Aufläung des langen Parlaments durch Cromwell, und Vontis ernählt dem Adogie die Geschichte des Rippomenes und der Atalanta, ausmerützt Stiche nach Carle Maratta, Reynelds. Gelneborough, William Hours und Dutter Nach Woolette Tode. 1785. wurde er Hefkupferstocher.

findi, Peter Adolf, Miniaturmaler geb 1739 au Berke in Schweden, † 1794 in Lüttich Schüler der deutschen Maler Erkhard und Reichard bei denen er au nelcher Volkemmenheit gelangte, dass man ihn den van Derk der Miniaturmalier nannte. Später ging er nach Paris, wo er die künigliche Pamilie portrattirte, zum Hofmaler derzeiten ernannt wurde, eich aber an der Reveintien betheiligte und in Dürftigkeit starb. Am meisten gerühmt wird eite Bildnim der Fran von St. Aubin. Seine Biege. v. Pred. Villet (1867)

Hall, Sydney, ung! Zeichner und Maler geb 1842 in Newmarket (Cambridgeskire), Schüler der Akademie in London und des Prürzffneliten Arthur Hughen Schibbshaust wurde er als Zeichner von Skinnen aus dem deutsch französischen Kringe für das Juurnal "The Graphic" Als Specializetist begleitete er den Prinzen von Wales auch Indian Unter seinen Gebildern naunt man Die Königin Virtsein überreicht dem 70 Regiment der Hechländer eine Fahne, und Die Vermithung dur Prinzente Luise mit dem Marquis von Lorne am 21 Mars 1871; unter seinen

Aggaration Royge Im Park zu Windoor 1871, und Boouch der Königin im Lagor

auf der Haide bei Accett # Juli 1877

Hallats, Rufl, Thiormaler, geb 1837 on Frankfurt a. O., † 18. Sept 1886 on Priodonau bet Berlin, wurde auf der Akademie in Berlin Schüler von Stoffeck, ging 1863 nach Paris, wo er die Werks der Thiermaler Troyon, Bosa Boshear a. A studirte und sich die flotte, breite Planelfthrung der Francoun aneignete Nach neiner Rückhehr liese er sich in Berlin nieder. Unter ertnen landschaftlichen Thiar hildern nemen wir Henerate in der Bourgogne, Ritt nur Parforcejagd, Schnessturm in der Passta, Rettungsboot von der Springfinth überrascht, Getreideeinfuhr in der Rormandie. Erntefestruten in Westfalen, Pferde auf dem Treidelpfad in der Normandie, Die alten Hypochonder im Stall, Herbetmergen u. s. w.

Haltbeck, Karl Svante, schwedischer Zeichner und Mustrater, gab. 14. April 1826 in Gethenburg ging vom Kaufmannestande zur Mainrei über und besuchte von 1846. –51 die Akademie in Kopenhagen. Dann machte er in Schweden viele Zeichnungen zu dem Werk "Schweden, dargustellt in Bildern", zu Biommers "Gemülen", zur "Nansg illmstrizten Zeitung", zum "Pamilienjournal", zur dänischen und zur bipriger

Illustrictee Zeitung\*

Hallburg, russischer Bildhauer der Gegouwart, der sich einen hodeutenden Namen machte durch das insisterhafte Modell einer sitzunden Statze dur Kaiserin Katharina II für die St. Putersburger Akademie, das michher Brodski in Kurmer nueffbrie

Halle, Claude Guy, franz Maier, geb 1452 in Paris, † 1734 das, Schiller esinan Vaters Danzel H. († 1474), bildete eich auch unf der dertigen Akademia, erhielt mehreevPreise nad echinückte die Kirchen und Schlösser in Paris mit Bildern. Pür und besten Bild balt man eine Verkündigung Maris in der Kirche Notre Dame in Paris.

Hallé, Robl, frank Maler, gob 2 Sept. 1711 in Paria, † 5 June 1761 das., Sohn und Schüler des Vorigen, ging mit einem Stipendiem auch Rom, we ar sich 4 Jahre anshidete und im Anftrag des Königs von Frankreich für die Gehaligmannsahtur mehrere Silder Rasson coperte. Nach seiner Rücklicht wurde er 1748 Mitglied der Akademie und besonders wegen seiner troffichen Purspehtive ein beliebter Lehrer. Unter seinen vielen Bildern eind die herverragendsten. Ein Plasendhild in der Kirche St. Sulpice und Ein Bagel soigt den Magnern den Stern der me führen mill, unter den für die Gebelinmannsahtur bestimmten Bildern. Der Wettlanf des Hippensense und der Atalante, Achilles auf der Insel Seyren, ferner in der Kirche St. Louis in Verentlies Die Prodigt des heil Vinceux v. Paula, und ale eines seiner Meisterwerke. Die Befreiung des Petrus aus dem Gestagniss sitz St. Chamend in Lyonnais. Alle diese waren auf den Anestellungen von 1746—1779. Er radierte auch v. Bistier. Er war Ritter des St. Michaele Ordens.

anch v Blattor Er war Retter des St Richsele Ordens Haller, André, Maier aus Tirel, Vertreter der Pastertheler Schule, der unter dem Einfluss der Schule von Padna stand. Von ihm aus dem Jahre 1632 im Perdiaandenn zu lausbruck ein Altar mit 2 heiligen Rischöfen, auf den Flügeln der

hall. Rockus und der hest Sebastian

Haller, Johann, Bildhaner, geb 1 Mars 1792 in Innebruck, † 23 Juni 1892 in München, we er Schüler von Schöpf und der Akademie wurde und um 1817 Aufträge für Skulpturen in den Niechen und im Giebelfelde der Gtyptetheb erhielt. Er ging deshalb nech Bem, musste sich aber wegen seiner Kränklichkeit auf die Ausführung der Statmen des Hophtetes, Prometheus, Dadales, Phidias, Perikles und Hadrian für die Niechen und auf 2 Statuen für das Giebelfeld beschränken. Im Göttersanl der Glypthethek von ihm ein Rollef mit dem Seege des Jupiter über die Gigantes, und 2 Colomnistatuen. Pür die Walhalle schuf er uns Bliste Wilhelms III. von England.

Haller v. Hallerstein, Christoph Jakob Wilhelm, Maler and Badierer, geb. 9. Juli 1771 in Hilpotetein (Mittelfranken, † 10. Juni 1830 in Nürnberg, ging vom fitudium" der Rechtswissenschaft zur Kunst über, bildete zieh in Statigart unter Haldeloff besuchte als Redierer die Schweiz und ging 1800 nach Berlin, wo ar die genze köuigliche Familie pertrutirte. Später wurde er in Nürnberg Conservator der Gemildegnierte und Lehrer an der Kunstachule. Rr. redierte eine nehr grunge Zehl von Billitern, darunter 4 Ansichten aus der Schweiz, 4 aus der Umgegund von

Berlin, 12 Biktter Spielkarten, einseine Bildmine und Carpentures.

Haller v. Hallerstein, Karl, Architekt, gob 10 Juni 1774 in Hilpoitstein (Mittelfranken), † 5 Nov 1817 zu Ampelakia in Thessalien, studirte die Hankunst auf der Karlsakademie in Stutigart und unter Gilty in Berlin, war 1806 als

Businspoktor in Mürnberg thütig, ging 1400 aach Rom und 1810 aach Orizohealand, we ar mit Cockereil, Perstar und Linckle met der lacel Augun die jetzt in der Chypthothek un Müncken befiedlichen Statuen der Chekelfelder den Tempele der Mineren ausgrub und obenen 1812 mit Atnekelkerg Brendeted u. A. den juint im Britischen Museum befindlichen From des Apolintempole in Phiguia. Nach engigen Ausgrabungen in Athen und Itlinka ging er 1814 nach Treps und der Jami Milo und 1817 pach Theten und Larsen.

Bullet, G. J., Maser gub in Juli 1780 in Frameries bet Mens, † 18 Mai 1860 in Britainet biblote sich auf der Zeichennhademin in Mons. orhielt viele Proles, widmete sich dann dem Riddines in Pastell Kreide und Oel bereite 1767 Frankreich und erheit einen Rof nach Brünsel, um fürstliche Porunnes zu malen. Später wurde er Direkter der Akademie in Mons und ibem sich 1880 in Brünsel sinder. Be malin eine granz Zahl von Riddinese und ringe andere Rider.

Builler, Eduard, Architcht, gob 1836 bildete sich auf den Bauschulen in Bertin und in Karlerube bereiete für mine Andere Steigten, Frunkreich und Italien und bante mit 1860 in Ramburg andireiche Privathilager und von 1877-1878 in

Glickstadt das Rothbans im doutschen Rengissanscortil

Hallimann, Anton, Architekt and Maire geb 1912 in Hannever 2 notion 20 Aug 1935 in Liverna Schüler der Akadamie in München, ging 1936 nach Remand 1964 nach Sempet bearbeitete mit W. Schulu ein Work über die normanischen Banwerke in Calabrien und Studien den eret nach seinem Tode 1946 erweiten. 1939 behrte er nach München zurück ging dann nach 34 Petersburg London und Paris und 1941 absernale nach Rom wo er Architekturkilder melle und besuchte 1942 Dreeden. Unter einem Worken sind zu naunen Zatwürfe für eine Breen in London Descritionen für die Imakahreihe in 34 Petersburg und die Riider Tag auf Cypern 1948 ausgegeschnet durch Reschtlimm der Phantamie Vorfaltene Ville bei Abendheitenstung 1944. Er schrieb "Knasthastrobungen der Gegenwart" 1942).

lindiwachs, Michael, determien Major gob 1712 Schiller von Joh Kurj. Lath bereiste mehrmals Italian and lisses such in Prog. ninter was or sinferen grade artiga Rustorioubiliter malto. g. B. eine bail Itarbaen für die finaptpfarrinrein gn.

St. Niklas und andere für die Minoritenkierhe un 9t. Judob

Halis, Dirk, Solitadarker Maier gob vor 1000 in Haarium, † im Mai 1050 dissolbet Bruder and Schüler des Franc H. d. An malte als Haspt der belähnfüschung Gemilischaftsmaler des 17. Jahrh Scopen aus dem besteren oft lerheren genellischaftlichen Trotten der homeren Stände Trunkgenstlechaften, Larbemeenen unschlatische Duterhaltungen u. digl. meistens en homerem Manariabe. Seine Hauptbieder sind Eine Gesellschaft im Park des Louvre. Ein Parchen auf dem Spaniergange. 1684, Guirrie Liechtenstein in Wien. Geneflschaftsstürk von 1696 (Nationagalerie in Louvin), Ein Zachleid. 1627. Museum in Berlin. Zine Festvorummlung von 1696. Absdruße in Wien. im Amaliemtift in Fessen 2.1 ausversätzenstürke von 1686 und sein spätenige Bild von 1638. Mehrere Andere im Privathesste zu Wien und Farte.

Hale, Franc d. As., emer der gröseten bellündenben Ribinssemaler, geb. 1360. ofer 81 in Antworpen, 7 24 Aug. 1866 in Huarless we or Schüler von Ennile? wards and fast sen gagest stwas sugethese Lobes hasburch thirty war. Somen Rutwirkelungugung anigen am liteten die s grouen Schützen- und Angentenstürke der Rabbaness zu Hagriem die fast ein halbes Jahrbundert soprisontiere. Es eine gueh dur Rosbenfolge ihrer Antstebung das durch Tiefe und Kraft des Ceterits nagenseichnete Pustmak: der Officiere des Schützenserpe zum heiligen ivoorg aus dem Jahre 1416, ain awaites Ibid für die St. Georgeschützen von 1647, san Freimahl der Offiziers dan Cierraners Schittencorps and dersethen Zert Versamining der Officiers des Cleremers-Schützenrorpa in 14 lobrangramus Porminas. Hauptwork van 1620 – 610 Obor – mid Cuterofiziore des fichilizaurorps une hest tienry 1639, die Regenten des Eineboth. Hospitale 1645; die Regenten des Altmännerhauses und die Regentienen des Altfrausshauses, beide aus dem Jahre 1664 mech von hübner bretter Posselführung Ausvortiem ein grunne, troffiches Schitzenhild von 1617 im Reichemuseum an Amstordam, wo sich noch eine felbetbildnes mit Frau befindet. I Rodgins im Museum in Ordani in der Liecktensteinschon fealerie zu Wien, im Museum im Burka die berühmte, mehrmale gemalte fiche Bubbe um 1600 und 10 andere Büdanne, anch mehroro von thin in Schwerin. In Knowl and im Middelerhen lastists ga Prankfurt a. U. Ohgforch bis in die lotzton Lobonojahre thütig, wur er dock infolguenings Leschteinne state in Goldverlogunheit und auf Luterutützungen vom Magtsträt appresions, der this it Jahra vor evision Todo eine Punzien aquestate. Joint finden

acine Worke die hüchste Anerhennung. Vgl. Bode, Studien zur Gesch, der bellindischen Habrei (1998)

Bala, Prans d. J., Bildetermaler, gob swisshou 1417 and 28, † nach 1469, Sohn and Schüler des Vorigon, malte in der Weise seines Vaters, und sopirte auch deuten Bilder a B die Mile Bobbe (Masseum to New York), Helle Bobbe and der Baucher Musseum in Drusten) Eigene Compositionen von ihm eind im Berlinst Masseum ein Stillieben aus dem Jahre 1640, im Masseum zu Schwerin Muzik und Kartenspiel

Halte, G., engi Bhithaner der Gogonwart, Autodidaht, begunn mit einer Büste minne Protektore, des Bernegs von Devenshire 1830 und brachte machher fast nur allegerische und ideale Bildwerke von poetischer erigineller Auffateung a.B. eine Oruppe um Tarpejuschen Feisen. Das Erwarken des Godenhous Britannis entschleiert. Australia Haspiwerk. Nach dem Bade. Der nahende Starm und mehrere Büsten,

gab anch ale Schriftsteller Nevelles met season Blustrationen herane.

Halawelle, Kooley, angi Georgialer geb 1822 ya Richmond Surrey, † 11 April 1891 in Paria, studiria im Britachen Massum, arbeitete visi für die "London Mustrated News" liese sich 1864 in Edinburg meder wa er weitere Studien machte und Bilder nus dem Loben der Fischer in Newharun malte die groupe Gelück machten. 1888 ging er nach Rom we er beifällig aufgresommene Sconen nus dem Volksieben malte z it. Ein jüdercher Tabulettkrümer auf der Pianna Navena, Eine Seine nus dem Theater des Marcacies, Landicute in der Peterskirche, Die Erhobung der Hentis, Die Heimführung der Brant u. A.

Mambach, Johann Michael, Stiffichenmoler der S. Haifte des 17 Jahrk., der lebtere Diago therebood nachenahmen verstand, s. B. gedenkte Tufeln mit Syciem, auch allertes Waffen und Pfordegeschere. Im Hussenn zu Köln von ihm I Stiffichen

mit alleries Ecrysares

llamel, Alart du, a. Duhamel.

Hamel, Julius, Statement and Bildulemaine, gob 9 Febr 1054 in Dillushing (Hamen Names, Schüler des Stadelsches lastitute unter Jakob Bocker Stadelsches lastitute unter Jakob Bocker Stadelsche und Passarant bildet sich in Prackfurt a. B. nieder. Kr. malte Bilder von ansprechandem Colorit ann der bildischen und des der Profuggeschichts und webigstroffene Bildische Dubin gehören. Die Funswachung des Potrus 1857. Grablegung Christe Loreice, Der Abinschritzer Topol. 1844. Eginhard und Emma. 1867. Abschool Wilhelme von Ormien von Egment. Gefangennehmung Egmente. 1876. Die Grafie Kelfenstein bittet. für des Lohn übres Gemahle. 1879. Jahresseuten und Erntefrunden. 1874. u. s. w.

Hamerani, Familie von Medallieuren, deren bedrutendeten Glied Johann H. war, † 1705 in Rom, der in physikelien Prayetsu stand und eine troffiche Denkinduse

auf Papet Innocena XII fertigio

Hamorton, Phillip Gilbort, englisher Malor, Endigror and Kunstschriftsteller, gob. 20 Lancotto Lancoshire don 10 Sopt 1884, † 20 Boulogue our Soine don 4 Nov. 1004 R. hat sich owner Kunst halber veruchiedene Haie in Schottland und Frankreich aufgehalten und malte dert p. B. Leberfahrt über den Loch Awe. Die Wüchterhütte, Dur Flore Youne, etc. and rudserte danaben one greecere Annale landerhaftlicher nowie Sti-finnepiation. Italianator ist or jedoch durch onne ochrestotellerische Thätigheit. gowerien. He variamto Kunsthorichte für die Times, faturday Review echrich vinla hisgraphuche and anothetische Artikel für die Encyclopaedia Britannica, und grändete dis Kunstantterkrift "The Portfolie" wakened or but verschoolenen Anderen u B. "LArt" standiger Mitaebeiter war 1966 variffentlichte er ein Work über die Badterbunst, ferner ther die Landschaft, über moderne franktisische Malerei, die Majores in Frankreich, anch singe Romane und Schriften allgemeineren Charaktera. fleige Hamptanfgube war iben ein grünzeren Einvernahmen zwierlich den zwei Kumitwilhors England and Frankreich horszeitelten und deren gagemeetiges lateroute für sinander on erhoben. An letatores Land wurde or becomiere durch estar Beirith mit oner Franchin gefosselt

Hamilton, Anton bynas, Maior, gob. 1006 in Wins, † 1770 su Hobertusburg Checkeen, Sobn and Schitter des Juliu Gourge II., neistigste meh, wie direct, im Mains von Pferden und Stillioben nus, stand 7 Julies im Dienst des Herzuge von Sachene Weitner und wurde Hoftspier des Könige August III von Polon und Kurfürsten

von Sechent.

Hamilien, Charles William da, Maier, geb. 1600 odor 1670, † 1754 in Augsburg, fishn und Schüler von James II., auch Schüler seiner beifen Brüter Philipp

Pordinand and Johann Guorg, wards Kabinstemaler des Pürethischeft Alexander fligimund von Augsburg, malte mit grosser Naturteone vierfürsige Thiere, Vügul, Ignation and Planton . 4 Milder con thin is der Galerio au Maggierin, im Museum gn Schworin ein Waldgebliech mit einem erlegten Piiche 1730:

Minulling, Franz de, Maler der 2 Halfte der 17 Jahrt. wahrecheinlich ftredur dru Jamus H. malte Bilder von Jagdbeute und Theretillieben. Seiche Milder und

ikin in den Galerien zu Schwerin, Aschaffenburg und schleisebeim

Mamilton, blavin, ough Histories and Bildmermaler, gab. 1730 in Lanark (Schottland., † 1797 to Rose bebte in den hour Jahren des 10 Jahre, in London, wo or sich der Ristorion, und Bildnissmaleres widmete und a. It die Hersugia von Hamilton und thre Schwoster. I bertheite Schinkeston, maite. Buid nachher ging er nach Rom, wo or historischo in der Furbi etwas schwache Bilder malte a. R. Arbilles mit dom Lairhnam Hektors: Andremacke weint über den Leichnam Hektorn Apollo. Lm 1764 maito er in einem Zimmer der Villa Berghane in Rom die Geschichte des Paris, lettete 1709 die Augrubungen in der Villa Radrings und noderer antiker Shulpturen, die nich jotet im heitjochen Kussens bodaden. Dann uchrieb av 1772 ein Work über die grossen italienischen Meister betitelt "Schola Italica Preturne" mit 40 Kupferstichun.

Hamilton, James de, dar Stammenter der Malerfamilie ff., lebte in Brüssel, we or to Jak gesterben sein sell. Seine 2 Singe Philipp Fordinand, John

Goorge and Charles William a dissent waren Thier and Stifflebonnaier Hamilton, John George von, Thiermaler geb 1673 in School a den Verigen), † B. Jan. 1737 to Wien. we er seit 1713 analosig war. Verher arheitete er am Hofe-Etnig Prindrich I. Er malte namontlich Pfierde, aber nuch Jagdottlebe und Stillieben, von etwas offichternem Colorit. Ibbier von ihm im Hofmusenm zu Wien, 4 Pfordehilder won 1705, 1704 and 1709 im Mussum su Drunden, sinc Rhorjagd von 1740 im Vorrath des Berliner Museums, auch in der Galurie Liechtenstein in Wien, in der Pinakethek au Muschen und in Schlossbeite.

Hamilton, Philipp Ferdinand ton, Maler, gub 1064 in Britani, in Hamilton, James do + 1756 in Wies, we er 1706 - 60 Kammermaler was Er malte with ond nakme Thiere and Jagdboute. a Milder von ihm im Mofmuseum on Wien, I in dar Galorio su Budapest, la der Praakethok in Müschen eins Speinskammer mit einsr Estas, 2 Bilder in Museum on Bresian and sine Jagelbunte im Museum on Wolmar,

T Didor mit Yagela im Rodelficom so l'yag

Hamilton, Thomas, eagl Architekt, gob 1786, † 54 Febr 1850 is Edinburg, hante 1825 - 29 die Hechschule 4aesthut im griechischen 2011, die Paçado der Aratlishan Halls, serrektets dus Fenkund des Volksdichturs Robort Rurus in Ayr und unskrust Eirchen und Privathaneer schrieb auch über den damaligen Zustand der Kunst in

Schottland 1480; 1968 erhielt er die Parieur goldene Medaille Hamilton, William, engi Maler geb 1781 in Choice, † 9 Der 1894 in London, kam früh nach Italien, wo ar uptar Zucch i studieta, sutsto dann 1709 svins Studies and der Akademie in London fort, malte Historius. Geurobilder und Bildutese, guichnete für Beydeile Ansgale des Shakespeare für eine Ansgabe der Ribel und für Thompsons "Jahrenseiten". Die Mastrationen zu Shakespeare waren wegig befriedigund, enine untanlichen Figuren zu schwich und weibierh, die Frunsugestalten phantastisch anfgepotat. Er malte auch die jetet im Kunstugten-Mussen befindliche Eutscho des Lord Fitzgibtens, die ihm bech bezahlt wurde. 1700 wurde er Hitgitel der

Hamman, Monard Jean Courad, belgisch-frank Maler des bisterisches Genres, gob. 24. Sopt. 1829 in Ostenda, † 1886, basüchta in Autworpen die Abzüstnie und das Ateiler d.e. K. e. y e.e.r.s., liese sich 1846 in Paris pieder und malte Bilder von intereseautum Izbalt und troffichem Colorit, aber im Ausdruck ziemlich schwuch. Dubin gehören 800 den Jahren 1947-40 Roboluis sen franctischen Hof, Hamlet, Karl IX und noin Lothermedarat, Burnch des Degen Moronige mit Timan bei Paolo Verenses, Din Turbter des Verbrerbers, und spüter Christoph Calombo Der Komponist Willeset im Kloster un Brigge die Orgel spielend Massum in Britanel, Der isoigenmanber Strudivari, Der Anstein Verslim in Paden, Dante in Ravenna, Ringung Albrechte VII Horsegu von Oostorreich und seiner Gemahlin Inabella in Outsude Ernthlungen der Margarete von Angenième Cuterricht des jungen Karl V durch Kraemen dim Lexembourg Die France von Steine bei der Belagorung ihrer Stadt. 1884. Des Fest des Burentaur in Venedig 1867. Hägdel und Georg I nuf der Thomes fabroud, Mozert in Wien, Phieboude Bugunotten nach dem Widerruf des Edicts von Kanton and stoige Courebiblio: 1846 orbielt or die Britzmier Gebiene Bedellie, wurde durch

veruchiedane weitere Medaillen, 1864 durch den belgiechen Lespuids-Orden, 1884

durch das Kreus der Ehreniegten ausgezeichnet.

Hammer, Christian Gottleb, Landschaftsmaler und Empforeterber, geb 30 Ort. 1770 in Dresden, † 7 Febr. 1866 das, Schüler und seit 1816 Hitglied der dertigen Abndems, malte in Orl. Aquarvil und Sepia einige Ansichten etchsischer Organisch, war aber verzugsweise Expforeterber von Ansichten aus Deutschland, Bussland,

Spanies Portuga, Rolland und aus London.

Mammer, Edmund Ouldo, Thier and Jagdmaier, gob 4 Febr 1821 in Dreedon, Brader des Dichters Julius H., besuchte die Akademie in Dreedon, aber als eifziger Jagor noch nicht die Wälder und Fluren, wo er Shinann neichnete, infolge deren er 1642 Schiller von Jul. Hübmer wurde 1647 machte er eine grome Fusswanderung meh Triost, Oberitalien und zurück über Müschen und Nürüberg- wiederheite in dem folgunden Jahren diese Streifafige und unternahm 1866 eine Beise nach Constantinopel. Seige vielen naturwahren Thierbeider kamen grossentheile in den Besitz fürstlicher Jagd-liebhaber, z ins Mussum zu Drusslen. Zeichaungen dieses Inhalts lieferte er bünfig ffly illustricte Zestechriften, namentlich für die "trartemenbe" und die "libustricte Zeitung", war nuch als Schriftsteller in dessem Fache thatig

Hammer, Hans Jörgen, danischer Maler, geb. 29 Dec 1015 in Kepenhagen, Schüler der dertigen Akademie unter Erkeraberg, malte anfange originelle Genrebeiter, besochte 1856 -50 Italien, we er eich auch der Landschaft withnete. Zu stinon späteren Genrehildern gehören: Der Markting im Fredericis (1871), Der lang

Greatete Brief 1877 traiorio in Kopenhagen Hammer, William, Blumenmaior geb 21 Juli 1821 to Kopenhagen, † 1868, Bruder des Verigen, Schüler der dertigen Akadomie, bereiste Dentschland, Frankfulch, mohrere Male Italion, anch Beignen und Landon und machte nich durch nahlreiche Biumen- und Pruchtstiche bekannt. 1871 wurde er Mitglied der Akadomie seiner Valorutadt

Hammeror, Hans, genannt Hans Reiger, Banneister and Billhauer, gob. un-1441, 7 unch 1518, war soit 1500 Basmoister am Ethosor zu Strassburg, fertigie die dertige Kanzel gethischen Stife (1486 –87) und die einfachere gethische Kanzul

der Kollegialhirche in Zabern 1497

Hamon, Joan Louis, franz Gouramaier, gub 3. Mai 1621 in St. Loup (Brotagne), † 29. Mai 1874 in St. Rafnel. Var., was soit 1640 Schiller con Delay och e und Gley ra, kam in die Porzeilanmanufaktur in Sévres, wo er samuthige Verenbilder multe Spiltor schaf er hasptoicklich Bilder ann dem natikon Loben, als hebliche, in antihos Gowand gekleidete Spiele der Phantasin in duftigen, körperlesen Gestalten, denen er Lobes and Witrus un verleiben wasste. Dahin gehören. Die munschliche Komödie. 1880), Meize Schwester ist nicht zu Hanse. 1855 ; Die Jungfran von Luchus, Ich habe so nicht gethan 1856), Der Taschenspieler, Das Marionetteuthenter, das retnunde Bild Aurora 1884., Die Amerotienwäscherig, Der trugrige Strand u. A. Wegen seiner Schuldon fich er 1962 noch Rom, ging 1865 noch Naspai und liese eich in Capri ziedur Er orrang sich verschiedens Medailien

Hamps, Ernst Heinr. Wilhelm, Maler, gob. 1817 in Brumon, + in Bem, lebto in der Mitte der 20or Jahre in estaor Vaterstadt als Bildnissmaler. Von ihm einige

Bilder in der dertigen Kunsthalie und viele in Privatheelta.

Mamps, Karl Friedrich, Genre and Historicamuser, gob. 13, Juli 1772 in Berlin, † 29 Dec 1646 das, war Schüler der dortigen Abademie unter Niedlich and Frisch, wurde 1816 Mitglied, 1823 Professor, 1829 Inspektor and Bibliothekar durenthen. Unter seinen Genrektidern und Interieure aus der Zeit der Reformation names wir. Die Luther Stube in Wittenberg (1821, Nationalgalarie in Berlin), Schline-Pontaine (1819), Ritterburg im Mondichein, Eine Mutter mit ihrem Sängling sitat and dom Grubbügel three Mannes in den Russen einer Burg, Johannes der Täufer (himsiche Scoot), Ries trasorade Phratin besucht mit ihren Kindora die Grahstätte fires Gatton in der Schlesskapello. Musoum in Bruslau; Er hatte den propes Roth. Adler-Orden

Hamen, Johann, Ganrymaler, gub. 21 Juni 1850 in Teltoch in Mahren, Schüler von Ed v Eugesth auf der Abademie in Wien, wu er eich niederliese Unter minon anhiretelon Genrobildern nannon wir nur Dur Boouch, Beim Uhrmacher, Zum Emplang. Der Taschenspeeler, Der Teast eines Kavalises, Der Kriegerath, Der Einstig

dor Braos, Flitterwochen a. s. w

Hancock, Charles, eagl Genre und Thiermater der Gegenwart, stellte seit 1939 mahruro Guarobildar ean, unter denon 1849 die Wahl einer Parlamentemitglieden und eine 1845 in Westminster Hall in Freske gemalte Schlincht ethr gwillink wurden. Mehrare miner ihider stach Honry Dockwith

Hancork, J., engt Bildhaver der tiegenwart, schuf henoudere troffliche weihillehe Idealfiguren, s. B. Die erste Rogung der Liebe. Miranda, Opholia, Die Jungfrünlichkeit [1664] und schuf in einem schonen Robof Christen zum Kronz geführt.

Sandri, Max, Bildmanmaler gob 1896 in Bohmon, † 1756 in Wien, Chur domin Lebensverhältnisse nichte behannt ist. Die beiden vinnigen von ihm werhandspan

Milder stad 2 manusche Midmore im Hofmpornen zu Wien.

Handworck, J. E., Goure and Landschaftsmaler gob 1934 in Kamel, † 11 Mars 1933 das, ging 1936 von der Lithographie zur Maieres über und brachte vorungsweiten Reiterbilder aber auch Geure und Landschaft. Dahin gebören Der Kurfüret von Hauma mit seinem Gefolge zweimal gemalt. Das Offinierungs der bemischen Garde da Corps. Das Geforht bei trundershoffen 4 Aug. 1978. Eine benneihe Kirmen Mondaufgung und in Kahlessechungen mehrura Ansichten von Wilhichsbilte, und von Schloss Ettz. Das Reisenwunder der hi. Einshoth für die Neusenkurche in Fulda.

Hanedors, Louwrens, bolland Landschaftemaler gob 14 and 1022 in Woodrichen (Nordbrahapt whitter von 1 Kruseman and B I Koakbook Von this im

Reichengeeum zu Ameterdam eine Lande-baft ein Konzomertand. 1469.

Hanfelingi, Franz, Lithegraph and Photograph gob 1 Mars 1804, in Bayermain (Oberbayers,, 7 18 April 1877 in München we er 1815 35 die Akademie bemehte, and dann an der frither von finn nater Sonsfolder gedeten Lithegraphie aurückhahrte. 1834 gründete er eine sehr hald en hober Brüthe gedangte utbegraphischen Austalt nud ging in demonthen Jahre nach Paris um Lomerciers lithegraphischen Verfahren konzen zu intern. 1834 erhielt er den Auftrag die verzüglichsten Bilder der Dreedroor Galerie zu lithegraphischen und führte diesen Auftrag bis 1853 in 180 grouwe Blützern aus. 1844 errichtete er auch in Kinchen ein grower Aleiser und Mars. 1846 wandte er sich zu Growen einer dieren gebildeten Brüdern Raus und Max. 1846 wandte er sich zu diesem Fach nas der viele fünster hervorgingen. 1852 gab er diemen Künzlaweig wieder auf und wandte sich zur Photographie weris er eines Weitruf erwark, viele Meinellen erhielt und die Hanptelder der alten Plankothek verwielfühligte. Das von ihm geführte Geschüft wurde von neuen Erben fortgeführt.

Hanneman, Adriaen, beliand Bildminemalor gob 1401 im Hang, ? im Juli 1671 das, Schüter von Jan v. Ravactayn und Sachahmer von Dycks, hats unter Earl I nach England und malte beer 16 Jahre lang outer Danzul Mytone Bildmine and der vernehmen Walt. Dann behrie er nach dem Hang zurück wie er Hofmniss der Priassenin Marie von Oranien und 1465 Direktor der Akademie wurdt. Unter neimen lebene und neudruckevillen Bildminen hoffelen uch das des Jan de Witt im Museum zu Betterdam 1465 I., im Hofmneum zu Witn das des von Dyck und Karle I. von "England im Museum zu Bromnachweig eine municirende Gemillerkaft und

P weibliebe Bildninne

Handbal, Ehrenreich, Medailleur geb 1676 in Stockheim, † 1741 als Müntmeister in Claustina Schuler des Medailleurs Arfwid Karlatoon, wat 1705 in brannschweigenbe Incaste arbeitete nuch für andere deutsche Pürsten und bestim sich nie einer der geschichtesten Medailleure miner Zest.

Blianno, Andr. Friedr. With, von, norwegnehor Architekturmeler, gab 15 fDer 1886 which seit 1845 and den Ansstellungen mehrere Medallion. Behangt wurden von ihm die Reider. Itte Judengamen in Frankfurt a. M. und Eine Partie aus dem

Stüdichen Dies an der Laba

Honotoan, Hector, franz, Landschaftsmaler geb 35 Mai 1023 in Durint (Mièrre † 7 April 1020, widnote such amplehet unter Glgous dem Genre ging also baid sor Landschaft über worm er sinom enterhiedenen Realizanse heldigte und die Natur in ihrer ungeschmichten Wahrhett wiedergab ihne in ihre poetischen Stimmengen rentedringen. Im Anfang der Süre Jahre hereste er Algerian malte aher dech metatens die Sarberen Gegenden des mettieren Frankreiche, z. D. Teich in Riveranie. Die Wiesen von Charency, Pfarde in den Wählere von Niveranie (1988), Die verlamene Hotte 1964. Derfieche Misseum des Lagembeurg: n. A. Er erhielt mehrere Medaillen und 1978 des Ritterhreux der Ehrenogien.

Hann, unter den Baumesstern und Ruschauern diesen Vannens funt 20 an der Zeiti.) die im 15 und zu Anfang des 16 Jahrh zu San von deutschen Kirchen und deren innerer Karrichtung und Auszehmückung thätig waren, neunen wir auf als die bedeutendeten. Hann v. Colle, der, in Mürnburg thätig, um 1530 den absruch Tanfkassel in der Marienkirche zu Salawodel, schon stark mit Remissancedetalle mit sinem kunstreschen Gitter von 1522 schof, und Mans v. Mingelsbrius, Architekt, geh in der Gegood von Bruchenl der in der 2 Hälfte des 15 Jahrh den Cher der Eilianskirche in Heilbronn, die Kirche zu Lauffen am Nockae und viel in Schwaben hante

Hausch, Anton, Landschaft-maior, gob 24 Mars 1813 in Wien, † 8 Don 1876 in Sainburg, was kneed Zeit Schüler der Akademie in Wien unter Müssemann und blidete sich mehr dur hi das Studium der Natur in den daterreichischen Hochgebirgen und in der Schweiz, weber er auch die Mehrzahl seiner in Licht und Luft treffischen Landschaften entlehnte, unter denen die meisten kinteren den grömeren verzumiehen nicht Zu den besten gehören Waldech Strab bei Hallstadt Aus dem Bregenzer Walde, Aus dem Octzthale Partie um Königsere, tregend am hönigsere mit Staffage (Hofmmeum in Wien., Motir vom Chlomore Der Brimmen in trolling Der Dachstein, Das Wetterhorn, Der Gronglechner Rigs Scheidech und viele Andere, die durch den Stich grosse Verbruitung fanden. 1973 büsste er sein Vermogen ein und zing nach Sainburg. 1989 errang er sich die geldene Medaille, 1959 den 1 Preis der Wiener Ausstellung, 1966 erhielt er den Franz Josephe-Orden, 1967 die Würde als akademischer Bath.

Hanselaere, Pieter van, Historiaansler geb 13 Juli 1766 in Gent, † 10 Mars 1868 das, Schüler der dertigen Akademie unter van Haffel, ging 1800 asch Paris, wa ar sich unter Pavid weiter bildote. Nach Erlangung des grossen Preises durch nich Hild der Opferung Abels setzte er seine Stadien in Italien fort, malte nahlreiche Effdmisse wurde Hofmage des Künigs von bengel und nach seiner Kuchkehr Professor an der Akademie in Gent. Altarheider von ihm in mehreren Kirchen Belgienn, im Hussum an Gent das Martyrium des heil Stephanus, im Museum zu Weimar eine betonde Romoria.

Hausen, Christian Friedrich, dammber Architekt, gob. 26. Febr. 1754 in Kopoulagen, † 10 Juni 1845. Schüler der dortigen Abademie unter Hanndauff, besichte Italien, warde 1780 Eitglied der Kopenhagener Abademie und Landbaumeister in Altona, wo er eine grosse Bauthatigheit entinktete. 1864 aug er nach kopenhagen, wurde Professor an der Abademie und Oberhandstehter haute 1815 das Rathe und Gori-letahaus, stellte von 1785 an das 1794 durch Brand seretörte Schioss Christiansburg wieder her das erst 1829 gehanisch vollendet wurde abenso die 1829 eingeweihte Frauenhirche. 30 Jahre lang übte er grossen Einüben auf den in Platemark 282 Geltung kommenden Banstil, gab auch ein Prachtwork über eries Banten befonts (L. Auf. 1847).

Hansen, Hans Christian, diameter Architekt, gob 30. April 1803 in Kopenhagen, † 2. Hat 1803 in Rietmag bet Wien, Schüler der Akademie seiner Vaterstadt unter Guot Fr Hetock, eerung 1878 die gold Medaille ging 1831 nach Rom, 1838 nach Neapel und von da nach Station und Orrechenland wo er mit Rose und Schaubert die Ausgrabungen und den Wiederaufban den Niko-Tempels in Athen leitete, worther diese Architekten ein Work herungsben 1830. Dort baute er auch 1837. 48 die Untversität in grischischem Stil, in Triest das Marinearsenal, in Kapushagen wo er Professor un der Akademie wurde, das Gemeindebespital, das anturkisterische Museum und in Holbak auf Seeland eine Kirche in remainschem Stil. Er war Mitglied der Akademien in Wien, Florenz, Ainsterlam und des Institute der britterben Architekten, 1867 wurd er Staturuth, 1876 Commandeur des Panebrogerdens.

Hansen, Heinrich, danscher Architekturmager geb 21 Nov 1831 in lindersleben, † 11 Juli 1890 in Kapenhagen bildete sich seit 1842 unf der Akademie als Decorations-major, herviste 1847 Deutschland und widmete sich der Architekturmalersi, für die er 1850-52 Studienreisen im westischen Europa machte. Zu seinen besten Bildern (mehrere in der Galerie im Kopenhagen) gehören Christians IV. Zimmer im Rosenberger Schloss, Der Saal der 4 Thüren im Dugunpalast zu Venedig und sie Interieur ans dem 16 Juhrh in Lübech. Auch um die Forderung des Kunsthaufwerhs in Dunemark machte er sich verdieut. Er war Mitglied und Professor der Akademie in Kopenhagen.

Hansen, Karl Christian Konstantin, dänlacher Genre und Historiusmaler,

Hansen, Karl Christian Konstantin, dinischer Genre und Hesteriannaler, geb 3 Nev 1804 in Rem als Schu des Richnessaiers Hans H. † 27 Mars 1800 in Kopeningen, besnehte die dortige Banschule wandte sich aber zur Richnessaiersi und warde Schüler von Christ Walk Erkeraberg 1835—41 lebte et in Italian, we et Richer aus dem dortigen Volksieben malte. Nach seiner Rücklichr malte er mythologische Frechen in der Universität zu Kopenhagen und Christia mit

den 19 Apratoks im Dom vo Beseichte finime übrigen bedeutenderen Bilder sind. Aagum Gastmahl 1957 Galorie in Koponhagen, Die Reichever-americag in Christiansberg (1986) and singy Altarbilder. Sett 1986 Eltglied der Akademie in Kaponhagen, wurde er spiter Professor und 1872 Vinedirector an decoulles. Auch arhabt of dis Würde eigen Elatrathe

Santen, Earl Prederth Studt, unrangischer Gegromaler, geb. 30. Jan. 1941 in Stavanger bildete sich in Kopenhagen, Dünmelderf und Paris, meite abs dem gerwegenben Volksieben Sennen, von dreite sich sinige im Nationalingssom en Stockholm Brouch is der Sounbitte und in der Nationalgalerie an Christiania Im-

lindlichen Geffingutes, befinden

Manten, Lamberton Johannen, hellfad. Hater gob 12 Aug 1000 in Amsterdam, ? 21 April 1800 toho and Schützer von Carel Ladawyh II., malte beemslere das lunger von Wednungen und Durchmebten mit einfallendem Licht 1633 wurde er

Elighed der Abndemie eriner Vaterstadt und Lebrer an derselben

Santen, Lars, disturber Stiferentaler geb 25 Juli 1919 to Rises and Bernholm. ? 10 Aug 1472 das bewirkte 2128 die Abademie in Kepenhagen und widmets nich der Bildmanmalores die er in littermark und 1841 63 in behweden mit Erfolg amelibio. You then dan Midmon den Binmonmalore Pritzech, den Diebtern Onblene bitger

und der echweiterbes Königsfamibe Bassen, Theofilus Edvard, berthmier Architekt geh 16 Juli 1913 in Kapenkagen † 17 Febr 1891 in Wien, war anfangs Schiller estens Braders II a.s. Christian II a 4 and dec 0 7 Mater h been by do dortige Ahademie und ging 1636 nach Italien and Ortecheniand we or sich ber der Wiederherstellung des Tumpele dur Niko bothetligta, die Storawarts des Bazine Siea, die englie de Kitche und die Gemeindehie bei boute. 1846 wurde er goch Wieg bergfen, wa sich den bat dem banischen Aufschwung der Lamerstadt ein weiter Feid der Thatigheit eroffunte. Ur bante in Gemeinschaft mit Fürster 1866-49 die erangebielle Kirche im bysantiqueben Stil die Synagugo im byzantinielb nauerielben Stil 1955 bit und als seinen ersten sochständigen Wiener Ban des Wassenweisen des Aristnals mit meteterhafter linerhführung des überhilten Rundbugens seles haretig entstand 1868 die trabhapelle auf dem evangetischen Friedlich und 1650 die neue Façade der nicht ausrten gesochsich orioptauschen Gemounde. Der ging er wiederum nach Athen and errichtete dort den Prachthau der Abseleine der Wissenschaften in puntalischem Marmer. Dass kauen ann den närholen Jahren in Wen der Heiers hehnf (106) G3 Dor Pulget des Erghorpoge Witholm im R massennecett. Das Hann dur Geneffie haft der Musich freinade. 1967 - 70. ju italienen ber Rengionnale. Dier Finant Apotein 1875 and for Painet Ephruso. Kin nicht minder genetrader Ban ist das Schloss Harnstein in dom von the sense ne he angewandten opgegether ben 3615. former die Büren (2017), die Abademie der bedenden hante beide in italienischen Uranissansentliund am seine gewonerigste Schöpfung das Parlamentsgebäude im klausischen Stil der gripehischen fühlbegeit mit rechten bistocherhniet. Er machte au biesen interessanten autwurf nur Wiederstellung der ansätuten benäuen in Athen. Er war Wigned der Winner Akademie. It ther dee Kineen, Krone, des Panebeng, und baye. Nahm icano etedena

Basson, Christian Belarich, Historica, and freuremaier, geb. 1793 in A tenn. 9 in Hamburg erhealt dort in Rom and a Manchen seine Ausbeidung und lebte in Hamberg 1831 50 Unter senses sohr gerühmten Radern werden genannt. Ein Engel der ein Eind emperträgt Dur Piecher, nach treethe. Christia am Delhorg Generota im Korker Due Halleinja, eine büssende Magdairena, und im Schlein Hohrnechwungun

cio Proches phine and dem Laten der Pfalografia Agree.

Hanctoon, 300s, Landschaftsmaler, gob. 19. April 1065 in Horwegon, Schiller. dur Abadence in Christiania, der Kupsterbuie in Karternbe und der Abademie in

Bitschen Er ieht in Koponhagen Die meisten seiner Landschaften eine die Umgegend ein Christiania and den Rüsten Sorwagens antnommen Hanteren, Johann Gottlich, trapromaier geb 19 Mars 1794 in Souderf bei Drunden f. 3 April 1840 in Drunden wo er Schuler der Abademie noter Rüsseler war. Er arbeitoto viol ale Zeo-boulebrer in Freuden in themsenerhaft unit settiens firhwager Paucha; and make Scopen and don pleaphingerbeben and bescribeben Loben and non-der fishalotabe. In Museum zu Leipzig von ihm lier flountagmergen (1889) Blue Scing beim Zahanest (1899 Nat Gul zu Reefin. Der Porfechalmelisher, Das Inners since forfactule for politicitude fichaldicker and risis Anders

Happel, Friedrich, Thermater gob 25 Mar 1875 in Armburg Wortfalm), § 5 Juli 1884 in Dissoldarf, Bruder von Fotur Hotucieh II., bornehte die Abademie

In l'Enselderf und malte meletens litider aus dem Loben des deuterben Wildes, namentlich des Fuchess, dessen Trothen er hüchet charakteristisch darstellte, z. B. sins mit Variationen oft wiederbolta Fuchsfamilis und ein vom Büs überfallenes Huhn,

quek statga Radiorungen dieses Inhalta

Happel, Karl, trearemater, gob 1818 in Heidstberg, warde Schitter von Gützenberger in Manahesm, war 1847-50 im Atelier von Gleyro in Paris, hildete sich 1852 57 in München auf der Akademie, lebte von 1860-47 in Amerika und nahm nach seiner Rückkehr soinen Wohnstiz in Rüncken. Seine Genrehilder befinden sich in mehreren tralerien und in Privathesitz

Mappel, Peter Belarich, Landschaftsmaler geb 26 Marz 1813 in Arneborg (Westfalen † 25 Mai 1954 in Disselderf Unter seinen Bildern nonnen wir : Sanerländische Gegend 1637 Partie aus dem Isarthale 1860) Hirschpark in Westfalen Elfellandschaft 1851; Er gründete und verwaltete den Vernin

Dinselderfer Künstier an gegensetiger Unterstützung Harburger, Edmund, Genromaler geb 4 April 1846 in Richstütt, war aufange in einem Bangeerhaft, widmete eich daan in Munchen unter Lindanselimit der Malorei und wurde einer der vortrefficheten Hauptmitarbeiter der "Fliegenden Blatter". Zu seinen humermtischen Bildern aus dem Leben der Oberhayerischen Bauern und der Münchener Berölherung gehören. Der flortharbier Spissehürger beim Bierkruge, Vornehme Gaste. Bauernprügeiet, Der Stadthorr, Die Weispeebe, Im Sorguntübl (1886). Krasekung des Barchus. 1894 schielt er den Professortitel.

flardenberg, s. Ehrenberg. Hardine, Peter, meteristed Malor, geb. 1676 in Antwerpen, † 1748, Schiller neines Bruders Samon, eines Riumonmalors, bosnehte viole Städte Rollunds und

malte leicht ausgeführte gut coloriete Blamophider

Harding, Chester, Pildminnaler geb. 1. Sept. 1797 in Conway Massachusetts), † 1. April 1966 in Boston, wurde nach manchen anderen Beschüftigungen Bildnissunlet, hilder sest 1837 sem Talent in London aus und hoss eich in Boston nieder. Unter orinen in Amerika gemalten Bildnissen ponnt man als vorrüglich das des Gumpraks Sherman und unter den in England entstandenen die des Malers Washington Albiton, des Staatemanne Daniel Webster und des John Randolph

Harding, James Duffield, engl Aquarellmaler, geh 1790 in Deptford, † 4 Pur 1863 in Barnes Surrey-bire war anfange in der Lebre bei einem Kupferstocher, wurde Zei-hensehrer, besuchte 1830 Halsen, lithographirts nuch viele Shiapen nach Busington. Wirhtiger als durch done Arbeiten wurde er durch seine Schrifton. "Skiggen and der Heimath und aus der Fremde" "1636 , "Der Park und der Wald" (1842., Answahl maleriocher Gagenden' (1863., "Kunstlectionen" n. A. Bine Zeit

long uidmote er nich auch der Orlmalerei

Sardorff, Gordt, Biblios and Ibstorioumaier, geb 21 Mai 1769 im ang Alton Lande an der Ribe + 1864 in Hamburg Schüller von Joh Anton Truckbotn in Hamburg and sect 1786 you Culonials via in Dysoden. 1796 behate or much Hamburg suruch. Sotto Haupthilder eind. Kasa nach dem Brudermorde lite Altarbilder for Krenngung und der Kasetzung des Abendmahle in der Kunethalle zu Hamburg von fim das Bildniss des "shuidirchtors (carlitt. Er radierte auch einige Blätter nach Füger, W. Thechbein and Paul Potter

Mardorff, Herm. Budolf, Marinomaler, geb # Macu 1816 in Hamburg Solm and Subtor des Vorigen markte aptiter Studiouremen in Hulland, England and Schottland and tiese sich in seiner Interstadt moder, we er wirkungsvolle, correcte Marinebilder mit intereseanter Staffage malte. Ein solches ist unter seinen 5 Bildern in der Kunsthalle zu Hamburg Die Kaplessen den dannehen Linjenschiffen Christian VIIIam 5 April 1949 bet Echernforde (1950) ferner Seesing der Deutschen über die Düzen (1054). Rhede auf der Insel Wight. Das Raumhaus im Hamburger Hafen, Schottische Küste hriegischiffe in der Nordsen Stürmische Son bei den Orkney Inseln

Mardwick, Philip, engl Architekt, geb 15 Juni 1792 in Marylebone ? 20 Dec. 1970 in London. Sohn und Schüler des Thomas II und seit 1906 Schüler der Abadomic beresets von 1815. 18 den Kontinent, und haute nach estner Rückhehr die gressen Magagine und das Dochhaus für die Katharinen Dochgesellschaft den Babubof to Birmingham, die Halle der Goldschmiedeinnung to italionischem Stil und im Tudoretil die herrische Halle von Lincolne Inn. die nein Sohn vollendete seinem Plan wurde die neue kathonische Kirche in Limerich orrichtet. Beit 1841 war er Mitglied der Abademie in Lendon, sernog sich die guldene Mednille des Institute

der beitliechen Architekten und 1066 die Medeille 2. II. in Paris.

Hardwick, Thomas, engl. Architekt, gob. 1757 in New-Brantford (Middientx), † 15 Jun. 1879 das., Schüler von William Chambars und der Akademie in London, besichte 1776 den Continent und lebte einige Zeit in Bom, stellte nach neiner Rückhohr mehrere urchitektonische Entwürfe aus, baute von 1790 an die Marienkirche in Wanstond, 1795 unch luige Jones Plan die abgebraggie Paulakirche, Covent-Garden, und die neue Kirche klassischen Stiln in Marylebone.

Hardy, Bernhard Kaspar, Emiliaaler und Wachsbomirer, geb. 22 Aug. 1736 in Köln, † 17. Marz 1919 das "Autodidakt, widmete nich unfangs der Emaltmalerei, aber auch schou in früher Jugund dem Wachsbomiren kleiner landschaftlicher und architektonischer Arbeiten und dem Bosstren halber Piguren in Wachs, z. B. die Jahremeiten, die 5 Sinne die 4 Lebensalter u. s. w. Ilr soll auch Gelbilder und

Worke in vergoldeter Bronze gefortigt habon

Hardy, Carel, Stillichenmoler, geb in Valencismes, † vor 1656 im Hang, we er 1651 in die Malergiide trat. Von ihm im Museum zu Braunechweig ein Bild.

Tedtes Geffigel

Hardy, Frederich Daniel, angl Genremaier, geb 1836 in Windsor, stolite seit 1851 kleine, treffich gemalte gemüthliche Seugen aus dem hämlichen Leben aus, die ihn sehr populär machtan, n. B. Das Innere einer Kirche 1856., Der fremde Gast (1859), Das darchischerte Duch (1868), Das Mittageschisfehen, Die drehende Ueberschwemmung (1866), Nouigkeiten aus der France, Die Testamentsverlesung und viele Andere

Hardy, Heywood, engl Thiermaler der Gegenwart, malte namentlich wilde Thiere roll Kraft und Charakter, aber im Celerit nicht immer glücklich, a. B. Lewe und Geier, Kampf zweier Löwen, Heeresbegleiter Geier), Die Thiere der Arche.

Hardy, Léopoid Amédée, françouscher Architekt geb # Mara 1829 in Paris, † 6. Sept 1894 in Châtillon our Louig "Louret. Schüler von Nicollo und der Rosio des beson arts. War in der Folge Architekt der kamerlichen Commission, Obstarchitekt der Weltsmetellung 1847 deugl 1878 und Inspekter der Civilbauten. Er haute ferner die Kirche zu Cunnuit Maine et Leire), die Kirche des Rosenkrunzen un Laurées etc. Ritter der Ehrenlegion 1867, Offizier 1878

Hargitt, Edward, engl Aquarellmaler, geb 1635 in Edinburg, Schüler der dertigen Zeichenschule und 2 Jahre Schüler von Max Cultoch, wurde in Louden Hitglied der Greetlichaft der Aquarelinten Unter seinen Bildern von trefficher Zeichnung und krüftigem Colorit nennen wir Rothwild, Des Hechländern Helmath, Partie von der Jusel Wight, Schottischer Schaftert, Die beiden Ochsentrolber u. A.

Hari, Johannes, bolland Maler, gob 21 Oct 1772 im Hang, † 7 Oct 1849 das., Schüler von Terunter, erhielt bereite im 22 Lebempahr die geldene Medaille der Hanger Abademie, malte eine grosse Zahl von Ridninsen in Oct, Pastell und Wasserfurbe, nuch Gesellschaftsettliche, wurde 1835 Mitglied der Akademie in Amsterdam. Im dortigen Reichsmussum von ihm Dan Biesnak in Molodetschun (Genv. Minsk.) in der Nacht vom R. auf 4. Dec. 1812.

der Nacht vom 8 auf 4 Dec 1812

Harlamoff, Alexia, ruse Bildans- und Genremaler, geb 1849 in Saratow, bildete sich auf der Akademie in St. Petersburg und unter Bonnat in Paris, iebte dann in Helland, Beigien und Deutschland, und malte nur Bildanses, deren Achalichkeit mehr gerühmt wird, ale der getetige Ausdruck und die Parke Soicke eind a B. Der Dichter Turgwajew, Der Journalist Viardot und densen Gattin die Sängerin Viardot-Garcia, Der Kalser Alexander u. A. Mitglied der St. Petersburger Akademie.

Harlem, s. Haarlem.

Harlow, George Henry, angl Bildmanmaler, geb 10 Juni 1767 in Lendon, † 4 Febr 1819 das, Schüller von de Curt, Drummond und Luwronce, lebte 1818 in Italien und malte in England von Schauspielern und bedeutenden Molern sehr gerühmte Bildalme, unter denen viele durch den Stich bekannt wurden. Unter seinen historierben Worken ist nur zu neunen das theatralische Bild des Verhöre der Königin Katharina

Harms, Johann Oswald, Landschafte und Architekturmeler, geb um 1647 in Hamburg † 1708 das., Schüler von Ellerbrock, lebte itagere Zeit in Rom, we er Salvator Ross, aschahnte. Später malte er in Drasden Thonterdocorationen. Von ihm im Museum zu Schwerin eine Winterlandschaft zum dem Jahre 1676. Er

sudjurte auch a Bifitter rimischer Ruisen

Harnisch, Albert, amerikan Bildhauer der Gegenwart, geb in Philadelphia, beruchte die dortige Akademie unter Joseph & Builly, lebte 5 Jahre in Rom, und bebrte dann in seine Heinath zurück. Seine meisten Worke sind originell

aufgefasste Idenlyshilde, z. B. Liebe in der Untiktigheit, Wandernde Psyche, Der kleine Jager u. A., aber such ein grosses Reiterdouktsol des Georrals Lee in Richmend.

Marsisch, Johann Baptist, Medailleur geb 1778, † 24. April 1826 in Wiss als Direkter der Gravesrechule an der Akademie, Hefkammermedsilleur und Obst-münagraveur. Von ihm nahlruche Medailleu von 1810 -25 auf die Vermählung des Kniere Napoleon, die Anwessphatt des Knieres von Russland und des Künigs von Württemberg in Wien, auf die Krichtung des polytechnischen Institute, die Rüchkehr des Knieres Franz, auf dessen Vermählung u. A

Haro, Juan de, span Maier der t. Hälfte des 17 Jahrh., der sich in Madrid durch gurühmte Historienhilder einen Namen machte. Für sein Hauptwork hült man den beil Thomas v. Villantieva in einer Kirrbe zu Madrigal bei Avilat

Harper, Adolf Friedrich, Maler geb. 17 Oct 1728 in Berlin, † 1806. Subn and Schüler des Jahann H. bereiste a Jahre lang Frankreich und Italien und bildete sich besonders in Rom unter Richard Wilson and 1756 trat er in Würtsembergische Dieuste, wurde 1759 Hofmaler in Stuttgart und desseite die Schlöuser des Hernogs Karl Kugen mit Theoretischen, Landschaften, Arabeiken u. dgl. Für eines seiner besten Rifder gilt des Sommertheater in Villa Hadama zu Rom (1700). Er war von 1761 94 Lehrer an der Kurtzukademie in Stuttgart und Galeriedtechter.

Harper, Johann, schwod Haler, gob. 1606 in Stockholm, † 4 Dec. 1746 in Putniam, Schüler von Martin Mytone und Duvid Craft, arbeitete seit 1700 in Lüberk susummen mit Ismael Manga, ham 1712 nach Berlin, wurde 1716 Hoffund Cabmetsmaler Friedriche I, malte viele Miniaturbildnisse und nachber unter Priedrich d tir in Gemeinschaft mit Passe Deckarmalereiten im Schloss gu

Charlettenburg and in Sameouri

Harpigules, Henri, frans Landschaftsmaler, geb. 28 Juli 1819 in Valenciennes, Schüler von Achard in Puris, besuchte Ration und markte sein glücklichen Debitt mit dem Bilde Wald am Ufer des Altier Spüter felgten Abend in der Campagus, Das Thal der Aumance Lier Sant du leup (Metir vom Allier) 'alle drut im Lausenbeurg), Das kleine Lierf Choteley, Das Colesseum in Rom. Er widmete sich auch der Aquarellussieres, brachte es hierin an bedeutenden Leistungen in der Landschaft, radiorie auch einige landschaftliche Hillitter. Er erhielt mehrere Hednillen und wurde

1675 Ritter der Ehreniegien

Barrach, Perdinand, Graf von, Maler der Landeshaft und des historischen Conres, gob 27 Febr 1832 in Romochan (Rog Bos. Oppoint, ging in Berlin von den gelehrten Studien zur Kunet über, begab eich auch Weimar und bildete eich 10 Jahre lang unter Katchrouth, Ramburg and Pauwels on sinon treffichen Coloristen. In seinen Bildern und gewöhnlich die Landerhaft und die Pigneen den historischen Genres von gleicher Bedeutung. Iuhln gehören aus seiner ersten Zelt his etwa 1870. Heisrich der Vagelsteller, Kaiser Max auf der Martinewand Schottische Pischerfamilie, Christus wird ron Phatus dem Volke geneigt (1968), Gefangunnahme Luthers in Thuringerwalds Museum in Breslaus. Elec aweits Periods seiner Thatigheit beginnt mit dem dentsch franzönischen Kriege, an welchem er Theil nahm. Die Prürhte diesen Feidunges waren. Vergeerhebener Posten am Mont Valérien, in den Weinbergen von Wörth (1872). Der Brief Napoleens an König Wilhelm nach der Schlacht bei Sedan, Molthe vor Parie. 1976. Dann folgten aus dem dritten Kreise seiner Staffe sinige Bilder romanterben und bebischen Juhalts. Das Opfer Abrahams, Die Vorkündigung an die Hirten, Die Verleuguung des Petrus und Die Verenchung Christi, Abgrettiret Nat-Gal in Bortin , Die Beimkehr von Jerusalem 1887 und Bildness des Ministers Varabüler. Er lebt in Berlin als Mitglied der Akademie seit. 1873 and hat den promoterhen Kroneporden 3. Kl., sewie den sücheischen Pulkenorden 1. Kl.

Harror, Hugo Paul, Architektur und Landschaftsmaler, geh. 6 Febr 1636 in Eberweiden Schlessen, 7 10 Der 1676 in Rem, wandte sich von der Architektur unr Malerei, die er ohne Lehrer erlerate. Desse ging er nach Kürnberg, malte hier seine ersten Osibilder und nach München, wo er sich unter Piloty noch weiter hildete Epiter ging er noch nach Italien, arbeitete anch auf der Akademie in Dissocidati unter Gewald Achenbach. Er malte geiegentlich anch keine Geurehelder aber seine Hauptstärke hentand in der Darstellung architektonischer und landschaftlicher Motive, was sich namentlich in der 1877 in Berlin veranstalteten Amstellung seines Nachlieben aufge. Unter seinen Bildern nind zu neuem. Das Städichen Atran) bei Annals (1870), Besen di Papa. 1876), Theater des Marcelline in Rom (1876, Kgt. Gal.

in Borlin), Der Bogen der Octavis in Rom, Blick auf den Ventr, Tetre del Grace

bel Neapel und eine grasse Ansahl landschaftlicker Studies.

Harriet, Fulgiren Jean, franz Maler der 10 Jahrh, geb im Paria, † 1906 in Rom, Schüler von David, machte sich namentlich durch folgende Bilder bekannt i Der auf dem Schlachtfeld starbende Bruten, Kampf der Horatier und Curiation, Andrecius mit dem Lewen 1808 ging er nach Rom, we sein lotates Bild Horatius Cocine auf dem Pons Sublicius war

Harrison, Thomas, engl. Architekt, gub. 1744 in Richmond (Yorkshire), † 29 Mars 1929 in Chester, machte seine Studien in Rom, we er einen Plan sur Verschünerung des Platese von Sta. Maria del popule entwarf und Mitglied der Akademie von S. Luca warde. Nach einigen Reisen in Italien und Prankreich kehrte er 1776 mitüch, etellte anfange Bilder in der Akademie nas, bante die erute Zughrücke in England über den Lune in Lancashire, resiaurirte die alte Burg in Lancaster, haute eine Brücke über den Den mit einer Bogenweite von 60 m., entwarf in Liverpool die Plane sum Athensem, zum Nicolasthurm und zum Thouter und 1860 gar Bürse in Manchester, bante auch mehrere Wohnhäuser in Schottland.

Harsdorff, Caspar Frederik, danischer Architekt, geb. 20 Mei 1736 in Kopenhagen, † 24 Mei 1799, anfange Schüler der alten, seit 1734 der nouen Akademie, ging 1757 nich Paris, wo er eich unter Bloudel, Poyre und Soufflet weiter hildete, und 1762 nich Rom, wo er die autike Baukmest studirte. 1764 hehrte er zurück, wurde 1765 Mitglied der Akademie und Hefbaumeister. Von ihm eine Grabkipelle für den Grafen Meltka (1766—69), die Herculusiege im Garten von Konnberg (1772., der I'mben eines Behlennfügels und der Theaters, eine Grabkapelle im Dem zu Rosskilde und zahlreiche Privathünser. 1766 wurde er Professor, 1772—40 Direktor.

dor Akademia.

Hart, James Mac Dougal, Landschaftsmaler, gob 10 Mai 1830 in Kilmarnouk (Schottland), Bruder des William H., mit dem er mehrere Jahre als Wagenischtres in Albany (New York) arbeitete. 1861 ging er nach Düsselderf und erlerete unter fichirmer des Landschaftsmaleres, lebte wieder 4 Jahre in Albany und nahm 1866 suinen Wohnsitz in New York, wo er 1869 Mitglied der Akademie wurde und truffische, in der Beleuchtung meisterhafte Landschaften mit Viehstaffage malte. Dahin gehören i Das heimkehrende Vieh, Mendanfgang im Adsrondsch-Gebirge, Ein Wald im Herbst, Semstagnschmittag in Berkshira, Die friedliche Heimath (1873), Ein kühler Tag auf der Landstrasse (1874), Drobendes Unwetter, Indianischer Sommer, Ein nebeliger Mergen u. A.

Mari, Joel T., amerikan. Bildhauer, geb. 1810 in Clarks County, war aufungubit einem Steinhauer in Lexington in der Lehre und ging 1848 nach Plerenz, wo er eine Statue des Staatsmannes Henry Clay für Louisville (Marmer) und für Kew-Orleans Bronze) =: buf, nomerdem noch mehrere Statuen und Idealgebilda, g. B. Die Mildthäugkeit, Angellon, Der Triumph des Weibes, Venns und Amer u. s. w.

fiphter lobte or in Kontucky

Hart, Laurent Joseph, Medailleur, geb 1810 in Antwerpen, † 10. Jan. 1880. in Brümel, machin seine ersten Studien auf der Akademie seiner Votarstudt, kum dann auf die Münze in Brüssel, wurde Schüler eines Stempelschneiders in Utrecht und der Medailleure Voyrat und Adolf Jouveuslim Brümel. Man abhit 19 Hauptmedaillen von ihm, die von estner greesen Geschichlichkeit sengen. Er war

Mitglied von verschiedenen Akademien.

Hart, Solomon Alexander, engl Maler des historischen Geures und der Architektur, geb im April 1808 in Plymouth, † 11 Juni 1801 in London. Wo er 1828 als Schüler in die Akademie trut, mit Ministurbeldnissen begann aber beid sur Onimalorei überging. Zu erinen historischen Geureinlidern anziehenden Inhalts gehören. Innk v. York in dem Tharm von Front de Boeuf. 1830., Wolsey und Buchingham (1834), Richard Löwenhern und der Sultan Saladin (1835)., Thomas Moras empfängt den Segun esines Vatere, Hannah die Mutter Samuels. 1841 und 42 bereinte er Italien, wo se sich mehr zur Architekturmalerei wandte, a. H. Dan Refectorium von Ognisstatt in Florenz, Das Innere des Deuts in Modenn und das des Deuts zu Piet, Das Innere einer jüdischen Synagoge. Nat-Gal. in London. 1840 wurde er Mitglied, 1864 Professer und 1865 Bibliothekar der Akademie in London.

Hart, William, engl Landschaftsmaler in Ool and Aquarell, geb \$1. Mars 1839 in Paisley (Schottland., ham, wie sein Bruder James e d., 1831 nach Albany, we er obenfalls in eiger Wagenfahrik arbeitete, his er eich zur Malerei wenden konnte, Studionreisen machte und 1858 seinen Wohnsitz in New-York nahm, we er hauptnächlich Aquarelle malte und 1000 Mitglied der Akademie wurde. Von 1970—73 war er Prüsident der Qualischaft für Aquarefinaleret. Seine Landschaften gebon den Charakter dur Gegenden Nordamerikan treffend wieder. Dahin gehören. Rückkohe ein der Mühle, Prinden und Reichthum. Herbet in den Wäldern von Maiso. 1967. Dümmerung am.

Buch, Regester im Herbet and mehrere Landerbaften mit Viebstaffage

Bartel, August, Architekt gob 26 Febr 1844 in Kötn † 18 Febr 1860 in Strassburg Schitter von Rasch der if in Köln und von A. Lange, der ihn in das Studium des gothischen Stile einstihrte. Zunschut arbeitete er in der Werkstatt des Kölner Dambanes unter Franz Schmitte baute dann die exangelische Kerche in Krufeid die Christuskirche in Bochum 1881 des Hanptgebände der Gewerbinsmitellung in Halle liese sieh in Leipzig nieder und verhand sich bei mehreren Concurranson mit Beune Schmitz und Nechelmann 1869 wurde er als Baumeister um Münster nach Strassburg berufen, starh aber baid nachher. Er gub bernie "Architektonische Pointlades Mittelnisers" 1866, und mit Nechelmann "Answahl berverungender Kotwürfe"

des Mittelakters" 1905, und mit Neckelmann "Answahl hervorragender Kotwurfes"
Hartinger, Anton., Blumenmaler geh 13 Juli 1905 in Wien Nebbier der
dortigen Absérnée malte für den Ersberung Anton eine greine Riche von Pflansetafele, zahlreiche Blumen und Frucktstürke in Ooi, wurde 1934 Coursetor der
abademischen Blumenmalerschule und beginn 1942 die Bernüsgube seinen greinten
Blumenwerken "Paradisun Vindohmenme" dus in referriten Tafrin erschien 1937—30
stand er mit der artistischen Anstalt von Zamarski und Pittimersch in Verhadung
und gründete 1959 eine vigune artistisch lithegraphische Anstalt die Werke über
Puroteulturpflanzen Pilpe Giftpflanzen und nahlreiche Lande haften berausgab

Hartmann, Haumeister der Gegenwart geh in Diehlich Lanemburg vortagririn die Klosterhische St. Willibrord in Rehternach, baute die Liebfrausskirche in Lanemburg und als Vertreter des gethochen Stale vererhiedens anders Kirchen.

Behitterer und Villen des Lazemburger Landen

Sortmann, Christian Ferdinand, Rictoriesmaler, gab. 14. Juli 1774 in Statigart, † 6 Juni 1843 in Dreview ging von Stadium der Medicin zur Majarei über wurde Schiller von Hutsch in Statigart und ging 1794 unch Rom, wo se Pround von Curstons wurde 1861 liese er sich in Dreview meder we er 1846 Professor und 1873 Direktor der Akademie wurde 1830–25 lehte er wieder in Italien und machte 1878 sine dettie Resso unch Rom. Seine Humpbilder eine nach der Reihenfolge ihrer Entstehung Kros und Anteron (1868, 186 8 Marien am Grabe Christi 1807 Sectors Abschied 1812 besein im Schless zu Dessan Manh den Spies Bussens in Lougag Der Tod entreinst einer schlafenden Mutter ihre Kinder Museum in Statigart Schlomy sach Geothe ebendaselbet Christia mit den beiden Jüngern in Smenne Ausseng und Flacht der Bewohner von Niebbe und Solbetbildens Museum in Procine. Ausserdem nehrere tredliche Biblinisse

Hartmann, Hant, Landschafts and Architekturmaler geh 1945 in Berlin, we or senses Wohasite nakes. Von ihm wurden behannt die Bilder liei St. Argulius in Branderg Strasse in Sterging Tirel Museum in Altenburg, Marktpinta in Brannichweig ebondas. Pianan 6 hebe in Verena, Im Bischofspalant on Albengo and der Riviers und mehrere Anschten une Albengo.

Martmann, Johann Daniel Wilhelm, Major, 30h 1793 in St. Gallon, † 1003 dne, malte verzüglich Wappen in Gotache, Vagel und lessitten und gab eine fommlung

Cunrhyben in coloristen Lithographica herons

Martmann, Johann Jahob, Muler geb 1000 in Kuttenberg, † 1730, geschichter Nachabner des Jan Brueghel und des Auton Miron Ven ihm im Hefmussum 20 Wice die 4 Demoste in 4 kanderhaftlichen Bildern

Bartmann, Johann Joseph, Landschaftemaler gob 1758 in Mannheim, † 0 Don. 1880 an Cottons in der Schweiz. Schüler von Franz Kabell, machte mit 1776. Raturstudien in der Schweiz and stellte namentlich die Umgebungen des Mieler Sons

mit der Putermasel in Aquarollen und in Osibideen dar

Hartmann, Ludwig, Landerhafts and Theoretier gob 15 Oct. 1836 in Münthen. Schüler der dortigen Akademie und in der Landerhaft und Thiormalisen Schüler von Wagner Detues einter dem er sich mit greusen Erfolg bildete Seine Landerhaften sind bührch gruppert und von krüftiger Farbe am besten die Schüßenst Ackerpferde Inden gehoren. Der Schüßung auf dem Inn 1863. Pierdetznaupert, Kartesleiernte 1867. Gespann 1870. Rube auf dem Fulde 1872: Vorspanneforde un einem Hügel 1873, Seine vor dem Wirthshaue Achalichen Indalte mad einige von ihm radiorie Blütter. Er etrung sich 1869 die geld. Ehrenmednille, 1872 die Bedaille in Wien.

Hartmann, Hatthine Christoph, Georemaler, gob. 2793, † 2020, Schiller von Puras in Muraberg, malte mit Verliebe komieche Judoneceana, die grossentheile in

Privathesta kamen, hat auch einige Rittler gut radiert Hartmannus, Bildhaner lebte am Eade das 12 Jahrh in Goslar, bekannt durch die am Schaft und Kapital reich verzierte Saule in der Vorhalle des dortigen

Ditte mit der Inschrift. Hartmannen statuam fecit basteque figurum

Hartung, Heinrich, Landschuftemaler, gob. 27. Juni 1951 in Kobious, lobt in Disselderf Von this worden genannt mehrere Prühlingstandschaften, Rifel-, Rheinund Abondlanderhaften

Martung, Johann, Bildhaner des 19 Jahrh., geb to Kohlens, Schüller von Rude. In Paris, what case States des gehörsten Singfried, eine heitere Gruppe der Ver-millung der Mosel mit dem Rhein (1850, Marmors, Philisktet auf Lemnes, Napoleon auf St. Helens 1858

Bartwich, Hermann, Landschaftsmaler, geb # Juli 1453 in New York, Schüler der Abadomio in Müschen mater Dies und Löffts, liese eich dert nieder Solme Raupthilder and Am Sudiard Unter des Olives, Oriober fdyllo Saumwag am Munte

Baldo Auf der Wanderung, Der Rittternammler, Lug ine Land u. a. w.

Hartsor, Karl Fordinand, Bildhauer geh 22 Juni 1838 in Celle Schiller den Bild-hauere Hurtung in Hansover, dann Schiller der Ahndomer in Dreeden unter Huhmel, labte van 1888-40 in München und vollendete 1842 47 seine Auchidung in Dresiden. 1866 und 1869 verweilte et in Italian und hoes sich in Berlin nieder. Seine kleineren Bildwerke wie some grosseren Messamentantainen sind von grounden Roulismus und trofflicker Ausführung. Hasptworke von ihm sind Amor mit der Satyrmasko (1871 im Bootz des Doutschon Kaisers., die Bronzestatus Marschners in Hannever, die geset und charaktervolle Marmeretaun Theore in Colle die Brosnestause Spohre in Kassel, und das Denkinst Bernwards in Hildesheim. 1833. obonie im allegorischen Puch ein Siegeselenkmal in Glerwitz Schlemen, und das Relief der Einete über der Thür zu den Skulptur und Gemüldzeilen der Nationalgalerie in Berhn. Von Dreiden orhipit or die gold Medaille

Hartzocker, Theodor, holland Maler, geb. 1696 in Utrocht, † um 1760, Schiller to Balostra in Venedig, hildete sich anchher in Rom und kahrte 1790 in sein

Vatariand aurück. Some sohr gerühmten Bilder eind auserst miten

Harveng, Earl Friedrich, Haier des landschaftlichen George, geb. 1839 zu. Frnahfurt a. H., † 1874 das., Schüler des dortigen Städesschen lantitute unter Ed Stetule and Jakob Becker and 1854 von Trhirmer in Karloraho. Er machte aftere Studienteisen in den Schwarzwald, noch Tirol. der Schweiz und Sitt frankreich, malte aber mit Verliebe den Schwarzwald und decesa Bewehner. Hauptbilder von ihm sind. Haldegrund im Schwarzwald, Schwarzwalder Schulpugund bui aufgiebondem Gowitter, Schwarzwälder Louis gieben zur Kirmes, St. Peter im Vilindathal in Tirol.

Harrey, Sir George, eagl Genromaler geb 1864 in St Minian (Pifeshire), † 22. Jan. 1876 in Edinburg, trat 1884 in die dortige Trustees-Academy wurde 1830 Mitglied and 1864 Principal der schottischen Abademie. Zu seinem bruten Bildern, die eine genone Beobachtung der Charaktere, ansprechende Composition und warmen Colorit neigen, gehören. Die Durfschule 1nist. Dine reste Lesen der Ribel, Din Consultation. 1838. The Product des Covenanters. 1830. Die Schlacht bei Francing (1836 Der Dorfichulmeister 1827 | Rin Begrübniss in den Hirthlanden 1844 Das Spiel auf dem Rice. John Bunyan und min blieder Kind, Shakespeare der Wildsteberei angaklagt (1972 In den letgten 16 Jahren seines Lebens malte er auch Landschaften von der Westküste Schottlands unde wurde er Ritglied, test Prässfent der exhettischen Akademie

Harvey, William, Illustrator and Heisschnesder, gob 13. Juli 1796 in Newcastia 80 Tyne, † 12 Jan 1866 au Prospect Lodge bei Richmond, Schüler von Bowich und sait 1817 von Hayden in London Some broten Bietter sind die in Lance

"Arabian nighte" und in Kuighte "Pieteria: chakespeare".

Barie, Loopold, belgischer Bildhauer der Gegenwart, geb in Britaini, machte nich durch eine Reihe trefflicher Genrefiguren in Thou bekannt, die mit viel Humar und orbarfer Boobachtung der Charaktere ausgeführt aud, s. B. Falstaff und Dorothun, Dur Bourgoois gentilbomme, Tartuffe, Marboth, Ermaurung an Italien, L'école des filmmer u. A.

Barch, Early Landschaftsmaler, geb S. Nov. 1855 in Wien, Schüler der dortigen Ahadomie. Von ihm in der Kunsthalle zu Harnburg eine Schweizer Gebirgskandschaft mit der Jungfran, im anterhieterischen Messem en Wien Der Entweinsberg in der Adnishneger Grotte, Smeragtgrabes im Esharbthale a A., anisardem rea film Halls Landschaften and Theil Steisemark Krain. Oberingars and Oberitalism

fines, Konrud Wilhelm, Architekt gob 2 Det 1010 in Kiebeck Schiller dur polytechnischen Schute in Hammerer später Schüler von leuben in München, gildete sich noch durch Umen in Raisen Prankreich, Deutschland und den Siederlandon pa ocasio sifragion k origanisfor den mettolalisminista kieg, onwels des romanismism, wis des gotinerhes. Landefiet restaurerte er die romanischen (exclehard), und Richardishirrhen in Rudesheim die Limiterhie de n Locum Lebergungsstil und die aphlionthische Nikaraskerche in Effectung. Some übergen Hauptbanton sind in Hannsver-den Provinzialminnum im Amedbagunstei. 1854-24. die gethie be Christialische, in Mildorlous die Paçude des Gymannum Andreanum, und 201 Allem als een bedeutendeten, grantvetistes Work das von ihm begonnene von Opples vollendete Schiose Market-lang sanes der schönsten Cividaatan guthischen Stille. Später sustaarstie er aarh das spätgethierbe Rothhaus is Hannever. Er gab berner. Zee beneges nosgeführter Kirchen, Schuigebände und Privatheuten. 1975. 16. "Die terkher in der Schlienkurde m Questinburg. 1977 met von Quast, und redigirte die "Bandenkunder Siederunchung." Er jut Professor am Haanoverschen Polytechnikum. Metglied verschiedener Abadomisti, Bitter dus thus/superfene and hat die Bedgille für Annet und Wissenschaft.

Hanology, Franc, beignszher Maser, geb. 10 Aug. 1904 in Brünne. Schüler bun Navas. Top they in Residenticions an Ameterdam etc filed der Ecther von Abserving. Hancition, Boury James, amerikan Budhaner der tergenwart, gub in Finladelplain. firmte un aqueranque ben l'Argerbriege in der Armen der Nordstanten, bildete sieh dann in Italies and here such 100, in flow moder. Von ibin die treuppen. Dan eing egiche Amerika, Amerika behrkant essas gefallenen Helden, und miss Status der Lucrotts.

Mazoftine, William Blandey, amerikan Maior dertiogenwart, geb in Philadelphia, bilitate such in somme Cancretadt and in Differentiary and, labor visits Jahre in Born und Venedig und worde 1861 Bitgited der Akademie in New-York. Inc metetan nitmer Buder entlichnte er son Italien, n.B. Buinen einer remirchen Theaters auf

fligilion, Partie aus Capri u. A.

Hatomann, Wilholm, Genremaler, gob 16 Supt 1800 in Mühlberg a. 4 Elle, studiete van 1800 7x auf der Abadomie in Berlin, seit 1875 meter Gunsow in Weimer my 1879 such Muches and 1880 nash Gutach im Schwarzwald. Soing Inninchaftlieben Mider basenders abehouseher und erhwähteriner Semen, und vall muthle-ben Humore and conserv Farbournerho a N Aberhood mash day Hosbatti, ligs Kirmes in Thuringen Knostier and Knostfrande Scheilenmarkt, Illustrationen an Anerbuche "Lore" und zu Thooder Ptorme "Immegene"

Basennoor, Earl ton, Architeks geb 30 Juli 1835 in Wien, f 4 Jan. 1894 damibet, apfangs Schüler des Collegium varolinum in Bennnichweig, heitzelbt 1860–88. die Abademie somer Laterstadt, bildete sich unter ban der Kull und Biernrünburg, intereste Oberstabou. Paris. London. due etidiche Frankreich. Italian, die Niedertande and England. Det der vogenerens für das Wisson Openham und für des Facults dus Dome us Fierwas orbielt or espec Press hewahrte sich in Wise als gemaler Archetekt in greeneren Bönerra und Vilsen in den besein gremartigen Anlagen dar much evines and firm pers. Pippen anignetibring Hotopasson, 1977, 66, 105 edukton. Renaissancestil und in dem ebenfalts nach dem Plage Buder errichteten Herbergethinker dus im Mechrynausanprestu ein in der Anlage originalier in den Hotiven peravoller Monamontalban est. He entwarf auch des Pikas für den fing eiger nough Hofteneg 1806 wards or Mitglied der Abadomie in Wien spator der Abadomie in Bertin and 1808 Chreenestgied des factifate der best Architekten in London

Hatenelever, Johann Peter, toursmaler gob 10 Mar 1810 to Remetald, ? 16 Dur. 1863 in Ditoroiderf. wurde bier auf dur Abademie Schüler sin Sichadow, war aber apfange Bisforenmaler in susper Vatorstoft hebrie dann nach Ditmoldere startlick, we so such mix greeness Olik & dem hamoetstrecken tengre widmete, abor myr Aushtiftung to for Torbaik von 1820. 42 in München lebte. 1843 wurde er Mitglied der Abademie in Berbn und erwark nich die gold Medgalle in lirtuent. Unter minim humaristischen, drustischen Dierstet ungen, des kiesnetädtischen Mürgeriebens, wurden simirlet bekant I'm erbundlonde Ehrpunt. 1848. Sone Pinnhothek in München. und north terbe Hieronames John in Fannien 1860 dazulbet in der Nationalgaloris an Berlin Die Rheinweispreise und Das Leise-abiget, bische 1948, forum Dur Ritter und eem Lobbilon. Jobs ais Student hombolicund (1827), Die Zeitungeleise 1942), John ais Schulmeister (1846, Gaisete Bavene in Decka , Die Berhar im Weigkeller (1874.,

John Im Enamen vor einem greenen Collegium. 1851), John als Nachtwächter (1862, dious 3 obenfalls describet), Arbeiter und Stadtrath (1646), Die Theegesellschaft (1666), Dur orsto Schulhespeh (1867 - das ornotoro Riid der Spielbanh, nurh mohrern Riidnisse

and Zeichouagen kumeristischen Inkalts.

Hansupflug, Karl Goorg Adolf, Architekturmaker geb 23 Supt. 1802 in Darlin, † 15 April 1855 in Halberstadt, warde noch kummetveller Jagondzeit Decorationsmalor has Graptus in Bortin, bosuchte auch die Akademie, historie sieh abor mohr durch sich seibst. Auf eitig erstes bedeutendes Reid, eine gethische Eathedraio des 15 Jahrt. (1823 felgtes die 16 der Nationalgalorie bufladliches. Dem In Erfort. 1827. und 3 sen dem Dum in Haiberstadt. 1832 und 33 entstanden T Anatchton vom Dom in Köln, suit 1837 mohrere Krennginge Kluster und Hurg ruinen un der Kunsthalle zu Brumen eine Surgrune im Winter 1842 aus Walkenrin?, Heistarback and viole Andrea Sert 1826 wohnte or in Halberstadt

Marco, Julius, Stablotocher e 1844 im Irreins. Schiller von Fanden in Landin. Von then die Bilitter. Das Kastell von Portici nach E4 Agricola, 8 architektonische

Midur nach Bormann und ein Soosterm nach R Gütka

Hasselgren, Gustav Brich, schwedischer Rietersonnaier, geb in Stockhalm, † 1827 dae, beseichte die dortige Akademie und die in Drunten, van wo er 1800 gach Stockholm surtickhehrte und Nitglied der dortigen Akadomie wurde. Er nahm din Stoffe on some Boders versageween and der Geschichte seines Vaterlandes

Hasselhorst, Johann Heinrich, Geneumaler, gob a April 1825 in Frankfurt v. M., trat 1840 im Stadoliche Institut, bestehte 1861 Paris bildete sich seit 1862 in Italian wester und issue sich 1857 in seiner Vateratoft meder we er 1860 Lahrer nts Stadolochon Institut wurde. Später unden er Thosl au otnes Bordpoloupedition, die ihm Stoffe zu originellen Dildorn aus dem werdischen Natur- und Menerhenlehm bet.

Hamolriis, Louis, dansoher Bildhaner gob 12 Jan 1941 to Hillered and Soziand, was ven 1659 65 Schiller der Abndetste in Koponhagen und bildete einb unter Bisses. Nach siner Statue Duvids der sich zum Kampf gegen Gelinth ribotot ging or 1868 norh Rom, we or in Statuen and Bileton sine orfolgreiche Thütigkeit antwickelte Dahm gehören die Statue des Lyrikers Beslmann, des Marchendichters Anderson in Odones auf Plinen, des Dichters Beinrich Beine mit der tragischen und kemischen Maske. 1874, und des Epstaphium des Ettastlers Broch. Er beartet die kleine geödene Kodatile der dünzehen Akademie und die Kodatile rop Wise.

Hansolt, Japp do, vitamischer Maler des 14 Jahrh. Hefmuler des Grufen von Planders, Ladwig 121. von Male , von ihm Reste von Wandmalervien in der Kirche Notre Dame zu Courtem auch nach dem Tode Ladwige 1804 blieb ur Hofmater and orbid 1304 ftr Philipp dea Kühnen ein Altarbild für eine Kirche in Gent.

Hassoupfing, Earl, Budhauer, gub h Jan 1974 in Kassel † 18 Fohr 1800 das., Sahn das antioren Staatemenstors H., trut in Borlin in das Atelier Wir him annie und was 1844-47 Schüler von Schaller in Müschen, deusen Gehilfe er hei der Modelitrang der Herdorytatus is Weimar wurde. Zu miner weiteren Ausbildung lubin er 1848 50 in Rom, we er one grates bedeutendores Work Simson and Dollin. modellirte. Dann arbestete er in Hannever reiste nach England, echaf kletnere Arbeiton für die Elizabethkirche in Marburg und die Martinskirche in Fuida, und ging 1856 abormals nach Rom, we er eich semom Hospifach der Ideniplastik und Aleineren lyrischen Dareiteilungen widmete, a. B. Amer und Poyche. Eres und Anteren (Mussum in Köln., Ariadas, Galates van Amerikan ungubes. 1868 wurde er Professor an der Akademie seiner Vaterstadt, we se mehrere decorative Figures und reinende posticche und lyrische Saches schof, g. R. 1683 eine Groppe des Oudgon und der Antigone

Hazalwander, Priedrich, Haler und Schriftstoller, geb. 4. Oct. 1840 in Witte, Schiller der Wiener Akademie unter Wurnin, und vernehmlich seines Vatera, dan ar in somer Thatighest an der Pensions-Gesellschaft Wiener Künstler ablöste. Von thm die Bilder. Faust in der Henschüche, Louisre, König Richard III., Der Tod

und der Trinker Leuting "Gestern Brüder - - u.n. w. Hasslwander, Joseph, Eisteriesmaler, geb. 2. Aug. 1812 in Wien, 7.3. Aug. 1873 in Schubbs Onsterruch unter der Euss., Schüler der Wanner Akademes, dunn im Vorkohe mit Kurl Ruhl wosterentwichelt. Englinetiger Verhältniese anläge musste er sich der greusen Kunst ab und der Rius tration nowenden. Er übernahm 1865 die Professur für Zeichnen an der Schottenfeider Obervoolschule, 1866 die gietelle ab dar Wiener Communal-Oberraelischale. 1858 wurde ar Diruktar der Panninge-Gesellsuksik

der Künstler, in welchem Amt er bis zu estimm Tode angenereich für erine Collegen thätig wer Von seinen Gemälden Supples, Krust und Cimbergia, Am Grabe Walthers von der Vagelweide, H1 Familie, Judith, u. s. w. befinden eich einige im Besta des österreichischen Kamerhauses ein Studienhopf ist der Galerie des h. h. hansthisterischen Museums einverleibt. Von seinen zahlreichen Zeichnungen und Aquarellen beben wir die Folge Vater I neue und die Zeichnungen für Vegle Volkskalender Tuschenbücher Gebeitbücher etc. hervor H hat auch seibet lithogruphert und in Kupfer gestechen z. h. Die vier Tugenzutten Der reiche Nachlaus den Künstlere, dessen Bescheidenbeit und eller Charakter groupe Aperhannung fenden, besindet zuch noch im Bessta eringe Sohnen zu Wien.

Entitler, Joseph, Historicamaler Radioever and Aquatiotactorher, gob. 1766 in Gurardoried by Kompton, 7 1854 als Professor in Minchen, best-life die Akademie in Wins und bidete sich in Müschen wester aus, wo er mehrere Rider der Frankethek troffish ropiete. Dann malte er Bibliosee und nahlreiche Altarbider für Kirchen in Müschen und Oberbayern. Ziese der besten derneihen ist der sterbes-de Reider Unter mison Stichen sind zu neunen. Cimen und Puro mach Houtbeest, Satyr und Nymphe anch Tizian, 2 Genrehilder nach Murille in der Pinakethek, einige biblische Bilder eigener

Composition und starge Bildaisse

Handerrisser, Georg, Architekt, gub 19 Mars 1841 in Gras, bounches disdortige technische Anstalt und setate soine Studien auf der Ahademie in München unter Ziehlund und Neureuther auf der Ahademie in Berlin unter Struck und Bütticher und in Wien unter dem technicher Priedr Schmidt fort Mit Erfüg bethesigte er sich bei der Concurrens für den Bau des neuen Rathhanses in München und führte dasselbe von 1857-72 im mehrterhafter Getlich aus. Ausserdem baute ur in München des Kaulbach Mussum 1875 und in Landebut des Rathhansesal. Seit 1867 lebt er in München seit 1874 ist er Ehrenmitglied der dortigen Akademie

Manbits, Christoph, Baumeister des 16 Jahrh in Macklenburg unter dem Herzog Joh Albrecht, bante seit 1873 das Schloss zu Gadebusch bei Schwerin, einem

gierlichen Bucksteinban von prächtiger Gesammtwirkung

Banbtmann, Eichael, Laoischaftsmaler geb 9 April 1943 in Prag war dort Schüler von Hauchefer und in Einchen von Jul Lange Er hoeschie die Schweis und nahm meistens aus Italien die Mettre annor Landschafte und Architekturbilder, E. B. Olivenhein bei San Reme, Die römserhe Campagna, Partie bei Servent, Thanker von Taerminn, Russen von Paestum, Par Monte Rosa, auch Das Erschtbum in Athen.

Hanck, August Christian, Bildmonnier, geb 2 Mars 1743 in Manheim, † im Januar 1801 in Retterdam, Schiller seines Vaters Jacob S. Von ihm im Reichenseeum zu Amsterdam das Bildmiss des Viccoduirals Zeutman. † 1793

Hauch, Friedrich Ladwig, Maler geb 10 Aug 1710 in Houburg vor der Höhn, † 6 Oct 1801 in Offenbach, war im Bildminsmalen Schüler seines Vators, hildste sich dann durch Meisen in Deutschland, Kogland und Hulland und ihne sich in Frankfurt a. M. ginder Anner recht übnischen Bildminsen malte er auch Couversation-bilder

Handebourt-Loncot, Hortenne Tictoire, Maloria, geb 1785 in Puris. † 1845 das., lebto Hagers Zeit in Italieu, we sto three spateren Gattan, den Architekten E. hennes teruto. Dre Bilder behandeln gronnestheils das Halsensche Volksleben; als Hauptbilder wurden genannt. Der Pusakum des heil Petrus in der Peterskirche un Bom. 1812. Die von einem griechischen litechof volksogene Pirmolung. Der

romische Vockstanz Saltarelia.

Hang, Robert, Maler der Historie und des militärischen Genren, geb. 27. Mai 1887 in Stattgart, trat 1878 in die dertige Kunstachnie, ging 1877 nach Müschen, wo er von Sontu, Böcklin und Fouerbach besunftnat wurde und in beiden Pinnketheken sowie in der Scharkschen Galerie studiste. 1879 kehrte er nach Stattgart nurück Seinen Hampbildern ist eine gann bevorragende Luftstümmung nachzurühmen besondern gelingt es ihm die klare kalte Luft eines Wintertage oder des frühesten Morgens is sein fild zu bannen. n. B. Der Abschied Noon-Pinnkethek, Müschen, im Morgenreth. Dreidener tenlerie ferner von ihm Die Preusens bei Micharn (Museum in Stattgart. Freiwillige Jüger. Die Schlosswache, Vor der Schlocht, Die Heimkehr und landschaftliche Genrebilder.

Hanghton, Mosen, engl Emailieur und Stilliebenmaler geb 1734 in Wednesbury (Biaffordahere † 23 Dec 1804 in Ashted but Birmingham, erierute anfangs in Birmingham dan Emailliren und wandte sich dann zur Halorel des Stilliebese in

Wasserfarban, worin ar Voratigliches inistote

Haughton, Moon, Mildains and Goardwaler, geb. um 1772 in Wedgesbury, † 1848, Noffe des Verigen, wurde auf der Akademie in Londen Schüler von Sinhbe, malte verzugeweise Ministurbildaine und Genrebilder, die sehe gerühmt wurden. Unter seinen Ridainen das seinen Freundes Füssli unter seinen Georgebildern Der Liebestraum und der Gefangene Er stach auch einige Bister nach Püssli. Tod und

Sinde, Evan Traum, Vortreibung der ersten Eltern aus dem Paradione

Baun, Angust, Landschaftsmaler und Lithegraph, geb. 10 Aug. 1816 in Berlin, Schüler von Karl Schulz, Blechen und A. W. Schirmer, bereiste Deutschland, Quoterreich und Oberitalien und liese sich in seiner Vnterstadt nieder Suine bedeutendsten Oulbilder und Zeichnungen nind. Hünengrüber, Westhüste von Helgelund, Karlebad, Marienbad, Der Empeschishun des Heidelberger Schlomen, Bleck auf Stubbenhammer auf Rügen und unter den Lithegraphien die römischen Baudenhmäler zu Pela in Istrien nach J. Woyde

Mannold, Earl Frank Emanuel, Landschaftsmaler, geb 29 Märn 1822 in Wisn, Schiller von Hannch, nahm seinen Wohnstein der Vaterstadt. Unter seinen Landschaften meistens aus den Hochgebirgen Onsterreiche nemen wir nur Partie

hat Brancenburg Partie am Hallstädter See Am dem Salzhammergut u. A. Hauschild, Max Albert, Architekturmaler, geh 23 Aug 1810 in Dresdon, war als Architekt Schüler der dortigen Akademie bildete sich in Italien zum Maler aus, wurde Professor an der Akademie seiner Vaterstädt trat 1841 uns dem Etaatsdienst und aug nach Seape, und Sorrent. Seine Architekturbilder, oft mit reicher Staffage sind von grouser Sorgfalt und Zertheit in der Ausführung u. B. Die Kirche Sta Croce in Plorenz 1834). Die Kirche zu Viterbn Der Itom zu Orvieto, Die Cappella palatium in Palormo. Due Innore des Dome in Meissen, Seitengung im Dom zu Erfurt, Der ophtromanische Kreingung eines Kapazinerklostere Kunsthalle in Kazlaruheit, Die Abtei Altenberg bei Köln. Das Innore der Marcushirche in Vonselig mit reschof Staffage, Die Kirche Arnich in Rom Bewirthung im Kloster Museum in Dresding, Maria Stuart im Schloss Lechleren, eine Kirche in Palormo, Peter von Amisan' letzte Profigt vor Kinschafung seines Kronningen (1883) und noch viele Architekturhilder in Agnarell und in Genache.

Banchild, Wilhelm Brust Ford. Franz, Historiannalor geb 16 Nov 1827 in Schlogel Bog Box Breslau. † 14 Mai 1667 in München, was safaage Decorations-maler gang 1850 and die Akademie in München nater Phil Felix und nahm hier, abgeschen von einem hargen Anfenthalt in Brussden, Borlin und Paris, seinem Wohnsitz. Mehrere troffliche Bilder von ihm im Nationalmnessam zu München, z. B. Karl XII. bei Poltawa, Martin Behaim Max Emanuel vor Beigrad, im Maximikaneum eine Erwasigung Christi und Fresken in den Schiessern zu Herzenchiemses und Schwanstein. Für den Fürsten Stourdan malte er Oelbilder im der griechisch orthodoxen Kapullu zu Buden Baden. Er besass die bayerische Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Hausegger, Sigmand v., Dr. Zeichner, geb. 1838 au Montana in letrieu, † 1864, Schüler von Hahl in Wien, machte nich behannt durch seine Bilder aus der nordischen Mythologie, den Nibelungen und 10 Bildter lavirte Biestiftseschungen

sur Edda

Hauser, Aloin, Architekt, geb 1841 in Wien, machte seine Studion auf dur Bauschule in Berlin unter Betticker, mit dem er nach Smyrna und Konstantinopol reiste Dans trat er in Wien ine Ateller seines Cheims Follner Nach einem mahrjibrigen Aufenthalt in Italien kehrte er 1867 unch Wien zurück, wo er Lehrer an der Luneigswerbeschule wurde

Hauter, Auten, Architekt, geb. 1854 in Gran, † 8 Juli 1870, bante des Schless Miramar bes Triest für den Ernberung Maximilian von Gesternich, eine die Wasser-

luitung bei Pola.

Bauser, Eduard Caspar, Bistoricanalor, 3ch 1007 in Basel, † 1064 in Havre, Schüler von Overbeck, malte in dessen Gent fast zur hiblische Bilder Christus am Oulberg, Das Gleichnins vom Welnberge 1042; Der Kindermerd in Bothlehun, Das Jüngete Gericht und ausserdem ein Bildmiss estnes Lehrers Overbeck immenn in Basel

Maushofer, Maximilian, Landschaftsmaler, geb. 12 Sept. 1911 in Nymphonburg hel Müschen, † 24 Aug. 1966 am Starnberger See, war kurse Zeit Schüler der Abademie in Müschen, machte dass längere Studienreisen in Oostorruch. Italien und Sixtien, lebte in Müschen und war 1864. 1866 Professor an der Akademie in Prug. Seine messtens ams den deutschen Alpen entlicheten Landschaften sind von trefflicher Zeichnung, glünzund in Colorit und Beieuschung und meisterhaft im Auflan der Welhenmassen.

Zu den bedeutendsten in öffentlichen Sammlungen beändlichen gehören: im Budeifinum zu Prag eine idenle Ländschaft, Klüsthal bei St. Gallen, und Partie auf dem Wartstein in der Bammu letzten Hild), in der Sammlung Speck Sternburg bei Leipzig Das Augustinerkloster Baumburg Oberbayern, im Museum von Hannever Der Königsten, in der Neuen Plunketheit in München Der Walchensen und zahlreiche treffliche füldur in Privatbesitz, z. B. Hobestwich mit der Aussicht auf den Bedeusen, Der Vierwaldstädtersen von Brunnen aus n. a. w.

Hausleithner, Endolf, Genro- and Bidaismusler, gob. 10. Mars 1840 in Manasworth (Niederästerreich , Schüler der Akademie in Wien, wo er seinen Wehneitz nahm Zu erinen besten Genrebildern gehören. Der Dorfgeiger, Dur Dorfarst, Prühlingebotechaft, Wettlauf auf dem Eise, Nach der Mosser, Künstlertruppe im Wiener Volksprater, zu einen besten Bildnissen. Der Kasser Jeseph II. und seine

Bathe, Der Dichter Aug. Silberstein u. A.

Hansmann, Brust, Gouremalor, gob. 25 Juli 1856 in Prankfurt a. M., Sohn und Schüler des Präudrich Karl H., ostate seine Studien in München unter Lindunschmit und in Puris fort und lesse sich später in Berlin nieder Seine Hanpthölder sind : Paleche Spieler, Esferssecht, Der asseste Roman, Sturmfisth, Ein Maskonmaler in Palermo, Der Erzhischof Guibert in Paris währund des Bechamte in Netre Dame.

Battemann, Priedrich Karl, Genremaier, geb 1828 in Hagan, † 12 Mars 1808 dan., Schüler der dertigen Zeichenakademie unter Polituder, studiete 1848 -52 in Antwerpen, we er Scenen aus dem bolländischen Volksloben malte, und unter Dolaroche in Paria, bereiste Italien, liese sich in Frankfurt a. M. 1855 nieder und wurdn 1864 Director der Zeichenahademie seiner Vaturetadt. Eines seiner bedeutendsten Worke ist das erst 1861 volleufste Bild. Galiles vor dem Forum der Dominikaner (Kunsthalle in Bamburg). Seine übrigen Bilder sind entweder Bildnisse, oder im Colorit allzu naturalistische Scenan aus dem Italienischen Volksloben.

Hannann, Gustav, Landschaftemaler, geb. 23. Juli 1997 in Berbis om Harn, machte seine Kunststudien in Hannever, München und Berlin und liese sich in Hannever nieder. Er entlehnte seine Bilder ans den Gegenden des Harnes, ans dem südlichen Bayern und Tirel. Im Museum zu Hannever von ihm eine Harniandechaft

and eine Ausicht des Schlosses Hersberg

Haussart, Jean, franz Kupferstecher, thatig während der 1 Halfte des 18. Jahrb in Puriz. Genannt werden von ihm die Stiche: mech Ginke Romans die Krichaffeng der Kva, nad Jupiter und Semeis, nach Romanstit Mosse schlägt an den Felsen, nach Dom Fett Der reiche Mann und der arme Lazarus, nach Courtin Pan und Syriax

Maustoullier, William, franz. Kupferstecher der Gegenwart, geb. in Paris. Als seine besten Stiche werden gemannt: Römnins mit den dem Feinde abgenommenen Waffen usch Ingren, die Anbetung der Kirten usch Luini, Somaine nach Ingren, Der

Kampf nach Loon de Vinci

Hantmann, Anton, Bildhanor, gab 30 Juni 1821 in Muschen, † 1 Duc 1862 in Rom, Bruder von Johann H., anfangs mehrers Jahre Schüler des Maiste Junisch, dann & Jahre auf der Akademie Schüler von Schwanthuler, debütirte 1842 mit einem gekrunzigten Christas, und mit dem später oft wiederholten jugundlichen, mit einer Taube spielenden Amer, der so viel Besfall fand, dass er mit den idealen Bildwerken fortfuhr und nunkthat einem grossen sitzenden Murcur schuf Durch ein Stipendium in den Stand gesetzt, nach Rom zu gehen, kam er 1847 auch Plorens und bald nuchher nach Rom, das für ihn eine nweite Heimath wurde Hier hildete er einem Trauben emperhaltenden Amer, kohrte aber infelige der Kriegsbreignisse von 1848 im April 1840 nach Florens nurück, von weier mehrere seiner Werke ähnlichen mythelegischen Inhalte unch München sandte. Dort behändelte er aber auch religiöse Metive a. B. in Die hell 3 Könige, Der englische Gram, mehrere Badengen und daneben wieder mythologische Arbeiten und Bästen italienischer Künstler. 1848 besichte er noch einmal seine Vaterstedt, erkrunkte aber nach seiner Rückkehr im November 1862.

Mautmann, Hippolyt, Bildhauer, gob. 1802 in Münchan, † 1868 dan, Schüller seines Vaters Michael H., eines geschickten Bildschnitzers, und der Akademie seiner Vaterstadt, we er nach muser Reise in England seit 1826 in Monumentalhauten eine reiche Thätigkeit entwickelte, a. B. is der inneren Ausschmückung der Glyptethak, der alten Pinakethok und der Residenz. Bildhauersrbeiten arhuf er auch für die

Aukirebe, die Ludwigskirche und die Besilika in München.

Hautmann, Johann, Bildhaner des 19 Jahrh, Bruder des obigen Autou E., war hemadere geschickt in plastischen Genroarbeiten und mythologischen Figuren, g. B. Voors und Amer, Amer und Psyche (Alabaster) und in sprechend ähnlichen Bildnischtsten.

Rautoch, Georg, Modellieur, der um 1800—1713 in Miraburg arbeitete, Schiller von Wolfenb, schof schöne Denkmingen auf die Mordbrunnersien der Prancesen am

Rhein and anders Zeitereignune in Ungaru.

Hanringer, Joseph, Historienmaler, geb. 12. Mai 1738 in Wien, † 8. Aug. 1786 das, Schüler von Trogor mit dem er im Dom zu Brison Fresken malte, med ren Daniel Gran. Seine Hasptworke eind die Bilder in der Schlosekapelle zu Preusburg, in der Schlosekapelle zu Ofen, andere in Tyrane. Als sein bedoutendstan Quibild wird gesannt Josep der mit Marin und Joseph nach Jerusalem wandert (1782). Er war Professor an der Akademie in Wien und K. k. Kammermaler.

Mavell, William, engl Landschaftsmaler, geb 9. Febr 1782 in Reading (Burkshire), † 16. Due 1867 in Erusington Sohn and Schüler since Zeichenlehrers, machte some studienreise nach Wales, stellte gnoret 1804 in der Akademie aus auf war einer der Gründer der Gesellschaft der Aquarellmaler. Von 1807—1809 machte er landschaftliche Studien in Westmoreland, lebte eine Zeit lang in Hastings, ging dann 1816 als Zeichner mit der Gesandtschaft des Lord Amberst nach China, treunte nich aber schon 1817 von ihm und ging nach Ostudien, wo er his 1826 thätig war. Nach seiner Rückhuhr bestichte er 1827 Florens, Rom und Seapel, machte aber in der Aquaralimalerei beine grossen Fortschritte, segviff statt derzelben die Onimaleres englischer Gegenden, hatte aber auch hierin kein grossen Giftelt und glünzte fust our in den Sonnenerfickton.

Havenith, Mage, Genremeler, geb. 12 April 1853 in London, wards in München Schüler von Läfftu und Dies nad nahm dort seinen Wehnsite. Von ihm die Bildur: Jungo Freundschaft, Frühling, Vorbereitung zum Kirchenfest, Stillioben, Eine Fragu.

Ello Haccufuce

Havermack, Jone Prançois van, belgischer Stifdhauer, gub. 1826. Von thin eine webligelungsne Burmerbiliste des Balers Swerte im Museum 20 Antwerpen.

Havermann, Bendrik Johann, bellind Maler, geb 22 Oct 1967 in Amsterdam, Schiller der dertigen Akademis. Von ihm im dortigen Reichannsenm sin Bild Die Flucht (1982)

Mavermann, Margaretha, Blumenmalerin, gob 1750 in Ametardam, † 1795 in Paris, Schülerin von Huysum, dem sie im Malen von Blumen und Früchten mit. Glüch nachstrebte Später nahm sie füren Wohnsitz in Paris.

Navous, Theodor, Architekt des 14 Jahrh, geb in Clove, ham unter der Regiorung der Konigin Eisenboth nach England und baute um 1560 ein Collegium

in Cambridge on Renalmancontil

Haward, Francis, engl Kupferstocher gob 19 April 1750, † 1797 in London, wurde 1776 Schüler der Akademie und etellite mit 1782 mine Blatter aus, die er nafange in Mezzetinte grossentheile auch Reynolds in B Mrs Siddom) und nach Angelika Kaufmann etach. Seit 1783 war er Genouse der Akademie

Hawen, Lambert von, Raier und Architekt, geb. 16. April 1639 in Bergen (Norwegen), † 5. Mai 1695 in Kopenhagen, bereiste auf königt Kosten 1658—70. Italien und wurde nach seiner Rücksche Generalinspekter und Hofmaler. Von ihm als Architekt ist die Eritserkirche in Christianshaven (1663—96). Unter seinen Maierulen wurden mehrere Bildnisse genannt.

Hawkins, George, engl Zeichner, gub. 1810, † 4 Nov. 1862 in Camdon-Town. By war beconders geschickt in architektonischen Zeichnungen, die er für Day and fien

lisforts, such in Lithographies and in Aquarelles dicess inhalts

Mawhomoor, Nicholas, angi Architekt, gob 1841 in Nottinghamshire, † 25. Mara 1736 in Westminster, arbeitete lange Zeit als Gehilfs von Christopher Wron het dessen Kirchenhauten, auch beim Chelsen College und dem Hospital in Greenwich, hunte auter Georg I mehrere none Kirchen, entwarf unter der Königin Anna mehruiv Kirchen und in Onford das Queens College

Hawranck, Priedrich, inchechischer Landschaftsmaler, geb 4 Jan. 1831 in Prag. Schüler der dertigen Akademie unter Maues und unter Ruban, machte getooree Studienreisen in Polen. Middeutschland und Prankreich und war eine Zeitlang Lahrer des Kraberzege Ludwig von Toscana. Seine ziemlich promisch-gemütklichten Landschaften, meistene von kleineren Dimenmenen, micheen eich durch die feinste Ansmalung millet der geringsten Detalle in den Polifikunen und Grachalmen, Baumrinden,

Zweigen und Ellittern am Er illustrirte anch das Prachtwork "Die Bulensun" von Resberreg Ludwig Salvater von Tescann und radierte Bintter von der Burg Karletein und vom Judenkarchhof in Prag

Hard, Anna Raria, s. Werner, geb. Hard.

Bardon, Benjamin Robert, engl Historienmaler, gob 26 Jan. 1706 in Plymouth, 22 Juni 1866 durch Selbetmeed ham 1803 in Loudon auf die Absduttie und stellte 1807 ale sein erstes Soid Maria und Joseph aus. dem 1808 Die Ermordung des Doutains, 1866 Diea 1 ribeil Salemen folgten und nach einem Aufenthalt in Parie. wo er im Louvre studirte Der Kinnig Christi in Jerusalem 1820 Christin am Orlberg, Massa van Pharae entlassen und Die Auferwerkung des Lazarus 1823, Bilder, die ihm vinlüblitungen aber seine nerrötteten Vermögensverbältnime nicht verbesserten. Er musste im Schuldgefüngnim wandern wo seine zwei besten Gentide entstanden. The mock alexion und The chairing of the Members. Ersteren kaufte König Georg IV., aber dennoch musste er zum zweiten Male ine Gefüngnise und brachte zun nech seine leitnen meisterhaften Bilder. Napoleen betrachtet den Sonnenuntergang und den Tod des Eukles. Von geringerem Worth stad zeine dann noch folgenden Bilder, z. B. Die Versammlung der Abgeseizeiten zur Abechaffung der Shlevarei (1860). — Beine Selbstbinger hierningngeben von seiner Wittwe 1847 und sein "Loben" von Tom Taylor (1863). 2. Bei 1

Haye, Require de la, helland litidates, Gonro- und Stilliebonmaler geb. wahrschoolich an Hang wurde hier 1662 Mitglied der Lucaugiide, 1669 Mitglied dar Malergiide in Trecht und später in Antwerpen. Von thin im Museum zu Echwarin

ain Bild mit Blamen, Früchten und Binmengehängen

Mayer, Georg, Maier, Goldechlager Tochler und Radierer Sohn ninne gleichnamigen Baumeistern, geb. 1559 in Dressien, † 18. Juli 1414 in Breslen. Br. war neit ihnt Meister dann kanwelischer Ingunieur und bei seinem Tude Walerbitanter Am bekanntesten ist er durch seine mehr als 70 Radierungen geworden, darunter sinn Tramphipforte des Kaisers Matthan Kiemedien der Breslauer Schützenbräderschaft, Landharten Stadtebilder und Bildnisse

Hayes, Edwin, ough Marinemaler, gob 1430 in Bristot, malte in Aquarell Seastficke von trefficher Schanding des Wassers und des Spisies der Wellen, wurde Mitglied der Akademie in Dublin und hiere eich in Leuden nieder. Namhafte Bilder von ihm sind. Heote auf der Scheide, Friecher Wind von St. Ives (Cornwall), Pransdausche Placher bei Ostende, Bries im Hafen von Pertsmeuth, Das Rettinge-

boot u. A. Re gubbete much dom Aquarelimater Institut ale Mitglied an

Hayen, Richel Angelo, track Thermaler ? 1 Jan 1976 in Public durch einen unglüchlichen Starz in eine Caterne, Sohn rines Aquarelimalers, war ein guter Thiorund insbesonders Pferdemaler. Zu seinen hesten Werken gehören. The Race of the Corinthian Cup. Punchestewn (1954): Die Kinführung des Prinzen von Waiss als fitter des St. Patrickurdens. Die meisten seiner übrigen Rider sind militärische Sonnen,

Kavalleringeforhte u dgi

Hayes, Prancesso, ital Historiannaler, geb 13 Febr 1791 in Venedig, † 52 Febr 1992 in Mailand, bildete sich auf der Abademie seiner Vaterstadt und unter Palagi in Rom später auch in Floreus und Venedig wurde Professor au der Abademie in Mailand und Direktor der akademiechen Malerschule. Seine Bilder neigen romantische Zartheit der Form und Wahrheit des Anelrucks, aber wenig günstigen Colorit. Die Hamptwerke sind. Die beiden Fescart Hofmuseum in Wien), Graf Larmagnein dem das Todesurtheil verkündigt wird, Der Diege Grademige der neine Techter verurtheilt. Die sermanische Vesper Flucht der Binnea Capelle mit threm Bublen Pietro Bosnaventuri. 1852. Nationalgalerie in Berlin, Marie Stuart das Schaffet besteigend. Die letzten Augenblicke des Marine Falier) und 22 Bilitter im Walter Scotte "Tranbor". 1834.

m Walter Scotte "Ivanbor" 1834 Hayllar, James, engl Georgialer, geh 1833 in Chichaster, wurde 1849 Schüler der Akademie in Louden, lehte seit 1851 einige Jahre in Rom ging von Riddiss ger Georgialeres über und malte gemüthliche Scenen ans dem Volksleben, versuchte sich auch mit geringem Giüch im Stil der Prüraffasitien. Zu seinen besten Genrehildern gehören Zahnweh der Königin Klisabeth 1805., Man Liftyn Rückkohr vons find 1867, Der Abend vor der Hechneit (1871), Glieder in der Kette des Lebens,

Gott segne die Konigin (1873 u. A.

Hayman, Francis, englischer Maler, geb 1700 is Exeter, † 2 Febr 1776 in London, anlange Schüler des Bildelesmalers Robert Brown, ham mach London, wo er sich mit Einstrutien von Büchern beschäftigte, a. B. für Ausgaben von Shabomesre (1764), Milion (1749), Pope und Corvantos, malte für die Vestabell-Gürten Milion, die entertotauch heisen groupe Brifall fanden. In der Frige wurde er einer dur

Grander der Akademie in Louden

Hayn, Ernst von, Maler and Bildhauer, gob. 12 Febr. 1022 in Stattgart, ging von der Jurisprudenz infolge somer Reisen in Frankreich, Italien und Spanien auf Kunst über, war Refmarechall des Prinzen Friedrich v. Württemburg bildete nich in der Piastik unter Th. v. Waguer in Stottgart, trieb ale Autofidakt die Maierei und brachts in Ool wie in Aquarull sohr guistruich componirte Landschaften und Thinrbilder

Bayuon, John, engl. Malor and Radioror, gob 1760 in Shrewsbury, † 14. Dag 1889 in Chaster words in London Schiller von Mortimer, radierte nach demon Todo desera Rider. Paulos predigt des Brittes (1780), Rauber und Bandites und mahrere Zeirhnungen, copirte emige Rilder von Beyneble, machte eine erfolghau Raise nach Jamaica und wurde quater Labrer estner Kunst in Shrewsbury und in

Hars, William Jasob, amerikan Thurmaier, gob 8 Aug 1630 in New York, † 18. Nijes 1875 dan – was aufnogs debitter von Amit b., abor in minor böhuron Anskildung Autodidakt. 1850 etellte er rueret in der Abndemie estner Vaterstadt ans, wurde 1853 (sonosso derrothen, hieft nich aber seit 1857 fern von der Akadomis. 1860 machte er eine Roise nach den Quellen des Missonri, wo or die Thierwelt. studirto. Eine seiner Haupthfider ist eine wandernde Büffelbeurde (Privatheelts in Now York).

Hartor, Ser Goorge, engl Bilduise and Ristorisamaler, gab. 17 Dec. 1792 in London, † 16 Jan 1071 in London, Sohn des Ribliniumgiere Charles H., boung nobe frib die Akadomie soiner baterstadt machte grome Fortschritte, erhielt für min Bild des Propheton Eera sine Pramie malte dans die Ministurbildmiss der Printesson Chariotte and des Printes von Suchess-Loburg and hildets sich & Jahre in Rom wester 1930 stockte er one Venus bekingt sich vor Mare, 1935 das Verhör dos Lord Walham Russell 1445 das shu besanders behanet machte. Dunn folgton Das Vurbür der Königin Karolinn und der Zusammentritt des ersten reformirtan Parlamente. 1976 ging er abormale nach Italion, fube im Bildnissmalen fort, malte 1637 die Krönung der Königin Victoria, wurde 1841 deren Hofmaler, 1842 Ritter und Mitglied mehrerer stabenischer Akademien Suin letzten Bild war der Funerind Latimers und Rolloys in Oxford - Kr schrieb einen Anhang zum "Herins Krienstin Wohnvenna, über die Klassiferung der Farben\* Realy, George Peter Alexander, amerikan Bildatesmaler, geb. 1805 in Boston,

hildete sich soit 1816 in Paris und in Row und hose sich in Chicago niefer, we or Mitghed der Arademy of doorge warde. Als seine Haupthelder wurden genannt : Franklin vor Lodwig XVI und die Bildnisse von Webster, Guyet, William Henry Syward, Lord Lyone. There und anderen bekannten Pureselichkeiten

Heaphy, Thomas, engl Aquarelinater geh 29 Dec 1775 in Landon, # 19 Nov. 1836 das , ging von der Kupferstecherkaust zur Malerei über etellte von 1880-1804 Bildness une und malte nachhor das Genrobild Das Füschermadchen in Fortland. Dunn widnete er sich vorungsweise der Aquarellmaleres, wurde Mitglied der tiesellschaft der Aquarellmeler, erntete durch sein Bild für Fjechmarkt in Hastings 1800 groups. Betfall, wurde Bildminmaler der Princente von Wates ging 1811 gur Armee Wellingtons and malte als sense senser bedeutoudsten Bilder des Bilderes describes, mit 56 Officieren von demon Stabe. 1824 gründete er die trosellarhaft britischer Kfinstler, wards dorse Practicut and bootsbie 1931 Italian Scine Bildnesse serges sine genete Beobachtung der Natur, seine Genrubilder viel Charakter und Amdruck. Aber er trieb zu vieleriel auf die Architektur bestigliche Diage, um es in der Malerel weit hringen en können

Beaphy, Thomas Frank, engl. Ristoriousaler, gub. 1813, † 7. Aug. 1873, Schuand Schuler dee Vorigen, begann mit dem Buldnismalen, etellte nurret 1861 in der Abadomie and and brachto 1866 ale eine seiner Haupthilder Maria Magdalens unf dom Wage zum Grabe Christi. Beitdem beschichte er regeinflerig die Ansetellengun, on 1850. Die Ergiebung des Konben Pan durch die Waldnymphen. 1854 die Skinze einen Bailen in den Twilerien. 1865 Keplers Aufenthalt in Venedig und mehrere lilder aus dem Leben der lintermundehen. Er was Mitghed der Künstlergemillechaft.

Bearne, Thomas, eagt Aquarellusaler, gob. 1744 in Brinkworth (Wittshire), † 13. April 1817 in London, we or in früher Jagund vom Handelustande aus Emnit Cherging und 1768 Schüler des Kupfurstechten Woollust wurde, bei dem ar sieb

corbo Jahro weiterhifdste. 1771 ging or mit dem Gouverment der Loowerd-Inneh (histor Antillen dorthin, merbte viele Aufnehmen, die er noch eitner Rückhahr grei Jahro lang in einem Werke verarbeitete. Dann gab er die Empforstocherkunst auf, witmete sich ganz dem Aquarell, arbeitete für Byrnes "terumbritanische Altarthünur" von 1777 und 1781 und stellte die hierber geberveden. 52 Zeichnungen nus. Auch spütze brachte er ooch viele architektonische Aquareile, die von correcter Zeichnung, aber etwas schwarber Farbe waren. H. erwarb sich forner grusses Verdienst durch die Berutzgabe von architektonischen und geschichtlischen Werken.

Heath, Charlen, engl Kupferstocker geb 1704 in London, † 18 Nov 1920 das Sohn and Schiller des James III orfant um 1930 des Stahtstick, des er in vintes history anwandte namentiich unch Carlo Polet, Reynolds, Bunjagin

West, Newton van Dych und Hilton

Heath, James, engl. Empforestorher gub. 19. April 1757 in London, ? 15. Nov. 1604 das. Schüler von Collyer and spüter von Haphael Merghen, illustriris Robert Belle Leben der englischen Dictter", stach mehrere Mitter auch Wastell, Biothard, B. West. Ted Science. Martile, P. Braeghel, and verschiedene Midnian.

1791 wurde er Genome der Akademie 1784 Hofkupferstecher

Hébort, Antoine Auguste Brucot, franz Goure and Didnimmaire gob 5 Nov-1617 in Grenoble ham 1435 sach Paris, we er Jura studirte aber auch Schülze our David 4 Augura and ros Dularache warde. Pite das Bild Jessehe Bocher im finck Benjamine erheelt er 1839 den romsichen Preis, ging nach dem Bilde Taase im Gaffagnios. Huseum in Greuoble norh Rom, und widmete es à heer deu, italiequirhum Convolution worth or eine gravities Arhwormuth and maintributione Stimmang antiwitholte z B in dem Bilde der Malaria 1830 im Luxembnurg stones bedeutond die Bülder. Die Madchen von Alviso (1865. Die France von Lurvara. 1858, im Luxembourg , die tief empfundene Rosa Vera zu der Quelle. Die etamorne Bank. (006), Die schwarne Porte. Horgen und Aboud des Lebens. wennger giffetlich die religitum Bilder Der Judankum 1953 im Luxembeurgs, Mater delerens, Die beil Agues 1991) and states Colomathypeus im Pantheon. Grances Berfull fand er auch im Bridgist, namentlich in dem der France und Kander der höbberen Stande denen er eines eigen thimlich varushmen Zug zu verleiben weise, z. B. Bildmiss der Prinzesijn (Istilde 1861) gpå das einer Pams in Ralltotlette. 1978. 1997 wurde ar Pirchter der französischich Akadomio in Rom, wa or his 1972 blish, and 1974 Bitglied des factifuts. Zudom war pr mit 1853 fletter cert 1867 Offiner and von 1874 ab Countenderer der Ehreniegten.

Hebert, George Jean Baptiste, franc Maier geb 26 Juli 1847 in Rosen, lishs and Schüler des Veriges, besechte in Paris des Collège St. Leuis und widmate sink dessettes Pichers was som Vater. Er bereite England und Algerien, nahm Thell am Kringe von 1870 11 und markte eine Stadiouvene unch Rollen. Unter estare Bildern und un neusen. Die svientelische Porte Due Fur mieste, Eine ungarische Emmissischerte, Das Jage Rossies von, Christie bei Marin und Martin, Die Einbrechein.

vor Christen und anhlreiche Bildnisse

Hobert, Piorre, franz Bildhauer geb 21 Oct 1804 in Villaho Seine et Cine), † im Octaber 1805 Schüler von Jacquet, stellte met 1800 die Bildwerke ann: Der Lebensstrom Marmor die Gruppe since Kundse mit einer Schildkröte spielend, die Bronzestatus Oliviers von Serves, den Schriftstellere Grafen von Gasparin in Orango, das Agronomen Parmentier in Wontdidier und den Admirale Duperre in La Rochilie.

Hr erhoett verschiedene Medaillen

Hebert, Pierre Bugine Emilie, franz Bildbauer geb 20 Oct 1038 in Paris, † im New 1003 das Sohn und Schtlier des Verigen und Schtlier von Funchürung Suine nahlreichen Bildwerke med idenlen Inhaltz oder Bildwisse z. B. Brunzestatunginen Mephistopheise. Marmoretatun eines jungen Midekon das sine Bische ruttet (1055), die Gruppe Lumer und Sie 1055, die Gruppen Lustapiel und Drums für das Vanderilleihenter 1058, die Brunzestatun utene Ondipus (1009) und Bildeinsbüstungen Medailione

Hébert, Théodaire Earlin, frank Bildhonor, gob 20 Juli 1979 in Paris, Vetter des Voriges Schlier von Chou illun, debüterte schon 1982. Han hat sun ihm die Bildworke mesteus in Oigo Restautatus des Generale Benaparta 1953, Kampfelms afrikanischen Jägers gugen einen beristenen Araber. Pan noterrichtet einzigungen Funn 1852 Bronze und 1976 in Karmers, Rinaldo und Armida, Die lyrische Peense Fanst und Margarethe and zuhlresche ideale und Biblinie Büsten.

South, Wilhelm, Solzechantder and Radiorov gub un Mürz 1960 in Anninch, wurde 1867 Sehiller einen Permenbandere in Nitraborg, bildete sich 1960—68 in der

arthetischen Anstalt von J. J. Wubber in Loipeig, lobte in Borlin, von 1958—66 in Stuttgart, dann in Münchun und eindelte totelt nach Wenn über, wo er ein Abelter für Heimehnesdehunst leitet. Unter estaon Radierungen und unrh Murille der Mehmenmere und die würfeloden Kaaben (Pinaketheh in München), die Kadenna mit dem Kinde (dasselbet), nach Loubach ein Brustleid Molthen, ein Bildinse des Kainers Wilhelm I und des Konige Lodwig von Bayern im Ornat des Ordens vom hell Georg Unter seinen vortreißerhen Leistungen im modernen Holmstich haben wir harver Königen Henriette von Kagland nach van Dyck

Unter seinen vertrefferhen Leustangen im modernen Helastich haben wir hervor Edugin Henrietta von England mech van Dyck Heck, Ricolas van der, Landschafte und Restorionmaler des 17 Jahrh., gub. in Alkmaar Zu seinen Haupthistern gebören. Das Tedemstholl gegen den Amtmann van Zuyt Helland, Das Lythes, des Königs Kambyses und Das Critical Salomen.

Hoch, Withelm Rmil Robert, Genre and Bildmounder gob 25 April 1931 in Statigart. F 12 Nov. 1939 day was anlange Zimmerinaler echiese sich unnun Reisspreihger an bis er 1953 die Kanstmaleret orgeiff und in Statigart Schüler von Rustige wurde. Seit 1955 selbständig malend schuf er Bildmon und Genrehilder, hereiste Adfrankreich und Italien und malte auch italienseche Architekturun und Landschaften. Hauptbilder von ihm eind Zin Reisspreidiger und Schwähische Landsonte in der Lieben beide im Museum zu Stuttgurt ferner Rückkehr der Landwigen und Schwähische den Merres, Antigene ihren Bruder Polymees unf dem Schlachtfelde sechnel 1879, Haustsche Freuden Liebensrahel, Klemerhiblisthaft in Manibenen Mergen im Berner Hochtande und viele Andere

Mecke, Jan van den, hellfad Majer und Kupferstecher geb um 1626 in Quarmends bei Oudenards, v 1664 in Antworpen, reinte und arbeitete schon früh In Italien und liese sich in Antworpen nieder. Er malte Dumen und Früchte und allerlei Geftese und stach die Biütter. Die Maredeurs, Die Würfeleyteier, 12 Blütter

mit verschiedenen Thieren u A

Blockel, August von, Historien und Gegrannier geb 26 Sept. 1824 in Landsbet, † 27 Oct. 1826 in München, kounte erst nach l'observinding unneher Schwierigheiten die Kanstiebele in Augsburg bestrien trat dann in die Akademie in München, wo Karl Schura und Phil Folts eine Lehrer wurden Nach einigen Bildern aus der Romantik nahm er einen Gegru und machte in letzterem Fache vinl. Gitch Luter erinen historischen Sildern eind zu nennen Judith mit dem Rampt des Heisternes, Sinzug Ladwige des Rayen in Rom, Kinzug Razimilians in Brünnig, Gründung des Armenhales Kreuth Sationalmensum in München Luar vereichet mitte Tochter Cardella Ine Techter der Herotina Tanahanser im Venusberge (1876) und unter den Genrebeldern Flötenspielendes Müschen, Liebenstakel.

Hocken, Abraham van den, holland Maler des 17 Jahrk, geb in Antwerpen, thitig ven 1636—36 in Hang und in Ameterdam. Von ihm im Musseum en Amsterdam um Bild Das Schinchthons und bei Horra Wortheimer in London eine grosse Baueru-

versemainer van 60 Figures

Heckins, Abraham, Zeichner and Enpferstecher, such Guldschmied, thittig in I Drittel des 17 Jahrh in Amsterdam. Unter seinen sehr mittenen litttern neunt man Die 3 Manner im feurigen Ofen, 12 Blötter mythologischer Darstellungen und

12 Bitter Golderhmiedsornamente

Hoda, Willem Claest, holland Stillfebrunnier geb 1664 in Harriem, ? mich 1676 das malta mit grosser Geschichlichkeit gedeckte Tische mit Sprists und Pracht-geffieren aber noch Bilderium Bilder von ihm im Germanischen Museum zu Kürnberg, in Augsburg im Museum zu Frunken 1831 sin Frühetlickstiecht, in der Pinahothak in Müschen, in Schwerin und anderen Summlungen.

Medinger, Eline, 3th Renmann, Malorin, 3th 3 Juli 1864 in Burlin, Schülerin flow Microstore Charles Heguet, such Alb Hertele and Chances, bildete with in Paris durch signed Studios writer make in den letzten Jahren neben firen Brillichen auch troffiche Landschaften, für die meineh unter Bracht nunklöste 1873

heirnthete sie den Oberstifentenant H., der 1890 etarh

Heddinger, Joh. Karl, bedoutender Stompelerhneider, geb. 20 Märs 1601 in Schwyn, † 14 Märs 1772 Schüler des Münmeesters Craner und des St. Urbnin in Sanry und in Paris, wurde 1718 au den schwecken Hof berufen etach für den König Karl XII., iebie dann 1726. 20 in Rom gung nach St. Petersburg, um das Sild der Königis Anne zu stechen, lehte zur Wiederherstellung neuer Gemindheit in der Schwein, wehin er später noch öfter nurückhahrte. Seine Köpfe sind von scharfer Charakteristik und Gewandtheit der Darstellung. Ab die besten neuer man die

Bildnisse der Kaiserto Ellisheth, des Künige von Preussen und ein Settetbildniss. Soins Warks in Kupferstich von Mochel (1776), in Schwarzkunst von Hald (1781) Er hatte den papetheben Christus-Orden und war het pronouecher Hofrath und

Intondent Biogr von J. Amborg 1887)

Hédauin, Bémond, franz Maior des landschaftlicken Genrys und Radierer, gob. 1819 in Boulegue sur Mor, † 13 Jan. 1809 in Paris, we or Schiller van Célestin Nantourl und Delaroche war, nich aber der furch die Arbeiten des Landvellin belebten Landschuft widmete Troffliche Bilder dieser Art am den Jahren 1866-80 waren. Die Holahacker in den Pyrenken, Erianerung an Spansen, Arabischen Kaffeebann in Constantine, Drei France im Ossanthal Basses Pyrénées , Suires bei den Araberu, Die vom Starm Cherrachten Ashronie-erinnen 1857, im Laxembourg den 60er Jahren 4 Künstlerbildnime im Theatre Français und mehrere den obigen Shulicio Bildor Potter boguna er auch die Radierkunst und schuf 5 Blütter nach Ridan Zeirhaungen zu den Kvangelien, Die Invaliden nach Henry Roeburn, Die Orangen nuch Hegriotte Browns, 6 Elatter für eine Ausgube der "Sentimental jeurney" von Storne, das Titalblatt sum Boch Ruth nach Bida. Er schieft sine Beshe von Kodnillen und 1072 des Ritterkroux der Ehreniegien.

Heede, Willem van, holitad Historionmaler, geb 1660 in Purses (Outflandern), † 1738, bildete sich in Rom. Nonpel und Voundig, wurde nach Wion berufen, wo sr

in der haiserlichen Burg sehr gurtibmte Bilder im Stil des Lairence malte

Hool, Karl, Landschaftsmaler, geb. 1841 in Wolfenbuttel, besuchte das Polytochnikum in Brannschweig, war dort lichtler von Brandes, von 1950 - 62 in Dünmidorf Schüler von Gude und siens nich in firmnachweig uteder. Die mehrten miner schützenswertben Landschaften entichate er aus den Bergen und Thüiern des

Harnes, statge auch ane dess südlichen Bavera.

Heem, Cornelle de, holltad Stillebouwaler, geb im April 5631 in Leiden, 🕈 bis Mai 1806 - Suba, Schiller und hünstlerischer Buchfelgur des Jun Davidu do A. dom or in manchon Ridory sohr nabe kommt. 5 nichoro Bildor Blumon, Früchte und Spoisco: von this im Massam an Drewlen. I im Massam au Schwerin in der Pinnkothek un Müschen, in der Kunsthalle zu Karlaruhe, im "tädelechen Institut zu Prankfurt a. M., im Massum zu Borlin, aber wenigu in ausserdeutschen Sammlungen.

Heem, Jan Davidz de, der bedeutendste Binmen und Fruchtmaler der hollfindischunfirkule, lebte awar lange in Antwerpen, geliört aber der holländischen Schule an. Geboren 1406 in Utrocht † im Winter 1843 6. Schüler eeinen giemlich unbekannten Vatera David de H. lebte 10 Jahre in Loiden, abor 8ber 30 Jahre in Autwerpen, we die für ihn charakteristischen Bilder untstanden. Seine Bilder sind höchst naturwahr, gemalt mit kraftigem, aber fein ausführendem Pin-ni, petchtig in der Zusammenstellung der erhöneten Früchte und der selteneten Blumen, manchmal auch met alleriei Schlierein, Tellern und Goffesen und kleinem Gethier. Von ihm im Ruseum au Draudon 10 Bilder eines mit einem Todtenkopf neben den Blumen und Früchtant, 5 in der Kunsthalle zu Karlerube, 6 im Museum zu Borlin Andore in der Galerie Lischtenetein zu Wien in der Pinskothok zu München, in den Mussen zu Schwerin and firmeel, in der Eremitage au At Potoreburg, auch in heitigehiechen Galerien, enitener in Frankreich and England

Heemstern, Jan van. s. Hememen. Heemskerk, Rebert 4. Av., heliand Maher, gob. 1616 in Haarton, † nach 1616, makte Genrebilder in der Weise des Tenters und Braquer. Von ihm im Louvre au

Paris 2 Dilder des Inneren einer Tubagie

Heemskerk, Egbert van, d. J., beliënd Maler geb 1646 in Haariem, † 1706 in London Sohn des Verigen. Schiller von Plater Grabber erinnert in stinen Genrehilders as Jan Mienme Melenser such an Brouwer und Topiers. Es sind oft mirhtliche Zusammenküsfte von Bruen und Geopenstern Verenchungen des heil Antonius, auch Trinkgesollechaften und sonetige Belustigungen. Im Museum au Drussen 3 Sconen in niner Banerakneipe, im Stadelechen Institut in Frankfurt a. M Das Tierhgebet. 1667. Des Quizote von den Unicerenchiaven mit Steinen geworfen und Sancha Panoa von den Bausen geprolit - stehers Rictor von ihm auch in Kopenhagen.

Heemsherh, Earlin tan, esgentlish E. van Veen, bolland Maler and Kapfor stocher geh 1490 in Heemskork, † 1 Oct 1274 in Haarlem, Schüler von Scorel, studirts in Roy die Works Richelangeles und hebrie 1537 nach Haarlem gurüch. Stine craten Bilder and you genelicktor Composition and warmon Gaffild, spitter wen halter Medellirung und suietat langweilig in Form und Farbe. Bilder von firm In den Mussen an Bertin, Gest, Haarleis und Brikunt, nach bei Kensuf Wober in Hamburg:

Hermskork van Beert, Jakob Edward van, belitad Marinemaler der Segunwart, gob 20 Pohr 1828 in Kampon, Schüler von Lokkoret, lebt im Haag

firm im Kussum zu Amsterdam sine Marine und das Y bei Amsterdam.

Heer, Adolf, Bildhauer, gub 1849 in Vöhrenbach (Baden), Soko und Schüler eines Bildhauers, auch Schüler der Kunstgewerbeschule zu Nürnberg, in Berlin Schüler der Akademie unter Culundrelli und Stemertug und Gehilfe von Broymann in Druuden – 1876 untstanden nis seine erein budeutende Arbeit in Rom 2 Theriobeusgrome Engel für die Grufthirche des Fürstag zu Pürstauburg. Später wurde er Lahrer an der Kunstgeworbeschule in Kaziarube, schaf für die Aula der Universität. Holdelberg mehrere Piguran and Gruppen, einen trafflichen Concurrene Ratwurf für ein Denkunt des Dichters Schoffel in Enidelberg und für ein Kaisse Wilhelmedenkunf in Maanbeim

Heeret, Christian, Landschaftsmaint, gob. 4. Mai 1812 in Frankfurt a. M., † 1 Juni 1878, Schüler des Städelschen Institute, ging dann unch Düsselderf und liom eich 1837 in seiner Vaterstadt nieder, wo or ansprechende Landschaften age

dom stidlichen Bayern und Tirol malte. Von ihm im Museum zu Stuttgart ein Architekturbild aus Crouberg im Tannen mit Staffage von Karl Ragel. Heere, Lucan de, nieder! Maler, geb 1534 in Gent, † 1384, Sohn und Schüler das Architekton Jan 40 K., auch Schüler von Frans Fluris, dem er bei missen Ginemalorosen und Zeichnungen half Später arbeitete ar in demseiben Fach in Frunkreich, malte auch Bildnisse und beblieche Bilder in der Guierie en Kopenhagen von ihm das Gleichnies von den klugen und thörichten Jungfrauen, im Museum im Brannschweig eine Landschaft und in England mehrere Bildnisse

Heeren, Minns, Genremalaria der Gognawart, geb in Hamburg, lebt in Dusselderf. Von ihr in der Kunethalle ihrer Vaterstadt Ruth und Nassel (1866). Andero Bilder, von the Der Veteran von 1818 and sein 1870 verwundeter Enkel,

Der hieuse Anfockneider, Gestörte Feierstunde n. A.

Heerschop, Hendrik, halland. Genremaler und Kupferstecher, geb. 1490 oder 1021 in Haarlom, + nach 1672 das, Schüler von Hoda, später von Rombrandt in Amsterdam, oot 1848 Mitglied der Gilde seiner Vaterstadt. Im Museum zu Droeden von thin Ein Alchymist der an der Plasche riecht, im Berliner Museum das Bildniss since Mehren 1659 in Schwarin Ein Architekturmaler 1672. Die von ihm bekannten Sticks aind Eremit and Schlafende Venus mit Amor

Mosseche, Prana, Bildmargaaler, gob. 1808 in Hamburg, † 1870 das. Von ihm la der dertigen Kunsthalle p Bildmisse, ma Studienkopf und das Innere einer

Tabakfabrik.

Refele, Kelchior, Buumsister und Erzginsser des 18. Jahrh, geb. in Kaltenbrunn in Tirol, orbielt. 1742 in Wien den 1. Prois in der Architektur, neichnote und modelliete den Hochaltar auf dem Sountageborge in Niederbeterreich und gese dasson Relieft in Bronne

Hoffner, Earl, Landschaftsmaler, geb. 1 Jan. 1848 in Würzburg, proprünglich Musiker, wurde in München Schüler von Lier und Stademann, mechte Studienreises such England, we er cines Rageres Anfesthalt nahm, and such Italies und liess sich in München nieder, wa er 1886 Ehronmitglied der Akademie wurde. Seine Landschaften, scharf ansgeprägte Stunmungehider, sind gromentheils den deutschen Alpengugunden entnommen, a B Durchblick auf den Starnhergerese, Der Grossgföcknor, Vorfrühling, oder auch aus englischen und südltalienischen Gegenden. Viele

deroelbee kamen nach England.

Bofuer-Altenoch, Jakob Heine, von, Zeichner und Kunstschriftsteller, geb. 30. Mai 1811 in Aschaffenburg, varior schon in früher Jugund den rechten Arm, brachte os abor mit der linken Hand zu grosser Gueckichlichkeit, machte zahlreiche Kunstrusen, war 1866-no Conservator der bayorischen Kunstdenkuntler und Direktor doe Nationalumeousse is Müsches. 1886 trat or in den Rubestand. Sehr verdiest machte or sich durch die kunst und kulturgeschichtlichen Worke "Trachten des christlichen Mittelalteru" (1840 - 54, mil 420 Tafeln), mit Beicher zusemmen. "Kunstworks und Gerüthschaften des Mittelalters und der Renausance" 1848-40), beide Works rastomen unter dom Titel "Trachten, Kunstworke und Gerathechaften u. u. w." (2 Aufl., 1875 - 89 dann wieder allein "Hans Burghmaire Turmorbuch" (1854 - 56), "Risonworke, oder Ornamente der Schmiedeknast des Mittelalters und der Ronaissinen" (1861 70) and "Ornamente der Relankuiptur von 1450 1820 une dem bayrischen Hatioualmessum" (1851 ff.) und mehroro andere Works. Er ist Mitglied der bayrischen Akudemie der Wissenschaften.

Haper, Frant, Banneseter, gub 5 Jos 1702 in Worms, † 2 Mei 1826 in Darmstadt, bestebte die Universität in Gienem, widmete ein neit 1816 in Parmstadt unter Heller und in Karlerube unter Welnbrunner der Architektur, machin 1817 2) Studienreisen in Desterbind, Italien, Grierbenland und Frankreich und trat in den bestierben Staatedonst, we er Oberbaurath wurde. Die bedeutendeten seiner Innten sind in Frankreich die Kavallerie und Infanteriehaeerne. Mit Heller gub er berage "Entwürfe anageführter und zur Ausführung bestimmter Gebünde" 1825—20:

Heger, Beinrich, Architekturmaler geb 1932 in Hadersichen ? 5 Febr 1930 in Müschen, war 1952 56 % büler der Akademie in Kopenhagen machte Studientwiern in Deutschland und den Niederlanden, lebte abwechseled in Müschen Kopenhagen und Kiel und hem mich 1876 in Müschen nieder. Zu seinen sorgfültig anageführten Hildern von gründlichem Verständniss der Architektur des Mitclatere und der Renaussanen gehören. Partie vom horpsylichen Reistuhl auf Schlose Hotterp. Kunsthalle in Kielt, Aus der Sebalduskirche in Nürnberg. Des Innere des Müschere in Um, Die Sakrietei von S. Marco in Venedig Museum in Danzig. Der Rathhammal in Dunzig. Per Kalestwal im Rathham en Gestar und Antiere sen Lüseburg, Brügge n. s. w.

Hogi, Prans, Zeicheer, Radjerer und Aquatentescher geb 16. April 1716 in Lammene † 16. Mars 1860 in Zhrich, Schüler von Matthias Pfanninger, ging 1790 nach Basel arbeitete hier für sine Verlagsbandlung und liese eich in Zürich mieder beruchte aber nechter auch Paris. Unter seinen Richtern meist Aquatinüsstichen sind zu neunen Das Aelpferfest auf dem Rigt und Die Tellskapolis aus Vierwaldetädter See nach dem Schweiner Lindur Vogel Das Colomoum in Rom nach Chr. Reinbart. Aspenfest der Schweiner Harten nach trabriol Lory, 17 Bilitter Verstellungen zur Badenfahrt nach Ludwig Hein und andere landschaftliche Bilitter.

Hegian (oder Hegostan), griech Erzgiesser der i Hülfte des 5 Jahrh v Chr., Zeitgensser des Onstas und Agulaine, Lubrur des Phidian. Von ihm auh man in Rom von dem Tumpel des Jupiter Tonans die Statuen des Caster und Pollux in strongem

alterthomlichem 4til

Heicke, Jeseph, Majer geb 1811 in Wien, † 6 Nov 1861 das, Schiller der dertigen Akademie beruste Italien, Ungaru und den Orient und Ham eich in seiner Vaterstadt nesier. Er melte in etwas manierirter Weier Landschaften und Thierbilder

ans Costerresch und den von sam boroteten Ländern

Heldeck, Barl Wilhelm, Fretherr von gennat Heldegger, Landschafte, Gouro and whilechtenmaler geb 6 Dec 1766 zu fleeralbon in Lethringon, † 21 Pobr 186) in Manchen, Sahn eines Schweiger Officiers in franchischen Diensten, hospelite das (ermoaston to Züri-b. hom 1801 auf der Mabtärnkademes to München, kämpfte als Officier gegres Pressers Greterreich und Tirol, gegen Napoleon in Spanien und Partugal, and endlich im greechis. bon Refreinngebringe, we or 1938 Commandant von Rapplia and Militar Converneur von Argon war. 1879 habrie er mach München pyrick and widnets sech live der schon früher von ihm botriobenon Univers. Aus dor gramen Zahl neiser Bilder besitzt die Nationalgalerse in Berlin Bayrische Helsfaller Palikaren bei der Tempelruige von Kerinth die Nege Higakothek in Bünchon Das Lawenther von Mycome. Die Brücke von Cuonen in Spanion, dieselbe im Museum gu Loipesg. Den Aufgang zur Ahropolis in Athen die tinlerte Leuchtenberg in Bt. Petersburg Angriff eines francésischen Kürnmorregiments eine Seun aus dem Lobon des Herauge Engun von Louchtschurg eine Winterlanderhaft und eine Landschaft mit Wasserfall. Andere in der Kansthalle zu Kamburg, im Mussum zu Stuttgurt. and Konigohorg and in anderes Samulangon soute in Privathenia

Heldel, Hermann, Bildhauer gob på Palir 1810 in Bann, 7 25 Sopt 1815 in Statigari war seit 1-25 som Zeit lang Schiller von Schwauthaler, setzte zeine Stadien 2 Jahre in Italien und dann in Berlin fort. L'ater seinen Werben von Statienen Mehren und dann in Berlin fort. L'ater seinen Werben von Statienensten som Colonalitätete Bootherens im Rathhaus zu Bann, in Berlin Sandsteinarheiten für des im Vonhau begriffene Operahaus und für des Schleinkuppel, das Relief Karl 4 Gr. der die Sechien gum Christenthum zwingt, Luther der die Theren nu die Schleinkuppel, das Relief Karl 4 Gr. der die Sechien gum Christenthum zwingt, Luther der die Theren nu die Schleinkuppel, die Schleinkuppel, das Relief Karl 4 Gr. der die Sechien gum Christenthum zwingt, Luther der die Theren nu die Schleinkuppel, die Sechien zu Grether "Iphipenia" s Binter nus dem Kythus des Tantalus, die Marmerstatus der Iphigenia Orangure bei Patalam. Der blinde Gedipus von Astigene geführt. 1858, in Sanneouer, Nanschau, Ponsiope und als und bestes Werk die 1869 in Balle enthälte shorne Rijdnissetatus Standak. In der Trinkhalle zu Wildhald ein Torvacotte-Relief der Phycht Eherhard Rausshohnte und dem Wildhald.

Holdel, Mortin, Landschaftennier der Gegenwart, geb. in Droeden, Schiller der dertigen Akademie und des Malers Pauwella. Von ihm die Bilder: Ein Prühlingsmirchen, Outsoostrand, Blick ins Obsernathal, und 6 landschaftliche Preskon im Gartenssal sense Ritterguise bei Löban in Sachson.

Holdeloff, Juseph, Landschaftsmaler, gob. 1781 in Mainz, † nach 1937 in Wisn, Schüler der dertigen Akademie unter Brund und Mitglied der Akademie. Sein bekanntestes Bild ist eine Ansicht von Wien vom Prater aus auf die Verstadt Landstrasse Akademie in Wien: Von ihm auch einige landschaftliche Radierungen

Moldeloff, Earl Alexander von, Architekt, Maler and Kunstschriftsteller geh.

2. Febr. 1780 in Stattgart, † 20 Sept. 1865 in Handurt am Main, hatte in verschiedenen Kunstsweigen mehrere Lehrer, Joh. Gott hard von Müller im Kupfurstich, in der Bildhenerkunst Roheffaner und Dunnscher in der Malerei Soole. Später lehte er in Coberg, bis er 1822 Professor en der polytechnischen Schule in Mürsberg und Conservator der dertigen Kunstdenkmäler wurde. Von 1824. 26 mechte er eine grünsere Kunstreise durch Deutschland, die Niederlande und Frankreich. In minen hesonders in Nürsberg und der dertigen Gegond ausgeführten Kirchen-restaurstienen und Neubauten strebte er nech Wiedereinführung der Rauheit des gethächen Stile, es nied z. B. die Kirche zu Schübnich unweit Stuttgart (1860), die Petershirche im Senneberg im Meiningenschen "1844., die evangelische Kirche in Ingelistadt (1860), die Aegidienkurche in Oschatz, der Lovenper Pfarrhof in Nürnburg (vollendet seit 1844 von Solger). Unter eninen Gelbildern eine genome Kaiser Maximilian am Grube des Hernigs Eberbard im Bart, und Kitter Toggunburg Seine namhaften literaturchen Works eine "Die Lehre von den Stalenerdungen" (1827), "Der kleine Vignela" 1825., "Nürnberge Baudenkmüler der Vorzeit" (2 Aug 1856), and nie sein bedeutendstes Work. "Die Ornamentik den Mitteinitoru" 2020—52, på Hofte. 2 Auf 1872 ff.

Heideloff, Ribelane Wilhelm, Eupferstocher, gub. 1761 in Stuttgart, † anch 1830, Bruder due Victor Wilhelm Peter H., seit 1772 Schüler der Karienkadzunie, wurde Schüler von Joh Getth v. Müller, arbeitete auch unter Bervic, malte zehlruiche Ministurbilder, ging beim Ausbruch der französischen Revolution nach Enginne, wurde 1813 Direktor der Gemäldeguierte im Hang und stach viele Zeichgungen seines Bruders.

Heideloff, Tictor Wilholm Puter, Bildhaner, Banmoister und Maier, geb 1757 in Stuttgart, † 1816 das, mit 1771 Schiller der Karlashadenne, später Schiller von Gutbal, Harper und Scotti, 1766 Hofmaler, bereiste Italien, widmete sich nach eriner Bückschr der Theatermalerei und war Professor sewie 1790—18 Lehrer an der Karlaschule

Heidenreich, Gustav, Historien- und Genrumaier, geb. 1019 in Berlin, † 1055 daseibet, Schiller von Woch, bethadigte sich an der Ausmalung des Noven Massums in Berlin mit 5 sterenchromischen Wandgemälden und an den Franken der Verhalle des Alten Museums, malte auch im Alten Museum für das Kahinet der grachischen Alterthümer einen Fries mit den Hauptmumenten der geistigen und materiellen Entwickslung Griechenlands. Im Museum zu Brustau von füm das Genrobild einer Affenkendelte

Helgel, Frank Ropolous, Bildniss und Genremaler, geh. 13. Mai 1818 in Paris, † 1888 in Ellichen, Sohn des Bildnissunders Joseph H. († 1827), marbie suine Studies auf der Akademie in München, wo er seit 1838 seinen Wohneitz hatte und Hofmaler wurde. Dann bereiste er Italien, Pentschland. Belgies und einen Theil von Frankreich. Seine Bildnisse is Agunrell und in Minlatur und von geistweller Auffastung, seine Genre, immentlich Kostümbilder sehr charakteristisch in der Darstellung der Nationalitäten. Er besons die bayrische Medaille für Kunst und Winsenschaft und war Ehrenmitglied der belgischen Aquarellisten Gesellechaft.

Heijde, Jan van der, a. Heyde.

Hell, Daniel van, mederländischer Maier, geb 1804 in Brüssel, ? wahrscheinlich 1862, malte Brandecesen und Winterlandschaften. Loter einem wunigen Bildern eind um behanntesten im Museum zu Brüssel das Bild der Wintervergnügungen, auch in der Brandeces zu St. Potersburg nine Winterlandschaft.

Heilbuth, Perdinand, Genre und Budansemaler, geb. 1830 in Hamburg, † 19 Nov. 1809 in Paris, excellirte enfange in Stoff und Kontimusion, erhielt dann enine Ausbildung in Paris, hielt eich längere Zett in Rom auf and widmete eich dann mit glänzendem Erfolg der Schilderung der Kulturzustände und des Lebens der hüberen Stände, z. H. Palestrime Musikprobe (1867), Luca Signorolli an der Leiche

esima Sohnes (1850, Equathalia in Hamburg), Das Autodafé 1963, Tamo mit den beiden Leonoren und die auf dem Monte Pincio Instwandelnden Kardintle (1802), Das Lechhaus 1861 Museum des Luxembeurg, Die Absolution in St. Peter. Das Vormmer des Kardinale, Au des Ufern der Some Der Herbei der Liebe (1870), Am Ufer der Thomes Verwande Karder und Wattens und some treisebte. Eunsthalie in Hamburg. Im Charakter seiner Bilder, wie in des Kriegstagen von 1870-22 vorlengunte er die deutsche Gestanung nicht. Er erhielt 5 Medaillen und 1861 das Bitterkreum der Ehrenlegien.

Hellmair, Joseph, Landechaftemsier geb 5 Aug 1845 is Obergriechsch Einferhayern witnete sich anfange dem Militärstande, arbeitete im topographischen Bürnau, typt 1671 ausser Peopet und widmete sich mit Erfolg der Landechaftemsierei unter Balech in München, weier minen Wohnsitz nahm. Die meisten seiner Bilder sind

den hayartarben teebergen entlebnt

Heilmann, Johann Kaspar, Stidensmaler, gob su Mülkassen im Ober Kinnss, † 1740 Schüler von Derge zuer in Schaffhaussen, ham dann nach Rom, wo er Bilder von Demenichene captrie und infolge dessen 1742 mit dem französischen Gesandten nach Para gang we seine Bildnesse durch ihre Tochnik und Arbeitekeit zu gustelun, dass er der Historienmaleret entwigen musete

Heltmager, Karl, Landerbaftsmaler geb & Mürz 1970 in Müschen, bildete sich hier auf der Abademie und vollendete seine Studien durch Wanderungen in Doutschland, Italien und Frankreich. Zu seisem namhaften Bildern gehören. Habeliger Murgen hm Starpberger der Mondaacht in der Normandie Der Lide in Venedig Meter von

der Vin Appin bet Rom, für Wag zum Gonnnes u. A.

Helm, Françolo Joseph, franc Rictoriousalor geb 16 Dec 1787 in Bolfert, † 20 Oct 1985 in Paris, erholt orben als Kaalo in der Contrainchale zu Strumburg einen Freis im Zeschoen, wurde 1803 in Paris Schüler von Vincent und gewann 1807 für sein Bild Theorie den Kinetaurne bewegend, den grossen Preis für Rein, erhölt in den atcheten Jahren ebrofalle Medaillen und wurde 1929 Mitglied der Akademie und 1831 Professor zu derselben. 1825 ward er Efter 1833 Officier der Ehrenlegien Unter seinen is jeder Bestehung lobensworthen Bildern med hervarragund: Die Marter der heit Julietta in der Kirche St. Gerrain in Paris, Kine Stone aus der Zeritärung Jerusaleme Karl V. Belehnungen austheilend im Louvre, und Die Vartheidigung des Kastelie von Burgee im Vermillen.

Bein, Helnrich, Historienmaser der Gegenwart gub im Grunderungthum Hessen, gehildet auf der Kunstechnie im Nürnberg, und unter Aude Müller auf der Akademie in München, wurde 1888 Professor für Zeichnen an der Kunstgewurfsschafte in Nürnberg. Am bekanntesten wurden eine Bilder. Kin Hechtestaung als Wansigemälde auf der Brachenburg am Rhein und eine allegerische Burstellung von Handel und laduetre als Prochobild im Hause eines Kanfmanne in Orbespfurt.

Heim, Heins, Historienwaler gub 12 Dec 1839 in Durmstadt, Schüler der Abademie in Müschen unter Strübuber Benegur, Löfftn und Lindenuchmit und in Paris unter Beuguerenu und Teny Robert Fleury. Er lebt in minor Vaterstadt. Seine Haupthelder sind. Ann dem Mainzer bürgerlichen Invahdenhaum, Bussenmäd ben aus dem Odenwald. A Röthe michaungen vom Hemischen Odenwald.

Helmbach, Wolfgang, danie ber litidaioemaler des 17 Jahrh erierute die Kunzt in Italien und in den Niederlanden, wa er 12 Jahre blieb thätig seut 1635—1677 Von ihm die Bildnime der Schne von Christian IV im Schloss Resenborg. Die Huldigung Proderika III. 1660 und Die Familie des Grafen Günther von Oldsaburg, wo er gestetzt lebte. Auch mehrere Bilder von ihm in der Galerie zu Kopenhagen.

Beimerdinger, Priedrich, Thier and Stillebenmaler geb 10 Jan 1817 in Alten † 2 Oct 1822 in Hamburg exhibit 1839 - 42 seme Ausbidding in Dimmidsef unter Th. Hildeben id und bes 1845 auf der Abademie in München. In Hamburg gründete er eine Verschile für Künetier, für deren Unterschil er "Elemente den Zeichnen nach hörperlichen begunständen". 1867 "Wandtafein" 1868 und "Aufgaben für Schule und Haus" berungsb. Er malte mit gromer Naturwährheit Bilder von Früchten und teilen Thieren und später nahlreiche Bilder die unse tänzchende Rachabuung körperlicher Gegenstände bezwechen. In der Kunethalle zu Hamburg von ihm Fücher um ihre Beute streitend (1844 und Die kleine Nüscherin 1852), andere Bilder z. B. Em Schwechulu, Kriegtes Wild vom flunde bewacht, Früchte oder todte Vegel an einem Kistenbeutt bangend u. das " auch einige Gebirgelandschaften.

Helmen, Helmrich, Landschafte und Marinousion geb 12 Juli 1856 in Neusanhr, studicte auf der Kanstechnie in Karlerahe und auf der Akademie in Diposident und here sich in eeiner Vaterstadt nieder. He malte: Sentenmitetynag an der Merdans, Bilekhehr vom Flechfang, Gruner Tug an der Merdens, Hendushein an der Etndung der Scholde, Das Hamietschloss am Osrassad n. A.

Hein, Franc, Aquarelimaler, gob to New 1868 in Alton, hidete sich auf der Emistechnie in Karlerube und in Paris, lebt als Theatermaler in Karlerube fleine hideutendeten Aquarelle und fine Toufeistlicherhaft, Der Guiger von Gratial, Die

Vision due Monches, Ein Hammelmehern, Der verhiebte Nare

Heine, Priedrich Wilhelm, Schlechtenmaler der Gegenwart in Drueden, malte verzugsweiten Buder aus dem Kriege von 1870-71, a.B. Der Kampf des 20. braumschweigischen Inflaterierungtmente bei Vandöme, Im Hof der Kavallerie Kasarus, Bugthesung des Krunprinzen Albert von Sachete als Politimerschall und Oberrommundenr der Management, Throder Korner um Verabeitel mitten Toden um 25. Aug. 1812 und Gefecht der 4. brannerhweignerhen Funzbatterie des hanner Artifliete-Begimente bei Vandöme am 18. Dec. 1870.

Heine, Gustav, Architekt, geb. 1600 in Dreeden, † S. Jan. 1600 dan. orbiskt hier some hünnlerserbe Ausbildung. Wurds 1869 Preferent an der Akademis, legte dieses Aux 1669 meder, blieb aber in seiner Obrigen Thätigheit als Mitglied des akademischen Rather und bebielt die Stadien- und Dursplanaranisischt bei der Akademis

Holno, Joseph Wilhelm, Genromaler geb 16 April 1813 in Düsseldarf, † 20 Juni 1830 das Schüler der dertigen Akademin, behandelte mit trofficher Charakterieth händig unbimmliche Senom aus der Weit der Verbrucher, n. B. Din Wildfiebe Der Landstreicher Die Verbreicher in der Kirche (1887, Hausum in Leipzig

und 1838 Nationalgalorie in Berlin , Der Brillenhandler a. A.

Heine, Peter Bornh. Wilhelm, Landschafteneler und Schriftsteller, geh

10 Jan 1977 in Drunien, ? 3 Oct 1985 in der Lönnite bei Drunien, bestehte die

Diunier Abschmes was aufange Decorationspaler un Heithester ging 1869 nach

Amerika, besichte 1831 Contralgmerika, war 1851 -56 Zeichner der versämmerkanischen

Expedition der Commodere Perry nach Japan, schloss sich 1850 der proumschan

Expedition nach Ostamen an, trat 1961 beim Ausbruch des amerikanischen Bürgur

kriegen in die Luisminsmen, wurde 1864 General derselben, John ophter als auszi
kanischer Consul in Parie und nachhor in Drunien. Seine schriftstellerie den Arbeiten

Shir mins Esison und "Reise um die Erde nach Japan" 1856 2 Bde", Jie Expedition

in der Soon von China, Japan und Ochotak" 1838 und 38, 3 Bde", Japan und eines

Birweitser" 1960: "Eine Sommorreite nach Tripeter" 1860: "Eine Weltreite um die

nirdliche Hemisphäre" 1864, 3 Bde « und nuletzt das Prachtwerh "Japan, Beiträge

gur Kampinien des Landen und einer Dewohner" 1873 -60

Helnofettor, Johann, whischton and Landschaftsmaler geb 1815 in Meinz, Johnson von Monton, between Frankreich, Italian die Schweis und Tirel, betheiligts eich bei Götzenbergere Preshon in der Trinkhalie zu Baden Beden, malte Bilder im dartigen Kurstel und in gehreren Villen nach Wirthehane und Gefochtmeisten.

Holnel, Eduard, Genre und Landschaftemaier der Gegenwart, malte naturgetreus, est humoristische Genressenan, auch Landschaften aus deutschen Gegenden, n. B. Das Verhör, Die Ganschüterunnen, Partie bes Priedrichshafen, Motte von

Nymphonburg, Allee bei München 11. s. w.

Beines, Johann Philipp, Genre and Landschaftsmaier and Radorer, geb. 21 Oct. 1800 in Bairouth, † 29 Juli 1863 in Eduction, widness sich aufangs dem Handslestands in Eduction unter E. v. Langur, we er namentlich Genrebilder aus dem Valhausben Didnisse und Landschaften mit Stoffage malte. In Massen an Danzig ten ihm ein Avs Marie. Man hat von ihm nuch I Radisenagen und 11 innüschaftliche Originalithographien.

Heinisch, Karl, Landschaftsmaler, geb. 20 Mai 1041 in Neustadt in Churenhissien, liene eich 1870 in München nieder, wo er meistene recht lobenswarthe

Landschaften aus dem stdischen Bayern multe

Buinfolm, Beinrich, Landschaftsmalor, gob a Doc 1803 in Wolling Nassan, 

† 8. Doc 1803 in Marchon, was aniange unter Wolnbrouner in Manufation Architekt, notate 1822 in München unter Chringer die architektenischen Studion fürt, ging aber infelige somer Wanderungen durch die Alpengagenden nur Landschaft über Nach günstiger Anfankme einer ersten Bilder bereiste er die fichweis und Obermalien, die ihm reiche Ausbeute gewührten. Dunn lebte er ein Jahr in Wien, verweilte einige Jahre bei estnen Eitern in Manufatim und nahm 1830 his 1863 migen Wohnste in München. Seine in fast allen affantlichen Saumlungen und in

Privationity befindlished Landschaften behandete moistens die deutschen Alpen in gross artiger Auffanning und postischer Stimmung fallen aber in ihrem behandschen Tun hisweilen im Magierite nament ich in minen leigten Jahren Ringe der hodeutonisten gind. Das Kitsterl am Waschensen. Der hintere Gesonnere Rogudin, Der Plagues in Tirol. Der Könignen, Seitenthal des Vintschguns in Tirol. Der Zeilersen in Tirol, Foreilenhach im Ostathal. An der Riviers di Levante bei George, nich aus dem Jahre 1873. Am Puss der Desperkageiwand am Hintergesamme. Er war Ehronistigkeit der Ahndersen in Müschen und Wien und hatte den Barrischen Michaels Orden 1. El.

Heigerich. Unter den anh. reichen Rammeistern Beldhauern und Kragiemern dienes Binnens welche die Kunstgeschichte des 14-15 und 14-Jahrhunderts namhaft macht, nicht als heidentweie unr feigende zu vernamm. I Meister Heinrich, der erste Rammeister den 1277 begennenen Münsters in Ulte. auch abgebeidet auf dem dortigen Denhaus der tirtürlung in einem Reise auch dem Taufstein, werin Ledwig kraft, der terfinder den Rünsters, und dessen Abefrau dem Meister H. das Medell des Münsters auf den Nachen seinem, zu Heinrich der Balter oder Parliteren, ein Stemmets der I Hältle des 14 Jahrh, der Urbeiter des Schünen Brunnens in Sürnberg uns den Jahren 1865. Die mass als gutkarber Thurm 18 m. beden Spitantale mit durchbrechungt, beblicher Arbeit und siner Auswahl von Statum. I Helpfrich, der Schöpfer des marmerum Taufsteine von 1401 in der Stephanskirche im Wien mit den Apseteln in Rollef. 6. Heinrich der Doutsche (Enric Alamant), der um Ende des 14-Jahrh die pustin del naruder im Dom zu Palma auf Malleren errichtete. 5. Heinrich von Speler, einer der Schöpfer die vom Meister Hans von Halbron nochberges am Lein zu ziehen. 6. a. noch Higglich.

Heinrich, Franz, Architekturmaler geb 1800 in Nached Böhmen, † 7 Mars 1800 in Brusa ber Wien Nebtler der Akademie in Wien unter Lumpt, kudl, Caucig Ender und Kupelwieder bildete sich durch Rossen in Italien, und malte sint 1806 in Wien einige Orbiteker später aber fint mer Aquarelle, g. B. der Andreassnal des Papetes Lee IX im Vatikan, Tempel der Vesta in Tiveli ban Biniste hit Floren, das Innere des Rathiauses in Courtray, der Lettner im Item on Hafter stadt und westere in trefficher Beierebtung des Inneren von Karchen und Paliteten.

Heints, Encharins, Maler and Radierer geb um 1611, † unt 1669 in Paris, machte 1640 die Zei-inungen zu Bigwens "Portrutte des Plenipotentiaires à la paix de Manster" und dessen "Galorie des illustres Français du Paixie Boyal" multo ninge Biblier für die Kirche Notre Dama, radierte anch einige Biblier quels Primaticcie

Heinz, Joseph d. Av., Maler, gob 11 Juni 1864 in Busel, † 1669 in Prag. Schiller den Haus von Auchen, wurde Kammermaler Kaiser Budelfe II., lebte abwerbeelnd in Augeburg und in Prag. malte besindere gelungene weibliebe Köpfe Im Museum zu Droeden von ihm der Roub der Procepus. Leth mit seinen Tüchturg und ein Sere home im Kofmuseum zu Wieg 9 Stider darupter das Dinnsbad das bekannteste und das Stidenes Swieges II. von 1874 das beste

Seinz, Jeseph d. J., Maier gob 1830 f 1000 Sohn und Schüler des Vorigen, auch Schüler seines Stiefraters (i und ellach in Augeborg malte enfange Zaphier und Bezongeschiehten ging dann nach Italien und lebte in Vonedig wo er besondern Altarhilder malte. Von ihm in der dortigen Akademie eine Dugas im Bado

Heinze, Albert, Kupferstecher in Lincommuner und in Museotiste, gub 1836 in Gernforf. Rog Box Frankfurt a O. Schüler von Lüdersin, stach nach Correggio die bed Nacht, nach Musich die unbeflechte Empfingense und mehrere Blütter nach neueron Meistern, n. B. nach Jordan, hari Hübner, Meyer v. Bremen und Kreinschmer.

Heinstmann, Effan, a. Halanstmann.
Reinstmann, Earl Friedrich, Landschaftsmaler Radierer und Lithograph, geb 2. Der 1785 in Steitgart, au Juli 1866 in München, Schüler von Sools in Steitigart, under 1864 in München, Schüler von Sools in Steitigart, under 1864 am Feidenge gegen Frankreich Theil widmete nich eit 1825 der Landschuftsmalerer inter Koboll in München, wurde 1827 Maler in der dertigen den Perseljagmannschafter copirte nach underführlichen Malern und fertigte die grouw Vase mit haprischen Militärgruppen als Genebouk des Krenprinzen Max an den Suitan, malte nuch in Oct oder in Aquarell Landschaften ans den haprischen invitergen, in Berrichten. Aus der Gegend von Murman, Die Riergiestung Kufstein in Tirol, Turbile um Gardasse, auch existierer von ihm mehrere landschaftende Originallithugraphten.

Helm, Ellas Christoph, Bibliosomaler and Mocher in Mchwarkkanst gub 1000 in Montaingun † 1751, was wit 1704 einige Zuit Helkupferstocher in Derlin, inhto-aber anchber in Angeburg. Die Mehranhl einer Stiche eine Blöfmein

Helm, Johann, Malor, gob. 1640 in Mommingon, † 1704 in Augsburg, Schiller von Joh. Schonfoldt, malte bistorische Bilder g. B. Alluccius und dessen Brunt. vor Schie '1679, im Massum zu Bronnechweigt, Tud der Dide, Neptute und Venez, anch Bilder in den Kirchen von Angeburg

Helbig, Friedrich, Bildhauer, gob 16 April 1859 in Blasswitz bei Druden, † 18 Nov 1806 das, Schiller von Schilling Seine Hauptworke sind: Hagar and Ismanl (Gips , Promotheus mit dam geraubtes Fouer (1881) und sine in Rom

entstandens Statue der Pythia.

Helbig, Julius, beigischer Maier, gob. in Lüttich, führte um die Mitte des 19 Jahrh. viele Maiereien in helgischen Kirchen aus, so namontlich in der gethischen Kirche au St. Trond, we or Scenen aus dem A. und dem N. T. und Heiligenlegenden malto obsaso in conigen Kirchen von Lüttich Belena, griech Malerin des 4 Jahrb vor Chr., Tochter Timena, nines Aegyptiscs,

malte die unter Vespasian im Tempel des Priedens zu Rom aufgestellte Schlächt bei

leons vom J 388 v Chr

Helfenrieder, Christoph, der im Aufneg des 17 Juhrh lebte und 1655 in Moran starb, war Hefmaler in München, ermerdete aus Mifereucht einen Offizier, musste deshalb nach Tirol fückten und seg später unch Muran, we er in der Stadt-

pfarriurche ein troffiches Altarbild malts

Helf't, Julius Eduard Wilhelm, Landschafts- and Architekturmaler, gob 6. April 1616 in Berlin, † 28 Marz 1894 das , Schiller der dortigen Akademie unter F W Schirmer, war 1643-47 in Italien, weitin er auf Studienreisen noch öfter gurück habrte. Neben der Landschaft malte er mit Verliebe Architekturen, u. B. Der Dagenpulast in Venedig und Italienischer Klosterhof (1847, beide in der Nat.-Gal. in Berlin), Der Canal grande in Venedig, San Miniate bei Pierenn, Villa auf Capri, Kloster S. Giovanns in Palorme u. A. In den letzten Jahren war er durch ein Augenleiden am Malen gobindort

Hellodorus, griech. Bildhauer der Diadechesperiede, war berühmt durch eine im Porticus der Octavia zu Eom aufgestellte Gruppe des mit Olympes ringenden Pag.

Hell, Joseph, Bildschultzer, geb 25 Aug 1789 zu Voup bei Schwatz in Tirel, † 22 Mai 1832 auf Schlom Tirel bei Meran fertigte in seiner Jugend so grechickte Behnitaarbeiten, dam er 1826. 26 die Akademie in Muschen besochen konnte, wo er Schiller von Andreas Seidl wurde. Ein belagrechnitztes Bellef von ihm, darstollend Die Rückhohr der Genevera, im Fordinandeum zu lanebruch

Hellemans, Petrus Joannes, belgischer Landschaftsmaler, geb. 21. New 1727 in Brümel, † 1848 das, Schüler von J. B. d.e H.ey. Von ihm im Hussum an Leipzig. eine Landschaft (220), in der Kursthalle zu Hamburg eine Geldermehn Landschaft

mit Staffage von Eng Verboschheren.

Hellemont, s. Helmont.

Hellen, Karl von der, Landschaftsmaler, geb. 10. Mai 1945 in Bremen, Schüler von Oswald Achenbach is Dissolderf von 1859 -43, kildete sieh auch 1964—68 in Karlernho nator Gudo, retote nack Parts and Rom und lises sich 1971 in Ditmolderf nieder Die meisten seiner Landschaften nus deutschen Wäldern und Mittelgobirgen sind erfreuliche Leistungen geworden, unch sein Italienischer Wald, Landschaft im Albaner Gebirge (1872), Am Gardasco (1873), In: Tentoburger Walde [1004) u A

Hollou, Paul, Decerateur and Radierer der Jetptseit in Paris, vertheilhaft bekannt durch seine Payencearbeiten und Paeteile, lenkto er mit dem Jahre 1802 suggeführ allgemein Interesso auf eich durch seine Kultundelarbeiten Diamantstift auf dem blanken Kupfer. In dieser schwierigen Technik hat er schnell eine grense Philio thereas resavoiler Platten hervorgebracht, die ihn als sicheren, geschmeckvollen Zoichpor pouros, dor in der Wahl seiner Metive vernehm auftritt und die Mittel der

wirkungsvollen Technik zu erschöpfen versteht.

Mellich, Joseph Adalbert, Histories and Bildminmaler, geb. 1808 in Chilities (Bilimen), † 28 Jan. 1690, Schiller der Akademie in Prag unter Burglur, bereiste Italion, die Schwein, Rugland und Frankroich, wurde Custon der archtologischen Samminag des böhmischen Minietime, zog 1847 nach Wien, kehrte aber schou 1848 such Prag zurück wo er besenders für bühmische Kirchen auhlreiche Altarbilder melte, z B St Georg im Kampf mit dem Drachen, Bekehrung des Könige Berie durch die Heiligen Cyrillus und Methodous, St. Wesceelans, Die Auferstehung Christi, 6 Bilder für den Hochaltar der Schlonskirche in Rychnow, die Holligen Fabian und Sobsetian, Himmelfahrt Marif, Johannes d. T., St. Procep, der none Altar des hell.

Louis in der Teynkirche en Prog. (1846) und viele Anders. 1860 eretrte er den

Varuis hildender Kunstier in Prag-

Hellmer, Edmund, Boldbauer geb 17 Nov 1860 in Wien, Schüler des dertigen Polytechniques and der Abeleuss unter Franz Bauer und Haue Gassor madito sine Studienrene such Italien. lobto sum Zostlang in Bout, und betheiligte sech in Wieg but den decoratives Arbeiten für das Gebünde der Wiener Weltanzstellung, harquete Poutschland and Frankrouch and words out? Professor an der Akademia. Auch an dem plantsechen fichmuch des Justiapsantes, der Hoftsussen, des Hathhaussa und des Universitätsgebüsches betheiligte er sech. Sein Hauptwerk ist die Dursteilung Kahor Prans Joseph I. verleibt die Vortannung am Hamptgiebel des Parlamentsgebindes "pater schuf er auch ein tienbienkmel für den Maler Makart und des

Heligeist, Carl Cuxtan, Historienmaler, geb 14 Dec 1864 to Kangele am Malaruce + 19 New 1000 in Borchtesguden. Als fichn eines armen Schulenschure. surjukte er eige trübe Jagend, ham erst in die Theaterdecorationskigsen der Stockheimur. Abadence wards 1967 air withhelper Malechiller danellet outgroommen. Sein 1976 h. germates Bid structure Wash entitled to be berrath der Bin hofet brachte thin die grame Medaille and era fünfjähriges "Gaatsetipenditus ein. Er durcheng eins Vaterland Norwegen Frankreich und Deutschland wo er in Müschen, Schüler von Dies, wards such abor not make you Linds and hand the einflusion hass. Wahrend or den altgemeinen Kanet harakter dieses Beusters wiederspieguit ist H. was Technik und Cotorit betrafft, ein Jünger der Furser Freischtmaleres geworken. 1986 wurde er Professor an der Rectiner Akademie, hat aber orben gwei Jahru darauf um Kathobung van seemer Lehrutelle aan Gesandhoeiertichmehten. Er lebte daan die Frühjahr 1880 in Berchtengaden, wo er in tiesetenmanechtung verfet, um nach anderthalb Jahren durch das Tod davog orbest zu werden. Inter seinen bnkannteston Beidern bofinden gich Brandschutzung der Hansnetadt Viebr. 1807 in Etneben gemalt, grosse gelduse Medastic in Wien erhalten. Im Schner. 1884 in Paris gemalt. Eigenthum der National. guirrie Borlin. Einerhiffung der Leisbe Onstav Adelfe im Hafen au Weignet. 1886. and als letate green Arbeit 1497 "Sancia femplicitae. Huse' Gang num Schotlerbunfon". Danwischen fallen nehtreiche bleisere Werke, Bildniese, Landschaftschanen und Genrohilder in Ool unit Aquarell.

Hottrath, fimile, Landschaftsmaler gob to Juli 1830 in Ross Reg Hox. Digweiderf war 1869 41 Schuler von Ouwold Achunbach, boenchto Muniben und Dreeden, jebto europe Zest in Ameterdam und nahm 1960 seinen Wohnstitz in Minches, we or sohr ansprachands for empfundance Stimmungstandschaften meistens

ann der tergond von Oberhayers malte

Hellwager, Frank, Meterseumier geb 7 flept 1812 in St Lorenzen im Pasterthal v 15 Mars 1800 in Innsbruck Schiller der Akademie in Müschen unter th Zimmermann und Heine v Hann Hern bothesligte er sich bei Cornatian Fresken in der Ladwigskirche 1948 bei Stein Les Fresken im Kölner Duits und spater bes Schraudelphe Fresken im Dom in Speec. Dans hees er sich in Hall hel Innebruck moder. Unter somen kirchlichen füldern und bedeutend. Panales. Das Josephind stockt der heir Katharina den Verlebnagering an den Pinger, Die 4 Eirchenwater Der Krangeiset Johannes im Lagot von Randern, 4 Altarheider für die Pfarrägeho zu Brunsek in Diro. Maria im Chor der himminerhen Jungfrannin, Dur beil Antonine v. Padus, Der Martertod des heil Sebastian Curtons on Glas-malierusen im Dum zu Koln. — Soine Biogr. v. Winkler. 1880

Hollwig, Theodor, Genre and Bridsteinater gob 1818 in Halberstadt, bildute sich seit 1836 in Berka unter Mannel, Franz Erüger und Magnus fiches Gagrebilder, meistens von wanigen Piguren, sutlehnte er oft aus der Zeit Luftstyn XIV.

in der Wines des Wattens war aber sohr thitig ale Reldmertmier

Holman, fuidore Stanielas, franc Empferotector get 1743 in Lille, † 1800. in Paris, was hier 8-biller von Lo Bais, stach sicht geschmarbreit noch franklisischen Meistora, a. B. uach Lagréndo Susanna und die betden Alton, mech Loprineu, De Lafecce, Dupleone Bertann, Lawrence und eine Annicht von Nospet nach Joseph

Holmbrehor, Theodor, holland. Halor gob. 5426 in Haarten, † 1898 in Both, Subdier von Pinker Grubber unter dem er grouse Fortschritte muchte, dann ging or nath Voneday. Er malte mit Verhebe Gesellschaftentliche, Pintlichtentut, renes ans dem auditren Volkstehen, aber auch bibliotie Gegenstände. Eiten mitter Hauptlichter ist Spaise austheifende Frantiskaner.

Holmhack, Abraham, Glassiaier, 30h 1664 in Regensburg, † 1794, betrieb die Hohlgiesmoleres und machte in Nürnberg giückliche Verenche zur Wiederumführung

des seiten gewordenen Ueberfanggioses.

Helmie, Lorent, Glassaler geb. 1763 in Breitman. Buden , † 15 Febr. 1849, ham mit seinem ülteren Bruder Andreas II. († 1846) nach Fruburg, wo nie sich der Giannaleres walmeten. Dort malten no mehrere Fenetar der Südente und einige Kapellon des Efineters Ihre späteren Arbeston gingen auch nach der Schwein, nuch Frankreich und England. Ein bedeutendes Work von Lorenz II nind 2 grosse Feinster im Dom so Maias und t Frachtfenster in der Kirche au Horgheim bei Köle

Helmond, ton, s. Gaseri, Lakas,

Helmont, J. F. van, Bolhauer thitig on Anlang des 17 Jahrh., behannt direh den guschnetzten Unbkabuer Altar in der Andreaskirche zu Kein mit dem turguldeten spätgethischen Reliquiarium der Makkabher von 1507 mit Darstellungen mit deren Leben nod durch die helageschietzte Kanzel der Kirche Johannis 4. T.

Helmont (Hellemont), Mathys van, Convenzior, geb. 1625 in Urbaiol. † nach \$474 das, we er 1444 Moster der Gilde wurde of seil Schüter von Pavid Tuniore d J gewosen som malte abnisch wie dieser, in warmen blarem Colorit allerhand Alchymiston, Quachaulber italienserbe Marktecenen nad ägl. Von ihm in der Galorie zu Morkholm 2 Wirthshaussonan, im Museum im Bramischweig eine Fumilieuseum und eine Schusterwerkstatt nuch in Koponhagen, Rotterdam und in

der Galorie Arenberg zu Britssel (Bauernhirmen)
Helmont (Hellemont), Seger Jacob van, Maler geb. 17 April 1663 in Antworpen, † 21 Aug. 1726 in Britand war infolge seines Studiums der besten niederländischen Meister und der Natur ein geschickter Historienmaler Seine Haupthilder bedoelen eich in den Kirchen von Briterei und eine Kreunigung im Mussim

go Gent

Betmotorf, Joh. Priedrich, Laudschaftsmaler und Radierer, geb. 1. Jept. 1703 in Magdebury, † 20 Jan. 1862 in Karleruhe, liess sich 1000 in Strambury nieder, we er Landschaften ans dem Schwarzwalde, dem Einam med den Vegroom malto and sine grosse Zahl von Schülers hildets. Zweimal benichte ar Vanedig. lebte nochhor in Strasburg Hannbeim und Karleruho Soine bedoutendeten Landechaften sind in der Kunsthade zu Karlernhe eine Annicht von Bom mit der Tasso-Riche (1819) und eine Annicht des Colossoums mit dem Constantinsbagen, die Bergruine Ehringen, die Peterskirche in Rom vom Monte Murce aus, der Triberger Wasserfall, der Nemi See bei heber Tagesbeieschtung. Er raderte auch einige Landerhoften one don Eisan

Belet, Bartholombus van der, beit. Ittidammaler, gob 1611 oder 1612 in Maariem, begraben 14. Dur. 1670 in Amsterdam, bildste eich unter dem Kinflum von Nicolas Elize in Amsterdam und des Frans Halo Seine bertitmitesten im Reichemannus en Ameterdam bestudischen Bilder, die in die Zeit von 1439-40 fallen, sind die Schützengesellschaft von 12 Personen ceen Litertes Work , Die Schützenmahlaut (1648. Zur Poor des Westfällschen Friedens, 25 Personn in Lebengrünts, reich an charaktervoller Einzelschilderung in klarem Tageslicht und die Vorsteher der St. Sebastians-Schützengulde 1657 abaliches Rild im Louvre v. 1653. Guto-Rilder von ihm noch in der Ersenstage zu St. Potersburg und im Motropolitan-Mussian zu New York die Munk. Einzelbildnisse von ihm auch im genannten Beishemuseum, im Museum zu Devedes, in der Plankethek zu Minchen, im Museum un Britanat Solbathaldquas , in das Gainera un l'autoperafoldon und ain burrtiches Bilduise

since verschuege Shopearve in der Kanethalle zu Kariernha. Helt, Ledowyk van der, hell Budmesmaler, geb. 1642 in Amsterdam, † nach 1800, Soba and Schüler des Vorigen, malte im Gannen nur finne Milder, n. R. im Reichemassum an Amsterdam, in Utrucht und in der Galerie zu Budapost i Mildales

TOR 1468)

Helsted, Anel Theophill, disnischer Genremoier, geb. 11 April 1847 in Kopenbagon, bestichte die dortige Akadomie und blieb dert anzlanig: Biblier von thm mad Der Stadtrath halt "strung 1884, Kunethalle in Hamburg), Der Struit gwischen Vater und Sohn, Ein terübler Mussum in Koponhagen-

Holt-Stockade, Ricolas de, bolland Eistoriognaler und Radiorer, geh 1615 in Nymwegen, v 1669 in Ameterdam. Schüler des D. Ryck avri, jebie sine Zeitlang am Bot in Frankruch, in Rom and in Venedig, we or grouse historische Bijder malte und den Landschaften von Wynante und Anderen die Staffage verlieb Seine Haupthilder sind: Vegus and Adress (Schloss Zutlen, but Litrocht) and Jasopho Brader in

Augyston (1866, im Schlose au Amsterdam). Von ustone Radierungen eind bekannt: Aufora und Cophalus, Susanna im Bade und uinige BBdnisso Sein Bruder Albret van St. War Landschaftsmaler

Hemelrack, s. Imperrack.

Homertein, Karl Joh. Repairah, Historiannaier, 30h. um 1811 in Vermillas, † 31 Jan 1804 in Wien, we er von 1845 1850 arbeitete Unter seinen Bildern sind mit neunen Loopold der Heilige als Landespatren von Niederüsterreich mit eriner Gemahlen Agnes, Christen und die Rhobrecherns, Ein Astrolog weistigt dem jungen Budelf von Habeburg den deutschen Kaiserthron und im Kalasrenni des Bildere und Prankfurt a. M. das Bildere Kaiser Rudolfe II.

Homory (Emery), Antoine François, frans. Empleratorher, gub. 1751 in Paris, Tudosphe unbehannt, stach die Erschaffung der Eva unch Processial, die fürtige Orgie nach Caruma, die Heledie nach Lagrenie, Venna und Amer auf dem Rubebett

nuch Letts und eine Nymphe bei der Quelle ruhend nuch Digmant

Momeson (Hormson), Jan van, hot. Maior dos 18 Jahrh ? 1888, Schiller des Hondrik van Clove, Nachabmer dos Qu Masoys, trat 1887 in die Lucasgilde zu Antwerpen, melte historische Bilder von geringen Kunstwerth, die sich befinden in Antwerpen (Bokehrung des Matthäus), im Hofmmeum zu Wien (Matthäus Bernfung zum Apostelamt 1887 und 1848 und der heit Bisconvinus im Museum zu Brüssel, (der verlorene Schu), in der Finakethok zu München obenfalls die Berufung den Matthäus und das Bud einer heit Familie (1841- von unangeschmen, kaltem Celorit), im Museum del Prude zu Madrid Kin Derfehrung). Von seiner Tuchter und Schülerin Catharina H., einer Ministurmalerin, ein münulichen Bildusse in der Nationalgaberie zu Lenden.

Hemben, Ernst, Bildnisonaler, geb 21 April 1834 in Jever Oldenburgh, war 1841 50 Schüler von Prubler in Weimer und später von Jul. Schuler in Drueden, lebte in Bromen und liese sich in Dreeden nieder. Aumer dem Bilde Der Tod Abele malte er fast nur Bildnisse für den Privathesitz und Cepien nach Reffied

mod Tuston

Mompel, Joseph, Ritter von Historiannaler, geb 9 Febr 1800 in Winn, Schiller der dertigen Akademie, ging 1821 nach Florens und Rom, hehrie 1825 unch Wien surück, zog nach Klagenfert und lebte in Creation. Unter seinen zahlreichen hirchlichen Altarbeidern werden gegannt. Christis und die Sameritoria am Brunnen, Der Leichnam Christi von den beinigen betrauert. Jacobe Traum von der Himmeleiter Die Auferweckung des Lagarne Abschied des Jacobes von der Hitter Christi, Die Kribeung Die beit Dreifnitigkeit, Die beit Thehla unter den Löwen, Die unbeflichte Empflagnen, Die Kröuung Marst und Shaliche Bilder

Hemiley, William, engl Henremaler, geb 1919, anfangs Architekt, blifete eich in der Haleret ale Autocidakt und durch Studienreteen in Frankreich und Helland. Er malte gewühnlich landschaftliche Genrebilder noch in Aquarell von hübscher Composition und gesatvoller Behandlung a. H Price and Grannys Dose, Ein ländlicher Künstler, Ein geführlicher Spielkamernd 1962, Der Brief des Auswanderers (1968) n. A. Er wurde mit der Vicepräsidentechaft der Gesellschaft britischer

Effection betruct.

Hemy, C. Nagier, engl Lundschafts and Genronator der Gegenwart, Schiller von Leye, den er in seinen Genrebildern nachalent, withrend seine Marinebilder in Oul wie in Aquarell like als meisterhaften Zeichner zeigen, z.B. Das einsame Moorus-

ufer, Unter den Mauern von Masstricht, Die Thomas bei Choisen u. A.

Bonard, Antoine Julieu, frans Architekt, geb 11 Jan 1012 is Fontamebican, † 1887, Schiller von Hayot and Labas, etellite seit 1640 viole Katwillfe zu gefineren Profindunten und zu Denkmälern niler Art aus, a. B. Denkmäl Meliéres. Bibliothek auf dem Quai d'Oreny 1845, Hétel Carnavalet, Ausban den Louvre, Restauration den Schieuses Ferrières 1857. Hétel de Parie 1861. Denkmäl der Vertheidigung von Parie 1814. 1865., Denkmäl des Kaisers Dom Pudro IV in Liesaben (1866), Denkmäl für den Sieg der Chilenen über die Spanier bei Callan 1830 (1868), für den Maler Ingres u. A. Er erhielt eine Reihe von Hodaillen und 1867 das Ritterbrung der Ehrenlegien.

Henderson, C. C., eagl Zeichner und Haler, geb. em 1800 in Lendon, seichnete treffiche Charakterskinnen und humoristische Hilder nuch sehr gerühmte Caricaluren.

Benderson, Joseph, Baldniss, Genro and Marinomaler, gob 1848 in Porthshire (Schettland), beautite die Akademie in Edinburg unter Rubert Scott Lander und liem sich in Glangew sieder, wo er 1877 Mitghed der schottischen Gesellechaft der

Aquarellisten wards ... Vom Bildnim and Gozre ging or allmithlish nur Matinemalarsi ther Als seine befortenistes Bilder worden grannet. Big lebhafter Eng ,14751, Die tebende Brandung. Rücklichr vom Fischfang, Das Unkrentikten im Garton, Herbut

in des westlichen Horblanden

Hendrich, Hermann, Landschaftsmaler, gob 21 Oct 1860 in Horingen chag-lies. Receiving Schüler von Wongieln in Müschen und von Brackt in Barlin, malt mit Verhebe phanta-to-the Landerhaften mit mythologischer oder altdeutscher Staffage a B Der Dructenkumpf aus der Beswulfunge, eine mythierbe Stimmungstandschaft mit Siegfriede Tod. Seembrehen, Der Staemspieges, Semmeridylle, Der Friedenseugel, Der Siebelungen Fluck, Der Siegende Hellfader Alberteb runbt das Bhoinguid, each Christus auf dem Houre and swei Allegories Todoumahasu and Dan gweite Geeicht.

Hondricks, Louis, beigischer Hutertenmaler, gob 1887, † 22 Sept. 1889 in Antworpen Schiller von Loye, malte von 1845-67 mit Vanich im elidlichen Solton-

schiff der Kathedrale in Antwerpen die 14 Stationen des Kronzwags Mondrika, Frederik Hendrik, beistad Landschaftsmaser geb. 1808 is Arabeim, † 1865 das lebte metotoos in Acastoriam und in Pril ---il, maite Laudschaffing und Durfansichten ned lieforie viele Zeichnungun zu Prachtwerken über die Dunkmäler, the Generality and the Natur Belgiens. In for Kunethalle on Hamburg von thus eine Gelderssche Landschaft

Hondriks, Wybrand, Zoechner and Maler, gob 24 Juni 1744 in Amstordam, † 1831 in Haarlein bildete sich nunkehrt unf der Akademie estner Vatorstadt, wo or mohrers Presse orbiest, lebte dann bladig auf dem Lando und legte Probas suiges Talente in fact allen Zweigen der Malerm ab, in Blumen und Landerbaften, Sindtampichton, Bildusmon, Familioghildern und tautom Wild, machta auch viola Zoichnungun.

gych bertibuten belitadischen Anlern

Henderbel, Albert, Zochaer and ilozromaler, gob # Juni 1834 in Frankfurt a M., † 22. Oct. 1865 das. Sohn des Heransgebers des weitbekannten "Teingraph", honnahte das Cymnasium und das Städelsche Kunstaustitut, trut im Atslier von Jakob Bucker bereite die Museen Poutschlande und 1869 und 1870 Italien. Seine seuton rammaturhou Genrobilder hatten par manigun Briefg a. B. Der Wirthia Tüchtgefijin tnach I blands, Der tieiger von trembnd nach Justione Korner. Anthenbebbel u. A. Ansurordontlich spruchen dagegen suise humoristochen, gemöthlichen Zeichnungen pn, Arenan ann dem Studen und Armensaloben, besondere der Kinderwelt, die im Louf der Jahre tu sinem "Shittaonburh" 1872 74 gesammelt wurden

Hongoler, Adolf, Zeichaor and tecuromater gob 1863 in Kompton, Schiller der Kunstgeworkerenne und der Absdomie in Münchou, gehört seit 1996 zu dan ballabteaten Mitariottern der "Plagmeden Hütter" worte er zu Zeichnungen alluffel ecitosme (apriotes and harmious l'agubenorischkutes bringt, sich fast nur in der Pabai und Rarchonweit bewegt und das mederne Leben in expricitienn Schnörfigl-

ernamenten und stark auftragunder Caricater wiedergibt

Hongsbuch, Franz, Landschaftsmalor gob 1616 in Worl Rog Bus Armsborg), † 26. Fobr. 1983 in Disconledorf wo or two 1883. 40 Schillor dur Akademin war und his an som Lebensende vodutenartige Landerbuften von corrector Zuichnung und orkdoren tolorit and der Schwess. Pirol und dem Falnkammergus, namentisch aus vegetation-retries Thilers and Sospartion schop set den 60or Jahren malte. Dahip gehören Anzicht uns Salzburg. Der Stanfen bei Salzburg Wasserfall der Gesen in Gesterreich. Der Halietätter fies und ein matteren Jahren Hobentwiel und der Bolessee Alpe von Lage Maggiora, Hütton auf dem Sootisherg, Das Lanterbrunner. that and visie Anders

 Henko, Anton, Landschafte und Theorender, geb. 21 Mai 1884 in Descellorf. way dort firbillor der Ahademie und Krüuere und Best nich in seiner Vaterstadt mindor. Beine und die verschiedenen Amstallungen gukömmungen lillider eind fast und Landschoften mit Jagethieren staffirt.

Henken, Gerke, belitad Gesrumaier, gub 25 Jum 1866 in Delfrhaven, bildsto sich eigentlich als Autodistakt und hoss sich in Veorburg beim Hang mießer. Rr. malio dio Bilder. Krankonverpdogung im Kloster, Ein angetvuller Augundich, Das Conststorium, Dor Kaffooklatech, Dur Bittatoller, Dan Lugfück u. s. w.

Honne, Mortiged Stogfried, Kupferstocher, gob. 1759 in Guarlaben i Rog. But. Magdeburg , 7 5 Dec 1826 in Borha, Whitier von Opener, Banco and Links in Leippig, in Berlin von E. Roda und von Chada wincht, domen Manier er eich immit make analguote. Sain Hampthisti ist die Opferung der Lybigenia meh Vanlen, andere Ettister für Aberhind Liefwigs XVI von namer Pamilie nach Chadesticky, Christen mit den Jüngern in Emmann nach Rode, für Aberhind der Könige und der Prinzen ung der eterbenden Königts Lune und anhiroteka andere Stiebe. Er wurde 1817

Impolitor for hgt. Abademie and 1825 Mitghed des abademischen Sutata.

Beanoberg, Rudolf, Kaler gob 12 Sopt 1036 in Braunsrhweig 4 14 Sopt. 1876 das studiste is fettinges unt Herfe, berg die Rochte, ging 1858 nach Antworpin, wa ar meh has 1823 saf der Ahaderine der Malore, utdinste. Jean war er drei Jahre im Atollor was to a ture in Paris, ging 1961 noth Rom, blick hier ewe John and Will mit 16th in Burlin thining his Crankbost she reconspects. 1872 winder much Italien at ukon, von du of abot 1676 zarlichhebron gyantu. 1956 brachte of als usta utviste Bameteld for wide Jagor anch Bürgere Ballade Nationalgalorie in Bertin und Quierre febork in Musebon would be not regently but Stoffgobiet der leidenschaft-Heben Romantile betrat. In drawing theint antidand north live Vorbrocher and vorbrinner Miro 1860 nach Schiller der mit der bild vellendeten, populit gewordenen Jugif nuch dem tellick eboufalls as die Nationalgalerie ham. Noben diesen 5 Manythildern und zu nombon. der durch den Krieg von 1670 % angeregte Cyblus von potziellerken Wandgemaides in Wachelarhon für die Warschaussuche Vilea in Charlettenburg und das Bild dur eritistan Germania. 1872. Itaan no-h nabirosche teonrebister und Pfirfdegiffelie, in denon er met boungdors menterhaft beween. Saige letzte Arbeit war eige Landschaft and der Campagna mit einer Resterguesturbaft 1875. He erhoet 1888 din finctione guidene Medanio und wurde tota Metghod der Borbone Abadomia.

Hennebley, andre, beig Ristortonimier der tingsnowart, geb in Tournat, Schüler von Pertaela matte in Between anchong Budgeme and Historiasbilder von schüler Composition and troffiction Colorit alter obse grante Tiefe der Empfindung, R. E. Die Klage des Jeroman Italianische Arbeiter auf dem Lande bei Rom. Anteinette und Romanet den Referentian die Bibel anningend, Hermiten von Volke beschiepft. Be orvang sich 1671 in Amsterdam, 1978 in Britisel und 1874 in Paris Hedaulten.

Honnenberger, Hann, Bristmaler geb in der 3 Rüfte den 18 Jahrh in Mühlensen dag Res Komgeborg vill Im. 1931 wurde frieder des Hofmalets Adam Lange nach dessen Tode er dessen Ansmaling des Mechawitermales im Enhance en Komgeborg vollandete. Sein Hauptfach war die Malerie von Adelsbriefen,

Signmbürbern and aderies heraldischen Darstellungen und Ribbernen

Honnequin, Philippe Auguste, frame Haser and Kupferstorber geb 1765 in Lyon, 7-12 Mai 1635 in Lieuse bei Tournai als Direktor der dortigen Zairhanschule, was in Parie etner der besten Schüter von Parie erhiet den gressen Preis für Rom, entging wegen seiner politischen Richtung verfolgt, soweil in Rom wis in Lyon nur mit Hübe der Todinstrafe hehrie nuch Paris nurlick und ging nich dem Sturies Napolesses mich Lüttlich wo er sich auf noch der Kanet widmete. Von die nog er nich Tournas State Mangtwerke eine Oresten von dem Furma verfolgt (1800 im Leuvre, Der 16. Aug 1792 oder Der Triumph des französischen Vollen, und nie eren grössten 1864 Der Tod der 200 Rieger von Franchiment bei der Ver-

thindigroup three Otadi.

Benner, Jean Jacques, from Histories and Ridmissmaler geb 6 Mere 1938, in Bergweiter in Risan, was anfange fichiller von Gabrie. One from in Stramburg, dans in Paris Schiller der Leele des besignate und Dre lings orbielt den gronien Preis Ste Ben, lobte hier fünd Jahre besighte auch Drunden und Retland la estima Rildere hiebt et nachte Gestalten und habereite Kürperforgen und winne durch eine Beiten biete nich einer beschrichten Partenskale den Beurhause zu Semile. Des ehm fehren alle barten Umsten und erbreifen (regunntige ein verschwinnender Hantch von "Stramburg" hegt über dem Ganreit. Deter seinen ersten Rildere neuten wir den eingeschlafenen badenden Singling die seinliche am dem Ride steugende Seinnung (1984 und den barmberzigen Samaruser Siese beiden im Luxemburg". Ferner als Beite und den barmberzigen Samaruser Siese beiden im Luxemburg. Ferner als Beite Juhannse der Tünfer eine berhagsprissung Magdalena und 1800 eine höchst pieteinebe Symphe am Brunnen Siese bedentendeten Ridenme und wehl die den Halter Victor Schoots und des Generals Changy. Neben unser Rethe von Medmillen, sehnelt er 1973 das Ritterkreux, 1870 das Offizierkreup der Ehrenlungens

Housesty, William, angl assertance-her that and aquaredmaker gob 1050 in Thomsetown Irland and 1040 mark New York besents out 1046 die duringe Ahademie wurde 1053 Hitghed der Nationalahademie und him nich 1070 in London nichte. En minen bedreitenderen, noch in Amerika antstanderen Bildern gubbruk Prühlingsmitt, in memorian, ihn Suttangfied in der Stormundle, im den in London

entstandenen. Der Rarbet, Auf dem Woge num Poet, Die guten Fraunde, Die Beimhehr der Astroniosser. Petertag des Künstlers, Sommerahend an der Thomes

Hennishe, Julius, Architekt. 300 1832, † 14 Oct 1892 in Konstans, Schiller von Hitzig in Rorlin, baste dort in Gemeinschaft mit seinem Fraunde v. 4. Hude (a. d.) time Beibe von Monumentalbauten, Wohnbünsers und Villes, war auch Gehilfe Ritzige beim Ben der Börze. Er baute motetens im Stil der italienischen Rennismach, später zuch wohl im Recordetil

Heunig, timetav Adolf, Ristoriesmaler, gob 12 Juni 1797 in Leipzig, † 15 Jun. 1809 das, Schüler der dertigen Akademie, bildete eich in Rom wetter wurde spätur Direktor der Akademie in Leipzig und Professor an der Akademie in Drestien. Unter seinen Rildern sind zu nennen. Marib Verkündigung Museum in Leipzig Christins reitigt den Tempol, im Museum zu Drusden Die Findung des Moses (1948., Dockmenthilde aus dem Leben der Psycho auf dem Criminaucken Schlesse in Rüdingsdurf bei Altenburg.

Honning, Adolf, Historiannalor, gob no Pobr 1800 in Borbo, bostekte die dortige Akademie war 1834—35 Schüler von Wach, maite einige hiblioche und mythologische Hilder und erhielt neit 1853 is Italian mine künstlerische Reife. Nach einem Müdchen aus Praerati 1864, Nat Gul in Borbo feigten mehrere historians und teogrebilder und seine Hanptworke die mit Andoren in der Schönskapelle zu Burbo steroerbromer's gemalten Kvangelisten Lucae und Johannen, die t einemäßguren der E damsitzen preumsehen Previnsen im Wessen Saal des Schlonsen und die mythologischen Wandhilder des Kiebelennasis im Nonen Museum. Danoben malte er anch andtreiche Ridnisse cerrort gegeschnet und modelliet, aber im Colorit weniger genügend. 1829 wurde er Mitglied der Akademie und Professor an derselben.

Henning, Albert, Bildhaner gob nm 1860 in Königsberg, † 17 Sept. 1894 in Burlin durch Sechetmord. War verangewater Therbildner. Von ihm Amer die Enie der Athone weckend Graymed von Adler des Zone entführt, mehrers Löwengruppen. Arbeitete mit an den Therfiguren des Washington Dunkinske von Siemering für war sehr arm und ersehm seh als er Professor Siemering im Rauchmussum vergebons since seiner Worke zum Kauf angehoten hatte

Honning, John, ongi Ridhanor gob 2 Mai 1771 in Paining (Stidenbettland), † 1861 in London widmete eich seit 1770 in Ginegew und an der Trustone Arademy in Edinburg der Bildhanorhunet, kam 1811 nach London, we er nach Lijthriger Arbeit die Eigen Marbies vom Parthonon und die Figuran vom Fries in Phigalia in historeum Massetabe in Gips copirte, in ähnlicher Weine auch Beliefundelle nach den Curtone von Kaffeel.

Hennings, Johann Friedrich, Landschaftsmaler, 30b. 16 Oct. 1839 in Broman, war in Disselderf Schiller von Gawald Achanback, inschie mehrere Studienteinen in Italien und malte Landschaften am Deutschiand und Oberitalien, am besten Hendscheinbilder Gerten und Parkansichten mit Staffage im Besochheithen Ze sind a. H. Landschaft mit Zigennerstaffage. 1864. Maleumne am Gardane Nürnberg bei Hendaufgung, besondere meisterhaft Salpburg his Hendheleuchtung (1860), Panna von der Innente Alice bei Nymphenburg. Alice auf Wilhelmshöhe bei Kamul, der mitr ergetzliche vor dem Schlouspertal eingeschiafene Portier, Das Wirthebene sum rethen Hehr. Beim Wirth zur geldenen Sonne und viele Andere

Henriet, Clude, frang Giasmaier, gob um 1540 in Chilene sur Marce, † 1605 in Nancy Von thus sellen die Fensier in der Kathedrale seiner Vaterstadt und sinice in der Kierke St. Stieme du Mont in Paris summit sein

ninge in der Kirche St. Rtieuse du Mout in Paris gemalt sein Houriet, Prédérie, franz Landschaftsmaler und Kunstachriftsteller, geb S. Sept. 1820 in Chitean Thiorry (Airne), anfange Jurist, von 1863—60 Sakrotär des Direktore des Nationalmuseums Grafes von Nieuwerkerke malte lebenewerthe Landschaften in Oct and Aquarell nes dem Inneren von Frankreich, schrieb für Kunstjournale, gub 1864 "Ostlindes et sourieus" "Paysagiste aus champe" 2 Auf. 1878 und 1876 mit Figelière und Champfionry eine Biographie des Landschaftsmalers Chintrenti bereus.

Benriet, Israel, franz Maler und Kupferetecher geb 1800 in Kaney ? 1861 in Paris, infings Schüler seines Vaters Claude H. bildete meh in Rom unter Tumpesta weiter and und widmete sich in Paris dem Zeichung und Kupferetechun; er wurde nach Zeichenlehrer den späteren Königs Lodeng XIV. In seinen Figurethliktern ahmt er die Art seines Propodes Callet nach, am Besten findet men ihn in Amsichten und Landschaften.

Beariquel-Dupont, Louis Piarre, bedeutender frans. Engloretecher, 30h. 12. Juni 1797 to Paris, † 30. Jan. 1890 das., war anfango to der Materii Schiller von Gudrin, wandte sich dann zum Kupferstich, arbeitete hierin mit 1818 zellutterlig, Referts Illintrationen zu Laufveie Prachtwerk "Le Russe royal" und errugte allgemeinen Beifull durch ein wehliches Bildese nach van Dyck. Zu minen dann folgenden Bauptbilttern gehören. Nach Imaruche Der auf dem hit ausgesotzte Messe, Die Grahlingung Christi, Die beil Frauen am Funs des gehrvanigten Hotlande, der berthunte Bönierste im Prufungsmal der Ecole des besau arts, Lord Strafford auf dem Gang zur Hierschtung 1840. Cremwell im Barge Karle I. Megantinte und einige Bildesen, nach t erruggte Iste Verlebung der beil Catharina, nach P. Verennes Christian mit dem Jüngers in Bomann. 1863. im Louvre, nach Ary Schoffer Christia Consolator, nach Herweit Die Ablandung. Stutten Wanne und anderen Bildesen nach anderen Beistern. Seit 1868 war er Professier der Kupfersturcherhaust an der Resie des Imaux arts. H. erwarb sich unvergeseischen Verleinet, andem er als Breter den Linieustich aus dem mafürnigen Seisten bei in das er sich bereingefahren hatte. Er führte eins freiere Lauenführung ein und trut an die Wiedergabe auch urderer und gieht zur alter Gemäße. Er erhielt verschiedene Ehrenmedailen, wurde 1851 Ritter. 1856 Offizier der Ehrenitigten und war erit 1849 Kriglied des Institute.

Henriques, Brucht Louis, frunk Emploratorier gab 1732 in Paris, † 1000 disselbst Schüler von C. Dupuls, jobte singe Zeit als kaiserlicher Englervierbar in ft. Petersburg und wurde Hitglied der Akademie in Paris. Unter missen heiten Hittern werden gennent. Die Kenschhort Jeorpha nach A. T. 4. Worff, Der Triumph

dor Galates and namenthch La bonne neuvetle auch Terbarch.

Henry, Guirdain Joseph, Banmaster gob 1754 in Danant, † 1980 in Britand, lebte schon früh in Rom wa er den grossen Preis der Abademie von B. Luca erhöllt und den Plan zu einem Palast für sämmilische Kardinäle entwarf. Später wurde er in Paris Architekt Ludwige XVI. nertchtete mehrere Gebäude in Nanten und entwarf Pläne für Gebäude mitter Vaterstadt, restaurtete nuch das 1789—64 erhoute fiehlem in Lauken.

Henry, William, amerikan Genro- und latersonrander, gub. 1831 in Südenrolian, bildete sich in New York, auf der Abademie in Philadelphia und zwei Jahre in Parin. Abgrechen von fünf in Kurupa verlehten Jahren, arbeitete er state in New York, wo er 1670 Eitglied der Nationalabademie wurde. Auf sein erstes filid einer Einenbulmstatten in Newengland, folgten viele Interteurpranen aus älteren Sählten Amerikan,

ntich Antichton van Kirchon, Schlachton, und bistorische Geneublider

Hencebel, Johann Werner, Bildhaner geb 14 Febr 1702 in Kassel, † 15 Aug. 1860 in Ross, Schiller der Akademen neiner Vateretadt, beliebe nich 1805—10 unter David d'Angers in Paris, wurde 1832 Fresener an der genannten Akademis, ging aber im Auftrag des Königs von Fresenen 1845 nach Ross. Anmer estnett Rauptwerk der Krastaine des beil Bousfarine in Pulda 1842, die den Glaubenscheiden in tedesenntliger Bageseterung daretellt, schuf er unbrute nehr anspruchreide Idealgebilde die Brunnengruppe Hermann und Derethen 1844 in Charlettaphel bei Fetefam

und singe Grabdeakmaler

Honorl, Wilhelm, Historian and Bildgimmaler gub 6 Juli 1794 in Trobbin (Rog Bus Potelam 2 26 Nov 2001 in Burim, basuchte numbrist die dertige Banschile, wurde dass Schlier des Akademiedirekters Prioch nahm 1018—15 an den Prothetekriegen Theil beschäftigte nich in Berlin mit der Deckkunst, maler Bildsinus, Milier für Almanache, betholigte nich met vinien Andorus bei den Majereise im Burimer Schnispielhause ging 1020 unch Rom, wo er Kaffuste Transfiguration (Orangeriehans in Petulam; und andere Bilder copiete und eich mit Franz Mondalisathi, Schwester des Compensaten, vermählte. Nach seiner Rückhehr 1020 wurde er Hofmaler Mitglied und Professer der Akademie und malte meist religiöm Bilder von geschichtert emposition und krüftigen Colorit. Herverankehen sind. Christine und die Samariterin am Brunnen Schliese Bellevus in Berlin. Praven und dem Alkanergeberge am Brunnen, Christin vor Pilotne Granutenmistreke. Mitjüm erüffnet den Reigen der Jungfranen nach dem Durchung durche rothe Hore Bindernstitische Hirtin im Lande Gemen weidet then Horing von Brunnen-hweig am Vernbend der Schliecht bei Waterion. Proedrich Wichelm IV. von Brunnechweig am Vernbend der Schliecht bei Waterion. Proedrich Wichelm IV. von Preussen, Kniest Wennet Röwerung im Pranhfurt a. H. Feltz Mendelmehn Bartholdy. Fanny Hensel, Berung Ferdinand von Brunnerhweig Outs und anhirerebe andere Zeichzungen.

Sensoler, Ernot, trearemater gub 27 Sept 1852 in Moscotta bet Landsberg & W., Schiller der Akademie in Berlie und der Kunsterbule in Weimar unter Gussen mind Alb Baur, Sum eich in Berlie nieder. Cuter seinen oche regisetischen Bildern werden geneent Jagefrithetlick (1875), Künstürpance, Das Prithetlick der Mither, Zum E-con' 1803). Loggenorate, Die Wohlthüterfu, Das erkwierige Burrapel, such Aquarvile and Zerrhuungen.

Henstonburgh, Normann, holidad. Atilijehogmaler gob. 1967 in Bosru (Nord-

bellend, ? 1796 Schtler von Joh Bronkhorst, malte litumon, Priichte, Vogul and det von gifastories Parkon is Out Aquarett and Occasion.

Bonze, Eduard Robert, Bridhouer, gob 9 Juli 1927 to Dronton, ging vom Schlosserbandwork zur Plastik über bemehte die dortige Akademie, trat 1864 in Schilling a Atelor - Dean arbetteto or much find Jahre unter Hahnel und machte Heliting a Atelor. Dean arbeitete er noch führ Jahre unter it all all und innengaeine Stadienreise nach Italien. Auf som orsten namhaften Work, die Brunnenstatus
Heinriche I in Metsum felgte die nehr gerithente Brunnentaine der Kurfürsten Anna
in Dranden die ihm die hinte guidene Beritner Medaile eintrugt, eine Germania für
die Siegusfeter von 1871, ein Brunnenstandfield in Krimmiteichen und das obergeSingustentund in der Aufa der Universität zu Leipzig später nech die meisterhafte Eristatus des Refermationshielden Weifgang von Anhalt (1830, in Burnbürg) und die Colonialfigur der singuschen Germann auf dem Altmarkt in Dranden mit 4 welllieben festenn au. Verteinen in Massan lishen Statues am Postament in Marmer

Her, Theodor, Landschaftmaler geb 20 Juli 1250 on Both Württemburgh, † 10 Mei 1991 in Müschen, trat in die Kunstanhuis in Smittgart, we er sieben Jahre Schiller von Nahar war. Mit einem Reissetipondium ging er 1000 nach Paris, studirte die Worke der voneeinnischen Schule und war noch eine Zeit jang Schiller von Ramberg in München, we er guinen Wohnstin unben. Upter seinen stämmingevollen Landsshaften nunna wir nur den Frühlingsing, Sommorahend, Mondmehl in

**дог. Сапрадиа**.

Bérault, Antonia, Biointurmaloria, † 1606 in Paris, Gattin des Kupfersteckurs Guillaume Chateau († 1663), malte für den König von Frankreich die Pomilie des Partes nach Lebrus med andere Ministurklider für die königliche Pamilie

Berbel, Earl, Malor got um 1600 in Lethringen malte in Schlarhtenbildern die Thaten Karle V von Lethringen, auch deuten Stidmes und das seiner Gemahlie

Moonors, arbeitete auch in Wien für den Kamer Laupoid I

Berbeitu, Jennee Mathilde, geb. Habert, frank Einintegranierin, geh. 94. Any 1800 in Brancy Scene-Cies. Schülerin three Obstant Bellov, malte mit 1888 Miniaturbildning oft noch Worken greener Member bereiste zu diesem Zwink Rallon, whuf abor such nach stigmer Composition meistens Einzelgestalten. Von the itti Mussan des Luxendourg sin derartiges weihlichen Mildulm duf Mitabain. Ris

urbinit filmf Medadien, metricus 1. Kl

Berbert, John Regers, engl Ristoriesmalor gob 26. Jan 1810 su Malden (Roses , besseg 1836 die Abndernie in London, musste aber aus Mangel an Bitteln unch zwei Jahren wieder austruten, kam aber durch some Bilduisse bei der vernehmen Wolf baid in Anfnahme, maîte nach Itider den romantinchen Guarm in der Water der Präreffertten. Das Stelldirbets innh Hayden 1834, sun Byrons "Den Juan"), Das Gebot. 1835. Leokaufung der Gefangunen. 1836., Deutstreum Fürktite für Cassin. 1837. Während stane Aufenthalte in Venndig trat er besinfuset vom Architekten W. Payas. sum Kathobeimme über und malte neben dem Genre und religière Historienbilder. Se entstanden die Bilder. Die Beetkodighert, Entführung ventenanteller Britte durch Seerfaher aus letries 1841., Bloftbrung des Christonthinne in die Bretagne. 1847: Christin und die Samaritorin. 1842: Sir Thomas Moore und seine Tockter bei der Hinrichtung von 4 München 1844 Nat Gal in Lendoni, St. Gregor unterrichtet Enaben im Gering 1665. Johannes d. T. vor Hereden In Polge dieser Bilder von messterhafter Amerikang wurde es mit der Ausschmürbung von Raumen im Parlementegebnude bonuftragt, we er in der Dichterhalle einige flormen was Shakempears and im Hause der Lords Presben aus dem Alten Testament Spitter folgten fast par religions Bilder namentlich uns dem Leben der Marin Magdalona 1841 wurde er Gunnes 1846 withielden Mitglied der Ahndemie in Lendith

Horbert, W. G., angl. Maier der Gegenwart. Sohn des Vorigen, malte hauptelich-lich erientalische Gegenstände von gesetweiler Auffesenung und treffender Charakteristik, aber etwas kaltem Coisert. s. B. Sonnennetorpung in der Winte, Gazolienjäger, auch

Maria Magdalesa am Grabe Christi.

Berbig, Wilhelm, Ristories and Diffiniumales geb 22 April 1787 in Putefem, † 5. Juli 1861 in Berlin, Schüler der dortigen Akademis, nett 1848 Vinsdiraktor dormillen. Eit grocer Handfurtigheit erheitete er in fast allen Zweigen der Maberel, then jedoch in irgred stoom Redoutendso an lebiten. He names and forms and dur Behincht bot Kulm. Die Spienerin, Aine Mutter ruttet ihre Kieder und eich een einer Coherschwammung Die Graaien Schleen Bellevuer, Eine Wasserfahrt, Middist des Publicarorballs Lieut von Seijendorf, das Ritichers unf einem Schingmel, König Priedrich Withelm III u. A. Er war Ritter des rothes Adiscordens IV. El

Borbst (oder Berbster), Hans, Raise geb um 1460 in Strassburg, † 1860, war sest 1499 stinftig in Basel, we or in bottom Anselven stand. Seit 1500 fortigte

er dert ein nicht mehr verhandenes Altarwerk für des Dominikanerklester

Herbot, Thomas, Landschaftsmaler, gub 27 Juli 1848 in Hamburg, bildsto nick 1986 - 40 unter Stoffwoli in Berlin, his 1877 unter Vorlat in Weitself, destud to fillimolders and Parce and lines such 1,000 to comer Valerateds nights. Vee fitte die meistene in Privatheesta gekommenen Ihlder. Rausenfohrwurk nach dem Regen, Tans auf dem Lande, Friheiflick im Fraien, Auf der Landetrasse.

Herbsthoffer, Karl, Genre and Historiannaier gob 1928 in Premburg, † 1876 In Paris, war in Wien Schüer der Akademie und Amerituge und liem eich in Paris nieder. Dutor minen Genrobildern, oft in der Art des französischen Morten, sind bisloutend. Erwählung Arpada sum Horson der Magyaren, Tasse liest der Herzugin von Forrara sein Heidengodicht vor Plündering einer Kirchs (1846), Die Gewichtsprobe, the Herausforderung. Nach dom Dunit, Cavaliare bes einem Wallenschmied, Boune aus der franzisischen Revolution.

lierdt, Friedr. Wilhelm, Bildates und Historiumsler, geb. um 1790, iebto it: Burlin, malte die Milder Lupsorv unch Bürgori, Das Urthail des Parin, Die beil-Christo. Anneas rettet den Anchises ann dem bronnenden Troja, Petrus wird durch cinco Ragol and dom Goftagono gofthet Rikolaskirche in Spandaut, Amer und Papelia, Dor Troubadour und mobrere Ristaine des prograinchen Herruckerhannes. Er qualte auch Ongien nach Italionischen Meustern.

Beretle, Oustav, Landschaftmaler, gob 20 fept 1885 in Stutigart, Bruder des Normann B und des Karl Friedrich Ednard B, bemehte die Stattgerter Knustochulo unter Hutur Funk machte öftere Kunstratesa, wurde 1982 Zeichenlokrer an der gewerblichen Porthildungsschuis is Cannetatt und 1867 am Gymnasium in Stuttgart. Luter seinen Landschaften eind an nennen. Partie aus dem Zelbethal thei der Königin Olyn von Württemberg, und Kalkstotsbrüche bei Münster.

Bordtle, Bermann, Landschafts und Architekturmaier geb. 1818 in Stattgart, 🕈 fi Juli 1000 das - anfanço Theatermaior - widzzeta web zest 1040 unter fi tu i m k v p f den genannten Pilchern bereitete zu dimen Zweck Fentschund, Frankreich, Italien und Beigien und beschte neitdem Bilder von eurverter Zeichung und traffischer Stimmung meistens aus Oberitalien und der Sehreis. Mahrere derselben im Landhaus Rimenstein bei Stottgart

Herdtle, Karl Priedrich Eduard, Zoichner und Hedelbuer, geh. 14. Dec. 1081. In Stottgart, † 10 Nev 1876 das, Bruder der heiden Vorigus, Schüler der polyboshniochen Schule in Stottgart unter Hauch nachber Lehrer an der Centralstalle für Handel und Gewerbe besorbte für seine Zwerke mehrere Weltsunstellungen und markte sich bekannt namentlich durch sein "Wandtafei Vorlegework für den Einmentar-

nuterricht im Proshandseichnen" und Ababehe Worke

Morean, Jules, frank Thier and Landschuftsmaler, geb. 1881, † 26 Juni 1879. durch einen nagificklieben fturu aus dem Wagen. Cuter minim iben nicht anbiruisben Mildorn worden orwahat. Plardo im Stalto, Kühn unf einer Rhone dar Hermanilia, Einte hei Hanifegr

Horyenrooder, Georg Helmrich, Maler, geb. 1780 in Darmstadt, † nm. 1794, was am moisten in Offenboch thing, main becombre untertrinete lithien, Kainkomben und Gewölle Springbrungen mit Reliefe und Statoen, anch staffet mit Zigstenorn und Räubersessen. Im Nyssenn on Kassel gwes änrartige Milder You like.

Horboldt, Johann Daniel, dinischer Architekt geb 15 Mars 1818 in Koponhagon, fichtilor der dertigen Ahadamie unter Hotech, haute Holghägenr in Dronthesm, bestribte 1831 due alte Hadt Wieby auf der Inmi Gottand und imreiste Doutschland, Prankreich und Italien. Seine Kampthanten eine in Kepenlingen für Universitätehibitothek in norditalionischem kundkogenetil, das Studentenhaus auf Gammolholm, der none Rahnhof und in Karnör die neue Kirche

Bering, George Böwards, engl Landschaftsmaler deutscher Akknuft, geb. 1005. to London, 7 18 Dur 1879 das, war nofange in closes Benkgroundfi, widmote cirk ezit 1890 in München der Kaleret, ging nach Venedig und bereiste von de gunt. Italien, Constantinspel, Kleinasien, Ungarn und Mebenbürgen, Referte Blustrationen an Pagete Reinework, gab unftet eine Sehrtift über die Rarge der febereis, Threisand Italians horazo and malto-Anxiektan van Gegandan ano Italian and Ortooberland.

Horing, Johann Georg, Major des 14 Jahrh. sen Hesterge. Schiller von Christoph Muller in Esseel, bildete sich eest 1867 to Italian wester and und wurde 1010 Hofmaler in Prag. we ar viel für das flieft Direkew melle

Hortug, Loyen, Bildhoner due i Haifte des 18 Jahrt fortigte 1818 21 das Barmordenkund due literhofe troorg III. Subsah von Limburg im Jenn an Bamberg and ebestulte mit Rosantanoromotiven 1818 das der Margarethe von Ele uarh einem Helpschatt Librors in der Karmellterhirche zu Beginnel, rieffeieht nich die Harmerstates der hed. Willifield von 1510 und des Grabmal des In-chefts Gabriel von flyb In Duce on Blebninit.

Berbomer, Bubort, Major Aquarellist and Radiuser and Dichter and Componist, god at Mar 1040 in Want but Landstorg in Supera or ham ale Eted nuch Amerika and air arhtjähriger Kanhe noch England, we er eich danernd atribretaesen millio. Er teroto la den Kunsterbuion su deuthampton feuthhenmegton und besonders auf der Müschener Akademin. 1865. Obwehr guns aum Engländer gewerten, wehrte af emzem tenburtelande ein warmen lateriere und bem meh auch unm beytischen Dürger machen, um die Schwester enigen versterbenen Pres betrathen an Abrico. It war nine Zertlang Stade Protume of fine Arts an der Oufere Universität, ter Meiglied der Burliner und Münchener Ahademein und eutt. 1860 legt bayrterber Professor. Er erheitt die geidene Ehrenmeduille auf der Partier Woltsanstellung 1479, die grone geidene Madattie Borins 1866 and visis Anders II 'n Genrohitder obwohl sto stoffieb emifods ant das oborhayrundo Vottelohon nurtickgrusten. Ted des Wildsters. Der littigung, Dus Wilderers Vater, Kübe auf der Alm u. z. w., zeigen duch une gunn engluche Aufhannag mit ihrer gusvamen Eiggann und Weichheit. Als Aquarollist vernehmlirb Landschafter gubbrt or on den besten Meistern und netebnet sieb durch eine Vortisbu fits e-non rethischen idengmenteen any form Boston leistete H. his jetst naf dem Colust der Midusemaleret, und war som Auftroton biertn but trologundett der Dorliger Juhitiamagasetaligag junt, and der pag proton Mac die vene englische Malerei würdig dus deutsches Politikon vorgeftihrt wurde, sporbonachend. Hen Grant Dume in Wests Die liame in fichwary, Kapptimouster Hage Richter Stanley Lady Bien einst Lebrinagen, die wir anch beste noch en dem Boston der Richtemaderet rechnes, wann wir sie auch utrid en Sherenbwagdich feiers wie vor fünf Jahren, als ein im Regimong ther das Pastians) wasdriten. Disse Stidenson hat H. soch most radiors. Under mine carriers. Ziele and Principies in disser Kunst hat with H. in dem State "Etching and Hono tint Engraving" verbrestot. Als Sadierer int H. ebenfalls both gu station, wonnerteich unch hier man gorne auf otwes mehr Scorgte triffe manche Landschaften und achr stemmangevoll and Ribbasson, win a D Seibethildness Vator und Sakel, Gwandrydd sto in dar Zoichnung schün. Br hat sen Vorfahren orfunden tind patentirt, and Kupfur mit Fruskorfacto gemelte Itisfer galvaneplantisch abstäugern and so drockfible to marken. Das Begebness givests der behabbnurt, 146 aber natifritels risi inchter hormatellos, und bedingt night des Arterium einer beninderen Parlink. Part sunger Zost lanet II. une private Kunstanstalt in Buckey but Hamplup. Court, in der Nähe von Loudon

Horie, Witholm von, a. Wilhelm, Beltter. Berlin, Anguste, franz Genrumaise, gob 16 Aug 1666 in Lille, fishiller von Pranzosa Sanchum brochim mit 1661 viole und Geist und finmer behandelte Summe one from Alliagelebra, a. B. Ivas Vinticom, Due Rapulreaction. Die Wünchertungen, Varguthyungereies total, Damob been Geratter Begrübniss eines Arteen 1000), Antritt einer Manionersten. Ufer des Ross von Svina in Ravoyen, Vinten aus Chif-

fruitag bei den Deminskaners. Duell junger Damen s. A.

Borlin, Friedrich, altdootesher Major und Ibidechnitzer des 16. Jahrt. + um 1690 to Nordingon, was to Ulm. to Mothenburg a d Tueber and sait 1499 to Hirdlingun thittig. In setona Ribbern neigt or ours autmitteisene Verwandtechtift. mit Begier v. 4. Woyden, der vermuthlich sein Lehrer war war aber in den Permes. allerdings planspar nå dissor so dans ar durch disso Cohortragung der Brabanter linhain nach Obordontschiand von Laternem int. Sesse Hosptworke and. Der Hoch altar von 1463 in der Georgehirche au Nürdungen mit den Pingelfeldern son der Einshestegenehichte Jam, dem Jüngeten teoricht, Puntenmennen und Auferstehung, villig bagiantigt son dan Jahre 1861 die Filigel des berühmten Mechaiters in der St. Janutakirska sa Kathankurg, auch die Pitigel mass Altaes is der Georgekirche no Diebelsbilhi und in dar Stadikirche an Nördlingen. Von grunner Bedautung das Triptychen in der Stadthirche zu Nörtlingen mit der Jahrensahl 1408. Auch übr

Malaraian und Schuttzworke des Altare der Blastnekerche in Bopfingen.

Herman, Georg, Kupferstecher and Goldschmied, geb. 1579 in Amboch, Sahn des Stuphan H. Restach a Blatter mit Theres nach Ammen und minum Voter und o Bistter met Yagoin und Insokton.

Herman, Hermine ron, Landschaftemaieren, geh. 20. Den. 1967 in Komorn. (Ungaru, Schülerin von Darnaut in Wien wa sie nich 1891 moderliese. Behannt

wurden von ihr Abrudianderhaft Frühring Abrudetimmung und ein Resenbild.

Horman, Bisphan, Kupferstecher und Guidschmied aus Ansbach, lebte in den fetzien Derennien den 16 Juhrh, Vator des Guorg II., radierte 14 landschaftliche Bibtter mit Thieren ebenfalle noch Amman und 17 Bibtter Muster für Gobiruhmiečo 1506

Hormann, Jacoph, Malar gab. 1735 zu Freiburg L. B., r um 1780, ging von Studium der Theologie und Philosophie zur Kalerei über, werte et besondere Rose Baldung, Holbom, Stommer and spater in Ross Carlo Maratta on Verbildeen unlitt

und besenders schöpe Köpfe, such besettleme malte.

Bermann, Jesoph II., Bidhaner geb 12 Mars 1800 in Dresden, e 2 Nov. 1850 in Loochwitz, John des gleichnamigen Bildhouses († 1818), gweiskister fekülte von Thorweldsen. Bekanst ist von ihm uur die Rolms der Sanonia en der Haupi-Warho to [Freedom

Hormann, Karl, Maier der 1. Hülfte des 19. Jahrh. † 1865 in Breslen, supirte in Ross Buder von Franc Francia and Raffael and maite als eigene Arbeiten in

Branks geschätzte gemüthvelle Historienhilder und Bildnism

Hermann, Earl Heinrich, Historicanaler geb # Jan 1807 in Dreeden, † 26 April 1800 in Berlin anfange Schüler der Akademie seiner Unterstadt unter Bartmann, wurde 1822 Schüler der Akademie in München unter Cornullus, dem er 1923 nach Disselderf feigte Hierarhielt er den Auftrag mit Brunt Förntur und Götzen berger die Auja der Unterrutät Bonn mit Frenken zu schmürken, worfe er die greese Gruppe der Theologie malte. 1925 aug er met t erneitze nach München, wu er im Göttersaal der Glyptethek is den Arkaden des Hofgartens den Sing Ludwige des Bayora bei Ampding, im Königeban Preshen aus Welfram von Eschenban Parcival and in der protestantischen Kirche des Bild der Hintelfahrt Christi malta-Blonce thatig war or bet den Ralersten in der Ludwigskirche, wo er nach eigenen Compositionen die Evangelisten Lucas und Johannes, die Auforstabung, die Varhtnologung und die Kircheurster malte. Aie Corneline 1841 nach Berlie ging erhinkt er die Oberleitung der in der Verhalte des Emenyes auszuführenden Praeken nach Schinkels Entwirfen antangte aber schon im folgenden Jahre dieser Arbeit. Seine Obrigen Works and die 14 grousse Freshon in der 1840 46 restaurirten gothischen Klasterhirche in Berlin die grossen Propheton, die Krangelisten und die Apontal Potros and Paulnes some Betheiligung as der stereochrumischen Ausmalung der Buriner Schlomkapolle und das Bud der Bergprodugt in der Kurche un Ourbain. Nobos and much allow discrey Worken retatanded in don 40or Jahren seine 15 ground. Reinbaungen zur "Geschichte des deutschen Volher" die 1861. 58 von Thanter, Mara, Langer Gonzonbach w. A. goutachea wurden. Gegon des Kade seines Labous arbeitete. er an etaou Cybine von Darstellungen uns der Geschichte Enginelt

Hermann, Ludwig, Marine and Archetohturusalor gob 1919 in Greifswald, † 90 Duc 1881 to Bortin, we or cinen greeces Their scines Lebene thirtig was Bilder von ihm und z. B. Kirte von Ritgen 1860. Kine stadt om Ufer der Schafte (1846, beide in der Kunsthalie zu Ramburg. Heiländischer Binzenhafen 1851, Buftsf-

fixum in Prag) und Ehnliche Bilder in Privathenia

Bermann, Philipp, Glassesor age Müssler in Westfalen, † 1307 in Bets, wo er in der Kathodrais dan groups Rodfonster und D Penster im Mittelschiff malte.

Hermann, Woldemar, Landschafts and Architekturmaior des 19 Jahrh. thittig to Drendon awarchen 1 and and 1050. Ganagest worden mehrura Milder von firm atte Rom, one Veneday and der Gagund von fighburg, Inmbruch, sine Annicht von Mokette und andere landschaftliche Risder

Hermann, Charlen, beigiecher Genromaler, geb. 17 Aug. 1829 in Brümel, widmete sick dors der Waleres his zu estnem 19. Jahr, war daan drei Jahre in Parts In der Revie des beaan arte und im Atolier van Gloppa, lebte 1862-46 in Italien and malte in seizer Vaterstadt Bildar die aafangs memlich unbeschtet blieben, bie 1976 des Genrohild in lebenagramen Figuren. In der Margundkamerung feigte, das eine mineralische Gesellschaft beiderhei Geschlechte nuch einer durchnebwürzelen Macht in bocher, breiter, abor kalter and kruidiger Parbe daretellt. Dann feluten noch die weniger interessanten Bilder: Der Kaffes nach Tuch (1979), Sonetagebesuch auf der Klinik der Kinder im Spital von St. Pierre in Brünsel, Ein Kaskonball (1850)

und Die Ruhe (1692)

Hermalin, Olof, schwed Landschaftsmaler, gub # Febr 1820 anf Griposbarg in Smiland, widulets sich anfange dem Militarstand, nahm aber 1851 seinen Aberhiel and test in die Akselsenie von Stockholm unter dem Candochaftensier Billing 1870 und 73 machte er Studiuurscoon nach Kopenhagen, Düsseldorf Paris, Belgien, Holland und London. Zu seinen besten Bildorg abhlt man. Herbstabend, Königshütte in Öreben. Prihjahrmitismung. Das Kude des Winters, Piechmarkt in Konfeur u. A. Er schrieb nuch novel.istische und archiologische Artikel für schwedische Jeurnale und emige dramatieche Dichtungen 1872 wurde er correspondirendes Mitglied der Akadomio in Stockholm, in doron Genessenschaft er schon 1470 ningetroten.

Hormont, Victor, franz Malor der 1 Etifte des 19 Jahrh, gob in Vitry in Prançois (Dop. Marus), war thatig in Paris. Von ihm im Mussum au Leipzig das

Bild Rin withouder Stier 1680)

Mermen, Johannes, Laudschaftemater, gob. 90. Mal 1862 in Berlin, Schüler der Abademe in Disselderf unter Ouwald Achun hach, less sich in esmet Vatersladt gisder. Unter den von ihm ausgestellten, fein gestimmten Landschaften neunen wir Mürkische Landschaft, Abund an der Havel, Weiden am Schifftelch Blick naf die Porta Westpholies, Der Königsberg bei Pyrmont auf andere aus Norddentschland.

Hermogenes, griech Banmeister and Kluinamen zur Zuit Alexanders 4. Gr., bante den Tempel der Artemis zu Magneda im jouischen Stil als Gefüligen Puntite-

diptores

Hermsdorf, Friedrich, Landschaftsmalor, gab. 1784 in Magdoburg, † 24. Jan.

1863 in Karloruho, war im Pach der Laudschaft badischer Hofmaler

Hornandes, Don Gorman, syan Historioumalor der Gogoswart, Schüler der Akademie von San Pernande, Professor an der Malorschule von Mudrid. Gorthint werden nater seinen postlechen Bildern: Die Roise der Maria und des Johannes nach Ephceus, Die Venezianische Gundolluru, Die Jungu Griechts eine Vace bemalend, Die Grablegung Christi u. A.

Hernandez, Oregorio, span Architekt und Bildschnitzer, geh 1506 in Gultzien, † 1934 in Valladolid. Von ihm in der dortigen Kirche S Lorence eine berriche Virgin de les candeles, in der Kirche las Huelgus ein gromartiger Altar von 1616 mit der Himmelfahrt der Maria den beiden Jehannes und dem hell. Bernbard und

andere Werke rou ibm im Museum der Akademie

Herneymen, Andreas, Maler der 2. Halfte des 16. Jahrk., gub in Nürnburg, tent 1578 in die Lucasbrüderschaft en Würzburg, malte 1574 das Mildaiss des Muisteratagers Hans Sachs, schmickte 1500 den dertigen Dem und spitter andere Kirchen in Niederbayers mit Bildern

Herold, Anton, Bildhauer, geb. 1883 in Prag. † 1867 das, war dort Schiller von Emanuel Max arbeitete in München, Wien und Paris. Sein Hauptwork war

cine Lorsies, die auf der Münchener Ausstellung den ersten Preis erhielt Herold, Halthasar, Erzgiesser geb 1425 in Nürnberg, † 1663, war in Wien thätig, wu er die Saule der unbesiehten Empfüngniss Maria und das eherne Grabmal

dar Kaloorin Claudia Felicitus vurfertigto

Herold, Johanna Helena, Aquarelimajeria, geb. 1668 in Frankfurt a. E. † in Amsterdam, Tochter von Joh. Andreas Graff und der Maria Sibylia, geb. Morian, malte, wie thre Mutter, Insekten und Blumen, heirsthete in Amsterdam den Kaufmann Johann Herold und reiste zweimal nach Surmam, wo sie nie Gebülftz ihter Mutter bei deren Malorvien von Riumon und Insekten thätig war

Herold, Wolff Hieronymus, Kragiesser, geb. 1627 in Prag. † 1663 in Nürsburg, Bruder des Balthasar H., goos 1860 die Figuren des schönen Brunnens in Mürnberg, 1003 die Statue des Johann v. Nepomuk auf der Karlebrücke in Prog. und 1466 ein

Christhreux in der Kastorkirche in Kohlenz

Herofdt, Georg, Erzgiesser ans Nürnberg, † 26. Juli 1871 in Stockholm, wo er 1886 die Statue Karle XII gees und bei dem Gues einer herrlichen Fostnich von Melin durch das Hernbetürzen der Form verunglückte

Herp, Gnilliam (Wilhelm) van, Muler, geb. 1414 in Antworpen, † im Juni 1677 das , soli Schüler von Rubuns gewood soin. Venihm im Masoum zu fichwarin oin Blid Jerus Martha und Maria nach Luc 10, 39, 40, und in der Gulerie Harruch 20 Wien ein Bild Seldaten überfallen ein Bauernhaus.

Herpel, Prans Earl, rues. Marinemaler, geb. 80. Jun. 1850 in Worenseets, Schiller von Annenhorg auf der Ababenio in Königeburg, wo er erinen Wohnstin nahm Unter minen Richern wurden bekannt. Hollifiederher Portheuter bei ettirutischer

fice Begriksung der Plagge auf fes Kriegeschese Kronzorfragutten u. dgi. Herpfer, Enri, teneromater gub 20 Nov. 1820 in Dinheisbihl, wurde in Müncken Schützer von Rumberg, machte Studienrussen in Doutschland und multe his joint maarks gut generchaste, kriftig colorario Genrebider mantage am der Ross-cont a R Lie anterbrackupe Verlebang Kansthalle in Hatology Schlumnens him Brackvegele "Narcias" Ankunft den Tanfpathen 1874, Der junge Maastro (1888),

Schach and mott, Ein achworer Roseebigen, Big Rollorfort, 1630).

Borpin, Loon, frans. Landoubaftanaler gob 12 Oct. 1861 in Granvillo (Bormandie : 20 Oct. 1860 in Paris, we or such in den Atobara von Julie a André, Daubiguy 4 Ar und Durere su etnem thehitgen Maler der realistischen Stimmungelandschaft anriedete. Haupthelder von ihm sind a. B. Die Ufer der Seine but novres. And dem Ward von Fentamobless, Umgegend von Dinnn, 2 Annichten von

Bue-Moudon, Die Marne bet Cheantevières u. A.

Herrad v. Landsberg, Dichterte and Maferin, gub. switchen. 1186 and 1180, † 1105 trat 1141 in das Kiester Behenberg, we sie 1167 Achtinun wurde, laternische Godischte verfasste und eempourte und als ihr Hauptwerk kinterliese den Merine delicrarum Lustgarten osa Compendum allos für die Nonnen auf rulegibien und professon Gobiet Wiesenswürftigen mit 414 Ministuren, den bie eine 16 Jahrli. im Lionter war dann in die Ibbliothish zu Strumburg kann und bei dar Benebiensung Stramburge 1070 verbrande

Herrogonta, Hendrik, hellted. Raior gob 1688 in Hechela, ? tim 1704 in Antworpen malte to den Lirebon zu Antworpen, Ortigge, Dritteni, auch in Edla hirchitche Buder. In der Annenkurche zu Drigge mis Haupthild des Jünguten

Cortebia un Museum pp Kõia esa Bibli dor haid Dressenighest.

Herrenburg, Johann Andreas, Landschafte and Architekturmaier gob 4 Fabr 1884 so Borko, Schüler von E.G. Die ein a.n., bijdete osch durch Rogen in Denischlind. Frankreun und Itauen kam 1866 noch Getechnejand, wu er die antiken Ivndenflor im l'elspannes orferectes, bagfettets von da sina wissenschaftliche türkteche Zapodition noch Kommenn, Paldetina und Person, lobto auf 1 ypora, wo er die erste rolletundigu Karte der Inest aufnahm Dunn bereicht ur Augypten buben und Abentanien kehrin 1840 parh Bertin purtiek und palen 1846 suinen Wahneste in Drunden. Seine Beiteskisses fibrie er in lands-baftlichen und Architekturbildern von künstiserischte Auffanung und bestimmten Lichtwirkungen aus. Zu seinen Haspilnidern gebören. Dur Ohorson im bayris-ben techtege. Museum in Dannig. Nilnfor bei Dandarn Stransin Kaire. Shope von Theben in Augypton Strasse in Bagdad. Motiv von Wetsinn Ril, Küste von Paphen auf Lypern. Mette von Comer-den, Land grande in Venedig, Die Pyramiden von Guech das Rifehtstück Dur Ceines den Homson, Tompel der Isla ans der Ineel Phile und viele Andere auch aus Italius. Der zulten verlich ihts den Bang signs Det und den Medyche Orien.

Norvera, Prancisco de, el Tiejo (der Antore), apanticher Maier der Schule von Sevilla, gob. 1674 das , 2 1666 in Madrid. Schiller von Late Pormonden utel ven l'achero, der areto, weicher meh von der anbeheifenen Mamer der Alteren Moister discor Schole leamachte and in helftigum Colorit mit hithaum Plasel die punlistas be Richtung der spanischen Beligfe agshildeta. Poins Hauptworks befinden sich in den Kirchen seiner Vnterstadt, aber auch in anderen Kirchen und Rammiengun Spanisons. Rives devestion set das Jüngute Geericht in Sun Bernarde bei Seriala. im Louvre der heit Rastina der nome Ordogorogos dectirt und im Museum von Seville. his arts Betsterwork von 1884 der Purvtellung des Triumphes der beis Hormongifel, è grouse 1647 retiendete Bhiler in erabischelle ben Palast dazelbet. Das Mannalessa. Dur Durst der Israeliten in der Wüste. Itse Hechaust an Casa und Wanderbare Sprinzing

Borrara, Francisco de, el Boto der Jüngeres, span Raier und Architekt, geb 1622 in Sevilia, r 1686 in Madrid, Saba und Schüler des Verigen, leistate in der Maieres westger nie dieser melte gern Binmen und Fische, daher som ital. Beinnes "to Spagunsto degte poect". Some Hauptworke und die Verklitzung des hou branciscus in der Kathedraje von Seville, die Himmelfahrt Maris in der Kapelie der heil Maria de Atoche in Madrid, wofte Philipp IV ihn zum Hefmafer ernannte, im Massem del Prode die Verhierung der heit Hermonglid, worte er diff. demothen Gegenstand suines Vatere wetterferte, und mehrure Ibider un Dom en Seville. Als tittes exister Banwarks wird gegagnt die Kirche der Virgen del Pilor in flertgusse.

Horrora, Jung do, talentroller span Baumeister, geb. um 1530 in Mobilian do los Asturios de Santifiana, Schiller das Juna da Tolodo, studirto in Valladelid, ging each Britant and Italion, widness sich der Mathematik und der Architektur, wurde der Nachfelger des Juan de Telede in den riesenhaften Busten des Recorial, und borte selber die Kirshe desselben.

Herrera Barnaevo, Schustiano, apan. Malor, Büdhanor, Architekt und Kupfor-studer geb 1019 in Madrid, † 1071 das, Schüler des Alense Cane in der Malorei, warde Boschliumer des Kocerial. In der Plastik war nein Hauptwerk der an die Stude gebundene Christne (in Washe), in der Malerei ein Rild des beil. Barnahas (im Records), der hell Bierenymne in der Whate, Johannes auf Patmes, Johannes d. T. in dor White

Sorroyas, Daniel, Malor and Radiscor, geb. 1670 is Antwerpes, Sohn and Schillier des Alteren Jacques H. Unter seinen estenen Mattern wurden genannt: Orphous bezahert die Welt durch die Tine seiner Leier, Der Ted der Enrydies, Dor Kunstler in seinem Atelier

Berreyns, Guillaume Jacques, Maier and Architekt, geb. 1748 in Antwerpen, † 10. Aug. 1017 das., Sohn und Schüler des jünguren Jung uns M. und Schüler der Abndomie semer Vatoretadt, we er 1762 und 1764 Proise erhielt, Lebrur der Geometrie and Porspektive and einer der Direkteren derselben wurde, hier wie in Mecheln die Bosoche mobrorer fürstlichen Personen ertselt und durch sein Buspiel und seine Arbeiten groosen Binduss auf die beigniche Malerei austhite. In der Kathodrale zu Antworpen von thus ein Altarbild Christus in Emmans (1875), im dortigen Musenin

mohrore Bildnisse und des Bild. Der letute Soufaer Christi.

Berreyne, Jacques d. Ac., Maler and Radioror, geb. im Dec. 1648 in Antwerpen, † 1 Jan 1783 das Schüler von Norbort van Horp, wurde 1676 Meister der dertigen Lucanguide, seichnete Tapotenpatronen, malte Bilder für die Kirchen seiner Vatorstadt, staffirte auch die Stider Anderer Im Museum en Antwerpen von ihm ein Bild von Gott Vator auf einem Wolkeuthrope. Er radierte auch einige Bittigr

biblischus nod mythologischen Inhalta

Herring, John Frederick, ungl. Thiormalor, gab. 1795 in Survey (London), † 23. Sept. 1865 in Tunbridge Wells (Kont., begann seize Thigkeit mit Males von Wirthshausschildern and Kutschen, malte auch besondere gern Pforde, wurde Schüler von & Cooper und widmete nich gans der Thiermelerei. Sohr beliebt wurden esine Belder. Die Rückhehr vom Wettromen in Episte, Der Marktag, Der Pferde-markt und seit 1641 Die Postkutsche aus Zeit George IV. Hetzetälle, Beneruställe und die poetisch originoile Competition Mazeppa. Er was Mitglied der Gestlischaft hritischer Künstler

Serriein, Joh. Androne, Genrumaler, geb. 1730 in Würzburg, † 1730 in Polifs, malte Jageise, Landschaften, Tanchelustigungen, Benerngssellschaften, Aerstliche Operationen, Badonde Nymphon, Bilder von corrector Zeichnung und finleriger Amfiliguag abar oft unaagonotmor Farts. Er war Hofmaler ées Pürytbischefs von Puida. Bilder von ihm im Städelechen Institut on Frankfort a. M., im Usesum su Durmstadt, in Kassei, iss Rudolfisten in Pray and its Germanischen Museum su Miroberg

Rerrithergur, David, Eupferstecher, gob 1607 in Etrich, † 1777 das, war dort Schiller von J Mulchter Phuell, in Angeborg von Joh Daniel Rers und in Amsterdam Schiller and Nachabmer von Picarl. Zu seinen besten Warhen athies die "balvetische Topographie" und der "schweiserierbe Ehrentempel"

Harriich, Philipp, Gearemaier, geb. 1818 in Seime-Laubach. trat auf den Rath Philipp Vote ine Stadolsche Institut zu Frankfurt a. R. und wurde Schiller von Bustige Assage malte or Bridging in Aquaroll, spitter inhoneworthe Genrobibbus and dom Lebus der Bewehner von Oberheesen, z. B. Das genesende Kind, Hansel und Grotel, Der Storch hats gebracht, Verbareitung für die Schale u. A.

Herrmann, Alexander, Architektur and Landschaftennier, gob 1814 in Ginuchen, machte esme Studion in Dronden, and bereiste Italien, and dett. or die Stoffe sainer measten Solder antichute. Solche and Der Bechalter und sedere Parties. ans S. Marco in Vanodig: die Kirche S. Zono in Verona, die Kirabo Sta. Maria della Cutoza in Palorme, die Loggie des Lanst in Florunz Absodinaderhaft bei Olevane, aussordem die Russen des Klosters Paulinzolie in Thüringen z. A.

Herrmann, Cart, Bildmennster, gob 1 Febr 1654 in Merseburg, Schiller von Bteffeelt in Berlin und von Landanschmit in Müncken, wo er eich niederliese. Unter esinen Midelmann numbafter Personna befinden eich: Der Komponist Robert

Franc (Massum in Halle), Der Kunstlerscher Huther in München, Der Breubreiteitzer

Pucherr dassibst und mehrers Selbetbildning

Herrmann, Bann, Landschafts and Guaremaier, gub. 8. Mars 1856 in Berlin, war 1874—79 Schüler der dertigen Akademie unter Kutille, Gussew und Wilherg and von 1880 all "chiler von 1780 ker in Düsselderf, berviete zu wiederheiten Halen Holland, inne Italien und biese sich in seiner Veterstadt meder, we er das Loben in den hollandschen Städten und den Strand- und Pischerderforn num Gegenstand seiner Bilder wählte und anklreiche Medaillen erhielt. Unter erinen durch wunderhare Naturwahrheit anzagenzichneten Bilderu eind zu nennen: Strand hellentunger, Alter Hafen in Retterdam, Holländische Flussiandschaft, Fischmarkt in Amsterdam (1886 Museum in Bresine), Holländische Flussiandschaft, Fischmarkt in Vinningen. "traces in Chieggia (1800), Am Gardasse (1886) und anblreiche Aquarelle Shauchen Inhalte.

Herrmann, fletarich Gustav, Goursmaler, geb. s. Juni 1866 in Ceidita (Sachasa), Schüler der Abademio in Borlin, und Julius Schradors, lobt in Berlin. Er maito Elos alte Zigennerin die ihre Enhelin im Wahrengen autorrichtet, und Zur Frühmeses

am Allerveciontage

Merrmann, Karl, Historianmeler, geb in Oppela, † 14. April 1848, lebte sinigu-Jahre in Italicu, we er die Werke Raffaele und Tinians studirte und repirte, liem sich später in Breelan nieder. Von ihm werden gewannt die Bilder. Die Krenstrugung, Ela Schutzengel mit einem Kinde (Kirche in Warmbrunn), Christus in der Glorie, Gebet am Oelburg, Gründung des Kiesters an Trebnits (1844, Schlass Krämennederf in Schleston). Bildness des Papates Pins VII.

Herrmann, Enri, Historien and Genremaier, gob 1813 in Keblenn, † 23 Aug. 1801 in Kaina, bildete sich seit 1834 auf der Abademie in Dümelderf unter Sich a.d.e. und schiese sich nach 1840 au Ph. Veit au. Als seine Hampthilder geiten. Das Altarbild Maria auf dam Thren von Engeln umgeben (1837, Kirche zu Wald bei Solingen), Jahob erblicht die Himmeleleiter (1886), Hamischen Baneramüdchen (1886), Wald-

orblosa (872) u A

Herrmann, Leon Charles, from Thier- and Stillisbonnaise der Gegenwart, geb. in Havre, Schüler von Fromentin und Phil. Rousseau, isbt in Paris. Er malte lebende Thiers humoristische Bilder, a. B. Der guitarrespielunde Affe, la der Meierei, Auf der Jagd, Halall u. s. w.

Herrmann, Philipp Ludwig, Landschaftmaler, geb. 15. Febr. 1941 in Hechan bel Aschaffenburg, † 3. June 1892 on Frankfurt a. M., debiter von Rich. Zim mormann in Muschen, we er Stammangsbilder aus der oberbaverischen Hechebone malte.

mann in Musches, we or Stimmungshilder and der oberbayerischen Horhebene multe.

Herrmanstörfer, Jaseph, Thier und Landschaftsmaler geb 2. Febr 1017 in
Mürnberg we er auf der kunstnebule Schiller von Ruin del war, später seit 1042
auf der Abedemie in Müschen, we er nich niederliem. Von früher Jugend an malte
ar Thierbeiter namentisch Pferde und Kübe, die er nut seinen Wanderungen im
bagerischen Gebirge und Tirol etuderte. 1074 erbielt er die Londouer Medaile."

Hernent, Louis, franz Historien und Bildnissmaler, geb 10 Marz 1777 in Paris, † 2 Oct 1860. Schüler von Rogunult, malte aufange Scenen aus der griecheschen Mythe, und gang dann zum historischen Guare aus der Zeit Ludwigu XVL, Gustav Wasse und nur idyllenmalerer mit einem Anfligu von einelichem Beite über, spilter auch zum Bildnise. Genannt werden seine Bilder Arhälten biefert dem Agumennen die Briecis aus, Atala vergiftet sich in den Armen des Chartas, Daphuis und Chlet, Bildnisse von Castmir Perier und des Operacemponisten Spontial

Bertel, Albert, Landschafts and Stilleboumaler, gob 12 April 1843 in Berlin, bedeutouder Colorist der dortigen Schule, der mit feiner Empfindung für Charakter und Stimmung verungsweise die effdiche Landschaft und das Moor mit einer greinen Parbenbravour cultivirt, so in den Bilders Ariccia bei Rom, Blick auf das Cap Portodne an der Riviers bei Genna, Acqua neutosa, Capri, vin Flammin hei Rom, Absiebonden Gewitter bei Genna 1878 und Nordische Strandschen (1883, beide in der Nationalgalerie zu Berlini, Panorama von Gastein, Sommerabend von dem Brundenburger Thor Past chonce feines Gefühl offenbarte er auch in neinen Billibien, a. B. Gennesser Stillieben mit Flacken, grüssen Decorationen für Spessentin (1875 –17) Aquarellen von Ansiehten nus Rom und vielen anderen Aquarellen

Horiet, Karl Konrad Julius, Genroualer gob 17 Oct. 1837 in Brooku, † 30 Mars 1805 in Phoceldorf, Schüler der Akademie in Dümelderf nater With. Sobn, besuchte die Hanptkunststädte Deutschlands, liese eich in Düsselderf nieder und bereiste jahrlich Holland und Beigien. Unter seinen einnig empfundenen und

treffich sobstrices Bilders neunt man. Spielende Kuchen, Auszug der Landwehr, Der Resenvalement, Jung Deutschland Nettonal Galerio in Berlin und Musseyn in Laipzig),

Vial Larm um mehta. Bildmin des Kommormonraths Aifred Krupp.

Herter, Erust tiustav, Ibidhaeer geb 14 Mm 1004 in Rechts, bidete nich auf der dortigen Akademie unter Aug Frucker. Blüber und Albert Wolff und machte eine Studienreise nach Italien. Seine bederigen sehr erfeunischen Worke sind die Brouzestatus eines rekonden Alexander. Harmorstatus des stertenden Achilius (1886, beide in der Nat Cent., Harmorstatus der Antigene Kriegerdenkmal in Spandan, Status Kaseer Wilhritzs I für des Krieminnigerichtsgebinde in Henhol, Eredenkmal in Brüssel für die im Kriege von 1870-71 gefallenen Destischen und maarbe demorative Illitwerke für öffentliche Gebünde.

Herterich, Heinrich Janubins, Major and Lithograph geb 1772 in Hamburg, † 30 Mars 1852, Sohn and Schüler des Joh. Andreas R., make in Pastell und Biniatur Bildingen und Landerhoften unt grouver Wahrhait. 1610 gründete or mit

Sparkter die srite lithographische Anstalt in Norddontschland.

Serterich, Johann Kaspar, Maler des hesterierken trenzes, geb 18 April 1845 in Anchorh, hounte oret opti arine "Indien auf der Abademie in München unter Phil Feltz und später unter Pilety machen finn sertes unter Poltz gemalten Riid war lageborg am Moor dann felgte 1868 als einem miner Hamptbilder Priedrich mit der geteinenen Wange, Gutlletin neigt dem Convent min Modell einer

timilutase and sings trearchilder

Herterich, Ludwig, Genre und Rietersungeler, geb 12 Oct. 1886 in Ausharh, Bruder und Schüler des Veriges, auch Schüler von Dieu in München, in dessem künstlersecher Richtung er sich dem historischen Genre von Sconen aus dem 16 Jahrh, gewindte. Unter seinen früheren Werken und bervorzaheben eine Seine aus dem Baterikriege werte die aufetändigen Banern des Grüße. Westernburg zwingen sie an bedienen, Hochneitering. Hit dem Bild aus der Greche inte der Refreierin Lünchurge Anna Stagen. 1862: begründete er teiten Ruf für weitere Kreise. In den aus folgenden nich treffischeren Werken zeigte en sich dass das farbliche luterense das gegennständliche in ariner Kunst inhr verdrägt. Seine gewinnermannen dientingsrende Masweise nicht jefe Farheitelte in ihre einzelnen Bestachtelle nufznissen die das Auge dass bewinnt verbinden mann. Ein Hauptfarbenten berrecht gewöhnlich vor. In der neuen Pinaheitigh m München Der h. Georg ferner von ihm das Bildnim des Prinzragenten Leitjuiß (1899), Diemmerung (1994 etc. Seine Lehrthätigheit, Münchener Damenklasse, die ar bis Ende 1894 ausübte, wird gerühmt

Hertzinger, Anton, Landschoftemaler, Aquatinastecher und Radierer, geb. 1763 in Fa. back thesterreich anter der Enne., † 1803 in Prag. Schüler der Ahademie in Wien, thütig am Clementinum in Prag und in Dreeden. He malte und stach Landschaften und Titerbilder nach J. Ruistani, Klungel und Dajardin und viele Thierbilder.

namenthch nach Joh Hoter Ross.

Horwarth, Wilhelm, Landschafte and Architektermaine geb 36 Juli 1955 in Burtin, Schüler and Gebille Walbergs but dessen Hygime Panerama, joint Hilfs-lahrer der akademischen Hecherbule in Berlen, auch Mitarbester am Pergamen und am Nero-Panerama. In Oct melte er Rider son Stargard, das Schiese Schünbansen des Fürsten Bumarch des lauere von S. Harce in Venedig eine Ausicht von Witmar, die Kleisterhierbe im Jerichem und architektenische Aquarolie son Mecklenburg, Brandenburg und aus Venedig.

Herwagen, Peter, Buler und Lithngruph, gub 15 Fubr 1916 in Edb., 7 30 Dec. 1996 in Educhen, war 1996 30 Schüler von Rong elburg, malte traffiche Emistirund Aquarellbütter. Am bohannteston wurde ur durch seine Ringter zum König-Ludwige Album und durch den Festung bei Kothullung der Bavaria, gub in 60 Billtürin die Schütze der Kunst des Mittelniters in Bulkburg und demma Umgebung berum

und mobrere Originalphotographien van trobladen in Muschen.

Herwegen, Verentha Maria, Architekturmaioria, gob 30 New 1965 in Müschun, Schülerin von Lindenechmit, bestehte Italian und hose sich in Brer Vaterstadt ginder Dre Hauptworke sind Ansichten des rémisches Forums, Das Colemann, Das Pantheen lier Bogon des Severus, Der Bogon des Constantin, andere Banilchkeiten mis Venedig und viele seiche Aquarelle

Hern, Johnan Daniel, Kupferstacker und besondere Verleger, geb. 1008 in Augeburg, † 1754 den wurde Litekter der durtigen Konstakademie und stach viele historische Dixtor, s. B. eine Vorkündigung, Die Kronnanfriching durch die beil

Helma, etpo Illumutfahrt der Maria u. A.

Berrip, August, hijdhauer der Gegenwurt in Druden. Von fem das 1979 in Darmetada authilito Kriegordenkmal, bostobood ans sinor Victoria, die stoom ann Tuda getroffesen kümpfreden Krieger Lorbeschrünte speedet, am Beckel in Ballef die Degeguing Kaiser Witholms I mit dem Grossberung von Homen auf dem Schinchtfeld von Grovelette.

Heral, Cornel, ungarischer Genromaler, geb 4 Juli 1858 in Budapost, Schiller von Boncaur und Liegenmayer in Minches und von Finmang in Parle, we gracinen Wohnsitz nahm Ale seine Bilder werden genannt. Der Seelenlint, Pflicht-

varguosen. Finchwitzeinerinnen, Staatskrippel. Der Sieger im Trinben.

Hernog, Hermann, Landschaftsmaler, gol. 15 Nov. 1835 in Broman, asit 1949. Schiller der Akademie in Dissistarf, wo er eich unter Schiemar ausbildete, über make in der Weise Louis and Hengahachs malte. Von seinen Resson nach Norwagen, dar Schweig, Italien und den Pyrenken bruchte er Gebirgulandschaften meisterkaft. in Zoichnung und Colorst, aber oben nicht eehr poelisch in der Auffassing 🙃 🏗 Das Schwingfast in Unspinnen in der Schwein (1862 Norwagischer Fjord, Das Wetterhorn, Das Laut-rhrunseuthal, Norwegischer Wasserfall u. A. Seit 1862 bereinte er Nordamerika, malte ous dom Yessmitethal in Kniifornien, und nahm suinnt: Wokastie in Philadelphia.

Hope, Antan Boinrich, Bildhauer, gob. 20. Aug. 1836 in München, John von Holprich v H. bildote sich dort unter Zumbusch, bereiste von 1806 -68 Italion, und wurde 1875 Professor an der Kunstgewerbeschule neiner Vaterstadt. Beine Hamptwerke sind 4 coloursie Bulcoudguren am dortigen neuen Rathhames, eine titebul-groppe und 7 Figures am neuen Withelmagymannum, viele Grabdenkmüler, darunter das Knorr Menument sof dem Campo Santo des alten Friedhelm, auch Bildnischtisten

von troffender Charakteristik.

Hess, August, Historienmeler, gob. 1884 in München, 7 10 Oct. 1006 des. Van. Ihm in der Neuen Frankethek ein Rich der heil. Theresia im Gehot. (1861).

Hom, Bugen, Genermaler, geb. 25. Juni 1814 in München, † 21. Nov. 1862 das., Schiller seines Vaters Peter v. E. und der dertigne Akademia, bildste sich unchhar In Antworpen and in Paris, marbite 1840 and 10 Recess in Frenkreich und Belgien und liese nich in somer Vaterstadt meder. Er entiebnte die Roffe geiner tredlichen Bilder handly dom Mittelakter und der Zeit der Renaissance. Die besten deresiben gind Leberfall des Generals Wrangel von des Bayorn auf der Hirschjagel bei Duchen 1647 Ness Pinshotheks, Ris Ritter ale Gast bei Dominikauern idazeitet. Betechnft nns dem Gefocht, Washington swingt den General Cornwallis our Unbergabe der Pastung Yorktown [76] (Maximilinatum in Munkon). Von ihm anch states Originalredistangen

Hees, Georg, deutscher Bildhauer in New-York, geb 28 Sept. 1882 in Pfungstadi (Morsen Darmetadt), war dort antango Klempner, wanderte 1980 nach Nordsmorska, verdirete sich mit Schnitzarbeit so viel, dam er nach München geben und eich vier Jahre unter Widamana ausbilden konnte. Dann kehrte er nach Amerika nurbek und quechte sein Ulück mit Idealbudern, Statuen lyrischen und remantischen Inhaits und Bildansbüsten, a. D die Status der Rebe, Dibite der Waasvrillie, Das unterbroubens Gebot (Relief), Blisto der Schauppielerin Japanschab und Statoe einen gegendlichen

Hem, Heinrich Harin von, Historiannalar, gub. 19 April 1709 in Disselderf, † 19. März 1868 in München, kam mit asinem Vator Karl Krnat Christoph II., 1800 ggek Educkon, wo er auf der Akadomie Schüler von Pater v. Langer wurde und gich gleich anfange der religiösen Maleres widmete. 1821 ging er nach Italien, wo er vier Jahre blieb, die Werke Raffaele und der Prüraffaeliten stuchtte und sich an Overhock annchiess 1896 orbinit or dort durch Cornolius eases Enf ale Professor an die Akademie in München, wo er noch die Lottung der Glasmalerie Austalt über-nahm. Diese Professor lagte er 1847 nieder und wurde 1848 Direktor der vervingten Summiungen Schon durch setus senten Works stragts ar Anfinschannkeit, faruuter bounden nich eine Grabingung. Thoutinerkirche in München; einige Madennen, Glande, Liebe Helloung Gal Lenchtenberg to St. Petersburgt, stee binstode Mughalana, die Christancht. Von apäteren Warken ist nu behaustenten geworden die in der Nouse Planksthok bededische navellendet gebliebene Einzetzung des Abendmabis (1868). Mit second Schillern ontwarf or dann die Cartone für die Glammaisenen den Doms in Regensburg and malte awet grame Cyklen von Freeken in der Allechmitgen and in der Ronslartunkirche in München. Der erstern (1827-27) auf Goldgrand anthalt die lieuptpunkte der hirchlichen Besiebungen des Alten und Heuen Tastamente, der Audste

Hen 171

11887-46: Fregen ann 4rm Lobin der Verbruiter des Christanthung in Doutschlagd ind asmentlish des beil Boulfestus. Ar was Ritglind verschiedener Akadomien und Inhabor otnor Rethe van Orden

Hops, Hieronymus, Historienmalar upd Zeichner, geb. 1790 in Sueci, † 1880 das, Schüler von Jon. Auton Kuch is Italien, wo er mehrere Johre Johts Duan Best or sich in estner Vatorstaft nieder und war nuch als Agenralimater im Goppofack thining. Viole ordner historischen Cartens und einige Genrobilder in der dortigen

Kunsteammiung

Hors, Johann Bruedilkt & An., Gian- and Stainschneider des 17 Jahrb. in Prankfurt a. E. 1636. 741, botto etoen gieteknamigun Sohn, Joh. Benedikt d. J., geb. 26 Mars 1672. † 16 Sept. 1724, der als geochickter Steinerbunder Cameon, Intaghen und freestehunde Figurun schnitt. Den Letzteren Sohn war Peter H., gub. 1709 in Prankfort a. If . ? alo Mitglied der Abadomio in Kannel 1702, wurde 1746. ain Edsletonsschneider nach Kasses berufen, wo er estenn Wohnste anden. Er arbettete ne cenom hootbaron Tiech, hectobond ans cener gromen Harmertafel mit furbigen Edricteinen aber rollendete ihn nicht mehr

Hom, Johann Michael, Maler and Radiover gob 16 Sept. 1748 in Mrian (Oberangura), 7 am 1630 Schiller der Abademie in Wisu unter Ennes wo er 1794 Princes bittet den Achilles um den Letchonn solnes fichnes malte und Professor an der Ingeneuer Abndeme wurde Andere rübmenewerthe Riider von ihm sind: Dar beit Stephnous, Rimmelfahrt Marik und ale sein Hanptheid im Dem su Grun die Taufe des beit Stephnous Loter misen Radiorungen neuern wir Die bürende Magdalous. Tud der Vergiein, Vonne und Amer in einer Landschaft (alle dest 1012) und die Grablegung Christi (1816)

Buts, Rarl, Landschafte. Thier und Genremaier, gab. 1001 in Discriberf, † 24 Nov. 1874 in Rolchenhall. Suhn das Kupfarstochars Karl Erust Christoph II., Bruder von Heinrich Baria und von Peter v. H., ging von der Kopforetocherhugst auf Malores der mit Theeren stafferten Landschaft fiber, wurde fehiller seines Bruders Potor and Wagonbauors and Bosa sich in München nieder. Zwei Bilder

von then in der Nationalgalerie en Berlin. Bers, Karl Adolf Beinrich, Pierte und fieldetenmehr, auch Kupfaretecher, gob 1700 in Drusten + 5 Juli 1849 in Wilhelmstorf bei Wien, war im Kupftrutich fichtlier von Aphraim Gettlieb Kruger und in der Maleret von Karl Christ. Kinns in Prenden, 1800 sog er nach Wien, wurde Lebrer an der Abademie, mashte für anner Pferdestudien Bessen in Unguru, Romined, der Türket und England und aringgte eine gründliche Konstann der Pferdernen fein Hanytwerk ist "Die Reit-

nshile ofer Darstellung des natürischen und künztlichen Ganges der Campagnepferdes
(12 Kupfer und Pferdehöpfe in natürlicher Grösse
Hens, Karl Brust Christoph, Kupfersterhar gub 22 Jan 1745 in Darmstaft,
† 26 Juli 1830 in Hünchen, Sitestes Ghod Stasse Künztlerfamilie, lernte die Kunzt m Chostrone unter estatum Schwager Hobbessea in Mannhom, withurte sich 1270 der Kupferstecherhunst in Angeborg arbeitete seit 1777 in Dhemiderf wurde 1782 Professor un der Ahademie und neg 1806 nuch Elipohen, finne Hanptbillter sind : Dor Wunderdorter nach Gorbard Den, Elmmelfahrt Nacia nach Guide Rent, Eubum und coine prote Pron nach Rabone spunkturie Manier, die Reil Pamule noch Raffinti (Pinakothok in München), Maria mit dem Rinde nach Carlo Deles, die Aubettag der Römge nach Jan v Nyck Christne disputert im Tempel mit den Schriftgelehrten nach Rembrandt, dasselbe nach Hentherst, die Aufrichtung die Krausen nach Bombrandt, das Jingute Goriebt mark Rubess. Pinakothak in Minchan) and strige Middless, darunter nach Stieler Raximilian Jeceph I von Rayera

Henn, Ludwig, Landerhaftsmaler und Kupferstecher, geh. 14. Ont. 1760 in Birich. ? 18 April 1800 wurde durch migen Verhole mit dem Diebter und Malor Salomon Gomer pur Maleres gofthet, route 1704 such item und Farent und malte Inhonoverthe Landschoften one der Alponweit und aus Italien, n. B. Der Meuthings,

das Būtli, die Tuliskapolie, radierte ouch mohrere derartige Landerbaften.

Hota, Max, Huterionmalor geb. 15 Oct. 1935 in Militaben. 7 10 Juli 1480 im lindo Lippsprings, plagetor bohn des l'ator von ff. and fichtler desseibes, hilfeto dich wetter in Parts und in Dissectionf und nahm hier seinen Wohnnie, wo er bei Einstinrfesten und als Decerationsensier thatig war. Von iben die Stider Branderhatzung einer Klesters, Bilduse des Operactugers Aug Kindormann "Zuschutug), der Alexanderpug nach Thorwaldeen, Parheizug bei der Vormithiung der Prinzessin Bispkanie van Hokennollers mit dem Künig von Portuga) (veilmelet von Cowold Achenharh, Puritoger auf der Wache, Bilhouverbang für den find der Halbestons

in Dinandorf evillendet sufr von Gratjahanni

Hoss, Peter von, Schinchtenmaler geb. 20 Juli 1797 in Dünsniderf, + 4 April 1871 in Müschen Altoster Suhn des Kars Rouet Christoph H. Behiller seines Vatere und soit 1800 der Akademie is Müschen unter Kobell Br nahm an den Fridatigen gugun Frankreich 1813 - 15 im Hauptquartier des Pürsten Wrede Theil, machte dann Studienreinen nach Wien, der Schweis und Italien und brachte von daher Skinzen zu anhireschen Bildern. 1833 hagiestete er den Känig Otto nach terrecheniand, wo ur das Land and Vota studiets, dessen Darstellung sten in den ud-heten melves Jahren hmehäftigte. 1430 folgte er store Ruf nach fit l'oterobarg und malte in Moskau die Hampthegubenheiten aus dem russisch-französischen Ariern. Er war ingrischer Bef. malor and Mitglied der Akademeen von Mus-ben Berten, Wien und et Peterstung. Die bedentendaten somer auf eigener Americanne berebenden Bilder eind. Die Schlacht hal Area our Anho. 1917 useh gann sa Kobelo Mamer. esa Breunez Polsken und Morges im Dief Partenkirchen, beide in der Gaierie Louchtonberg in St. Putersbirg), Geforbt im Engyges bei flodenbilbt an der Tirefer terenze, und in der nowen Pinnkothisk an München Der Einzug des Königs Otto in Nauplia, Die Schlarht bei Austerlita, Blaceg des Königs Otto in Athen und 5 Shanen zu den Darstellungen aus dem grischten flofreinngskampf in den Arkaden des Hofgartons in Müschen von Nilleun in Procks angeofilers im Maximologicous die Schlacht bes Leipzig. Viele einner Oulbilder auch im Protisaalban und is der Nationargulerte en Berlin eitige Genrebilder.

House, Alexandre, fram Restorsemmeler get a Sopt 1808 in Paris † 7 Aug. 1879 das. Notic des Nordane au Langua augus to H. Schiller von Group, indicte coin Cultrit nich P. Verenner in Venedig und begründete somen Enf durch das Rid Lorchungsingutes Tiglaga, worin er wie in den folgendes Bridern die remantierbe und historische Richtung zu vermittig sechte. Some Hauptworke sind Seuse nich Seuse Pourant 1867. Adeption Gottfriede von Reutlich durch Alex Comments Heinrich IV und dem Paradebett im Lauvru 1816. Belaggrung von Besent durch die Krenzfahrer auch mit 1852 religien Malerium in der Kirche St. Salpine aus dem Loben des hoof Frank v. Salen und Andere in dem Kirchen St. Severin. St. Gertmen und in der Kirche St. Germain den Prés sein leigten Work. Er arhielt verschiedene Rodadion, war erit 1867 Ritglied des leittligte,

seit 1042 Ritter mit 1000 fiffiger der Ebrenlegien

Henre, Georg Hans, Landerhaftsmaier geb 24 Sept 1045 in Berlin war van 1864 47 Schüler von Kordike und has 1871 auf der Kunstschnie in Karlerube unter Gude und dem Sieftens von Loueing Er malte aus den mitteldentechen Gebirgun 2008 dem Schwarzwald Bilder von erneter Aussansang der est meinerholisch gestimmten

Mutire n 3 Rhealandschaft 1875.

Henre, Ricolge Auguste, Historicamaler geb 1796 in Paris, † 24 Jun 1889 das Schüler von Oran schielt 1838 für sein Bild Philiuma und Baucie den gromme Preis für Bom malte unige Bilder aus der Fredangeschichte z. B. Micahom in der Mitnag der Ständaversamming 1780 auch Maria beim Begrübetes Jose 1861 im Lauenheuter und widmete sich dann in der Richtung von Ingres dem religiösen Gotiste in Ridern der Karken Notre Dame de Lorotte Sie Elizabeth Beiten Notrella, St. Rustache u. A.

Home, Bishard, Didniss and Gourvanier gets 12 Mars 1895 in Preston, was von 1802 at Schütze der dertigen Abndomie unter L. Poble und Panwole und sog 1891 nach Piesson am Ammerica. Unter seinen Gourchildern sonnt min Bothhäppelen, Der bieme Korporni Mem Liebling Inc Picherspeache.

Bestel, Gerritan, Kupferstorber des 15 Jahrb. stach bespielichten nach Vinek.

Ditting to It die 4 Militier der Jahrennesten and Des Mahl vor der Hitte

Homemor, F. H., Architekt † 1860 in Diamentali, beachte von einer Holen mich Italien und Augypten viele dort undgenommene Zei-houngen architektenischer Ornamente surück die er 1886 und 87 in dem Worke "Arabische und Altitalienische Hauvermerungen" bezungste Er war Professor am "Ladelechten Institut zu Prankfurt a H. wu ar auch die kurhussische Grabkapolle auf dem Priedbof buste.

Bond, Custar August, tiencomaler geb. 1849 to Wien Schuler der fortigen Akademe neter Engarth nahm dert estnen Wohnetz. Von ibm die Bilder Frihling

(1876 Kindeshahe 1877 Verestelte Flucht Luctige tresslicheft 1890:

Benter, Otto, Conservator gub 1957 in Leipzig Schiller der dertigen Abadrusis, und Ford Kollove in Karinrubs, unchte Ressen in Italien und dem eich in Minsken

gioder - Genannt worden mine Ribber Klostorloben im Frühling, Battung aus Sturmenunth, Das Pfugetfest, mehrure flose-elseier und eine Landerbaft bei Leipzig

Henrichi, Wilholm, Kupforete-ber geb 12 Febr 1010 in Karlsruhe, Skriftler von Oberthür in Strassburg von Frommel in Karlsruhe und von Finden in Landon Seine bedeutendeten Bistur eine Hager und innesel nach Einel Jasoba, die Peasson Christi nach Hage Holtein, die Schnitter in den Pontinischen Büngstunneh Reburt, die Vermühlung des Markgrufen Rudnif von Bedeu mit der Grüße Kunigunde von Eiserstein nach Graufe und das Ribbnim von Wilhelm, Markgruf von Inden nach Winterhalter

Hetsch, Gustav Friedrich, Baumeister und Maier, geb. 26. Sopt. 1768 in Stuttgart, † 1 Sept. 1864 in Espanhagen, Subn des Philipp Friedrich von H., ging vom Studiom der Mathematik zur Studioust über, bildete nich bei Etzel in Stuttgart und 1868 in Paris, lebte 1812—15 in Italian, wo er den Architekten Malling konnen bernte mit dem er nach Dünemark ging. In Espanhagen wurde er 1880 Professor der Architektur baute dort die Synagoge und die kalbalische Kirche und machte nich durch architektensoche Katwürfe einen Namen.

Helsch, Philipp Friedrich von, Historicanaier geb 10 Supt. 1756 in Urach, † 21 Dec. 1630 in Stuttgart besechte die dertige Kunstachte unter Quibal und Harper, wurde 1760 Hofmaser und setate bis 1762 in Paris sein Studigm unter Vieu. Joseph Vernut und David fort. 1765 67 arbeitete er in Rom, wurde Professer na der Kunstachtele, 1766 Direkter der Gajerie in Stuttgart 1865 Mitglied der Akademie in Steiten und marbte noch mehrere Roman. Seine Mitglied gass im Gaist der klassierben Richtung Fursts, sind messtens der alten Heuter der Gracehun mit ihren beiden Schnen und nem Selbsthichtele, im Kunsum im Darmetadt Brutze der den Gest der ermerdeten Cher meht. Andere Mitglier von ihm und Der bliede Ordopes. Die Rimseschaft Christ. Andrewarde und Astyanan Marius auf den Ruimen von Carthage in der Schlesshirche zu Stuttgart die Auferstehung Christi. 1808 ordielt er den Risterhreum des Christierengst Ordope.

Hele, Earl, Genevander gob 11 Nev 1930 in Knimbach, Schüler des Pulyterheikums und der Akademie in Muschen, auch fichtler von Rumburg Seine Haupthilder eind Am Confirmationsmargen, Vergebliche Strafpredigt, Das Outsprowerenk der Putten, Das Angebinde, Dur erete Tanz, Schwarzer Puter, ihn Gehmmeim, Knimbacker Schenhundschen

Houbel, Alexander, Historiumnier, geb 1012 in Derput, † 1047 in Rigu, war 1034 to in Discordarf Subfiler der Akademie unter Sich a.d.e.w., besiehte 1044 Stalten, lebte 2004 - Jahre in Rom und lines sich in Rigu nieder. Gute Ribber von thm etod. Rieb und seine Prounds, Die 2 Manner im feurigen Ofen, eine Hell Familie und Placht nach Angypten.

Houliner, Bermann Ludwig, Landschafte, Geure und Blidnissmaler, geb. 25 Mar 1848 in Leipzig erternte anfange die Helmschweichkunst, ham 1848 und die Konsterbuie in Weimar unter Pauwels und war 1869 - 72 Direktor der Arlandschungsplagruphischen Anstalt. Luter minem Bildern neunt man. Die Worbenstube, Das leitzte Puder Hou, Der Kirchgang Ansicht von Saalfelden bei Salsburg.

Henry, Wilhelm, Kupferstocher und Lethograph geh 1786 in Menkfenburg, † unch 1886 in Kepenhagen oder Ramburg; trat 1878 in die Abademie in Kepenhagen, eigeb 1810 Hich nach Lanfranco Bilder nach Lette und Lerentsen und einere Richtem. 1818 ging er nach Paris wo er einafalls Richtene stach und eitthographerte Richten nach fenten Horaco Vernet und Paul Potter feetigte Seine übrigen Mangibilitute eind ein Richten Thorwaldman nach Erkornburg Christians IV nach Mander und ein Bildniss von Romehr

Hendlant, Armand, frank Genremaler der Gegenwart, geb in Parla Schüler von Picot und Rugene Girenut, malte ansprechende Genrebilder von giftmendem Culorit, a B Die Schulerhwänger Das Sorutech. Aspfelischütteln in Japan, Das Opferdur Vonce, Der e-mafende Endymien u. s. w.

Houmann, Goorg Daniel, Rapforstocher gab 1601 in Mürnberg, † 1750, wurde akademischer Kupferstocher in Göttingen, stach nach Dummaries, Koubel u. A. Rines seiner lusten Blütter ist Ite Priedenmanhigeit nach Sandrurt (Rathburs in Bürnberg).

Housert, Priodrial, Landschaftsmaler, geb. 1800 in feort, † 27 Nov. 1876 in Pilmoiderf, Schiller der dertigen Abademie unter J. W. Schirmer, make Landschaften, meistens Veduten, von harmonischute, weblithnaden Rindruck atm Westfalen and don Dergischen, was einer der Gründer des Malhaetens in Ditseiderf. Bilder

von thm in Hussum su Königsborg und anbirusch is Privatheutts.

Henr, Cornellie Jeseph d', Maler, gub. 26. Hars 1707 in Antworpen, † 12. Mars.
1703 des , trat school ale Kashe in des Atoline von Gaspard Jasques van Opetal, wards nach decrea Ted Schiller von Jenn Jeneph Heremans und von Pierre Suyers, ging 1730 nach Paris, we er mehrere Proise erhielt und wurde 1766 einer der Direkteren der Akademie seiner Vateretedt. Von ihm im dertigen Hussem unige Wappenkilder, forner die Tugenden der Eingheit, dar Gerechtigheit und der Kraft und ein litid I nterricht in der Perspektive (1761).

Bourtier, Jean François, frank Banneuster, geb. 1789 in Paris, † 1822 des., war asfange Plan, and Festingspeichner has der Armen, verwallte nach dem Prinden von 1763 dest Jahre in Italian and liese sich in Vermillen nieder, we er Hoffmanntistar, Mitglied der Abademie und später des Institute wurde. Into Haupthan war des 1000

abgebraante italienezho Theater

Benoch, Jakob de, beithad Landschaftsmaler, geb. 1667 in Utrocht, † 1701 In Amsterdam, Schüler und Nachahmer seines Obeims Willem de H., bam jung auch Itaben, lebte anch eine Zoit lang am Burliner Rof. Seine Landeshaften mit Hencehon and Thioritaffage and animathig in Composition and in Parks. Hospi-hilder was then bein Marquis von Bute in London and 2 Landonafton in Hefintagum im Wiso.

Heuseh, Willers do, holland Euler and Engleratorher, gob. sageblish 1688 in Otrocht, ? nach 1669, war in Italien Schiller und Sachahmer von Jam Doth, den ur aber night errorchte. Von then im Louvre sine met Vieb und Hirton staffirte Landschaft, im Hofmuseum so Wise sine Landschaft mit flongenentergang, Anders im Museum so Kassel, 2 im Städelesbon lastitut au Frankfurt a. M., in Braugeshweig, Batterdam and Kopenhagen. Br redforte such 18 Landschaften in der Manier des

Jan Both.

House, Eduard von, Histories- and Bildnissaaler, geb. 1800 in Oggershelm (Rhotspfale), † 94 Oct. 1880 to Dodonheim bei Maint, ging von Stadion der Medicio age Maloret Blue, achieus nich in Rom dem Fronnissä,reige des Corpolius na, liene anch spatior Rubons and Rombrandt auf sich eigwirken und malte die Bildnisse mblroicher bedeutender Zeitgeneusen. In der Nationaugalerie zu Berfin von ihm die Bildmore von Cornelius, der Malur Overbeck und Chr. Hausbart, undere eine die des Grafen Montgeles, des Greenhorzege Ladwig II. von Hessen, des Kardingle von Geistel, Thorwaldsvon und an historischen Jhidory Die Katführung der Europa (1603, Museum in Darmetadti, Urtheil des Paris und senigu religiões Bilder Heuvel, Anteine van den, Maier geb 1000 in Gent, † 1877 das., Schiller

von Gaspard de Crayer, malte mobrere gute historische Bilder und Bildeises,

om behannteeten eine Anbetung der Hirten (Museum in Geut)

Boyde (Noyde oder Boyden), Jan van der, helland. Architekter- und Landschafts-maier, geb. 1637 in Gorkum, † 36. Sopt. 1712 in Ameterdam, we er minn Ambildung erbielt. und hanptelichlich thittig war unchdom or Dentschland, Beigien und England bereist. hutto. Saine moistorhaften architektonischen Milder sind oft von Adrina v. d. Volda, unch bloweden von Lingelback und Egloov d. Neur staffet. Die verstiglichsten dur to vision Museon and Samminagus assistantes and 4 km Reichemaneurs su Amsterden, 2 in Kasset, 4 im Museum en Dreuden, 2 im Stadelechen Institut, 2 in dur Pinakothok nu Müschon, ist Muscour zu Schwertn (Trigszyk des Mardochae), ist Leuvre, 4 in der Nationnigalorie zu Loudou und 6 in der Erumitage zu St. Potersburg, darunter Dur befortigte fichiose am Waldgubirgu (mit Staffage von A. v. 4. V el d e).

Hoydenh, Johannes, Historiennialer, geb. 2 Juli 1884 in Sakuton (Reg.-Box. Rönigsberg, Schiller der Akademie in Konigsberg unter Ronanfuldur, wurdn Professor an deresiben and Ritghed der Akademie in Burius. In seinen besten Riidern philipsa. Die königin Luise auf der Flocht ren Ortaleberg nach Königeberg 1805, Bulga die deutsche Ordensburg in Pronzesa, Christan und die Mühenligen zutüb Matth. 11,20%, Bilder and der Odynson im Gymnasium on Insterburg "mit Max Dehmidt und Knick Nickley, Die Königte Luise auf der Flucht von Königsberg unch Memel

1807 and mehrers littletees.

Hoydel, Paul, Maler und Mustrator, gub. 7 Fabr 1864 in Drouden, Schiller dur dertigen Akademie, heer sich in Berlin nieder. Er melte Genrubtifer und Ihidalme und an cyklinches Compositionen Austrotten (1878), flyntaun-Liche und Lohno (1884), Heinrich v. Eleist-Galorio (1886) in 17 Compositionen un dessen Hamptworken.

Berden, Adolf, a. Kyllmono.

Reydon, August Jakob Theodor von, Bistorienmaler, geb. 18. Juni 1887 in Brasine, Sohn das Vertimore der bekannten Dichtung "Das Wort der Fran" von aufungs im Bergfurb thittig und ham ale Bergboamter nach letries und Oberenbiesten. first 1660 kanpte or sich der Kunst widenin, larpte in florifu die Zuiehern unter dum Molabildhaner Holbury, die Malerer unter Stoffock und vollendote seine Bindon in Purio notor trangers and to a cayo. Mach wenderboiten Rotons in Italians, We et die Monnimptalmajoret der Roggiergere studirta, bruchte et als utwiss Ulbidie Heil Barbara air Patronia der Bergioute. 1864 - er verdaakte dieuer romantiischpartischen Birbtung such später mehrere Erfnige. En fogten dann Luthere manastrafies wit Franceborg and desc Reschotag in Warms stiorman Massau, to Burnbergs and Die Volkenouge vor der Schlesskirche in Wittenberg nach dem Anschlag der Thesen. Dass er den germaansken tietet mit belienin ber filasmetst su verbasien weles, seigte er in dem Vorhang des Berliner Operationess Arten auf den Moorenungen 1860) einer herrischen Vorkörporung der Karbt des tiennigen bald nuchlier Die Worbung der frangiteterben Gemeilten bis die Pringenien Gettener nach einer genvenralischen Ergübing. Bedeutender als som Genrelold der Freimergen. 1870, Untimmignische war 1972 der Walbürenritt and 1979 som anger resisten Schüpfungen. der Hochmitteritt den Horrn Olof nuch Hordorn Stimmen der Valker" eine ocht portuelle Narbhidung Colory, otwas verschwammen. Nobum dienen Gechidern als die Frürbte winne Stadione der itgelenischen Mannenstalmplorei die Wanditider im Kofter und in der Thurmbaile den Derimer flathbaness im Gemeralstabugebünde, im grunna finas der Kasenrgeierts und im Kuppotenni der Hatsonnignierte. Dans bestittet ansserbalb Berime die Halereine im Pentenas sines Hannes in Brustan, it grund historieche Wandichter im Saal des Schwurgerichte in Posse 1661, in der Aufe des Gymestume zu Union das grome Ried der letaten Etzenfis des Markgrafen Gere 1922 der Ortmark mit den alawierhen Lentions bei thaben. Er gub auch berant "Militier für Konttinkunde". 1876 ff., Porton". 1880 und "Inn Fracht der Kulturvöller Burrpan vom Leitalter Bemore bis sum 19 Jahrb.". 1880:

Heyden, Jahob van der, Kapferstocher und Vorloger geb um 1870 in Strantburg, † 1637 in Frankfort a. H. Soby des Malery Jahog a. v. d. H. stack mehrere Bildulumfüretlieher Pursunen und als sein busten Blatt eine Ingenanzieht des Münters von

Dirarrhorg

Heydra, Eart, Genre- and Bildmannelor gab 1046 in Küla, biblete airb untur Wilb 5-be auf der Abadomie in Dumaidort, wa er seinen Wuhnstie enka. Nach mehreren Studienseinen in Deptechiend Frankreich und Belgien, undle ur aufunge Bildmann, opnier unbireiche Genrebuder oft aus der Kinderweit, a.B. Duter den Lieblingen, Am Bronnen, Ivo Heimhohr von dem Ball, Unterfahrt im Eabn, Timb-

gobot in Batornhause Karamorastarken, Planderettindiden u. A.

fleyden, Otto Johann Betgrieb, Ronarios and Militamanier gub. 8 Juli 1030 on Durberow Rag Bus Stottes ging rom Stadium der Theringio 1848 USF Maform Uber wurde Schiller der Beringer Abadomie unter Wusb und v. E18647 and 1847 and 1866 to Paris apter Cognies. 1880-24 tobbs or to Italies. we dr minem Palent entoprochend tienrubilder und Bridginge malte. 1866 brachte er citeto White that extend Fromtodon. Manager, to Stating. 1456 one eather erfolgree-bes militalished Didnes und des Harterienbild von der Stafting der Culvernität isensfewald. Patto falgten die grünnren Historionbeider. Beginden X. nuf der Wallfahrt nach Jerusalum ton faartinkern überfallen, ekanfalle in Stattie. Danspredigt den Joh Capitelradus vor diem Betfiliane in Görlicke Fundenaruckaji lichwarza in dar fichiecht bes Prag effektein in Bertin, and on noir galunguase Stifmins des Kassers Wilhelm 1, 1000 nation ar am Faideng to Bibmen on Hampiquarter des Kreeprenson Thed und maite Sprenden dite der Schlarbt bes Enniggente Linn Rationalgalaria: 1006 berutte ar den Orient, brachte von derther innéschaftische Darutellungen machte 1870 f1 such den deutschfranzisserben Krieg mit und hoferte von dorther dan troffiche litid des liesmein det distitution Katenro hat don Verwandston in Arbitro on Versatlies To minus spitures Arbeites gehöres Apollo met des Russe und Granes air Vorbing des Theaters in Posse, die Busstaung des Abandunkle ais Wandhild in der Paulite kirske sa Barbo und siniga wahigabonguna Dibinama Br ist Professor und Bof mater in Berlin,

Heydethinki, Friedr. Joseph Steolni, Landschaftsmaler geb 4 Sept. 1444 in Distribert we er Schiller der Abademie wurde und einem Webneits nahm. Unter seinem mest wiederlichen Landschaften namme wir Norwegische Hundlagdenhaft, Der

Attending one for Dang (Marsons in Altenburg) and Derfetratio im Winter

Hopermone, Jone, bolg: Consumiter der Gagonwart in Antworpen, malte fillder van lebenswerther Auflauting und Ausführung, z. B. Gebot der Landlaute withrend ninen Gewitters. Drei Holifadorinnen beim Kaffee und Kartenspiel

Heylbruch, Michel von, Malor und Expforutorhor der 1. Haifte den 18. Jahrh., gob to Gent, † angebisch über 100 Jahre alt, meistens thätig in Verena, eineh 1718

den Tud der Dide nach Sebastion Bourdon

Hoymans, Adrien Joseph, beig Laudeshaftsmaier, geb 12 Juni 1830 in Antworpen, bezog zwar 1854 die dertige Abademie, bildete eich aber baid als Autoflöcht weiter ging 1856 nach Paris, nahm nich die Werke der dertigen Stimmungsmaier Cornt, Millet und Dankigny zum Moster und hebrie in mine Heimath aurünk, we the heconders die Campine in Brahant und die Lier der Scholde ansogen, machte such ciore Ausling aach London, wo er die Hauptmeister der Landsrhaft kennen herate. Seit 1875 Dig or met seinen Riffern auf den Ansstallungen immer grünnern Erfeige davon, ee and unmentlich Die Heimkehr der Heerde, Der Mondanfgung, Morgensobel am Morro Drot Marinen, Schnoolandschaft mit Birhon, Frühlingsmorgun In der Campine Unseem in Gost und Anders, die ihm einen ahrenvellen Plats unter den Landechaftora anweisen

Beyn, Angust, Genromaier, gob. 16. Aug 1897 in Sophismen (Hernogthum Meimagen. Schiller der Abademie in Müschen unter Anupp und Dafregger, muchte Studienreton in Italien, Stittleri, im Schwarzenid und Franken, Seine ansprochantist Genrobilder oft der Kinderwalt oder auch dem Leben der Bunern entnemmen, u. R. Rückhehr von Landwehrtruppen 1871; Obdachles, Itie Derfklatsche, Verhandlung vor dem Derferbulgen 1882). Ein entlamener Dienstknecht, Spettvügel n. A. Hoyu, Ernot, Landschaftemaler, geb. 1 Sopt. 1841 in Leipzig, ? 7 Jan. 1894

das, Schüler der dertegen Abademie, malte recht föhliche Bilder aus Mitteldentschland,

vom Chiemier and ans Tirel

Hoyn, Earl, Landschaftsmaler, gob 24 April 1854 in Leipzig, Schüler der dortigen Akademie, lobte 1860-65 in Müschen, später in Weimar, in Dreeden und mit einigen Jahren in Bitserwitz bei Dreeden. Die meisten seiner nehlreichen Land-erhaften sind den Gebirgen von Oberhayern und den landschaftlichen Schünheiten von Tirel cotsekpt

Moyser, Friedrich, Bildnin- und Historiannaler, geb. 12 Sept. 1247 in Guston. (Merklenburg Schwarin), Schuler von Publa in Drueden und von Pard Kallar in Karlerube, lebte hier, in Bortin and sog spitter such Harsburg am Harn. Nambufte Bilder von ibm bind. "Der Flacher" nach Goethe, Der Blumen Bache, Mis Communanchtetraum, Die Pari an der Himmelepforte und die Bilduime des Dichters zu Putlits, des Vielleisten Josebim und des Maires Wiellrogen

Mickel, Anton, Bildusennster, geb 1745 in Bilimisch Leipn, † 1796 in Rossburg, Bruder und Schüler des Joneph H., auch Schüler der Abademie in Wiss. Er reiste 1777 derch die Schweiz nach Frankreich, wo er die Königin Marin Anteinette und deren Freundie, die Prinzenste von Lamballe, malte. Einen noch bedeutsunderen Namen machte er sich in Loudon durch mahlruiche Blidnisse in Lobensgrüsse von

warmom Colurit and viels Familicabilder

Hickel, Jaseph, Hildnissmaler, gob 1736 oder 56 in Bilbmirch Leips, † 1207 in Wien als h. h. Kammermaler. Bruder des Vortgen, fichtlier seines Vators, majte schon mit. th Jahren ein Altarbild für die Kirche zu Hirschberg in Böhmen, kam mit 50 Jahren nach Wien, bestehte die Akademie portrastirte mehrura Personen des Hefes wurde von der Kuiserin Maria Theressa nach Hailand. Parme und Florena geschirkt, um Riidnissu horigestellter Personen an malen und ward Estgited der Abademie in Florens. Nach miner Efichbehr multe er in Wien ein viel bewanderten Illidaine des Kaisere Josephs II und wurde auch hier Mitglied der Abademie. Man athit von ihm mehr ale 2000 Bildyine

Hicks, Goorge Bdyur, engi. Genremaler, gob. 1824 in Lymington (Hampshire), vertaugehts das "tudium der Medicip mit dem der Kaleval und trat 1844 in die Abadomie in London. Auf eeta seutas namhaftas Blid. Die Leeche am Himmeluther. (1984) folgte 1859 der populär gewordene Litridenduntag in der Hank und Bilder son biswesien führhtiger Pinseiffihrung, n. R. Das Posthurvan (1860). Webnungswechsel (1006), Dur Hillingsgate Markt in London Die none Hoffnung, Rückkehr vom Ashrunleson (1876 Ruth Die Monditorin, Die Fran des Pierbers n. s. w.

Hicks, Thomas, amerikan Baldminimaler geb. 1883 in Pennsylvanien, bestehte die Abademie von Philadelphia und Newyork, brachte 1642 als sein ersten grünneren filld den Tod Abale, verwellte 1846-40 in Morspa, namentlich in flom and bestricte

in Paris des Atslier Contures. 1851 wurde er Mitglied der Nationalakademis in New York und Prässient der Künstlergeseilschaft. Zu seinen trefflichen, papulär gewordenen filldnissen von gesetvoller Aufanzung gabören der Schanspieler Edwin Jooth, der Retsende Dr. Kane der Dichter Beynnt, Langfollow, Pran Harriet Roschur-

Stowe, der Staatsmann Bayard Taylor u. A.

Biddemann, Friedrich Peter, Genrumaier, gob a Oct 1820 in Dünnidorf, † 19 Jan 1884 das trat 1848 in die dortige Abademie, bildete sich bis 1864 unter Th. Hildebraud und Schadew bereiste Deutschlund Frankreich und die Nieder lande und liese sich in seiner Vaterstadt nieder. Sach einigen bleterischen Ridern widmete er nich annechliemlich dem Genru das er mit feiner Beschschung treffender Charakteristik, gesundem Humer und kruftigem Colorit behandelte. Zu seinen bestet Bildern gebören Feine Sorte, Due Hechneitsfest Dilettanten-Quartett (1863 Kunsum in Königsberg , Kaffengasellschaft, Aus vergangenen Zeiten, Dus Wünderthier Ein Wiederseben 1869). Preunisische Wurder zur Zeit Priedriche d. Gr. 1870. Nat Gulin Berlin , Pichnick im Walde Cagebetene Nachbarschaft (1872), Westfällische Ingribaissfeier Kanethalle in Karlsrahe , und weniger gelungene Illustrationen zu Prita Reuters "Ut mine Stromtid"

Michel, Johann, Malor, geb. 1601 in Ottobouron, † 1753 in Prug, biblete eich in München unter Knepar Sing ging 1706 mit dem Malor Pozzo nach Wien und nahm in Architektur und Preskobildern dessen Manier an, Rese sieh 1700 in Prug ninder, wo er in der Kirche en 54 Clemens malte, die Bibliothek am Clomentinum

and andere kirchitche Gebande mit Fresken schmüchte

Hicker, Hans, Architekt der i Halfte des 16 Jahrh baute von 1819-98 die Reupfarrkische in Regenehurg in der Anlage und Construction sorb gethisch, abst mit willimsbeher Umbildung des Frentermasswerks in den Coberguagen zur Renaissanco.

Hien, Daniel, Maier geh 1725 in Strassburg, † 1723 in Zweibrücken, Schüler von hourn d. Runnlich, von Crivella und in Parie von Oudry, malte Blumen, Frürbte und alleriet Stillichen. Derartige Bilder von ihm in den Galerien zu Augsburg und Schietscheim.

Hierl-Derunos, Otto, Ristorion and Ridminister, geb 23 Juli 1969 at Memorages Schwalens, Schüler von Löffitg und Wilh Dies auf der Akademie in Müchen wose eich niederliese Von ihm werden genannt. Verhaftung Ludwigs XVI. und seiner Gemahlin auf der Flucht in Varennes 1791, Marie Autoinette während des Kodringens des Pobels in die Tuderien 1792, Der Schäffertann in München, Der Metagersprong in München und einige Ridmine

Hierochl-Minorbi, Jonahim, Landschaftemaler Lethograph und Redierer, geh. März 1934 in Triest, bildete eich dort unter Fradler, in Wies unter Hannen und Pütiner und spüter in Italien. Br malte Landschaften in Ool und Aquerell, lithographirie vine Samualung von Ansichten aus dem österzuschischen Knieststank, und enderte eine Serie von 20 landschaftlichen Bintigen. Br wurde Mitglied der

Abademico vin Venedig and Parma

Highmore, Jaseph, Riidatomaler geb 13 Juni 1997 in London, † 3. Mara 1700 in Canterbury ging von Advocatenstande 1707 zur Kanst über und etedliste 10 Jahre auf der Malerakademse Referte infolge einer anatomischen Studien Zeichnungen zu Chroeidone "Anatomie des menschlichen Kürpers" (1722), malte anhlreiche Familienbilder fürstlicher Fersonen, breeiste Holland und Paris, malte auch biblische Historionbilder war aber den gränsten Theil seinen langen Lebene Bildnissmaler, sehrieb auch über Riider von Rubene und über reingides Gegenstände

Hild, Joseph, Architcht, gob 1810 in Ungara bildete sich für sein Fach in Bom, baute 1832-37 in Erlau die Kathedraie im antiken Stil, das Hathbaue und die Komitatogebäule in Budaprot, die Kirche in der Loopoldstadt daselbet und volloodrie

den Jum to Grus

Biblebrund, Adolf Ernot Robert, Ridhoner geb 6 Oct 1847 in Marburg, Sohn des behannten Nationalekonomen Brun o H. + 1878., Obte sich früh im Zeichnen und Medelbren bildete sich unter Krol u.g. in Nürnberg sewie auter Zuuch u.e.b. in Münrben und studirte im Italien die alten Meuter. Schon seine ersten Arbeitan idealen Inhalte, aber realistunder Schandlung zeigten sein bedeutsniche Talent, z. E. die Bronnestatuette eines trinkenden Knahen. Der schlafende Birt. Marmor, Privat heutz in Leipzig und Andere die in Wien grosse Anschennung fanden. 1874 nahm or seinen bleibenden Wohneitz in Florenz, wo er sich besondere die Secontanischen Meister des 12 Jahrh zum Verhild für seine idrafen Werke nahm. Dubin gebürt nicht auf die Rüste den Schriftstellere Karl Hillebrand, sondern auch die gann im

Ouist der Antilie durchgeführte Marmoriigur eines Adam (1878, Mussum in Leipnigt, die Bronnedgur eines Wassergissers, die Burmerfigur siem verbien jungen Menein (1984 Nationalgulerie in Berlin. Der Ransrabariebe der swiichen den Beinen ath Behwom halt 1887 and der kagelegieler. Von fim ferner ein Monamentalbrumm, der in den Münchener Anlagen errichtet wird. In der Luncurrane für des Kanne Wilhelm [wakmed in Berku ist som ingewihnlich etilveller flatwurf einer Grubbagefin hervormheben. Ale horvorragondor Änsthetikor srigte er tirb hibrilirib in zefinnin Hurb "Dus Problom der Porm" dessen worthvoller Gehalt leider tu im Goward

remplicaries and undentitcher Redowner gubilit set.
Hildebrand, Reust, tours and hildebrander gob a Mara 1800 to Fathenburg Rectoriousts. Schiller von Stoffach in Borto, we or thirty war, his or 1976. Professor an der Knastachule in Karlaruha wurde. Er was aunichet decorativer Hales y B in des Villa Bassos in Berlin, we or Dilder and des Gembuckte dur Bugvootten ausführte dann folgten Blidnings und Genrelitäer von ranketischer Rehandiging and wirhungsvoilem Colorit, p. B. Dan kranhe Rind. Die Harter Kücks, The Reus and Hutersoulsider was Margarethe in Kerber Tullia traits the Gorpania fiber den Les-basis shoss Vators. Die Kongris Luise auf der Fincht nach Mentil 3000 Nationalgalerie harbertoche Balder in der Aula des Cymnastitus an Menfing tind unter setten Bildutsson das Collectivitificies der Familie des verut Kalture

Priedrick upd das den Urausbervags und der Grunsbervagin von Andon.

Hildsbrand (m-bt Hildsbrandt), Fordinand Theodor, Hotorico, Ithilmsp-and Georgiosov gob 2 Juli 1804 in Stottan, 7 28 Sept. 1874 in Differential, being 1835 des Abademie in Berlin, wurde 1838 Schüler von Achadaw den er 1935 narh Phomodorf frigte, mit dem er nach 1979 Beigten bestebte. Dann bereste ut nord Italien we or such alimablish sum remantischen Rendesmus ambeidete. 1006 wurde er Professor an der Ahademee in Dünnedorf und blieb in neiner Lehrthätigheit, his or no 1854 wegen lickranding anigodon assusto. Lutar oction gressoribests other werthvollen Bildern hemtet die Berbuer Katienagelerte Die Ranher 1830, Dur Krieger und een kind 1831 andere bevorragende Rifder sind König Lear um Ondelia trumend 1836 Tancred tauft Clorade 1832, Die Märchenarublistin 1832 Der krunke Lethicher 1833 Die Robert Eduards 1835 Haupthid jetzt in der Batennalgalerte aweimal wiederholt Woisey im Kloster Othelle der dem Brabantin and der freedomenn neuer Thaten venhält incl. Judith im Begriff den Heteferunan toften for logs and some Torbiar Macron in Rottin schools mater anima Bridgesoon das Familienbild Bondomaans, Lee Franc Fringrich von Frenzens, Princessin Albrecht van Proumon Genf ean Stalling Worngroudn. Die Minister v. d. Beydt, For Aupferstocker Theorit Dur Maior Wappers 1849 Maneum in Ithmelderf). Frarch alle doors Insier wurde er der Bahnbrucher der renlietzischen Eitchtung in Dünneldorf Er war ill tgited der Abadomio von Berlin und Wien nod hatte den prouse rethen Adlerarden.

Bild-brand, Johann Lutus von, Danneuster des Barcelettin, geb\*1664, † 1766 in Wien, beate 1405 - 1784 für den Prinnen Bugen von Antopen das jutatge Lautschlose Belvedere in Wien, das den Barnchetel seiner Zoit in weniger genehmschiener Weitz,

gin maneke apilera Hubbadu ag der Stirk tragt

Mildebrandt, Eduard, berthinter Landicheftemaler gob u Sopt. 1810 in Dansig. 9 25. Oct. 1860 in Berlin, was beer Subtler von Willh. Ernnes und 1841. 48 von Ennbry in Paris, markir 1843, 46 wass soute trapsationts: Roiss nach Brasilina, lebte donn in Bortin toute 1847 each Madeirs, Spagien and Portugul, 1861 in dan Ortrot. 1666 noch Phandmarson his aum Nordens und trut 1862 seine gründe Reine Sher Cetindien. China, den Sticten Ocean. Wietindien and anrück über England nach Burbs an 1864. In semon croton Rotorn gandigte than die Biebandlung der gewichtlicken baturers beiningen optier und namentlich auf der jetzten flowe um die Rein ging or nur auf den majorischen Effeht ann mad behandelte das Phänomennie und Abunnderluiko in den Kutureruchetnungun, so daan ar auch gum Bigarron und Grotetken Immer abor and namentics in ashirtenthro Aquartica courts or one negletitlibbe Virtuonität der Tochnik die an 6 die orhwierigsten Anfgalien mit Leichtigkeit libbe. Dur zu der Aufgabe, das Moor unter dem Auguster dazustellen, orbeiterte mine Eraft. Loter muses fast anbilloms bedestendes Bilders bedades sich is der Rationalgrabers an Iterity. Die Kitete der bormunder 1886, sign Uinterlandschaft (1846 Strand be: Abrudhekt 1866 und Schieur Kronburg bet Helunger 1867s, in for trajecte Ravano an Burtin. Strasso in Lyon 18665, Die Feierstunde, Wintervergoligen (1041), 18tok auf Sunta Gioria bei fito de Janeiro (2047), Strawe in Revou

und Irkindo-ho Bugoruhlitte (1850), andere Bilder and . Grance Hilbild, Alpenylihon, Jornssien, Bethieben mit dom Hirtenfeld, Der Tolch Bethoeds und aus den Tropon Bladern Tropischer Regen, Brasilischer Urwald und wiederum Mitternschiesennu am Nordpol. Mohr als 300 seiner Aquorelle wurden durch sithographischen Farbendruck vervielfaltigt 1872 ff 1854 wurde er Professor 1855 Mitglied der Berliner Akademie in Paris erhielt er die geldene Medaille i Kl. mpl das Ritterkroup der

Threningson Suine Bingy v Fanny Arnott 1209
Hildebrandt, Fritz, Marinemaler, geb 1818 in Dannig, † 1885 in Rom, Bruder
Hildebrandt, Fritz, Marinemaler, geb 1818 in Dannig, † 1885 in Rom, Bruder des Vorborgebendon, ebenfalle Schiller von Krause in Berlin und von lonbay in Paris. Ind7 begiettele er seinen Bruder auf dessen Reise nach England und ging 1856 auch Italien, um durch einen Winteraufenthalt in Neapel seine Gegundheit au stärken, stark aber schon in Rom. Er malta Marino- und Küstschilder von der Inzel-

Bilgon, aus Havre der Normandie und von der Küste von Leverne.

Mildegardus, kälnischer Maler der 1 Hälfte der 16 Jahrh., von dem 2 Fidgel eines gressen Altarwurkes in der katholischen Kirche an Dertmund erhalten sind. Ho wind, 4 Sconon and dom Lobon der Maria in kurnen, derben Gestalten und knitteriger Gowandung

Milgers, Johann Baptist, Schriftstecher aus Kölo, der gravirte, reich verzierte Thürschilder und Gedenktafeln verfertigte, auch eine kunstreich gearbeitete, metaliene

Vetiviafel, jetzt im Dem zn Köln.

Milgers, Karl, Bildhouer geh 17 Jan 1844 in Düsselderf, bildste sich bisr mater Wittig nad in Rom, seit 1876 in Borlin ansterig. Soine Hauptworks sied: Der Genius der Kunst (Brousefigur., Status des Köuge Priodrick Wilhelm I in Potedam, eine Colossalgruppe der Eva au der Leiche des grachlagenen Abel, ein troffiches Kriegerdenkmal in Düsseldorf und die Statue einer Muse für die Nationalgalerie in Berba.

Hilgers, Earl, Landschaftsmaler, geb. 14 April 1818 in Düsselderf, † 3 Dec. 1810 daz, berechte 1833-40 die fortige Akademie und blieb, mit Ausnahme eines Hageren Aufenthalts in Berlin, hier anskesig. In Orbbildern wie in Aquarellen behandelt er vorugsweise die winterliche Natur, Belder von schöner Stimmung und sorgfültiger Ausführung der Detalle. In der Gaterie Ravood un Beelin von ihm:

Einige Winterbilder, Starm im Gehirge, Pischerhütte am Strande, andere Winter-landschaften im Bineeum zu Danzig und in Düsselderf Hilber, Georg Christian, danischer Decerationsmaler, geb. 5 Juni 1807 in Kopenhagen, † 13 Jun. 1875 das., aufunge Landschaftsmaler, ham 1839 durch den Blidhaner Frennd zur Decorationemaleren, ging, um sich darin auszuhilden, nach Italien und lebte 8 Jahre in Rom und Naapel. Rier entwarf er mit Konstantin Hanen den Plan für die Ausschmückung der Lutverstätigebände in Kepenhagen, lultete nach seiner Rückkehr die Decorationsarbeiten im Thorwaldson-Museum und malte im sertigen Bankgehände und in mehreren Schlässern

IIIII, David Octavius, engl. Landschaftsmaler, geb. 1802 in Porth, † 17. Mai 1670 in Ediaburg, we or Schiller von Andrew Wilson wurde, seinen Wohneltz nahm, Blider aus der dertigen I mgegend malte, einer der Gründer der schottischen Akademie und Secretar derealben wurde. Seine meisten Bilder sied Landschaften und ländliche Genrehider, auch via grosse Bildnissetick, darstellend die Stiftung der freson Kurche mit 470 Bildaiseen. 1845., 1841 gab er unter dem Tital. "Das Land

ron Burne" eine Raiks von 60 Landschaften bernus

IIIII, Thomas, smerik Landschaftsmaler, gob. 1019 zu Birmingham in England, ham int somes Eltern 1841 such Taunton Massachmosts) and widmets sich soft 1944 anfangs in Boston, spitter in Philadelphia der Malerei, bis er 1941 usch Sun Francisco ging. In Combridge (Massachusette, malte er ale sem erstes bedeutenden Bild das Yosamitethal, das grosse Anorhennung fund. Dann feigtes unter somen. nachhorigon Bilders olga Partie ana don Wessens Bergus, Der grosse Cadon in den flierrae von Californien, Die Heimath den Adleen u. A. 1871 nog er wieder nach San Francisco

Hillemacher, Eugène Ernest, franz Genremaler, geb. 1818 in Paris, † T. Käen 1807 das, behandelte mit groneem Guschick, über ohne grune Würme des Goffshis Somen aus dem Leben der Dichter und Künstler, sowie die Bitten unseres Jahr-hunderte. Aus der grossen Zahl derselben nennes wir eur Andlichtige um einen Boichtstuhl der Petershirche (1865 im Luxembourg , Die belagerten Riuwohner von Boron im J. 1414, Bubone mait das Bildniss seiner Guttin, Molière und seine Hauskülterin, Der 12jübrige Menart dangirt die Mense, Penasin vor Ludwig XIII.,

Optonberg und Purt bei den ersten typagraphischen Verenchen 1800; Napulson I mit Goothe und Wieland, dazu später Einzug der Türken in die Sophienkirche un Constantauppel 1870; Die schlafunde Schönbelt des Walden, eine Familienmahlenkt in der Picardie u. A. Er erhielt verschiedene Medaillen 1 und 2 El und 1865 das Bitterbroug der Ehrenlegien.

Hittemacher, Fréderic Bestrd, Zeichner und Radierer geh 25 Juni 1811 in Befasse Bruder des Vorigen, als Künstler Autodidaht radierte einige gute Bütter Maria mit dem Konde nach A Solarie die Kucharietie nach Verente Jonnes der Dudelaschnistier nach Toniere der Geidwager nach Rubert Fleury und einige Bildnigen

Dadeleschpfetfor noch Toniern der tieldwager nach Robert Fleury und einige Bildnisse Hillerutrüm, M. Por, schwedischer Maler und Zeichner, geb. 1775 in Stockholm, † nach 1872 wurde 1805 Robter der Modelle hale der dertigen Akademie und malte heltern nammthige Bilder ans dem bürgertichen Leben der Bewohner seiner Vaterstaft.

Hilliard, Sicholas, ougi Miniaturmaler gob 1547 in Karter, † 6 Jun 1619 in London was teoldochused trieb abor danchen die Miniaturmaleren die Riddschustgerei und was Riddschussen der vorzugeweise die Ridgiseder der englischen Königefamillie auter Königen Elizabeth und Jahoh I darstellte. Man hat von ihm mehrere Riddiniere dieser Königm, sowie der Maria Stuart. Um 1567 gravirte er das grosse englische Riagianiege!

Hillignert, Paulus van, helland Malor gub 1595 odor 96 in Amsterdam, † 1666 das. Von then im Bouchammenn an Amstordam Die Schlacht ber Nieuwpoort, Die Abdankung der Seldner in Utrecht 1618–1627, Die Belagerung von Hernegenhusch 1629, Ausritt des Prinzes Moritz von Oranien stir Jagd, Bilder, die theile an Sangura,

thotis an Reales v 4 Veide erincoru

Hillingford, Hobert Alexander, ougl Georemaler, gob 1928, ging school 1941 and Disselderf, we er a Jahre Schüler der Ahademie war. Dany markte er seine Studien in München Plorent Bom and Venpel und kehrte 1884 nach England swürk, we er in der Ahademie zu London und in Londo viele Genrebilder ausstellte darunter Vor dem Turmer 1988. Der Wassenchmied 1877. Auf der Wanderung des Prütendonten Karl Eduard. Eine Scone uns dem Jugvadleben Ludwige XIV. Die Fünkt Jessiche, Evangeline Der Heitratherentract u. A. Die Ahademie in 24 Petersburg ernannte ihn zu überm Ehrenmitglied.

Hillner, Christoph, Maier gob 1745 in Brusian, † 1812 in Petalam, wurde 1763 in Berlin Schlier von Rode, etndirte dann die Bildergulerie in Sussettri, bildete sein mit 1773 in Rom unter Pompee Bateni und copirte im Vatikan die Schlacht awierhen Constantin und Magantine unch Raffaele Entwurf. Nach 1727 bewehrte er andere Stadte Italiens, ging nach Paria, studirte in Antwerpen die Meisterwerke von Rubene und behrte auch Potedam zurück, wo er Professor an stante

Handari-house-sastitot words

Hills, Robert, one! Aquardimaler and Radieror, gob at Juni 1749 in Islington, † 14 Mai 1844 in London, batte gwar Juhn tiruusus num Lahrer, hildete sich aber mehr als Autschlaht. Som restes Riid war 1791 eine Walderens mit Zigennern, wursuf 1792 eine Landschaft folgte 1804 wurde er einer der Gründer der Aquarellmaler-tiesellschaft und Serretär derseiben stellte von 1818–22 gabireiche Riider in der Ahademie und eine fast übergrusse Zahl von Zeichnungen in der Aquarellmaler-tiesellschaft am, manentlich Hirscho und andere Jugdthiere unt denen er auch off die Riider Anderer staffele. Man hat von ihm im Britischen Museum 1940 radierte Ribiter. 1016 geb er "Skinzen une Flaudern und Helland" mit 36 Aquatintastichen herens Gegen das Kade zeines Lebens wurden seine Zeichnungen weniger lobenswurth.

Riftensperger, Johann Georg, Historenmeier geb 1984 in Haldonwang but Kompton † 14 Juni 1830 in München, houselfer seit 1922 die dertige Akademin unter Langer bildete sich weiter in Dhamidorf anter Cornellun dem er 1825 nach Müschen folgte. Hier bethetigte er sich bei den Freshen in den Arkaden des Hofgartens, reiste für König Ludwig nach Neapel und Pompep zum Studium der antiken Malereien, malte hierauf im Königsban zum Theil nach Entwürfen von Schnorr und Schwanthaler malte die Giebelfehler des Hoftbeaters und die Freshen den Maximilianeums die olympischen Spiele und Rome Blüthenert unter Augustus in der Ennichalle des weiten Postgebünden, in Gemeinschaft mit Anderen in den Loggien der alten Pinnkothek und die Einweitung des Dome zu Bamberg durch den Putriarehen von Aquileja in Gegenwart Kaiser Heinrichs II. 1962. Er war Professor an der Bünchener Akademie.

Hilton, William, ong! Historionnaler, gob S. Juni 1706 in Lincoln, † 20. Per. 1809 in London, was numbered Schiffer des Mongatintantechers il a p.h.a. o 1 fin i t.h., trat Intti in die Abademie, wo er noch Anatomie studirte. Sein erster bedentunder Bild war [81] die Grahfegung Christi, oddnen Christip heilt einen Blinden, und Magelalena aulbi die Punte Juan 1818 besüchte er Italien, wurde 1820 Mitglied der Akademie und malte als some beston Works. Die Natur macht thren Kindern Setfenbissen (1821), Die Dame im Zauberetahl (1822), Die Dornenkröuung 1822 ; Die Kreuzigung (1821), Sir Calepine befruit Serena 1831), Der Ragel befreit Petrus aus dem Gu-füngmes, I.m. 1832, Editha sucht den Leichnam Harnlen 1834, Herodes 1838). Im Gangen fanden seine Worke während seines Lebens nicht genügende Anerhennung

Bilrerdick, Eduard Alexander, beliand Haler von Landschaften und Stadiobildern, geb. 12 Mai 1846 in Amsterdam, Sehn und Schüler des Johannes E., machte Sindsourceson in Holland and Deutschland and lieus sich in seiner Vateratedi. nieder, we or lebeneworthe, wenn such hunstlerisch nicht herverragende Bilder,

hänfig Stadtansichten aus Holland malte

Hilverdink, Johannos, beličad. Marino- und Landschaftsmaler, geb. 20 Jan. 1813 in Groningen, Schitter von & J. Dalwaillie und der Akademie seiner Vatergtadt, besuchte Deutschland. Beigien und die Küsten den mittellmedischen Meeres and malto sohe geochiteto Marinobildor, a B Nach dem Sturm, Das Y bei Sesburg n. A.,

die ihm verschiedene Kudaillen eintragen.

Hinchilff, John Elley, ough Bildhouer, gob 1776, † 1867, war 20 Jahre lang Gehijfe und Ritarbeiter Flaumans, nach dessen Todo er mehrere von dessen Werken veillendote, a. B. die Status John Kombies in der Westminster Abtel. Seit 1816. stollte er selbetändige Warke and Der Kampf Christi gegen Apollyon (Offenb. Joh. 9.11 , Leonadas bei den Termopylen, Voons und Amer als Morgen- und Abendstorn. Dean folgion mach 1818 einige Bileton und von 1920-30 noch menurgentaln Hidworks and Reliefs

Minchilf, John James, augi Kapferstocher, geb. 1886, † 16. Dec. 1875 in Walton by Clevedon (Semerautehire), Solin des John Elley E. verhehrte vint mit dem Budhaver Flazman, mit John Landsoor Craswick, Barrett, Allom und Bartlett, stach für Batties "Burgen und Abtesen von England", für Neales "Wohnstate von

Edeliesten" und Gastineens "Maierische Gegenden in Waler"

Minckley, Thomas Howes, amerikan Landschafts and Thiormaior, gob. 1913. in Milton (Massachnoette), orierate pur des Zeichnen in Philadelphia, bildote eich fin Ushrigen als Autodidakt, begans in Boston die Buldniss und Landschaftsmalerul, machte abor soit 1842 die Thiormalerei zu seinem Hauptfach, liese sich 1846 in seiner Vatorstadt nieder und machte 1861 eine Reise nach England, um die Works Laudstere und anderer Moster zu studiren. Seine in Amerika sehr geschätzten Bilder haduden

sich in fast aleen Banytetädten der Vereinigten Staaten. Hinderheusel, Priedrich, Erzgiesser von Sürnberg, lebte von 1636-1768. Man sicht dert von ihm auf dem Johanniskirchhof die Grabyintte des Stophan Jakob Silborrad 1443 und des Hisronymus Panmgürtner und in der Jehanniskirche die

Staborbergie-be Gedenktafel

Hindorf, Affred, Maler, geb. 12 Mai 1834 to Kurland, war visio Jahre Pienier in der preuse Armes, wurde 1868 Obsciecter des Ausbaus der Burg Behansellern und Boss sich nachher in Charlottenburg nieder. Von ihm im Museum en E5in Der Summermergen auf dem Faulhern 1877), im Maseum zu Bresten Der Einzug König-Wilhelme und des Kroupranen in Bresten am 18 bept. 1866

Hine, H. G., ongi Landschaftsmalor gob 1810, † 21 Mars 1806 in London, malte in Aquarell hands and verschiedenen Gegendet Englands Dilines, Plachiand und Harinen von grossartiger Auffantung und tiefer Empfindung. Er war Vicepräsident des Institute der Aquarellisten in Landon

Minostrosa, Don Juan do, spanischer Ridbauer, † 1765 in Seville, fertigte in reaser Naturwahrbest alleries kienere Stugethiere und Vägel une Reis, Theo und Teigmann, die er dann bemalte

Hiarick (Heinrich) v. Magdobury, Kunstgiumer, furtigta 1437 für die Harienkirche in Borim einen runden, von 6 Drachen getragenen Tanfhessel mit 15 Reliefe.

Minterholzer, Franz, Landschaftsmaler, gob 18 Dec 1881 in Salabarg, Schiller der Akademie in Müschen, liese sich in somer Vateretadt nieder. Bekannt wurden

von thm die Bilder. Am Bache, Der engenhafte Untersberg bei Snichung. Hintee, Johnnn Heinrich, Architekter und Landschaftsmaler, geb. 1889 in Berlin, Schiller von Völcher hildete nich auch durch Ressen in Deutschland und Oustorreich, thatig soil 1630 in Bortin. Unter seinen mahlreichen Bildern sind an annua eine Anticht von Nürnberg, Schloss Ambrae in Tirui, Die Stephanzkirche in

Wien, Partie our der Gegend von Merau, Die Lorenskirche in Mitsberg, Der Dom in Xanten, Der Dem in Kilin, Das Minster in Boun, Das Schloss in Berlin, Das Krouzberrenstift in Prog mit dem Blick auf den Bradschin (Museum in Königsborg)

und viole Anders

Molle, Rrueut Bugone, frans. Bildhaver, gob. 5 Mei 1834 in Valencismus, † 6 Oct 1886 in Bois-le-Rol bel Puris, war tu Paris Schüler von Grandfile und Jonffroy, bemekte die Reele des besnuerte und erhielt bier 1862 den gromen römischen Preis. Er seinf Bildnissisksten und geninle idenlitidwerke, n. B. die Büsten von Robert Fleury, General Martimprey, Violiet is Duc, Chenavard, Carpeaux n. A., unter den übrigen Bildwerken eine Status des Narcies (1808), Arion auf dem Delphin (1870, beide im Luxembourg), eine Statue der St. Johann von Matha für das Panthoon und sine Victoria für ein Krisgordenkinal in Cambrai. Seine Arbeiten brichtig ihm viele Medaillen ein, ansserdem erhielt er 1873 das Ritterhreuz der Ehrenlegien

Hiorne, Francis, engl. Architekt, gob. 1741 in Warwick, † 9. Doc. 1789 das., einer der früherten Gethaker in England. baute die Eirche in Tetbury (Gloucesterchire) und 1776 die Kirche in Stony Stratford, neichnete nuch das Horreghaus in Foremark

(Derbyshire and mohrers getterere Bauten in Warwick Hippedamos, greek Baumouster und Sophist aus Milet, behaunt durch esine fitädtennlagen, erbaute Rhodun 400 v. Chr. und machte die Anlagen des Piracus.

(um 450), stets nach bestimmten geometrischen Prinzipien Hire (oder Hyre), Laurent de la, franz Maler, und Kupferstecher, geb. 27 Febr. 1808 in Paris, † 28 Dec. 1656 das., anfangu Schüler seines Vatera É tiunn s de lu H., der in Polen als Maler labte, dann Nachahmer des Primatierin in Pontainebless und Schüler von Lullemand. Eines seiner system und besten Bilder war das Martyrium des heil Barthelomans. Im Leuvro von ihm 2 Bilder, theile religiõese Inhalis. theile Landschaften aus den Jahren 1430—63° die nur kunst-geschichtlich von Interesse sind. Im Hofmuseum zu Wien eine Himmelfahrt der Maria. 1648 war er einer der Gründer der Akademse in Paris

Riench, Philipp, Steinschneider, geb. 1784 in Straiennd, Todosjake unbehaunt, war von 1803 hie 1806 unf der Akademie in Berlin, ging dann nach Kazisrahe und wurde wilrttembergierher Hofgravour. Von ihm die in Edelstein geschnittenen Hildninse des Künigs und des Krouprinzen von Württemberg, des Grassberungs von Baden,

Danueckers, Goethes und Schillers.

Hirschely, Easpar, Blumes and Stilleheameler, gob. um 1701 in Prag. + 1745 das., Schuler des Riumenmalers Angerinnyer. Von ihm im dortigen Rudolfigum

7 Dilder von Stillleben und Blumensträussen

Hirschfelder, Salomon, Conremaior geb. 16. Mai 1835 in Deticusee bei Horb am Nochar Schiller der Akademie in Minchen, wo er eich 1863 niederliese. Duter ecinen Genrebüldern nennen wir auf. Rine Scone ans dem Feldzuge von 1871. Die Brotvicitation, In Gefragenechaft, Verblüfft, Das Dienethotenbureau, Ein Brief vom

Hirschhunter, Joseph, Midhaner, gob 4. Mal 1801 in Wise, † 26. April 1860, Schiller der dortigen Akademie, lebte von 1636—45 in Baden bei Wien. Seine Worke sind namentlich Busten von Bildnissen seiner Zeitgenossen, Bildnissmedaillone

und Statuetten and Brouse

Birrechl, Adolf, Rictorioussaler, gob \$1 Jan. 1960 in Tomorvar (Ungara), bornekte seit 1874 unter Elsenwenger die Akadomie in Wien, wo ut ein bodentendes Talent seigte. Nach einem kursen Aufenthalt in Paris wurde er Schiller von Loopold Karl Müller in Wien, dobüttrte 1981 mit dem grossen Bilds Aus ders Zuge Hanzibals Cher die Alpen, das in Wien den Kaiserpreis arhieft. Danz bogloitete er ocinen Lohrer Mull or auf einer Studienreise nach Aegypten und brachte 1868 das troffich composirte grosse Bild dus Einfalls der Vandalen in Rom Ansserdess von thm. Die Post in Rom Abasver, Die heil Cheilia und Ein Hechneitaung (1891).

filrechvogel, Etnetlerfamilie des 15 und 16 Jahrh in Ntraberg zu welcher gehören 1 Volt d. Ac., geb 1461 ? 1525, war Glammaler, der in der dartigen liebnidunkirche das Magamiliansfenster (1514) und das seut 1527 volloudete Mark-2) Unbedeutender war som Sohn und Nachfelger in dieser grafonfenster malta : 2: Angustin H., aweiter Sohn von Veit d. An gob Kmnet Telt 4. J., + 1558 um 1803, † wahrscheinlich um 1869 in Wien, wo er seit 1830 lebte. Er war nicht allein Glamader, sondern auch Radierer, Topfer, Geometer, Ingeniour und Wappouechnekler. Folce Landschafteradierungen gebören zu den erfrenlicheten Erzengulaus des Kupferstiches im 14 Jahrhundert. Ripe leichte, aur andentende Technik dautet dateuf bin, dam er des Myunthümliche der Radierung erfemt hat, erine Auffestung ist schlicht und anturwebe. Weniger geinnyen then Pigurenblütter, webni acine Esichnung manyelhaft und seine Technik zu unklar und kieinlich erscheinen a. R. Dur bethlehemitische Kindermord nach Radiest. Die Auferweckung des Lagerus, Die Kreuztragung. Der felbetmerd der Clorpatra und einige Midasses.

Mirancahory, Bassed, pointscher Ristorien, and Ristoriumaier, geb 72. Fuhr 1886 in Lode Russorb Peices, orbist soine Ausbildung in Müschen und in Paris and war his jetzt in Würchen thitig Behannt wurden some Rider. Driel Assets und

notice that der junge Spinous, Tulmudiston and emige Bildgiese

Hirt, Priodrich Christoph, Midnie und Landschaftsmaler, geb 28 Nov 1888 in Durinch, † 1763 in Frankfurt a. M., Schüler eeines Votors, des Hermeiers Michael Eugen d. R. bereiste Deutschland und Frankfurth and liem sich in Frankfurt a. M. sieder, we er annothige Landschaften, aber ooch in Largillières Hanter Bildnisse malte.

Hirt, Johann Christian, Ridhaser, gob 4 Mirz 1636 in Fürth, baseg 1656 die Abademie in Müchen, we er lichtier von Widnmann wurde und 1666 die silberse Medicile der Abademie erhielt. Neben dem lebendig und charakterveil behandriten Ridmen eind eeine Hauptflicher die Statuette und des kleinere lyrische Gunre z. B. Faust und Greichen, Dur verweigerte Kuss, Haiderteisin, Hermann und Derothen, Eine junge Quellnymphe 1881, Henris und Pojantra, Die von der Schlange gebiesene Kurydice, Andrewedz u. A.

Hirt, Wilhelm Priedrich, Maior, gub 11 Point 1781 in Prankfurt a. H., † 19 Jan. 1773 den Sohn und Schlier des Priedrich Christoph H., wurde 1767 Hafmaler des Borunge von Bachsen Metningen, für den er Vieles malte. Syster bereinte er die Schweiz, und malte dert nach der Natur Landschaften mit Vieletaffagu, staffirte anch die Ridder von Christ. Goorg Schütz. Im Stadelschaft, fastitet von ihm 4 Landschaften aus den Jahren 1780 und 1760, auch 2 in der Galerie zu Kannel.

and in Moonbetm

flirth du Frince, Andolf, Gare- und Ridelemmaier, geb 24. Juli 1946 in Orlfentonna bet Gotha, besuchte 1961 44 die Kansterbuie in Mürnburg unter Krullung dann die Abademie in München unter Rumburg beruiste 5 Jahre lang Holland, Bulgion und Frankrisch lane sich in München meder dag aber nachber nach Dieseren am Ammerien Ridder von ihm eine Die Hopfentein 1870, Mannyn in Breelan Armen-peisung in einem Klotter, Riumenmarkt um Allerenteinungs, Anbene Grab in der 3t. Janobektrehe zu Antwerpen, Auf blumiger Au, und viele andere

Caprobilder and Bilduises

Bittorii, Jakob Ignas, Architekt, geb 20 Aug 1792 in Köls. † 26 Mara 1867 in Paris, we or Schiller von Puris is war, knoighthor Architekt wurde und granse Benten errichtets, in denan er als Gegner der Gethik den Still der italienischen Bensiesance einführte so namentlich im Wiederaufben des italienischen Theoters, im Springbruggen auf der Plane de is Concorde deren ganne decerative Disposition ein Work ist, und is der von seinem Schwiegervater Lupüre begennenn Kirche St. Vincent de Paul. Als Terheiber war er einer der Ersten, der in neugedehnter Weise des Eisen nawandte. Nachdem er an wiederheiten Malen Deutschland, Bagiand und 1822 - 34 mit einem Schwiege dem Architekten Zanth, Italien und Skrillen bereits hette erwarb er sich grunne Verdienste durch eine Worke "Architecture antique de la Sicile". 1826—80 mad 1844—67. "Architecture moderne de la Sicile" (1850., sewie durch eine Entwerke und die Architektung der Benalung der grantmechen Banwerke und die Alestitution du temple d'Empediele a Schinunte". 1851. Daan felgten noch das Paneruma der Champe Blynne der chreue des Schöpfung von Bedeutung 1841—65, der Nordhalister. – Seine Breiter von Vermand. 24671.

filts, Born, Genro and Indissensions, get 3) Mars 1956 in Altdorf bei Mürcherg war 1870—78 lichtieren von Lundonsch mit in Mürchen, felgte einem Rufe der Königte von Rumbniss nach Bukarent, wo nie bis 1957 thätig war und niech Aquareli-Cyklus per Dichting "Ada" von Carmon Sylva, I rumbnische Seennu und 1968 56 Missen en Wandbildern im Musikssal des Schlesses en Sinda malte. Später bereiste sie die Bretagne und die Normandia, wo nie Indar zu dem Fuchurrennen des mit ihr angenfreundisten P Leit schof Nach einer karnen Thätigheit 1901 2 als Indinessalarie in Drenden, einfelte nie nach Berlin-Charlottonburg über Dem Zeitguist Beshaung tragend bemmt es the nich beim Indisten hangtmisbilich

auf eine hümtlerisch selbständige Farbenwickung an. Neben Hibigissen auf man von ihr in luizier Zeit des Bostonaunthema, Mutter und Kind, im Freien und im

gyachimamen Rutm behandalt dann anch Phantamokopfe etc.

Bitaig, Georg Beinrich Friedrich, bedeutender Architekt, geh 6 April 1913 in Borin 7 11 Oct 1901 das Sehn des behannten Krimiaalisten Julius Eduard II., markie some Stodien auf der dertigen Banakademie not 1917 in Paria, war anfangs in Berlin und in Treet Pariat Berolteile thitig spiter in Gemeine-haft mit Egiblauch in Webstansern und Villen nach Schinkels malerischem Prinzip häufig im Bundbogensti, oder in deute-her Rannissance, namentlich in der Victoriastrasse und in der nach ihm behannten Bitaigetrasse. 1937 bereite er Argypten, Gerichenland und die Türkei. Sein vroter grosser Kommentalban in Berlin war die neue Borin 1959 64 im Romaissancentil mit Sandsteinfagede dann folgte der 1927 vollendete Ban der Roschebank, das provinsrische Beschetagegebände das Polytechnikum in Charlottenburg und der Emban der Zenghauses in ein Wassenmassem und eine Buhmechalle mit inhehtiger Kuppel Seit 1925 war er Präsident der dertigen Akademin der Kunste gietehnetig war er Ook Region und Banrath, Mitglied der Akademien von Müschen Wies, Amsterdam und Badrid und Inhaber vieler Orden.

Mist, Francer. Paulis, Budhanor geh 1750 in Salaburg et 22 Jan 1818 das, hthfete sich in Wien Bortin, Drunfon und Augsburg. Von ihm Bildworks in der Petershirche so Salaburg die 4 Jahrenseiten im Hafnetschen tearten bei Lorette, mis Ettenburg verifig bei Fürst Salm, Christine am Hochahar im Bürgurupital zu Salaburg.

Hiton, James Thompson, engl Aquarelanser gob 1836 † 30 Jah 1866 auf for lasel Capet words 1866 Hitghed der tweellechaft der Aquarellisten, lebte enmer Grangeliset wegen 1867 in Alguer wo er treffiche mit Figuren staffirte Landschaften.

malte starb abor an der Langsmerhwindeneht in Capri

Histork, Anton, Landschafteneder geb 7 Her 1943 in Wien, mouste anfrage das Handwerk vore Webers erlernen und war dagn Statenmaler, his zo ihm 1940 grinng unter fielungeld und Alb Zummermann Schüler der Ahndemes an werden was er infeige seines ersten Bildes am Wiens Umgebang in den Mand gesotzt wurde eine Studiosatzie im Geberge an machen inter Alb Zummermann melle er 1960 45 wittere isobirgelandschaften aus Salaburg und Meisemann bereiste die triggend des Königsesen in Herera und malte dert als eines seiner besten Bilder dan Bergen am Hinterier und den Königsesen Hefmassim in Wien. Dans beiserbie er die Bietonfer und den Odogwald und malte den unter dem Ramen "Dan wilde Hoor" behannten Amming des Burggrafen von Redenstein ann der Burg schnellerin im Odenwald.

Histha, Janoph, Archetekt. gub. 15. Pohr 1832 in Prestir. Böhmen, Krein Phoen, Schüler der Akademie in Wien, bereiste für ann Fack Italien Griechenland, Frankreich Beigien und Prestirkland und führte verschiedens offentliche und Privatbunten aus. Nach minen Katwurfen a.B. das Gebärbaus in Prag. die Residena den griechisch ermankelie für Metropoliten das griechisch erinstallichen Sommar und Priesturgebände und die katheleich ermenische Kirche in Leernewitz. Er wurde Begrath und

Hitglied der Abademie in Wien

Hears, Prince, one Bolasse and Rectoremander, geh 1755 in Both, 6 Tl Dec. 1855 in Brighton. Sohn and Schüler des Walliam H., trat 1772 in die Abademin zu Lauden, wurde 1770 nach Rom geschicht wa er Schüler von Raphael Hongs wurde und die Bilder grosser Meteter coperie. 1780 behrte er nach Lenden unrück und stellte 1782 zum Bild Alcosto empfiehlt bes ihrem Tode ihre Kinder der Venta und das Bildense des Thomas Laurence and Pann gab er aus Hangel au Anerhennung die Kunst auf reiste nach Lausebon und wielinete sich seit 1782 der Literatur schrieb hemseche Opera, Singsperie und mehrere die bildenden hünete betreffende Schrüfen.

Heart, William, engl Budness and Historicamaler gob 1706 in Kye Safathi, † 1792 in Bath, war in London Schüler des dort lebenden Malera Greenen, ging purhfur mich Hom, habite 9 Jahre später mirtich und hims sich in Bath misfer wo er Bibliame und marge nabedeutende Altarbilder malte. Er war einer der Urfinder

dar hgl. Akademer.

Hobbetta, Beindert, einer der tedendendeten helltadeschen Landschaftengier, geb 1430 in Amsterdam, † 7 Duc 1700 das soll Schüler von Jahab v. Razedas Lywesen sein, wengetom stark durch ihn bestaftenet. Er malte veraugsweise Saum gruppen und Wähler auch Wassermübsen Stider von grossen Zauber der Furbe in der Sonnenbeienchtung und grosser Naturwahrheit, leider wiele derselben stark unch gedunkeit. Ihre Kotstehungsseit att sicht immer nicher nachseweisen, wenigstein hören

datirte Bilder mit dem Jahre 1665 auf, aur von 1670 eine Wassermühle bei Censul Woher in Hamburg - Die meinten stammen elcher aus den 60er Jahren - Echto Bilder van ihm und im Beichsunsoum zu Amsterdam 2 Wassermühlen und vine Landschaft, 2 guto Bilder im Museum zu Hotterdam, das Hanrlower Holz von 1663 im Museum, an Brussel, one waldige Landschaft im Museum au Berlin, eine Waldiandschaft und eine Banernhütte im Städelechen Institut, 7 in der Nationalgalerie an London, darunter namentlich die sog "Avenue" oder Eschenalico, eine sehr berühmte Wassermühle im Louvre, beconders viele in englischem Privatbestin, im Buckingham Palast und in dur Bridgewater Galerie. Die längste Zeit missechtet, gilt H. hente als viellsicht der erste hollfindische Landschaftsmaler, auf Grund seiner feinsinnigen Wahrung der Farbenworthe und weil seine Bilder am allerwenigeten von etwas Gelanklichem augehrankelt sind, sondern mur die Natur, wie sie sich dem Angu bietet, in Kunstsprache umostasu.

Hochecker, Franz, Landschaftsmaler, geb 1780 in Frankfurt z. N., † 25. Hárz 1702 dan, Schiller von Christ. Goorg Schütz, war in semer Vaterstudt thitig Eines souver wongen Works ist eine Flusslandschaft im Museum zu Kassel. Auch ssine Tochter Maria Elegnors II., geb. T Oct. 1761, † 8 Jan. 1834, war Lundschafte-

nyd Marinemalerin

Hockbaus, Karl, Genre-, Lundschafte and Harinemalor, geb. 19 Sept. 1852 in Berlin, wo er 1673-75 die Akademie besichte, Schüler von A. v. Werner war nad setson Wohnsitz nahm. Er arbeitete au den Bildurn im dortugen Café Hanor, beachte 1800 das Bild Die Schwerttanzorin, ging aber dann mehr zur Darstellung der uns umgebeuden Wirklichkeit über in den Bildern. Motiv aus dem Hobansollers-Museum, die Rerenischriche, Schiffenmmerplatz, die Paszer-Korrette "Oldenburg" auf der Wortt des "Vulcan" in Brodow bei Stettin (1886 , Seegrasorate auf Mönchgut a s w

Hochmann, Franz, Thier- and Landschaftsmaler, geb. 17. Jan. 1861 in Dreeden, Schiller der Kunstachule in Wolmur, der Akademie in Drusten und von Friede Prelicrium, was 1885 in Rom, 1887 30 in Karlsrahe and nog nachber mach Charlottenburg Unter seinen gablreichen Bildern sind zu nennen: Kübe an der Tranke (1872), Rebe im Walde (1881), Helmkehr, Pferdemarkt (1884), Abend vor der Porta singgiere in Rom (1886 , Abschied vom Heim (1886 , Pfersoschwemme (1887 , Morgen am Strande 1891) u. A.

Hedges, Charles Heward, ong! Muler and Mezzotinto-techer, geb 1764, † 24 July 1837 in Amsterdam, ging schon 1766 nach Helland, stellte in Amsterdam correct generchapte and gut genalte Bildnisse ans und stach nablresche Biftter nach Reyneids, Heppaer, Paye u. A. Seine Hauptblitter and Der Schillebauer und seine

Fran nach Rembrandt (1802) und Der Knahe Hercules nach Reynolds.

Hodges, William, sogi Landschaftsmaler, gob. 1744 in Loudon, † 27 Febr. 1797 in Brixham (Devonahira), Schüler von R Wilson, malte anfange Theaterdecorationen in Dorby, begiettete ale Zeichner den Seefahrer Cook auf seiner zweiten Entdochungurosee, kehrte unch 3 Jahren uurück, stellte eest 1776 seine Ansichten aus Otaheste und New-Seeland aus, ging dann nach Outsellen und steilte sest 1784 estandische, von Gilpin staffirte Ansichten und 1787 wurde er Mitglied der Ahndemie in London, beruste die Rheingegenden, besuchte St. Petersburg, malte nochmals Theaterdecorationes, aber ohne grossen Erfolg. Ebonso schwach und seine Shakospoure-Rinstrationen und seine landschaftlichen Bilder aus Indien. Diese Erfolglosigkeit bewog this, die Rislerei aufzugeben und ein Bankgoschlift zu errichten, das ihn völlig ruinirta.

Hodgson, John Evan, engl. Gentersaler, geh. 1 März 1631 in London, Schüler der dortigen Ahndemie, bereiste 1869 Nordafrika und widmete sich seitdem dem ethnographischen Geure. Seine Bilder aus den von ihm bereisten Ländern und voll Geist and Humor, warm and harmonisch im Colorit. Solche sind Der arabische Marchenersähler, Die schwarze Wache des Paschas, Der Schlangenbändiger, Der Kerallenbändler, Schäferstlich, Euse türkische Frau, Musikprobe bei einem Farmer. 1875 wurde er Genesse der Londoner Akademie

Mosegoost (Houckgreut), Cornelia, bolland. Architekturmaler und Stecher des 17 Jahrh , † vor 1656, Sohn des Bildamemalers Jonchim H. im Hang, trat 1610 in die dertige Lucasgilde und malte vorangeweise das Innere von Kirchen. Von ihm im Museum zu Antwerpen und im Hang das Innere der Neuen Kirche in Delft. Im Museum des Hang auch das Grabmal Wilhelms I. von Oranien in der genannten Kirche (1651). Er radierte ouch das Innere einer gothischen Kirche nach van Basses.

Horohie, Johann Suptist, Major, geb. 19. Oct. 1754 in Elingenes (Kanten Aorgan), † 1. Jan. 1882 in Wise, ging von Tüpferhandwerk ser Majerel Stor, wurde in Auguburg Schiller von Nartmann und malte hirchliche Mietorienbilder, widnests such abor 1780 to Münchon and don Bath Dornors dom Genrefach, wurds Hofmaler des Eurfürstes Karl Theodus und 1801 Hofmaler in Wies. Am besten und puirheten vertreten est er derch Bildnisse im Lasterbiem Lazundung bei Wien, nuch

I Bilder von ihm in der Galerie Harrock in Wien

Horeble, Johann Sepomuk, Schlachtromaler, geb. 1790 in München, † 12. Dec. 1835 in Wire Sohn des Verigen Schiller des bayrischen Befmalers Kubull, ging 1000 nach Wien, warde 1004 Schuler von Fuger auf der Akademie, ging 1007 much Paris mun Schlarbtenmaler If a vivier sectete bie 1813 sectio Studion but thin fort, spirts 1815 mech senmal nach Frankreich. 1819 nach Rom und Nongel, besturbte das Kavallerteinger bei Ofen Budapeet und erhielt nach dem Tode wanne Vaters dennin Stalln als Hof- und Kammermaler. Unter seinen Schlachtenbuldern wurden behannt 2 Sonnen. any der Schlieht bei Aspern, Galerie Larchtenstein in Wion., Kanner Prans mit dem Erospriance Ferdinand überschreitet die Vogesen. Ealier Max auf der Martinswand, Builoif v Habeburg vor dem Priester Albrucht IV in Jerusalem auch subireiche Aquarelle and Lithographeen Shahchen Inhalts

Horch (Borche), Jan van den, Heler und Radierer, geb. im flept. 1411 in Antworpen, 7 1651 das Schiller und Nachabmer von Auben's, bificete nich in Rom. weiter and, words you Kasser Ferdinand II as don deterrochischen Hof berufen, habete 1641 mit Kreberang Leopold ale decora Hofmaler auch Planders aurfich. Catar ecines to jeder Bersebung lobers-weethen Bilders sind in senger im Museum su Antworpen Der heit Franzo-im der das Christhind anbetet, im Hefmassum an Wisa due Phidoses des Erabornoge Leopuid Wilhelm, und Erabornog Leopoid Wilhelm im tichet in der tiglorie Liechtenstein Iter Kindermord, im Rudelfinum zu Prag Philippin

und Daticio.

Horek (Horeko), Babori van deu, Schlachtonmaler und Kupferstocher, gub. 1660 in Antwerpen, † mach 1065. Halbhender des Vorigen, Schiller seines missilich mihukamaten Vatero Karl II. stellte als Controleur der Festungswerke von Flandern Lager Harsche und Relegerungen der Pein ausgeführte moset bieine Bilder von Ihm im Hofmussom zu Wien, darunter ein grosses Schlitterbijklaufen. 1649. hat ton this ti gentitesche selten gewurdene Radierungun ühnlichen lühülte

Morcker, Adalbert, Gassasier der 1 Hälfte des 19 Jahrh. geb in Brudan, fisha and febiler des Adalbert Longin H., wurde 1824 nach Marienburg berufun, hin das firhloss des Horkmeisters mit Glasmaleteise zu schmürken, malte abeh für don König ron Pronners einen Christnehopf nach tönide liens und wurde spätter Labrur an dor Kunsterbule somer Vaterutadt, wo or asine Arbeitan fortsetato

Morcher, Adalbert Longin, Maler geb. 1765 to Albendorf. Genfechaft Ginta), Schüler der must unbekannten Maler. Wie bies und Etrupfel besurbte die Abademis in Drunten und kom wich in Brooken moder, we er in Theaterdordrittenen für

Schienien thatig war ned Landschaften maite

Horeker, Pani, Genre and Bildniemalor gab 11 Aug 1854 in Ober-Languann (Grafs-haft illate), besichte 1874. In die Abademie in Rhaiben, ging 1802 auch Paria, bereiste Holland, hehrte inna nach München nurüch nog dann nach Berlin, leht aber jetzt wiefer in München, wo er 1821 Profusior an der Akademie wurdt. Von ihm die Bilder. Ein belitachischen Banorpmödchen «Neue Pinnkothen). An Bord ffr H fichtif "Dentschland" Gefordteorhiossen auf ninem Pannorochiffe, Am Komin,

Marin Verhündigung Die Greenwatter Die Name

Borckert, Job. Fredrik, schwedischer Maler geb 26 Aug 1836 in Joshoping, † 16 Sept 1866 in Gethenburg Schüler von Buhlund und der Abedemie in Stockholm, lette 1844 49 in München und besochte Lappiand, we er saldrutche Gunraucones entwarf. 1840 ging er auf sinige Jahre nach Paris, bereiste später die Niederlande 1861 Spanion. Italien und das nerilliebe Afrika. De esteen besten Inidora gehören. Gottordienst in einer Kapolle der Lapplinder Innorm maer Lappen-hütte 1857. Eine Lappenhorhautt, Der Schlosebrand in Stockholm von 1807 und makrore Budance. Er benate die grouse arkwedzerks, novie die Ebren-Medallie, dan Wans and Nordstorn Orden.

Horekgreet, Gerrit van, s. Houekgreet. Horekgreet, Jonekim, kolisad hijdamander der t. Milite das 18 Julik., trut 1610 in die Malorgiide im Hang – Van ihm im dertiges Massum ? priisbilige Military .

Hoockner, Earl Wilhelm, Stateschoulder, geb 1700 in Dreeden, † 1705 in Rom, Schiller estines Vatore, eshaitt besenders trelliche Köpfe in harten State oder Stakk vertieft, z. D. Friedrich d. Gr. nach Chodowiecki und Friedrich Wilhelm.

Später arbeitete er in Roga

Beefel, Blastes, Kupferstecher und Fermechneider, geb. 27 Mas 1792 in Winn, † 27 Rept. 1963 des., besichte die dortige Abedomie, wurde auch fichtlier und Gehilfe von Mark und später dessen Schwiegerscha. 1930 wurde er Professor au der Fentstäter Militärskadente und später Mitgited der Abademie. Loter seinen Stirbun nennen wir. Die Flucht nach Aegypten nach Hirorbideter. Johnness 4 T. in der Wüste nach Raffarl der Leichnam (brieft nach A. del Sarte Hofmuseum in Wien), Budolf von Habeburg an Ottobare Leiche nach Putter, der Abschied des Landwehrmanns nach P. Krafft und mehrere Bildausse unter den Holzerhnitten ein Bild unch Waldmüller, eine Venas nach Lebens, die 4 Krangelisten nach Luca Gerdane.

Hoefel, Johann Seponak, Historiennoler geb 1786 in Budapeet, † 22 Jan. 1864 Bruiter des Vorigen, Schüler von Joseph Krafft trat 1804 in die Akademis 20 Wien ging 1818 über Triest nach Neupel bestehte die Haupthusetstädte Italiens 2004 liese sich in Wien nieder so er kirchliche und profase Historienbelder und Ethinese malte. Seiche Bilder sind. Die Sohne des Dinguras von Rhedus als Siegur in den stymptechen Spielen 1820. St. Martinus und St. Autemine von Pudua als Altarbiid für eine Kirche in Ungara St. Stophanus, St. Angidius, St. Michael, Verhährung der beil Magdalena. Bildmisse des Königs Matthias Corrigus, Grillparants,

dus Dichtors Ladislaus Pyrker and Auderer

Hoefer, Heinrich, Landschaftsmaler, geb. 1825 in Esteld (Hildburghausen), † 10 Febr. 1876 in Hünchen, ging von der Persellanmalerei 1810 per Landschaft über, worin Hillner som Lahrer wurde herveste dann Thüringen die Schweiz, Tirol und Obertahen. Unter somen hüberh geseschneten Landschaften von naturwahrer Furbe und zu zennen Bayrischen Geburgsterf mit somen Hochseitungs (1861), Hassan in Bresina, Waldpartie mit Jagdetaffage im Winter, Der Chiomens in einer Winterlandschaft, Wall und Wetterbern und Eiger aus dem Besenlanithale, Dan Lanterbraumerthal

Hoeffler, Johann Adolf, Landschaftemaler geb 38 Dec 1824 in Frankfurt a. M., Bahn und Schüter des Zeichneisberer Frie die Heiter M. ? 1843 bildete sich auf dem Städelischen Institut unter Juliub Bunken ging 1847 auch Disselbert und 1848 nach Amerika, wu er Bildmisse und Landschaften malte, reiste auch unch West indien und behrte 1853 aurück. Dann bereiste er noch Frankruck und Belgieu und liese sich in esimer Vateretadt meder. 1863 bewerkte er noch Stallen und brachte von dert mehrere wehlgelungens Landschaften, z. R. die Tanzeische heim Klester fün Ouefrie in Ben., die Campagna bei Civita Castellana, Terracius und mehrere Landschaften aus Deutschland.

Hosfinagel, Jarie (Georg), Maler, gob 1546 in Antwerpen, 7 mek 1610 in Wiss, Sohn eines Dumantenhändiarn, bereiste Duntschlund, Ralico und Spanien, wo er Rädde Fostungen und Kontümbelder malte Dunn kehrte er unch Finadern nurück, war für mehrere deutsche Fürsten beschüftigt, noch für den Kasser Rodolf, für den sie 6 naturgeschichtsiche Bücher situstriste. Die Figuren seiner Bilder sied im Gunzun uchwach, nur in der Behandlung den Fleinchen lebenswerth. Sein Sohn Jakob II., geb 1575, war Kupferviecher, der 1502 ein Hoft mit Insokten, Früchten und Krünturn auch seinem Vater eineh.

Höger, Cornelius, dinischer Ministurmaler, geb 1761 bei Kopenhagen, † 2 Juni 1894 das, bildete sich een 1784-63 auf der dortigen Abademie, ging dann en estnur weiteren Ausbildung nach Paris zu Jean Baptiste Massé und noch Bein Dann war er Magere Zeit in Dreiden thötig wurde dort Mitgierd der Abademie und nach

miner Beinhahr Ritgied der Abndomie miner Vateretadt

Biger, Jessych, Landschoftsmaler, gob 3 Nov 1991 in Wien, 7 15 Mel 1977 dan, Schiller der dertigen Absdemie nater Juliub und Friedrich Gaussmann, deren Schwiegerschinden Schwieger er wurde. Nach häufigen Ausstägen im Gebirge und unch einer Reise nach Venedig im Jahre 1942 liem er sich in seiner Valorstadt nieber wei er siche seit 1942 Mitglied der Absdemie gewesen. Seine Landschaften, unter desen die Biesetsftzeichnungen und Aquarelle unch besoer eine als die Oulbidder, sind von trefficher Zeichung und Feinheit der Empfiedung darunter namentlichtsapolie in der Rammen bei Berchtenguden, Burg Sebmestein, Aussicht am Zeilermei im Pinngun, Partie bei Landenburg, Partie bei Pachan in Hähren und andreiche andere Gebirgebandschaften.

Hongy, Jeneph, Genreamler gob 1826 in Kathana, was 1840—30 Schiller des Abademia in Phoseiders und fluid off Jordana, malte Genrebilder meistens ernetag, transigen Inhalta, z. H. Der betrie Abschied answandernder Weinhaueru an der Maint 1866., Am Sarge der Mutter 1847. Anabo einen Brief lesend (1848., Die blinde Gronmutter 1849. Rückhahr vom Kirchhof 1849., Der termevator und eine Kahal (1840. Der beimliche Rancher 1857 u. A.

Honglor, Franz, Bisthauer geb 1802, † 12 Mai 1655 to Wies, hidden eich auf der dertigen Absteuer und fertigte in der Fulge charakteristisch aufgufausts, inhonovelle Bildenschuten und Statmetten, z. H. Kniere Franz Jereph, Maier Dunhaumr, Pürst Lierbtenstein Radetuky, Windischgrütz und viele Anders, auch eine bebliche

Madonna mit dem kinde

Hochn, Georg, Londschaftsmaler, gob 1 Juli 1012 in Noustrolita. † 20. Jan. 1979 in Dassan, war 1020—21 Schüler der Ahndemie in Burlin, dann Schüler von Birrhon, aug 1837 nach Iwasan, nas dessen Ungegend er viele Landschaften malte, staffert mit messchlichen Figuren und mit Horkwild, für das er eine feine Rechachtungsgabe neigte. In der Nationalguierte zu Berlin von ihm eine Ueberschwemmung im Dassaner Park. 1979.

Horlpert, Anton, Bildates und Genremaier, geb 1830 in Schlaggenwald (Bohmen ; † 1856 in Prag, musete eich da er in Wien nicht in die Abademie tretan heunte mit dem Studienm der Galerien begrüßen, machte eine Studienreise nach Salaburg ging 1851 nach Carlebed, wo er Bildatese und treurehilder malte und liege nich 1853 in Prag meder wo er in diesen Pächere allintble is sein Glück machte

Hoen, Cornellus Pieter, Maler geb 1414 in Antwerpen, ging rem Kanfmannstande nur kanst über wurde Schüler von Walderp, malte Stadte und Hafen annichten und gab hierven eine Samminag trofflicher Zeichnungen bernen. 1840 wurde

or Mitglied der Abademie in Amsterdam

Housinghaus, Adolf, Landerbaftenssor, geh 1013 in Crefeld, † 20 fept. 1029 das, besichte 1029—35 der Absichte in Dünnehlerf unter Schurmes und ging 1043 mich Italien, wo er 4 Jahre mich der Natur malte. Nach seiner Rückhehr war er in Dünnehlerf thätig und ang 2025 nach Dreeden. Unter seinen ställstisch durchgeführten Bildern wurden die bekanntesten. Ansicht ein Turrasine 1451, Gulerie in Dünnehlerf Die Peterskirche mit dem Vankan 1452, Musseum in Köln-, Purtie bei Rigen di Pupa, i astel tennfelde und andere italienische Lundschaften.

Hornew, Hau, Landschaftenner geb 16 Juni 1851 in Berlin, Schüler der dertigen Akademie und Steffenku, seht in Berlin, wo er manche ausprochende Haddeund Waldlandschaften grossentheils aus Thüringen und der Kark Brandenburg malte-

Hooppe, Ford. Sernbard, betind Landschaftsmaler geb 20 Febr 1841 in Cleve, lebt in Haag Behannt worden von ihm die Bilder. Alte Windmühle, Sommermorgen beim Haag. Hollanbecher Batternhof und andere hollandische Landschafton.

morgen beim Hang Hollan-hierber Batternhof und andere hollandierbe Landerhaften.

Morppner, Julius, Aquarellmaier geb 1930 in Lichtenberg Schüler der Ahademie in Fraeden, wa er somen Wohnsitz nahm. Er maste des Haderdelnin nich Geethe einen Aquarellmeryhlus "Undinn" nich De la Mette Fenqui, einen Cyhlus von 4 Aquarellen nach Shahospearse "Sommernachtstraum", andere ähnliche Ellustrationen.

and on Waldidyll

Hoerberg, Per, schwedischer Maier und Kupferstecher, geb 31 Jan. 1746 unf dem Hofe Gefra-Ge in Smiland, † 24 Jan. 1816 in Gelsterp Getgethland., war aufungs Hirt, dann Bauer hodete sich als Autodedaht zum Künstler honnte erst. 27 Jahre alt die Akademie in Stockholm besonden wurde Hofmaler des Krunprinzum Karl Johann, malte eine grosse Zahl von Altarbeidern und über dem Belder profansen Inhalte und wurde Mitglied der Kunstakademie. Kines einem Hauptwerke nich die Problemalereien der Titagenhämpfe im Schiem Finepäng. Er war ein Künstler von grosser Kründungsgabe besondere im der Duretellung des Krhabusen und Heiligen, nich ein geschichter Mechaniker Kupferstecher und Violinspieler. Some Schiedener 1819.

Hoerman, Joseph Anton, Maier and Kupferstocher, gub um 1775 in Günaburg illebwalen. † 20 Mai 1970 in Augburg, malte vateritadiecke Pfinness und Amsichten aus der Umgegood seiner Hoimath von trauer Pareteilung der Natur und meter Aus-

fiftring seigte sich auch talentvoll as Caricaturhodern

Hoermann, Theodor von, Landschaftsmaler gob 13 Dec 1960 in Imst Tirol), Schüler der Akademie in Wien unter v. Lichtenfoln und Fouorbach und von Rapkaul Collien in Paris. Seine sahtreichen, sehr geschätzten Landschuften sind grossentheils ütterreichischen und ungerischen Gegenden entenmen.

Hoorter, August, Landschaftsmaler, geb 5 Aug 1835 in Eiberfeld, Schülze der Akademie in Dümeiderf met Leuntuge im Kartersbe, we se sich niederlisse. Er malte poetleche Landschaften von kräftigem Colorit meistene aus deutschen und achweizerischen Hochgebirgen, z. B. Mette vom Reichenbachfall Landschaft bei Hobentwiel Eichenlandschaft, Aufsteigendes Gewitter mit mittelalterlicher Reiterstaffage 'Hauptbild Der Rosegg-filetscher im Berninagebirge, Felenagrotte am Strande mit Nymphen Kunethalle in Karlersbe', Landschaft aus dem Höhgan 1866's und andere Gebirge und Waldkandschaften.

Hossella, Georg von, Historien Genry und Bildnissmaler, geb 20 Mars 1961. In Budapest besuchte och 1871 der Akademie in München, bildete sich in Rom weiter aus und keitrie nach München gurüch, wo er Schüler von Lindouer hmit wurde und in der Weite der Conquecentisten melte. Von ihm eine Allegerie auf die Reformation, eine Allegerie Der deutsche Friede (1846). Die Madema mit dem Kindouerscheint einer transruden Mutter 1892) und mehrere Francentifikation von seelen-

volter Emphadung

Hori, Gerard, holitad Malor Radiever and Menastintontocher, gob 25 Ang 2548 in Bommel, † 2 Dec 1733 im Hang Schüler seines Vators Manes H und des Corn Poulonburg bereiste Helland und Prankreich Hom sich in Utrecht nieder und ging 1714 wieder nach dem Hang, wo er nahlreiche manieriria Historion-hilder malte, a B Diana im Bade Der Raub der Sabinerinnen, Messe schligt Wasser am dem Polsen (Hofmuscom in Wien-, Pyramus und Thinks Museum in Retterdain), im Museum zu Leipzig Die Ueberwültigung Summe und Sabines Abgütterei Unter seinen Kupferstichen eind zu nennen Paris schwürt der Osmona swige Troue und 2 mythologische Blätter

Hoetzendorff, Johann Samuel, Maler am Wien, der in der 1 Hälfte den 28 Jahrh lebte und in der Abtel Göttweih mit greunem Geschick die Geschichte des heil Benedict und des Bischofs Altmann von Passau malte, der die Abtel 1972 stiftate

Hoovemeyer, August, Historionmaler gob 23 Sopt 1824 in Blickoburg, † 15 Jan 1978 in Büncken, wo or soit 1868 Schüler der Akademie unter Kuul buch und Schwig durch wurde und als einer der letzten Künstler deter blooden Richtung dusteht. Er isom sich bier nieder, malte Frenken und Syraffitobilder besuchte 1864 und 1875 Italien, copirte Raffaels Schule von Athen, in Florenz eine Verus von Tisina, in Mantua Bilder von Mantegna und Glulio Romano. Seine bedeutondrien in Deutschland gemalten Bilder sind. Die Vertreibung aus dem Paradicen (1854), Die Christmacht, Aufgung zur Ahn (1855), Wandgemalde in der Koppel des Museums zu Leipung. 3 historische Bilder im Nationalmuseum zu München. 1863), Die Sündfuth (1864). Carton. Der gefenselte Premethens (1884). Sgraffit sun Polytechnikum und am Wilhelmogymusseum zu München, die umfangreichen Bilder im gewose Saal der Direktionsgebünden der pfälzischen Eisenbahnen in Ludwigshafen, die zu ürzem Nachtheil in der kurzen Zeit von 1872—74 ummuffihren waren, und der mis küntlerischem Herzensbedürfniss berrongegungung Bildereyblum aus dem Leben der Psyche

Hoey, Joon van, helfänd Muler, geb 1545 in Luiden, † 1616 in Parin, Enhelden Lucas v Leiden, Schüler seinen Brudern Lucas Dammavez, eines Schülers von Lucas von Luiden kam nach einem Aufenthalt in Italien nach Paris, malte in der Hofkapelle zu Fentainebienn eine Himmelfahrt Christi und die streitende Eirche. Von seinen Stidern ist sonst wonig behannt. In der Kunsthalle zu Bromen

ein Bild Duniel ale Richter

Hotyer, Christian Pädder, dänischer Maler, geb 24. Jan 1776 bei Reschilde, † 23. Juni 1855 in Kopenhagen, wa er 1792—1806 die Akademie besuchte und sich nach Abildganrd bildete 1802 erhielt er die grosse goldene Medaille für sein Bild Delila verräth Simoon. 1806—12 lebts er in Rom, malte hier Here erwartet Lonader und Secrates mit dem Giftbecher gesetvolle aber malerisch und technisch namteressante Bilder. 1812 wurde er Mitglied der Akademie und malte noch einige schwarhe Bilder, die den von ihm gebegten Erwartungen nicht antsprachen. Infolge seiner Poindseligkeit gegen die Akademie wurde er 1826 ansgewählessen.

Hofelich, Friedrich Ludwig, Landschaftemaler, geb 30 Oct 1842 in Leipzig, muste eich in seinen ersten Jahren der Helmchneidehunst widmen, worin Flogel in Leipzig sein Lehrer was 1860-64 war er in St Petersburg thatig, besuchte die dertigen Kunstenmulungen und bis 1867 die Museen is Berlin, Dresden und Leipzig, lehte dann wegen seiner Gesundheit in süddeutschen Gebiegungsgegenden und sog 1800 nach München. Seine Bildur eind meistens Waldlandschaften, Pluss und Besufer,

Walher mit Schilf und Riemen, Gegenden uns den bayerbeben Bochebenen und auft 1875 Parties son dem Berner Oberlands. In der Kunsthalle zu Hamburg von fleis

sine Landschaft mit dem Wall und Wetterborn 1872

Hafer, Goliffied, transe and Bildmannaler got \$7 Mars 1000 in Boson Tirol), was you 1870 at any der Abademie in München Echiller von Lüffig, bereiche mit dimens Italien lebte in Bom, Neapel and Pompey. 1887 in Parks, any dann annh München, pertrattiete hier in Bremen and Lespaig and any 1882 much Hamburg-Einze somer Hampthilder ust die 1867 in Parte gemalte Charfreitagennfacht, auszerdem von the eine Beschantin, Flochfang in den Lagunen und mehrere Bildnices

Bofer, Ladwig von, Riddhauer geb 1001 is Ladwigsburg † 7 Mars 1007 in fitningert erhielt heer some oreis kunstlerische Ausbiedung ging 1819 nach München und betheiligte sich bei der plastischen Auswinstlehung der filspiethek. Von 1922 – 20 war er in Rom, zum Theil im Atelier Thorwald eine mit der filspiethek. Von 1922 – 20 war er in Rom, zum Theil im Atelier Thorwald eine mit der Gruppe dem Taufbecken ausführte und eine l'syche schuf, die 1936 nach Sintigart hau. In Rom schof er die Trolomaien Marmorgruppen der Romeitindiger die mit der Gruppe Raub den Hylas im Schlessgarten zu Statigart firen Platz fanden. Dann entstanden für das Schless klosenstein bei Statigart die Statue eines sernigen Amor, die greuze, weniger gelungen aberne Kenterstates des Hernege Eberhard im Bart und einige Jahre später die eberne Concordia auf der Juhilammatais. Sehr gelungen sind mit Reiterstandfelld des Könige Wilhelm von Wurttenburg in Ludwigsburg und die dertige Harmorstates Schülere. 1882 – 1889 vollendete er in Rem eine greuse Marmorgruppe des Raubes der Proserpina.

Hoff, Jakob, Genremaine, gob 14. Juni 1838 in Frankfurt a. H., † 22. Dec. 1932 das. Er war suphrhot Schiller des Bildhaners Ewargar, dass von 1864—41 am Städelerhen Institut Schüller von Jakob Rocker, unter dem er als sein ersten grösseres Bild 1861 die Schwälmer Kirmes malte Bald nachber ging er nach Belgien und Holiand und malte dert unter anderen Genrebildern als Settenstück 20 janer Kirmes das Bild Unter der Linde Später bereiste er von Frankfurt uns Ungarn und Oberitalien. Unter einem übrigen Bildern sind bedeutend. Der bliede Geiger, Kirchweibtag im Schwalmgrund, Senntagunndscht, Das Gesprück durche Fenster, Rahe

out der Jagel.

Boll, Johann Ricolaus, Kupforetecher, geb & Nev 1798 in Frankfort a. M., † 6 Mara 1872 das stach nich Lieu da Vinci Die Vorlohung der heil Catharina und eine beil Franklie, nach Porugine Die Grabfogung Christi, nach Gimignese sine

Balbügur der beil Jungfran

Hoff, Earl, Gouranaler, gob. 9 Sopt. 1838 in Mansheim, † 12 Mai. 1809 in Earlsrube, hildete sich 1854—56 auf der dertigen Kunstuchele unter Schlemer und Deurendere, dam 3 Jahre in Düsselderf auter Vantler machte Studienreisen in Doutschland, Frankreich, Italien und Griechenland und nahm in Düsselderf seiten Wahnstu, his er 1818 Professor an der Kunstschule zu Karlsrube wurde. Unter erfore vielen Bildern von angumeiner Lebenswahrbeit und meisterhafter Technik nind zu neunen Zigenner vor dem Ortevegt 1861. Der Winkeladvohat, Der kranke Gutebert und sein Schullehrer (1864), Noblesso oblige 1864, Coour & tout (1865), Die grune figureurseiche Rast unf der Flucht (1866), Erste Kritik 1869. Die genne figureurseichen Rast unf der Flucht (1866), Erste Kritik 1869. Die genne figureurseichen Krimste aus Molitere, Der Trunk zu Pferde, Die Taufe des Sachgebereunn 1874, Haupthild. Nat Gal in Berlin, Des Seinem letzter Grune (1878, Minerum in Dreeden. Vor dem Ansmarsch 1879, Bildams der grunderunglich badischen Phanite (1861) Nat Gal in Berlin. Die geidene Herhaut 1882. Zwiechen Leben und Teil 1865, Kunsthale in Karlsrube, und mehrere Beidnisse. Medaelle Berlin 1872, Wies 1872 Boyr Verdienstürens 1872. An Schriften "Scheie ein Skinzenbund im Versen". 1879, und die Streiterhrift "Künstler und Kunstschreiber". 1882). Hoff, Earl Heinrich, Bildnissenaler geb. 17 Gept. 1800 in Düsselderf, Sein

Hoff, Karl Heinrich, Ibidamonaler gob 17 Sept 1866 in Dimensionf, Sahn des Veriges, bildete sich in Karlerube und in Paris, machte Studiogramen im Schwarzwald, in Tirol and in der Brotagne und Hose eich 1883 in Paris mirder. Behannt

warden von ibm fast par Bildnime

Hoff, Konrad, Architekturmaler, gab 19 Nov 1816 in Schwerin, † 16 Polir 1858 in Müschen Schüter der Akademie in Drueden, war in Müschen aufungs finceratione und Theatermaler bereiste einen gramm Theil von Deutschland, Ober Italien und Venedig und malte mit Verhebe Banwerke des Rosscoutie, n. R. Innapansicht der Prancukirche in Müschen, Rice Sakrister 1861, Troppenham im Schlem an Schleischeite (1862), Partie que S. Zope in Verene, Ria. Maria dei Miracell in Venedig

Hoffmann. 191

hel Mondlicht (1864), Aus dem Dom in Turcolle (1866), Sts. Moria della Safate in Vanodig 1047), Schlafgemach im Schloss an Schleischeim (1007). Er erhielt 1074 dan

hapr Michaelsorden

Hoffmann, Architekt, gob. 1896, † 2 Jan. 3209 in Son Remo, orbanto 1868—\$2 die groecherh-russische Kapolis in Wiesbaden, 1849 die kathol Pfarrhirche dassibnt im Rondbogenstil war beim Ausbau des Karbansse in Wiesbaden thätig, beute das Eurhans to Languisch-walbach und in den 70or Jahren in mattrochen Formen die

zone Synagogo in Wissbaden wessiliet ar Oberhefbearath war Hoffmann, August, Eupforsterber, gob 1 Aug 1810 in Elberfeld, † 15 Oct. 1873 in Borin, Schlier der Abademie in Dhamderf unter Thelett und besindere unter Kaller Seine grossentheile messterhaften filigiter and: Die Wiedererkennung Jemphe nach Corne sun, Frenke in der Casa Bartheidt in Rom jetet in der Nat-Gallan Berlin. Hagne nach Jemael nach Steinbritch. Die Medonan delle Catina nach Ginlio Romane Bussess in Providen , Die Madouna mit St. Hierenymus und St. Franzische nach Raffner Russum in Berlin), Die Pieth nach W. Schadow Der Glaubensechild much Cornolius. Moses and Solog gach Kanthache Bildorn im Nonen Massum au Bortin, Die Kirchgungerin nach L. Bianc, Die Huntitenprodigt auch Lottinge Carton, Das Bitumannäschen nach Maguns, Pifferari anch Th. Haidebrand, und einige Blätter für Kanibache Shakospeare-Galorio

Boffmann, Felicitae, geb Sarteri, Maieria, geb in Venedig, † um 1740 in Drandon, behüleren der Konnibn Carriera. Besendere viele Milder von fir im Museum es l'escion, daranter mehrere Bilduisse, sinige religiées Bilder, die 4 Jahres-

gnitum und Copton nach anderen Maiern

Hoffmann, Georg Andreas, Maler, gob 1754 in Burgborgheim (Mittelfranken), war tanbetumm, bildete sich auf der Abadumie in Leipzig, copirte sohr gesehicht unter Aniestang von i asan eva in Dreeden, namentlich die Nacht des Corveggio und andere Bilder nach Raffant

Hoffmann, Hann, Maler, thittig in Nürnherg withread der 2 Haifte des 16. Jahrh, war ein gutor Copiet von Albrucht Düror malte 1846 ein Bildnine von Hans Surha, trat 1504 as den Dienst des Kaisers Rudolf und ? in Wice

Hoffmann, Rans Rupprocht, Budhauer des 16 Jahrh. der 1872 in der Kanpel des Dome zu Trier ein prachtvolles Work des reif ansgehildeten, schon num Barochen eich notgenelen Stille der Renntangen arhaf. Von thus nach in der dertigen Liebfranssbirrhe ein prächtiger Altar mit dem Knitaphium des Domprobutes Euge Cratz von Scharffonstein und der Markthronnen aus dem Jahre 1506

Hoffmann, Heinr. Adolf Valentin, Landschaftsmaler, geb. 18 Oct. 1414 in Prenkfort a M was 1843-50 Schiller des Städelerben Institute unter Jukob Bocker, between das westliche Deutschland die Schweiz und Tirel und litte zich is somer Valorstadt meder, we mehrere seiner Rilder in Privathentis hamen, a. B. Hetiv atis dem Schwarzwald, Eine Mondancht im Waldo (1879), Dan Wotterhorn (1881), Cropberg in Tonnes Aquarelli, Orde Gagend (1883)

Boffmann, Jakob, Landschaftensler, geb 4 Juni 1964 in Frankfurt a. M., Soka und Schüler des Veriges, lebt in seiner Vaterstadt, we er Landschaften aus dom Bunstick dem Rhongohirge, der Eifel und anderen deutschen Ungenden malin.

Hoffmann, Jesoph, Historianneler, gob 20 Oct 1764 in Köln, † 6 Märs 1812 dec, besuchte die Ahadomie in Priceeldorf unter Ernhe und Langer, widmete sich der Decoration-mainrat und item sich in seiner Vaterstadt nieder, wo ar 1790 und 1794 Deckenbilder in der 26. Martigekirche malte. 1797 gigg er nach Purle, erhielt 1600 mit August Nahl in Kassel einen von Goothe ausgezeinten Preis mit dem Bilde. Tod des Thrukseffirsten Rhome und der Raub seiner Rosse durck Diemodes tind Odyssons and 1604 since gwesten Press für das Bild Hercules recougt den Stall die Augus. Zu seinen sonstigen gelangenen Worken gehört das Plafendbild fin Audionamal des Schlosses pa Weimar Diaga mit thros: Jagungology und tanzenden Nymphon, doues Skinne sich im Museum au Köln befindet.

Moffmann, Joseph, Landschaftsmaler, god. 22. Juli 1432 in Wiss, machte schun als Kaabo im Prater so tüchtige Kunststudion, dass er sie, 16 Jahre alt, in lithugraphirten Praterutudion" ninderlogio | Bald narkhor reints or nach Steinrmark, Crontien und Borbion, trut nach eceper Richhole ins Atelier Rahle, we er sich in hurner Zeit anchildete. Anf eiger zweiten Reise nach Syrmion malte er im Kleuter Navanitan. oin Bild, ging abornale ta die Schule Rahle, markte auch Studionreteen in die Seterreichkischen Alpen, mech Venocher und 1867 nach Gernebenlund, we nahlreiche giüngerde Studies nach der Natur entstanden, die der Kalear Maximilian von Moziko und der Baren Sina erwarben. Am wichtigsten was für ihn ein Aufenthalt in Bom 1050—64, bei dem er eich durch das Sindium der edeleten Vorhilder und durch den Vorhehr mit den bedeutsedeten Künstlern eine gediogene hansthildung ansignete, nuch 1063 Nonpol nad Capra besuchte. Durt in Italien entetanden seine grönnstigen idealen Landschaften, z. B. Beste des Heiligthiums der Venna na der Strasse nach Elemia, Das Grab Anahrsons, Athen zur Zeit des Porkhee cheim Baren Sinau, später nach die Küste von Salamis. Nach seiner Rüchkohr malte er 1006 für das Neue Operaham die Desernisen zur "Zauberföte" num "Freischütz" und zu "Romen und Julie", machte Katwürfe für das Wagner Theater in Bayreoth, a Zenenbilder im Palast Rystein, landschaftliche Fresken im Schloss Börnsten, die 5 Lebenefreuden im Kussalen des Wieser "tadiparkes und eweniger gelungen die Landschaftstrüngle Drama, bijle und Trugörle. Eine winer bedeutsenleten Schöpfungen ist der greenartig componirte Cyklim von 5 Bildern des acten Athen 1974 für den Baren Sina, nämlich das alte Athen von den Güzten der Aphrodite un, der Fluss Himma, das panathendische Stadien, die Westwite der Ahropolis und der Kunstenhügel ebenen 1819 die Tadisatunde und Geigutha, der grauenvolle Brand des Ringthentere (1992). 1967 wurde er Mitglied der Wieser Ahndemin.

er Mitgieel der Wieser Akademie. Hoffmann, Karl, Ridhaner der Gogenwart, geb in Köta, böldete eich in Rom ans, wo er 1848 für die Kirebe tirom St. Martin in Köln die beiden Seitennitäre mit Sandsteinügsten der Marin mit 2 Engeln, des beil Martin, Kliphius und Brigitta

fortigte obenen eine Pieta in der Maurstruckirche

Hoffmann, Karl, Bildness und Genremaler, geb 11 Oct 1836 in Paris, lebte lange Zeit in Rom, ord 1879 in Berlin und in Droiden, we or jutat annimig let. Unter seinen Bildern sind zu neunen, zu Bildnes des Malers Overbeck, und die Genrehtider Bettelkinder Muttergiück und Ka Hühnerstall in Rocca di Pupa.

Hoffmann, Ludwig Brust Emil, Architekt, geb at Juli 1452 in Darmetalt, machite in Kasse, and in Berlin seine Studien unter Linca a and Strack, absolvirte 1679 the Engine als Banführer, orbielt die groose, goldene Schinholmetalile und die Mittel gu einer Studientvise nach Rom. Er trut sie 1864 an masste aber aus tiesundheiterürksichten wieder umbehren und entwarf in München mit dem Norweger Potur Dyb wad den Plan zum Reichstagehinde in Lespzig im Stil der italienischen Romismuns, der ihm 1865 den ersten Preis eintrag. Dann machte er sich zum zweiten Male zuf den Weg nach Italien. Er lebt jetzt in Berlin

Hoffmann, Ficelant, Arrhitekt, begann 1550 den Ban des neuen Rathheume In Schweinfurt und errichtete 1530-54 als eines der spätesten Werke der Gothik in Deutschland die Liebfransakirche (Narkthirrhe) in Hella, auch den durtigen alten

Priedhof

Hoffmann, Philipp Jakob, Architekt, gob 9 Dec 1770 in Frankfurt a. H., 

† 8 Oct 1834 das, bildete sich in Wise und ig Druden, restauriete 1808 die 
St. Loushardskirche in Frankfurt a. M., war Lehrer an der dertigen Bauschule not wurde 
1911 Wasser. Weg und Brückenbau-tuspekter. Als Civilhaumeister bante er dert 
gabliusche Frivathauser. Sein Sohn war der um 13 Juni 1809 geborene und am 
20 Sept 1894 versterbene D.s. Halmrich Hoffmann, Verfasser des weltberühmten 
"Strau welpster".

Hoffmann, Samuel, Major geb 1599 bet Zürich, † 1648 in Frankfurt a. M., Schüler und schwacher Nachabmer von R. u. b. u. n., thätig in Ameterdam und seit 1636 in Frankfurt n. M. we sich von thm im etädtischen Museum die Pindung des Erichthonius und im "thädelechen Institut ein wechliches Faldmiss (1636 befindet. Um 1636 pertrattirte

or such den Hernog Bernhard von Weimar.

Hoffmann-Pallernichen, Frunz, Landschuftennier, geb 19 Mai 1855 in Weimur, Schu der Dichtern und Germanisten H. v. F., Schüler der Akademie in Düsschlorf und der Kunstachule seiner Vaterstadt, wo er Thield Hagen som Lehrer hatte und in Verkehr mit Friedr Prolier stand. Nach mehreren Studienreisen liem er eich in Düsselderf später in Weimar nieder und ung jusse auch Berlin. Als seine Houpt bilder und zu nennen. Ein Hübengrab vor einem Washlurchhof (1877), Nach der Sturmfluth (1878), Dus verwunschene Schleie (1878), Altdeutscher Opferhaln (1880), Am Kyffhäuser 1882. Musseum in Bresinn, Aufkommender Sturm an der Ostese, Der letzte Schnes und mehrere Original Radierungen.

Moffmeister, Heinz, Bildhauer, geb. 24. Juni. 1851 in Snariouis, † 5. Marz 1994 in Berlin. wurde in Kreuzanch Schüler der Gebelider Camar und in Düsselderf der Akademie, nahm am Kriege von 1870 71 Theil, brachte am diesem Feldzage interessante, Kriegeskinzen\* als Summelwerk, schuf unch in Frankreich mehrere Bildnisse von

Officieres, hebrie each Dissolderf earlick and fertigie Dealerstor für des Prieffief in Köln. 1973 imm er eich in Borba sieder, we um flidwerke der verschiedenston Art feigien. Diete des Poldmarschalle v. Wrangel und des Generale v. Gestung flichmenhalle in Berlin., Büste des späteren Kamers Priefrich des petatgen deutschem Kamers, den er drumer medaliste, und der jetungen Kameria, I fieldsteutiguren um Truppenhame des Berlinger Schlosses und der jetungen Kameria, I fieldsteutiguren um Truppenhame des Berlinger Schlosses und der Beisefe um dem Loben der Paycha, mahrere treingenheitsarbeiten und die 2 grössere menumentaie Werke das Dealemal David Bantenamen is Auchen 1980 und des Kome Mendeleinschaus Ironan 1890. Er marte auch Wandhieler in einem Hande und das Kome Mendeleinschaus der Decktungen befordt.

Boffstadt, Friedrich, Zuichner und Architekt, geh. 1808 in Mannheim. ? 1846 in Archaffenburg ging von der Jurisprudens zum Studium der untinlasterlichen Banhannt über heitstigte sich 1826. Di bei der Blustrieung von Fongson "Zauherring", vorfamte die Werbe "tiothunkes Allthuch" mit 40 Tafeln. 1840 ff.; "Die Anwendung des gethierben Urnamente zu Einfanzungen". 1861. und machte unbfrutehe Butwürft zu Grandenkmalern.

Holland, Thomas Christopher, engl Landschaftsmaler, geb. 25 Das. 1771 in Workup Nettinghamshire, † 2 Jan. 1865 in Learnington, hildete sich fist gunn ab Autofelcht, diente 1799—1806 als Franvelliger in Kew war in Leverpool and in Durky thitig sing 1811 auch London and arheat 1814 für som orsten bedeutenden Bild stamminen an der Küste von Scarberungh einen Frank, caperte die Landschaften gronter Meister neg 1816 nach Rechmond und 1817 nach Twickenham arbeitete für den Horney von Mariberengh in White Kaights, varier aber weil ar die Verantwortung für die Kupferstschaftenten übernahm nem Vermögen und hehrte 1822 nach London ausrück wo nan mehrere eitner besten Landschaften sotstanding, n. B. Der See von Windermern, Jerunnlein zur Zeit der Kroungung Windere Lands bei Mondochtein, Linnberre See und Linnberrung 1820. Durch desse Bilder war er in den Stand gunntst, nach Italiere zu geben, munste aber wegen Krünklichkeit nurüchhehren und half noch bei der Urfündung der Geseisschaft der bestiechen Künsten.

hus der Gründung der Geseilschaft der bestierben Künstier.

Bofmann, Hann, unner der Nürnberger Meinmeler und Püscher der 2. Milliche des 16 Jahrh. † 1303, trot 1306 in den Diesset des Kassars Radolf. Militar von Dim in den Katsars au. Wien, Dreeden und Rottin.

Hofmann, Job. Richnel Ford. Holmrick, Hutersonmolor geb. 19 Hars 1894 in Darmetadt, erhielt den groten Unterricht von dem dertigen Emploratorier Rauch, horupha 1848 . 44 die Abadonio in finantidorf unter Th. Holde benn d und Selba de W und malte unter Lotaterem ein gresseres Historioshial. Senne aus dar Geschinbin der Languharden. 1845 beenchte er Hottand und Paris und hebrie in mine Vater stadt surtick, we er ashirutche Bidmonuffrage erhielt, he er 1847 nach München ging, we same Abribadescene aus "Remos und Julie" entstand. Von 1848. At lobte er winder in Darmetadt, und Frankfurt a. H., portraiterte den damaligen Reschwinseber Hoter v Gagern und seg 1851 nach Drondon, we er die Gelerte stadtete und eein lild Easts in Korker vollendets. 1984 ging or anch Ross and malte dort unter dam Einfluse des Corneites als unes suner Haupthilder Die trofangennehmung Christi-(1864 Mu-cum in Parantait) 1850 -43 verweilte er wieder in miner Vatereinit and asker dang settors blockenders Wohnstit to Disories, we or sine augmentorbrockups Thitighet in glottgelechten, farbisch theatralischen Bildern der religibeen Historio and der Dichterweit entfallete a. H. Othelie und Deutomana, Die Ehebeucherm von Christine und Der Jesuskaabe im Tumpel besie im Museum zu Dreiden. Christi product am Nov Goundareth Nationalizaterio in Berlin. und um tyklus von Ribbern "Homest on mir" (20m Heitard). Im Vestibili des Heftheaters mafte er das Derkenhité der Apotheone der Holden den Alterthoone und in der Albrechtsburg un Kotmen Die Veriebtug des klosten abekeischen Pringen mit der Lijkbrigen behauseben Prinsestin Sidence Suit 1970 ist er Profumor on dur Abadomie duren Ehrenmitgited er bereite 1000 wards

Mofmann, Joseph, Archetekt, gob. 1800 in Triest, war estion 1800 but der Ansschmürkung des Schiesess Miramer thütig, bemirbte München, Paris und London, wurde von Kusser Maximilian und Moxtke berufen, und hehrte dann nach München anrück wurde mit Zulttent Leeter der Glasmalerstanstalt und arbeitete mit 1807 für die Prachtbanten des Konigs Lodwig II unch als Leiter des Schieses Horrenchiesensen, wur die Glasmassroten unte Wurk eine!

Hofmann, Ludwig von, Maier, gob 17 Aug 1661 in Darmstadt, stand sine Esiting unter dan Kadima seems Obsins Jah. Bish Ford. Hoine IL, and war Afginness Statter-Lasten. S. Sal. & Sand. Schiller von F. E. 1.1 or in Karlerube, studiete dann aber in Paris und hebrte abs einer der intersemmeiseten Forbensymphuniker aurück. Kark einem Aufenthalt in Berlin, lebt er gegenwärtig in Plorenz. H. ist idenlist par excellence, dessen Pinnet und stift die ganze Erscheinungswelt im einer untpaktiven Kürchenweit undlichten ausgehand von der Boobs bitung dass der Rimmel gar nicht er binn, das Laub gur nicht in gehn ist, wie nur einem a proof vom Lakenange angenommen wird, hat er nurst Gemälde geschaften in danne er Lakebrechungen malt, wie sie dem geübten Augustwichten und nicht mit den paar ercheinung Farben die der verstanbte Andlurkünstler auf weiter dürftigen Palette hat, so z. R. Badendes Kädehen im Soupenschein, Am Strande Adam und Kru u. n. w. Rinrhor gehören viele Pastelftilder die tilt genomm Fungefühl ingend eine Farbenungsges als Hauptton den Gemälden berverheben. Notaum hat er granse Geschichlichheit und viel Geschinach in derorativen Entwirfen geweigt. Kodlich schuf er als Charakteristswisses eine Reihe von Kärchentiffers die zich an Paris und Perus der Aussenweit uur anlehen, und bei deuten er sich mehr whood, Bhume gelb, Gras him im geben, wenn er zur ein harmentischen Ganze erruicht.

Hofmann, Budolf, Gegre- and Mistoricameter, gab. 1939 in Darmstadt, # im. Nov. 1962 doc. bildete sich in Plicoldorf und in Muschen und malte in letaturer fitadt ale sein ersten grönneren 1954 eine Scone aus dem Bauernhriege Min. in Finziertadt. Behannter wurde er dorch unige US Wandgemilde im Schless des Pfireten von leusturg Hödingen aus der Genchiehte des Rausen. Nachdem er sich noch 3 Juhre in Rom wester ausgebildet hatte, malte er 1957 Freehen auf der Warthurg. Er war

in Darmstadt Prefessor und Inspektor des Massums

Hofmans-Zeitz, Ladwig, Zeichner und Gepromater, geb. 11 Nov. 1002 in Zeita, genese heer die erste Verhichung und ging 1903 nuch München im Atelier von M. v. S.c.h.w.i.n.d. deman Lieblingsschüler er wurde. Zu seinen besten Ridden gehören Verderben und gesterten Ann den Tagen von Sodan Unberraschung Franzussa von Rimin und Paolo Malaterta Fincht der Landgröße Ehsabeth mit ihren Kinders von

der Wartberg. 1986 wurde er Inspekter des Moseans in Parmetalt.
Hofmeinter, Eugen, Genrumaler gub 1848 in Rottenburg am Nocher Schüller.
der Kanstechnie in Naruberg und der Akademie in München unter Alen. Wagner,
Ramberg und Pelety wurde Zeichenlehrer an der Universität Tübingen. Inder

Ramberg and Pelety words Zeichenlehrer an der Universität Tübingen. Inder von ihm sind Schwibsscher Sonntagnachmittag Der Riorch bats gebrucht. Der Hagestels der sein Muhl seibet bereitet und in Bild am der Klosterbierbe in Salem. Rodinan Johann Wilhelm, Malen und 1775 in Abert der Res Ministeri

Hoftent, Johnon Wilhelm, Major gob 1797 in Abans (ling Hos Minster), f 1795 fernie anfange die Obenmajores ging 1768 nach Rom wo er Schüler von Ruphwell Meinge wurde Sach 2 Jahren kehrte er zurück und wurde pfülenwher Hofmeler in Mannheim, wo er riele Midnisse und Familienbilder malte. Künstier waren ebenfalle neine Schine Ferdinand Wilhelm H., Schinchtenmeier geb 1700, Lorenn H., Ministermeler geb 1772 v 1987 und Poter H., Ministermeler. f 1989.

Hofter, Job. Baptist, Thise insheronders Schafmaler gob but Schrebenhausen, Churchayers Schafter von Piloty in Ethicken, we er noch lebt. Von ihm Sin junger Schafberk mit eteor Georgianite Hancute in Hannever. Die Schäftern. Purha und Hann like durch Schafe geoporen Straner und Andere dieser Art.

Hofsletten, Franz Xaver von, Landschaftsmaier geb 1812 in Hünchen, f 1858 in Waidhous Oberpfals malte manche ausprochaude Bilder verzigeweine

aus den Gebergen des stilbehon Bayorne und Oustarreiche

Hopen, John, ongi Bidhanor gob 1000 in Tallow Irland ? 27 Märs 1466 in Poblin ging von der Jurisprudens auflangs nur Architektur über wurde Schüler von file Thomas Benne obeditte unch Anstenzio markte Holzechnikorrien und ging noch Rein wo er zeinen Wohnsta nahm und mohrere bedretende Distwerks while z. B. Eva noch der bertreibung zun dem Paradisco ein tester Christus ein bertreiben erhöher trankener Satyr ein Dunkmal des trischen Barden Carolan in der fil Frieschnikteite en Publin und eine Statue O'l engelie für die dortige Mörse Ernt spitt bebrie er zurück und schuf noch eine Status des Müssigheitzspostels Patre Nathew und ein Reite für das Wellington Dunkmal in Publin

Hogarth, William, heritanter engl Zeichner Malet und Kupferstecher geh10 Der 1807 is London f 26 Oct 1766 in Characch bes Lendon ham unfangs in
die Lehre het einem Guidechmerd gravirte Wappen Nagsenrüge und Arabeshen auf
Geffiere von ediem Metail besuchte die Zeichenkademie Thornbille, demen Turhter
er entführte und betrathete ar wilgigte sich sedann der Bildetennieret ham durch
meine Wanderungen auf den strausen und den Berneb von Kautem im dem minein

Talout sytspreshonden Gebiet der Verspettung der Lasier und merulierken lichwischen dur Benerhen arwehl in einzelnen Midren wie in ginnen utstellennetig ausnammen. hingunden Polgun von Parutellungen hatte dagegen einen ginnlichen Missorfolg mit seinen rein historischen Risdern n. B. die unz durch Stiebe bekannte Predigt des Panice und Panice ver Felta Rigimenda mit dem Herren ibres bingerichteten Getton Generatio National dialecte in London. Die Findung des Masse und 2 ground Altarteider nos super karche in Britist (in det dertigen Akademie, die hesten farunter and die beiden Rider. Der barmberage Samariter und Der Teich von Bethands im Barthalomton-Hospital on London Western kilentieruck bedeutenme Subsprungen and some Bildmess in Genen or the unangenehmen Genichtunge oft stork below. Als die bestes dereelben eine un nemmen nets finibethielgen mit dem gracion Bundo. 1745. Sationalgalorio. 1749. von then selbet gentarben. Dur Kajotka Coram im. Foundhag Hospital. Dier stijkhrige. Verrüther. Lord. Lovat. im. fighth Kennington Bostom Der Schanspieler Garrick als Richard III. im Deurombo Park und das hübsche tiermeienmadehen in der fammenne Vanderhilt is New York Since greeners Names als durch ads done Bilder markle of sich durch sough Maloretes und lindserungen in densu or die Thirbesten der Kenischen und die hinter dur kansoren Ultitle des vormétains l'elemi verhargese Falerhèret une Lége met e-harfess Spott unit hitterer Ironic darstolite. Ino ersten dieser Orbider und Radierungen, warup. Das Lebun tiper Bubberts, 1748, 10.6 Blattory: colona Die Panerhyweilerhaft, Gelbrid is Petworth), Die Leben eines Wüstlings auf is Rifdern im foster Mussin, die einen gunnen Roman darstolisa. Per Jahrmarki in touthwark, been Horney ron Nowsaido. Die negitirkliche Prot. Komfidienten in der Schoune und namentlich ale sein reifzten am wenigsten. enticirtes. Work The Resenth pack der Mode . 6 Bilitter 1748 aus Ceibilder in der National-Gelorio - dazu norb ale weneger getungua a politicole entiriarho Bilder im Seano Musiciji. and the nur durch blacks behannion Brider. The Discreteges The Brancis singuistic. Ito Tagossotton und auf 12 Biattern | to Folgon des Pieture und des Müstergrangen 1765 gab er die arben von eninen Lorigensoonen mit Uorbi lücherlich gemachte "Xargitedreung der Schünbeit" bornen worth er die Schlangveltate als die angenehmele Form für das Augu darsteilte. Die sattruchen Rediscungen des Westers mit fürzu vision Anfirhetitos pud skeus ilas hüpstioetarks so este vordetaguarius Natuugwurhun, lamon den hentigen lietrachter airbt rocht für Proble gelangen. Liegegen geigt er gish in season Outbildorn technisch und erforretisch als einen der proton Meister, g. B. nach in dem Skrimpgert. Londoner Hatsonal Galerto. Alle etne Bibler riefing. in these Erhitrang mehrors literarische Works hervor daragier namentlich Linhtanburgs "Amstheische Erhiteung der Hogarthechen Kupferstiebe und Zeichnungen" (1794 C. a. wiederheit in ueoen Aufi ) und Hegarthe "Zeirheungen is Siahl gestechen mit Erkihrungen" von Liebtenberg berangegeben v Kattenhamp 2 Auf 1818: Suine Biogy von Levland and Nichots 2 Bids 1976 and 1974 v Sain 1986),

Some Bingy von Irohand and Nichols 2 lide 1998 and 1974 v Sain 1986), Dubons 1980 Descriptos-Athiness in Poheses "Kunst and Künstier" (1988) and

Athitha Debaua (1991)

Hogundery, Abruhum, Zowinser und Kupferstecher in Kötn. lehte in dur 2 Hälfte des 17 Jahrh. † nach 1868 wahrscheinlich Sein des Franz II., etzelt die Rithnisse des Loudgrafes un Rhein. Wolfgung Wilhelm. des Barkgrafen Erust von Brandesburg und des Kömes von Polen Figunaund III.

Hagenburg, Franz, Lupforstocher aus Mechain. + 1860 in Kein, arbuitate in Lundon and in Koin. Suite immeren Diktrier und das Elifuien der Königin Elizabeth von England, des Gerbard Mercaise. 1874. 21 Bilitter aus der Palest der Poychound das mittage Blatt. Opinget der Vergünglichkeit.

Hagenberg, Johann, Kupferstocher in Kein, thittig im letzten Decemben die 16 und im ersten des 17 Jahrbunderte Bruder des Abraham II. Er stech 19 Militer 2011 Vagein und anderen Thieren und mehrere Mildnisse

Hogenberg, Johann Bikolaus, Ristorssonator and Radierer, der Stammenter der Pamilie desse Namene geb. 1800: in München, † 1864 in Merbels, malte bier in

dur Homosidekieche emige biblioche Bilder

Hopsel, Charles, Maler geb #1 New 1821 in Berlin, † 6 Aug 1870 das, was dort Schlier von W. Kraues dann in Paris von E. Georgisch von Lander, dinnen Sotte Technik er sich geschicht anstguete. Dit Ed Hitlebrundt muchte ar sine Stadiograms nach England lebte bes 1840 in Paris und hiem aich fann in stung Vatorstadt meder we er nabiresche Riider in Aguntell wie in Ool malte. Er und Martinen, Landerhaften und Stillieben gesetwell, aber oft nur ekingenhaft beboudelt. In der Stationalgelorie zu Bertin von finn. Die betete Mühle auf dem Mattworter,

Das Wrock (1864) und ein Stillieben (1852). Andere Bilder von Ster- Binfaket in den Hafen von Doppe, Die alte Kirke, Februarndechaft (Gelerie Ravené in Derlin), Küste bei Havre de Grire 1857, (Museum in Dunnigs: Auch moisterbafte Kückenhilder und viele landschaftliche Aquarette. 1869 wurde er Hitglied der Berliner Akademie

Hobe, Priedrich, Lithegraph and Major, gob 1809 in Hayrouth, † 3 Juni 1870 in München, we or soit 1870 die Akademie besuchte und eich 1825 ganz eur Lithegraphie wandte. 1826 besuchte er mit Karl Hottmann Italiau, hem eich in Hünchen nieder, wo er 1870 die Heransgabe der Leuchtenberg Gulerie in Lithegraphien begann eich später auch an der Heransgabe der Bronfener Gulerie durch Prunk Hanfetangi betheitigte und riefe Riffer bedentender Zeitgenessen reproductrie e. R. Kannag König Ottos in Nauplia auch Peter Henz. Seine augunen Umpfeitennen, die keinen grousen Krfeig hatten, waren Landschafte- und Theerbilder in Zeichnungen, Agnarolien und in Ooi.

Hobe, Blookan Christian, Historien und Bidmsomaler, geb. 1796 in Bayrouth, † 22. Juni 1865 in Bonn als Universitätensichenishrer und hyt Hefunier, Bruder des Verigen machte sich verdient durch die Wiederaufindung und theilweise Restanzation der Wandmaseresch aus dem 12. Jahrh in Schwarzsbeinderf bei Bonn, durch die Wiederaufindung der Wandbilder in Ramerulerf und andere Bider dieser Art.

Hobenberg von Hetsendorf, Johann Perdinand, Banmesster und Maier geh. 1792 in Wien. 7 1790, Schüler der dortigen Akademie später Mitgüed derselban, hunchte Italien und die Haupthunstellidte Henterblands, haute in Schünbrunn bei Wien die Gloriette (1775), den Palast den Grafen von Fries in Winn, des Marquis Palfavietni. 1704. und malte sahersiche Thunterdocorationen.

Hokenberg (Altomonte), Martin, s. Altomonte, Hobenlobe-Langenburg, Prins Victor v., s. Gielchen.

Habfelder, Friedrich, Historiannaler der Schule des Carnellius und Mainelich Mass, malte stilvelle i empositionen von gromer lanigheit im Ausdruch eitner Gestalten und harmonischer Durchbeldung von Form und Farba. Als einen seiner hesten Bilder wird genannt der sein Kreuz auf eich nehmende Heiland mit der unter dem Kreuz trauernden Massa von rührender Schünhuit.

Mohabass, Karl, tiencomaior gob 1825 in Hibburghausen, † 19 Jan. 1887 dan, war wittier von Proller in Weimar, johte dann in München. Unter seinen oft aus der Kanderweit entichnisen Bildorn nounen wir auf Kinder die aus der Schule hommon, Kin Krämerinden Speel der Dorfjugend, Müdchen mit Kindern

Hobnech, Adolf, Landschaftemater geb 1813 in Dronden, t im Febr 1879 in Cherlessocia bei Dronden Schüler der Drondener Akademie und von 1835 44 der Akademie in Disseiderf unter Th. Hildebrand. Er malte meistene Landschaften, geweilen auch tregreichter

Hole, Claude Jose Haptisto, frank Raior and Kapforstocker, gob à Just 1750 in Pijon † im Just 1817 das, Schüler von Devenge und von Greungs, wurde 1811 Conservator des dartiges Massums, malte vorangeweise Midnises in Minister und in Pariell und stack Bislinium nach Buschet und Honere Fragmand

Nokumi, noch Katsupawa Shuaro, Tokitaro, flori der Zweile ste sie wig Churhaupt die japanie den Künstler sich zu verschiedenen Zeiten verschiedener Kamon bedienen japanischer Maler und Zeichner für den Holzwünftt, geh 1700 in dem Krute Houjo im Norden von Yeddo), † 13 April 1848 in Yeddo war Soha dag Spregolmarkere Nakajana Idound anfänglich Schüler von Kalongawa Shupaho. H gehort der volkstädislichen Chie je Richtung if h "weitlichen" "Handwarhermbnle" an, die but den Vornehmen und techtideten setzes Landes wegig Azerkonnung Sodet währund er in Kurupa von alson japanischen Meistern der Bekannteste und His interpresent int. Her verschur calligraphische Zeichnungustyl die wunderhar feine Kopfindung für Farbenamammenteliungen der alten japanischen Schulen ist ilim no ht vigen - dagugen neigt meh bei ihm eine ocht volkathtimliche. Joicht cariciennin Auffaceung und das regere Intervoce am Dargeoteilten gegenüber der Darstellungsweise trerade ouf Grund dever Eigenerhaft seinem Ernühlertaleut des ihm dans verhift une alle Phacen japanischer Unitur versuführen, mag estae Mehebtheit in Europa teruhan. Saino eigentlichen Malereisa troten gagenüber den Zeichnungen für den Holnerhnitt in den Rintergrund. Er hat in minem langen Leben ein steppunerrogend resches "Work" gearhaffon. In solona 26. Jahre schrieb er, dass er jetat. gest anisings die Natur wirklich zu orfenen und wihl mit tio Jahren auf Vollkommenheit gelangen worde. Und in der That gebören einige im Alter von 80 Juhren

suchaffens Arbatton on veinou Buston — Aus klimmerlicher Prühneit ries she die Aperkanoung die min 1790 verüffestlichtes Titalbild zu der Folge "Die 34 berühmten Dichteriazon' fand herne. He kamen non Palgen von Hildern zu Nevellen Romanen dos Bakis. Hedichton des Ogura, eigenen Schriften, bis er 1014 mit der Hernungsbu den oanen gromen Hauptworks, der "Mangwa". Illichtige Flanzen, begann, das im George 13 littode aufwest, deren ietster nach des Künstlere Tede im Jahre 1818 erechten. Diaren group finizzenbuch enthält bemahe alice Darstellbare religiões, georbschütche, Märchenfolder. Genreecenn und Durstellungen aus dem Altagwieben, dass phantartische und naturalistische Theore andlich auch Rause und Landschaften etc. Die Reichhyltigket des laballe erdentlich appudenten, würde Seilen in Anspruck nehmen. Als gwesthwientendetes Work guit das drechfiedigs, um 1885 erschienene, 100 Amichian des Partiurges. Anders und Reidensages, Kinder und Lehrhücher, Entwürfe für Tabakspfeifen und verschiedene kunstgeworbliche Motive Banshehn den het Im Gaugun athit mag liber 60 Worke met über 200 Bünden. Dass kommen noch tagazade von Nenjahrwennichen, Flugbinttoro etc. maiet in violen Farbon gedruckt. litest sich machleson in Gonzo "l'Art japounie" 1400., Wm Andorson "The pictorial Arts of Japan' 1800) and hosonders in Brinshmann "Kunst and Eandwork in Japan\* 1000

Holanda, Pronciose de, pering Maler geb. su Anthog des 16 Jahrh in Lincates. Pobe and Schiller des Ministremalers Autunie de E., fertigte in Evera für ein Brevier die 2 Ministurbilder. Verkündigung der Maris und Ausginerung des heil ideisten, erhmüskte auch anders Cherkscher mit Ministeren, war in Rem hafroquitot mit Micholongulo und mit Glulio Clovio, nehriob auch einige kunstwinzu-

anhaftliche Bürber

Holbein, Ambrusius, Maler Guburts- und gunnene Tedenjahr unbehannt, † unch 1510, Bruder von Hause II 4 J. machte lijbereitst- und Federmechangen, von denen rich rick im Museum an Basel befinden. L'utor soinen Oolbildern gibt ee nur im unagates Museum soors Christus als Phristier suf Welken und senige Bildnisses.

Busilist such & l'assembilder die von ihm und estoem genanotes Brader herribren. Holbein, Eduard, Misterionnaler geb 1807 in Berlin, + 19 Februar 1875 dan., bourbte die dortige Akademie, arbeitete 1602-39 im Ateller von Kurl Bogus, wards Professor and Lobrer on der Abadomis, und debüttete 1684 wit dem Gentuhilde omes im Angenisht von Jerusalem sterhenden, von mieste filhnen umgebingen Pilgers, woranf dann 1836 sine Madouna mit dem Kinde und in der Schlomkapelle om Berlie und 2 Nicchenpfellers die 12 Erzwäter felgten.

Holbein, Hann d. An., gob um 1460 to Augsburg. † 1594 on lesebilm its. Blance, no Basptvottester der regitetischen Richtung der sehrifikischen Rehtlie, übs onicher bosinstnest von Martlu Erhaugunar tidlig 1489 in seiner Vaterstadt, dann in Ulm, 1801 to Pronkfurt a. H. spitter winder in Angeburg and its Eleane. In discor-Richtung augt or ein bohm ideales Goffbil für Schönheit und ann warme Farbenharmonic. Nach der nagufähren Esthenfelge three Entetebung mid estne Hanptwerhe à Tafein im Dom an Angeborg mit dem Jugendloben der Maria, die Kirche Sta. Maria. Maggiore mit der Krimmeg der Maria durch die Drefomigkeit, die Bestitta von It Paul mit der Genchiebte demm Apostele des erkännte und reschete neiner Werbe-, und ein Vettybild von 1502 mit 5 Scenen aus dem Leben Christi. nibe 1 in der Galoria as Augeburg endman sie um 1800 gemaltet umfangruichte, jetat an 8 Ories sur struptes Allarwork für das Demisskanschluster in Frankfurt n. M., 2 Pilges eines Altarnehrunes un Radoulinum au Prug-das Altarwork von 16 Tafets mit dem Loksu der Maria und der Passion Christi aus dem Liester Kaisboim in der Pinakothoh au München, eine übnliche Folge von Pansopercoon in der Galerie an Donatierkingen und wiederum in Angeburg' 4. früher dem jüngeren Helbete angeerkriebene Piügül von (\$17 mit der Legende der Heitigen Utrich und Wolfging Maria und der beit. Ages die das Christochied im Gebon autorrichten eine Kreinigung Petri und mise Enthanping der heil Katharina und als min Work von resister whichest in der Pinakothok das Martyrium des hi Sobsetian :1515 mit den Sottenfügetu der beil. Burbara und der hat! Elizabeth von Thürungen. Wohl seine letzte bedeutende Maisrei war Der Brunnen des Lebens ans dem Jahre 1818 im Schlem in Limithon.

Holbotn, Mans de J., der berithinte Sohn des Vorigen, einer der besten Meister der deutschen Kunst, geh 1497 is Angeburg ? swieches 7 Oct and 29 Nov 1843 un der Port in Louden, autwickelte sich unter dem Burfine eitner Voters und Haus-Rung hannen, ging 1818 nach Basel, war 1817 in Luxorn, liese sich 1810 in Busel. aleder und trat 1506 in den Diunst Meinriche VIII. von Magfend, so er mit einigen

Untertrechungen his so estima Tulo thirtig war deten findentning in die Kunst-genekiebte hat er thech als findeniumnier der in diesem Park die deutsche Balerti an three his heton Barwichebang fibbets: thous durch union Relaurbatte und Hustruttonin, werm or für die reformatorische und humanistische Newsgang von herveringenütz Bedesting at . Fits come frühesten Arbeitan ist kome famming lehrterber als das Managan in Basel, das vere vonte bammbung annar Handestehtungen und 20 selute tiegatide beertat, darunter ein Exemplar des Buches "Lob der Narrheit" von Erneipite v Betterdam met Random immgen van termender Satero und einige Itildaten din din sehap früh au niche grunnen Betitur geigen, a.B. das des Birgormeisters Hoper und miger tratten. 1820. Son Honelerino Amerikaris, der sog Lais Cortolisisco. 1880 i, endgan der webr naturalistische Leichnam "hristi. 1521. und die 8 merhwürftigen Milder dur Puncten Kriefe 1680- 16. des guter dem Bigfigen der rötzuniben Arbiffe entatanden, von hille levregter Camposition and obsess in med biberom Grade dis 10 to Tumbe angesthetan Ibider der Pannon. Um diem Zeit 1626 entstand auch esine berühnste penerdengs gut restaurerte Madonna des Bürgermanelers Meyar im Smitz der Pringrame Karl an ferenotads, von der die weltbehannte Hadeuns im Massem og fremlen eine fost har Jahre spåter untatandene topio ist sin durch din tiof singfundene Schisterung des deutschen kansdienisbens fesseindes Work. In dieser Begrategag grans abatech ein Andachtebeld der Madeuna von 1522 mit den Hetingen Martines and Lyms in honstversa su toothurn. Dusy hommon noch die sest 1561 aptetandeura auf amb is greenges Roston and in Copien im Museum en Dazel vor handrorn Wandgemähle and dem dertigen Rathhance in warm mich der demoligen fitte darstellungen republikanseder treestansstrungs. Bit der Lehermeleiung II u nurb Regiand also 1326 beginnt die Hamptperiede eeiner Thütigkeit im Ridminisch, Ridder uns einfacher wahrer fedinderung den megischlichen Lebone und übbeveiller Durch/throng . Links gobores sone Reshe von Randoverhaungen im Schiese at Mittelest, due Brustinel des Thomas Horas von 1887. I revallorets se London. De genge Figur dur Mornigus Christine von Andand im Schleis des Flergings von Norfolk au Arundial . 1940 - and answerheit Englands in Hawara on Dranden das Instance des Francisco-ban-Many du Moretto des qui li um Mois Noure-ha bill, cebte und dan Doppostudiane die Sie Thomas ientsalve upd erense fishnes 1500 im Bertiner Musson der Bildmes das Kaufmanns treery trisse. 1537. und. r andere mauntiche Ibidnism. 4 noiche Ibidnism im Louves, daranter becombers winder due des Thomas Norte, und der Ausn von blubb, Thrips teemphin Henrichs VIII. 10, don't tignes on Florous day des lichard routburd! (1557) and tious anders in Holmasseam on Wise. Night wentgot engagementalet was or in Managerbasierance and in Zeichnungen für den Heiszichnitt, werie er #1 flichter ppn Alten Testament and in 10 Bilitters den northerten Testantane schuf in weichtig such seems terfennings flower and one heatheless Humor aufo schouste absuprischen tareta Abag in Lyon 1850 - whhrood die grau in grau gennatien Bruchstürbe umen Tuffretakers im Die hefrichien an Char wakerbeigisch par sins Nachfühlung mich mines Zatchaangen sigd - June Diege + Hagner 1887 Wormun 1887 Wolfmann cg And 1874 74 2 Dide: Mane 1879 und Knachtfam 1894

Bolder, Johann Biobael, Manetornasor, geb. 1790 in Historiaanen. Württemhory I BE Mare 1965 in Statigart, orbiolit have some Austridung thin entire Kunst. in Minchen Iverden Pray and Paris and some orb in outper Humath tituler Stipp littler and fast our minnuche and weeblocks libitation 1964 orients or die fibran-

medicise and 1857 den wartembergarine Prostrubeerden.

Helding, Benry James, engl Landschaften sier geh 1888 in Manchester,
† 9 Aug 1978 is Paris, stoute in Maschester schirer-de Kusten. Hafen- und Waldhilder.

in Out and in Aquaruli and the adjustments Brits. funden

Holl, Eline, Architeht gob 20 Fobr 1575 in Angeburg e o Jan 1646 den. Bubliper season Valore, muse praktioninen Maurofrassetore ging 1400 zu entger weltstigt Aughidung nach beiteilig und wurde ein herverragunder bertreter der idenien Richtings in der denterben Renneungewar-distokter. Some bedentendsten Schöpfungen und in somer baterstadt das Zeughaus und von 1815 - 27 das prochtige Batthlique mit dem hymndore prachtenion, duren man korbistanio imponivaden ingoniuntin geddynin finge fieligthings hornaugugebon von Che. Meyer. 1072.

Holl, Francis, eagt Explorate-her gob 12 Aug 1618 in Cambra Town (Middlewee 1 14 Jan 1884 in Leaden, start antiretrie queristies Blitter and)

Prith, George Rechmond Gullis, Rimore Jenkine a A.

Holl, Frank, engl. Genromator gob 4 Juli 1946 to Landon, 2 51 Juli 1948. dan, Sohn dan Williams II, biblote sich und dem University College, trut attit in die Abalemie und erhitelt echen 1948 eine gehöne Redelle für eein historiaalem filld.
der Opferung lande. Beit 1964 stellte er Gourebilder meist grusten lahalis von
tiefen Gefühl charakterreifen Austruch und dramatischer Bebandlung aus, z.B. Die
Farrakranteammer I'ne Getteuertheil 1964; Der Recourgiewent, Der Horr hete
gegeben, der Herr hete genommen I'nem felgten in den Iver Jahren Lits harvunde
Fintherfamitie, Leschenbugungung auf dem Lande, Dur Brutgeberens, Due Verlanzes
der Hometh, Der Gung nach Hanse, Steine in vinnen Leichburge, Dun gungssebste
Eind n.A. 1872 wurde er Genome der Loudoper Akademie

Reil, William, ung! Kupferstocher, geb. 1807 in Plasstew (Bang), f. 30. Jan.

Holl, William, eigh Kupforstocher, gob. 1407 in Plaistew Branc, c 20. Jun. 1971 in Lendon, Schlier enters givernamigen Vators v 1436, stack verzugewije maisterbafte Bidaises in Puorternamer, n. B. für Ledges "Dildnisse berthauter Personen" für Emgöte Dildnissegalerte und für Pindom Dildnissenaming, auch

Mitter neck Frith and Ibitiness nach Richmond.

Holland, a. Dance.

Belland, James, engl. Aquarelinaler, geb. 17. Oct. 1400 in Burelun (Buffurdghire., 7-13. Febr. 1870 in Lendon, lernte des Blumenmaien und Peruelina, ham 1619
nuch Lendon wo or geben den Blumen auch Architekter. Marinebilder und Landochaften
mate. Em. 1830 besuchte er Frankreich mechte dert Architekturstudien, und etellte
unch seiner Richkehr was greese Annicht von London von Blackbesth und andere
lieder demor Art uns und wurde 1830 Mitglied der Genelinihaft der Aquaretinaler. 1836
besuchte er Vennitz und Madand maite auch dert Architekturbilder. 1830 Purtugul
(Annicht von Liemton. Helland die Normandie die Schweiz und nechmale Vennitz,
huschflegte sich neben den Architekturbildern unch mit Büeberillustrationen.

Bollander, Bendrik, holited Halor gub 7 Aug torz in Loouwarden, 7 t Juni 1684 in Ameterian, Schuler von Nic Pinnemann. Von then im Recommunical

im Ameterdam com Solbstbudness aus dom Jakre 1870

Holige, Wencestaus H. von Pranhus, bertimter Eupfersteiher und Radierer, geb. 18 July 1807 in Prag. 7 90 Ware 1677 in Landon in Armuth. ferute aunüchst no Radieren, unter Matthaus Murian in Frankfiert a. M. hose sich in Able nieder und marbte die Bekanntechaft des Grafes v Arandel mit dem er nach Frag und Witn und 1637 nach Angland ruste Mar stach er eine Ansteht von Gronnwich auf viels andere Bilder aus der Gaisete des Grafes, wurde 1640 Zeichenisbrer des Prinzes von Wales and gab 1442 44 stor Sammlung von Trachtenbildern in 20 Bistisen unter dem Diel "Orunmenten muschrie anglicunte" herune. Aus politischen Grünfig begun or not 1445 wooder sum terufen Arundel med Antworpen, gortoth hier in Difflighest, habite 1652 park England surfich and artestets für Burb, and Kunsthandler his or each Karle II Richholt nach England dessen Leichaut wurde. In dunen Auftrag machte er eine gefahrveite Euse auch Afrika, nahm die Festung Tanger and and ging 1673 and Nordongland, we or wieder viele Stadtannichten anichasto. Unter seensa übar 2400 Radisrungsa bafindan uich viste bach kitoren. Hairry a B cach Helbon Adam and Eta and Itatul ver final epictoni, Erther vor Abaccurus mach P. Verenson. Das grome Ecce home sach Tigian. Hofmneeum in Winni, Johnson & T. meh Corruggio, Magdalosa in der Würte nach P. v. Avent, Jone nis Versteberin der ländlichen Arbeit nach Erbeitner Latena und die Banern nach demosiben, Amer auf einem Lewen restend nach Genie Romane, Der Abendmehlsbaich unch A Haptegna and view Anders. West bedeutsuder and die Arbeiten die II. pach der Nathr und nach Malliobiu machte. die u. Th. deu gebesteu sulturgeschiebtlichen Worth builteen. Hier und zu nonnen verschiedene Folgen von Fragentruchten idte Aula Venerte 100 Blatt. daranter eure mit ganava Figures als Jahranseiten sofgefant, dann Fuigen van Schiffen, van Schmettoringen, die berühmte estione Fuige der Muncheln und die prachtrollen Mude. Auch eine topographischen Blütter bengsprachen nobus shrein historiechen nuch viol künstlurin bes Listeranie, im der Deit, von Antworpen Louden ver and nach dem Brande, etc. - Vgt Parthey Wennel II., Vernerbaue somer Eupferstiche 1883 ét. 2 lide , Kinhel, Messik son Eunstgenchichte 1976 :

Holling, John, engt Maler geb 1 Juni 1700 in Birmegham, † 7 Mars 1866 in Leadon, asfunge Bidmenumber lebte 1866 iff in Italian, widmete sich später der Landschaft, die er bindig mit Staffage aus Dichtere oder mit Genressenne versalt, 1848 wurde er Gennee der Abademie

Holloway, Thomas, ough Eupforetecher gob 1700 in London, 7 im Pubr 1937 in Collected) but Novemb, markle sich enmoutlich bekannt durch 700 illustrationen au Lavoters Physiognomik, durch Hinstrationen aughenber Einzilor und durch 3 litetter

mich Raphaele Cartens in Hamptonovart, die er mit it Gehilfen stach. Er malte auch

sinige Bildmess in Osl and in Aquaruff.

Holm, Christian Frederik, dinischer Thiermaler und Radierer, geb. 16 Febr. 1804 in Repenhagen, † 24 Juli 1846 in Tivuli, Schüler der Akademis seiner Vater stadt, bereite Schweden und Norwegen, lebte seit 1835 in Rüschen und nog 1844 auch Rom. Coter seinen Thierstücken nannen wir. Reanthiere von Büren verfeigt, Ritzunichte in nerdiecher Gebirgungsgend, Hühnerbunde auf der Jagd. Reanthorpagd in Norwegen.

Holm, Hone Jörgen, dinimber Architekt, gob 9 Mai 1935 in Kapenhagen, besechte die dertige Akademie und die Zeichenschnie von Hotoch, arbeitete am Ban der Universitätsbibliethek, bereiste 1945 – 46 Deutschland. Prunkreich und Italien, fortigte die innere Ausriketung des Schlessen Prijesaberg im niederländischen Bonaissungestal i 1945 de., beute in Nykjobing wurde Lehrer an der polytechnischen und später an der Architektur-Schule und gab mit Storch und Dahlerung auto-

graphische Zeichnungen alter danis ber Bandenhustler bernne

Holm, Por Daniel, schwedischer Landschaftennier geb. 11 Sept. 1835 in Kalengele Dalarner, war 1852 - 55 im technologischen Institut zu Steckholm, begunn 1858 die Landschaftsmalerer unter Nils Anderson berechte die Akademis in Steckholm and mit einem Reissetipendrum die nördlichsten Thesis Skandingsviege, ngs danan er die Mettre miner Landschaften entnahm. Später besuchte er noch Phinoidarf,

Einchen and Paris und machte Studieurscon in den deutschen Alpun

Holmberg, August, trouve and Bildmannaler, got 1 Aug 1851 in Münchon, hildste sich seit 1866 aver Jahre in der Bildhauerkunst gang aber 1866 auf Malerei über und wurfe Schüler von Wille Diese. Dann markte er Studieurvisse in Dantschland, 1875 nach Italien und 1876 nach Parie. Unter seinen in Composition und im Coiert treffichen Bildern sind zu nennen. Der Nummmatiker Der Geldechund (Mannum in Leopaig. Vor dem Dustl. Meinungsverschiedenbriten (1878., Die Tahakeseilingtum Priedrich Wilhelms I. Dan aufgefundene Montgramis, in der Klimterhührthak, Interessante Lehtter, Forn von der Weit (1884., und die Radierung Santa Ouwerenziene nach seinem eigenen Bilde

Holme, Arthur, engl. Architekt, gob. 1814 in Liverpool, † 1867 dan , monhto sish becondere in seiner haterstadt einen Nation durch die von ihm urbauten Kirchun. Et. Poul, St. Matthew Allersonlen. St. Andreas. Surch mehrere Schulen und Wasseninger.

Holmen, James, sagi Masatarmalor geb 1777 t 25 Febr 1860 in Shropshire, multe out 1812 vide of homorystische Genrobider und Riddisse, wurde 1868 Mitglied der Gesellschaft der britischen hünstler und orfreute sich auch als Munker der hononderen Gunet des Kongo Georg IV

Holet, J., Landschaftenaler and Hamburg, † nach 1725, malte im Geschmink von Boudewyne. Schoovardie und anderer Antwerpener soiner Zeit. Helch vertrutes

durch ! Landschaften im Mussum an Schwerin

Hotsteyn, Cornells, belitad Maler and Kupfrestacher, geb um 1620 in Haarium, † mech 1642, Sebu des Pieter H. d. A.o. Er malto. Der Triumph des Baschus, Lystregus der sessen Noffen som Erben statett, Pyramus und Thirbo, Die Paraho) vom Weinberg. Unter esteen Stichen und berverzuheben. Buschus triutet die trauerade Ariedae und ein Büdniss der Isabella von Este.

Holsteyn, Pieter d. Ac., Haser, gob um 2500 im Schloswigenhan, † im Juli 1602 in Haarlem, we er seit 1457 lebto. Er war Glasmaier und Eupferstecher, malto Ponster in Eirchen von Haarlem und etach suit 1608 houseders viole Blidnisse. — Auch sein Sebn und Schüler Pieter B. d. J., gob in Amsterdam, † 1607 in Haarlem,

war Kupforstocher

Holthaneen, Ludwig, Genro und Blumonmaier, geb 1607 in Uerdingen am Bhein. † 12 April 1600 in Dünseldorf, wo or Schiller der Akademie war. Dutur estgen Bildern werden genaant. Ein Baucher, Die Betonde, Die Blumonwinderin (1834 Blumonstück vor einem Martenhalde 1835), Kinder mit Frünkten (1847), Der Katwein im Wahle

Meltahey, Joh. Georg, holland Medaillour, gob 1729 in Amsterdam, † 1606, firtigte 1 Medaillen auf Ludwig XVI und eine unf Beneparte — Auch este Vater Martin II., gob 1607 in Um. † 1764 in Middelburg, was ein geschichter Medailleur

Holzapfel, Joseph Richnel, Maler und Radiover gub 28 Oct. 1860 in München, Schiller der dertigen Akademie und mit 1860 Schiller den Stochere J. L. R.a.b., Von ihm Radiovungen nach Knans. Gabriel Max u. A. als eine etinor ereten Arbeiten eine troffische Originalradiorung Der einfirmele Mönch. Holore, Johann Evangelist, Maior and Kapircotecher, get. 1700 in Burgois (Tiruls, † 1740 and coor Reise in Münster, was anfange in Meran Schüler von Nichlaum Auer ging dann nach Augeburg matte Ristorionbilder und Preshou und namentlich in 10 oder 11 Hauserfacaten nach in Gemeinschaft mit seinem Lehrer 2 G. Borg müller radierte mehrere Rikter in Rombrandts Mamer z. R. Die Anbetung dar Richen. Die Anbetung der Käuige Die Flucht nach Augrepten Die voor Temperamente nach Bergmöller und malte 1740 am Kurftreiten Hef in Brain das allgemein bewanderte Rithese des Kurftreiten Gemein in Lehrangrösse

Holger, Jacoph, Landerhafts inchessadore Waldmaier geb 30 Mars 1934 in Wire 4 17 Jan 1974 das Schüler der dertigen Abademie unter Thomas Knüpp und Stutufeld bereite Ituaterhiand die Suderlande die Schweig, studiete BJahre in Muschen und lieus sich in miner Vaterstadt nieder wie er Mitglied der Abademie wurde Seine Hamptlichter und Amgang eines Waldes mit Perusteht fün Kniesrgetürge in Tiest. Der etide Waldwicker, Burbenpartie mit Such. Beite und den hietnem Karputhen, Ite Mühisturghörier im bayrischen Hochgeberge und viele Andere aus den hayrischen und deterreichischen Alpen. Er war auch Mitglied der Abademie von Venstig-

Heishalb, Adolf Badolf, Architektor and Landschattsmaler geb 1835 in Zürich, bumchte 1856 das dertige Polytechnicum and eest 1857 die Ahademie in Phisocidelf einter Guide und 4 Jahra unter Pullan, bereiste Deutschland die Siederlande, Frankreich Occierreich und Balton, wurde Professor au Polytechnicum seiner Vatereitalt, verfeit aber 1881 in Gestschlankbest. Aus der Zahl seiner treffic ben Bilder eind zu nennen Bacharuch aus Rhein. Die Wernerskapeite bei Oberwerel, Partie gin dem Rhösethal mit dem Städtchen Leub. 1889. Kinsterrum Allerheitigen im Subwarzumid and andere Bilder uns nerfeientschen Gegenden.

Bolsmann, Earl Priedrich, Major and Radiover gob 1740 in Presiden, † 1919, ging von der Bildhauerkunst son Majores über und wurde Schüler von Die trich, unter dem er nahline Bilduses malte. Daan wednete er sich der Radiorkunst nammellich nach Stidern sesses Labrere Detrick. Sein Hanptwork führt den Tital "Abdrücke in Heidunket nach den Zeichnungen verminischene Meister".

Holzschaber, Rucharius Earl, Architekt, baute 1816-19 in Ettraborg die meueren Theile des Enthiannes im Stationischen Pulastetti

Hom, Georg, Bildalesmaler, gab, 27, Juni 1888 in Prankfort a, M. Schüler den Stadelschen Institute noter Jahab Stecher besochte die bedontendsten tinterien Boute-blands, malte a. R. das Bidons des bekannten Naturforschere und Retunden Bilippell, aber auch Georghiteler darunter Hignen, Jier Lichesbrief, Ein Ochrinsting, A. 1874 stedelte er von Frankfort a. M. nach Borlin über.

Home, Robert, eagl Malor geb am 1750 in London ? 1026 in Cawapuar (Cutindica Schilder van Angelisha Kanffmann, vollendete eeus Aushibung in Rom und lieus sich in Dublin nieder wa er viele Robbinse matte. 1700 kehrte er nach London surück ging von de nach Outindien und heus sich in Locknew nieder, wurde Ridatsomaler des Könige von Oude und sog sich später nach Cawapuar surück. Unter erugen und die englischen Ausstellungen gesandten Ridars befinnten sich Dur Empfang der Prinzen von Myssee bei dem Marquis Cornwallis. Tud des Oberst Betebense beim Starm von Banguiere. In Hamptoneourt von ihm das Ridd Der König von Oude empfängt Tribut. Re gub herute "Benchreitung von feringapatum" (1706., "Americense Ansichten von Myssee" mit den Hamptoneuen des Peidauges gagen Tippn Sahib. 1787.

Honor, Winslow, amerikan Genrumsler, 30h 1836 in Besten ham 1856 in since dortigen Lethographen in die Lohre, und ung 1836 nach New-York, wo er fichtier der Nationalahademie wurde und sich mit Blustrationen herrhäftigte. Beim Ausbruch den Bürgerhriegen ging ar nach Washington, zuschmete Eriegensonen für "Harpers Wechty" und malte seine senten berfällig aufgenommenne Oolbeider Nach eitzigen Studiogramen in Europa (1867 und 1888) begann er seine Haupsthätigheit in Bildern von derhom Raubinnen trofflicher Charakteristeh und grouser Kühnbeit der Behandlung Italia gehören. Wie zu wich gefählt ihn Zeit des Hittagennen. Ihn Schulestt Nonstagenorgen Trone Liebe, Onkel Nud zu Hanen, und die Aquaralle Ihn Fischfung. Den Ohrtgere Tuchter, Hach dem Bade, und wieder die Onlichter Schuleimmer und dem Lande, flettech der alten Dume, Dan Pertuchenklisterhen, Sonstagemorgen in Virginia u. A.

Botto, Marie Alexandro, franz Baier, gob 1802 in Paris, 7 22 Juli 1800 das, Schiller von Guillemat, widmete eich mit Verliebe der Aquarellunderet der Alteren Strumen und Stadithelle von Paris, g. B. der Stragent Skipt-Vignett, Sept Vetes, Pirovette, Brulevard du Palais, Quai de la Teurualle, gewühnlich reich staffirt.

mit lebenden Figuren.

Hondecovier, Oillin, hollind. Landerhaftzmaler, gab. in Antwerpen, nott 1613 in Amsterdem nachweisbar, † 1630 dan. Vater des Gysbort H. und Geswegter des Helchier R. Landechaften von the in der Galerie zu Schleissbeim (2000., im Hussum zu Kassel. 1818.) in Dresden 1819., eine die Felenglandschaft im Berligur Hussum, eine Landschaft mit Orpheus unter den Thieren im Mussum an Steckholm und ein Vagelemeert. 1620 in der Sammlung zu Donagsschaften.

Hondecoeter, Gysbert, boltand. Maler, gob. 1004 in Antwerpen oder in Amsterdam ? 1862 in Utrecht, Selan des Verigen und Vater des Malchier d' H. Von ihm im Reschemuseum zu Amsterdam eine Landschuft mit Figuren (1882) und

eta Bild mit Wasservögeln 1651

Bendesseier, Melchler d', helitad Maier geb 1456 in Utrecht, ? B April 1605 in Amsterdam Sobe and Schüler des Vorigus und Schüler seines Obeims J B Wesnis, war meertres is Amsterdam thatig we er fast pur Gefägel malia, vor Allem Hühner, indische Hähne, Pfassen und Tanben, gewöhnlich in Lebengrösse und in indeshaftlicher Umgebung Some Amerikang ist meestete maierisch. Zeichnung und Leierst meisterhaft. Beider von ihm in fast allen Massen. II der schünzien im Beitheimserum un Amsterdam, darunter das noter dem Namen La plume fietkante behannte Bild mit Wasservögeln 5 im Mussenm un Freuden, auch im Musseum in Berlin in der Prankerbek zu Muschen, im Höfmusseum zu Wieg, im Städelauben Institut zu Frankfurt a. M. und in anderen Mussen.

Handiss (Bouft), Abraham, Maser and Radierer geb 1630 in Rotterdam, † 1601 in Leudon we er mek whom in der Jugoud andorbien and sin anachweifunden Lebon führte. Er malte allerfei Thierhilder. Lewen und Schweimungston, auch Fennebelinste und abritische Genrehilder. Seine Ridfer sind naturwahr und hühn anaguführt, aber in Zeichnung nicht immer nergfältig und im Leberst zu bent. Zu erinen Hamptweiben gehören im Museum an Rotterdam omn granze Jugd, in der Eremitage im St. Petersburg mehrere Jugden im Museum zu Druefen eine Eberjagd im Museum.

an Schwerm eine nichtliche Larnevalisieum. 1660 und is Jagdielder.

Hondius, Hondrik d. Ac., Kupferstocher geb 9 June 1678 au Duffel Brahant), † each 1680 on Hang Schuler von Jan Wiertz und Vredeman de Wrien, stach Saluton Letherl nach C von Mander die Museu auf dem Parausa unch Taddus

Zuerare auch Bilder nach Dürge Holbem und Lucas v Levien.

Bondius, Hendrik d. J., Kupferstocher geb um 1500 in London, † 1686, flohn und weitlier des Jodorus R. stack Landschaften, Ristorischilder und namentlick Bildmann, z. B. tipetar Adolf, Künig von Schweden, densen Gemahlin Marie Menoru von Brandenburg. Anel Ogenstierus, Wallenstein, Herzog Bornhard von Schweden. Weimar Feldmarschall trustav Horn u. A.

Handins, Willers, holited Kupferstecher, geb um 1600 im Hang, † mach 1462, Sohn und Schüler des hiteres Heudrich H. liene sich 1640 in Dumig mießer, absch millruiche Bischness theile nach van Dyck, z. fl. den Maler Frank Franck, mach

Mytens and Misrovolt, thoils such eigener Zeichnung

Bondt, Abraham, s. Bondiss.

Tologak Prancison do, Graveur and Heisschnitzer, gab. 1706 in Britgge, Tologake unbehand, Lehrer so der dertigen Akademie, gravirte Medallien und

furtigie ences Christne am Erene für die Kirche in Maldegrein Outflaudern

Hone, Rathaniei, ougl Rithmonsier geb 1718 in Dublin. † 14 Aug 1784 in London, war in seizer Kunst Autodelaht, ham schou in jungen Jahren nach London, we er in Ool, Manatur und Kunal Bistaine malte und einer der Gründer der Ahademie wurde, aber mit seinen Ppotthildern auf Republic und Angelika Kanffmann auf der Ahademie nicht augelanen wurde und eine eigene Ansstellung von Bistainen vortunstaltete die häufig einen bestammten Charakter derstellten, aber im Colorit kannen Busfall fanden, a. H. Eine schone Bitsaurin, Die beil Christe, Hobe u. A., anch linvid als Hirte. Eine spartanischer Kunbe, Nathan und Duvid. Man hat such einige Aquaturahitätier von ihm, a. B. sein Selbethisdene 1702; — fleine beiden fühne Cumillen R. († 1867) und Mornen II. (geb. 1763, † 34 Mal 1834) waren ebenfalle Bistainmaler, intgeberer namentlich in Aquarull und in Reseil.

Housek, Adolf, Haler and Lithograph goli 1812 in Druston, † 1878 in Oberiosenter bet Dreuden, besuchte 1830 - 41 die Akademie in Disselderf, habete dann in mine Heimath merlick und melte Georopidder und Landerhaften, war auch sahr

gewoodt in lithegraphirten, webigetroffenen liidnissen.

Hongro, Stienno, franz Ridhauer, gob 1630 in Paris, † 1600 das., Schüler von Jurques Surraein, blidete sich 6 Jahre lang in Rom weiter ans., wurde 1600 Hitglied der Akademie und später Rektor derustens. Sein Hauptwerk war die eherne Rektorstatue Ludwige XIV die 1796 in Dijne aufgestellt wurde

Bennecourt, s. Villard de II.

Hous, John A., amerikan Baier, gob. 1832 in New-York, † 27 Hopt. 1874 day, ging vom Gelehrienstande zur Baierei über und mechte zich zuerst durch das Hild Vanstas vanstatum einen Namen, maßte nachher viel auf Holz, und heferte Dipetrationen für percedurge Worke, z. B. für "The Aldun" intereszante Scancy am Pengeyingung.

Hontanon, Juan Uil de, spanischer Bannelster der i Hülfte des 14 Jahrh., bunte die Kathedrais von Segovia noch im gethischen Bill, die sein Sehn Rodrigo um Jahr 1500 vollendete. Im 8 Decempius des 14 Jahrh, war er beim Ban dur

1019 vollandeten Kathedrale von Scrilla beschaftigt.

Bonthorst, Gorned von, heilind Maier geb 4 New 1930 in Utrecht, ? ?? April 2020 das , Schiller von A brak am Hiller und ert, hildete sich in Romanch Cara vag give weiter we er wegen some vielen Sachteitliche mit Kormebelenchtung Chorard et alle Kotti genannt wurde. Nachter malte er kurne Zeit in Prag am Hole des häusge Prodrich, dann in Utrecht, im Hang und in Kagland für Komg harf 1. Same gabtreichen Silder deuen er bei manchen guten Ligeun haften am Idealatht fehlt, behandelte die heilige und die Prefun-teschichte, die Mythologie. Allegerie das Geneu und das Bildam. Zu seinen besteu gehören im Museum zu Berim Die Befreiung des Petrus am dem Geffingnam, Kann verhanft sein Kreigsburterecht und Das Puffepiel 1824, Christin vor Pilatus Hofmuseum im Wien. Die Verlengnung des Petrus Grünzle Liechtenstein im Wien. Der Zahnarzt 1422, Museum im Bresten, im Louve Pilatus wäncht sich die Hande, Das Cancert (1624), Der Triumph des Silen und weige Bildame, im Reichungseum zu Amsterdam Der luntige Musthaut (1628) und mehrere Bildame, in der Panahothek zu Müschen 2 Bilder vom verlorvien fiehm, Corus sucht die Preserpina und Camon and Pero.

dis Preserpina und Chison nad Poro.

Houthorst, Willem, Budnissmaler, gob. 1604 in Utracht, † 19 Febr. 1606 das.,
Bruder des Verigen, ebenfalls Schüler von Bloomaset, malte verzugsweite Bildnius, aber schwicher als sein Bruder, lebte von 1660—64 um Hefe in Berlin.

1 Bildnisse von ibm im Museum pp. Berlin, 2 im Reichemmente in Amsterdam, anch

ins Massam an Schwerte.

Hough, Carol Cornelius de, holland. Landeshaftsmalur, Geburtsjahr unbakannt, † 1888 in Utrecht. Von ihm Bilder mur im dertigen Museum, in der Gelerie au Starkholm und gu Schleimheim

Hoosh (Hough), Pieter de, holt Maier, gob. Des 1689 in Utroubt, 7 met 1617 in Amsterdam in A 30 Febr. 1661 in Rearism., fishe des Voriges, hidden eich auter dem Einfluss von Unrul Fahrtung und von Rombrand t. dessen Koldunkel er in seiner natürlichen Befontung als in geschlessene Rinner einfallenden Verschaft, behandelt. Dur in seinen apäteren Bildern Eiset die Kraft des stafallenden fennenlichten nach und die Schatten nehmen einen kühleren, bilderlicheren Ton an. Viele seiner Rilder kamen in englieche Privatenumlungen im Reichensenum zu Amsterdam 7 Bilder, darunter der Gemüsscheller und Die Dame mit dem Brief am Fanzter anzuerinm gut vertreten in der Sammlung fin in Amsterdam, zu laterieure im Lauvre, des Innere einer Wohnstabe in der Finahethek zu Müschen, in Berinn eine Fran an der Wiege ihres Kinden, ein Gemillschaftertlich im Germanischen Museum zu Nörnberg 3 übnische meisterhafte Bilder 1656 und 1656 in der Kational-gelerie zu Londen, im Städelschen Institut zu Prankfurt a. M. eine Dame am Intrubtisch, in der Eramstage an St. Petersburg u. A.

Houghe, Bomeyn de, helitad. Major and Empferotacher, gob 1645 oder 46 im Hang † 6 Oct 1708 in Haarlem, ein unsteier Charakter von hühner Phantacle, der seine Radel mit Verliebe den Ernignissen seiner Zeit zuwundte und in einen Bilbern oft politische Partenswache verfolgte. Zu seinen schönzten Bilbitern gehören. Karl II. von Spanien besongt auf einer Spanierfahrt dem Sprenment seine Verstrung, Belagerung und Befreiung von Wien durch Johann III febliecht, König von Polen,

1000 und der Priedenscongress von Bredn.

Hongstraten, Dirk van, helland Malor, geb 1506 is Antwerpen, † 90 Dec. 2640 in Dordrocht, anfange Goldschmend und Gravenr, spitter Malor, herviste mehrmale Doutschined und Stalien und war em spessen im Hang und in Dordrocht thätig. Im Beichemesseum en Amsterdam von ihm ein Blid der hell Jungfran mit dem Kindo und der hell. Ange.

Hongetruten, Jan van, Maier, geb. am 1430 in Dordrecht, † 1454 in Wien, Bruder and Schüler des Samuel van H., mit dem er nach Wien reiste, we er am halserliches Hof arbeitete. 1440 wurde er Mitglied der Malergiide esiner Vaterutadt. Er malte oft Historicabilder im Hofmuseum au Wien des Genrobild einer Stabs mit 2 Weiberg, von desen des eine gine Tabakupfeife des andere einen Krug hilt.

2 Weiberg, von deseg das eine eine Tabakspfeite des andere einen Krug halt.

Hoogstraten, Ramoch van, belland Haber, jeb 2 Aug 100m in Dordrecht,

† 10 Oct 1678 das Sohn und Schüler des Dirk v. H. spüter auch Behüter von
Rombrand t. in Amsterdam, lebte von 1461-15 in Wien und in Rem. besochte
1600 England, ging dann nach dem Hang und war mit 1468 in Dordrecht thätig,
wa er Direkter des bellandsschen Künze wurde. Er malte anfange Biblinies, dann
Genrebilder Landschaften, Thiere, auch Historienbilder und Stilleben. B. Bilder von
ihm im Reichamusenu im Amsterdam darunter des Gleichales von dem unwürdigen
Hechzeitegnet nach Hatth 22, 11 131 und Das kranku-Hödeben, im Hofmnerem ab
Wien eine Ansecht des inneren Burgplatses im Wien 1652 und Der alte Jude am
Fennter (1668), auch im Hang. Er schrieb eine Abbandung über die Halerei
Juleyding tot die hooghe schoole der schilderbonst" mit Redisrungen zun ihm

Hougenet, Jac., hollted Maier, geb. 1664 in Amsterdam, Tedesjahr unbekannt, Schuler und Nachabmer von Lairenne, maite für den König Wilhelm III. von England Bilder auf dem Schloss Loo. schwürkte auch den Pinfund des Hürgerungs

im Sjadthaus zu Amsterdam mit unem allegerierhen Bilde

Hook, James Clarke, engl Histories and Karinemaier geb 21 New 1018 in London, seit 1836 Schüler der dertigen Akademie erhielt 1843 für sein Bild der Auflindung der Leiche Harolds eine Redaille und ein Stipendium für einen Aufenthalt in Italien. Unter seinen Historienhistern werden gefühmt ein tyhne von Darstellungen aus der tiesehichte benedigs (1849—54. Verforgung der Reformirten in Parie und Dankbarkert der Mutter des Mosse für die Rettung ihren Kuthleine. Nach seiner Rückkehr aus Italien malte er juehr Marinehilder und Landschaften aus der Bretagen, am Schützland, Helland und Norwegen. 1850 wurde er Geneme und 1860 Mitglied der Akademie seiner Vaterstadt.

Hool, Johann Baptist van, Bildhauer, geb. 1769 in Autwerpen, † 1607 dan, Schiller van F van L van I mit dem er mehrere plastische Worke für Kireben ausführte. Seit 1802 arbeitete er gelbetägdig und wurde Prefessie an der Abadeuste neiner haterstadt. Von ihm eine Statue des beil Borromans in der Jerminskirche mit Autwerpen und ein Hachsitax in der Kirche an Oosterbeut. Herdbrahaut

Hopfer, Basiel, Ministermaier and Radiorer, treburtojsky unbekannt, ? um 1888, Hohn otnes Malers, may um 1895 you octnor Vateratadt Kaufbouren nach Auguburg. In seinen nahlreichen Rättern aus der Schel oder aus der Legende umt in Riddeinen hat er das Verdionet, das Actuen in die Kunst wieder eingeführt um haben. Bister von ihm sind. David tedtet Gelinth nach Raffnel (Copie nach Mare Anton) Die Ehnbreckerts, vor Christin, Das Jüngste Gericht, Das Schweisstuck der Verenche, Kumpf zwierben 2 Tritesen nach Mantegna, an dem er Sbrigme in dem Stiche Christin vor Pilatus auch ein Pingint beging zu Rintter der guten Heiden, Juden und Christen nach Burgismair Ridden Luthers nach Cranach u. A. Wahrschninisch seine Brüder waren Rierungsmith H., obeufulle Kupferstecher, thütig um 1800—23, und Lambert R., der im ersten Frittel des 16 Jahrh in Auguburg thätig war, wie Hierungmen fast par Copiet.

Hopfer, Joh. Bernh. Gettfried, Zeickner und Maler geb 1716 in Robbiese in Franken, † 1780 in Berlin Schüler seinen Vatere und des Anshacher Hofmbers Joh. Christ Sperling, wardellbepreusserher Wappenmalerund Zeichner ander Akademie der Wissenschaften, geschnete anatomische und unturwissenschaftliche Gegenstände.

Hopfer, Walfgang Ladwig, Maler, gob 1040 in Nürnberg, † 1600, war dort Schüler von Georg Strauch und in Wien von Joh Sphulburger, lebte SJahre in Stalion, malte in der Manier des Joh Phil Lembke Schlarbtsnittider, wurde Hufmaier des Kurfürsten von der Pfals.

Hopfgarton, Alexander Emil, Bildhaner geb 1821 in Burlin, † 1880 in Wissbaden, Bohn des Erngisseren Houseich H., Schüler der Abademie in Berlin und Wichmanne beldete sich auf 1820 in Rom anter Emil Wolff und Wagwor und wurde später Hefbildhauer des Herange von Nassan in Wissbaden und Professor Hier schuf er für die griechische Kapelie den meisterhaften Sacksphag der Berangin Elizabeth von Nassan und für die grangelische Kirche die Cobssaleintung Christi und der 6 Evangelisten. Seine Arbeiten sind von gegialer Außenung und scharfer Charakteristik.

Er hatte den Oblenburgischen Hans- und Vordienst-Orden, sowie den russischen

Stanislave Orden ± Kl

Hopfgarton, August Fordinand, Ristorioannier, gob 17 März 1807 in Barim, anfange Schüler von Runcheweyk, dam Brader des Kupferstochers, besteht dann dio Abadamia unter Dahlung, Kludlich und Wach, dem er uch beseuders auachiem. 1625 urbielt or einen akademischen Preis, ging 1827 noch Italien, we ur fünf Juhru some Studien fortestate and malte dann in Wissbeden die Griechische Kapulle aus. 1886 mach Borlin muriichgubahrt, antfaltoto or sine resche Thategiast in der Historie, im remantischen Georg und im Bildinge. Dahm gehören. Maffael das Medell. sur Madosna della Sedia findend. Die Schmilchung viner Brust, die Schwine futternden Müdchen im Kanthin der florentierschen Renaissanse, Die Fladung des Mosse, Bens und linth. Tance pur Riconore von Esta tuno Nationalgalerie in Sertini, 18e Riccon der heil Elienbeth. Auch nahm ur Thod an den Freshen in der Schlosskapetle im Borlin und ng der decoratives Auserhmückung des Notten Museums. Bis ine fishe Alter setzto er seine Thatigkeit fact. Sejt 1841 ist er Mitglied der Akademie und 1854 wurde er Professor

Hopfgarton, Beinrich, Erzgissoor, geb. 1777 in Dorlin, arbeitste suoret mit seinem Bruder Wilhelm H., in der Werkstatt seines Obeime, eines Gelbglemute tind granists 1805 in Berlin ein eigenes Atelier, worin er die Unterstittenag ika sie be erhielt und meistene dessen Worke gins, minisch die States Franches im Walsenhaus un Halle, die Bliete des Gressen Kurfürsten in Stettin, auch die States Wilhelms II. in Nourappia von Tlock.

Hopfgarten, Withelm, Bragissier, geb. 1779 in Berlin, † im Oct. 1800 in Rom, Bruder des Vorigen ging nach Paris und gründete in Ham eine bedeutende Gierestel,

die viele Jahre in Thatigheit war und sehersiche Erzwerke beferte

Mapley, Edward William John, ungl. Genramaler, gob. 1816, † 20. April 1869 In London, ging vom Studium der Medicin zur Malerui über, konnte aber erst mit 1861 in der Akademie seine Bilder apastolien. Auf sein ersten Bild maer Psycho folgten sine Scope am Australies, eine Missi, eine Sopie son dem "Sommernachtstraum", Dio lotata Rose des Sommers, Newton arklärt dem Halifax acine Farbentheorie, Michiliangolo in den Garton der Modiceot, Sine Techter der Sva. und viele Anderu.

Hopps, Furdinged, Landschafts and Marsaconator, got 1844 in Dissolderf, † 20 Dec. 1200 in Küle, Schüler von Dücker in seiner Vaterstadt, we seine maisten Blifer entstanden, die grouwstholie dem närdlichen Deutschland und den Kürten der

Ortico entichat sind

Moppmer, John, angl. Malor, gob. 4. April 1766 in Whitochapel (London), † 23 Jan 1010 in London, trut 1775 in die durtige Abademin, widmete nich nuch toinem Blide ann den "König Lear". 1762; der Landschaft und mit grösserum Sefolg dem Bildness, wurde 1700 Bildmesmaler des Prinzen von Wales, malte dessen Bildmiss und das des Herungs und der Herzegin von York. Er gult für ninen Nebenbuhler des Lawrence, war ein Nachalmer von Reynelds, und mit 1706 Mitglied der Akademin. Seine besten Bilder besieden eich im St. James-Palast, in der Nationalguieris das Dildness dur Grade von Oxford if 1834,

Hopwood, James, engineber Kupferstocher, geb. nm 1752 in Deverley, † 29. Sept. 1919 in London, honote erst in vergerückten Juhren diese Künst ergreifen, werin er en durch Fleine allmühlich zu grosser Geschicklichkent brachte. Dein Sohn und er as durch Fieles allmühlich zu grosser Guschieblichkeit brachts. Schüler James H., geb. 1795, was als Empforetacher in Punctirmanier bestuders in Bilustrutionen für Pariser Buchhändler thötig

illorente, finetor, frank Architekt, geb. 4. Oct. 1801 in Vermillen, † 22. Aug. 1872 in Paris, besechts 1819-21 die Ecole des benen-arts und des Atelier von Lanepenn, and machin sine langure Roise nuch Augypion and Kahlon, worther or 1041 ein Paneruma is 27 Bibttern berangub. Er natwarf namentlich Pites zu Ausstellungsgebänden und nie sein Hauptwerk den Estwurf zum Erystalipainst in London (1860), der awar die arete Medaille erhielt, aber dech dem Entwurf des Engländers Jeseph Paxton nachstehen musete.

Horsmans, Jan Joseph, Ganromaier, gob im Nov 1662 in Autworpen, † 7 Aug. 1750, Britiliae dan Rildhanors v d. Voort und des Maloro J. van Ponna, wurde 87th Mutator der telide und malta Banoragusalischaften und Bilder diener Art von guschickter Composition, aber unwahrer Parba. Zu seinen behannten Bildern gehören im Museum su Autworpen vin gronne Coromonicabild, un Museum an Draelen ein Schuster in anner Workstatt and aine Mutter mit threm Kinde, im Massous we

Eastel 2 Goardbilder dieser Art und im Massum au Bronneshweig.

Horomann, Peter Johan, Maior geb um 1100 in Antwerpen, † 1776 als Hotpssior des Kurfürsten Karl Albrucht von Rayers to Müncken. Hilder von ihm tų dar tiglierio pu firkletaskeim, im Garmanitokan Šunoum po Miruboty u Praektotijoja (1766 and 1 Didness

Morenbout, termert Lunns, Mater gob 1475 in Gunt, 7 1860 in London, malte in der Art des Hans Muniting Altarbibler und vorungsweize Ministeren. Die than beigelegten Alterbilder, open Theil as Privathesitz, stad fruillich meistens awulftihaften firbeforn fingingen finden meh mobrere frebetbilleber mit neinen Migigipren im britterben Massum awischen 1486 und 1804 in der Rübnsthak der Harnüge witt Burgued in Britains am 1510 in der Hofbibliothok im Winn Gebotinsch Karls V.) und anneatieth ein Theil der Ministoren das im Aufang den 16. Jahrh. aufeinschmitt Cudes terimant to der Narenskildtothen un Vonedig

Horfolin, Antonio, spanischer Balor geb. 1547 in fürzgenin, † 1886, Biblike suipes Vatore, des l'isf etemplistanatore, inideta such la Rom weiter sun fluire Haupt-

works beliefen sich in der Augustmer Barftmerkirche winer Vaterstadt Bormoth-Railworgen, Borgarethe, Baiern geb 23 Aug 1806 in Besöstbittg fishthera von Ford Kullur is harlsruhe widmets sieh der Mussenmaters tiel dom Stillishen worin see Decorationer für Wand und Ofenschieme auf utfliebladige littler van sorgfittsger Ausführung und feingestimmten Colorit make. 1000 betrutbete ste to Karlerube den Mater P. hallmorgen

Hornberger, Ibidhawe det Gegenwars in Manubitin, firtligte 1886 für Arnbeim eine States des Königs Wilhelm II. der Nosberlande und billit den Grahmel der

durch treethe bekameten Priodorike Brica in Fessabelm.

Hernomann, Christian, Emuturanter geb. 15 Aug. 1766 in Kapanhagen, † T. Mars. 1944 des. trat. 1702 in the dortige Abademic, reists. 1707 - 1808 in Dimitarbinal and Italies, words 1804 Hofmanatarmaier and 1805 Mitglied der Abademis.

Van ihm madireerbe under geschützte Milianes der Zeitgenamen meistene in Pastell.
Hornemann, Priedrich ädnif, tienremaler geb. 19. Mai 1918 in Rannerer,
† 23. Inc. 1880 in Ithanitiste witmete nich 1886 – 27 auf der Abademie in Münchunder Mutorienmaierer und wurde nie Schüler von Congolina demon Gebelle bin ünn Printen in der Ludwigskierbe. Nach einigen in Parte angebrachten Jahren ging ar title noch dem stillt-ben linnstand nober einen ihngeren Anfrothalt in Hamburg, wo gieb to der Kunethalie 4 Mider von thm befinden, und linne sieh 1967 in Phospitorf uteder,

we ar fast pur (improblider rea corrector Zeachung und anaprochendem i nierit malte. Horung, Jumph, Unier geb. 1797 in tranf. 7 J. Febr. 1810 des. vormabte sich ausret in der Landschaftemalerei, malte auch lithfatese und Georghübter aus dam enveyorhen betheirben die grunss Lob orsteton, und ging dann sur Bistoriumatorei ther worth or das Reformationss-statter inhandelts. Bolche historiache littler van this stad in Muston Roth to Houf Curtice letito Augushitche Katharian + Hofisi empflagt das Hanpt coliques and das Bild Ma tiefaagener. Andere Stifter tun. Den mid Michael Survets ik agriffering sein Richtstata. Resso Varleung der Mild vor Jehanna von Albret. Lether auf dem Retrintag in Worms n. A.

Storoung, II., Erfondesserbestner des 17 Jahrt. aus Schwübinels-Mall, maskin this betanet durch mine Schoolsermen as Berbern, in denon or Japain, Schlachtareasa and Binseitiguesa disestellts. In der Ambreser fingundung ein förwihr mill

Japo und mythologischen Darstollungen.

Horny, Prans, Landschaftsmajor gel. 1797 in Weimer, ? eshim 1074 in Observable bilders med im Zesebnon in swingr Vatorutadt unter Joh Hojar Mayor, day Freund tearthen kam tutt park Rays, wa or firbiller von Jun Anton Borb wurde. Er hat auf wenige teembide aus die I mgegend von Rom, dem finbinergebirge

and Olerano historianes, shor sahiretrie Zee-hopagen and "tudion

Horowitz, Loopold, ungar Diffiniumator gab 1430 to Rangeoy hat Kaarbon, trat 1868 to die Abademie su Wien, we er giolog Jahre etudirte und einer der brotten Behilfer von Kur. Denna wurde. Dann besgehte er Berim, Dreeten und München and wiste soft Jahre lang was Stodigm is Paris fort. 1884 union or estate Wohntig. in Warschau malte visie wenne une dem Volkeleben seiner iernefstarben Glandinge genomen beenchte abor auch wieder einen grannig Theil von Devisibland und malte while Distriction in Period from Haupthold hat die Transplanderht in der Synnguye am findruktage der Zereidenag Jerumiens-

Horrak, Johnna, Aquarestmaler, goli. 1011. in Milouite in Militon, † 1010, lekte in Wies und emige Jahre in London. Past alle miss Milite stad Militere

eder Rinselfiguren nus dem Volksloben.

Marchurgh, John, engl. Kuplarstocher gob. 14. Nov. 1791 in Prostonpose bei Minhorg † 26 Sept. 1860 in Edinburg. bospekto die Trantese-Asadeuis und worde Schiller des Eupftretechtes Robert Srotz. Ur stach in Lintenmanter Ibifanne terá Genrobilder war aler die leteten 27 Jahre seine Lebene Profique en der

subottachen disputetonhirche in Keinburg

Horsebelt, Thredor, Schiebteomaler, geb. 16. Hüre (400 in Hüschen, + 2. Apri) 1671 dan , war kuren Zost Schüler der dertigen Abademie, dunn Schüler von Ausebüle tud Albr Adam studerte ale etfriger Jagur und Neturfround nach der Nutur, muchte 1652 in Minigaet l'écrécutation ging 1655 noch l'acia, seromigte meb in Marcettle suft Harkitanter and to Sarvatona surt Lotter hereinte mit Banfon Spanion nad Aigurten und markto bronnfers in Sordafrika andient in Mudien. 1846. 46 dahia er in Muarten because dans den Lankson und unter 1818-65 an allen Feblungun der Russen Tuest auf denen er das gunse Material für meine bedoutendeten liddur augumoite. Dann markte or noch wettere Reisen am haspierken Moore und in Armanique and hebric tark 5 Jahron Sher Muskon and 24 Poterolary is some Valoratedt surfish, wenne's or Brighted der Akadensen von Rünchen. Wien und 8t. Petersburg wurde. Die Prijebte diamy Wandsrungen und Krishquas warun seins intercesanten Brunseringuhilliter Pudernorthrungen aus dem Kanhangs. Aus der grossen Henge seiner Ebrigen Bilder and so oroneo. Directrationen so Charles Boxers , Chamous bunting in the mountains of Bayaria and Tyrol\* T And 1060 ; Goffenguennimming Schamic Brothrunning der Bergfeste Gunt. 1860: und eine gronn: Henge von Aquarction und Zeichnungun. ans des gennestes tregendes. 1867 wurds er Professor. Er beste die Münchtner gulfines Ehrenmedaille den Orden der sturrnen Krone III. Hi den Stantslane-Ordan III. Hi mit Schwertern den St. Angen-Orden III. Hi mit Schwertern u. A.

Bornley, John Calloott, ongi Genreusier geb 29 Jan 1917 in London, bornekte sest 1801 die dorthye Ahadeune und dobützete 1806 mit der beifüllig aufgenetrinenen Einegehlung im Schlieb Hadden im 16 Jahrh. werunf dann in den nichsten Jahren feigten Die Schachspieler. Die Hustkrivnien und 1899 Der fitzig dus Durfus. Nat. 18a. in London. Unior deu publicoches, aptitures tionrobildura nonness wir war Jugend und Alter Das Ends des Ralles Der Hannest 1841. Das Grad dio Votero 1968, den prosegokreuten Carton der Predigt den heel Augustinus, das ntemitek unbefesodigoude Freihinbild Dur Goost der Rohgson im Haus der Lords 1868) and 1847 in der Dichterhalte die Parlamentagebunden Satan wird von Ithurish Lause verwandet mark Milton. North his in the lotates Jahre brackte er etce grosse Bethe sturter recht gedrogener Geschilder z. B. Halvejte in der Binne, i Allegto und il Puzzerose nach Milton. Jane Gray eine berne uns "Den Guichette". Die beil Kommunes das retrende bild Le jour des morte 1480. n. A. Rein sinzigne Altarbiid set die für die Kapede im út. Themankespital gemalte hellende Bermberugkelt.

Christs 1874). Er wurde Mitglied der Londoner Abademie Bereber, Walter, engl Antor gub 1845 in London Sebn des Verigen, bestehte ent 1872 die Gortige Akadomie, reiste 1874 für die Zeitmürsft, "Gruphte" werk leditü, und besurbte 1878 Cutro and Augryten. Suize homorheseworthus littler und Die Biundo des Gobota 1977. For Begortan Banar in Constantinopol. Bin schunder Wag, Din Zoit der Noth. 1801. Augusvolie Augushiliche und das Hospiteld I'm Prostoon.

in Kates 1866) und esete fishiosese

Borot, Gerrit Willeman, helited Hainr geb. on 1619 in Kuidun, † mash 1660, Brittier von Anthrop Hondricken, une bekannt durch die 2 Bilder des Berliner

Hamame Der Jagen Jahobs und Die Grenmuth des Berpto

Borth, Louin, Midmonmater geb un Iber unto in Midiagen Oberhousen, † 19 Aug - 1881 in Pogyviori, boi Statigart, Schiller der Abademin in Dimenklarf, lebin in Milarhen in Rom and spater in Studigart. Unter espec Dichescon worden granust

dus des Hervege Rugue von Wurttemborg und das der Gräfen Wuldburg Zeil Wormsch.
Buret, Timben von der, Zoschare und Malor geb 1696 in Antwerpen † 1646
in Britisel Schüler von Ruben a bereiste Deutschland, Frunkreich und Italien und Dress sieb in Define- moder. Unter somen softenen Gemilden bestiet die Samurlung

Fortmendt in Aarbon ein Opfer Jephthan Horiemein, Prédérie, frank Espératorius und Radisses geb um têss in Paris, Vottor der Louise Mude, eine H. Beitze Hauptkintter in denon er die Radel mit dem Grabets had workend sind much Vaniou Bathachs in Bade such P Varences die Anbeitung der Könige und die Verlebung der bin. Katharina, auch Tinterette die Gebort Johnsonis 4 T. nach Jimp Futz Maria in Andecht, nach tearefule die Sumaritatio, anch Gand. Perruri die Ausgiemung des beil. Geisten.

Hortemein, Louize Madeleine, Kupferstocherin, geb. 1406 in Paris, † 5 Oct. 1707, Coustno des Veriges. Gatten des Stechers Charage Nicolas Cuchin que 1000; 10. d.) stock Philippus touft den Kammerer noch N. Borton, der Trimmph der Ptorn nach M. Penssin, S. Ristter nach den Duckengenskilen im Salon der Könige zu. Versaillen

nach He belange t oracille and einige Ridgiane

Haremann, Friedr. Wilh. Heinr. Theodor, Genromator, geb. 84. Rept. 1807. in Brandonburg a. H. + 15 Oct 1475 to Horiot, sog mit monte Eltern 1416 mach Dinusidert bestehte hier die Akademie wurde Zeichauf in der lithographischen Anotalt von Arus und Winchelmann und später von Winchelmann in Berlin besinders für Ingenduckriften. Linneben illustricte er nuch andere Worbe für Erwachmen und wundte sich nur den linte bie Meyerbeime nur Ocimalorei zum bleigen Genroscoppi aus dem Volke und Strussenleben, die jetzt als Abbilder von Berim aus der vor-märnbeben Zeit von culturbistorischem Worth eind. Es sind z. B. Dier Sandführmann in der Harb Nationalgaberte. Ine banntageretter Kogelische Vultavertagsminng ütt Reiherger. Kundeführwerk, Ländisches hiellichen Die instigun Hussanton und otto: Mengo von Zoschaungen, Aquarellon und Lithogruphion zu felnehrungen mitrinchen Brhriften, su E T A Hoffmanns Worken, an den Ernählungen von Jeromias Getthelf, nu lumorunous "Tulifinteliou" su des "Dünn-léerfor Monatcheften" nu Andorum Marchen n. A. 1867 wurde er Frederich na der Berliner Abnéssie

Hosenfolder, Christian Friedrich, Thormaier, geb sa Crosses Bag Bus. Frankfort a O t ? 1700 in St. Petersburg, malte Thiorbiblier, beaudiere Planta, war thittig in Frankfort s. O., in Berlin and seit 1777 in St. Petarsburg, we or Lehrer

an der Raiornkadesses wurde

Borkins, John, engl. Ministermalier, gob. 1864, multe anlunge in Oci, spitter. mit graces Krieig Menaturbilder, n. B. das Milduin des Königs Kari I. von Augiand,

das der Kouigie and der ersten Hefbeamten.

Hosmer, Biss Uarriet, amerikan Juidhanstin, gob. 9 Oct. 1830 in Watertown (Massachusetts), trat in Heston inn Ateliar «tavapsops, studieto in St. Louis dia Anatonie, brachte nach ihrer Etickhohr aus ihre ereten Arheiten une Napoleonbüste mark Canora und das idealo Gotaldo Dor Abondotora, see non dana 1863 non litidhonor Galeson in Rom, we assemblish folgonds Works grows Americanoung fundation Die erhiefende Beatrice Coort. 1867., Purk auf eigem Plas oft wiederholt. Zenthin ly Fosselu, Statue dos Stantomanus Thomas Buston, Dur schlafonde Satyr Dur erwarbende Satyr. Pempajanische Schildwarke und Statue Abraham Liureine in Sestem. Honor, Menriette, Malerin, geb. 1796 in Kommach, † 1828, Tochter eines dertigen

Bildschnetners († 1841), orbist ihre Ausbildung in Dronius, wo sie mehrore Ibilar dus Musseyme meisterhaft ceparte, a. B. die Madonna dolla Cating von Gusio Romans.

Bottenroth, Edmund, Landschaftsmaler gob b Oct 1808 in Biosewitz bai Drunden, † 12 April 1800 in Rets, we or seit 1830 lebte. Seine Hamytbilder sind : Das Schliechtfeld des Hannibal, Die Bucht von Bajon mit dem Tumpel der Vanus,

Im Sahmorgebirge Settements, Woldemor, Historian Bildmes and Concemier, gub. 20. Aug. 1802 in Droedon, † 4. Sopt. 1894 in Wachnitz, Schüler der Akademie in Droeden untür Haetmann, ging wit rinem Reswettpondom nach Rom, lebte dort tá Jahre and hehrte. dann is some Vaterstadt surfich. Later des andruiches, inhaltlich sohr verschoolsouth Iniders summe wir sur Kino Maduna, Loukethes und Odyscous, Inideise steel armenischen Priesters Kunsthalle in Hamburg), Teil mit seinem Sohan, Büffelheurde in dea poationerhou 40mpfea

Hounese, Richel Ange, Maler, gob 1676 in Paris, † in Spanien, Solin und Schiller des Kono Antonne H., wurde 1707 Mitghed der Akademie in Paris und vom Konig Philipp V. als Helipaler nach Madrid berufes. Bilder von ibm im Palent go san lidefonso, un Museum del Prado en Madrid s Sacchenain, eine hois Familio

und awai Bildgenon.

Houses, Hone Antoine, from Malor, geb 1045 to Paris, † 1707, Schüber und Rarbehmer von Lobenn, seit 1675 Hitgited der Akademie in Paris, von 1000 1704 Direktor der französischen Kunstschule in Ron, malte auch Hingere Zeit in Spanish Dildning. Die sel-bes im Russum der Prado in Madrid. In seinen letzten Lebensjahren. wat er Robter und Schattmetoler der Parteer Akademie

Houbraken, Arnold, holland Maler and Radiorer, gob 18. Mara 1600 in Dordrocht, t in Oct 1719 in Ameteriam, Schiller von Jacob Laverg und Samuel Rengetrates, war mustons in Amsterdam thitig, abor hid allow subnongelehrten Konninium als Malor une mittelmterig fieine Mauptarbeit ist das Work Brente Acharbourgh der nederlandsche Konstechildure en schilderement (1718 und 19), leatesh in Amorng von Warehord (1991), sin Work shae Eritik nit manchen un-

wahren Anekdeton.

Hoobenken, Jacoben, Employeterher, gob 35 Dec 1696 in Dordrocht, † 14 Nov. 1700 to Ameterdam, Soku and Schiller des Voriges, sog mit seinem Vater nach Amsterdam, nahm sech Edwieue k und Drovet zu Verhildern, etach abgesehen ein Bombrandte Opfer des Mancak Museum in Drenden, fast nur Ridaume mobs alu 600 as der Zahl, die eich durch gewandte Ausführung und krüftige Behanding and prichorn. Seine orale grünnete Arbeit waren die Bildniese zu seines Valere genanntein kunathestorsechen Worke Sains Binge van A. van der Bill (1876, Supplement dam 1477 i

Henchgoost, Carnelia, a. Rosegoest.

Houshgeert (Hanshgeest), Merrit van, heilfad Architekturmeier den til Jahrh, ob im Hang wurde 1630 Mitgied der Guide in Polit. Von ihm im Musseum den Rang i Bilder dus Inneren der Kurche in Duift (1650 und 51), auch einen von 1654 im Rangum zu Britanel, von 1655 in der traierie zu Kopenhagen, in der Bremitage

m St. Petersborg and in Massam on Obleaburg
Houden, Joan Antoine, from Bidheaur gob to Mara 1741 in Vermilles,
† 16 Juli 1820 in Paris, Schüler von Paga, le und Lameyne arbielt 1710 den Prois für Row, we se it Jahre verweitte und für die Kierhe Sta Maria deglt Auguli cine Statue des hed Brune schuf. Nach miner Rückhoke fertigte er eine Matue den Norphetis, wurde 1778 Professor an der Ecule des basen arts, begietete Frankin nach Philodelphia und sebuf für den Congrussian in Washington eine Status Washingtons Dann folgion in Paris sine stanneds Status Voltaires in Thittre Français and in Boutpolitions, die Status Ciegras der den tintrippe aus dem Bonat weint, eine Status für heal Schotastica, die er für eine Status der Philosophie nungeben inninte. Die Früstelinfo (Museum in Montpoiller, die Bronnofigur der Dinnn im Louves, und unter erinen sphiroschen Ridareskinten die von Molière, Giuch, Roffen, Mirabana, Rennunci, Napoleon I., der Katzerin Josephine n.A. Br war Ritter der Mirculagion. - Seine Blugy von [Becks 1807)

Honel, Josa Pierre Louis Laurent, frank Haber and Kapferstecher, gub 1735 is Bouna, † 14 Nov. 1813 in Paris, Schiller von Doncampa, Lomica und Canansva, wurde 1774 Mitglied der Ahndemie und stellte von 1775 1807 seine fülder aus j things deresibes on Museum an Rouse and in Tours. He arketed neck stodyn kanstnud natur-sammehaftische Werke und eine Diochreibung miner linise nach Sizilion,

Malta and Lipari 1702 at 4 Ribin

Noughton, Arthur Noyd, engl Malor, gob 1986, † 28 For 1976 in Nampstand, machte aich korret darch Lligetratiogen, van Rüchern bekannt, wurde 1871 Genome dur Gesellerhaft der Aquaretimater muite auch in Ool Genrebilder, u.B. Ein Pierkur (1980). Dan Geheispales des Schlafe. 1864), Johannes d. T. vor Horodes. 1970) is A.

Houston, John Adam, whostischer Huserica and Georemaler geb 26 Dur. 1811 in Wales, † 1864 in London. He larute ovet out der Abademie zu Edinbertugh, matter in Frankreich and in Doutschland. Von 1840-1858 lebte er in Bitaborough, tim door norh London Chorumtodeln. Er wurde Mitglied der arbettierben banig lishen Akademie und vererbiedaper Künstiergeneemischaften, unter anderen der fastitute of Punters in Water colours. Sets "Der gute Samariter" befindet itch in dur arhottiarhen National-Galerio - Untar somen andoren Stideren gehören zu den huston. Den Quizote in antger Stadioretubs, Der jüdierbe Autsgnitktenkladier, Prospero und Branda, Sonning in den schottnichen Hechlanden, Eine traurige Geethichte (1878 Phiritings and der Schlacht von Culteden, Bergung der erhottischen Kronjpweim, etc. etc.

Mouston, Michard, engl. Stocker in Messetinto, gob. 1727 in Irland, † 4 Aug 1775, Schiller von Jahu Brooks in Onlife. hatte mit erinen Stieben grinnen Erfolg He sted namenth-h Blatter such Roynelds. Rembrandt, Ramony and Wilson, malte

anch Ministerfelder führte aber ein leschtmaniges Leben.

Sough, Florentin, heigherher Historicannaler geb 1822 in Tourent, Schiller due damain in Lattich lebendon Maiore Hemmennie, orbiet, file eines soiner eruten Bilder Die letaten Augenblicke des Lords Percy (1842) eine Mednille und undte Mistorien und Genrebolder, unter denen gerühnst werden. Der Sintritt im Klieber (1846), Der had Vincens v. Panin und die Leberschwemmten, Karl Borromlins hat den Parthrunken, Der heil Augustiens heilt storbend einen Kranken. Der Besuch des Kardinals im Hospital on Tsurant (Museum desolbst) und eine Krennigung Ciristi.

Hora, Bartholomous Johannes van, Architekturmalor, gob. 28. Oct. 1780 in. Hang, 2 10 Nov. 1880 das, Schüler des Decerationemalers Brechenheimer war Theoremaier im Hang orbinit für octon Imporationen num Transrupiel "Schiffbrush dur Modura' othe Medalle, malte Stadtaneschten und das Innere von Eischen, unter dance genannt werden Ansicht der Stadt lieft, leneres der gressen Eische im Hang (bu) Sieren von Speck-Sternburg in Lötzerhena), Ansicht von Leeden. Altes Schlem in dur Umgegend von tient, Eine Stadt am Plusse. Kunsthalle in Hamburgt. Have, Friede. Heinrich van den, Enginestecher und Radiover geb. um 1030

in Beariem. + each 1716 in London, we or viel für Burbbiedlite erheitete und verruge-

depts exactly origin

Hove, Huberton van, hellind Architekturmaler, gob. 1414 im Hang. † 1887. qualitat. Saka and Schiller des Bartholomous Johnsones v fit, maîte a fit den Buthboursal re Amsterdam 1497 Museum in Lespuig), Trappunham to sixem alter fishlosse (1884, None Finakethok in Mitschen), and on interior. Emethalis in

Hamburg - Er war Ritter des Loupoid Ordone

Have, Victor van, beig Bildhaner and Concessaior, geb 1895 in Reasts (Out-flanders, † 16 Hars 1891 bei Brüssel, widmete sich aufunge der Plastik und arinf sinige hährebe Genrebildworke opities wandte er sich aus Kalerni und brachte die Genrebilder Wasseskinfer aus der Umgegund von Dordrecht auf dem Wage und Kirche 1853, Der Wog est Schule 1865, Der Brief Rüchbehr des allen Vatern auch dem Pinris a. A. Er errang uich verschiedene Medailten und hatte den Leopolit-

Orden, newto das Verdonst Krenz von Sarbern (obarg Hovendon, Thomas, britisch amerikamerher Gentemaler, geb. 1000 on Cork ifriand Schiller der dortigen Kunstachale, ging 1065 nach Amerika, wurde firbiller dur Abademie in New York, orgruff abor orut 1974 die Maloret zu neinem Beruf und ging dunchalb much Puris, we or sich untor Cabanel ambitifete ned minen Wohntill. maken. Unter commen dort and in New York assignatelyten Bildors worden grannet. Die berden Lation (1876 Die erfrenfiche Nachrecht, Nachriebt vom Ongerthörten, Dur Soyaltet in der Vendoe 1790, Interiour aan der Stretagne, Dur Stota der Alten.

Howaldt, Goorg, Erngtower and Kupfortreber gob a April 1809 in Braunschwerg, † 16 Jan 1803 das, lerute die Goldschmiedekunst unter eeinem Voter, soit 1922 die Kunst des Renginson unter Burgachmiat in Bienberg, wurde 1986 Lubrer an der dertigen Gewerbeschnie und wurde 1806 an des Gelleginss Carolinum miner Vatoratadt, berufen, we er min eine grome Bathe bedeutender Denhantler gemdie Status Leasings von Rietechel in Braggachweig (1883 das Frenkmal Konrad v Bitt-bern Gonverpency von Altona, mach Franz Burnhard Schulers Modell to Bitt gagosson und galvanisch verkupfert, das Dankmal Frankes in Magdeburg von littese ginht, die Statne des Nationaldkonomen List von Kiete in Routingen die Bruppnin gett dem Viergrespann auf dem Schlass is Braugenhweig in Kupfer getrieben 1866. 40 und nach dem Brand des Urblesses abermais 1862 de die Statue Aradts in Brus van Afinger, die Heistrichs des Lowen in Braumschweig von Broymann, unf dem dortigen Schlossplate die aus Kupfer getriebenen Resterntatuen den Hernege Karl Wilhelm Perdinand von Hähnel und des Herungs Priedrich Wilhelm von Pfinninger Dun Guss der dann felgrenden Riddwerke, a. R. des Singeodenkmain in Braunschweig den Kriegerstenbunde in Womer der Statuen von trause in Brougerhweig nach Schaput, Joh Seb flache anch livendert in Bronneb, der Atlan-Gruppe im Bulufiet en Frankfurt a. M. und der Rintun Mondolmiche flartholden von Wormer Stein in Loipeig therbose or seizem foka Hermana B., der am 1 Dec. 1891 in Brauzschweig

Howard, Frank, engi Zeschner and Halor, gob 1005, 7 20 Juni 1000 in Liverpool. Sohn and Schiller des Henry II., auch Schiller der Almdemie und des Thomas Lawrence malte Dildrices, seichnote für Gold und Siberarbetter und (top sich 1847 in Liverpool moder we ar ein geschiehter Lahrer war und anhiru-he kanettheerstierke fichriften und seines Vatore Verlesungen über Mahrul (1866, 7 Die herangsb

Howard, Henry, eagl Historicomalor, gob \$1 Jan 1200 in London, 7 5 Oct. \$567 in Oxford budges such unter Philip Bainagle und seit 1700 auf der Abademie, grittelt für sein Bild Caracterus erkennt den Leisbaum astnes Schoos sone gubienn Medially ging 1700 noch Stalien, maite ein alemlich miedengenen Rid Dur Tod Abele end kehrte 1704 nach Lenden gurück me er 1704 tude in der Akademie mitte Bilder ausstellte, die som Theil wenig Berfall fanden. Zu den bemeren gehören Christus august die Kinder, Bungenaufgung, Die Gebort der Venns, Die Geschichte der Pandore, Sine forentinische Dame. 1883 wurde er Professer der Malerei, wunte aber durch miss Verträge nicht zu interemiren.

Howison, William, engl. Empferstecher, geb. 1700 in Educatory, † 20 Dec. 1810 dec., Schiller von William, machte nich bekannt durch einige Hitter nach Harvey,

s. B. die Prodigt des Covenanters, nach William Alles and Pond.

Howitt, flamuel, engl Thermaler and Kapferstecher, geb um 1765, † 1822 in Senere Town, hildete eich ale Antedelaht, stellte zogest 1783 und 1793 in der Ahndemie Jacquee nad der Hirerh. Eine Fuchsingd und 1794 Die aufgeschrechten Schmuggier aus, dann ging er nach Indien, lebte ninge Jahre in Bengalen, wo er viele Zeichnungen von Jagéen und wilden Thieren machts, die er 1801 in 50 gestechenen Bittlern berutagnb, denne dann 1832, 1834 und 1821 andern Bittler mit Thierbildern folgten, die, wie seine übrigen Stirke, gromes Leb erntoten

Howland, Alfred, amerikan Landschaftsmaler, geb. 1838 in Walpole New Homeshire), war in Démelderf Schflier von Flamm und 2 Jahre in Paris von Lambinet. Nach seiner Rückhehr wurde er 1874 Genesse der Nationalahademie in New York. Hauptbilder von ihm sind Morgen am Flammfor 1870), Am Connections in Bastlebore. Alte Hühle in Williamstown, Scanssonniergang im Winter, Am Deinware,

Die Furt im That (1878)

Hope, Sikelaas van, Maler und Eupferstecher, geb. 1696 in Antwerpen, † 2716 in Wiss, Schüler des Mathons Mathons, mains Bildniese, Echischten und Historienhilder, wurde später Hofmaler in Wien. Von ihm im dertigen Hofmassum 2 Bilder mit Feldechischten.

Hoper, Wolf von, Bildbouer, † 1878 in Drenden, ging, da er als Student dar Theologie in Luqueg relegirt words, mach Rom, we er eich der Plantik widmete mid

poblicishe ideale Bildworks schof

Unanit, Johann Peter and Amfens II., Britier, Ministur- und Kamilmaler in Genf, die von 1606 -1700 im Dienet des Moles on Berlin etanden, wo sich in der Kamithammer von ihnen ein grossen, auf Guid gemaltes Melailben, 2 mit Empfinalerei geschwäckte Taschenubren und ein Medaillenbildeten bediefen

Muber, Adam, Historicumaier geb 1825 bei Transstein, † 25 Febr 1265 in Müschen, winer der besten Schüler von Karl Blans. Von ihm wurden behannt die Milder Maria mit dem Kiple und dem kleinen Johnnese (1886, None Pinakotkek in

Etnebous, sine hell Familie and sine bell Magdalona

Muber, Johann Daniel, Thormslor and Radieror, gub. 1754 in Genf. ? 1820, elegablish nor Dilettant, make in sobr guscheckter Weise Landschaften mit Thioren in Onl and in Aquarell, radierte auch seiche Landschaften mit Pferden, Vishbeorden u. del

Huber, Johann Kaspar, Landschaftemaler und Radierer geb 1752 in Glattanfelden bei Zürich, ? 17. April 1827 in Zürich, bildete sich unter Joh. Holing Wünt im Landschaftemalen und später unter Hoffengol in Frankfirst in M. Hier jehte er vier in Amsterdam zwei Jahre ging unch Düsselderf, wo er Ritglied der Ahademin wurde und hehrte dann in sein Vateriand zurürh. Er malte nart unsgeführte Beschifter guistreich mit Figuren staffet, atseh noch mehrere landschaftliche Rifetter

guistreich mit Piguren staffet, sinch noch mehrere landerhaftliche litteter

Buber, Johann findelf, Maier geb. 1868 in Bami, † 1748, Schüler von
Kuspur Mayer und Jonayh Werner, ging tielt nach Mantan, so er die Werhe
Giulio Remnaes, Tistans und anderer Meister studiete. 1693 liese er sich in estner
Vaterstadt nieder, trut 1608 in den Dienst des Württembergischen Hofen, malte
Pinfunde und Historiunbilder, und hehrte 1700 nach Basel unrück. Seine Hauptthfätigheit war die Malerei von Bildnissen, deren man mehrere Tanzende von ihm nählt.

Mober, Joseph, Maier and Kupforstocher geb 1730 is Augsburg † 1916 das, Brittler von Bergmüller und von Goets, wurde 1784 Direktor der Akademie neiner Vaterstadt, melte Franken is dortigen Kirches und das Altarhid Der Abnehied der Apostol Petrus und Panius Seine Hamptstirke sind die 4 Bütter der Walttheite. Sein Sehn Joseph Igman M., geb 1755 in Augsborg ebenfalls Kupfur-

stocher, was Schiller von Miliann in Angeburg and von Wille in Paris

Haber, Redolf, Thier and Landerhaltemaler, got 1859 in Schleins bei Winner Neustadt, hildete sich aufange nach Schmitten, später nach Troyon, machte den Italienischen Foldung unt, hatte mit ennom seuten flidie Parforvereiter entschiedenen Giüch malte kleinere Jagdbilder und Thieretürke opdier grössere aum Theff humoristische Reiterscenen, hielt sich im Aufang der Joer Jahre mehrmale in Augypten auf und kehrte mit einem reichen Schatz von Studien von dert zurück. Zu neusen sind mine Illider Kähe unter der Brücke, Tempelmette um Kurnak, Abeminische Typen und mehrere Bildnime.

Haber, Wilhelm, Landschaftsmaier, gob. 1708 in Elirich, † 1079, malte Landschaften in Aquaroll and Septaneschaungen, meistenn ann Italien, z. R. Kinsterhof in

Amais, Annicht von Pozzneli und Capo Miseus.

Huber, Wolfgang, Waler and Zeschner auf dem Helasteck, iebte in der 1 Hälfte den 16 Jahrh, Schüler von Albr Altdorfor Unter seinen seltenen Mittiern werden genannt Ambetung der Hirton, Ambetung der Könige. Die Reschneidung Christe Christin am Kreun Der beil Georg (1570), St Plorian, Pyramae und Thisbe.

Hubert, Affred, beig Zeichner und Aquarelimaler geb in Betmel, wurdt Hauptmann in der Artillere, widmete uch mit Erfolg der Zeichnung der Pforde und des ganzen mistärischen Lebens, malta mit 1864 auch Aquarelle aus dem Strammund Bauernleben. Zu seinen Haupthildern gehören. Pforde in einem Zignungringer (1870), Reitende Artiflerte, Abend unch der Seblacht, Judenviertei in Amsterdam. Be lebte in Lüttich.

Babert, François, franz Englaretechar, gob 1746 in Abbreille, † 1899, Schiller von Rauwurfet, stach sine Poige von grossen Mansors Frankreiche, besenders

son Sectouton, anch Blätter nach Le Febure und G. Deu-

Hubert, Thomas, Richmannaler geb 1700 auf der Fastnag Rheinfeln, † 1779 in Berlin, stand lange im Dictiote des Königs von Pronzen Priodrich Wilhelm I und malte für deuselben in Petedam aubtreiche Belinime, war aber auf ein mittelmkwiger Haler

Buchtenburgh, Jakob van, beiland Maler, gob angehitch 1630 in Haariem, † 1670 in Rom, Bruder des Jan von H., Schüler von Berchem, malte italienische Landschaften einige derselben im Museum zu Kepenhagen, andere im Museum zu Schwerin.

Huchtenburgh, Jan van, holland Schlachtenmaler, geb 1646 in Haariem, † 1725 in Ameterdam Schlier von Th. Wych, beeinfinest van Ph. Wouwerman, reiste nach Italien und nach Paria, we such v. d. Moulen auf ihn elawirhte, kehrte 1670 nach Helland zurüch was nachher wieder in Italien und hem sich in Ameterdam nieder Seine Silder und Reitergefechte Lagererenen, auch Jagestücke, italiemsche Landerhalten und einige treffliche Bildnisse z. R. Das Reiterhild des Pransen Engen von Saveyen im Museum aum Hang. v Schlachtenbilder in der Finakethek zu Turia, T verzeiniedenen Inhalts im Museum zu Kopenhagen, 6 in Dreeden, 6 Reiter und Lagurerenen im Museum zu Schwern. 2 Reitergefechte in der Pinakethek zu Müschen u. e.

Huth, Johann Gerhard, Zoekaer und Mensetstantechte, geb 1748 bei Humpever Tudesjahr unbekannt. Schüler von Valentin in er ein nebettete aufange in der fenlere un Jiftseelderf ging im 1780 nach England und hees eich nachker in Hannever nieder. Er stach Maria mit dem Kinde nach Balestra, die beil Katharinn mich Generung, die Ernichung des Jüpiter nuch Cignum, der Raub der Procurpian nach Amigem, einige Landerbaften nach Jakob Buteleel und des Bildnim des Profesten

von Brabech nach Anton Graff

Hade, Mermann Philipp Withelm von der, Architekt, geb 2 Juni 1880 in Lüberk bildete eich unter dem Refleuenth von Arnim in Petadam, hernikte 1860—57 die Banakademie in Berlin arbeitete unter "tüler und begang um 1882 in Verhindung mit Julius Hannicke mose Thätigheit als Privatarchitekt. Beide bauten unbireiche Villen und Wehnbünger, a.B. die Ville Harkweld im Thiergarten Ziegürubhan mit Italienschen Benaissungemotiven. Mit Bich ihr mach ar bante er die Kansthalle in Hamburg. 1843—49., in Budapest den Schlichthof, Seine bedentendeten Berliner Bauten eine des Bötel Kaiserhof (1877—75., das Centralbötel und der Umbank der Neuen kurch auf dem Gendarmenmarkt.

Hadron, Thoman, engl Bildassenaler geb 1701 in Duromshire, † 28 Juni 1779 in Twickenbam, Schüler von Richard enn, war rigie Jahre der beliebteste Mildaimtunier Englands der besondere ausdruckeruff die Gesichtsztige wiedergab, bis er durch

ssinon Schüler Reynolds verdunkeit wurde

Hue, Joan François, franz Landschafte und Marinomaier geb 1 Dec 1753 in Paint Arnould en Vreines Svine et Cine), † 25 Dec. 1823 in Paris, Schüler von Joseph Vernet und seit 1762 Mitglied des Abndums stallte mit 1762 mine Büder ans. Ein befinden sich in Versallies und in den Mussen von Bantos und Cherhonry.

Hue, Lambertus d', belifad Maler geb 1823 in Ameterdam, † im Febr 1661 duesibet, war dort von 1665 an met geringer Loterbrechung bis zu seinem Tode thütig.

Von thus en dortigen Museum olo werbliches Bildnies aus dem Juhre 1000

Subber, Joseph, Maior, gob 1730 in Inst Tiroli, ? 1775, hildete sich in Subberg und nach Friedr Brandel in Frag, liese sich in seiner Heimath nieder und melte Staffebilitäte som der hiblischen Geschichte.

Hühner 218

Hilbnor, Unritholombus, Kupfurstoshur, 4stb. 1727 to Augsburg, Todoqukr. nabebanat, stock 1770 to Dazel für den Vorlag von K. v. Mecfel, accorden ein Illiform due Kaisers Joseph II unch Chr Brand und des Absudmahl nach Hann

Habner, Edward, Genremaler, gob. 27. Mai tous in Ivenden, Sohn des Rodolf Julius Bonne H. Schüler von Sahurig, der Ivenduse Abademie und 1800-97. der Abudomer in liftenoblort, wo er Schiller mitten Oberme Bondomann war Er bornehte brinky Italian lebte a Winter in Rom and 1800 and 10 in Paris, Ermalia maistone Gentrheider aus Lapri, spitter auch Mentheider u. R. Bretes Weitniter (marb Scheller Iphigents, Schinfende Vanus und decerative Ansschmiekung von

Gegenständen der Kunstindustrie. 1800 ging er zur Bidhauerhaust über Hübner, Julius d. J., Georginier, geb. 1842 in Phiesidorf. 7 20 Der 1874 des Sohn und Schüler von Karl Wilhalm H. auch Schüler der Abademie in Dissertions nakes an den Peidzügen von 1864 und 1870 II Theil und war in enterne Veierstadt thätig. Unter somen lebendag antgefausten, oft humeristischen Bildern neunt man. Der neue Baron-eter Der granz Studelbnecht, Verbereitung som Schillen-

fint, Ibn schlochte traffichtains. Hermkohr im Elternfinte u. A.

Hithner, Karl, Espicestocher und Lithograph, geb. 1787 in Berlin, ? 1881 in Paris, was im Kupfrestoch whiter von Rusch harn, hogal sich 1888 nach Paris, wit or on troffiction Bildress Friedrich d. Gr. inthographicto. sono letates Work was sind

Inbeneworthe Amehoung der Johanne v Arngonieu nach Radicel.

Bühner, Karl Wilhelm, Genremmer geb 12 Juni 1814 im Königsburg i. Pr.,
† 5 Der 1979 in Düsselderf Schüler der dertigen Abademie seit 1887 mitter Schadew und Karl Sohn grandete 1841 ein eigenes Atelier Nach eigigen harmitum finam and from Vothsleben som er als some orsten Aufschen arvegenden Worke drastierh wirkenne Tendonsbilder und Darstellungen nerhaler Minnthadu folgon on warm vor Allem Die orblomerben Wobor 1944, Privathouts in Brumen), Das Jagdrocht 1946. Die Amwanderer 1946 Nat Gel in Christiania. Die Var-Insurer 1846 Marrow in Hannever and Die Auspflandung 1847 Museum in Königsburg's. Discor Tradenemalaret anteagte or sact toda and schof one grous Zaki Genrobiling anderen labatte von scharfer Charakterstik und broster wirkungsvotter Schandlung, aber nicht immer von sorgfältiger Ausführung Dahm gehören. Die Reitsthevernitteining (Massen in Bresten, Der schmeilende Liebhaber Kanethalle in Karbruke. If tingeruhe der Landieute bei der Ernte Kunethalle in Hamburg. Ein Wassenpaar am Grabe der Eltern, Die Genesting Brantloute vor dem Pfarver, als das bedeutenditte Die Rottung von Feuersgefahr Museum in Hannover. Die Standorin an der Kleichtfille (1967 Sationalgalerie in Berlin - For Wittee Treet up Gebet Galerie in Planeiderf). 1874 marbie er eine Reise nach den Voreimgten Staaten, wo et sehr gefeiert wurde. Verdicut machte er sich finich die Stifting des "Vereine Dissolderfor Kinstler in gagenostique Cutarettaung" 1964) und des "Maltastons" 1966). Ze war Professor, Ritglied der Akademien von Amstordem und Philadelphin, Ritter des Rathen Adlerand Loopold Ordeas

Milborr, Badolf Jolfon Bring, Materienmeler, einer der Jugeinder der Dimmidurius Behale gub 21 Jan 1888 in Quis Schlanton, † 1 New 1882 in Louchutta hat Prouden, trut 1821 in die Abademie zu Birelin und 1822 in das Abelier Richadown, dem er 1926 nach Phisoldorf folgte. Nach einigen Jahren kehrte er nach Berlin purtick, ging 1000 noch Italion, vorweilte 1030 mit Schndow in Roin ham 1051 winder nach Burks, 1868 anch Phousidorf und folgte 1839 women Schwager Bundemann nach Dreeden, we ny 1841. Professor an dur Abadessie und 1831 Director der Gemälfisguierte wurde. Aus der Zahl seiner anfange mehr der sentimente remantischen Richtung spätet muhr der behinchen Geschichte angehörenden Rider die alse sebten theatralie's and in der Parte gustert sind seanes wir. Bear and Roth 1836. Boland. bufrest die Pringerum lagbeile aus der Rünberhehle : ## unch Artest - eine beil Fümille (1833 Museum in Looping Dur verhillets Christian executed den Evangelisten (1884 Stadtharche in Mossette Die Schutzonget 1884 Sat Gal in Borita Der indicado Hisb. 1937 Stadouches Instalati. Sobet die Lilten auf dem Feide (1941, Stadtherche in Halle. Due guidone Zustatter ctoon. Museum in Dreeden, dameibe im National Bussum su livrim, und anbirmehe foldmen bedeutender Bünner n R Wilh. Britishew das Familioubild v Th Hildsbrand Karl Sohn, Bondomean und Schadow, Gottfr Schadow David Prieditador a A., ageordem etco Zahl von Aquarellen und Zeichnungen. Er war Mitglied der Abademiene von Dreeden, Bertin und Philadelphia, Komthur's Eleme des Albrochts-Ordens und hatte die grome geldens Belleinber

Holaille Air Kunstschriftsteller verfacete er die wiesenschaftlich unseweitzeigen Katalogu der Drundener Galerie und hleisere Schriften; bester tritt er als Dichter auf nammelich mit dem reigenden "Ritherbrevier" (2 Bile mit Redierungen von Bürkner u. A., mit einer Samminag von Godichten und einer Cobstactung der

Sourties Petrarees.

Billian, Betartoh, Architekt, gob 3 Fohr 1796 in Weinbrim, † 3 April 1863 in Karloruho mit 1815 Schüler von Weinbrunner, bereiste 1817—19 Italian, Gracieriand und Konstantinopol, lebte 1822 wieder in Rom worde 1824 Prefembrum Stadelischen Institut zu Frankfurt z. M. ging aber schim 1827 nach Karloruho, top er Charbandirektor wurde. Für notes Kirnhenbauten strebte ar unch Wiederstinführung der nitchristlichen Bastiska und den Rundbagunstile. Die befontendstim geiner Banten und in Karloruho die Kunsthalle 1836—48: und dan Hofthenter (1861—58; in Bularh die katholische Kirche in Proteurg die als protestantische Kirche wieder aufgebante frühere Abteikiruho von Thompschach. Er war Mitgisel der Abademienn von Berlin und Müschen und aufzum Ritgisel des Brysi Institute of British Architects. Er schrieb "Under grünft. Architektor" 1922. "Banwurke" (1868 und 1852—56, 3 Hofbet, "Ibe Architektor und die Verhältniss zur houtigen Malerei und Shulptur" (1867), "Die altehristlichen Eireben" 10 Hofte 1858—40.

Hügel, Heinrich, Architekt der Gegenwart in Bünchen, widmete eich nunbekt der Errichtung von Bahnhofsgehönden, nünlich seit 1000 den Matieungebönden der haprischen Outbahn beste das Zonghaus in München eine Privatvilla in Tutning am Starnberger bee, das Palats des Grafen v. Schoch in München met Façade von Gedin),

ausserden, schaf er zahlreiche architektoussche Entwürfe im Ronaussacestill Rhoe, Andreas Kaspar, Historiesmaler geb. 1750 in Hamburg. † 1810 in St. Petersburg. Schüler von Schünermann, bildete sich von 1774. 1700 in Rallen unter Tinchbeim. Raphael Rongs und Torolit, wurde 1700 von der Kaiserin Katharina II nach St. Petersburg berufen, wo er Rildmine und Rilder aus der russleiben.

Conchichto maite and 1704 Professor as der Abademie wurde

Billmandel slintimandels, Charles Joseph, Lithograph, geb 1700 is London, † 15 Nov. 1860 das. markte auf Resea is Deutschland viole Zeichnungen und Studien, versiehte sich seit 1810 in der Lithographie nach seinen sigenen Zeichnungen und gründete sine grosse isthographische Austali. in der er die Bedrucken dankter ifründe mit Farbe einstliche mit die helben Lichter bervernabetagen. in dieser Technik geschah die Verüfentlichung der Fruchtwerke von Stanfield. Roberte Harding n. A. Hanktisten Experimenten erfand er das von ihm Lithetint genannte Verfahren, Zeichnungen, die mit Fineel und flüssiger Tinte auf den Stein unfgetragen waten, darch den Druck zu vervielfätigen. In dieser Manner druckte er die Werke von Catternesse dann druckte er auch Zeichnungen auf Stein mit dem Wischer und gab zudem in diener Manier ausgenzichnete Werke beraus. Er besass verschiedene geidene Medailen.

Hülte, Johann 4. 25-, finamoister dur 7. Hülfte des 14. Juhrh aus Köln, rollendete 1365 das dritte Geschour des Thurmes vom Stramburger Künster. Suin. Nachhoume was Johann Hülte 4. J., † 1449 in Stramburg der um 1420 des Nordweitheru des Müsters vollendete, und 1440 an der Kathedraie von Durges gehaut.

haben seil.

Bission, Smill Johannen, Schinchtenmajer, gob 10 Jan. 1987 in Paris, Selm des Klevierbompapieten Franz II. wurde dort Schiller von Flandrin und unter Vornst in der Scole des beson arts, bie er 1940 unch Antwerpen ging we er sich unter Dyrkmans weiter ausbidete Nach den für sem Fach oftliegen Pfordestaften linn er eich in litheoiderf meder wurde Schiller von Ummykaumn und meite seine beifällig aufgenommenen Rider Promessche Kürnmere ans dem stebanjährigun Kriege atts Angriff über eine Brücke sprengend (1942 Schlacht bei Zernderf und Patronille von Soydlitzerben Kürnmeren. 1964 machte er den Winterfeldung in Schlacwig mit und malte das Portrastisid. General von Nortig bei Overene und dar fisherverbische Parlumentate am 5 Febr. 1964 Auch na dem Feldung von 1966 nahm ar Theil, brachte aber kernne an gronnenen Ibidern nur den sehr gelungenem Resegnentrungeritt des Majere von Ungar bei Sedewn und einige Kringmpissehm anderen Inhalts. Dagsgen bei ihm der Kring von 1970-71 demon Schlachtfelder ar homelte wieder reschen Stoff un Kringen und unverterhaften Schlachtenhildern selche eine des Beitergefes ist bei Elenenhausen während der Schlacht von Wörth am 8 Aug 1970 (1977 Bationalgul in Berlin, Gardistragemer bei Mare in Teur, das Gafzeht von St. Privat, Channete d'Afrique bei Seinen, Resegneniumge-Gufzeht henzigsker

Leibfragener bei Deix-estemen 24 Nov. 1070, die findigeht bei Leigny um. 2. Dec. 1870 (Rathhaus to Breuses) and friedlickerse labelts sine Episode eas don rheinischen flerhetmanover 1677. dasu noch 1843 das Wandgundlide Die fiehlscht bei Einiggette.

Br ist cost 1676 Estglied der Ahndumie in Borife.

Bunten, France, Marinemaier gob 1827 to Sambory, † 2 Mars 1807 to Emphasial bes Sambory Schiller der Disselderfar Abadense und von Schiemer, bureirte des Küsten der Nurdese des Atlantischen Oceans und des Bittniffendischen Meuros und hens sich in nemer Vatorutadt meder. Seine Shifer sind ochr guinngun in der Darstellung des hewngten Wassers und in der Zeichnung der Salelle. u. fl. Secretario (Galorio in Dissolderf), Etioto bai Dunhar la Schottland, Pransitatio Eriogeschiffe im Sturm, Schiffbruch an der Klate von Sebstifand (1870, Kunsthalle in Hamburg Schiffe beim Cap Viscout n. A. Hardter, Johann Lirich, Major und Hildschnitzer der 2 Huifte den 17 Jahrh.

nte Abrich oder Schafftancen, fernie die Maltret unter Duvid Manchtor in Ulm, wurds abor nachber Didhauer und Rithechnitzer in Hels wie in Rifenbein und etallie 1667 des durch die Mideratürmerei 2581 beschildigten Dildwerke im Cher des Münstein

Hurlimann, Johnne, Kapforstocher in Linicamentor, Agantinto and Mozzetinto. gob. nm 1796 m Ulator im Canten Zürich, our behannt durch einige Effitter mit. Thisren nach Bessum, Ledieu Piagret, Orlewsky durch sin Puntrams von Burlin unch Hintze und ein Panerums von Putedam nach K. W. Gropins. Einzemer, Auguste, Kupterstecherin, geb. 1780, † 13. Febr. 1877 in Burlin,

Bahitlerin. 2011. Buchbern, Moferto 10. statgen Taschenkafendern die Bilder deutscher

Enatior aus der Bertiner Kunstausstellung

Mesmer, Elies, Didhesoria, gob in Diottie, Sabrenter der Verigen, fertigte anniruckerolie Büxton und Gruppen von angemeiner Zartheit, auch Bildnisse und Pigurun in Wache. 1820 wurde sie Eligited der Eunstakademie in Borba.

Hust, Joan Baptisto, frank Landschafte und Stelliebenmaior, geh 1740 in Paris, † 1810 des Schüler von Jean Bapt, Lapetures, wurde 1760 Kitglied der Akademie und stellte von 1769—1800 estes Bilder im Louvre aus

Huet, Paul, franc Landschaftsmaler and Radiover get a Oct. 1004 in Parls, † 9 Jan 1869 des war ome Zert lang Schiller von Ores, behandelte als Bagrinder der postinchen Stimmungslandschaft seine vorungsweite aus dem nürdlichen Frankreich entickaton Bilder in hräftigem harmenischem Loiertt mit Vorliebe für den ernsten, distores Charakter und die siementaren Aufregungen in der Katur aber so subjectiv, dans es ihm oft an Wahrheit und Sorgfalt der Details fehlt. Von seinen celeristisch princolles Landschaften and so senses. Die Gewitter am About 1831; Herbstabund (1881). Sommuntergang but Eorbotnobel, I've Leberschweimung von St. Claud (1884, Haspiwork , Die groose Fluth bei Hondeur. Die schwarzen Peinen. 1981), Aband in den Alpen 1864), Leberurhweimung der Gave (1866). Er bruchte nürft decerative Bider disear Art, Lithographian, Illustrationes su Bernardis de St Pierres "Paul und Virginie" und der "Indischen fitte" und Radiorungen unter den leigteren als sein bestes Blatt die Quellen von Boynt. Beit 1641 war er Ritter der Ehrenlugion, 1651 ervang or sich die Modaille fi Kl., 1662-1665 und 1867 die 1 Kl. --

Sulps Biogr von Philippe Burty 1879) Haffel, Pierre van, beig Buterien und Bildnissmaler, geb im April 1769 in Grammont, † 18 Aug. 1844 in Gent, besuchte die durtige Kunstakademie, war fast dichen Jahre Schüler von Harrayna, etndirte dann in Farte die Meisterwerke der Majoroi, malte Rider für die Kirsben in Gent, wofür er die guidene Medaille erhielt; auch Buldnisse, a Dilder für die spittere Königen der Niederlande Anna Paulowan, murde Direktor der Abndenio und Ongerrator des Masonico in Gant, we nich auch im Massam seize Milder befinden. Im Museum su Antwerpen von ihm ein Mülnim

Napoleono I, ale Consul.

Bugford, Don Sarico, Abt des Kieuters Vallombrens but Phorens, gab. 1098 in England, r 1771 ham useb Floroux, we or die von einem alten Mönch erfernte Russi, in Scaplicia (Gomine) von frinom Gips and gopulvarious Proportylate at

Hagford, Ignatio, Historiesmaler, geb. 1703 in England, † 1776, Bruder des Vortron, ham shouldle frith such Phoroug, we or fichtlier von Gabbiant words. Sein erembeh mettelmterigue Hangtwork ist ein Altarbild in der durtigen Kircht Sto. Folizitä. Be zeichnote nuch die Stiffnisse en dem Worke "Surie degli conditi (Bustet nella pittura" . Er war der Lebrer Barteloggie.

Haggins, William, engl. Thiermaler, geb. 1820 in Liverpool, 7 im Febr 1884 in Christiaten bei Chester, malte anhme und wilde Thiere, Pferde, Gelliget und Löwen mit gromer Wahrheit, verband eie auch biswellen mit historischen Begebenheiten, a. B. Daniel in der Liwengrube, Christon Löwen vorgeworfen u. A.

Huggins, William John, sugi Marinemaier, gob 1781, † 18. Mai 1845, war anfange Soomann im Dienste der Ostindischen Gesellschaft, begann mit Mulerei von Schiffen, wurde 1834 Marinemaler des Könige Wilhelm IV und malte für ihm drei

grome Bilder der Schlacht von Trafalgar (jetzt in Hamptoncourt)

Hughes, Arthur, engl. Genre und Bildminemaler geh 1832 in Loudou, Schiller der dertigen Akademie, in der Auffassung und Behandlung seiner Gegenstände den Präraffaoliten verwandt, aber narter und granioser in der Behandlung, bieweilen auch stimlich und moneton. Zu seinen oft in also Heblichu Landschaft versetzten Geurehildern und ausdrucksvollen Bildnissen gehören. Die erste Liebe 1854), Die masskalische Gesellschaft, Der Sonnenstrahl in der Kirche, Silber und Geid (1965), Der Schnitter, Gute Nucht, Endymion, Die Dume von Shalett (1873), Eitelkeit, Ungewischelt. (1878) tt. A.

Hughes, Henry, engl. Holzschneider, geb. um 1796, nur bekannt durch 60 kleine Ansichten von Busnen, alten Kirchen, Soebildern und Wamurfüllen, die er

upter dem Titel "The Beanties of Cambria" (Lond. 1823) berausgab.

Haghes, Robert Ball, angl. Blithauer, geb 1806 in London, † 1866 in Boston, war sieben Jahre Schüler von Buily, gewann Presse für eine Copie des Barberinischen Satyre und des Apollo v Belvedere und für seine sigene Composition einer Pandera und eines Mercur 1829 ging er nach New York, we er bie zu seinem Tode blieb Durt entstanden seine Status von Alexander Hamilton in der Beres (durch Feuer neretört), das Bronzodenkmal des Bischofe Hobert in der sortigen Trinity Church und die Brousestatus des Nathannel Bowditch in Auburn.

Hughen, William, eagl. Holsechneider, geb. 1793 in Liverpool, † 11 Pebr. 1835 in London, Schüler von Henry Hola, lieferte treffliche lilinstrationen au Gregoons "Frugmenten une Lancachire", zu Butters "Umriese von Fentbill", Dibdins "Decameron", Johnsons "Typographie" (1824), Ottleys "Guschichte der Kupfurstscherbunst", ahmte auch sinige Helzstücke Helbeins nach, Seine Worke sind sauber ausgeführt, aber trocken und hart.

Hagusnet, Jacques Joseph, franz Kupforstocher für Architektur, thütig um die Kitte des 19 Jahrh, stach mehrere liftitter für die "Bevue generale de l'Architecture" von Daly und für Gasibabands "Architecture du V au XVII siècle". Er orbielt ver-

schiedens Medaillen.

Huguet, Pierre Victor, frans. Landschaftsmaler der Gegenwart, geb. in Lude (Sarthe), Schüler von Kmile Louben, entnimmt meistene dem nördlichen Afrika. und dem Orient seine Landschaften von unfrenlichem Rindruck, a. B. Pforde in Proihuit, Triube in Algier, Ruinen einer römischen Wasserleitung, eine Schliecht des

Oned Hiber Algier, Ther der Mosches von Bow Medina.

Huhn, Karl, Historian- and Genremater geb in Russiand, † 20. Jun. 1877 in Davos, bildote eich muter dem Einflom von Dalazocke und von Comta, wurde Professor an der Akademie lu St. Petersburg. Unter seinen Bildern ist das bedeutendste Der Vornbund der Bartholomkunnacht, auch Der Unberfall einen protentantischen Ehopaares durch olnen katholischen Edelmann und seine Spiensgemillen zur Zeit der Hugenottenkringe. Er betbeiligte sich onch mit Chromolithographisn an den Elizatrationen na Paulys "Les peuples de la Russie".

Haligens, s. Bargens. Heilu, s. Rays.

Haijsam, a. Haysum.

Hulk, Abraham, bolltad. Murlaomaior, gob. 1613 in Ameterdam, Schüler von J A Daiwaille in Rottordam, lebt in Amsterdam. Von thes sind am behanntastes. die 4 Marinobilder in der Kunsthalie zu Hamburg, eine holländische Flusslandschaft. but Abondsonne und einige Marinen im Privathesita zu Bremen

Walle, Annelmus van, bolland Bildnissmaler, geb. 1594 in Gent, † 1665, wards 1646 vom Prinzen Friedrich Heinrich nach Ornaien geschieht, um die Friedensabgeordneten aller Machte zu portruitiren. Später wurde er Hofmaler des Kainere Pordinand III und malte als selcher such Gegenstände aus der beil. Geschichte

Hallmandel, s. Etilmandel.

Hulme, Prederik William, ungl. Landschaftsmajer, geb. 1816 in Swinten (Yorkshire), † im Nev 1864 in Konsington, war anfangs bei seinem Vator, einem

Eunettöpfer, in Arbeit, melte abor daneben auch Landschaften. 1844 gub er die Tüpferet auf, ging nach London und widmete sieh der Hustration von Büchern. Dann schloss er sich der Eünetlergesellschaft un und stellte in der Pertined-Galerie seine Bilder aus, meistene englische Dorflandschaften und Haidegegweiden, mit denen er

gressen Krfelg hatta.

Hukunan, Jan, Maier und Kupferstecher, geb in Köln, † nach 1446 was Schüler von August in Braun, neigt in eeinen meist nur mittelmfosigen Bädern einen wanderbaren Schmetz des Furbenspiels. Das beste dernelben ist im Hermanischen Museum zu Nürnberg ein Convernationentüch ann dem Jahrn 1644, we im Park eines Schlosses eine vorzehme Geschlechaft beim Mahle sitzt. Von ihm die seltene Radiorung einer Lande haft mit Zigennermarsch.

Hulot, Franciscus de, hellindischer Landschaftsmaler des 17 Jahrh. † 29 Just. 2003, trat 1681 in die Malergilde zu Haarlem, wo er thätig war. Das beste Bild disses seltenen Malers ist im Museum zu Berlin eine helländische Stadt am Wasser.

Hulst, Jan Saptiet van der, beltaad Historien und Bildnissmaler geb 1790 in Löwen, Todesjahr unbahannt, war dort Schüler von J. G. Ule eld u., wurde Hofmaler des Königs der Siederlande Wilhelm I. und Mitglied der Ahademie in Ametardam. Von ihm die Bildnisse der Prinzessin Friedrich der Riederlande und der Prinzessin Louise, Tochter des Prinzess Friedrich der Siederlande

Hulot, Ploter van der, holland Blumenmaler, gob 25 Fohr 1651 in Durdrucht, † 1768, anfangs Schüler von W. Dondyn ging 1674 nach Rom, wo er eich dem Blumenmaler Marte Sunas anechloss Scino Blumen, Prüchte- und Pflansonbilder neigen eine gewisse stalienische Lebendigheit des Ptala. Später lieuwer sich im Hang nieder

Bulot, Pletov van der, heilted Landschaftsmaler den 17 Jahrh, Schüler von Goyen, malte lebensvolle krüftig relevirte Landschaften, die niemlich seiten eind. Im Museum zu Branuschweig eine vikmische Kirmen (1650), im Städelschen Institut ein heiltadischer Konal mit Purcherhouten (1652) und in der Galerie Stermandt ein Kapal mit Fischery.

Hulswit, Jan, helifad. Maler, geb. 1766 in Nicower-Ametel (Northelland), † 8 Aug. 1823 in Ameterdam, ging von der Tapetenmalerei allmihlich zur Landschaft und zum Kabinetettick über. Im Städelechen Institut von ihm Waldpartie mit einer

Bouernhütte und Küben an der Trünke

Hultusch, Hermann, Bildhaber gob 1837 in Drenden, medellirte schon mit 15 Jahren das Bildnim eines Freundes und bald nachher eine Bliste. Dann wurde er Schüller von Kietscholl medellirte if der Medallons für dessen Lessingstatus, ging 1865 mit einem Reisestlpendium nach Rom, wo er für das Manseleum des Prinzeis Albert im Windsurpark it Marmeruliefe und eine Statue des Prophetes Kaschiel schuf Ewei Jahre nachher kehrte er nach Dreeden nurück, arbeitete für die Façade der Kreunschule die Statuen Luthers und Mehauchthons, die imponente Ermitatue des Horneys Albrecht des Beborsten im Burghof zu Mehreen und eine Bliste Th. Kürners auf dreesen Grab in Wähhelin

Humbert, Bildhoner, der um die Hitte des 13 Jahrh die Shulpturen am Portal des elblieben Querschiffes der Murtinskirche zu Kolmar im Stil der französischen Gothik schuf mit einer Darwiellung aus dem Leban des heil. Nicolane und dem

Jüngsten Gericht

Humbert, Fordinand, frank Historiusmaier, gob 6. Oct. 1942 in Paris, Schiller von Piret, Cabakel and Fromentie, liese mach solium Debüt einer Flucht des Noro mehrere geistvolle Bilder aus der Bibel, der griechischen Mythologie und Geschichte und einige Bildeines folgen. Dahin gehören. Oedipus und Antigene finden die Leichen des Etschles und Pelynthes (1946), Die Entführung 1947; Ambreise Pare fieht des Mitleid des Horzoga von Nemeurs an (1968). Die beil, Jungfrau mit dem Kind und Johannen d. T. (1974, Museum des Luxembeurg), Christen au der Marterstein (1975, Massum in Oriens, die durch Mangel an religiösem Gefühl verunglüchte Ehebrecherin von Christen (1977), Dur Ranh der Dejanira und Matersité (1988 – 1978 erhielt er das Ritterkreun der Ehrenlegien.

Sumbert, Joan Charles Ferdinand, Thier und Landwhaftsmaler, geb 1015 in Goaf, † 1801 das., war Schiller von Ingras und Diday, bildete sich aber noch mehr durch das Stadium der Natur. Zu erinem besondere in der Halerei der Thiere ausgesolchneten Landschaften gehören Pluszühergung einer Viehberede (Museum in Born), Die Furt (Musie Rath in Gouf), Vish an der Trünke (Museum in Basel). Er war Ehrengeitglied der Abademie in St. Patersburg und besone den rine Stanishute-,

Bt. Mauritius and Lauren-Orden.

Bundlet, Rumallus, Manuscalaris, gab. 1816. 174, † St. Mara 1815. 20 Bistonek (Mithigs, Schillerin von Valle er in Berlin. Lobie eine Zeit laug in Druden, sweie in der Galario Mumensthake in Ool und Georgebe onjerte und ledeta. the thereads dans up photogr lasticut met den sie mach Puris mig und en dem six the hormingue verter. Durant make its winder in London and Minches, on sith spillich nach Missnach purfickensishes.

Humberg, adolf, toursmaint geb 17 Jan. 1647 is Oravitas Ungurns, Subther dur Akademie in Wien und in München. Unter neuen Mildern ausnam wir fün geftener Gast. Die Stiderhandler in einer bayrinchen Wirthnessen, Anderst dur

Mattekningels im Klonterbafu. Das Bojo das Arnders Collectionates u. a. w

Bummel, Prits, Ibitanumater gob 18 April 1870 is Borbs, Subitor von Joh Kramann Rummer, von Kurl Regne in Borton und von Rondemann in Drenden, bereinte met dem Pringen Bekingsich Latulath Budfrankerein und Spanisn und anim senson Wohamto in der Vatorotadt, wo er anfange kintercentelder and spitter somehingsbok fitidasse malte unter denen besondere die mitanlichen te-Cund charakteriori sted. z. D. Dur Pring Kart von Pronnous. Dur Loutenant v. Alvanskehen, Der König Friedrich Witheim IV. | Der Prings Adnibert von Protuum. Dur Foldmarndolf.

Wrangel lier Buier Engum and der Retorther Lespaid v. Ranks.

Bummel, Johann Erdmann, Baier und Kansterbriffeteller geb. 11 Supt. 1789. in Kaseel. + 36. Aug. 1852 in Bretin. Schützer des Heffmaters Bit 1447. untste 1709-00. coine Pitelien in Stalien fort and gang 1000 noch Derica, we or an der Abndumin diem Lebestule der l'erspohtere grindete und Mitglied des abed Smitte wurde. De variante ingunda ichriften "Geometrich praktiche Gesutrorien der Orbeiten", Die Stotenseinungen auch kitrus" inati "Die freie l'iersportive". 2 Die und 1 Di. Pollo 1947 "Aniestong nun Propertione und gennutrachen Leichnen" 1844. Unter etition wentgen Materreen and hervergnboten. Abundanisable bilitimber Lendingto his Topits and sine in Ool genealth Shings dur Varhorrheitung Lathers, van ihit cellut out it illattors radiort

Bummet, Kart Barta Strotage, Landschaftsmaler and Radierer, geb. 31 Aug 1881 in Womae finden den Lagerittenetore Joh. Nop E war auftrige fielitter die Kupfrestochers Schwerdigebarth von 1864-41 fehillim von Fr Preiler mit dam or Retron north Holland. Norwagon, Bilgan, and Tirut market. Dann from er mith in Weimar nieder John 1965 in der Villa Cartetta sei comerce und erzholfte 2006 und 1806 der Korzugin Beleus von Orienne in Kisenech Makusterricht. Die missisch gefore überuge aghireschen Landschafton idogion Stala kamen in Presubucita, auchen In the Masses to Wetman Plottgart Latpuig in the Schillerer on Dorlin and Hobercheig und noch itt Poternhory Italia gutitren. Ine tiurten der Armita Aquarulli, Anstitht Mor den Brienger Son. 1866. Der fland des Hylen Dier featien von Bultigunrin, Dur Monte Botoudo and Curuses, Ajmerio vons Campo del Ore Capo di Forrento, Civilia Castellara, Monte Scructo Austrht von Lechts und Prorida, Dur Endorune in Hafricon 1904. Fast choque grans est die Zahl netoor innferhaftlichen Radiorungen.

Bummel, Ladwig, Maier der letpten Haifte des 18 und ereten Haifte den 19 Johrb. gob to Neapot. Schiller von Jah Hainr With Trachbain mit furb er van ders noch lieste biend bam, we er die Hervengnie von demon "Hemer nich Antibos gener-knet" henorgie : 1425 wurde er Direktor der Akademie in Kassel.

Bumpkrup, Oxias, angi Ittifutumniar gub a firpi 1748 in Scotton Durumskirus, 7 9 Supt 1810 m London, Schiller von Samuna Co lune m Both, issue meh 1704 hi Limfen meder we er das Bildetes der Einzigte und anderer Gireler der bittigt. Pagellis malto. Infeige sepas Sturous rom Florde neuste er eich 1778 nach Stalten kageben, we er in Rom die Ilitäus der grousen Moster etnätzte nach Sonpei, Florenn and andere Stadte beonebte 1775 hebete er nach London mettek konnte naer aucht. racht emperhemmen und ging 1704 nach Cutandisa wa er viole Bildnisse malts 1700 believe or any Gormathemarucharistics much London guertak fund grömste Bruntligting wurde 1791 Mitgied der Akademie, 1792 Bildeteitstalte des Editigs, hatte wit winen Mareteffiniformen niche Giffelt, minete aler wagen miner Gernnibult. gegen das Ende des Jahrb die Lunet aufgeben.

Hanghreyn, William, Kapforstocher gob 1794 in Dubbn, + 91 Jan 1686 In Villa Service ber thenne ging action in jungen Jahren nach Philadelphia, we or vitil fill Tuerbruddebor appere illustrate Works und Viguetten für Rankorten eineh Rash mitner Bill-kkehr fortigte er den Postmarkenstempel mit dem Bildmes der Königte i erterin. Unter somes Eintern in Linivariamer and su neuron. Die heil Magdalona, angeblieb gurb Currengto im Hamum un Drendun (1689), Elipe Foune alle Den Quincte unch Leafle, Die Eskutte und Eitty Fisher nach fleyenlife, Young Lambten mach Lowrence u. &

Hunden, Andreas Bermann, dinischer Maier, geb. 6. Drc. 1914 in Kalding, † 15 Mei 1906 in Kopenhagen, tenbetemm, war his 1830 in der Tunbetummenschule, trat 1921 in die Ahasomin, wo er eich zo einem ungwechenen Bildgisseneler ausbildete und die befortendeten Peredulischkniten Kepenhagune, erwis auch einige Altar- und Genrebilder ausstellte

Hundertpfund, Liberat, Eleteries and Ridginsmaler, geb 11 Nov 1888 in Brayenz, 7 35 Mars 1976 das, Franch und Eleteriester des Haires Job. Gabbard Flatz, Schlüser der Akademie in Wies, we er verzugeweise religiöre Bilder, aber auch Hildeines Uniorisdirector v Dilles in München malte, z B Christian am Ostborgu, Christus auf dem fos Tibertas, und ein Glasgemälde der Tanfe Christi für die Anaushirche in Essieben. Sort 1832 lebte au in Künchen und ner 1835 nach Angehore

kirche in Essiehen. Seit 1837 lebte er in Künchen und neg 1835 nach AugeburgHundrieser, Emil, Bildhaner, geb 12 Mürz 1846 in Köngeborg I. P. Schöler
der Abndeme in Berlin, arbeitete fact ucht Jahre im Atalier II i m. e. i.o.g., errichtete 1812
eine eigene Werhstatt, mechte bindionesisen in Frankreich, Belgien, Büddeutschland
und Onsterreich. An decornitiven Skulpturen schof er die 4 Brenzereitefa am Kriegordenhmal in Magdeburg, die Colossalfguren Jun und Leu für das Gerichtsgebünde
in Pesen, die Niechen und die Zwicheifiguren am Pulais Bersig in Berlin und unter
erinen übergen Werken eine States Schlütere am Pertal des Petytechsikums in Berlin
und an der technischen Hechschale in Charlottsphurg, das Deahmal Luthers in
Hagdeburg, eine eitzende Statue der Königin Luies, eine Statue der Bereiten und
eine Ceienseistutze Friedrich Wilhelms III. in Erz für die Rahmesballe des Zoughaussig Berlin.

Bungur, Johann Michael, Maier, geb. 1454 in Rapperswyi (Kanton St. Gallen), † 1714, Jerute in Mailand, beruiste die kunstreicheten Stadte Italium, bildete sich nach dem Carrucci und beherte 1456 in sein Vaterland surück, we er viel für Kirchen und Klüster malte. Eines seiner Hamptbilder ist in der Kirche aeiner Vaterunglit, der Marterian des beid Laurentime.

der Marterted des beil Leurentius.

Hunin, Pierre Paul Alouis, Genreunier, gub. 7 Dec. 1888 in Meshein, † 27 Pebr 1835 das, erhielt den ersten Unterricht von seinem Vater, einem Empfurctucker, was dass Schüter von Brakelver und in Paris von log ein und Cognitit. Seine hünzischen Schwen und inbenowerth in der Anordnung und im Betwerk, aber der Composition fehlt so an innerem Leben. In der Matiennigalerie zu Berlin von film eine Testamenterröffung 1845. Me erhielt eilborne Medzillen im Roog und in Brünnel, werte das Artterkrung des Leupeid-Ordens.

Hunt, Alfred William, angi Landochafte und Karinsmaier, geb 1001 in Liverpool, wandte sich erst mit 25 Jahren der Kunst zu und stellte zeit dem Ende der jühr Jahre in der Akademie Landochaften und Karinen aus engliechen und schottischen Küstengagenden, poetsch aufgefanet, meinterhaft in der Luftperspective aus. Seiche sind Fluth und Wind 1860-, Streitiger Grund und Beden (1863-, Der Pier in Tynementh (1863), Mergenpohol am Luch Harve in Schottisch (1879), Mondaufgang bei Bamberengh (1872), An der Küste von Yerhabire (1877) und muhrutuderartige Aquarcolo

Hunt, William Henry, engl. Malor, gob 30. Mara 1700 in Landon, 7 10 Fuhr 1864 des. Schüler von T. Va.r. e.y. und seit 1868 der Ahndemie in Louden, malte unfange Oslbilder, seit 1814 aber meist Aquarelle, wurde 1827 Mitglied der Gesellschaft der Aquarellusaler. Bei seiner ungemeinen Fruchtharbeit stellte er sugleich libber des verschiedensten Lahalta, Interieura, Genrobilder, Stilleben und Bildetten ans, alle von grosser Naturwahrheit. Er war auch Mitglied der Ahndemie in Amsterdags

Hunt, William Holman, vicinitigar ongl. Maior, gob. 1997 in London, sinurder Bauptmeister der Prireffschiten, der stammenwerthe, wenn auch etwas encentrische
Leistungen brachte. Als Schiller der Absdemie in London melte er sumichet Bilder
aus der Poeste and Sagu und allmithlich religiüse Gegenstände z. B. Eine betehrte
tagbucke Pamilie die einen Missionär vor den Vorfeigungen der Druden schützt
(1950) und das symbolische Beld. Der Schuffart als Miethlang (1952). Nuch einem
zweighbrigen Aufenthalt im Orient entstand men Hauptheid poort Richtung (Bristen als
Licht der Weit, das wegen sonner gesetvollen Auffannung bewundert, aber noch wegen
eiter Barechheiten viel getadelt wurde Achnische symbolische Darviellungen wurden.
Der Stindenbeck und Die Auffindung Christi im Tempel (1960). Gebrig geringer,
aber zum Theil technisch vollandeter wurde. Valentin der die Sylvis aus den Etodon

das Protous bofreit (nach Sinkespaares "Zwei Edoliuste aus Vorona"), dann Clandin und Imbolia, Der Herzeucktnig, win in Palacetina gemalten Bild Der Schatton des Tudes 1473) und Isabelia nach einem Gredicht von Konta. Schon sott 1862 malte op anch frei von joner prärafferktischen Richtung landschaftliche Bilder, z. B. Die Londoner Brücke am Aband der Vermählung des Prinzen von Wales, Schafe am Abhang einem Hilgeis u. A. Auch in Aquarellen brachte er manche durch Lichteflokte nossymmichinen Anstrüten aus dem Orient und dem südlichen Europa. Sein gewähnlicher Wehnsitz ist in Jerusalem

Bunt, William Borrin, amerikan Bildnim- und Genremaier, geb. 1654 in Brattioborough Vermont, wellte sich in Dümeiderf der Plastak widmen, ging aber unter Conture in Paris auf Malerei über. Nach mehreren Beiten in Burupa gründete er seine Ateliers in Boston und in Newport und malte Bildnime amerikanischer Blaatemaaner und Gelehrten und Shizzen aus dem Fariser Leben, die er sellist lithngraphiste. Unter seinen oft landschaftlichen Genrebifden von troffichen Colorit seunen wir zur Der Margemetern, Das verlorene Kind, Den hieren Trotunier, Das Waldhorn, amsorden ein gebesoren allegorischen Bild im Stigungsmad des Kapitale

In Albany

Hunter, Colin, ongl. Malor gob un Juli 1842 in Glangew, ging het minem entschieden hünetlerischen Taleut von Kanfmannestande zur Lapdschaftmanleret über, studirte safange unch der Natur, wurde einige Jahre Schüler von Bonnut in Parie und wandte sich zur Marinemaleret. Zu erson hinten Bildern gehören Der Lachsfung (1874. Die rinzige Krate. 1878). Die Hinscheinsminieringen im Zwielicht (1888), Kunsthalle in Hamburg. Des steinige Cfer. 1888., Ein Horingsmarkt auf der See

(1004 and sange Myandbilder

Suntington, Baniel, amerikan Maler, gob 14 Oct. 1916 in New York, househo his 1916 das deringe Hamilton College, wurde Schüler von Sammel Maren, dem Erfinder des Schreibtelegraphen und des Malere Hugry Imman, 1939 ging er nich Florens, melle Georgis der oft humoristischen Inkalis und nich Bein, wo er sich 1944 mehr den religiören Darutellungen unwandte die som Hauptfach bilden. Dahin geboren Dier Truum der Gnade Christiansa flicht mit them Kindern am dem Thal des Todes Frömmigkeit und Therbeit, Die bamaritarin am Brussen. Am der Zahl seiner Sbrigen Werke. Heinrich VIII und Katharina Parr Maria unterzeichnut din Todesurtheit Jano Grays Clemens VII und Karl V in Tiginen Atsitur (1874). Daneben malte er viele Bildnisse herthigter amerikanischer Ferenden. 1840 wurde er Mitglied der Nationalekadenie und später Früstdest derzeiben.

Hugt, Adolphe Joseph, frang Kupferstecher geb (5 New 1880 in Parin, † 20 Pube 1985 in Cannon, Schüler von Kumpignel Luppunt und in der Malerei von L. Cuputet, bildete sich 1858—42 in der Erole des benag arts und infelige den groven römischen Preises 1845—47 in Rom. Seige Haupthiktter in Linieumanium eind Der Preis im Regenschieusen nach v. d. Reist im Leuvret, Der Vieluspieler unch Raffael (Gaserie Sciarra), die Vierge de in délivrance auch Hebert, Der flerentinische Dichter nach Cabanel. 1978 wurde er Ritter der Ehrenlegten und erhieft auswerdete.

die Ehronmedaille.

Hopp, Otto, Zeichner und Medadleur, geb. 1850 in Dünnklorf, fichn und Schüler einen Gravenru, bam 1870 mich München, wurde Schüler von Rud Solita, fertigte kunstgewerbliche Katwurfe, Adressen, Titelbiätter und Wappen, schnitt Singul und Medalleu, trieb auch heweilen die Wandmaleres.

Huquier, James Gabriel, franz Pastellmaier und Radieror, geb. um 1785 in Paris, † 7 Juni 1805 in Shrewsbury Sohn und Schüller des Radierors Jacques Gabriel H. 1895 1772; m dem er nach England ging, we er mit ihm vinin Mitter meh französischen Meistern, namentlich nach Wattoon, stach Von ihm allein den Rintt Le repos champètre

Murvi, Grégoire, franz Zeichner und Kupfarstocher, geb. 1618 in Lyon, † 1670 in Paris, stach nabireche geschmackvolle Mitter moist nach eigener Composition, n. B. 32 Metter mit dem Leiden Christi und Christus mit der Dormonkrone, Ludwig XIII.

und seine Gemahlin vor der Madeusa hutenge, auch einige Bildniese

Burbtone, Frederich Tentes, engl Historionmaler geb 1800 in Landin, † 10 Juni 1868, trat 1820 in die Abademie, wurde Schüler von Beuchey, Th. Lawrence und Haydon and errogte zuerst 1824 allgemeinen Reifall durch mit Bild Strett des Kraengels Michael mit dem Satan um des Leichnam des Moses, des ihm eine geldene Medaille einbrachte. Dann malte er viele Kinderhilduste, besenhte 1868 Spanion und 1864 Marchho, malte spanische Genrebliffer, war fast

30 Jahre Prazident der Gesellschaft britischer Künstler, malte manche Sewass aus Dirktern und Historienhilder die allesählich ein Abnehmon seiner Absetlerischun Kräfte seigten, n. B. Armida each Tanus, Constante und Arthur, Kartenspieler in gipny Pouals in Antalusson, wene and don Lobin Boabills in Oranada, Rösche im Elizator von S. leidere Lebensmittel austheifend.

Hurtault, Baulmilian Joseph, Architekt, geb. 1766 in Büningen (Klones), † 1994 in Paris, lottete die Banten der Schlösser Trianen, war Banmeister des Schlause von Fentanchisan und später dessjenigen von St. (Sond. 1819 words er Mitglied den Institute se wur l'yefenste un der Agl. Kneutschule und General

Ingektor der Civibaaten

Huzzey, Olles, eagl Historico and Bildateonaler, gob to Febr 1710 in Marshult (Porestables, † 3m Juni 2700 in Bussian (December), Schiller van Righardaon and von Damin: den er nuch 4 Jahren nach Italien begieltete, der the abor comor games Habe because. Nuch control in Bologue und in Rouverbrachten Jahren hehrte er 1727 mech Kogland aurüch, we er durch seine Ibidninmaleres an emperham, dans er durch den Neid seiger Kunntgessessen eich genöthigt. ush, Loudon an verlasson und von einer Abneigung gegen seine Kunst es ergyiffen

wurde, daar er ee enfgab

Busson, Joan Honoré Arintido, franz. Di-litanor, gob. 2. July 1800 in Parix, † 51 Juli 1864 to Relievue bei Parie, arbeitete anfange bei seinem Vater, eitem Gravour, wurde daan Schüler von Itavid d'Angers, erhiekt vioen Preis für sin Robof Muctus Scaevola (1937 Museum in Chartree) and 1830 dea grousen rémisches Pross für das Rollef Thouras als Sieger über den Masstaur. Dann folgte des in Rom entatandene Rajiot Fyrrian optort die Polyxona auf dem Graho des Achilles. Unter serses theight nahiroches Worken Ridmonstatues and Bileton, and an neutron : Bine Paneste 1832), Adam and Ken (1834 Gipagrappe), Vergii etellt Dante dun Manon der Dichter vor Die Schutzengel (1836, unch estner Mickhehr in Paris-nuch viele Bildniss-Bilisten und nie een busten Werk 1865) sine Statue des Maleire Eastache Le Sucar

Hussar, Adolf, ungur Bildhouse gub 1645 to Nousshi † 21 Jan 1866 in Dudapost, trat 1940 in F e r.a.k.o r.a.a. Atolise in Wisn, wurde Schüler der dertigen Abadstole, arboilete seche Jahre bei Cassor, und machte eine Audianreise in Ponterhind und Italien - Buine Hauptwerke und die Matue des Staatsmanne und Schriftstelliere Betrüß In Itudapost (1979, die des Dichters Petell. 1892, mit Laue, die sherne des francrafs Bom in Baros Vameboly des Hamptigue der Pannensa am Denkmal der Arader Märtyrer, das Denkmal des Staatsmenne Deak in Budapost mit 4 allegerischen Robenfiguren, eine States Postherens and succ Gruppe Venue and Amor

Buth, Julius, Raricomaier geb 27 June 14th in Woistcothin but Gutaow in Primmera, † 25 Jak 1998 in Schlasberg bei fierlin, war anfange Steinnann, wundte nich oret in reiferen Jahren zur Kunet und malte Rifter der Nord- und Ortens 200

feiner Beoluchtung der Natur voll gitchlicher Stimmung Mutin, Charles, franz Maier Bildhauer und Radierer, gab 4 Juli 1715 in Paris, 4 29 Juli 1776 in Drueden Schaler von L. e. Marina, urbielt 1736 den granien Proto für Rom, wo er esobon Jahre blieb und eich notor Michal 31e din der Plastik widopsto. Nach notyce Rückhahr henchts or ein Ihidwork des Charen, wurde 1748 Professor und 1761 [brukter der Akademis in Proofen wo er die meisten Zeichnungen num Galorioworks machts. Von ihm in der Lathelischen Heftische ein Bild der Kronnigung Christi, im dertigun Munsum ein Gunrelidd aus dem Jahre 1769. Unter settes Stiches and so segues eine Hammiung von 25 Biatiers , Recued de différents enjote component graves por Charles R . 1763: Hagar to der Whote und der Engul, Marin das Lind wasgood, Joons und Nicodomas und 3 Hirtonbilder. Auch mitte lithist François and Joan Suptists II. 1725-1700 wares Redistors

Butell, Auton, Historicamaier, geb. 1808 in Armsberg : Westfalen; war Schiller der Abademie in Isbeelderf, we er eeinen Wohneitz nahm. Von ibm werden genannt dir Blifer Oedipor and Antigens and three Wandsrung amerikand (Aquareli 1994, bet Daren Speck-Sternburg in Littarchean), Der Barde vor der Königefamilie, Mignen

Buch Gootho

Huygens, Predarth Ledowyk, holling. Halor and Radicree, gob A Pobr 1994 hm Hang, Schüler von Cuylonburgh und von Simon Androne Avaues, stit. 1886 Lohrer an der Kunstschule in Breds, malte Landschuften und Vichstücke und radirie sinipe Biliter ans der Thierwelt.

Huygon, Lukas, s. Lokas v. Leyisu.

Huys, France, Kuyferstecher des 16 Jahrh., gub. in Autworpen, thittig um 1649—1670, stach meh Pr Pieris Apollo und die Muses unf dem Paroam, mach P Brunghol Das Derfiest, forner etas Annicht der Mesrenge von Mousina und eine Polgo von Semeliffing

Buys, Peter, Maler und Kupferstocher, lebte um 1570 in Antwerpen, melte im Geschmach des Hieronymus Bosch eine im Museum del Prade en Madrid befindliche

Darstellung der Höllenquelen, stach auch einige Illetter hiblischen Inhalte.

Huysmans, Cornelis, Landschaftsmaler, geb 1 April 1646 in Antwerper † 1 Juni 1727 la Mochela, Schüler von Kaspar de Witte in Antwerpen und von Jacques d'Arthers in Britossi, borotote 1675 die Ufor der Mass, war 1882 in Mecholo, von 1704 -16 in Antworpen and spitter winder in Mecholo thitty. Hr malte sahireiche prürhtige Landschaften von angenehmer Farbengittle. In der Liebframenkirche zu Nochein eine Landschaft mit der Staffage Christen mit des Jüngern in Emmans and Landschaften verschiedener Art von ihm in fast allen Massen Doutschlands, 2 in Bortin, 2 in Droodon, 4 sohr schöne in der Gulorie zu Augsburg, in Schwerin, im Hofwessum su Wien, im Museum su Britaini, in der Nationalgalerie im Louden, 4 Weldlanderhaften im Louve

Hayemans, Jakob, Itilainmaior, geb. 1856 in Antwerpen, † 1486 in London, Schiller von Gillus Backeraul, bildete sich weiter in Landen, wo ar eich gegen das Rade der Bogierung Karls II niederliese und trota der Nebenbuhterschaft Peter Lelys durch seine charakter und nesdruchsvollen Bidnists so grenom Anschen galangte. Die meisten derselben befinden sieb in Ragiand

lfnysmant, Jan Baptist, Landschaftsmaler geb 6 Oct. 1664 in Antwerpen, † 1716 das, Bruder und Nachahmer des Cornolle H, aber etwas kleinlicher in esinem Vertrag. Eines seiner Hanptbilder ist sine grossartige, farbenkräftige Land-erhaft im Museum zu Britmel, und eine Landschaft in der Pinakethak zu Hünchen. Huyumana, Hikolana, Landschaftsmaler, geb 1454 in Mechain, malte in estson Landschaften mit Verliebe weite Etonen mit Fernsichten und Vichgruppen im

Vardergrande

Hayeam, Jahob van, ein siemlich unbedostender Landeshoftsmeler, geb. 1980, † 1760 in Louden, Sohn von Juntus v.H., nur bokeant durch eine Waldendschaft

mit Apollo und Duphus in der Galerio Liechtenstein zu Wien

Buyeem, Jan van, der bertherte Biumonmaier dieser Familie, geb. 15. April 1800 in Amsterdam, † A Pobr. 1749 das , fishn und Schiller des Jastus v II , unter dom er die Landschaftsmaleret betrieb. Bret opkter widsrete er sich mit grousem Olfick dar Malatui von Muman und Prückten, die er in der Rogal unf hollem Grunde mit grouper Feinheit der Pimelführing derstollte. Gewöhnlich malte ar Strüges von Hyscinthen, Rosen, Nelkon Primein and anderen Garicublumen in Vason, auch Truthen, Pfirsiche und Vegetnester. Weniger worthvoll sied die späteren Arbeiten neines Lobons. Tredliche Bilder von ihm in violen Galorien und Museen, I Atider im Louvre, 4 im Reichammoum zu Amsterfam, 3 Milder im Museum zu Dreeden, darmeter auch eine Lood-choft, 2 in der Pinakethok en Müschen, 2 im Heffunesum 20 Wies, 2 in der Bremitage zu St. Petersbarg, in dar Kunethalie zu Hamburg, 2 im Stadnischen Institut en Frankfurt a. M., in Kopenhagen, Stockholm, im Museum en Branzschweig 2 Landschaften und 2 Munonstücke, 3 in der Kunsthalle zu Karisruhe und in englischen Privatgalerien.

Huysum, Justus van, Landschofte-, Prucht und Humanmaier, geb. 8 Juni 1650 in Amsterdam, † 1716. Schüler von R. Burrham, maits ideale Landschaften, ahar noch besser Freiht- und Blumenstlicke. Am reichsten vertroten durch 6 Mildur

dinsor Art im Museum en Schwerin

Hyllot, griech Gemmenschneider, von dem sich in der M. Petersburger Summlung ein Karnool mit dem Brusthiid sinar mit dem Dindem geschmückten Königin befindet, ein Karneel is der Pierentiner Sammlung, ein beschädigter Sardenyn mit der Durstellung Union jugenellieben Hores im Ibertiner Museum, ein Chalcedon mit dem Dibde eines diunysterhen Stietu im Pariser Russum, andere firm engasskriebene Steine eind gweifelhaft oder falsch

Mynals, Albert, Historicanaler, gub. 14 Dec. 1884 in Wies, war dort fichtigt von Fenerback ned in Paris von Bandey, we er minen Wohnstin nahm . Ar malte ein Altarbiid des heil. Nikolana, Simony perhricht die Skulen des Tempols der Pullister, die Apotheem der Länder Böhmen, Mähren und Schlessen im Stiegenbaus der blinigt. Loge, sewie den Verbang des bilbmischen Kationzithenters, die Finfunds im Zuschenerreite des neuen Winner Burgtheaters, und unbireirhe deserative Bülder

allegorischen und idealen Inhalts, z. B. Poesie, Musik (1888), endlich auch Bildalese.

Re int selt 1895 k. k. Professor

Hypatodoros, griech. Bildhauer ums Jahr 370 v Chr., geb. in Theben Seine Hauptwerke waren (mit Aristogiton) im Tempel zu Delphi die Pührer derer, welche mit Polynikes gegen Theben zogen, daneben auch der Wagen des Amphiaraes, anf welchem der Lanker der Rosee staht.

Hyre, s. Hire de la. Hyrtl, Jakob, Zeichner und Kupferstecher, geb. 1799 in Wien, † 17 Oct. 1868 danelbat, widmete sich auf der dortigen Akademie der Zeichenkunst und unter Filscheir dem Kupferstich, lieferte viele, meist stark vorgeätzte und mit dem Grabetichel vollendete Blätter für Werke des Buchhandels, aber auch einzelne Blätter verschiedenen Inhalta.

lacevacci, Francesce, Historienmaler, geb. 50. Jan. 1838 in Rom, Schüler von A. Marini und Capatti. Fortuny empfabi ihn an Gouph, für den er viel afbeltete. Von ihm Vittoria Colonna (prämiirt 1881 zu Wien), Alexander Borgia VI. sucht die Gunst der venezianischen Gesandten (1883), Episode aus dem Fall der venezianischen Republik (1884). I let such Bildnissmaler und bet aquarellirt.

laig, s. Laig.

Innetti, Domenico, ital Architekt, geb. 9 Febr. 1815 in Rom. Nach Abschluss selser akademischen Ersiehung widmete er sich dem Studium der Baukunst, besonders des Hochrenaissancestyls. Unter Anderem baute er den Palaxso Narducci in Rom, den Palazzo Colonus in Amelia, den Palazzo Montani in Frascati, die Kirchhöfe von Vulletri und von Monte Porzio Catone. Er saas in der archäologischen Commission und erhielt das Ritterkreus der Italienischen Krone.

Inser, Mario M. P., a. Rouchier.

Iasos, griech Bildhauer oder Marmorarbeiter um 400 v Chr., arbeitete mit mebreren Anderen den Fries am Brechtheum, hobes Marmorrelief.

Ibarra, span. Baumeister; von ihm stammen der 1521 vollendete Kreuzgang am Cologio mayor su Salamanca, sowie die Renalasancekapello de Piedra Buena in

der Ordenakirche von Alcantara.

Ibbetson, Julius Caesar, engl. Maler, geb. 29. Doc. 1769 in Masham (Yorkshire), † 18. Oct. 1817 dan.; war anfanga Lehrling eines Schiffamalers und malte dans Theatordecorationen. Mit 20 Juhren kam er nach London und malte für einen Händler Ansichten aus den Vorstädten. Dann war er eine Zeit lang als Thiermaler in Kilbura thatig. In der Begleitung des Gesandten Oberst Catheart gelangte er nach China und malte bei dieser Gelegenheit wieder Schiffe. In Folge pekuniärer Schwierigkeiten und des Grams über den Tod seiner Frau und von scht seiner Kinder, kam er sehr herunter, so dass er vor seinen Gläubigern mehrere Male aus London flieben musste und sich während der Jahre 1798—1801 in nördlichen Städten Englands aufhielt. In diesem Jahre helrathete er wieder und zog sieh nach Masham zurück, von wo aus er noch 12 Jahre lang die Akademie-Ausstellungen beschickte. Man nasnte ihn den englischen Berchem. Für das Cabinet of Quadrupeds seichnete er Thiere mit malerischen Hintergründen. Von seigen Landschaften, Thierstücken und Marinen in Oel und Wasserfarben befinden sich 6 im South Kensington-Museum, andere, z. B. Rocker End on the Isle of Wight in englishem Privathesits.

Iberg, Eva von, Schweizer Maleriu um 1600. Von ihr ein Psalter in der Grab-

kapelle des Kapuzinerklosters zu Arth.

Ibl. Sinibaldo, Maier der ersten Hälfte des 18. Jahrh., wahrscheinlich aus Gubbio, Schüler Peruginos. In der Kathedrale dieser Stadt von ihm ein 1807 gemaltes Altarbild Die hellige Jungfrau mit dem Kinde zwischen den Hell. Sebastian and Ubaldo; ferner in Gubbic in der Sammlung Ranghlasci eine Guadenjungfrau als Fabrerbild, in der Galerie zu Peragia eine Madenna mit Heiligen von 1810; auch in San Bernardino su Orvieto und in Sta. Francesca Romana su Rom von 1524 sind Madonnenblider you ihm.

Icare, Honoré, franz. Bildhaner der Neuzeit, geb. in Tourtouze (Dép Ariège), Schüler von Dumont und Muller. Von seinen Werken nennen wir Das 19 Jahrhundort verschoucht mit der Lichtfachel die Barbarul (1876), Der beilige Hieronimus, David vor figal, Cupido, Bildumbüsten 9. s. w. 1876 orbisit at die Medailfe 2 Klassa

feine, Juan do, Zeichner und Holzschneider aus Forngesse, den wir aus reiner um die Mitte des 14 Jahrh orschienenen, mit gut gusziehneten Helmchuitten aus-

gestatteten Ortographia practica kennen

idoux, Charles, Holaschander, der Neggett, geh. in Snint Did (Dip Vergte), Schiller von Best, Lolute, Magniur. Er geheitste für illustriete Keitschriften

Le Mondu silustro, Lo Musee des families u. . w

ldras, Joan Antoine Marie, franc. Bildbanet gob 14 April 1848 in Toniones, † 26. Dec 1884 in Paris. Schiller von Caveller, feuillaume und Falguière 1869 erhielt er den flom Press. Som 1879 im Salon anegostellter Herbur erfindet den Schlangenstab bedndet eich jetzt in dem Luxenbourg Museum, für diese Marmur-Shaiptar orbiolt or die 1 Modaille obendort auch seine Marmoretatus Stilatebs. Ritter der Ehrenlegton seit 1982

Idziaga, Wilhelmina Gertrud van, Zeirhoerie, geb. 1780 in Leonwarden, † 1019 Schülerin von van Koot. Bie beschickte die Attestellungen von Hang und

Ameterdam mit Bildaisson und Zeichnungen nach Gemülden.

Serner, Prancesco, ital Stidhoner, gob 1863 in Polistons, Schüler estans Granvators Francesco Merant und der Akademie von Naspel, wo er eich anhr nunreschnete und den rimsechen Press erhielt. In Rom kannte er aus gestuckteitlichen Rücksichten nicht lange verweiten. 1867 errang er einen Erfolg in Paris mit der Gruppe Ken und Lucifer. 1860 in Turin mit den Werken Victa, Germanicus und einer Büste. Auf dem englischen Kirchhof zu Neupel befinden nich awst Worhe von thm, tirahmal der Maria Fomerville und des Schweiser Comale Meuricoffre. In der Villa Pierita, alle Scudille, des letztgenaunten, hat er auch einen Saal plastisch decuriet. la der Kirche von Corigliane das Grahmal des Baren L. Compagna. An der Façade des höuigl Palastes un Neapel die vielfach augeforbiene Statue des Vitterie Emanuele. Der Fürst Strignane in Nongol besitzt seinen Inten, für denselben achmückte or nuch das Treppenhaus seines Palastes mit vier Karyntiden. Anders Arbeiten von ihm besetzen der Konig von Italien, Fran Mylins in Meiland, unglieche auf holländische Privationto 1 hat such Bildnian grankt. Ehrenprolomer der Kunstahademies von Nunpel, Masiand, Bolugna u. s. w.

lerate, Gortano, ital Landschaftsmaler, geb 1800 in Polistena, Bruder des Verbergebonden. Gastane I., eine sehte Künstiernatur, ist unstet, schufft sowellen sifrig and other dans wieder mountsiang komen Pinest an. Unter minen Bildern

nomen wir Capri 1983), Portics, Blick auf Sorrent (1987) u. s. w. Iorace, Vincenzo, Bildhauer und Maier, geb 1802 in Polisions, Bruder und andange Schiller den Gastans I. Nachdem er eich durch bleinere Arbeiten bekonnt prinscht hatte, trat er met dem verwundeten Läwen für das Garikaldidenkmal in Talms herver. Pår das Denkmal, das die Stadt Naspol den 1803 während der Chebern esterbuson Jünglingen des weissen Krunses errichtete sehaf er einen Pelikan. Andere Rauptworks ton the boutton der Pürst Striguane, die Pürstin Baratow u. s. w. Pür den Berneg von Guardialembarda malte er einen flaal ags mit Illustrationen un den Engulelograden von Thomas Moore. Einige seiner geschätzten Zeichnungen von Fragen gelongten in den Bosta des Consnie Houricoffre. Geriffent wird bosondern aufn Difilmo der Fran Ricciards Ariotta.

ighino, Mary, stallessoche Bildheserin der Gegenwart, lebt in Genus, stellt mit 1864 Büsten, Besreltefe und Statum zum Theil decorative und Printhefeplastik zuz, z. B. vano Etisto Emannolo Phichorto, dor Gennovar Bildhanor Santo Varni, dio

Terracettablete Oicetta Deria u. s. w.

fglor, fluctar, Genrousier geb 15 Mai 1842 in Ordenburg Ungarn; Schüler von Waldmüller in Wien und Ramberg in Hünchen, Suit 1868 Professor an der Kunsterbule in Stattgart. Von ihm Die Keelsbank (1880), Der Gebortstagskuchen (1887 Onkole Rehrsten (1868), Die Magstunde und Hershafter Trunk (1864) etc. Seine popultires Bilder gelangtes durch illustrirte Wosben- und Monstschriften vielfunk au is Caffontlichkest.

lgiesta, a. Kuis de la.

ignatius, Otta, Meteriounalur, gob. 1794 in Norsi, ? um 1894, Schiller der 30. Petersburger Akademie, an weicher Amstalt er nochwelp eine Lebrthätigheit aufnahm. Ar muchte auch eine Roureise, mafte Mildzisse, Historiug- und Heitigeschilder. In der Eremitage au St. Peteroborg Lotnore von flate belebnt Tanze.

Igny, do Mt., Zoichnor, dor in dor 1 Halfte dus 17 Jahrh. zu Paris lobto. Er nelcharte die 13 Blatt der Folge "La noblesse françoise à l'égilee", sewie stron Tholl des "Le jurdin de la moblesse françoise" (1629 ; bosés von A. House gestechen, sewie viole anders Costlimbiatter. Nach thin stachen ferner Briet, Lasne, E Moreau u.s.w.

igenet, Maria Maddalena, Enpferstecherm aus Genus, thittig in Paris, die verschiedene aus den Ster Jahren des 18 Jahrhunderts flattrig Stiche auch Boucher,

Et. Jeanrat, Villeboss, J. B. M. Pierre and Mieris heforte.
Iguel, Anguste Vincent, francésiacher Bildhauer, geb 1830 in Parie, Schüler
von R. s.d.o. Von ihm eine Rothe von Bildmanhlisten, z. B. des Zeichners und Archeeologen

Langious für Pout de l'Arche, des J. Court für Rouen etc.

iguel, Charles François Marie, franz Bildhauer, geb 3 Jan 1827 in Paris, Schiller von Ritids und der Ecolo des boaux arts. Von thm hasenders viel Ritidnissbüsten, dann auch 4as Relief Die Auferstehung für die St. Missabethahirche, eine Robbe allogorischer und hostorischer Statuen für das Gymnasium in Neufchatel, mehrere Reliefs für das Denkmal des Hornegs von Braunschweig zu Genf, etc. Er erhielt Amazeichnungen 1864 und 1868

thie, Johann Eberhard, Bildmiss- and Genrousler, geb 1727 in Endingen, † 1811, Sohn und Schüler einen guten Bildniermalers Johann Jakob 1. Er finst 1749 nach Miraborg, we or die Akademie boenchte, deren Direktor er 1771 wurde.

Sein Bilduite des H J Tyref hat & W Bock in Kupfer gestechen.

thice, Johann Eduard, Historiographer, geb. 22 Oct. 1812 in Kassol, † 15 Pohr 1885 dan, Schüler von Fr. Müller in seiner Vaterstadt, von Schadew in Disselderf und Volt in Frunkfurt a. M., verweilte jahrelang in Italien und wurde später Lehrer an der Kasselet Akademie. Von ihm im Kaiserssal des Römers zu Frankfurt a. M. das Bild Heioriche IV., in der Galerie zu Mainz Gründung des Hespitals von Complègue durch S. Ludwig (1845), im Masoum au Stattgart Die Findung Mosts, in der Galerie an Kassel 14 Copien nach Raphael, 4 nach Thaian und 4 nach anderen italiemechen Maistern.

Ukons, Frans, Blumen und Stüllebenmaler, getauft zu Antwerpen am 17. April 1601, † nach 1861, Schüler von O. Boot. Im Museum Plantin Meretins zu Antwerpan von Ben ein von Blumen amgebenes Marienhild die gleiche Darstellung in der Antwerpener St. Jakehokirche.

ljhonn, Jan Pietor, Mulor, Sohn-dos P. I., gutanft, un Antworpen 4. Juli 1672. Von ihm in der Kirche zu Deurge ein Altarhild Die Grabingung ians dem Jahr 1701).

Ijhems, Pieter, Antwerponer Haler, geb. 30. Jan. 1468, † 1896, Nachafigier der Rabensschule. Von ihm im Mussum zu Antwerpen eine hi Katharina mit den Philosophen etreitund, im Mussum zu Litle eine hi Theresia, in der Kirche zu Wemmelghem ein Altarbild Usbergabe der Schillend an Petrus. Seine rubige, feste Zoichonag und warme Farbe sind au rühmon | 1672 Meleter, 1600 "Aultester" der Lucangildo

Iktimes, berithmter griech Architekt aus der Zeit des Purikles (5 Jahrh v. Chr.), erhante das Parthonou zu Athen, nach Vitrur und Strabe auch den durch die Schwierigkeit der Bedachung berühmten Tempel der Demotor und der Persephone an Eleusis forner den Tompel des Apollo Epikurios au Bassas Phigulia; der sich durch seine Grance und durch seine Harmonio der Form und Schönheit des Materials annanichaete. I sell auch ein Wurk über das Parthenen geschrieben haben

Harioff, Autonio, Bibliauer, gub. 25 Mai 1825 in Chann un Bergumachischen). Für die Kirche von Novellara schuf ar 4 überlebenagresse Statuen, 2 Anders für die Kirche von Chello und ein gromen Rellef für die Dreieinigkeitskirche von Parma; former schuf er Rednillen, darunter die des Könige und der Königen von Italien, Bildommatatuen, z. B. des Kaisars von Russland, Vasco di Gamas, allegerische Piguren. Die Hoffnung Das Gebet, Die Jaugfrau (1843) u. n. w. Viele unter Werke kamen mach Amerika.

lile, Eduard Valentin Joseph Karl, Maler und Zeichner, geb. 17. Mai 1823. ip Munchin, Schüler von Behustr von Carolsfuld und Schwind, seit 1860 Professor Für König Ludwig II von Bayern malte er nine Reite bedeutender Aquarelle zur hibalunguneage, zum Parcival, Lebengvin, Tanahamer, zu Hans Surba, zum Breisingjahrigen Kriege und unt Wacht am Rhein. Am bedeutendeten ist er als Zeichaer z B. für die "Fliegenden Blütter", deren Mitredaktour ur 1864 wurdt. Former lieferte er 40 Nummern der "Münchner Bilderbogen", die charakteristisch posstrien Suden Tedebules (1861 von Allguer in Hola geschnittes), Die Temperamente, Lobendigue Biblerbuch, Hanswurstinden und Staberie Reissabentoner (1963).

 hat unch Bilder zu Grimme Märchen gezeichnet. I schrieb die Dramen Joseph II. und Kunst und Loben, einen Operatext für Nagiller und Gedichte

Illescas, Bernabe Kimenez de, s. Kimenez de Illescas.

Illidge, Thomas Henry, Bilduismaler, geb 1799 in Birmingham, † 1851 in
London, Schiller von Mather Braws und W Bradley Er lebte eine Zeitlung
in Liverpool, seit 1842 in London, wo er regelmbrig die Akademieansetellungen
heschickte. Von der ihm sympathischen Landschaft-malerei wandte er sich aus ökonomischen Rücksichten dem Bildalis zu. Neben seinem malerischen Talent wurden sein tüchtiger Charakter und seine vornehme Bildung gerühmt

Hiner, Richard, Holzschussder, geb. 24 März 1831 in Leipzig, Schüler von E. Kretnachmar und A. Gahor. Arbeitete für die Buch. und Zeitungsillnetration. Doutschlands in der awelten Halfte des Jahrhunderts, z. B. Schnitte nach Richter zu

Bechsteins Marchen ste

Illyrios, griech Architekt, restaurirte die Mauern von Athen nach dem 2 Jahrhundert v Car

Imbunit, Genromaler, geb. in Paris, thatig im creten Viertel unscree Jahr-hunderts, Schüler von Vincent und Vacher. Von ihm Rast einer Berchautin,

Kopf cines alten Juden. Der Alte und die Rose (1810)

lmbauit, Léonarde Édouard, Landschaftamaler, gob. 14 Aug. 1845 la Oriéana, Schüler von Chouppe, boschicht seit 1872 des Salon meist mit Aquatollon, n. B. Die Ufer der Creuse nahe Haye-Descartes, verschiedene Auslichten der Ufer der Cartemps u. s. w

Imbert, Bertrand, franz. Maler, der um 1600 zu Avignon thätig war

Imbert, Henri, franz Bilduissmaler, † 1867, boschichte den Salon in den 30er Jahren mit seinen Bildomen

Imbert, Hugue Eugene, franz. Baumeister aus Clormout-Perrand (Dép. Puy-de Dômes, Schüler von Huyot und Duban. Im Salon 1864 sah man von ihm Pline und Aufrisso für eine St. Butropius-Kirche in seiner Vuterstadt

Imbert, J. P., franz Bildaise und Gearemater, † 24. Nov. 1787 in Paris. Re-malte das Bildaise eines Mannes in orientalischem Kostum (1779), Der Zeitvertreib

(gestochen von Mile Papavoine) is a w

Imbert, Jos. Gabriel, Ristoriennaler, geb. 1654 in Marseille, † 1740 in Villeacuve les Avignon Dep Vaucluses, Schüler von Serre, Charles Lebrum und ran der Meulen. In Folge von Liebesgram entschloss er sich 1648, nachdem er schon. als Maler bekannt war, in den Karthäuserorden zu Villeneuve les Avignon zu treien. Er malte darauf vornehmlich Altarhilder für sein Klouter, für den Hochaltar des Kurthäuserkloutern zu Marseille den Calvarienburg (sein Hauptwerk), und Ibe Jüngerin Emmans (im Alter von 80 Jahren)

Imbert des Motteleites, Hendrik, Maler und Kunstschriftsteller, geb. 1764 in Brügge, † 1837 das, Schiller von Garonyn. Er war eine Zeit lang Kapuziner in Frankreich, kehrte aber belm Ausbruch der Revolution in seine Vaterstadt zurück Er restaurete besonders Gemalde und fertigte Copien auch alten Bildern an Ein Still lebon nach Van den Broeck kam in den Besitz der Kaiserin Josephine Landschaft nach van Artois, Vlainteches Fest. Hauernstück, beide nach Gillis Tilborg ste

Von seiner "Biographie des artistes" erschienen # Bande

Imer, Edonard, franz Landschaftsmaler, geh 25 Dec 1820 in Avignou, † 13. Juni 1891 in Hanriem, Autodidakt, stellte seit 1850 im Salon aus. Das Museum von Avignon besitzt von ihm Ansicht der St. Benezetbrücke, das Museum von Neufchatel Der Teich von Soumabre (1857), Ruigen von Crozant 1865; und Pelsen nahe Cassia in der Provence, andere Landschaften bringen Auslichten aus Aegypten, ans den Abruzzen und besonders aus dem süd schen Frankreich, z.B. Die lusel Philae, Umgegowl von Kalro 1867 , Sycamorea von Gizch 1864 , Die Wälle von Aigues Mortes, Hügel von Ste Marguerite nahe Marseule 1859. Die Insel von St. Honorat (Provence), Fondamenta delle Zattern. 1873 erhielt er die Medaille Z. Klasso.

lmhof, Heinrich Muximilian, Bildbaner, geb. 14 Mai 1794 in Bürglen, † 4. Mai 1869 to Rom, Schiller von Dannecker und Thorwaldnen 1836 wurde et nach Athen bernfen, um Neubauten nud Restaurationen zu aberwachen. Dort führte er die Busten des Königs Otto und der Königin aus. Aufänglich hatte er dem antiken Stoffkreis entnommene Werke geschaffen, a Il Achilles, Psyche dann auch eine Copie der "Nacht" von Thorwaldsen, nach seiner Rückkehr nach Rom 1839 aber, widmete er sich besonders der religiösen Skulptur, z. B. Eva als Mutter alles Lobendigen (im Bundospalast zu Bern., eine Mudouxa, Rath, Miriam, Hagur mit dem verschmachtenden

Ismael, David mit Goliatha Haupt, Robecca und Jakob. Sein Hauptwerk, zugleich sein letztes, ist der 12jährige Jesus im Tempel. 1866 wurde er von Räubern überfallen und verwundet.

Imhoff, Alexander Wilhelm, Bildhauer, geb. 28 Dez. 1669 in Darie (Veste Recklungshausen, Erzstift Kölm), † nm. 1760, lernte in Köln bei J. F. von Hellmont. In der dertigen Minoritenkirche ein Hochaltar von ihm und im Dom die belden schönen. Statuen der HH. Anna und Barbara vor dem Haupteingung zum Chor

Imhoff, Anton, Bildhauer, geb 7 Jan. 1728 in Köln, † 13 Aug 1801, Sohn und Schüler des Alexander W. I. Die Kirche Sta. Maria im Pesch besitzt Arbeiten

Ton lhin

Imhoff, Franz August Bernard, Bildhauer, geb. 1816 in Köln, Sohn und Schüler des Wilh Jos. 1 Lebte in Köln und Aschen und hat sich der Friedbofplastik gewidmet

Imhoff, Franz Xaver Bernard, Bildhauer, geb. 14. Juli 1766 in Köln, † 24 Febr. 1824 das., Sohn und Schüler des Joh. Jon. J. War als fruchtharor

Bildschnitzer und Bildbauer in seiner Vaterstadt thätig

Imboff, Johann Joseph d. Ac., Bildhauer, geb. 9. April 1739 in Köln, † 13. April 1802 das., Sohn und ~ büler des Alex Wilh I Seine besten Werke sind die belden marmornen Nebenaltäre im Chor des Kolner Dome mit den Statuen der Hil Antonins und Patroklus, weitere Werke, Engel um Hochaltar der St. Martinskirche, und in

anderen Kölner Kirchen

Imboff, Joh. Jon. d. J., Bildbauer, geb 18 Marz 1704 in Köln, † 1869. Eakel des Johann Joneph I. d. Ac., Sohn und Schüler des Peter Joneph I., Schüler der Akadessen in München 1824-23, nuchdem er verber 1830-22 schön in Paris studirt hatte, er bereiste 1835-36 Italien. Von seinen Werken nennen wir ino mit liechen Sitzender Bacchus (1839), Christins (1846), Die beil Famille (1847), Amor (1848, und das 1849 geschäftene Modell zu einem Grabmal, Colonia bekränst die Büste von F. F. Wallraf. Ferner Bildglasbüsten und weitere Grabmalplastik Er bezeichnete oft mit seines Vaters Namen.

Imhoff, Peter Joseph, Riddiauer, geb. 13. Juli 1768 in Köln, † 20. Dec. 1844 daselbet. Sohn und Schüler des Johann Joseph I. d. As. Er schuf eine Anzahl Riddiausbüsten, die durch Abguss Verbreitung fanden, z. B. Friedrich Wilhelm III von Preussen, Friedrich von Stein, preussischer Minister, H. Wallraf von Köln, C. B. Hardy (1816) u. s. w., ferner für die Martinskurche eine Kanzel und die überlichungsvesen Statuen des Johannes Raptista und Moses. im Auftrag des Ministers von Stein vier Colossalstatuen, SS. Adalbert, Leopold, Alexander Newski und Georg.

Imhoff, Wilhelm Joseph, Bikhauer, geb 23 Mars 1791 in Köln, † 27 Febr. 1858, Sohn und vermuthlich au h Schüler des Prans Kaver Burnard I. Er schuf die 12 Posaunenengel für die Aussenseite des Chors am kölner Dom, eine liegende

Vouss (1849) and eine Reihe von Büsten

Imhoff, Wilhelm Raphael, Bildhaner, gob 1923 in Köln, Sohn und Schüler des Wilhelm Joseph 1, dann auf Reisen in Deutschland, Oesterreich und Italien weiter gebildet. Eine statue des O'Connell 1814 vollendet.

lmie, Renzi Joseph, franz Historienmaler, aus Lyon, Schüler der Kunstschule seiner Vaterstadt. Der Salon von 1865 und 1866 brachte eine Reihe Zuchnungen

von this, Die Verkündigung, Die Geburt und Der Tod Christl.

fumenract, Andries, filmischer Landschaftsmaler, Sohn des Phillpa Augustijn 1, geb 1662 in Antwerpen, † nach 1699. Er malte Apsichten und Ideallandschaften

Immenraet, Mickiel Angele, Historienmaler, getauft 18. Oct. 1621 in Antwerpen; gebört zur Rubensschule. Das einzige sicher von ihm bekannte Bild stellt die

"buthaltsambeit Scipion" dur.

Immenraet, Philips Augustijn, Landschaftmaler, getauft 21. Febr 1627 in Antwerpen + nach 1678 und vor 1688. Bruder des M A 1 in Antwerpener Privatbesitz befinden sich von ihm eine Landschaft mit Sturzbach (1667) sin Wasserfall, und ein Gebirgsbach (1663). Er hatte italienisierten Geschmack und schaf compounte

nicht naturgetrene Landschuften

Immerzeel, Christiaau, bolland Landschaftsmaler, geb 1 März 1800 im Haag, Schüler von C. Bakker und H. v. d. S. Bakkurzen, Mitglied der kgl. Gesellschaft für Kunst und Wissenschaften in fient und der Maler-Genossenschaft obenda Einige Landschaften von ihm geriethen in den Besitz der niederländischen Königin, eine Wassezuithle befindet sich in Leidener Privathenia. Er hat auch eine Landschaft

endiert, Druf Kinder mit einem Hund am Strande, und mehrere Mütter auf Stein gunnichnet. Bei Gelegenheit der Wassernoth im Jahr 1655 hat er grosse Anfoyferung gunnigt. -- Soine Schwester und Schülerin Anna Marin L. int auch ale Landschaftemeierle rühmlich bekanst

Imola, Giavanni Domenico da, a. Ferretti. Imola, Innocenza da, eigentiich J. Francesci, gab. 1494 in Imola, † 1540, ham \$500 ale Schiller su Francesco Francia and splitter mach Floresn su Mari et to Albortinolls, stadirts and vershrie aber hauptelichlich die Bilder Baffaels, dem ur giosch un kommon suchte in Hohischar Schünkeit. Kinige seiner Ridder vorfaren dadurch an Selb-tändigkeit, dagugen und aus früher Zeit einige nare später nurh ninge unsbhängiger geschaffen. Unter den letatoren und vielleicht das bedeutenfete let die Vermithiung der hl. Katharina in S. Giacomo Magg. in Hologna. Die meisten soiner Werke bedieden sich in Bologna, wo er nich niedergelassen hatte. # B (in der Pinaketheks, als frühe Arbest. 1817. Erscheinung der Nadonna. dann raphaelitisch gubalton, eine Radonna mit dem hi-Michaol etc. und eine Madonna mit den besten Kindern, den Besligen Frank und Klara, eine hit Pamilie mit den Donatoren. in 8 Selvatore: dar Gohrvangte mit vier Hesligen und andere Bilder im S Michele in Bosco. Freshen eiser Verkfiedigung Servis eine grouss Verkfiedigung Auch in Borlin, Frenkfort, Landon Samul Solly Thronouse Madenna, frither in Facusa-, Modena, München und in St. Petersburg bedinden sich Bilder von ihm

Imparuto, Prancocca, stat. Maior. gob. um 1530 m Noapel, † unch 1506, Schüler. von Gretana Ficippo Criscaolo, spilor von Timago Vecelli. Im Ge orbinark disers Meisters malte or much estars Rückknoft in Neapel stat Marter des hoiligen Andreas für die dortige Kurcho Sta. Marta Nuova - Fein Häuptwork ist das Martyrium St. Petri in der Petershirche in Nespol. Die Serotiankirche shunda

bositst esse Verhündigung von shin

Imporate, Girolame, acapoistaciarher Maler, Fobs and Brhüler dec Vr a ur vr v d LLernte darmerh in Itom and in Venedig unter Tiptorette and Palma Giovina. Er berriste die Lembardei und hat auch die Preshen des Correggie in Parina genau studirt. In der Kirche des beiligen Thomas v. Aquin in seiner Vaterstadt befindet. nich esta Hauptheid das Rossakrutines - In der Severinsbirche dasselbet eine Muderna mit den Heifigen Kathorian, Scholastica und Severion 1 starb um 1620

Sentens, Jame, belgischer tësnromaler, geb. 1#10 in Britosel. Sebt. seit. 1893 in Anhaorbeck bei Britseel vo malt Sousen aus dem Alltageleben der unturen arbeitenden Kinesen Bilder von ihm sind fier Guttarrespieler 1961 Rast des Madelle, Midaies einer Dume. Die Mandeline. Vlamierbes Interseur, Die Würfler, Die alte Guitarre-

spielerin. Er erhielt 1891 die goldene Medaille in Antwerpen

imperiali, Girolamo, Maler und Expforetecher der in Gonna um die Mitte des 17 Jahrhonderte thätig war. Ale Stecher und Radiorer was er Schiller was Ciplie Rener not brockte mout Bildaisse bervor

Imperiata, Ciaranni, Unior des 14 Inhebenderts in Arti. Von film ist behaunt,

dans er für den Berreg von Orleans awölf Standarten malte

impiciati, Andrea del', a Castagul.

Into, Joseph Murruy, ong! Aquarellist, goh 1806 in Printeign, † um 1806 dan, Schüler von Pavid Cox. Er lebte abweringind in London, Cambridge und Prestrigh, we or Landschaften and Architekturen malte. Das South Konsington-Museum besitat drei Reider von ihm Greunwich Haspital, Strassoniesene, Hafsnansicht; in der Dukimer Nationalgalerse ein Vierter

Inchbold, John W., englisher Landschaftenaler, geh. 1830 in Levels. + 1888. Seine Büder seigen freundliche belle Farhongsbang und sarte juickte Ausführung Back Reisen to Italien and Spanien liese er sich eine Zeitlang in Loudon nieder Unter tenten Bildern nennen wir Frühung in Spanien Ansichten von der Insel Wight, Bolton Abbey Stenebenge Das Thal von Lorawood Das Bod Scarborough

lucies di Camerana, (Vinceasa), Landerhaftsmaler in Turin. Widnete sirb binonders der Wiedergabe von Lichtofichten in Oct. und in Aquarellianderhaften; u. Il. Ein Seinenetrishi (1901), Herbetblitter (1904), Vollmond (1904), Priedliche Stiffe

(1806) to to w

Indace, s. Terni.

India, Bernardino, geb um 1836 in Varona, Schüler seines Vaters und des Ointio Romano In den Paliston tituliari and tanoma zu Versan, sowie in der Cam Those on Vicenza belinden sich Itockophilder von ihm, auch erhmirkte er die Paçade des Pulsano Murari in Vorons. Von unimon Collidaire monnon wir lite elebart. Christi, Marin zwischen den Heiligen Rochus und Sebustian in der St. Bernardischirche (1579) und Die Bekehrung Pauli in der SS. Nazarie e Celeo Kirche (1594).

India, Tallie, Vereneeer Maler, der in der 1 Hüfte des 16. Jahrhanderte arbeitete und im Colorit Paole Vertuese anchstrebte. Am Hause Miniscalchi in Verene malte er einen Fries, in der S Giorgiekirche daselbet 4 Heilige von ihm.

Indoni, Pilippo, römischer Genremaler, von ihm Reisefrenden (1883), Die Sittan

des Kalserreiches (1884

Induno, Domenico, ital Genremaior, gob. 15. Müra 1815 in Mulland, † 5. Nov. 1878 das. Er war ursprünglich Goldschmied, bestehte aber dann die Akademie, sewie das Atelier von Hayen nachdem er 1837 den greesen Preis erhalten hatte, stodiste er in Rom nater Sabatelli. Er malte zuerst einen Alexander in klassischem, dann einen Schwur von Peutida in romantischem Still, und widmete sich schlieselich der Sittenschilderung des Maländer Volkes. 1848 wurde er Revolutioner, mustie unch der Schweig flichen, kam nach Toscana und endlich 1859 nach Mailand gurück. Van seinen Werken nennen wir Samtel und David (Wiener Hofmussum 1840), Din Bettler, Brot und Thrünen, Das Leihhans, Die Feuersbrunst, Die Schwuggier, Der Rosenkrans.

Induno, Cavaliere Girelamo, ital Georemaler, geb 1837 in Mailand, † im Jan. 1931 daselbat. Er erhielt 1848 bei der Vertheidigung Roma viele gefährliche Wunden; wiederbergestellt widmete er sich der Maleret und stellte zuerst 1855 in Paris hleine Bilder mit Scenen aus dem Leben und Treiben der Garibaldianer, später patriotische Scenen, beitere Bilder im Barockcoutum und auch Landschaften aus. Zu den bekanntesten Bildern gebören Erster Schnee in der Nübe den Monte Rose, Antiquitätsellebhaber (1877), Besuch Garibaldis bei Victor Emanuel in Rom, Die Savoyardin, Die Politiker (1888), Abechied der Conscribirten (1846), Lieblingsselavin, Freiwillige (1841), Schlacht bei Magenta, Eleonere d'Este erliegt dem Grum um Tasse 1870), Die belauschten Künstlerinnen, Au der Quelle, Bildninggruppe von Vittore Emanuele, Cavour, Garibaldi, Mazzinl, Landschaft aus Brianna, Karine aus der Levante.

Inemer, Polix Victor, Landschaftsmaler, gob. 1801 in Paris, † 19. Febr. 1868 daselbet, Schiller von Perron, Lathlére und Bertin. Er malte besonders Thioretische, Landschaften mit Thiores und Ansichten, s. B. Der Wald von Pentaineblean,

Blick her Pountoine.

Ingalton, William, Conremaler and Architekt, geb. 1794 in Worplesdon (Surrey), † 1966 in Clewer - Kr stollte von 1816—29 Alltagmeenen und kindliche Sittenbilder aus. In Folge von Krankheit gab er das Malen auf und wurde Architekt, als der er hauptsächlich in Windeer thätig war.

Inguanatie, Petrus C,

Ingunul, Angelo, ital. Architekturmaler, gob. 1807 in Breecia, † Dec. 1862 in Mailand. Von this Eingung zum Mailtader Dem (1839, Hefmeseum in Wien), Hafen von Ceme, Arco de la Cesta in Verena. 1851), Das Manicipia in Breecia (1857) u. s. w. Er multe auch Gearsbilder z. B. Die Wetterweibe, Nächtliche Hochzeit in der Nübe von Breecia.

Ingegne, L', eigentlich Andrea Alovigi, Maler aus Assisi, geb. um 1470, wahrscheinlich Schüler von Niccole Alunne, meite in der Weise des Florenze di Lorenze Es gab 1505 einen Proktor, 1507 einen Justinier, 1510 einen Amistenten, 1511 einen papitlichen Kassirer des Namens, der vielleicht mit dem Maler identisch ist. Die Madenna und das Kind in der Lendouer Nationalgalerie einst ihm zugeschrieben, geht jetzt unter dem Namen des Pinturisches. Auch die anderen an verschiedenzen Orten ihm auguschriebenen Bilder sind mehr oder minder anzunweifeln, z.B. in Amist. Die Madennen in S. Glacomo, in S. Andrea, im Kloster der Benediktinernounen, im Kapitel in Rom, in S. Michele zu Orviete, im Museum zu Neapel, in Karlsrube, im Louvre, in der Brara, bei Sir Anthony Sterling in London

im Louvre, in der Brara, bei Sir Anthony Sterling in London Ingelramus, franz Bannelster des 13 Juhrhunderts. Er restaurirte die Gebliede der Abtei zu Bec in der Normandie und arbeitete an der Francekirche (Dom)

an Rouses 1212.

Ingen, Willem van, hollandischer Maler, geb 1651 in Utrecht, † in Amsterdam, Tuderjahr unbekannt. Schüler von A. die Grabhar in Haariem, dann von C. Maratti in Rom, er hessehte Venedig um sich an den dertigen grossen Muistern zu bilden, wie nuch Naapol

Ingonmey, Franz Maria, Genremaier and Lithograph, geb. 1830 on Bonn, † 3. Juni 1878 in Dunseiderf. Seit 1861 Schiller von Correns in München, seit 1051 in Phoseldorf - Er malte gefällige Genrebilder Der blinde Geiger und een Kind, Poch im Woge Schlochter Tabak, Der versporrte Homweg, Jagefrevel, Leberraschung, Anchenbrider

lugera, (Ingerl), Ignaz, Bildhauer, geb 1752 in Augeburg † 1801. Sohn ninen Steigmetzen Schaetian I. In der St. Annahitebe zu Hünchen das Grabmal des zweischem Gesandton von Peterson von ihm ferner daselbet ein Relief Jesus als Kinderfreund über dem Haupteingung des Seminars zu St. Salvator. Er war Hofbildhauer des Kurftreiten von Trier.

Inghem, Charles Cromwell, trisch amerikanischer Bildines und Genremaler, geb 1796 in Dublin, † 2863 in Newyork, wo er einer der teründer und jahrelang der Vicevorstand der National Zeichenskademie war. Ausser vielen Bildinksien, z. H. Lafayette 1825 in 1. Verplanck (1830). Kinder und Frauenhildnissen, kennt man von

lina Tod der Kleopatra, illumennadehen, Tranmerer a. e. w.

Ingles, Meinter Georg, Maler in Cranada um 1455, wahrwheinlich englischer Berhanft. Er malte den Hochaltar und die Se tennande der Kirche des Hustragu-Spitale sowie den Adar mit dem heitigen Georg auf Hestellung des Barchese von Bantillans. Dieser mit seiner Fran und als Donatorenbilder angebracht. D. Fernando Selma hat dieselben in Kupfer gestochen

lugies, José, Historian and Bildatsomaler, gub 1718 in Valencia, † 1786 das , Schüler von Richarte wurde Vicedirektor der Akademie von S. Larko in einer Valencialt. Von ihm 2 fremälde in der Kirche des Alesters Merced eine Madonna in der Angustinerhirche und eine Madonna del rosario in der Alestes von Lampanne.

Ingilia, Houter, organisatio Zeachnerin, lebte un letzten Viritel des 16 und im ersten Vierte des 17 Jahrhunderts. Ein von ihr gewörtelwisse und desorietes Enemplar der Paalmen in französisch ehemals in Bestin der Konigin Elizabeth in der Bibliothek des Christ Church to lege in Oxford, ein Kachlemenbisch bestiebet sieh in der "königt Bibliothek" im British Russenm

Ingoll, Mattee, genanut il Ravennate, Maler and Archtekt, geb. 1 eel in Ravenna, † 1631 in Venedig an der Cest. Frühreitig nach Venedig gelangt, marde av Schüler von Lüngs, Bennatti, Dalfrico und hielt sich ferner an Venene und Palina. Von ihm zwei Altarbilder in der Sta. Mercedeskirche, eine Modonna in Glorie und ein Abendmahl in der Akademie zu Venedig. Letzterer aus der Stapellmarishirche

lagoni, Giovanni Battista, genanat Modencoe, Maler geb 4529, † 1609 Kr warde als Nebenbuhler von Nuccio dell'Abbate gerühmt, arbeitete in Rom, Peragia

and beworders in Modern, we seek noch Werke von ihm befinden.

Ingouf, François Boberi, kupterstecker, geb. 1747 in Paris. † 19. Juni 1912 des., jüngerer Bruder des Liceres Ch. L. und gleich diesem wehüter des Plapurt. Be war Mitglied der kgl. S. Eirsbraudsakademie zu Madrid und der S. Lariosakademie zu Valencia. Noben zahlissen Vignetten für die Buchillustration. Darten für die "Müssen franzisch und für die "Voyage die gypte" utach er Bildinner, Genressenen u. n. w., n. B. nach Bibera Die bellige Nacht deugl nach Raffael und Freudenberg Der Winterabend. Der Haustrer. Der Soidat auf Urlaub, nach Leharbier Cumidier weinen am Grabe ihres Kundes nach J. J. Physit, J. J. Roussenu u. s. w.

ingout, Pierre Charles, Kupferstecher, geb. 1,46 in Paris, 7 nm 1903, 5 hiller von J. J. P. spart. Fiele seiner zahlreichen Stiebe und nach tirenze, a. B. Die gute Erziehung. Vier Kopfs. Die verrathene Unschald durch die Freundschaft getriebet, nach P. A. Wille Die normige Mutter. Die gufriedene Mutter. Seene aus

Fieldings Tom Jones, Die Seitenblasch nach Mierie

Ingram, John, Kupferste her, geh 1721 in London. In seinem 35 Jahre kam or mach Puris, we er sich mit gutem hefolg der Buchillustration und Vagnettenkunst widmete, auch Kungen nach Boucher u. s. n. stach Spater arbeitete er für die Abademie der Winconschaften Der Schäfer nach Teniers, 13 allegerische Figuren nach J. de in Jone ehmenische Fantasien nach Boucher. Die gute Mutter nach dem nelben u. s. w.

Ingree, Jean Auguste Dominique, berthinter Historian und Bildnissmaler, geb 20 Aug 1780 in Montauban Dep Tara et Garcane et 14 Jan 1867 in Paris Brin Vater batte ihn num Musiker bestimmt, doch aug en ihn noch mehr zur Malerei und nachdemer die Aufangsgründe in Toulouse bei Roques, Vigan Brinnit gelernt hatte, trat er mit 17 Jahren in das Atener Davids zu Paris 1880 gewann er den zweiten, 1801 den ersten grossen Kumpress mit Achilles empflangt die Boten des Agameumen, benate abez wegen des Erlegte nicht dahin. Bie 1806 erhielt er sich

durch Zeichnung für Buchdlustration und staderte die alten Bilder im Louvre der Zest malten er und Greuze gleichzeitig Bildmass des 1 Concelle. Von 1806-20 lebte er in Rom wo er im Raphaelstudium fast anfging. Dort malte er einem cyklos von Freehou für den Palast auf dem Monte Cavacio. Nach einem darauf folgenden riorithrigon Aufonthalt, in Florenz, kehrts, or nach Paris zurück, und wurde dun eifrigur Vortreter des Classicismus gegenüber der romantischen Schule. Zu dieser Zuit malte er ein Deckenheid im Leuven Apethense des Homer. Von 1834-61 übernahm er die Leitung der franzosischen Abndomie in Rom. Dann hehrte er wieder nach l'area portick and klimpfle writer für klassische Kunst haupfatichisch gagen Delacroix. Beiden Gegnern wurden die grossten Ehren zu Theel-beide erhielten die grosse goldene Medaule in der Weltansstellung von 1955, in der 1 mit einer begebrangsteilung vortreten war I war ener Mac glitchlich verheirnthet, or stand einer grossen Schijfe vor, and der als bedeutendster Schiller Hippolyto Frandria horverging. Er war nicht immer hebenswürfig aber selbst im Alter auserett rege und energisch so stammt sein bekanntestes lidd Die Quellu aus seinem 72 Jahre - Seine Stärks lingt in der Zeichnung und Modeilirung, das Colorit dagegen jet finn und unintermant-Das Lauvre hostet von ihm Ossupus vor der Sphinx 1908. Laborgabe der Schiftson! an l'etens (1830). Rickger befreit Angelika (#19.) Bildinio Cherubinio (1842). Johanna d'Arc bei der Kronung Karla VII. 1854; Die Quelle 1856 n.A. Im Misseni gu Luttick von thin Bonaparto ale erator Konoul, in Musoum an Nanton Bildmes einer Dume, in der Kathedrale von Montanban tielübde Ludwigs XIII., in der Kathedrale von Antina Martor des St. Symphoria, im Quirinal au Rou. Onica. Triumph des Roundus Forner gehören en seinen bekanntesten Bildern Stratenice 1841. Franceing da litanina 1818 - das Bilduiss Bertins, Molicre bei Ludwig XIV., Dur Frühing: (1858) und endlich win Sulbothildings in der Canorie der Majerbildinge in den Liffigien Errus der Ehrvulegien 1824 Offizier 1826, Lummandeur 1843, Grosseffizier 1855, Senator 1862 Victo Medaillen Seine Biographie von Silvestre 1862, Merson 1867, Rey 1867 Montroad 1869 Delaborde 1870 a A

Ingres, Theophile, Bidhanor gob 19 Nov 1832 in Éconon (Dép floine et Caso, Schüler von Pourot und Dunmas, Votter des Malors Joan Auguste

Dominique I.

Injaliert, Jean Antoine, frank Bildhaner, gob 22 Febr 1845 in Bésiors, Dép. Bernuit. Er tornte bei D'umout und mhuf 1874 ein Bildwerk Schmern des Orpheus womst er den grossen remischen Preis errang. Von ihm fernet das Giperelluf Die Versuchung eine Statue i bristl. 1878. Titan. Breuze 1844. Der Renner Brunne 1865. Amor und Hymen. Gipe 1881., J. P. Viennet. Marmerbilete 1864. n. s. w.

Isman, Beney, overshauscher Bildines Landschafts und teuremaler, geb 20 Oct 1801 in Uten New York. † 17 Jan 1846 in New York Newton Jarves in New York New York New York of 1832 war er in Philadelphia anekeng ale Bildinesmaler, als der er sich hald eines groupe Rufe erfreute. Auf start Reise in England 1846 malte er den Dichter Wordewrith den Ristorier Macaulay und andere Berühmtheiten Andere Bildinisse von ihm sind der Orasthologe Anduben, Lafayette sim Kapitel zu Albany. William Penn Independance Hall Philadelphia. Rutgern und F.G. Hallick (1828 Ristorierhe Georgiachaft New York. Unter den teuerchildern heben, mir herver Washington als knahe, Blustration zu Sternes Maria, en Irvings Rip van Wickle; unter den Landschaften Dundrennan Abbey und Rudle hale. Zuletzt war er an einem Cyklus von historischen Bisdern für das Kapitel zu Washington beschäftigt. Beim Felm J. O'Brien J. ist auch Georgemaler, er hielt sich lange in Rom auf

Inner, tieurge, amerikanischer Landschaftsmaier, geb. 1 Mis 1825 in Newburgh am Hudson, † 5. Aug. 1894 in Schottland, war nur mountlang Schüer von Reg in thig nour somet ameritiesalich Anticitakt. Er machte zwei langere Studientwiere durch Kuropa. In seiner Jugendach beehachtete er übertracchenderweise die sankere genane Detailansführung und verügte über und malte breit mit voller Berücke Später krinte er aber mit modernem Auge seben und malte breit mit voller Berücke hit higung der Atmosphäre. Seine berwürte entlichat er mit Vortiebe dem maierischen Hugellande durch das der Hudson flieset und das er in der einzig nauberhaften Beleichtung dies Indian sommers wiederungeben wusste. Im Jahre 1867 machte er sich abeh in Kuropa durch das auf die Pariser Weltansstellung geschichte Bild. Amerikanischer Sonnet-notorgang" behannt. Die Muschemer Pinakothek bestat von ihm Sonnetsungung Unter seinen Werben befinden sich unm Thei. Ansehlen, wie Delaware Watergup, must aber unch Landechaften, bis denne der Same des Orte nichts auf Soche thut Lines sein Gesungliestand ihn auch viel leiden, so het er dech wenigsteine des

Oluch generate von seinen Zeitgenessen verstanden und gemäntzt zu werden. Andere Bilder von then sind Pribling (1991), Alto Landstrace Die Nagnenfälle 1983), Wintermorgen in Mentelair N. J. Sonnenuntergang bei Mentelair N. I.

lance, George Jr., Thierwaler, geb 5 Juli 1854 to New York Schuler counts. Vaters and you Bankant in Paris, lebt in Montelair (N. I.). You thin Pio Purth, Der Stole des Enbetails 1878; Worde bei Watchung (1878., Die Mutter der Heardy 1883

Inversati, Battista degli, s. Roldini.

innecenzo da Izzola, s. imola.

Inskipp, James, Georgialer geb 1790, † 15 März 1860 in Godelming Re war umpringlisch Staatedieter wurde aber poprintiel er verlegte eich dann aufa Malen und stellte awterben 1820 und 1841 auf den Abademienmestellungen Ridder nur 2 ft. Die Spitaenhioppierin, Die Venesianerin 1835. Der Hühnerstall 1860. Die Zigeunerin Im Jahre 1856 vorbfoutlichte er Kopfetudiog nach der Natur

Inson, Bildhauer, gob. 1776 in Cases im Tirol, secute bet estuem Vinter staom Midechartner von Groden and von 1700 an unter F. Foutages Lecturg in Florence. 1806 errichtete er neine eigene Worhotütte und bogründete neinen Auf durch die Bustaufation der Gruppe von Gievanns von Belugen Revenies hämpft mit dem Centagren. In Bague di Napeleone zu Florenz zwei e-hine Statuen van ihm. Seine übrigen

Werke bootehen metal in Copses after Verhilder

Interpart, Glov. Battleta, Bilinsomaier und Zeichner aus Rein, + 1761 in Warschan, Schuler von Bruseffalle, 1750, wurde er nuch Droofen bernfen ale Zeichner. für das grosse Galeriewerh. Sochs Jahre später gang er nach Warmhau. Man hrunt von thm such eine Reibe von Caricatoren, die M Orsterreich und J Cannie radiert haben.

Inwood, Benry William, Architekt, gob 22 Mai 1794 + 1948 Schüler neszon Vatera William I, dem er bei dom Bag der St l'ancrashirche in London, der 8), Martino der Regento Fenare und der Somertownkapellen von 1922–1927, half And sounce Bouse durch Grin-henland. 1819 hatte or die auten Bandenkmüler studirt. und gub 1027 our Work über das Erschtheisen, ju dunnen Styl die 31. Pancynshieche grhapt worden war herans, dem Fernere über die Architektur Auguptone und anderer Ennder folgton. Er ging mit einem Schiff auf einer Reite nach Spanion unter. Von erinen Bruder Charles Frederick L. 1700, 28 Nov. 1840, 1 Juni eind die Entwürfe gur Allerhedigen Kirche in Great Mariow, wolche 1935 vollendet wurde und au einem Schulhage in St. Pancras.

Inwood, William, Architcht, geb um 1771 in London it 16 Mars 1943 des. You then warden die St. Pancraskirche (1919 -22) und mohrere Kapolien in London grhant und die Pitae zu den Gulerien der St. Johnskirche. Westminster und zu dem Wastminsteropital (1832—33 entworfen. Er sehrliph Takollon für den Ankauf von

Grundstücken 1819 die 18 Auflagen erfebten

Inria, Pin, ital Genremaler gob 1443 in Rum, Schüler der dertigen Akademie von S. Luca und der Gigsechule in Placenz. Som Somplagmergen von der Porta del popole la Rom brachte. his in der Münchener Ausstellung von 1069 die geldene Medaille eta "een Antiquitatenhandler in Toledo wurde in Parie 1875 prumiirt Auf oin aweites flild Porta del popole erhielt or den bairnechen St. Mirkaeleeriden. Die Notionalgalerie in Budapest bestat von ihm Der öffentliche Schreiber und Zeitsurtreth im Carten die Galerie für none Kunet in Rom sein Celmanigemalde Plurbt des Papetes Eugen IV. Andere Bilder von ihm Nach dem Betteln, Die Taufe, Vor dur Taufe auf der lasel lectus. I hat auch Aquarolle und Richmess gemalt. Er ist geit 1874 Ritter der italienischen Krone, Ehrenmetglied der Gesellschaften der Aquarajhoten in Rem, Britmol u. s. w.

Irace, Severe, neapolitanischer Maler um 1834, Schüler von Marco Calabrese Diese Jahrescahl trugt wie Altarbibl. Die Madeena mit Peter Paul und Engeln in

dur Verkündigungskirche zu Neapel

Irala Turo, Pray Hatins Autonio, span Malor, gob 26 Febr 1600 in Madrid. † 14 Dec. 1753 das . Er gehörte einer reichen Pamilie von Ompuncus an und nuigin frühreitig grome künstlerische Anlagen. 1704 trat er in ein Franziskanerkleuter gin, wo or such 40 Jahre lang dem Malen von Madonnen und heiligen Fanction meirt für die Kirche gelach Klosters widmete. Sonet rühmt man von ihm ber beil. Franzisktie von Paula gibt den Kranken Heilhrünter in Madrid und Der beilige Thomas von Aggino in Alexia de Ronares

Ireland, Samuel, Zeichner und Kupferstocher des vorigen Jahrhanderts, † 1860 in London. – Creprünglich Tuckniker, dann Kunsthündler verlegte er eich aufe Zeichnen, womit or 1760 sine Mudaille errang. Er gab dann spitter verschoolese Folgen von Ansichten in Schubkunst heram, die aber alle copiet oder aus der Fantasie geneichnet waren 1794 99 veroffentlichte or "Graphische Mustrationen zu Hogurth" und in appern Todesjahr "Mulerische Ansichten der lans of Court in London" Seine Tochter Jane L. war eine Rimaturmalerin

brone, Tochter und Schülerin des Kratinos. Von ihr werden unter Anderen. die Titel folgender Belder überhefert Kalypen, Rin Greis, Der Thaser Alcistheaus

Bildnies eines Madchene von Bleneis

Iriarte, Ignazio de, span Landschaftsmaler, geb. 1620 in Azceitia in Guipuzcon, † 1685 in vevilla, Schüler des ülteren Horrara in Sovilla. Da er im Zeichnen schwisch war, verlegte er sich auf die Landschaft und hat viel gemeinschaftlich mit Murillo, dieser die Figuren, er die Hintergrande gemalt, bis me sich über eine Fulge von Buldere num Leben Duvide entaweiten. Er nebeitete abwechselnd in Arnesen und Sevilla - Er war einer der ierkader der Akademio au Sevilia 1660 und öfters Sekrotär derselben. Im Museum von Madrid finden nich viele seiner Landschaften, darunter Dur vom Sturm gekanckte Baum nod Der Tharm, im Louvre andere Bilder und in der Eremitage von St. Petersburg ebenfulls.

Irmann, Refurich Otto, Decorationumaler, gob 20 Mai 1848 un Rypel (Böhmen), Schüler der Berliner Akademie unter Laufberger und Sturm, und der Wiener Akademie unter Elsenmenger, Lehrer an der Kunstschule in Breelau, Decorationsmaleroles von ihm in Wiener Privatgebänden und im neuen Regierungsgebände au

Breslan

Irmer, Karl, Landschaftsmaler geb 28 Aug 1834 in Babita bei Wittstock in Brandenburg, Schüler von A. Becker in Deceau und von Gude in Düsseldorf, machte Studiunreisen durch Deutschland, ferner nach Wien, Paris und Brüssel. Er arhielt die Wiener Weltsmetellungsmedaille 1873 und ist Hernegtisch Anhaltsscher Hofmaler. In der Berliner Nationalgalerie von ihm die Landschaft Diehsen bei Organishles in Holstein 1875). Andere Bilder von this Mondaufgang, Die Intel Riigen, Landschaft mit küben.

Irminger, Valdemar Henrik Micolaj, dinischer Thier und Genremaler, geb. 29. Der 1850 in Kopenhagen, Schüler der dortigen Akademie. Er ruste 1880 nach Paris und kam 1882 nach Dentschand, der Schwein und Italien. Unter seinen Werken nomen wir Branne Stute mit Foblen, Recognoscirende Dragener, Manoeuvrironde Infanterie, Juage Hunds, Verwundete Lewin (1887)

1rad, ungurische Bildhauerin der Veuzeit in Bodapest. Von ihr werden genannt

die Gruppe Spinaerinnen und die Marmoretatus Der trausige Hirte. Isving, J. Benufain, Genremaler, geb. 1826 in Charleston Sud-Carolina , † 1877, Schiller von Lont go in Disserderf, hol dem er mehrere Jahre verweilte. um dann nach Charleston zurückzukehren und sich endlich in New York niederzulässen. Seine Werke bounden sich meist in New Yorker Privathesitz, a. B. Der Bücherwarm, Die Woinhanter (1868), Musketieru des 17. Jahrhunderts (1874), Bankett zu Hampton-Court im 16. Jahrhundert (1877) n. n. w

Irrey, Alme Charles, Bildhauer, geb 25. New 1824 in Vendême (Letre et Cher), Schiller von Ramey und Dument. Direktor der Bildhauerschule von Grunnble, schuf eine groese Annah, von Bildnischtleten in Gipe und Marmer und Bildnisch medaulons. Forner die Bronzestatue von Reneurd für seinen Geburtsett (1873), Gallische Schildwarbe (Gipestatus 1878), Büste des Revolutionies Barnave in Matinor

für das Museum in Versailles

Irxleben, Hans, Baumouter um 1450. Nach seiner Zeichnung wurde der Thurm

der Johannikirche in Magdeburg erhaut.

Isaacus, (Izaakes, Isaceen), holiand. Maler, gob. 1599 in Ameterdam, † such \$648, Bohn und Schuler des Pieter 1. Er wurde 1422 in die St. Lucangilde au Antwerpen aufgenommen and war in Antwerpen, in Dinemark and hasptetchich in Amsterdam thätig. Zu Kopenhagen befindet sich ein Bild mit der Jahressahl 1621; ją dem Rijksmanoum au Amsterdam Abimolech führt dem Abraham die Sarah su.

beaces, Pieter, belland Histories and Buldanomaler, geb 1569 in Helsinger In Dänemark, † wahrscheinlich 1631 das, Schüler von C. Kutol und Jan van Anchon, mit Letaterem bereiste er Bentschland und Italien, nin eich endlich in Amsterdam, hauptnächlich als Hildmonnaler miederzulassen. Er arbeitete thetiwelse in Amsterdam, theriweser in Kepenhagen als dänsecher Hefmaler. Im Berliner Massum von then Christian IV. von Dhawmark', feruer malte er die Louise de Collyny, danach Die rémischen Frauen bestürmen das Capitel nachdem ihnen weis gemacht wurde door jeder Mann zwei Princu haben sollte. In Recontory Budende in einem orientalischen Soc, Ein bultan mit seinem Banmeister. — Sein Vater, ein Haarjemer Bürger, war hollandischer Konsul in Heisinger in welcher Eigenschaft er ihn 1614 ableite.

Inabelle, Charles Edouard, haupesster, geh in Havre 24 Febr 1200, webbler von A. Leclere und der brole des benun arts. In Angers haute er die Schole der Künste und Gewerbe, in Begiere das Theater in Renen das Zellhaus. Er vereifentlichte verwhiedeme I at esu hingen. Urber autike und moderne Rundbaaten in Italien, Chronelogie de Latersockungen über Rundbaaten und Kuppeln. Urber die Grahetstan Kapeleens I. I. war Inspector bei den Arbeiten für die Madeleine. Indå orbieft se

das Ritterkreun, 1862 dus Oftaterskreun der Ehrenbegien

Isaber, Jean Baptiste, berühmter Ministormaler und Lithograph geb. 11. April 1767 in Namy of its April 1855 to Paris Schüler von Gernard at Claudet, und each 1786 in Paris von Dumon't und David. Nach einigen Misserfolgen errang er sich Linf und tilfick durch die Budnisse der Marie Antonotte und der Bernige ton Angoulouse and Berry - Napaleon L. ernanate tha 1905 zum Hofmaier der Kaiserin Josephine später zim Zeichenlehrer der Kaiserin Maria Louise, zum Kammernsichner, gum Direktor der best nikkeiten. Auch Karl V. senannte sku zum Hofmaler und Louis Philippe vertiek ihm 1837 die Würde eines Conservators der öffentlichen Samminngen Auf Talerrands Veraniassung malte er die Hildaisse der Herulimächtigten auf dem Wiener Kongress 1914. Viele Füretlichkeiten eassen ihm, und seine Bildmain Napoleona I gehoren zu den Besten die wir haben. I hat auch hithographirt, eine Voyage en Italie in dreising Blatt. Seine bisten Hauptwerke, Der Wiener kungrein und Troppenreute des erstigt ensula im Tuncrienbef lettoden ist han Windoor's actio and im Louvre. In Napes cine Selfrahest, day Octobel Napoleons and day Hildging des dresjahrigen Konigs von Lom im Versailles Vapsleon besocht eine Fabrik in Bouce, 1904) and Napoleon been hit eine Exherk in Jour, 1906. In Develon Kanig Jerême Bonaparte, ju der tralerie zu Baden finden das foldniss des tarossbergege von Baden ferner malte er die Ministurbildnisse der Hernogin Marie von Würtlemberg chan, laidnes Bonsportes als erster konsul in der Lui iem der teurde Grenadure, Eddusse Ludwig XIII, des Konigs von Preussen, des Kaisers Alexander und seiner Gemali'in des terosoftirsten III hard mid Nikorans, der terosobernogen von Weimar, das Prince a Hardenberg Sea Hernoge von Wellington Lord Castelreagha a. v. A. Hervor rubeben ist nich sein Porgellangemande Napoleon mit seinen Marschällen und tieneralen von 1865. I wurde Ritter der Ehrenieginn 1817, später Offisier und Commandeur 1853. Seine Memosron theilweise abgedruckt in der Biographie von Talguy 1859

feabry, Léon Marin, Bannesster, geh. 1821 in Besançon 1849 Ibuba, Neffe von Jean R. J., Schüler von Lahronate. Er stellte vorschiedene Projekte für Arheiternohnungen für Militarbüder, für Kleinkinderbewahrunstalten und der-

gleichen aus

Isabey, Louis Gabriel Engène, Landschafts und Marinemaier geb 22 Juli 1906 in Paris, † 26 April 1906 das Sohn und Schüler des Jean B. I. Er nahm Theil an der Expedition nach Algier 1930 als königl Harmemaler. Im Museum von Versalles seine Schlicht beim Texel 1930 im Museum von Nancy Ansicht von Dieppe, in Teileuse der Hafen von Beilogne vom Hert aus geseben im Luxemburg Kinnchiffung De Rusters und De Witts, im Museum von Bordenn Brund des Dampfors Anstria, in Nantus Schiffensch des Dreimasters Emery in Rarseille Derf an der Küste, im Perpagnan Der Bach in Vontpeller Der Sturm in Konigsberg Ankerude Schiffe 1930, in Stettin Portat des Dome, in Hamburg Küste von Entretat in der Biormandie 1921, in der Galerie Ravane in Berlin Kircheniumeren. Andere Bilder von ihm sind Begrähmiss eines Marinesfüsiere unter Ludwig dem XVI. Hochneitsschunge, Nächtlicher Kampf. Der Alchymist. Versichung des bestigen Antonium Medaillen I. Klasse 1921, 1925, 1925. 1932 Bitter, 1922 Offgier der Khrenlegion.

leac, Antonio, Empieratecher geb um 1800, † 1835 Schuler von Borvir in Paris und apater von Toochi in Parisa. Er stach Eintter für die Worke des E. Qu Visconti und mit Toochi die Bildnisse Karl Felia königa von Sardinion. Siccolo

Marchiavellas mach Santo Tits and Alfleria

Inne, Jaspar, mederländischer Stocher den 17 Jahrhunderte, der in Parin thätig war vielleicht lituder von 1 fanks lanckeen. Er verfertigte ausgenrichtnote kleine Ridmisse z. R. Charlotte C. de in Tremunche Cardinal Manurin Christoph Prinz von Portugal ferner die kupfer in Thomas d'hinbry, Les images des donn Philostrates ouphisten groce — ... (Paris 1615) in La villes des Groce et

Machault de Romaincourt (Parls 1615 ; riulge in dem grossen par -Pontificale Remanus (Paris 1664), ferner dus Abendush) und Heiligenbilder

leacuen, s. Ivanez.

lant, Kutsushika, jap Zeichner für Kunstgewerbe, bedeutender Schüler den Hokusai. Seine Skizzenbücher für Kunstgewerbe sind durch neue Auflagen auch in Buropa weit verbreitet u. B. ein in zwei Octavbanden 1804 erschlenenes Werk mit Binstrationen des Hoftebens, kleinen Ruvellen und Entwürfen für Schultzwerke. L schuf auch ein 1861 erschlenenes buddhistisches Andachtsbuch und ein Buch das In G. Bänden das Leben eines gewissen buddhistischen Priesters schildert. 1868).

leambert, Alphonee, Bildune- and Genremaler, geb. Oct. 1818 in Paris, Schüler von Delarache und Gleyre Im Museum zu Amions befindet sich sein Blid Die Parasiten des Diogenes (1853). Andere Bibler von Ihm: Die griechischen Vasen, Blumenkränze, Träumerel '1866 , Bulgarische Flocher um Besporus; auch einige

religiose Bilder and viele Bildaisse

Isbert, Madame Camille Cornélie, geboreas Paillard, Ministurmaleria, geb. 20 Mai 1823 in Paris, Schülerin von H. Schieffer und Meuret. Amiser zahl releben Biblaissen neunt man von ihr Margarotho am Spinnrad nuch Ary Scheffer, Adrienne Lecouvreur nach Vanico (1855), Binmoustiick, Stillieben (1867), Junges Mädchen uns den Pyrenäen

Iselburg, s. Isselburg.

Inclin, Renri Prédéric, Bildhauer, gab 1824 in Clairgoutte (Dép. Haute Saône). Schüler von F. Rude. Ausser einigen wenigen allegörlechen Bildwerken, n. R. Die Blegann für das Foyer der grossen Oper in Paris schuf er nur Biblinisebüsten und Statura B B für das Museum in Versaitles Konig Murat, Marquis de Monstier, Print Bauffremont Courtenay, Grat Rambuteau, General Morielere, Claude Beraltri, (alles Marmorbüsten - für das Conservatorium die Hüste Domauttis, für das Institut de France das Bildniss des dramatischen Dichters Picard, Im Luxembourg Museum von ihm Büsto cines jungen Kömers. Büste des Präsidenten Boileau; farner die Marmoratatae des Kaisers Napoleon III u. s. w. Er erhielt Medallien 1832, 1857, 1861 und das Kreuz der Ehrenlegton 1863

Isenbart, Émile, franz. Landschaftsmaler, gob. in Besançon (Dép. Doubs), Schüler von Funurt. Von ihm Wald in den Bergen von Doubs (1872), Quelle des Dessoubre (1878), Schlocht bei Vitanan, Pelsen von Plongastel (1879) u. s. w. I, erhielt 148s eine Medailla und auf der Weltausstellung 1889 die brouzene

Medaillo

laendoorn, Jan van, Maler aus l'trecht, von dem ein Bild Der vom Toufel

geplagte Hiob im Jahre 1430 in das dortige Hospital gelaugte

benmann, Caspar, Maler aus Colmar, + daselbst 1466 - Er wurde 1436 Bürger in Colmar and verfertigie 1462 -65 and Bestelling für die dortige Martinskirche ein grosses Altarwerk, das 1720 nach einer Procession herunterfiel und zerbruch, von dem sieben Flügel aber noch im Colmarer Museum erhalten sind. Sie stellen den Kinzug in Jerusalem, Abondmahl, Christus auf dem Oelberg und Der Jadaskuss, Die Dornenkrönung, Die Geisselung, Die Grablegung und Christus zum Grabe getragen und Die Auferstehung der Auf den Rückselten S. Lorenn, Sa. Cutharina von Alexandrien und zwei andere unkonntliche Heilige, alle schlocht erhalten

fala, griechlscher Stempelschneider bekannt durch eine Tetradrachme des Königs

Selenkon IV

Inidoros, Baumeister von Milet, stand dem Authomics von Tralles beim Bau der Sophienkirche 632-537 nur Belte.

falderes von Byzanz, Baumeister, Nuffe des Islderes von Milet, thätig bei der Errichtung der Stadt Zenobia in Syrien

Isidorns, Ministormaler des 12 Jahrhunderta. Bin Evangeliarium von ihm nus

dem Jahre 1170 befindet sich in der Bibliothek des Kapitels zu Padua.

Immenian, griechischer Maler aus Chalkos im 5. Juhrhandert v Chr. Er hat für das Erechtbelon in Athen ein Bild Poseidons Priester aus der Familie des Lykurges gemalt, welches sein Sohn dassibat aufstellte

Isnard, Augustine Louisa und Delphine Valorie, zwoi Perzollanualerianen der Neuzeit aus Metz, lernten bei Frau D. de Cool und Richard. Sie unalten

becomilers Bildaisse

Isnard, Jean Borke, Genremaler, geb. 16. Aug. 1845 in Arlen (Dip. Bouches da Rhône). Von ihm Die Wäscherin, Das Studirgimmer, Die Platanen der Champs Elysées in Arlos p. s. w

Ingin, tilta., ital. Malor gelt 7 April 1800 in Genen, † 62 July 1800 dan., Schiller von F. Viwell, und M. Cerrutt, machte sich 1804 durch das lith Pissens Vereckwarung behannt und malte historierhe und religione Rider e B Ted das Alessandro de Rode's teral Uguino. Proskeu in dor Sa Annanciata Kirche na Goniu, im kittigs. Parast and in privaten Samulangen. Er wurde 1941 Hofmaire

fough, Antonio, Bildhaner and Bronnegrenser gob 1730 in Rom ? 1883 in Linkwaysburg Württemberg 1785 wurde er nach Württemberg bernfen, we ar Haf-hildhaner and Protessor wurde sein nigentlichen Fold war die Ornamentsk, des Thinr und Dissessfeld. Eine Allegerie auf den flieg bei Abuhir gelangte in Platigorier

Prevathenta

Inrael, s. Henriet.

fernels, linns, boltsodierber Genromaler geb. 1886. 25 to Amsterdam, malt in der Richtung seines Vaters ettmanngevolle vertraffich guselene Warke, a. B. Anneng hollandarder Soldaten nach ludben 1985. Amsterdamer Urncht von oben gesahns

21 Japane 1924 in Groningen ale Sohn eines gliffinden Geldweitstere, fieldflor von C. Kruseman in Amsterdam und von P. est in Paris. Auf der Parison Weltattestelling von 1965 stellte er nich met sespen Wilhelm von Ornnien trotat den Dehreton Philippo II ale Historionmaler alten vius vor. Theses thebiet various or glitchlieberweise nach stougen unserbeton Heruntasten in theatralischer Maleria, um nek der achliehten lebenswahren Schilderung im Vulkelebens und der Finebertypnis gu widmen. Kan sehwere Krankhnet band ihn einige Menate an den Pineberderf Zandvoort fast und heer sorute or auf osamal som künstiorisches Augu süf das wahre. mattirliche Lobes des Lather heften. Be hat eine un die latimität der grotzen hallandschen tienremaier des 17 Jahrhauterte ersauernde Auffaceting georigt und eige Raiweise die unbeiert von allen Zeitetremangen, meh ebenen foru von den Uberhieb. Bittein der Afglier- wie von der übertriebenen Freischingsvers hielt. Neben einigen françoiste hog Kinstiory hat I des instrutouistes Lindus and die neue douterbe Malstul amogentat. He lebt gegenwartig im flang. Einige winer termalde bedaden eich in diffective commission a B. Anna set for Well. An Enrique esting. Hargarethe e. Parma and Wichelm der Schweigenme die meisten aber im Privathesta besindern het J. 2. Forting in Landon Iracen Figurerius; sum Liebt The Mutter Verward Am. Struggle a a w bot J. H. L. de Hane to Betteret Wood mad alt wird, bet Kupotaky Interiour, ber W. H. Yanderhilt Fragus Mahisest, andere Bilder von ihm hichte mehr (Main am Indonhotte augur Fran Shberbule to Latwyh 1801 Schinfondes Kind 15003 Ritchheite 1004 I hat such in Aquarell gemait and emigs Platten radiort. Er ist out 1867 Rister der Ehrenlegton, seit 18"8 Offiner dermiben, mit 1898 Ehrenmitgied der Müschuper Kanstakademes formet Inhaber des Laupsidmetium. Eruis Madaille on Party 1872 and viole Andere. Eine biographistic Flatte, in Ph. Zalcken : Printres beliandes modernes, 1708

Inrahel van Berkenem, tiniderhysed and Kapfeesterher den 15 Jahrhunduria, gob um 1460 in Merkenbein. + 2500 in Muchoft in Insthum Münster Der Meister, den man früher mit etlichen Baleruien und den verschiedentlichten Sumen. Mochen, Morbeta Menta Megantina Minater etc. 10 Verbusing brackte hat em Binit, Mildains appear Turkon doutliek hageschpot Lorados von Merkenem auf anderen stabt Irraha) tan Do-thoit etc. Zo Biochoit ûnden wir asinen (cenholein mit dem Pateum 13 Mars 13cd urkundlick wird er mit wieder Frau life 15ch 1490 ofters in finchelt, wo or Dürger wurde, grundigt I was een gesetig anneibetandiger in der Les-boung night valling from abor technock gwelschter and asserve floanger Bresher Fonce Warks, grifestentheils Wenn night gans aus Copera hestebrook mittagen sich anbr gronner beisebtheit arfruit habin drup of stark so no abguspitates l'atten moner und iminer wieder auf, wie sas dem I entande horvergieht, dam neine Bibliter in ungewichn ich viol "Zustänfich" waybeenings. E.s gramer [hechofostab varie Lanbornaments and anders decorative Butwurfe sougen she his Goldenhaused ben als Vorlagendersburg für diem Eurst. Boby riols seeper Blatter and nach intergraper such mehr nach dem Meister & A. copiri usanje nach dem Member das Hagobuchs. Dach dem kitoren Holbern copirie or sine esitene Apestoffeige und ein Marienieben, nach Lüter espiete er die Honn and des Spaniergang. Am herton seigt er eich in einer liebertoil ausgeführten Folge von 12 terarchildern on se 2 Figures, Humbanton, Schnehoptetor Hansfran und Ehrmann etc. Die heiten finanstungen seiner Stiche befinden sich in Cambridge, im

British Maseum und in der Wesner Methebhothele.

Innerth, Josephin, frank Historico and Rijdulanmalor gob 1814 in Aurillas (Dep. Captal), † April 1862 im Hospital von Brotre. Von ihm Der Horneg von Chartres läset 1700 den vissenen Käfig den Ludwig XI in den unterirdischen Gefüngnissen von Mont 2t. Hichel construeren Boss, aerstören (1846), Kpisede nes dem Loben Turonnes (1848), Letutes Bankett der Girondiston.

linel, Heinrich, Mildges und Genreunder geh 2 Juli 1845 in Rinklingen (Ballon), Schüler von W. Riefelicht R. H., debrund und C. Hoff an der Karleruher Kunstschule. Von ihm Rin Renommist, the Scharhepieler sim Robbischuttin 1865. Im Quartier the Karlesperathlerin, für fürrischreiger u. s. w.

inciburg, (buelburg), Peter, Kupferstacher gob zwischen iste und 1640 is Kölp, † 1630 in Nürnberg. Er arbeitete anner in diesen beiden Orten auch noch in Bamburg. Von ihm sind über 200 Starbe behannt sehr riele davon Burhillestrationen religiösen und profinen inhalts, auch Ansichten Wappen, Bridgiesen etc. Christin, Haris, Die 4 Kirchenster, nach is Gortzin. Triumphpforte des kaisers Matthias in Nürnberg 1612, Sthehechiesen in Nürnberg 1614. Ansichten von Bantaen, Cohurg, Heidelberg etc. Kaiser Watthias und Anna Fordinand II Sigmound Kg von Polen, Gustar Adolph etc. Hinstrutionen zu Die Schutzhningen des klusters auf dem Müncheburg in Bamburg, au "Franchenthal", au "Paradiere Maiorem Penichtern eine Fumerum franchibes † †", som Emblemenbuch des J Sanbert, zum Emblemenbuch des J Magnich etc. etc.

Betrandy, Julius von, Prof. Dr. phil. Landschuftsunier geb. 27 Juli 1867 in Marco Cyver (Siebenbürgen , Schüler der Kanstschule en Budapest, dann der te Marcoly und seit 1864 bei M. Ebersburger in München. Von ihm werden

verschiedene Landschaften und Ansichten genannt

Itane, Adolphe, Ridhaner der Neuseit, geh in Lougharia (Dip Verriene), Schüler von Reller und Jungunt. Er machte sich durch nahlreiche Terranette, filps und Brenzeplastik not durch State und Marmerbildwerke bekannt. n. B. für den Transderepalast. Die Astronomie für die grosse Oper in Paris 6 Rüsten von Cumponisten, Philider Paisselle etc. Pür Herry J. P. Beten zwei Leuchtergruppen Der hass und Der Than, and polychromem Marmer Brungs, Mosaik und Kmail rietstund Anders Werke von ihm Amer beiebt nach der Insel Cythern auf, Weihnschlagen benke Amers, Univers Amers, Mater Redempterie (Basedief in Turraculta). Marin Magdalenn (Diputatus 1878), Ridgenhösten in w. Mod. 3. Cl. 1875, auf der Weitameteilung imm ehrenvolle Erwähnung.

Strha, Hannberg, japanierber Maler and Quaka, gob 1654, † 1724, Vertreter der i kie-ye volkethümbehen Malweiser in Youlde. Er malte novemb buildhistlische Hilder als Andere hameristischen Genree. Nach Kurspa gelangten unter Anderen in die Sammlung Gierke in Berlin ein Bereitvollfahl mit einer Darstellung der hauptschelten Feste des Jahree, in die Sammlung Genre (Paris) Hanswürste in siner

Barke, in die Sammlung Bing um Gegenriffelt dann

Pitenbach, Franz, religitour Maler, geb 18 April 1813 in Königewinter, † 5 Dec 1879 in Disseldert Saine sentimentales Bilder enthubres der Reise des Vertrags und der Farbe. Mit lieger und den Gebrüdern Muller sog er 1839 nuch Italien um sich für die Ammalung der Apollinarishirche versuberesten. Von ihm in der Apollinarishirche zu Remagen die Figures der Heiligen Petrus und Apollinaris, dann die gresseren Gempositionen Marier Temposgang Josebom und Auna au der guldenen Pforte Christian als Gartner, Tod Marien, Darbietung im Tempol u. a. w. in der Quirtahirche zu Nosm vier Altarfrusken, andere Altarbilder in der Remiginshirche zu Boun, in der St. Michaelakirche zu Bresian in der Schlomhapelle der Pürsten Liechtenstein im Wien, für die Schlomhapelle der Hornegin von Hamilton zu Bielmeilinden, einem Retweiter für den Grafenbeider, z. B. Heilige Familie (1868 Malemie Galerie Burlin eind den Monumentalgemanden verzunziehen. I. hat auch einige Bildmine gemast. I. orbielt Medaillen in Sommoren, Köln und Berlin, den prosenterben Krimenerien und - den beigeschen Leopeldeurden. Er war Professor und Berumittigheil der Wieger Abndemie.

Plante Printer in Alexer L. Wichmans. 1946 and 47 relate or durch Denteshand and noch Italien. In Row vecleydate or die angelangenen Worke des erhwer orbranken Demantation Hofbidhaners Weltreck, his des Relagarung der Stadt 1848 met Holmkehr nwang. Nach Sartin nurschgehehrt fertigte er nunschet Biblionhisten und descripte Arbeiten, n. B. Die Karystiden im dem Krause schot Palati.

an der Wilhelmstrame. Dageben versuchte er sich auch in kunstkritischen Aufsätzen. Somo Hauptwerke sind der überlebeusgrome Mercur in Marmor für die Berliner Borse 1866. Penelopo beim Trennen fares trowandes singeschlafen (vielfach in Abgüeren verbreitet) und Bildmischlaten, a. B. die des Finanzmannes D. Hansemann und des Sprachforschers P. Hopp

freemols, Jean François Jules d', Marinemaler, geb 29 April 1823 in Conf. ale Sohn französischer Litern. Er kam 1846 nach l'aris, entschied sich erst spit für die Malerei und wurde 1863 sebüler des A. Dumaren q. Von ihm Barke im Genfer See (1×65. Kampf zwischen dem französischen schiff terrieux und einem englischen Kutter 1810 dim Museum au Lissabon. Morgenroth des letzten Tages (1869 , Morgen-

nobel 1876. The Lootsen 1877, Fischer von einem Windstoss überrascht 1879

Ives, C. R., amerikanischer Bildhauer der Neuzeit, am Connecticut gehürtig,
der sich lange in Rom aufhielt und dort lernte. Ausser einer Anzahl klassinistischer Bildworks, a. B. Amor mit seinem Nets, Pandora, Erzichung des Bacchus, schuf er für die Stirnseite des Rathbauses zu Hartford eine Status des Dichters und Staats-

manes Trumball

lwanow, Alexander Andreewitsch, Ristorienmaler, geb 1807 in St. Petersburg, † 3 Juni 1858 das , Schüler seines Vaters Andreas I and der St. Petersburger Akademie. Die dertige Kremitage besitzt sein "Noli me tangere". An seinem Haupt-bilde "Die erste Krachelnung des Messias im Volke" arbeitete er ein Viertel Juhrhundert. Seine Absicht war mit historischem Realizings vorgitreten, d. h. die Scone so zu gebon, wie sie seinorzeit wohl geschehen sein mag, er studirte daher die archaeologischen Einzelheiten, die erientalische Landschaft und Typen, soweit es in seinen Mitteln lag

Iwanew, Andrei Iwanewitsch, Historionssaler, geh. 1772 in Moskan, † 1846 in St. Petersburg, Schiller von Ongenmow und der St. Potersburger Akademie, an welcher Anstalt er nachmals Protessor wurde. Sein mit der geleienen Medaille in St. Petersburg gekröntes Bild, Belagerung von Kiew \$35 in der dortigen Recultage.

Seine Richtung war kalt klassiatstisch.

Iwanow, Dmitri Iwanowitsch, Historiannaler, gub 1780 eder 1781, Schüler der St. Petersburger Abademie und des Ongrum ow. Sein 1800 preiegekrönten Bild. Marfa von Novgorod stellt ihrer Tochter den Veriebten ver, in der St. Petersburger Kroudtage.

lwanowitsch, s. Fooder, I.

Iwasa Matabel, jap Muler zu Ende des 16 und zu Anfang des 17 Jahrhunderta, Schiller eines To-ametaters, gilt abst nelbat als der sruts Vertreter der Ukie-ye, der volksthumle hen "ittenmaleret, die aus den unteren Schichten der Berolkerung schöpft. Both behaupten Andere, dass die Tosaschule schon um 1200 Sittenschilderungen auf numerous hatto und dis chinemicho Ronaissance des 15 Jahrhunderts habe nur für einige Zeit die Theilesbine für Darstellungen dieser Art vordrängt, somit kätte sie M. nur wiederbelebt. Er war Caricaturenseichner, eines seiner Liehlingsmotive. war der als Priester verkleidste Teafel, der salbungsvoll rallgides Geremouses vollzieht. Werke von ihm im British Museum

lwill-Clavel, Marie Joseph Löon, Landschaftsmaler der Gegenwart, geb. in Paris, Schüler von kinwusser und Lausyer. Er bekundet grosse Meisterschaft im Malen von fenchtnebligen Stimmungelandschaften und Phaschildern, z. H. September (Rass but Pordrocht), Oktober, November 1886), Die Brilche von St. Péres, Blick von der London Brücke diese zwei Pastelli. Winter bei Sureme (1875), Der kleine Hafen

von Andelys (Aquarell , the But von Dinned

lunard, Michel d', Baumoister, geb 1723 in Nimes, † 1795 in Strassburg. Auf Empfehlung des Kardinals Rollen wurde er Baumeister des Kurfürsten von Trier Von thin der kurfürstliche l'alast Clemenchurg in Trier und die St. Blasbesabtel im Schwarzwald. In Kupfer gestochene Plane dieser Bantea erschlenen 1742 zu Paris.

isaaker, s. isaacar,

laso, Mikolams, Bridhager, gob. 1830 in Debrecain, † 1875 in Budapost. Sein Hauptwerk ist das Modell der Bildsanle Zeakonais für Dubraczin (1867); fernor die Binde Stülers für die Akademie zu Budapest, Statuette von Audreas Fay, das Stogfuytdenkood u. s. w

## J.

Jabin, Karl G. Georg, Landschaftsmaler, geb. 18. Aug. 1838 in Brautachereig, † 18. Jun. 1864 in Harrhurg sechs Jahre lang Schüler der Dünselderfer Abademie unter Schurmer. Eine Schweizer Heise 1847 und eine Norwegen in 1864 waren ran grossen Einflass auf seine Kunst. In der Brautach weiger tralerie sein Wasserfall im Launthal andere Bilder sind betitelt lier Brocken im Mondechein, Waldminke im Westfalen. Der Kogenstein Das Okertha. Das Lierthal Der shere Murgasefall in der Schweiz beim Ausbruch des Föhn.

Jabloncky, Martin, galizacher Ruteriennaler, geb 1401 in Glogaw, † am 1400 in Lemberg, geness gaerat in Lemberg Unterricht verlankt aber mine Ambibling houpted blich der eigenen Arbeit auf Reisen in Warschau. Krakan und Wign, 1400 mackte er sich sneret durch einige Bildutone galizischer Herrschaften bekannt. In der Pominikanerhische zu Lemberg finden sich Altarbilder von ihm darunter ein Christin am Kreuz. Ferner eine Bergpredigt und eine Gebert Christin am w. 1450 rief er in Lemberg eine Steindruckanstalt im Leben die zunächet seine Reisensführen von tenhgischen Anstalten vierelleutlichte. Für Rastanischlis Leuthen (Warschau 1450 - 47) beierte er die Lebensbeschreibungen galizie ber Maler

Jackimowitz, Theodor, Deborations and Architekturmaler geb 16 Marg 1980 in Belg tralizion. Schuler der Wiener Abadeente wurde Deburutionsmaler 1927 56 am Caritheater, 1937 51 sin Josephetheater und 1951 au der Hofeper in Wien, später am der Oper in Warschau. Man beunt von dem namerdem gute Architekturbilder feruftwegen nuch einige religione und Genrahider. Verwäsistens Aquarelle waren auf der Leinberger Ansetellung 1994 zu seben.

Jackmann, Friedrich, Bildaiss and Historicamaler geb 1698 in Brusha, † 1768. Er verheirntbete sich den 19. April 1747 und wurde pronuncher Hofmaler. Beine Bildaisse wurden von F. G. Welffgang. Bernigerath und Anderen gestieben. In der Breslader Stadthibliothek seine Bildaisse von J. O. Noumann, Paster J. D. Raschke Paster Jalufky andere Bildaisse sind Christian de Refwich, Dr. D. W. Paoli B. s. w.

Jachtmann, Johann Ludwig, Medailieur und Edelstomerkneider, geb. 1776 in Berlin. † 1842 das. Schüler des königt. Münzuschalleurs Stieler, wurde 1843 als Mitglied in die Akademie der Künste anfgenommen und 1821 Hofmstallieur. Zu seinen besten Arbeiten gehören die Singel der vier Facultäten zu Berlin. das Singel der Universität Benn mit dem Bildmee des Königs in alterthömischem Kronungen bmark, Medailie auf Friedrich den firessen mit dem Brusthild des Königs und einem Adhre im Revers Medailie mit dem Bildmes des Königs von Preussen und der Fortung Publica von 1826. Medaille auf das tredächtniss Dürers num 18. April 1828 w. a. w. Ausser Copsen nach antiken Steinen hat er nuch Zeichnungen in Sepla, emige Büsten, Brusserriefe und Wachebosstrungen gefertigt.

Jackson, John, Bildausemalor, geb 31. Hai 1776 in Lastingham im Nordon von Verkehre, † 1. June 1831 in St. Jahns Wood, London), Sohn eines Schneiders, welches feesterbe er anfangs auch betrieb, Autodidakt. Mit 19 Juhrun gewann er die Gennerschaft, des Lord Mutgruve und des Earl of Carliele, an dass er das bernhuite libloreamulung im Castie Howard etudiren konnte. Port copirte er die drei Marion tou Anuiba e t'arracci. Ilac'h die Vermittelung eines anderen Gönners Sir Heorgo Beaumont ham er nach Loudon und konnte sich an der Akademie aushiden. Er malte and keperte sucret sine Menge Hildomer für Ladell's Borülente Personen des 12 Jahrh. 1815 wurde er zum Ameriate und 1917 zum Mitglied der könig! Akademie gewähli, 1819 receiv er mit Sir Francis Chantry mach Rom und malte für diesen ein Bildinius dos Canova, das seine Autnahme in die 8 Lucasakademie unt Feige hatte. Sein brotes Bildetes let das des Bildhauers Flayman im Besita des Lord Dover. In der Londoner Nationalgalerie das Bilduiss des treistlibes ture im South Kensington Museum Karl forey ein Solbsthoolniss und sechs landschaftliche Kreisingeschungung in der National Portrait Gulery vin gweiten Solbothibliane, die Schauspielerin Stophona narhwalige Grain Konen Sir John Saans und eine Copie des Dr. Hunter. Die Kirchn mines Geburtsortes bombonkto or mit emer Copie von Corroggios Christae im Garieb von Gethormans u. s. w

Jackson, John, Heinschneider geb 1001 au Ovingham, † 1010, Schiller von Armatrong Bevie und Harvey. Mit dem Kanstehriftsteller Chatte gab er 1000 ein Werk über die Helnechneidekunst berans. Er arbeitete hauptstichlich für die Burkellustration, z. B. für eine der Shakespearennigaben von Knight, für Northeoten Fabeln u. e. w.

Jackson, John Adams, Bildhaner geb 1875 in Bath im Staate Maine (Nord-amerika Schiller im Zeichgen von Johnston in Besten, dam von Suissen in Paris, wo er sich seit 1850 gans der Plastik widmete. Nach mehrichtigem Aufert halt in Florena und Paris behrte er in die Heimith nurück und erheit 1860 dem Auftrag zu einer Marmerstatus des behannten Polarferischere Kane behufe demum Annführung er wirder nach Florena resite und sich da niederliene. Von einem nabireichen aptioren Werken aruben wir ein Kriegerischung in Line (Massachnertte). Ben mit dem Leichnam Abele in gwei versehiedenen Fassungen die Beste von 1862), Dier Herbet, Massdorn 1872). Italienischer Hirtenhunde mit under Ziege, viele Bibliotechtere und Medaillen.

Jackson, John Raptist, hervorragouder anglischer Holzschneider, geb. 1701, 

† nach 1754 Schüler von Kirkall und eine Zeit inng von Papillon, für den er 
in Paris arbeitete. Diesen verliese er um nach Rom und Venedig zu reiten. Nach 
ungefähr Stithrigem Aufenthalte im Anslande hehrte er nach Lendon zurück fand 
nier keine passende Beschaftigung und musste sich in einer Tapetenfahrik anstellen 
lanen. Ar hat eine Reibe von Burbillustrationen und Vignetten, nach Holzschmitte 
in Nachahmung von Zeichungen berühnter Meister geinefert. Sein Hanptwerk 
hinteht aber in Farbendrucken. Bei den Leinteren hat er manchmal acht und mehr 
Stücke vorwendet und ist der Kreis der mit Holzschnitt eine wirhlich farbige Wirkung 
streicht hat. Be in den 17 grünzen Holzschnitten, die 1745 bei Pasquali in Venedig 
arschienen, unter denen wir Die Ansagieseung den hit Geisten nach Tigien Dur 
Bothlebemitische Kindermord unch Tigierette, Die Vermablung der hit Katharina 
nach Paole Verensen, übristen auf dem Oelberg und Die Grubbegung nach J. Bamann 
erwähnen.

Jackson, John Hichardson, vorsüglicher Schabkunststecher, gob. 1818 in Portamouth, † 1827 in Southeen, Schüler von R. Linia von, bet dem er erst den Linianstich Jeruta. Er hat hauptsächlich Rildnisse die auf Bestellung und in kleiner privater Auflage hatgestellt wurden, gelietert. Von seinen Rinttern nennen wir Bolton Abbey und Windsser Castle beste nach Landscer. Die Konigin Victoria nach Lewier, Die Princess Royal mit ihren Schwestern, Der Herneg von Echaburgh, Der Herneg von Baselungh auch Richmond, Der Marquis von Londonderry und viele Andere

Jackson, Samuel, Aquardiset, geb. 17th in Breetel, + 1=70 arepringlish Kaufmann muster or governdestabather reason and ham mask briand, Schottland and Westindien, websit sein hunsimm sich entwickelte, so dass er mit 30 Jahren Schöfer von F. Danby in Brietel wurde. 16 Jahren lang war er Mitghed der Aquardigundischaft. Zwiechen seinem 60 und 70 Jahren machte er eine Schweinerreisen, von der er eine seiner besten Skinnen methichtenbie. Im Senth Kennington Mitseum befinden sich von ihm Blick auf den Avon und Ansicht von Llauberis im Wales.

Jackson, William, Landschaftsmajer, geh im Mai 1730 in Exeter + 12 Juli 1809 das. Er schrieb die Biographie Gameboroughe, demen intimer Freund er war und desson Bilder er bäufig capiete. J. war hauptebehlich Musiker und Componist,

Jacob der Bentsche, Sanmeister aus Meran, auch telegemme di Lago grannterhaute um 1229 55 die Kirche San Francesco zu Assist, soll 1221 nach Floreux berufen werden sein und auch am Diem von Arenne gehaut heben. Ferner werden ihm von Kinigun die Setichen Rubnesate und Carraia in Floreux, webse die Plane zu den Kirchen Sta. Croce, Or San Michele und zu dem Stadthause daselbet augeerhrieben. Er ist sener der Mosster, die die deutsche trothik unch Italien brachten.

Jacob der Bentische, eigentlich Jacob Griedinger, Glasmaler, geb. 1607 in Ulm, ? 1401 in Beiegen. Sohn eines Umer Kantmanne. Auf einer romerken Fligurfahrt gingen ihm die Mittel aus, en dam er als Soldat in den Dienet des Könige Alfunes von Aragonien zu Vengel trat und eine Schlacht gegen die Geouwer mit machte. Vor dem Grahe des beiligen Duminieus zu Belegna famte er 1440 ohr 1441 den Katschlum Deminieusennerwähren zu werden. Er wurde seing geoprechen und als zweiten Patron der Glasmalerei frierten ihm zu Ehren nich im vorigen Jahrhundert die Glasmaler und Ginner zu Patro alljahrtech ein Frat. Seine Feneter der Stat. Grove sind mehr mohr verhanden, dagegen wird das prächtige Feneter der Stat. Grove Kapolle in San Potronio ihm ungsachrieben. Das Kindrussen der Furbe int.

Jacob. 941

thm eigenthumlich und das aus Silber bereitste engenaante Kunstgelb, dessun nufullige Erfindung der Legende ihm fülschlich zuschreibt, hat er wenigstess viel ver-wendet. Fra Anastasio und Fra Ambregine da Soncine waren seine Schüler; intaterer kat seine Biographie in den "Acta Sancterum" geschrieben

Jacob von Amsterdam, s. Corneliss, J.

Jacob von Köln, Baumeister und Steinmote, wurde 1415 noch Frankfurt a. M. berufen, um die bevorstebende Umwandlung des "Römere" in ein Kaufhaus zu begut-Violloscht identach mit dem Kölner Steinmetzen und Ratheborrn "Jacob gogaant Aldenmart' + 1423

Jacob von Kuttenberg, Bildschutner und Bildhaner des 14 Jahrbunderts. Er verfertigte das Abendmahl für die Barbarakirche in Kuttenberg und andere Werke-für die dortige Exthetabe. Zwischen 1540-46 lebte er in Prag und starb eines

gewalteamen Todes

Jacob von Landshut, Banmouter and Budhauer, † 1519, leitete 1494 -1505 den Bau der Kapelle des El Lorens am Strassburger Münster in phantastischem, tandeledem, spittgothischem Stil und war dert auch von 1510-1519 als Bahmeister thitig Die Tympanousculptur mit der Marter des Ell Laurentina, sowie die Anbetung der Kongo in Einzelstatuen am Nordportal vom Strassburger Künnter worden ihm angeschrieben.

Jacob von Mains, Baumaister des 14. Juhrh., † 1374; von 1946--1980 und 1361 - 1374 beute et un der Victorskirche en Kanton, in der Zwischenzeit war er in

Ручания двигов

Jacob von Olmüla, Ministurmalor des 15. Jahrhunderts, der viel park Schongauerschen Stichen arbeitete. In der Ambraser Sammlung zu Wien befindet

sich aus zweibändiges Cantionale aus den Jahren 1499-1500 von Ihm.

Jacob von Biramburg, (Jacobyn Argentorateanis), Hoiza-kanider and Buchdrucker um 1500, zu Venedig thätig, einer der frühen Meuter, der die Kunst von Doutschland nach Italien brachte. Man keunt von ihm einen troffichen Frien, Triumph des Carrer auf 12 Norken, mit der Jahroggahl 1503 und seinem Namen bestehnet, sowie ume Allegorie "leteria Romana" thouweise mach Darstellungen auf antiken Sarcephagen gozeichnet. These Arbeiten, besonders die aweitgenannte, sind technisch vorntiglich und die Schatten in der Weise eines Mantegnaschen Sticher geschnitten. Genn anders behandelt ist die Modellirung auf einem deltten Work, einer grossen Hadonna mit den HH Rechus und Schastian nach Benedette Montagna in Paris), auf dem die Schattenlinten den Contaren der Formon folgon und ausgehildete Krenzlagen angewandt worden eind. Viedercht sind thus auch eine Rethe von Helmehnitten beigologen, die sich in religiösen Schriften, welche 1497-1520 un Venedig verehlunen, vorfinden und mit dem Monogramm i a bezeichnet sind.

Jacob von Utrecht, (Jacobus Trajectonele), helitadischer Bildnissmaler des 16. Jahrhunderte - Ein Meister dieses Namuss wurde 1806 als Meister in die Gibbs von Antworpen aufgenoumen. Man keunt von ihm gwei veilbegeichnete Bildmess, das Brustbild eines jungen Mannes mit der Jahreszahl 1524, in der shemaligen Sammlung des Fresherrn von Minutols auf Schloss Frederedorf in Schlosion, und Bild-

ples purce Alteron Manner mit der Jahressahl 1523 im Berliner Museum.

Jacob, Abraham Isaak, Georemaler, geb. vor. (1000 in Orléans, † S. Miles 1855) dassibet, Schuler von Burdin, Lohrer in der Zeichenschule zu Origins und jahrelang Direktor des dortigen Masonna. Von shin Lise Du spinnet nicht, illustrationen an Beranger, Fruchtstück, La Marguerite u. e. w. Im Museum von Orione seine Ansicht der Brücke von Ohret.

Jacob, Anatolo, Rildhaner, geb um 1850 in Troyse (Dép. Aubei, Schüler von Sug und Jouffroy. Er hat hauptsächlich Mildzinsbüsten und Mudaillon in Gipu, Marmer und Terra-etta gefortigt, s. B des Senators Carnier, eines Mitgileds des

Institute, des Francia d'Andortile u. a. w.

Jacob, Inaak, tienremaler nur der gruton Hulfts unserne Inkebunderts, tu Bertin geborns. Schiller der Ditweldorfor Akadomie, in welcher Stadt or noch 1656 thillig war. Nach than hat B. Weiss ein Blatt "Kinder am Bach" lithographirt.

Jacob, Johann Wilhelm, Porzelanimaer geb. 1779 in Meissen. Er war dert in der könig! Porzellanmanufaktur als Figurenmaler thatig

Jacob, Julius, Historica and Hiddinianialer gub 25 April 1611 in Borlin, † 20. Oct. taux das. Schiller von W.a.c.h., der Akademie von Disseidorf und zuletzt von Dala roch n in Paris. Nach Voliendung somer "tudien bereiste er Europa, Nordafrika und Kielnuelen und brachte über 1300 landschaftliche Studien und über 200 Copies von Köpfen ngeli barChinteo Bildern in verwhisdensu Galerian mit. Nach kurann Aufsethalt in Planeliorf malto or 1844 m Parts sings Historumbilder and orbiek state Auftrag für Varegilles, den av abar girht aneführte weil er nach Landon reiste, nm een Mid gim on majon. Durt blick et 11 Jahrs mit gromen Erfolg als fhisjonemajor thitig 18th verwelte or is Wies we or pt flitheisse bedoutouter Personn mails and van we er sich audheb in Foige des Kringen von 1804 nach Berlin in eiter Heimsth surficking. In der Bertiner Rationalgraferte von ihm ein mannicher Studienkopf aus dom Jahre 1845. Andere Bilder von ihm Season aus der treerhichte St. Ladwigs, Verstouting and don Paradiso, Scene and det Frithjefrange. Künstlerieben: Die fillië nino der Phreien Mettermen fehwarnenborg Licchtanstein Kinnky Lebbowith, Windorbyrkia des Grafen Appenys a. w. Ehrnnuitgised verschiedener Abademien a. n. w. trobicas Essentite in Paris. Lyon Rouses.

Jacob, Julius, Landschaftenaler geb. 20 Oct. 1842 in Berlin, we we up for Abademe studirte. Anlangs Theatermaler widmete et nich spitter der Landminfts-maloret in Ool und Aquarett. Er wurde Lebrer am Berliner Polytechnikum aud ist ent 1808 Professor. Strandpromounds von Mindroy. Landarbaff bei Mindroy. Wald an dur Ostava. Die Horkulusbrücke in Berten einen . Die Belienlienersbrücke. Am Tompel. hafer U for Strawer in Sub-aco. In der Nationalgalerte zu Berlin bestedet eich ein

Aquarefleytine Siebng Bilder and Alt Berlin. Lieuns guidene Bedalle inst. Jacob, Louis, Expressivelyr gob 1712 in Lineux Normandie. 7 1807 in Paris, Schiffer von Genard Schiffer and Jean Andrea. Von ihm Patriene und Andreweds. Auszug der lerustiten am Angrypien Robekte und Bingar alle unch P versene. S. Andreas, S. Matthews, E. Thomas nach Britisher, Aberlied der Hallousechou Kon-blautou nach Wuttpup, Die Horhanit au Capa, nach Vareness für

dne francioner tentertework ste

Jacob, Birulus Henri, Loichase, Major und Lithegraph, gob 6 Juni 1708 in Paris, 1 1871 Schüler von David, Dupanguier und Morgan. Von 1888 1884 war er Calinetzet-inner des Princes Ruges Boundarungs in Mailand, kam spitter als Zeirhenprofessor nach Alfart aus 1235 nach Paris, wa or eine lichule oriffarts. Peln bukannteetes Bild tet Die Parade doe'Y aukonge van seinem Hofstabe, von Könstlern Forner was then Die dres Unbergünge im and terisheten angeben. Mailand 1009 Hope-braichen Federneschnung 1002 Hippolyta die Amasonenkonigen von einem Lower angefalten 1824 die Abbildungen au Beorgerye "Menoritie be Anatomis". 18025-1834. Die Hechgest des Katsers mit Marie Louise Steindruck nach Rouget. 10ht; Midnion Baleacu, des Princes Borgham GrientHomalereum in der Kapelle der Schule to Alfort. Redaille 1 Klame 1884 Erone der Ehrenbegien 1830

dannt, Stophen, Itidnies and Genemaler der Vennet geb in Burguent, ilbip Cote die Schiller von Auge Treret Pres Bonant. Ibidnies des Horrn Durche des Horra tienvier. 1875., Bennch been Mongobornen. 1878. Er liebt mich ein wenng 1876., Tod der Kiespetra. Julità und Beinfornen. 1876.

Jamebber, Jacob Ger genants. Aquarett and Persolisemater geb 6 Mire 2706 in Bitechastel in Bayers. 7 12 July 1603 to Paris, Schuler von Gerard van Spanakouck. Er wurde naturalisarier Françoise malte filomos, und Pruchtstürks 1003 35 for the Porsolinomanufactur on Seven via Blumon and Prachtetlick and data Juhru 1839 von then befindet seeh his Luxusphauer. Andere hamen in den fitestin Napoloune III. Rongy somer Pornollogmaleraten and nach Hursum, nach Spasedonck u. s. w.

gufortigt. Goldens Modaille 1639. Krons der Ehrenington 1848.

Jacobe, Johann, Kupforstocker in schwarzhouet, geh. 1742 in Wien, 7-1797 desolbst. Re studiese over mater Mytano dia Ralerot verticos etc aker hald, un tiplor Frichitater das Etyforotorijan og ortornup. Auf Staalokorton bogsekte av 1779 🐡 London and hildren neb does som vorstigtelion firbabitioniler ann. I tissen Kunsteweig bruchte ar in der Hoomath wieder au grooser Riuthe. Er erhielt eine Professor an der Akademie der behänning Attante zu Wies und den Ditel eines b. b. Baths. Zu somen heuton Bisttern gehören Die grunse Herubjaget bei Wondschaft, Dor Print von Namon-Siegen erlegt much Tiger, beale nach Lacanera, Die Wiener Abolemes noch Quadat. Gegenetick zu Karloms Londoner Abalemie. Famen und Bebla, Dur wilde von Hunden angufallene Storr Beide unch Rombrandt, Die Griffin Cork. Uses Meyer ais Robe. Omas. Miss. Mary Moschkop in ecomo Parks. minendi, Alfo. tuch Reynolds, for fürbter Hayley nach Remney Marquis de Galle nach Püger, Jemph Prins von Schwarzschurg nach Esfemits, Statenmüdeben von Wise nach Orlientaine, e. a. w

Janobello, o. Mausegue.

Jacobello del Piore, a. Piore. Jacobe, Armin, Landerbotte- and Jagunalor and Illustrator, geb. 96. April 1944. in Schwabach, Sebtior der Muschouer Akadomie unter Rand, W. Dien und Sulp. J ist Premierflestenant

Jacobi, Bernardino, generati Buttinoue, s. d. Jacobi, Johann, Kunstechnied and Giosser, geb. 1664 in Homburg in Basson, † 1723 to Borlin, Schiller von dem Aufvehor der bgl Giemerut in Paris Kullur, und seit 1677 in Berlin thatig . Er gom die Schlütersche Reiterstatus des Churfürsten Pr. Wilhelm im Jahre 1700, welches Denhmal auf der Churfürsten (Langen Brücke po Berlin im Jahre 1708 nafgestellt wurde. Fernor gem er die stehende Status des Charftesten Priodrich III. sowie Glockon, vermerte Kanonen in It. die Asia and die Afrika von Schlüter modellirt, otc. Er starb ale Direktor der Berliner Giessersi.

Jacobi, Johannes, s. Gieranni da Milano.

Jucobi, Otto Brinhard, Landschaftsmalor geb 1814 in Königsborg i Pr., Schiller der Ditmelderfor Akademie, spater Professor J lebte eine neitlang in Wicchaden, von we and er Rosses, 1963 auch noch Amerika unternahm Dus Königsborger Museum besitat von ihm Gegand um Gonfer See. J. hat in den Juhren 1837-30 auch einige Biatter radiert

Jacob Janesen von Haarlem, helländischer Maler um 1800, der in behom Alter 1556 zu Haarlem gesterben sein soll nagoblich Lahrer von Jan Mostnert. 1474 malte et für die Greete Kurk in Baarlem einen Altat, der zur Zeit der Ribbetstilrmer in die (lüdekammer der Maler gurettet wurde. Er stellt Christus gwischen den Schütchern dar, der Maan der die ungegregeschrechende Maria utstat, seil des Majore esgene Züge tragen

Jacobout, (Jacobiul), Glov. Battleta, italienischer Zeicheer und Stocher in Linieumaner, geb. 1786 if thittig en Florens um 1780. Buige der Platten im Muses Pierrutine stud you thus, a B. Der Schutzengel nach A Saccht, Helligu Familie die berithute Ringergruppe nach Raffael Santi, Madonus, St. Fidelis von Sigmaringen nach Cours. Blatter mark Podro, Celle s. s. w

Jacoba, Duniel, Rictorrennaler in Hang, r das 1491, or was Schiller von Wilhelm Dendyne und eigentlich nur Dilettant, jedoch Mitglied der Luenegilde und sinige Zort segar Dekan derseiben. Nach Rotion in Italien und Frankruich hohrto er 1605 in noine Vaterotadt auritch.

Jacobs, tillits, vitmischer Maler des 18 Jahrh. 1784 kommt er als fichtlier der Antworpener Akademie vor Kin Haerton Frans J. ebenfalls vikmischer Haler hitote sine Schule on Britised and starb 1812.

Jacobs, Jacobsa Albert Michael, Marjormaler, gob. 19. Kai 1812 in Antwerpes, † 12 Doc. 1879 das, Schüler der Autwerpener Abndomie unter Van Bras und Wappers, studirte besonders die Werke von Gelee, Varnet und W. van der Valde and hildete sich que ansgedeligten Rossen an den Khaten des Mittelmoore und dar Ontere. J. hatte ursprüngisch Liturker worden sollen, aber der Besuch der Van der Echricck (faleric in Litwen and des Ateliers 1te Braskeleers in Antworpen demina min kunstinteroses unm Durchbench hammen. Er wurde Professor für Thiorund Landerhaftensaleret an der Antwerpener Akademiu. Die Berliner Nationalgulerie boottet von ihm teriochische Son chuss um Britanolov Musoum Der Wasserfall an Glommen in Norwegen, die None Müschener Pinakothak Schiffbruch des Floridian an der englierben Kliste 1648, Sonnenaufgang im griechtschen Incolmeer, Der Hafen ven Constantinopel im Museum zu Woimar Blick von i ap Coloma in Griechenland (1862) andere Bilder von this Raison von Karnach (1857), Bai von Lopanto 1864), Cumi Grando in Venudig, Ringang des Hafens un Bergen (1867). J. arkielt flie goldene Redaille zu Britisel 1846. Ritter des Loopaldordens 1848, Officier 1864.

Jacobe, Paul Emil, Histories und Bildminemaler, 30h in Aug 1002 in Gothe, 7 6 Jan 1004 das, Schier von P und R Langer in Etneben, reute Studies halber 1825 nach Rom. 1829 ging er nach Frankfurt a. M., 1830 nach St. Petersburg, we er vivie Bildmane malte. Hart wurde er Mitglied der Akademie and malte für das Sinolau Kloster ein Abendmah, und eine Bimmelfahrt Christi. 1835 malte er in Hannever im Tage and Spearenal des Schlosen. Seit 1860 was er mit verschiedenen Unterbrechungen Retten nach terrechonland und Italien in teetha anchong. In dem dortigen Museum von ihm ein Lees Home, espo rubenda Vonns, das Bildniss dos Obsert von Plancknurs und zwei Bildussstadion. In Konigsberg Schehorounde stuffilt. dem Kalifen Marchon. Im Museum an Dannig Antigune am Grahu three Brudstu, in Museum on Altenburg oins hi Familie. In der Augustinerhirche zu Gotha eine

Kreunigung Christi. J. war Mitglied der Berliner Akademie und erhielt im Ausland veruchindene erste Preise. Er war Gothauscher Hofmaier und Hefrath. Der König von Württemberg benitzt von ihm Die neitiene Schnur und Verhauf griechischer

Sklaven. I hat such singe Bildnisse hthographist and radiest.

Jacobs, Pierre François, viamucher Ristorienmaier, geb. 1780 in Brüssel, † 1800 in Rom, Schüler der Akademie von Brüssel und drei Jahre lang von Luun. Auf der Brüsseler Akademie und von der tienter erhielt er Preise. Er nog dann nach Rom, wu er die geidene Medaille von der Akademie zu Madand für eine Durstellung Der Kopf des Pompejus wird dem Julius Char gezeigt, angeschickt erhielt. Zur weben Stunds starb er in Folge von l'eberarbeitung.

Jacobson, Albert, (Anron), Kielsteinschneider und Bildhauer geb. 1780 in Kopunhagen. † 20 Nov. 1826, Schüler der Akademien in Kopunhagen und Stockheim, in Stockheim unter Sergu, gebiedet. 1815 wurde er auf Grund eines Bildmiss undalliens und eines Achatschnitzes Mitglied der Akademie, 1820 Professor un derzeihen. Von ihm das Bildniss der Königh von Pansmark in Carneel (1821., des Königh nis Kamee. 1823., des russischen Kaisers in weissem Carneel. er hat nuch Bildniss-

blisten gefortigt

Jacobson, (Jacobson), Aaron, Edristoinschneider, † 1776. Er wurfe 1775 mm

Hefpetschaftstocher in Kopenhagen ernannt

Jacobnen, M., vlamocher Kupferetecher, der eine im Jahre 1630 erurbienene

Geschichte der Niederlaude mit Bildmasen annetattete

Jacobsen, Jariaen, Thier and Stilllebenmaier angulited 1616 in Hamburg geboren, such Anderen 1630, † 1655 ? in Loonwarden in Friedland, wahrschrinklich Schiller von F Sungdern zu Antwerpen. Er war in Amsterdam thätig und wird dit 1659—40 urkundlich erwähnt. Eines seiner Bilder trügt die Jahreesahl 1669 und widerepricht der Augube, dass er schon 1663 gestorben sein soll. In der Dreedeute Galerie von ihm Schwein im Kampfe mit Bunden, in der Galerie Weber zu Ramburg Eberjagd.

Jacobsen, Lambert, s. Jacobse.

Jacobsen, fintemen Aaren, Eduleteinschneider, geb. 1734 in Kepenbagen, † 28 Juni 1830 das, Sohn und Schüler das Aaren J. wurde 1776 Hofgraveur, ging 1700 mach Stockholm, we er für Gustav III. viele Gemmen schnitt und Mitglied der Akademie wurde. Zurüchgekehrt wurde er Mitglied der Kopenbagener Akademie, beserbte dann wieder Stockholm 1726—1803 und 1815 auch Londen. Von ihm viele libbnissmedaillen. Medaille auf die Enweibung des Bath. und Gerichtsbausen. 1818), Medaillen auf die Krönung (1817. auf die Reformation. 1817.

Jacobsen, Sophun, Landschaftsmaler geb 7 Sept 1823 in Frederikshald in Norwegen, Schüler der Pitmeldorfer Abademie unter (i.u.d.e., bereite Norwegen, Stalien und Deutschlund Studien halber. Er malte meist wirhungsvolle Ragen. Schüseund Mondscheinlundschaften, u. B. Herbetlandschaft. Vationalgalerie in Christianin), Rheimsche Lands haft. Ditmeldorfer (interie. Partie uns der Riffel. 1861), Mondscholn.

nn der norwegischen Kaste. 1867. Mondechetz in Venedig. 1872' & e. w.

Jacobson, J., Genre und Landschaftenaler, geb um 1815, viele Jahre lang in Schwerin und Ladwigsdust, auch ale Zeichrafehrer thatig, seit 1867 in Berlin ansausig. Das terescherzogische Museum in Schwerin bestint von ihm ein Stillieben

(1038 and Jüdischer Kirchhof, 1842)

Jacobsthal, Johann Eduard, Architekt, gob. 17 Sept. 1839 in Premnisch-Stargardt Schlier der Kunstschule in Danzig der Banahademie in Berlin und von Stüller, bildete sich weiter durch Reisen in Belgien. Frankreich und Italien, später durch weitere Jassen in Bunemark (1872) Gesterreich 1873. England 1874, u.s. w. 1869-71 wurde er von Strack am Siegenlenkmal beschäftigt. 1875 baute er die Reisbebank in Breslau, 1875-77 das Justiggebande dareibet. 1874. 78 den Bahahaf in Metz, ferner den neuen Bahahaf in Strassburg u. z. w. J. war Lehrer an der Banahademie und am Deutschen Gewerbenneum. Er erwark sich groose Verdieust durch seine methodische "Grammatik der Ornamente" (2. Anfl. 1879), die ihm unch die Philadelphia-Ausstellungsmedisile eintrag.

Jacobsz, C. Philipp, holianducher Radierer, der um das Jahr 1767 arbeitete und dem wir verschiedens Ansichten von Amsterdam und Umgegend verdanken

Jucobus, Cornelius, bolizad Genremaler des 16 und 17 Jahrhunderts, † 1620, der 10 Delft thätig war Schüler des t.ormalius van Haarlum, er malte Stillieben. Incolus, Birk, bolitadischer Ridatemaler, geb. vor 1800 in Ameterdam (\*).

begraben 9 Sept. 1507 das, wahresheinlich fichtlier mines Vaters Jacob Cornellina

Jacobus. 948

was Obstanaus. The Amsterdamer Rijhammanum bestet zwei Schützemische von finn. Riem mit 12 Mann am dem Jahre 1860 das Andere mit 17 Personen am dem Jahre 1820. In einer Beschreibung der Gomblide im Amsterdamer Stadtham am dem Jahre 1730 wurden zwei Andere genannt, Kann mit 18 Schützen am dem Jahre 1364 und Einen mit 21 Bildhissen der St. teorgachützen am dem Jahre 1355 und Letzterum eine Landschaft mit Bildern am der St. teorgalegende. — Ein Dirk Jaroben heinmit auch im St. Lutzagischuch nater dem Jahre 1310 vor

Jarobat, Gerned, Maler der im Jahre 1766 in Tar Vure in Susiand ein Bild mit dem Stadthom dieses Orten malte das bei der Huidigung des Prinzen Wilhelm V

dionte, sie dieser Markgraf von Voore wurde

Jacobas, Rermann, Brithaner and Schnitzer and der gweiten Rüfte des 26 Jahrh in Utrecht in einer Urkunde vom Jahre 1545 werden er und mine Fran grußhat Dann whatste er in den Jahren 1543 46 verwhendene Cruziline, Pragamiene

havare. Piguren für Fahoenstangen für Utrechter Kirchen

Jacober, Habert, generat thrimani, hollandischer Bildmesmaler, geb. 1500 in Polit, † 1420 to Brief. Er gelangte nach Venedig, we er mun Jahre lang die Protektion des Pegen terman, genose und entere Nebensamen erhieft. Tistans Eunst hat ihn besuffuset. Nachdem er in mine Heimath nurückgehohrt war setzte er mine Thatigheit erfeigrisch fort.

Jacobus, Haigh, (Hugu), Vater das Lucau van Luidan, Major das 16. Jahrh. Werke von ihm nit Scoren ann dem Alten und Neuen Tastament befanden eich im

Elector St. Peters Abtes au febeut.

Jacoben, (Jacobsen), Lambert, builted. Histories und Stilliebenmaier des 17 Jahrh. geb in Looswarden, Schüler von Van Thulden und Lehrer des G Fluch. J. was Menagest und eifzig als Produger thätig. Some Verborenthung fiel auf den 20 Heumend. Juli. 1410. Von ihm wird ein Christusbild genannt.

Janobes, Lucas, governt Lucas van Leiden, Maier Enpfereterher und Zeichner me den Holzschnett der grünste Künstler der hellandischen Renginnipre geb. 1494 in Lorden, † 1.35 das Sohn and Schuler des Haigh Jacobsu (s. d.). Mit noun Jahren verfertigte er seine ersten Stiche und muste mit 12 Jahren vin Aquarell dip itum mut ebonce viel tioldetucken benehlt wurde. Dann hann er zu tormenlien Eugelbrechtest in die Lehre. 1521 und 1522 was er in Antwerpen thätig und wurde dort in die Lurangilde aufgenommen. Dort machte er auch die Bekanntschaft Jürers, der ihn portractiete. Im l'obrigen arbeitete er in Leiden und Mid-felburg. Ale Maier war er meht immer erigisell und lebute neh manckinul an Jan teissarét. und maschmal an Massys an Kines somer Hauptwerke ist das grosse Jüngste Gericht im Stadthogs on Loolen. Im Antwerpeace Museum David and Saul. SS. Lucus and Museus, S. Matthias, zwei Anbettingen ber Könige, das Kine mit Fingeln, beide angenweifelt: und on Gonrobild Ein alterer Mann etecht storen jungen Madchen einen Ring an den Prager is Loudon Buckingkan Falace eine Anbetung der Künige in Literpool ein Riidasse, in Wilten Eine Schnehparthie, im Hofmussum in Wien Versurbung des III. Antenne in der traterie Lorchtonetoin sine Kretnigung in der Akademie sine Bibylie, in 20. Poteroburg Christas hesit don Bliméen. 1531 - in Masland ein Gisagemülde. to Berna on Bioconymus and core whachparthic in München sine Verkündigung und nine Madouna andere Bilder von ihm benw sessor Schulen in Brannschweig Darmetadt, Prondon, in Prevatheesta in térma. Paris u e w. Auch ale Kupforstechur hat nich Lucas J. heene Schottpdighest bewahrt. Er erlernte die Terheik von einem Goldschmied und arreichte mit der Zeit grosse Vollendung daria. In sonner erstan Pariodo ist violloicht eine gewisse Anlehnung au berahol von Hocksnon bomerhlich. Die Zuichnung set noch sohr befongen namentlich des Hände mad manuerer und or besitzt eine Verliebe für ungewöhnlich hümliche Verhürzungen, a. B. gleich auf dem graton datirton Blatt une estavor 14 Jahre Mahonsmed hot der Leicke des Moushs Surgius, former and Sumson and Dobla, Der ponumerade David. Die Auferweitung des Lazarne. Leberhaupt und seine Typon bäseisch und die teenchter eingehmiffen. Emigremation except of day ab and gewinnt one offers Formenopericle nachdem of mit litter and comes Werben vertrent wurds. In dooor awades littureschon firetote stirkt er mit siemlich deutlicher Aniehnung Madenaenbelder, mas sogsnaante rando Pannon 3 Blatt vince Fährerch u. e. # Zuletst abmt er Mare Anton Raimondi nach Es galangt sion sansgermassen die Torbnik zu orreschen, nocht aber die italientische Grazie und Veruchisheit der Zeurhnung. Beine nachten allegorischen Figuren sind piono. Er verfallt da manchenal auch in theatralische affektirte Anflowing in der Varutescong, in Adam and Eva boweigen Abel, in Pyranges and Thicks. L'y beste

Illatter und eigenthümlicher Weise seine gebesten, z. B. das voraugliche dramatische Rece Home und der engenannte Tana der Hagelalten. Zu den anderen guten Bibliorn gehören das feine und böchet neitene Bildniss den Knierr Max. Die Michmagel einige Genreurenen und Ornamento. L. s. bliche haben sohr geringe "Farbigkeit" sond meist mit Druckfarbe gedruckt, die eher gran ale schwarz ist und eind in guten Abdrücken durchaus kunnerst selten. Von ihm besitzen wir endlich auch einige vortreffische und obune settem Helmehmitte a. B. Die verderbliche Macht der Weiber über die Manger tin awei Folgen. Die 12 Könige Israels, Noun Holden, Anbetung der Könige ete

Jacobus, Times, Ristories and Rildmontaler geb 1320 is Goods. ? 1577 in Raziem, Schüler des Karel van Ypera, malte mehrere gute historische Rilder, wundte sich aber dann mit Erfolg der Rildmontaleres zu und ahmte Tinteration Styl mach. Bei der Belagerung von Hanriem wurde er tedtlich verwundet. Jacobus; unter diesem Namen werden zwei alte Künstler aufgeführt. Einst

658 als Sticker eines Kirchenormats in der Kathedrale zu Paris, der andere aus

Schlosies stammend als Bildhauer

Jacoban, Fanziskanermöuch und Memikarbeiter, er schmiltekte 1225 die Wölbung der Tribana am Baptisterium von S. Giovanni en Florens mit vertredlichen Figures. im Geschmach der remachen Mouakschafe

Jacobus, deutscher Helzschneider des 15 Jahrhunderte. In einem um 1440 arzehienenen Luben Christa stad 16 (bez. 20 Holzschnitte von Skm, theilweise mit spus Jacobs beseechnet - forner schattt er allegereiche Belder zur Geschichte Rome.

Jacoby, Earl, Genremaler, geb 29 April 1853 in Berlin, studiete in Serlin, Parls and Antwerpen. Von ihm Das Tischgebet. Der Wittwer u. n. w.

Jacoby, Louis, Kupforstocher, geb ? Juni 1820 in Havelberg. Schüler von Mandol, was succest tartonotocher, widmets such spater don remen Linicastich. He bereiete Spanien, lebte winge Jakes in Paris und einige Jakes in Rom. 1963. wurde er Professor der Kupferstecherkunst in Wien, gab 1992 die Professor an der durtigen Abademie auf, molette nach Borka über und wurde Mitglied der Hertiner Abademie – Re arbeitete viel für Galeriewerks Kunstanitschriften u. s. w. Zu seinen bakanateuten Workon gubbren drui Bintter nach den Wandgumüiden Kaufbachs im Burkner Russum der Kasser Franz Jeseph und die Kaiseren Elisabeth nach Winterhalter, der Haler Rudelph Henneberg nach l'assun andere Bildniss nach Kanlbach und nach dem Leben die Schule von Athen nach Raffnel Santi. Alexanders Blockzest nach Bazzi, der Vorhang der Wiener Reuen Oper nach Italif. deugleichen much Laufborger 1871 erhielt er den Orden der steutenn Krone, 1872 wurde er Ehrenmitghed der Münchener Ahndemie

Jacoby, Talory, researcher Historica and Gonromaier gob 1884, Schüler der Akademie su St Petersburg, hees eich später in Rom nieder. Von ihm Der Tud Robsopierres. Die Vorhaftung des Hernoge von Kurland Das Eishann gelangte in

don Boots der Berbner Abselemee , Die Apfelninen rurkauferin u. a. w.

Jacomb-Bood, George Percy, englisher Genre and Bildmesmaler, geb 6 Juli 1867 in Rodhill in Survey. Er malt einfache mahrheitagetrone Rilder aus dom Straasenieben dann aber auch Parbonsymphonien im Sinne Whistiers, Kepfstudien und Bildome, z. B. P. Thellmore, and phontastische Gamaide wie Der Hexentonn, (1885 auf der Münchener Ausstellung

Jacometti, ignazio, stabosscher Bildhauer, geb. mu 1800 in Rom, † 22 April 18th danelbet. Er war mehreremale Vorutgender der San Luca Accademia zu Kom und seit 1870 Direkter der päpetlichen Sammlungen. Zu seinen beiten Werken rechnet man einen Judackum, eine Kreunnbuchme und die Statue Plus IX. für die So. Maria Maggiere-Kirche, sins Piotagruppe und der Christosknahe sein Kruss

mofareed.

Jacometti, Pietro Paolo, Bildhauer, Erugicover, Haler and Architekt, geh. 1500 in Recanati, † 1663, Schn einer vornehmen Familie, der auf hohe politische offer getetliche Carriere vernichtete um eich der Kunst an widmen. Ale Maler war ar Schüler des Rougalli, den or bei der Ansmalung der Preskenis Lorette unterstiligie Solbständig malte er eine Hammelfahrt Marses. Als Bildbauer war er Schiller seines Obeims & Calcagni und seines Bruders Tarquinis J, mit dem ne die shormen Statuen des Brunnens vor der Wallfahrtshirche zu Leretta zowie das Toufbecken in derseiben antertigte. In der Notre Dame Kirche von Onime min Grabmal des Unrdinais d'Ara-Cuell, in der Kathedrale daselbet ein von a Stieren getragener Tanfetein von then Die jetnige Gostaft der Jemitsubirche in Romanti bernht ouf esinon Pinnen.

Jacometti, Tarquinio, Bildhaner und Erzgiesser, geb. um 1570 in Recanati, Schüler seines Ohelms A. Calungui. Mit dissem führte er die Brensethiken der Eirche an Lorette aus, weiche Arbeit er nach Calenguis Tode mit Subantiau i vollendete.

Jacometto, Ministurmaler von Venedig, † 1472. Er malte auch Bildnine und

Staffeleibilder

Jacomin, Alfred Louis, Genramaler, geb B. Jan. 1848 in Paris, Schiller seines Vaters Joan Maris J. Ven ihm Plauderei (1868), Fausts Laboratorium (1870, in Privathesitz au New York), Eine Rochzeit im 27. Jahrhundert (1872), Die Taufe (1877) n. s. w. Sein Sohn und Schüler Maris Fordinand J. ist Landschaftsmaler und beschickte seit 1870 den Salen mit zuhlreichen Bildern. Molaille Philadelphia 1876.

Jacomin, Jean Marie, Bilduise and Genremaler, gob 1789 in Lyon, † Mai 1856 das, Schüler von Pierre Revoil Das Museum in Lyon bestizt sem Selbsthildniss im Alter von 47 Jahren und ein Bildniss des Malers Richard (1862), andere Werks im Museum von Avignes, former Ateller eines Bildhauers, Annibale Carracci, Die arme Mutter 1824).

Jacone, s. Jacope.

Jacopiae d'Aresse, Ministurmuler des 15. Jahrhunderts, der im Dienste des Marchese von Ferrara stand. Für ihn illiuminirte er um 1435 eine Bibel, ein Gebothuch, einen Poniter. Worke des Albertus Marnus, Claure Commentarien u. s. w.

buch, einen Pealter, Werke des Albertus Magnus, Cleure Commentarien u. s. w. Jacope, gennant Jacone, Florentiner Maler, der um 1525 thätig war und 1553 in Noth starb. In Cortons befanden sich viele Tafelbilder von ihm. Dort nech in der San Gest Kirche eine Madonas ihm augeschrieben, ebense eine heilige Lucia in der Luciahirche in Florens. Er decertrie auch Hänner mit Freeken, n. B. den Busudelmouti Palast auf dem Platze Santa Trinità. Er war Freund und Schüler des Andrea del Sante, dem er bei manchen Bildern half.

Jacope da Bologua, s. J. Avanzi.

Jacopo da Ponte, a Bassano, Giacomo.

Jacopo da Yalencia, s. Valencia. Jacopo di Casentino, s. Landini.

Jacopo di Michele, genannt Gera, Maler des 14. Jahrhunderin in Pies, wo er 1890 dreuseg Figures in der masoren Kuppel der Kathodrale malte. Permer in der dortigen Akademie eine Madonna mit Heiligen ihm zugeschrieben, und in der Verhündigungshirche zu Palermo eine Verhündigung Marine zwischen Heiligen.

Jacopo di Nerito, s. Nerito.

Jacopo di Pietre della Fronte, Bildhauer und Architekt des 14, und 16, Jahrhanderta, Schüler des A. Orcagua. Von ihm 1384—88 die sechs Cardinal-tugenden an der hoggin de Lausi in Flerenz, 1389 eine Verhündigungsgruppe (jetzt verschollen, 1402 das Taufbecken in Orviete; um 1425 die Skulpturen am Raupteingung zu San Petronio zu Belogue. Im Jahre 1465 wurde er Oberhauführer des Domes zu Florenz, erhielt aber noch im seiben Jahre seine Katlassung

Jacopone da Facura, s. Bertucci.

Jacopa, Joseph, Schlachten., Marine- und Thiermaler, gub. 1808 in Antwerpen, Schüler von Carpantero und der Abademie unter Horzelijns. Von ihm Die Schlacht von Benerholt, Der befreite Mazeppe, Bast der Jüger u. s. w. Mitglied des historischen Institute von Frankreich

Jacot, Paul, francouscher Architekt, gob 1790 in Paria, † mach 1880, Schüler der École des beaux-arts. Er lebts von 1822—40 in St. Putersburg als Hofbannehster und Lohrer Dort baute er unter Andurum die hollkadische Kirche, einen jetzt demolirten Circus, Privathäuser u. s. w. Nach seiner Rückkehr unch Paris stellte er Entwürfe für ein Stadthaus in Paris, Entwürfe für ein Operahous in Paris und

Entwürfe zu einer Metropolitankathodrale in Warnchau (1852 aus.

Jacott, Jean Julien, felouger franz Lithograph, geb. in Metz, thittig zwiechen 1845—80. Er lithographirte viele Bilder des Louvre. Von ihm nach Murille Die Himmelfahrt Mariae, Vision des Holligen Franziskus, Gottvater und der hellige Geist betrachten das Jesuskind, Veruschung des Huligen Franz, nach Ribera Anbeiung des Hirten, usch Ruffsel Bildnim Dantes, nach Vannuechi Caritas, nach Bembraudt Filindrich, nach Van Dyck Manabeben Bildnim, nach Overbeck Grublegung und viele Andere nach französischen Künstlern

Jacottet, Louis, Landschaftsmaler, geb. 1843 in Paris, Schüler seines Vatere L. J Jacottet und Gleyren, widmete sich besenders der Schweizer Landschaft, z. B. Der Gienbach, Sturchach des Reichsebscha bei Heyringen, Chillon am Genfer ino, Rosassantorgagy bet Rospel Rein Bruder Louis Jean J. war ebenfults Land echaftamater

Jacottet, Louis Julieu, Landschaftsmales and Lithograph, gob. 1906 in Paris. Von ibm American von Pent on Royan Joses. Notre Dame and det alte orghischtsfiebe Palast so Paris im Herbet. 1833. Assirbt von Cheranches in lebre. Aquarell.. fecuer die Lithugrapheen Annichten in den Pyrenden, Rrinnerungen an die Wasser von Budso-

Binden. Das Schloss and der Park von Veresillen.

Jacquand, Claudius, Historicanssier gob 6 Dec 1803 in Lysu, † 2 Mai 1874 in Paris. Schiller der Kunsterbuie zu Lyon und von Plaury Richard. Erstellte and 1894 and and andelte 1838 and Parts ther. Von this im Macoun ou I you für Thomas Moore, 1977. Comminges orbungt Adelaide Das Rebenntniss, im Museum von Nonfehatel Voltage wird in Frankfurt arretist. 1825. Abschied der Familie des Marichalle von Luxemburg im Museum zu Versaules Kapstel des Ordens von 21. Johannes en Rhodos 1236; Heinrich von Burgund erhält Portugu. 1-42. Die Broborung von Jerussiem. 1868 im Moreum au Pijon Perugiao malt bei den Moniben. ,1859 - im Museum zu Cambrai mar Madunna, im Museum zu Ameria Gialifei vor estipem Wilderraf im Museum von Santos Marta de Modicie bevucht Rubeus Ein Cardinal in Atolier Riberas in Luipinger Hussian Ted doctractes de Feir, 14391, im Hamburger Bussum Der Begenspruch Zigwarebande vor teenaht in der Pinahothek zu Minchen. Forner malte er in verwhiedenen französischen Kirchen Frontes Mobrer Works früher im Luxembourg Museum Mrste Medialle 1836, Krons der Ehrenlegson 1849. Beigtscher Leopold-serien

Jacquard, Claude, franz. Maler. der in der 2. Halfte des 17. Jahrh zu Nagey. in Districted Karl V. Herzogo von Lethringen stand. Kuppelfrenken von den in einer

Kärche an Napey up Museum dassibst der Entwurf zu einem Liechrobilde

Jacquart, (Jacquard), Antoine, Empirereischer des 17 Jahrh aus Leiten lebte m Bordessu. Man beunt von ihm eine Reibe Ornamentetische als Verlagen für Dumanetrer und Golde hunsele geducht ein Solbettichnes und einige andere Rildniese,

cion Allogerie gagon die Jansensten aus dem Jahra 1627 etc. Jacque, Charles Emile, Maler and Roberter, geb. 25 Mai 1815 in Paris, † 7 Mai 1894. Anfango isente of hot einem Kartensto-hor, war lange Zeit fieldat mpd arbestete dazané swet Jahru in England. Dazané wandte er sich der Thior. und Landschaftemateret au er wurde der Raphort der Schweine genaant, und -filoso sich der Schule von Barbiron au. Die Thiermalerei leitete ihn dann sech in Thorr stichteret an verenchen. Auch fing er spater von Hal an Heber noch sagener Zeichnung bereitellen an lassen und mit Mobilier ein treschäft au begründen, lights aber water mit dem Binen unch mit dem Anderen Gittel. Re fand die esthe unfear spater in behow Masser in der Kunet nad etarb ale reecher Mann Auf der Versteigerung seines bachtause ernielten einben fremblide allein 187 von Free Bin Stieb Auf der Weider wurde im Nachlass um 960 Fres vorvteigert Namentlieb esine Radierungen haben grossen Besfall gefunden. Seine 1861, gemalte Landschaft init einer Schafberrie gelangte in des Luxenbeurg Ruseum. Des Minerum von Angere besitzt von ihn Rinder an der Tränke, des Museum von Châlene sur Sadme Eine Tranke eine grouse Angahl seiner Relève in Privathosita in Amerika. Er hat vinte Zeichnungen für illustriete Zeitschriften u. R. Carrienturen für Charivari gemarkt, former viol für die tranette des benau arte gestechen und rudiert. Zum Theil eind diese Maler Radierungen, som Theil Riktter nach anderen Meistern. Van der Beer n. a. w. Er erhielt riefe Mednitten und 1947 das Krons der Ehroniegten. flishe fiber the Guillrey "Ocurres de Charles E. Jacquet. Carse 1877.

Jacquelari, Lambert, Roberte gob 16. Mare 1830 to Diebtrch in Laurenburg. You thin bount man stor Bothe landschaftlicher Badierungen mit Thier gindage Strandbilder u. s. w. Erionerung an die Ardennes. Die beiden Hütten, Die

umgedrohta Schalappo etc.

Jacquemart, Albert, Blumenmaler geb 1808 in Paris, † Dec 2875. Reschickto Estrinangen und Aquarette auf die Ausstellung und verfauste eine grössere Ausshl von Werkon a. B. Die Flore der Damen, Neue Mumenmprache 1841), Geschichte das Porsellans summuon mit Le Blant. Die Wunder der horanterben Kunst (0000) u. u. w

Jacquemart, Heart Affred Marie, frame Bildhaner gob 22 Febr 1824 in Paris, Schiller von P. Delarocha, Klagmann und der Resie des baun nete Pür fin Stadthaus in Complègne schof er eine Reiterstatus Ludwig XII in Hochrobet. für Calte one Brugge-tatan has Biginters Habaumed Bey Langieur, 4 Celemalières

an einer dortigen Britche. 1973. An der M. Angustinerhirehe awes symbolische Gestalten von ihm am Ministerium der schönen Künste Kamesliesüber in Eleinneism, ferner eine Geputatine des Michel Vey 1 nün eine Geputatio Juvenal Philipinishining, Piguren und Restaurationen an Parser Fontainen u. s. w. Er erhielt 1957–1963.

n s w Medudlen, 1870 des Kreus der Ehreniegten.

Jacquemart, Jules Ferdinand, Maier and einer der hervorragendaten Rafterer Princhroiche in der Neuzeit, geb 3 Sopt. 1837 in Parts, 7 98 Sopt. 1830 in Higgs. Er war Sohn und Schflier von Albert J. Pur "die Geschiehte des Persellans", sowie für "die Geschichte der Möbol" seines Vaters eigeb er die Hünstrationen. 1865. debittirte er mit einigen Aquarellen. Wildenten er wandte sich aber buld der Radurung gans au bie er 1973 in Wien von einer unbeilbaren Lungenkrankbeit ergriffen wurde Beitdem uidgiete er nich wieder der Aquarellmaleres fühlgiswig u. z. w. und war wit 1872 Mitglied der holgin ben frecellerhaft der Aquarellisten, sowie siner der Haupeforderer der franzosischen Geesslie haft der Aquarellisten. Beine Winter verbruchte er in Mentone. Als Rodicese ergiselte er einen terod der Stofflichhoit, wie ihg vielleicht kein Zweiter besessen hat. Japanische Sippinchen altes Purzellan, Gowebes und andere Metallarbeiten vor allem aber Juwelen und behinden hat er mit bewundernsworther kunst succentegeneben. Sense bedoutendate Leistung starts ist viellischt die fermore et joyans de la couronne. Fernet seferte et cine überana grome Antabi von terflichen Radierungen nach fermälden, gehontentheite für die beatste des bestit arta, do Ausales archeologiques, die Veröffentischungen, der Aquarell Gesellischaft, und des New Yorker Uncounce. In dom Letateren, opirta er 10 der Hanptgemable in Aquirell and radierte nuch decora Vertagen. Zu estina besten Radierungen gehören Der Boldat und Dus lachende Madrhon nach ban der Moer. 1867. ustnachtes Bildmiss park Franc Halo Richard Wallary nach Bamiry, 1873. Die Wettwe nach Reynolds, The Schwiegertschier much trava. The Schünke auch Octado. Muna Lina and Kupf. Christi nach Lionards. Moses nach Michelangels. Andere nach Cuyp, Petter. Bembrandt, Trutere Van der Helet, Fyt treuge Meissenier Medaillen 1866, 1866, 1867 u. s. w., Prats Josephi Orden 1873 Krens der Ehrenlegten 1876

Jacquemart, M.11. Rélie, franz Ridutsonaieria gob 1845 in Paris, Subileria von Cognitit. See Englist emigro terarrebildera an Der Vater der Wassen. Moliere bei seinem Burbert. Moliere test seine Femmes Pavantes dem Cornelle und doch Biblieus in der Ausmasschäube vor tesm Brund der Tudorien vertoren, malte 1866 Christius in Emission. 1867 einen Heiligen Engen für die Kirche St. Jacques du Haut Pas, zwei Gemälde für die Marienkapelle der Kirche zu Chguancoue und trat 1868 mit einem Riduien an vertheilbaft herver dass die von nich an ister greisen Monge berverragender Persönlichkeiten zu pertraitiren bakam. z. B. Den Unterrichtenimister Duete. 1870. den General Canrollert. 1870. den General d'Aurelle du Paledines im Bussom des Luxembourg 1877. den Freiherte G. v. Montesquien ein sturen Park. n. s. w. Verschiedere Medailten, eine aweiter Klasse auf dur

Weitaumtellung 1878

Jacquemin. Ria bethringer Malor disere Namene war am Schline des 18 Jahrh.

po Nancy thitig sein Tod wird 1400 gemeldet.

Jacquemin, Charles, franz. Architekt geh 1815 in Tours (fadre et Leire), † 1849 des In seiner Vaterstadt bante er den Justizpalast, des Pelinsigehünde und des troftagues former Privatgebünde

Jacqueniu, Cyprieu, franz Kupferstecher aus der arsten Hählte des Jahrh., geb. um 1070 in Thousaire les Josevillo-Raute Karus., frétiller von Thou von tu. Von this Dis remarken France opfers thre Juwesen um die Fertestaung des Krieges zu ermöglichen Tarquinius und Lucretia, beide nach Camurense, viese Bildmine Kameen u. n. w.

Jacquemin, Raphael, franz Radiorer anceres Jahrhunderts. gob um 1840 in Paris Schüler von Mondain Er hat besendere viel nach alten authentischen Bildura gesteches für die Iconographie du Contume, former Ludwig XV nach Van Loo, Er Thomas Darton u. s. w.

Jacquemet, (Jaquement ?), George François Louis, Englaretecher, geb. 1805 in Valengia (Canton Voufchatel). Schüler von Ch. Müller und F. Fernüng Er war metet in München thätig. von ihm Rückhehr vom hadischen landwirthschaftlichen Funt meh J. Kerner Kin Gerichtetag nach Kulanbere Richt in Schlensbeim (1867), Familienngdacht nach L. Somers, Dier Invalide nach H. Ruetige n. s. w.

Jasques. Rin franzönischer Bummuster dieses Namens war im 16 Jahrh am Dum im Auch thätig und starb 1647. Ein französischer Maler des 16 Jahrhunderin

gebitring ann Deutgen, † 1543. Ein dritter franzönischer Künstier diesen Ramens, genannt Le Boue, was besendere als Woppsumaler in Paris um die Eitte des 16. Juhrhunderte thitig

Jacques, Helster, stationischer Ministarmaler, der in Partugat unter Johann I.

in der 1 litälfte des 3.5 Jahrkunderte thütig war

Jacques d'Angoulôme, Rif-lhaner am Angouleme, der im Johre 1550 mit einem Modell für St. Peter erfolgreich in Lon-urrenn mit Michelangule trut. Die rathkanischen fingminnen besassen forner von ihm drei Figuren in natürlicher Gröne aus erhwarzum Wache einen Meiseben ein Shelett und eine anatemierbe Figure die Schnen und Mückeln neigt. Pür die térotte in Mendon schuf er einen Antomnus.

Jacques, Réclas, frank Ministermoles gob 1700 in Jacville (Dep Mourths), † 21 Méra 1944 in Paris Schüler von Lenbuy und David. He was Hofmales dus Originamerken Familie, but auch die Ministerhibbiliene der Kaleiern Josephine der Künigin Hortense, des Prinzen Bornadotte gemalt. Sein Bildmin den Benjamin Constant wurde für das Titelbiatt von demen "Discours" gestochen, Lorichen machte Bürke nach seinem Bildnissen des Cuvier und des Berungs von Moistein. Andere Bildnisse 19th Schnuspielerin Rose Depuis, Chernbint, 1812., Die Behanspielerin Mare n. s. w. 1810 und 1917 erheit er Medallen.

Jacques, Theod. Junephe Sagoteon, Bildhaner geb in Mar 1804 in Puris, Schiller von Cartellier und Cortat. Für seinen Tod den Hackniss erhielt er 1888 den 2 Rempress. Er war eine Zeit lang in kinseland thütig. Von ihm die Colonial status der Newa. Der Stadenfall, die States des Malere Joan Course in Stein ausgeführt. für den Louvre 1861, Status Peter des Groupen für den Arvenalspieta in Kronstadt.

Jacquet, Achille, Kapforeterbor der Neunest geb um 1945 in Courbevois (Dep Seine Schiller von Heurzques, Dupout Pulo und Lummlern Leermlans Für des Ministerium der erhönen künste stach er 1930 Urunis nach Leeneur Leuvres, Der kriegerische Moth nach P. Liebois 1877 feruer von ihm Duvid und Golinth nach Risesarellis Bild im Leuvre Santa Barbara nach dem überen Palma 1873; Jacquet, Antolog, Bildhauer geb in Grenoble Dop Leure, thätig an Funtainebleau zwierben 1840–48 um 1840 an Aven verheirnthet. Für einen Sant im Schlom zu Fontainebleau schuf er 1840–45 den 13 Fuse beken, 30 Fuse breiten Kannis der 1776 agretärt mutde. In naueren Jahrhaudert mussen Theile daven merheit.

Jacquet, Antoine, Riddhauer gob to Grenoble Dop Lore, thatig an Funtainebleau awisebon 1540-49 am 1550 ap Aven verbeirathet. Für einen Saal im Schlom au Fontainebleau schuf er 1540-45 den 23 Finse boken, 30 Finse hreiten. Ennis der 1726 paretört wurde. In noerrem Jahrhundert wurden Theile davon wieder unfgründen, die jetzt in der Honassenpeschafpturenemmining des Louvre au seben sind, 5. B. Henri IV als Stegre au 1777 mas Victoria u. e. w. Bastuliefs in Marmor Soin Sohn Halthieu J. 1300 1550 in Aven. war gielchfalle Stidhauer und unterstötzte eiten Vater. 1607 erhielt er Basshiung für 3 bleine Marmorvelich in der Enpelle der Kantein.

Jacquet, Joan Guriave, fram Bildniss and Genromaier, gob 23. May 1046 in Paris Schiffer von Bonguerau. Assess der Riddissemalerst widmete er eich vergahnlich dem Truchtenbild, a. B. Greenes Foot in der Toursine in der Mitte den 17 Jahrhunderte Rast der Landsknechte Annug einer Armes von Landsknechten und deutschen Schiffers im 16 Jahrhundert (1866), Jungen Mädchen einen Dugen haltend. Johanna von Orieans betot für Frankreich (1876), Riddissen der Rorfe Janquet, des Frankreich Renneggt 1867 u. a. w. Er erhielt 1876 eine Mednille I. Elassen,

1879 das Ritterbrong der Ehrenlegten.

Jarquet, Jules, Kupferstocher und Radiseur, geb. 1 [ier. 1641 in Paris, Schüler für Leefe des besau arts unter Helberg und Dup unt und A. Liummlein. Lee milius. 1826 gewann er den Pruss von Rom mit einer Aktetudie nach der Natur. Unter neinen anbireiten Stichen nennen wir St. Bruse auch Leeneur. 1867. Ridisies dim Pie IX. 1870., Der Geruch nach Trensen Radiseung 1872. Timans erdische und beifige Liebe Die Jugend nach Chapa. 1876 im Minasterium der schünen Künster, Madaine Rémaier nach David. für die Chalengraphte den Leuvre., En vote unch Largifliken 1875 erhielt er eine Medaille aweiter Klame.

Jacquet, Harte Helle, Perseilanmaserm, geb 1007 in Puris, Schülzein von Parent und Bertin. Sie verbeirnthete sich später und zeichmete auch ihre Werke mit dem Namen Gunnlet. Von ihr Die Hadenna met der Wiege unch Raphenl (1927) Ameretten erhmieden ihre Pfesie 1931, Kari I nach von Dyck 1937.

Jacquet-de-Valmort, Madame Constance, Bildniss and Georgealeria, geb. 1886 in Lutiich Schilleria von Grendet, thätig in Paris. Von the Huma beim Grahmal des Pomptims, Bildnisse a. s. w.

Jacquin, Ponce, Ridhauer gob 1556 in Angeulème, † 1608, kernte in Frunkreich und in Italian, wo er eich um 1500 aufhicht und in Rem unten Michelangelo eich

Zartickgehehrt wurde er Hoftsildkager Franz II. und Carl IX. Für die behauptete Cidostines Lirche in Paris schuf er die Status Charles Meignes des Rauptmanns der Leibwache, some die Marmorfeldstufe Franz des II. die nachtrüglich in den Louvre gstangte - Forner vorzierte er das Gruhmal dus André Blundels stuss Günstlings der Itiana von l'estives mit Flachroliefa Unbrigons wird J. von Manchen met obigom Jurques d'Augonième identifiairt

Jacquinet, franz Biumen und Stilllebeumsler des 18. Jahrhunderts. wurde er 14 die Lucasahademie aufgenommen und stellte da öfters aus, g. B. Princht-

stück mit einer Bittmenvass für Fuchs im Hühnerstall 1774

Jacquet, George, Bildhaoer, geb 15 Febr 1794 la Nancy, † 25 Nov. 1874 to Paris Schiller von Bosto and Gros. Pitr sennen Ted due Agis, juint im Museum en Nancy erhoet pe 1917 den gweiten Rompreis, für eennen Kain von Gott verfluckt, den ersten. Das Massum von Vancy besitzt feruer von abm das Gipsbasevited Parts and Heluna (1819. Amor out coret Taubo. Marmerstatus 1640), das Museum und Schloss pu d'oronilles die Muse des Leveralhoutonapis Strüggi, sind Marmoretatus Paris 1827 - Mercar erändet den Caductina - Marmoretatus - sinog Amer mit Pfeilen, die Büste des Divisionagenerale Durce. 4as Museum au Amieus die Marmorbitete Burchema. Plit des Stadt Sancy sone Coleonaletaine des Königu Stamelutz ann Bronze, für die Kannel der Kirche St. Germain des Pres ein Bronzebisserblief der Receptudiet and awei Bronzestatuen der jüdischen und ehristlichen Religion. Ar dio 18t. Medardakirche rege Gipetatus des bl. Jenaph. geskrere Univertiefe für den Arc Kreus der Ehrenlegien

Jacquotet, Harie Victoire, Percellannalerin, geb. 15 Jan. 1772 in Paris, † 1855. In three beston Worken gebürt som Copie der Raphaellschen Hadenna mit dem Schlesser, aus dem Jahre 1855, die Louis Philippe dem Papet Gregor XVI, verschrie.

Jadelot, Sophie, geb. Weyer. Persellanualeria, geb. um 1930 in Hota, Schülerin. von Baffet and B. Duclaseau, thing in Paris, you the Maria als Humbelshönigin nach Robens, Heslige Familie nach S Cantarini 1835; Judith nach Albert (1857 etc. 1848 erhielt nie eine Medaille 2 Kl

Jadin, Emmanuel Charles, Goars and Thiormalet, gob 1855 (?) in Paris, Schn and schüler von Louis Godefrey J. studiete auch bei Cabunel. Von ihm Ruckhohr von Kirchhof in Venedig 1877, Die Visien des hit Hubert (1089), Wild im Park zu Fontainobleau (1881), Affo init einer Laterna magica (1884 - Medailin III Kiasse 1001

Jadin, Louis Godefroy, Thiormaler, geh 56 Juni 1806 in Paris, † Juni 1805, Schuler von Abel de Pupel und Revenut. Seine Jagderenen, Pforde- und Hundrhilder genomen actors Zort grouss Anselven, auch bei Louis Philippo Hit & Dumin, dosses guter Fround or war, hereuste er Striben und die Kusten den Mettelmonten. Im Sountspalast, von ihm oin Docksnield Aurora, acht decocative Jagdotticke im Sprinsmal des alten Staatsministerrume, früher im Luxembourg. Hallak eines Eirsches etc. Anders Bilder hesses Jagdversammling Dor Haud des lichtfors etc. und gelangten in Bessta des Herzogs von Nemours, des Herzogs von Oriones, des Grafen Ney und des Grafen Barral, such des Museum von Arres bestigt ein Jagdetlick von ihm nes dum Jahre 1955 - Er erhect 1934 und 1955 die Mudadle III., 1940 die II., 1948 die 1 Liame Sest Inde Ritter der Ehrenlegien

Jadraque y Sanches, Don Miguel, Ristorionmaior ana Vallisoiste, geb. um 1880, Schüler der Kunsterbule in Valledelid, auf der er den ersten Preis arrang. Von film Chuseres wird der Königis Insbella vergestellt. Karl V als Pilger von fit. Just (1878 im Rinsonn von Madrid , Interessante Lehtfire n. s. w. Medaille 2. Klume 1070 t 4 t

Jübul, Karl, österreich Bildhause, gob 21 Juli 1887 in Wisn, Schüler der Wisner Abademie thätig daselbat.

Jürkel, (Jeckel), Hatthine Wenzel, böhm Bildhaner, geb 1666 in Frag. † 1730 das bildete sich auf Roisen in Fiscuss, Bom und Beapel und war 1899 in Prag Mouter geworden : 1300 Beforts or drot Statuen für die Kurisbrüche

Jacob (1430 1472 Johann † 1449), dans Ellas, deres Noffe, der sinnelne Figures und gunes Darstellungen cassitris (1664—1709), sin Philipp Jacob guborts sur 3 Generation and starb 1766 als guaranteler Golderhantel

Jacque, Priedrich Wilhelm, Landerbafte und Thermaler, geh. 94. Juni 1838 in Schlite in Honory. Be hatte fethor Chamio, Pharmacoutik etc. studiet und etio Staatsonamen gemacht, wedenste sich aber seit 1865 der Kunst. Schüler von Lucau, Paul Woher die Purmstadt, von der Münchener Akademie und C. Raupp. J. Brus sich in München meder und malte meist oberhayerische Landschaften mit Thier staffinge. a. B. Am Morgon, Priorabend. 1879; Ackerer 1869; Morgon an einem oberhayerischen See (Kölner Dombunvereinslotterie). J. hat auch in Wasserfarben

gemait and radiert

Jacquer, Guetav, Historienmiler, geb 12 Juli 1808 in Lespaig † 19 April 1871 das. Schüler der Abademien von Lespaig, Dreeden und Müschen, wo Juli, Schilorer v. Karulefeld des bestimmendes Kipftnes unf ihn auchthe 1836 war er in Rem. Im nächeten Jahr half er bei der Ansmelung des Kongshans in Müschen 1847 wurde er zum Direktor der Lespaiger Abademie granant. Seine Hauptwerke nind, in Freshe im Herderzimmer des Weimeraner Schlössen, im Schöuungensaal des Müschener Schlössen in den Kirchen zu Schönereld und Klein Potzechan, nowie in Teschmanns Anla in Leipzig auf Leinward. Hagdaleen selbt Jegus Püsser, Mosse im tiebet während der Amslehlterschlacht, der Originaleurium im Weimarer Müssumi, Grabingung Strieti (Leipziger Mussum etc. Für die Cottasche Ribel lieferte er Zeichnungen.

Jacque, Gustav Maria, Landschaftmanier und Radierer geb zu Februar 1835 in Wien, † 18 Dec 1861 das, Schüler der Wiener Abademse unter F. Steinfeld. Re hat viele Reisen in den östersvichischen Alpenitadern und Italien gemacht und hielt sich mährend seiner letzten Jahre wogen eines Langsuleidens, dem er auch erlag, viel in Merun auf Seit der Mitte der 50er Jahre stellte er auf den Wiener Abademicanistellungen Bilder aus u. B. 1858 Metze aus Tirol. 1861 Gebirgshauferhaft. Due Stift Kreinsminister besitzt eeine "Hügellandschaft mit Finchern". Im 5 Hofte der aussererdentlichen Galleriepublikation der teen f. Graph Kunst, eine

Originalizatiorung von ihm

Jacque, Karl, Historien und Bildamemaier geb 1930 in Nürnberg, † 6 Der 1987 das, Schüler von Reund of und Kralling in Nürnberg und der Münchener Abademie. An dem Firchheimer und Dürerhaus in Nürnberg malte er Nürnberge Bütheseit und Dürers Geburt. 1977 Schön Rothraut nach Moeriken Dichtang, Manimilian 1 bei Dürer für das Nürnberger Rathhaus. dann die Kreeleseichnungen, 3 Bilostrationen gu Schülers Werken. 4 Bildatrationen gu Schülers Gehen. 17 Bildmisse deutscher Gungemisten. 7 Bildmisse deutscher 12 Bildmisse deutscher Kaiser die letzten drei für Beuchmanns Verlag. Bildmisse des Direkters Dramen (für Kg. Ludwig 11. von Bavern. J. malte auch das Bildmiss des Direkters vom germanischen Museum A. Essenwein. Er war Professor an der Nürnberger Kunst schule und Ehrenmitglied des freien deutschen Hochstele au Frankfurt a. M.

Jahrig, Karl Gustav, Zeichner Lithegruph und Maler geb. 12 Aug. 1819 in Meiseen, lerute an der Freedener Abademie und unter L. Hicktor Scholnert und Schnufuen. Neben einigen Pastellbeldern hat er meist topien nach Bildern der Presidener Galerie verfertigt. Er arbeitete lange an dem Lithegraphiewerke dieser Sammlung das Hanfetaeugl hernangeb. In den letzten Jahren ist er als

Empfor-tickreetourator am Droodenur hgi. Kapforetichkahinet thütig

Jannt, Karl, Bildbauer geb 21 Juli 1857 in Wien, Schilber der Wiener

Akadomio unter Zumbnach

Jagemann, Ferdinand, Historien und Bildalumalier, geb. 1700 in Weimar, † 1830 das, Schüler der Ahademie seiner Vaterstadt und von Füger in Wien-Weiter ausgebildet auf Reisen in Paris 1804—h und Rom-1805 10 Machte eich erst durch Cepen bekannt. Der Kindermord nach Reus-Weimarer Moseum: Raffaelle Santi, Madema di Foligne und della beggiela etc. Malte die Bildalum des Hornege Karl August von Bachen Weimar Goethen. Wielande Schillere auf der Todtenhahrer und anderer Weimarer Perubalistikeiten. 1817 malte er Luther auf dem Reschetag ste Worms, 1830 Christi Himmelfahrt effir die lutherische Kirche in Karlerube etc. Als Jäger machte er die Freiheitskriege mit. Er wurde Weimarer Professor und Hofrath.

Jager, tierard de, Manuscusier des 17 Jahrh. une Dordrecht gebürtig, † unch

1065. Er malte besonders Rester der ruhigen Soo

Jager, M. de, hollandsscher Kupferstecher aus der 2 Hälfte des 12 Jahrh. Man benat von ihm Corve und Pomona nach C. Letti u. a. w.

Jager, R., holitadischer findierer des 17 Jahrh, von dem ein Matt die Flotten

wen Spanien and Holland genannt wird.

Jagger, Charles, engl. Monaturmaler geb. 1710 in Bath, † 1827 daselbat, Er maite meist Bildnisse, a. B. der Horney von Clarence (gestechen von Dawe).

Jagi, Martines van der, Aquarolimaler und Zeichner, geb 1747 in Haarism, † 1808 in Zeict, Schüler von T. R. Jeilgers mu und spüter von Jan Pint in Amsterdam. Er fertigte Thieretücke mit henftigens Colorit, zum Theil Copien, dann unch Landschaften und Secotücke an.

Jahn, Andreas, böhmischer Heiligenmaler um 1700, lebte in Gesek und let bekannt durch J. A. Friedrichs Stiche nach ihm, n. B. die Heiligen des Cisternienner-

Ordone, Stanbilder von Sartorius (Listerrium bis tertium, etc.

Jakin, Jakob, böbmischer Maier aus Omek, der nach Prag übersindelte und dert im Klester Strabew am 21 Mai 1747 starb. Im Stift Omek, finden nich Hörmen-

etticke, Bildnisse und religiões Bilder von ihm ver

Jahn, Johann Quirin, Architektur- and Historieumaler, geb. 4. Juni 1739 in Prag. † 20 Juli 1802, Sohn des Jahleb J. Schüler von F. Schale und Palke, auf Reisen in den Riederlanden und Frankreich weiter gebildet. Er hielt sich längere Zeit in Wien auf, wo er Hefaufträge erhielt und Mitglied der Akademie wurde Seine besten Bibler in Prager Kirchen a. R. 4 Altarbilder in S. Michael (1744—65), S. Johannes Septemuk in S. Selvator (1770), S. Philippus Series in S. Veit (1772), S. Stephan in S. Stephan etc. Andere in anderen böhmischen Kirchen, von Bildnissen naturen wir Landachen Royko Professor Ferd Scher. J. hat auch eine Reihe von biographischen Werben über höhmische Künstler veröffentlicht.

Jahako, Karl, Ridaim und Genremaier und Radiscor, geb. 30 April 1860 in Ottotrow (Mechl Schwerin) wurde erst Maierlehrling ebe er die Berliner Akademie und opiter 1886; die Müschener Akademie besuchen kennte, in welch letsterer er Schüler von Lindener hmut und Raab wurde Machte sich nandchaf durch Bildaime vortheilhaft bekannt sowie durch die Radierungen Belosches Bude nach O Gebler, und das Verhör nach W. Dies. Ries Originalradierung "Heilige Nacht" brachte die

Zottochrift für bildaude Engat 1004

Jahyer, Octave Edouard Joan, Holsschoolder, geb 26 Nov 1626 in Paris, Schüler der Reole des beautierts, arbeitete für franchische illustririe Journale. Nach Dord schnitt er ein Bild auf Legunde des ewigen Juden (1864), unch C Jacque Der Winter, Andere nach Baron Thuillier u. s. w

Jaille, Claude de In, Maier Ludwigs XIII., urhundlich 1431 erwühnt; er verheirsthete eich am 30 April 1634 und war nach Kammerherr. Erhaltene Werke

sind his joint noch nicht auf ihn zurlickgeführt worden

Jaillot, Alexie Hobert, Hildhauer and Issegraph, geb um 1632, † 2 Nov. 1712 in Paris. Er was awaimal verheirathet, führte erhen 1665 den Titel einen Hofbildbauers, und erhielt am 12 Febr 167s noch den Titel einen Hofpengraphan, weisbem Fuch er eich hauptstichlich gewidmet hat 1701 erschien sein Atlas français

Jaillot, Pierre Simon, Bildhauer und Eifenbeinschnitzer, geb. 1623 in S. Oyan de Jeux (Séane et Leire), † 23. Sept. 1621 in Paris. Mit seinen künstlerischen Crucifizen batte er grussen Erfolg und wurde 20. Mai 1661 in die kgl. Akudenie aufgesommen, aber 10. Ortober 1672 wegen Verläumdungen wieder ausgestemmen. Ju

der Abtel von St. Germain des Près sin Christus aus Elfonboin von thm

Jalme, Jean Prançois, Aquaresimaler and Lithograph, gab um 1810 in Paris, † nach 1884 Er malte meist Veduten, u. B. Assicht von Paris anhe dem Stadthoms, Amicht der Kirche St. Ktienne du Mont (1834), das Neptunhamin zu Vermilles (1884). Medalile 2. Kinese 1831

Jakob, Heinrich, Mednilleur und Müssmeister des 17 Jahrb., der 1617 un Auhalt thätig war. Er seichaste mit awei gehrenzten Harhen zwischen I. H.

Jakobey, C. Johann, ungar Maler, geb 1926 in Küla (Comitat Bace). Er studirte von 1845—51 auf der Akademie zu Wien und liem sich in Budapust nieder. Von durt nos schmückte er ausserordentlich viele Kirchen und Kapallen seines Heimathlandes mit Frenken, Temperagemälden und Altarbildern.

Jakobides, Georg, Genrumaier, gob 11 Jan 1833 in Mityione auf der Innet Leebes, Schüler der Akademie von Athen unter Lytras, und der Münchener Akademie unter Mus und Löfftz, thätig in München. Er malte als Muschüler unfange erntimentale Prayenhöpfe und Historienhilder widmeie eich später gunn der Darstellung von kieinen Kindern in hameristisch nordelenhafter Auffarung und friecher Kalweise unch als Lehrer erfolgreich. Von ihm Tud der Krenss, liphigenia auf Tauris, kleine Leiden, Der hörn Enkel, Interamante Lehtfire, Der Umretättliche, Kinderstreit 1888), Der erste Schritt, auch einige Bildnisse. Die populären Genrehilder fanden violfach Aufmahme in Elmetririen Familienzeitschriften.

Jal, Antoine Analole, französischer Sammeister, geb. 20. Sept. 1823 in Paris, Schüler der Ecole des beaux arts und von Vandayer. 1840 stellte er Rutwurfe

für Poligeigebünde in Paris aus. Soit 1866 Ritter der Ehrenlegion.

Jalabert, Charles François, Riddiss- und Ristorienmaler, geb 3 Jan 1849 in Blimes Er ham mit 20 Jahren nach Paris, wo er unter Dellareche Schüler der Entis den beaux arts wurde und 1843 mit dem Bilde Joseph z Rock wird dem Jakob geseigt, den awesten Rompress gewann. Nach vierzührigem Aufenthalt kohrte er zurück und utellte sein Virgil best die treorigten bei Masceuns dem Hernz und Varun vor, welchen mütelt im Luxumbourg Museum Aufnahme fand, im Salon aus. Das Museum im Stimus bestigt erine Antigens. Im Stantsministerium eine Verhündigung bei Herrn B Pould Romen und Julie in einem Schlafgemach des Humen Perreire Die Nacht entfaltet ihre Schleier in einem Salon des Hansen i. Say Huldigung der Aufurn ferner Nymphan belanschen den Gesang des Orpheus. 1833 n. s. w. Kodlich zahlreiche Bildninen, darunter die Grafu Montjo, die Herzegin von Ahm, der Graf und die Gräfin von Paris, der Herzeg und die Herzegin von Aumale der Herzeg und die Herzegin von Chartree, die Generalische Bildning in Ausschall Caurebort (1872) u. s. w. Modaille erster Klasse 1863 und auf der Weitausstellung 1866, Ritter der Ehrenlegien sund, Offizier 1867.

Jalabert, Jean, franz. Maler, gob 11 Juli 1013 in Carcassonne (Dép. Aude), Schüler der Ecole des bennu arte unter Delareche. Von ihm Magdalena in der Wilhlam betend 1842), Die Taufe Christi. 1847), Mitgefühl (1849), ferner anch

tienrobilder and Bildanee

Jaing, John Louis Ricolan, fransbrischer Rildhauer, geb 27 Junier 1807 in Puris, † 31 Mai 1866 in Noully, Schüler seines Vaters Louis J and der Recht den beanx-arts unter Cartellier. Auf dieser Akademie gewann er 1826 mit Dein Jakob wird Josephe Rock gebracht, den zweien, 1827 mit Muries Scarvola, den gesten Preis Dur Louvre beseigt seine Statue Das Gebat (Marmor 1833) Krisnerung an Pompoji (1862) im Lauusburg Die Scham (Marmorstatze 1834), Engelsgewung (Marmorgruppe 1836) in Versailber Statue des Hernege von Orléans, Louis El., Marechall Sey und viele Andere, im Museum zu Marveille Die Schwermuth; zu Nantes Opfernder Römer, weiter hat de viele andere Werke für des Louvre-Gebäude, den Justispalant, die grouse Oper und andere öffentliche Gebäude von Parin guschaffen, ebense wie für dertige Kirchen. Pür die Stadt Gayac die Brenzestatun des Generale d'Hantpoul, für Libeurge die Brenzestatun des Generale d'Hantpoul, für Libeurge die Brenzestatun des Generale der Kradomin des benug-arts.

Jainy, Louis, francomecher Medailleur, geb. 1763 in der Umgegend von Snist-Etlenen (Dép. Loire), 7 1838 in Paris, Sohn eines Kupfersterhers Autning J. und demen Fran Cathorine geb. Peyre. Modalljeuria, Schüler von Meitte und Dupré-Unter ennen Medaillen heben wir hervor, eine auf die Schlacht, von Austerlein, der Kolosendier von einer Victoria gehrönt (1808), Bildnissmodaillen, des Königs, beider

Bintiton, des Marorhalio Massons, Rollins etc.

Jallier, J. B. C., französscher Banmeister, geb. 1738 in Paris, ? den 12 Oct. 1867 er wurde zum Architekten der öffentlichen Civil-Bauten der stuten Republik stranet. 1799 stellte er eine Annahl architektonischer Aufnahmen aus, die er im Auftrag der Regierung an Casa und Umgegond ausgeführt hatte.

Jaluby, Banmmeter von Tolodo, der am Schluss des 12 Jahrh. nach Sevilla

burufes wards, um am dortigen Alexant thatig so sein

Jambers, Thierry, vitmischer Historien und Geereunder, geb. 1804, † nach 1842: Von shin worden genannt. tresseung, Die Florht der Königen Henrichte Maria

von Engined

James, ticorgo, angl. Biblinismaler des in Jahrh, geb vor 1710 in London, † 1795 in Frankroich. Er hatte in Ross galerat und war in London und sohr viel in Both thitig. Später kam or an grossens Brirhthum, gab des Malen auf, gelangte such Paris, we er unter der Schrockunsberrochaft ins tiefängules geworfen wurde und in Folge davon starb.

James, William, engl Landschaftsmaler des 16 Jahrh., geb zm 1725, † um 1775. Schüler von Canalette. He war regrespondicendes Mitglied der Londoner Absdemie Neben Ansichten von ihm von London und eriner Umgebung befinden sich

in der königi Galerie an Hampton Court nahe London.

Jameson, Anne, gob. Murphy, Zoichnerin und Schriftstellerin, gob. 1794 in Dublin, † Marx 1800 in Saling, Torbior cines Minister und Empilmaiera. Thre atsyrobilatea Beisea durch Italiea, Deutschlagd und Amerika zeitligten viele Ilterarische Worke su den Behanntesten gekören Shinnen aus Deutschinnel 1827. Phahospearen Prancaportaiten 1832. Une interessiva verschullen ihre hanetgeschichtlichen und Smarthritischen Schriften, die ein unm Thoil gelbat illustriete. Horvorgubeben und Die Schriebeiten am Hole Karle II. einen Fishere durch die Privathunstangungen in London 1844. Surred and legendary Art (1848. Die Mademuntegenden in den hildondon Ettarten u. o. w

Jamesone, (Jamieton), George, schottischer Maler geb. 1866 in Aberdoon, f 8 Fohr 1644 to Edinburgh. J., einer der frühreten Mater des lazeilanden, wur fisher etnes Architekton und studirte une Zett tang in der Rubesserhole su Auswerpen. mben Van Fred. 1 30 war er nach Aberdeen gurückgebehrt und pflegte die Ristorianund Landschaftenalerni. unt dieser harte er sadres nicht genügend Arfolg, und er wandte dick daher der Bilduisemalerei en fincio was solo lieftig um im grunner or medicko hald such Eduburgh um. Aile bervorragunden vargitere sowoh, als Prosbyteranne ensoon then. The Auditoriansheet Louig Karte I, words but decree Breezel in der whiterben Hauptstadt auf ihn gefenkt und mit Erfolg in dazu der König eich von this nort to graces Figur water ...... Person Warks bedging orth alto in adoptionism Schlowers. Universitates and Privathausers, a. It cops schr interseante Folge von Midginess in Taymonth Castle we first-thiddens in Culton House via anderes Sollinikildness mit Fran und Kind malte er 1721 - 1220 van Alegander Jameing gestauben):

Jamet, Patifice geb A. fain franciscusche Stilleben, Frucht und Mamenmaloria, gob. om 1865 in Paris. Schilleria von Bungengard, Rosa Bonhour, C Dissentgey Luqueens and Lessurd in den Jahren 1848 de gelangten anhireithe three Works in Paris sur Americaliung

Jamutteer, Christof, Golderhmood and Radiover on Miraberg, gob. 11 Mai. 1865 7 24 Dec 1614 Kan Verwandter des Wessel J. Von thus mind die drui Polyna some "Neite Gretteshen Buch" 1850 behand, mit phantacturben Vertieringen für tiefdichmedie und Greveure. Of Blatt. fornor ein gronien Dintt Scipio und Hannibal. und on Ridmon des Wenner J. Das Kumstgeworte Museum fürlig bestät von ihm staru prachtvollen Tafelaufunts nus vergoldeten fülber der sinnn Eisplanten mit eineth von b Kriegorn teinstaten Tharm mann lenhonden Mohren und einem Affan daratelit. Im antervenius ben febata eine Platte am vergeldetem Bilber mit der getriobourn Duretellung Amor von gefnmutten Lassern ungehin, nuf einem Triumph-

Wagren, am Rande 4 American

Jamnitsor, (auch Jamitsor), Wenzel, hervorragunder Geithelmstel and Radiorer, gob 1500 is Wise. 9 15 Dec. 1600 is Mürnburg, we or thittig war fo dieser Stadt wurde er 1584 Besster und spaier Ratheberr J. der völlig mit der Fradition beiner Umprising brack, schiou sich gang an die Antibe an, wie er no durch die Vermittelung stalismerhor Mouster a It der Stirbe des Kara Vice und Andrewe besone bernte Von seinen erhaltenen Arbeiten ist die hiskangteine der Perkoliehrung Brikmuskkastant in Form store Grahmonomenter um 1948 gearbestet mit Statuetten, Theoreton, Ornatoroten und einer liegenden Francagentalt vorziert, mit 1500 im Besits den nhelmorton Heles and jetat im grinen Gewäthe on Iwanian former jetzt im Basta dim Baren. Henry von Bothschild in Paris der Talekastanta den P. W. Markel 1880 von der beruichtung rettete und der von demen fithnen dem Germantschen Mussim im Strobory gestiftet words in Form store Felestickes and achtenches Thioreten and sins? Fran die eine Lrue mit Binmen trägt, im Guruanmeben Massum in Nürnbarg. pres bletaere Thorotalptures. in der Ambracer Samminag ein Kästehen mit silbersom Schrechusig: im Kunstgewerbe Mussum au Berlin ein Schmuckkästehen. Das Radterung, ettio Art Triumphingon darstellond, mit osnom Bonagramm honstelinet. Ist bohantit. R. Bergun hat in der Kunst (hrenik 31 20 den beweis in führen gestirbt, jedisch heitenwege fist awingenden tirtinden, dass der Meister der Craterographie. Betr. von 1861 : von dem eine Feige von Ober 10 Pobalen. Legebiern etc. behannt und identisch mit W. J. am. jedoch tragen die omgegen beiden bennehmeten blatter andere Honogramme. Er sehre tit ihm ferner die Erfindung der von V. Seile gusterhenen Frunk binurben, Gaffano etc. sa. newse # Hotsechmitte in G. Rivine "Porspectiva" (Milreburg (1547 weiche gieschfelle Houbethrippe Gufftere ein durziellen Andere Mittief worden nach J. von J. Ammanu radiert.

Jan met den Baard, s. Vermeyen. Jan 180 Calent, s. Juret, J.

Jao Walter van Arsen, s. Cornollus, Jacob.

Janek, a. Jank.

Janeurch, Gerhard, Ribfhauer, gob 24 April 1860 is Zamberet Poumeru), studiete an der Beritser Akademie und bildete sich auf Reisen in Wien und in Italian aus. Auf dem %t Matthükirchhof an Beriin eine Charitae Relief von ihm Andera Works, Bacchant mit Pauthern (1882), Bildmesblisten n. s. w

Janda, Hermine von, Landschaftensieren, geb. 30 Aug. 1936 zu Klesterbruch bei Zanen, Schilleren von Ludwig Hallane han den und Huge Darmatt life beschiebt neit 1986 der enterreichen ben Ausstellungen. Eine Landschaft von ihr im Franzons-

munium au Betreu, Amfere im Benta des asterruchterben Kaburbation

Janda, Juhannes, Riddinger gen um 1410 in Schimen, 7-18 Nov 1875 in Berim, Schüller von Kauch Er fertigte Idealgruppen, Statuen und Bildinschüstigt, Im Park zu Wolfshagen von ihm ein Denkmal für den terafen von Schwerin Walfshagen institt. In der Lepninger Kapotle zu Herlin ein tersens und 4 Krangelisten aus Holz in der Schiebelskirche ebendan Laguren um Hochastar 4 lebenagenem Engul und zwei Aposte in Holz geschnitzt 1861 andere Werke ein truciffn aus Elfanbeit auf Ebenholz eine überlebenagenem Statue der Richel Argesins in der Verzückung, ein III. Rubertus Broune tennetwa mit der Hitschkub, etc.

Jandi, Anton, Historien, and Bildmonnader geb. 17:25 in tirkin, † 1805 das , sindirto guerat in sensor Valoretadi, später in Wien. Mitschen und Speier, hildute sich unter Einführe das Maiers. F. Palke in Britis aus. Er wurde sein etädischen Maler in Gritis ermannt. Altarbilder von ihm finden eich in Kirchen eenses engesen Meinschlandes vor.

Janello, Ottaviano, Maier and Bild-haitzer, geb 1635 in Aeroli, 7 1664, Schiller von Garanni. Er malte Missaturen, und echnitate in Buchehaum, sewie

nuch Spieleresen auf Kreichsteine u. dergi-

Janeuka, rassischer Maler aus der i Hälfte unseres Jahrhunderta, geb um 1600, firhüter der St. Petersburger Akademie und in dem Hildnisstach von A. Watnerk. Studiete auch 1927 in Rose und in Venedig 1934, we er die Assunta von Tinkan in

Orginalground mit gutem Erfolg reporte

Janeusch, tierhard, Bildhauer geb 1800 zu Zamboret in Pommern thätig in Borin. we er Hilfelehrer zu der Akademie wurde han ihm eine Statie der Annus Careten Marmor, 1874 in der Saulenballe des alten Museums an Berlin auf gestellt. Alfred Krupp (Statuette Messe Mendelemba Bliebe), Kaiser Wilhelm Bullennscherme, Trecherjunge Gips, Polychrom , u. z. w.

Janet, a. Clouet.

Janet-Lange, Auge Louis, franchischer Maler, Lithugraph und Historier, geb 26 Nov 1015 in Paris, † 1972 das "Schüler der Reche des besons arts mitter Colin Ingres und Herace Vernet. Neben einigen religieren Bildern, malte er besondere Schlechtenbilder und Bilderner 1846 malte er für das Archiv des Kriegeministerium, im Auftrag des Marschall Soult eine Reibe von Schlaten Uniformati. Das Museum von Tours besitzt von ihm Abdankung Napoleons auf Jonatischlens den 14. April 1016 in der hirche zu Lasteinundurg Christie auf dem Gelberg im ernbischöflichen Paleis zu Berdeaun. Die Beiagerung und Puchta 1967. Wir neumen feiner Supoleon vertheilt Almoson an die Laberschupunsten zu Lyon 1826. Schlacht bei Altence im Mexicanischen Ariog, 1864. Passage über die Gemmi (1876) sie J. hat unch viel für illustrie Zestechziften gegesichnet. 1859 ochselt er eine Melaille 3. Kt.

Janisel, François, franto-ucher Empleraturber geb 1752 in Paris. † 1818 dus, einer der berverragendsten Vertreter des Anpferstiches in Farben. J. druckte mit verschoelenen Platten, manchens, bes zu mehen Platten und darüber, benntate Aquatinta, Liminaradierung und Roulettearheiten. Rr bessie weniger Krändungsgalis, hat aber Bisler und Zeichnungen Anderer mit grossem Geschmack wiedergegeben, furure omigeneichnete Lando hafton und vornehmlich Hillingur-geschaffen. Er arbeitete math Boucher. Rivett, Fragonard, Freudonburg. teravolut, Lavrettow, Wattons etc. Sein besteutendeten Bratt ist webl das ausgewischnet. Ridfinge der Marie Autonotte in troidrahmen con guton Abdruck houte not verien Taucond Free bozahlt. Andere hervorragende Worke and Lamour and La Folse and Fragonard Junge France vergleichen die Schönheit ihrer Busse, Lindiscretion, "Ha. der hübeihe bleine Hund", "Lane mich doch sehen" nie vier freie Millige nach Lavreigen. Die Colossade und der teartete den Palain Modicie nach H. Robert, bügt Bauernottene nach A. von Ostade, Das Bildnies der Mit Bertin. Mediet it der Marie Antometter, Myt Vestrie in der Rolle der Centrielle de Vergy Met 5t Huberts nach Lemoine, etc. J hat such such als Arrenaut versucht duch machto er spin domit litcherlich Scape Torbier Bophie J. war electails Kupferstecherm, in Aquatintmamor and stellte 1791—193 verschiedene Zeichnungen und Stäche aus

## ALLGEMEINES KÜNSTLER-LEXICON

## LEBEN UND WERKE

DER

BERÜHMTESTEN BILDENDEN KÜNSTLER

DRITTE UMGEARBEITETE UND BIS AUF DIE NEUESTE ZEIT ERGÄNZTE AUFLAGE

HERAUSGEGEBEN VON

HANS WOLFGANG SINGER

ZWEITER BAND — 2. Hälfte

Jank—Lezla



FRANKFURT 4/M.

LITERARISCHE ANSTALT

ROTTEN & LOENING

1896

Druck von B. Morgenstern, Frankfurt a. M.

## Vorwort

Einige Worte möchte ich auch diesem Halbband, dem ersten für den ich die Verantwortung ganz zu tragen habe, voransetzen.

Da immer von Zeit zu Zeit neue treffliche Galeriekataloge in Deutschland und Holland ausgegeben werden, auch sonst die neuesten archivalischen Forschungen über Künstler dieser Länder in leicht zugänglicher Form erscheinen, so ist es meist möglich das Lexicon auf diesem Gebiet in Einklang mit dem heutigen Stand der Wissenschaft zu bringen. Betreffs der Künstler aus romanischen Ländern liegt der Fall anders, da z. B. gutgearbeitete Kataloge aus Italien nicht vorliegen. Was die Forschung hier an den Tag fördert, befindet sich aber in entlegeneren Zeitschriften und Veröffentlichungen gelehrter Gesellschaften so verstreut, dass eine Berücksichtigung dieser Quellen die Herausgabe des Lexicons auf mindestens die doppelte Zeit verzögert haben würde.

Nur allzuoft trifft man bei solcher Arbeit auf widerstreitende Angaben (in einem Fali z. B. fand ich sechs verschiedene Geburtsdaten eines Künstlers angeführt), ohne dass man innerhalb der gegebenen Zeit die eine richtige mit Gewissheit bestimmen könnte.

Angesichts der wahrscheinlich zahlreich verbleibenden Mängel des Lexicons muss ich mich in der Erwägung trösten, dass sie durch das immerhin schnelle Erscheinen und durch den Umstand bedingt sind, dass schliesslich nicht die ganze Literatur zu Gebote steht. Ich glaube indess, dass kein anderes bis jetzt erschienenes all gemeines Künstlerlexicon ausgiebiger oder zuverlässiger sein dürfte.

DRESDEN, Juli 1896.

Jank, (Janch), Christian, Architektor, and Decorationsmaler, gol. 14, Juli 1833, † 25 Nov. 1888, Schiller von E. Kirchner thätig in München we er Hoftbeater maler wurde, unter solnen stelen filldern die meiet in dem Nüschoner Knastserig aur Anmitellung gelangten, boben wir hervor. Schloss Elikofen. Der Cana: Grunde mit der Kirche in Maria dolla Salute. Haf den Pal Cicogna in Vanedig. Amphithenter in Pols, Arene in Verten. 1860: Eingung in die Kirche S. Gievand e Punis in Vonedig 1861 , Portal der Kathedrale von Churtree, Die Kathedrale von Bennn, dragt von Bourges. Die nite bynagoge su Prag etc.

Janko, Janon, ungarischer Georemaler geb 1633 in Tot Komica, thitig in Bulapeet. Rr studirte in Wire München, Leipzig und Drenden. Er pflagt die velkethfunliche Baneramaleret und führt die Typen winne Vaterlandes in anekdetsuhafter Auffanung vor. s. B. Hochsettadrama, Pfordemarkt.

Janmot, Louis François, Maior, gob 31 Hal 1814 to Lyon In seizer Vater stadt studirte er muntehet outer Victor Orest ham dann nach Paris, wo or in der Écolo des beaux arts Schiller von fngrus wurde. Ansest religiosen Gemiliken hat or aurb Bildnisse gemalt. In der Kirche des Hospises von Antiqualle en Lyon multe er in Freedo ein Abrudmahl. in einer Frientkapelle der Gemeinde von St. Lague stitu Nadonna, in dor Kuppel der 5t. Franziskunkircho zu Lyng Die 4 grönzti Prophoton and Der Glaube and die Wimene-haft vereinigen nich en Photon des Errengen in der Horn Jesubapolis dert Christian unter Heiligen in der St Augustinhirche zu Parie Die Predigt und Die Rothauptung Johannes des Täufers 1865) in dor 24. Etionne du Mont kierbe au Paris Der hechige Stophanus vor dem Sanbedrim and Die Steinigung des hi Stophanus. 1854 stellte er eine Folge von 18 Gestälden aux. The Scole on denou or auch our bunchruchenden Gedickt in in tienhagen vureffectivitie. Western inider on discor Folgo crackingen sie Lartons 1861 und 1868 (Vergleiche auch eine Schrift von V Smith über diese Ribler Paris 1984.) Von erinen Billistearn befindet nich dasjenigs des clesseuls General. (1820) im Massum au Lytis. Hedaille 5 Klunce 1645 ? Klume 1659 and 1651

Janueck, Franz Christoph, Landschafts and Goncomalor, gob 3 Oct 1709 In Orac, f 13 Jan 1761 to Wien Schüter von Matthian Yangun in Orac. Barbiton or in Grag etnigo religiões Frenkon gemalt hatte, ham er nach Wien, wo or sick dom Bildniss and dem tecoslockaftestück widnets 1735 nog er nach Prankfurt a M., um nach sinigen Jahren wieder noch Wien nurthbankohren und wurde da 1784 Ameriketer der Abademie Saipe kleinen Milder in Nachabenung Watteans gemarkt, weisen become Zucknung als Farbongebang auf. Ewei estant Gusslischaftestücke za dor %-kiereskumer Galorio. A ier im Wisiner Hofmussum, Audoro im den Locktonstein und Harrachgalorien dassibst. In Privathesitz zu Prag, Klausenburg,

eine Landerhaft in Darmetodt u. e. w

Janota, Johann Geory, Kupforstocher, gob. 1747 in Bibmen, † 1780 in Wiss. Er sindicte unter dem Protoktorale des Füreten Liechtenstein in Wies und is Italien Er stack nach mehreren Bildern nue der Leechtenstein Galerie und wurde Mitglied der Wiener Akademen. Von ihm Christne trägt das Kreus nach Lienarde, jugend-lichte mannliches Ridnies nach Rembrandt. Die heilige Cathorina von Siena nach

A Aftert Kareer Joseph II Erghernog Waximilian u. a. w. Jan-Penningh, Beinrich, deutscher Radierer nen 1401 thätig, gob. nen Kap der guten floffenag. Von then erarborn sone littlines Samuelung unter dem Tital

Gallerie der berühmten Manner\* Jarmoter befinden sich Friedrich I von Prennern, J. J. Spaiding, J. F. Zöllner, Graf Schwerm etc.

Jann, M., Kupferstecher und Verleger, der gegen Bude den 17 Jahrh. in Paris thätig war. Man benut eine Ausahl guter Bilduleus von finn, s. B. Antonius Aquina, annh. A. de. Leir. H. de Fourey mach. H. de Largiffliere. J. A. de Mesme mach. H. Rigard, n. s. w.

Jane, filet, a. Haarlem, Gerbard (Geerigen resp. Gerrit) van. Janes, Bernard, englischer Romerister des 17 Jahrt, wahrecheinlich aus Finniern gebirtig. Pår den Lordschatzmeister Howard hante er das grouse Schlem Audley Inc. ashe Suffree Walden in der Graferhoft Reus, das nicht mehr vollbemunn pringless let, furnor Theile von Northamberland House in London, Alderuguio shouds, ste

Jansen, Jan Maseites, bollkadischer Landschaftemahr, gob 1814 inAmstordom (?).

† 1867 in Utrocht, we or hosptatchisch thittig war

Jansen, Johannes Matthias, Ristories , Itilinius und Descratinasmales, gub. 1761 in Potešom, † um 1000, Schtier von Artigar; weiter gebildet durch Copiren Affenneten Könnto-Lanton, & Acft. & Band. 17

und nof Releva 1770 nach Wien, 1771 nach Rom, we er auf der Abademie der Kapitale einen aweiten Preis errang, 1774 nach Ports. Zwei Genelle-haftastliche im Brannychweiger Museum awei Milder im Köter Waltraf Richarta Museum

Janson, Joseph, Landschaftsmaler, gob 20 July 1879 in Anchon Schüler der Dünselderfor Abademie. Er pflegte brenndere die Schweizerlandschaft, n. B. Des Lauterbrunevethal, Am Onschmeisen, Gewitter am Brienneren, Das Wetterborn, Die Yin Hain. Er malte auch sinige Mosel und Eheingegenden und einige löszllandschaften.

Janson, Johnnes, (Jasob), Landschaftsmaler and Radicere gob 17 April (230 in Amboyon is Ostindien, † 1 Aug 1784 in Leiden. Er kam mit a Jahren mach Holland we er sunichet als Ingenieur Ancheldung erlangte und Officier wurde, gib diese Thitigkest aber nos Verliebe für die Malerei auf, die er in Leiden ausübie. Des Amsterdamer Museum besitzt mens Ansicht des Schlosens von Hamsteede (1765) In Leidener Privatheeite eine Gebergslandschaft. Er hat mehrure Bilder von Petter enpirt, und einige 70 Originalrudierungen geschaffen feilbethildnim, Die Monste, Landschaften mit Thioren, etc.;

Janson, Johannes Christian, hollindischer Genrumsier, gub. 1768 in Leiden, † 17 Oct. 1823 im Hang Solm und Schüler von Johannes J. Wie sein Vater was er erst Officier geworden, hatte emige Jahre aktiv gedient und war nie Rittmister nach der Verbindung Hollande mit Frankreich ponsituirt, abs er nich der Halerei von Bauern und Thierettichen weltunge. Im Ameterdamen Museum von ihm

Die Benemotter, teste Nachbern. Er hat auch radiert.

Janson, Louis Charles, francourcher Ridheser, geh 4 Nev 1623 is Areisem Aube. Schlier von Rumey and Damont in Vermilles befindet sich sein Le general cause de l'artouneaux in Massas au Troyse Allegorie auf die Aube; se Amiene am Justingsbünde Das Georig auf die Gerechtigheit Steinstatuen: Für fit Cloud achuf et eine Therme (1867) und eine Vennehmte für die Tuderen die Statue des Herna (1870) für der Treppenhaus der Ribisetheh im Louvre Die Kombilin und der Trugblie Steinbassehre Ferner von ihm Terracutta-Rüste des Herna Nieurit Mitglied der Academie française Line Bronnegrappe Donnhrit und Hernblit (1863), Ingelese als Kind Marmoretaine (1874), Der Schmern Marmoretaine, 1877), u. a. W.

Janson, Pleter, Major and Radierer, geb (74) zu Leiden, Tedenjahr unbebanat. Er war Bruder des Johannas C. J. und gleichfalls zueret Officier, bis ur wegen schwerer Verwundung sich als pomissister Major vom Diesest zurückung und zich in Arabeim mederliese. War besitzen eine Folge von 25 Thierettichen und Land-

erhaften von ibm

Jamesen, Karl, Bildhager, gub 10 Mai 1055 in Discriderf, Subn des T. W. Thouder J., Schüler der Dusscherfer Abndomie, bei der 9r 1070 einen Raugreis gewann. 1001 eret mig er nach Rom um einen Auftrag, den er mittletweisen erhalten, dert auszuführen er ist der Grahmonament des Commergiografie Albert Peenagen, in carratrieben Marmer, unf dem Düsschünfer Friedhof. In Altwaner (Schleiten) besiedet sich ein underen Grahmal von ihm, das des Com. Rathe Tielsch. Andere Werke schaf er gemeinsam mit J. T. 6. h. 6. u. 6. S. Dur Shein mit seinen Tüchterführun, zur Disselderfor Begrüssungefeter ihr Kaime Wilhelm geschaffen, etc. Seit 1805

Professor au der Dhesoldurfer Akademie

Januaro, Peter Johann Theodor, Historicomelor, gob 12. Du. 1844 in Düsselderf, Soba und Schüler des T. W. Theodor J., studirte später 20 der Dimeriberfor Akademie unter C. Saha und W. Dandamann. Mit if Jahren mueste er durch Binstration meh Unterhalt orwerben, ham aber als Sieger in einer Crefeider Concurrens herans and war seitdem anorkameter Malor. Er homebte spitter Munices, Precire und Holland, ale Ideal guiton thm die versitete Menumental Cartonkunet eines Cornelius und Rethol und die darauffolgende pathetieche Mistorienmalerei. Die Crofelder Wandhilderfolge im Rathhan- 1869. 1873 enthält 5 grame und 3 kielnore Gemälde, aus der treichichte Hermanns den Choruskore. 1972 malte of für die Brewer Mörse die Culoniastion der Ostspoprovingen durck die Hansontinchim Kanflrote 1875 76 su-ammen mit Brudemagn Price aus der Prometheumagn im ewerten Corneliussaal der Berliner Sationalgaterin. Im Rathhous an Arfort 9 Gamülde sus der Geschichte dieser Stadt (1881 vallendet. In der Aufn der Kunstakudense zu Dünselderf sin Cycins von 9 Lompontionen die das menschliche Lobin von der Wiege hie zum fernbe daretoffen, nebet einigen anderen Frechen. 1992 noch unvollendet). Pur die Nationalgalorie in Berlin malte er 1801 sin Bildaim A. Arbenbarhe i farter von ibn Bulabung des Bauches (1888), Die Schlecht bei Fuhrbellin (1984), hal Torgan (1808), het Robenfriedborg (1800) (alle drei im Berliner Zeughause); Dur Münch Dodde in der Schlocht von Worringen (1886, Dümehlerfer Galerie) etc. Seit 1877 Professor - 1895 wurde er Direktar der Diamidorfer Akademie - 1888 grune

guidone Medaille in Borin etc.

Januson, T. W. Thouder, destecher Eupferstocher, 3ch 21 Juni 1015 in Jühherde in Outfriesland, † 21 Juni 1034 in Dünniderf Schiller der Füsselderfur Akademie und des Professore J Koller In Dünniderf und München hat er eich nuch kurne Zeit mit Maieres beschäftigt. Seine bahanntesten Blütter eine John im Egamen, Der Ferivahemen, Die Derfechnistabe, alle nach J P Hasanclever (Schwager des J - feruer desseu Seibsthildniss und Die nanhenden Spieler Nach II Jordan stach er "Rettung der Schiffbrüchigen", nach Lieuting "Luther verbrannt die physilische Bulle" (1961)

Januaran, Abraham, vitusischer Maier, geb um 1872, begreben 25. Jan 1692. Mit 16 Jahren wurde er fichtlier das Jan Baullingeh. Mest 1801 wurde er die Meister in die Gilde aufgenommen. Im nichteten Jahre heirsthete er wurde 1806—7 som Duhan der 25. Lucusgilde gewihlt, machte darunf eine italienische Reise und linen nich 1810 nach eeiner Rückkehr in die Gemannunkhaft der "Romanisten" deren Versitzender Cerusiise Schat war einerfreiben. Verschiedens Lykusden aproches von esiner rugte und rühmlichet behannten Thätigkeit. Als Maler namentlich als Colorist, behanptet er ehrenvelt eine nweite Stelle unden Rubenn. Das Antwerpener Museum besitzt von ihm die Anderung der Könige Madenna, Schilde Allegerie der Scheide), die Brünniller Galerie Allegerie des Alters, das unf dem Glanden und der Lieberuht. Im Herlister Museum Vertammes und Personn, Molenger und Atalanta, beide gemeinschaftlich mit finy duru), is Kassel Diena mit Nymphen von Satyru belanntit. In Wien Verus und Adenia Seine besten Worke aber besieden sich in vikanischen Kirchen, u. B. eine Grahingung und eine Museum mit Heiligen in der Karmeliterhirche zu Antwerpen, ein Bere Hone und eine Krouzebnahme in der Kathedrale zu Obant. — Sein gisichnamiger Sohn Abraham J. der Jüngere, wurde am 23 Nov 1616 gebauft und 1630 fin die Lacangide aufgenommen. 1650 60 muside abgeben. Ertheil über die Keithist einiger dem Van Dych augeschriebenen Gemannen der Kantellen Ertheil über die Keithist einiger dem Van Dych augeschriebenen Gemannen.

Januarea, Cornelius, (gen Januarea van Coulon), ser Erginsung und Burirbitgung des seinen von Miller unter Coulon angeführten Künstlere Dit 1 St. 240 sewähnen wir, dem er 1505 zu Louden als Sohn vitminsber Eltern geboren wurde. Er hildete sich nach Punl van Somer und A van Dych Im Johre 1622 heitsthote er verliem fann infolge des Bürgerkriege England, wehin er nier him und wieder aurückreiste und wurde 1642 Mitglied der Masergilde von Middelburg Auch im Hang, in Utrecht 1652) und in Amsteriam war er thitig In England stand er sahr in der Guste des Khuige Jahob I., dessen Bildnim er mehrere Male malte. Beite besten Bildnime bekeiten sich auf unglischen Schlämern, n. B. Dir George-Villiers, Dube of Buckingham, in Walbech Ablory, König Karl f. in Chairwarth House. Sie hat nach in Misteriae sessalt.

Er het nech in Minister gemalt

Januarens, (van Coulon), fr., Cornelle, Midmensaler, fichn des gleichenwigen
Künstlers, geb vor 1638, † nach 1608, an welcher Zeit er nech in Utrucht nachweisiger
let. 1675 secht er im Degriff von Utrucht nach England zu verteinen. 1681 gebt er,
schne als Wittwer nef Chennterhandlung mit A. Derothen von ilt Amand ein, die
als nachmelige Fran seinen Bestte verschwendet haben soll. Ein Diffnies von ihm,
3658 datirt, auf Enstaur Castle, sin Anderes, mit der Jahramahi 1568, im Buste du
Clutze zu Amsterdam. Er malte anch den Horney von Monmenth vor deuere ungelich-

lither Expedition much England.

Jansson, Daniel, Architektur und Descrutionsmaier, geb 1626 in Mochelo, † 1607 des. 1600 wurde er Mitgifod der dortigen Lacengilde, 1605 derjenigen von Antwerpen. Für des Romanidusfest, 1620 in Merkels, malte er eine gröne

Triumphyforte.

Janustus, Franz Josef, beigtesber Ridhaner, geb. 1744 in Brüssel, † 1816 dansibet. The verdankt man one Eestauration des berühnten Torse des Vatikan als büyensrbissanseles Odysseus, eine Status des Apolio für dan Park zu Brüssel, Die Religion und die Richtstägkeit, für den Dom au Goat u. s. w. — Ein J. H. J. der nech Midhaner war und 11 Febr. 1866 zu Brüssel als Stjühriger stark, war vielluicht sein John.

Janesenn, Hendurick, Englorstacher, vormuthlich aus den Niederlanden, um 1640 geboren. De verheirstliste sich zu Paris am 20. April 1662; der Pathe seinte Bekung, Nie die Langititäten, war violisteht nein Lehrer. Man kennt von ihm size group Zahl von Goldschmiedenroomenten, ein Ribfaise Autonies von Aquis, Titol an sinem flandriechen Costilmwerk, andere Mildones etc. Seinen Kumen hürnte gr

meachmal in Januah. It Locken hat sine Consumenticing much il in geotechen.

Januaren, Hieronymus, (Jeroom), vitamincher (secrifichaftemaler geh 1684 in Antwerpen 2 1683 des Schüler von C. J. van der Lamen. It wurde, de daniert gunnant weit er meist Tanagauriterhaften malte seine Werke wurden irribünlich die längste Zeit dem Victor Henoré J. ungetheilt. Das bekannteste litel ist Die apietrade (semijarbaft im Lauvre. Andere sond. man Tanagauriterhaft im Museum sit.

Litte state semigat. Lillo 1650 gemalt ever anders und em Gescherhaftespiel 1801 in Braunschweig,

former to enter Privateammiung. Pai Torrogiants an Florenz in Speter in Ithabirchen. Januaren, Jan, viamurber Maior, geb. 1593 in trent, Todosjohr anbehannt. In der Niklashirche seiger Vaterstadt befindet nich sein HI. Hiersnimme, im dortigen Busines eine Verhündigung ben Jonness Janessine Gandenes lavent Et Pt. Im

Museum un firtigge bedadet eich eine ihm augembriebene Auferstehung Janasens, Virter Sunord, vitmischer Maler geb. 1044 in Britmit, f. 1730 des , Sebiller von Vuldura. Er war findu einen Seignebern, deuten Geworte er untilarnes settin, doch been the com Vater das Majon iernen und onch ? Johren wurde or Metator. Der florung von Heintein bertef ihn hald an seinen Hof und liese thu much a Jahren nach Rom einhen, we er mit meser I nterethtanung 11 Jahre verweifte. J. wurde hier aut A. Tumpenta bekannt, in demen litter er oftere die Piguren malte, in Albenie Geschmark. Er hebrie dagn in die Heunath sartich wo er mit wegiger Reforg grosse Altarbeider für Brusseier und andere rifmische Lirchen malte. 1748. wurde er ale Metmater noch Wien berufen, reinte drei Jahre darauf noch Lendonin Brossel von skm Dele land Karthage erbasen, in Goot Street awarden 7 France, fm gethischen Hans zu Woorbitz ein junger Feldharr in Koponbagan Venus und Adenie, and Schlose Reland Der Schutzengel, in der Carmeliterhireho an Britand fit. Borromana, in der Niklankirche damillet 24. Rochus.

Janusco, Earl Smannel, achwedierher Genremaier, geb. 7. Juli 1646 in Piggstring and Alazed v 2 June 1874 days that. Schiller you Eleman in Abn and Buhland in Stockhoim. Hit einem Stipunftum retote er dann mich Ditmolderf, we or awai Jahre lang such unter hautter wester auchidete. Van sien Das Freien auf Aland, sin Eupferstürk im Elingolboutel Troffam etc. Er war Mitglied der Bt Potoroburgur Abademie und arbeelt für das littel Troffice eine Mednitte in Wien.

Jantszfin, Lantvisz, Landerhaftemaler, gob. 1743 to Rofein. Erumi, + 1. April. 1815 in Wise, Schiller der Wisser-Ahndowie und von Weireiler und i. Brand. 1801 wyrdo og Korroktor god opilior Professor filir Landsskaftomologis na der Wiegsp Abadouss. Er maite Anzichton der Purke von Schünkrunn. Lanenburg und Non-Waldork mit retcher Maffage. Former hat er ein berübnetes Pamerame von Wien. angefertigt. Poster and Gabet starbon norh flux. I seitet hat mokrete Rittiger guater a B oif (cartemprospubte Dorfhadschaft, Landschaften nach Brand Bei suinem Tode fibris or den Tital eines Matha -- fiem Bruder Valentin J. (1748 -1911) war gleichfalts Landschaftsmaier and Lehrer

Jantoen, Hornes, Geore- and Landschaftemalor geb in Hannever, Johto In Dreaden Boetin and Statigart, maite Landschaften aus for L'ugegent Dividous auf der Küste der Ostson in ill Elligagund bei Pranden, Dei Swinsmünde. Dei Angermünde, Elegie ansserden einige Bildmess. Er beurbirkte die Ausstellungen der serbuiger

and septifier Jahre

Japolii, Ginceppo, ital Architekt, geb 10 Mai 1765 in Venedig, † 6 Kai 1862 das studiste in Bulegus and was Schiller von Sulva in Venedig. In Pudus von thes der Palaet filacennini, das Theater, das Cufti Pedrucchi, servis der Pian und Universitat und zu einem Denkmel Palledies. In Bassane, Cremone, Rom w. s. W. fillete er varochindane Gartonaniagen pan. Er war Mitglied victor italiumirchise Abademies and des British Institute of Architecta

Japolii, Lnigi, Mater and Bonnetster von Boingun, gub. 1712, † 1744.

erhindone littuer in Bologue stad met setnen Genetiden genekusticht.

Jupy, Louis Alure, frank Landschaftsmaler gob um 1000 in Borus (Doubs), Schüler von Français lieus sich in Paris auster und molte Landschaften und Anstritten, dariinter vernügliche filder die and annichte erinners, z. H. Ver dem Sturm, Frühling: 1872 in der Golerie du Washington. Wald im April 1878), Horbstabend. tion I has That ron Haptois, Dos That des Louent (1979 Shopp von Bronfert. Er erherit 1070 eine Mednille, 1073 eine ster Klame, 1000 auf der Waltanestellung die atthorne Makellis.

Jagaet, s. Blackette.

Juquet, Jan Josef, belg. Bildhauer, geb. 1822 in Antwerpen, Schüler von Grefe, lieut sich in Brüssel nieder und beschichte seit 1848 die Ausstellungen. Von ihm Büsten des Maiers P. L. Kuhasu und Fran, Knieutsles Kind (allegorische Figur), ein Jesuskind, Das geldene Zeitalter, Der entwaffnete Amer. Die Mergeuröthe und des Nationaldenkmel im Hang zur Erinnerung zu die Wiederherstellung der Unahhängigheit 1813. — Silberne Medaille 1845, Geidene Medaille 1848, Ritterkreun des Lespoidensiene 1854.

Jaquerrart, (Jaquerart), franz. Ministurmaier, der an Anfang des fünfnehaten. Jahrhunderte mit gutom Erfoig für den Ref arbeitete.

Jaquelet, Marie Victoire, a. Jacquetel.

Jardia, Edward 4n, Malor, geb 12 Nov 1817 in Antwerpen. Kam 1836 22 cinem Zimmermaler in die Lehre Spitter Schiller von Wappern. Nach zwei Jahren schen konste er sich einen Preis in Gent gewinnen für das historische Bild Herzog Albert und Horzegin Insbella besuchen Rubens in seinem Atelier withrend er an minem Bilde der Kreuzabnahme arbeitet. Er wurde 1841 Professor der Akademie in Antwerpen

Jardin, Karol du, s. Dujardin.

Jardin, Louis Henri, Bannoister, geb. 1730 in St. Germala-dec-Noyete (Dép. Seine et Marne), † 8 Oct. 1759 in Charlottechorg (Diagmerk). Er begleitete seinen Bruder Nacellan 1754 nach Kepenhagen und wurde dert Mitglied der Akademie, Ban-

moister and Professor day Perspective.

Jardin, Nicolas Hearl, Baumeister, geb. 22 Mars 1726 in St. Germain-des-Neyers (Dep Seles et Marse, † 21 Aug 1729 in Paris. Er gewam 1751 den gressen Rompress. Nach seiner Rückkehr von Italien herief ihn Friedrich V. nach Kopenhagen. In Dünemark verblieb au 18 Jahre und erhielt den Titel des Generalietendanten der königlichen Banten. Sein Hauptwerk ist die Frederikshirche, ein gresser Kuppelban ann weissem norwegischen Marmer, dessen Durchmesser beinahe den von St. l'eter erreicht, in unserem Jahrhandert von Tietgen vollendet. Ferner baute er des Lustschloss Bernetorff, den Gartenssal des grüßlich Molthebene Paleis, fortigte die Pilae zum Palest Amstenborg unm Ritterssal im Schloss Christiansborg und viele Estwürfe zu Decerationen, Triumphögen, zum Katafalk Frederik V. n. w. Er seil seine Wurke zum Theil gestechen baben. Er war Professer der Bankunst un der Akademie, Mitglied der Akademien zu Puris, Kepenhagen, Pierenz und Belogna, Inhaber des Michaelsordens.

Jardinier, Claude Bonat, Kupferstocher, geb. 1796 in Paris, † 1774 das., Schiller von J. Ph. Lobins, N. Dipinin and L. Chira. Er stach mehrere Biltter nech Grenze, einige Bildnisse, z. B. Mademoiselle Clairon als Meden (von Beauvarist retouchert, da ee der Schauspielerin nicht gestel), ferner für das (alte) Dreedener Guleriewerk Der Geulus des Ruhmes nuch Ann. Carracci, Die heilige Nacht nach. Maratti etc.

Jardins, Hartin des, s. Bogneri.

Jarenna, angeblicher westfällscher Meier, den Wangen und Passavant in Bibliere der Berliner Galerie und der Sammlung Wiltenhouse gefunden heben wellten. Ihre Entdeckung beruht aber auf dem falschen Lesen einer Aufschrift. Das Berliner Altarbild mit der Kreuzigung a. w. ist jetzt an das Mussem zu Münster abgegeben.

Jarkel, russischer Emailmaier, der in der zweiten Hälfte des letzten Jehrhunderte für den Hof in St. Petersburg arbeitete und Mitglied der dertigen Akademie wurde.

Jari, Otto, Bildhauer, gob 16 April 1856 in Upsala Lün (Schweden) Verbrachte voice Jugund als armer Hirtenknabe in der Helmath, und leukte die Aufmerkaamheit auf sich durch Holzschnitzereien. In der Polge gelangte er an die technische Schule in Stockholm, wo er unter Norgin und Södermann nasgebildet wurde und von Bibrostjeres Björnsen Förderung erhielt. Durch Zefall fand er ein Stück Doutsche Zeitung auf der Strasse, auf dem sich Nachrichten über die Wieser Akademie befanden, und er beschiese dorthie un geben, was er nach mit Ueberwindung grosser Schwierigheiten annführte. Er ham nundehst als Aushilfe in das Atelier P. Woltmann und setzte später seine Studien unter Hollmor an der Akademie fort. An dem Dombunweister F. Schmidt is d.), seinem nachmaligen Schwiegervater fand er siese Gönner. Sein Gebiet, indem er annsererdentlichen Talent entwickelte, war die Thierplastik, dech hat er sich schen sehr früh von der Kunst surückgenagen. Lebt in Dornbach bei Wies.

Jarmorini, Cimorppo, ital. Dameister and Halor, geb. 1722 in Delogua, ? 1016 das , Schiller von Pratte Grandellari, will nich bemundere in der Grannent-

maisret ausgenoschnet haben.

Jaroczynski, Maria Jakob Ignas, pointschor Malor und Radioror, 403-1019 in Pinen, we er nachmale nie Zeichenlebrer am Gymnasium thitig war. Radierta anch signort Zeichnung und nach Plaushi, ste. Gearshilder, Kaptitudien ste.

Jaresch, Bathles, behancher Zinegiemer des verigen Jahrhanderis, † ? Nov.

\$36) nu Gitéaig we or Dürger wat

Jarosch, Thomas, berühmter biliteilecher Arugineuer, der am die Mitte des 16 Jahrbunderte in Brandese und Prag thitig war, gebürtig aus Briton Sein Hampt-werk ist die \$70 Contner achwere Glocke für den Prager Pom. 1548 Andere Glocken von this is der Teynkirche. 1553 , auf dem 5t Georgethurm und sof dem 3t Klemens-

thurm detators ham spater is die Augustmerkirche au Rolmow Jarry de Mancy, Madame Adele, verw Le Broton, from Maleria, gub 1794, † mach 1830, Schüleris ihres Vaters. Von ihr sind gwei Warbe behaget, Die verzinfachte Perspektivlehre. 1926, 2 Die. Quartes und Behale für das Zeichnen gach

der Natur ohne Meseter 1830

Jarvis, John Weeley, amorthanischer Ribigismaler, geb. 1700 in Bouth Stiefds en the Type England., † 1884 (?. In coinem funften Lebensjahre kam et wird Amorika und diem meh dort in Philadolphia woder. Ur bildeto nich als Autodidakt som vertreffichen Riddansmaler aus 1a deuer Thütigkeit bereiste er New York und dio greenores sudireios Stadto und schuf viele belieble Bildesnos, an desen man dan anxiomeche Könges berondere rühest. Er war geistvoll, gestilig, aber sittenles. Von ihn General Brown im Stadtham New York, De Andrews im Muzzum obnada, John Randolph in der Historical Society ebenda, Governer Pillmore, Commedere Porry and vide Anders.

Jarvin, Thoman, engl Glasmaler, geb in Dublic, † 20 Ang. 1790 in Windsor, malte nurest Meiners Stücke, a. B. für die Villa des Lord Cremerus in Cholena, 1777 - 1707 die westlichen Fesieler in der Kapelle den New-College im Onford nuch Raphael'schen Cartons und nach der Geburt Christi von Roynolds, in welch letztarum soin Midnies and day von Reymolds angelerarht sind Stine Hauptarheit let das Ostfenster der R. Georgekapelle zu Windsor, eine Auferstebung nach West, gemain-schaftlich mit einem Schüler Forrest a. 4. ausgeführt. Er seil die Glassislorgi

gehoben haben, man tadelte aber seine arhweren undurcheichtigen Farben. Jagwart, filutus Heinrich, Architekturmaler und Zeichner geb. 1818 in Mirabory Schiller der dertigen Kanetschule und der Abademie in Minchen Erligen sich in Bayrouth meder und wurde 1953 zum Hofmaler des Künige von Prousses atmant, in denies Auftrag er alle Kunstdonkmale die eich auf die Pamiliengeschichte der Hauser Zeilern Nürnborg Brandonburg beniehen, in Aquarell und Genachehildern aufushm. Bis worden im Hannarcher on Borks aufbewahrt and send theilweise in dan Frutherra von Stillfriede "Alterthumer des Bauces Hobensollers". 1888 bis 67. veroffentischt worden. 1834. 35 erschiegen some Caprinin on Chianda Halladen und Romannen. Inhaber der grossen guldenen Medaille für Kunst und des rothen Adlererdens 4 Kl.

Jasekke, Franz, Maier und Radierer geb 1776 in Bossethal bei Glatz, † nach 1836 - Er beforte 70 Billitter zu den Reiten des Kraherungs Ludwig, dessen Kammurmaier or war and viole radiorie Blatter au den Reisen des Erzherungs Rainer in

Ungarn, Galizion, Sieboublingen und Oesterreichisch Italien.

Jasebke, Probap, beimischer Kupferstecher, it nach 1706. Von ihm ein fitigh der Colessalstatus Mutter Gottes an Polita. He was Benedictions im Stift Bönewygw

uad Saperter in Pobla.

Jasimaki, Felfx, Radiocor gob um 1800 in Zakhow Polon), neteralisirter Francisco und in Paris thatig we or Schiller you Gaucherel and Le Rat was . In mison bouton Binttern gehören Beldnies des Ernbischofs Warham, mirk Helbein : Madanna mit dem jugendlichen Thafer nach Bettieritt, Der Frühling, nuch demzelben, Die guidone Treppe, nach Berne-Jones. Anders unch Dürur u.a.w. Auf dem Halva 1885. arhiolt er die obrenvelle Erwühnung

Jacon, s. Teorenviloi.

Jasper, Viktor, Kupferstocher, geb 30 Mftra 1948 in Wien, wo or thittig ist Schiller von Jacoby Von ihm das Wiener Allerheiligenbild von Durer, Die beilige Justina nach & Bouvicine, Day beilige Scharting nach Mantegua und nahfruichn Bildnisse z. B. von Defregger, Penerbach, Bansh und Zumbusch; ferner ein Bürgerdiplom der Cometade Wish.

Jaspers, Jan Raptist, a. Cospari.

Jamet, Buren ton, Aquatell und Orlmaler, der unter dem angenommenen Namon A u g u « t o in deu dreimiger Jahren im Paricor Saltu nasutolito; z. B. Katharina vog Medicar im Echlome an Biets, 174 Schmerprosputter (1635), Die Kreusfahrer vor Jornaalem 1826 Die hailige Nacht 1839:

Jacter, Johann Justus, Medailleur der eruten Hälfte des verigen Jahrhunderin. Er war Münnmeister der Stadt Lübeck und arbeitete auch für den Herzog von

Braumschweig and den Bischof von Ossabrück

Janbert, Affred de, franz Maler um die Mitte nassres Jahrhonderts, geb. in Hote, Schuler von Rovernt. Von shm Der teinur (1841), Samana (1862), Bildnine des Generallieuteaants Baren Du Toll im Museum nu Vernaties, n.n. w

Jange, Jean Charles, Landschafte und Bildziemaier, geb. um 1880 in Paris, † 1854 das - Von this Americk von Terracina, Aguicht von Serrant (1949), Rom vom

Mente Paintine and georden (1860) u. s. w. Januana, Rudolf Alfred, Maler and Zeichner, gob 1 Hal 1850 in Pilsen, Schiller von Makart and von Laffin in München, we or sich niedsrliess. Er vertritt das Gearebild und hat auch humsristische (comilde etc geschaffen. Von ihm : Abondhed (Krankos Müdchen um Kluvier., Das Gnadenbrud.

Jauroguy y Aguillar, Juan, span Maler und Dichter geb um 1570 in Riccays, † um 1640 Er malte Bildulese darunter das des Naguel Corvantes und neichnete die filiustrutionen für Luis Alcanary Investigatio Arcani sensus in Apocalypsi (1419).

Er war von hobem Adel and Stallmeister der Königin leabella.

Jap, François Marie, Architekt, geb 12 Juli 1709 in Lyon, † 1875 in Paris. Er juste Rondriet als Professor in der Ecole des besatt arte au Jahre 1890 ab und behleidete eine Zeit lang das Amt einen Stadtbaumeistern. 1880 Kronz der Ehrenlegien,

Jay, Louis Joseph, Maler, geh a Mürz 1755 in St. Hilaire de-in-Côte (Dip. Istro., † 7 Juli 1836 in Visson Disp. Intro. In Grenoble wards er Zuichenlohrer an der Departements Akademie und bildete da eine grosse Ansahl von Schillern aus. Er besuchte im Auftrag des Stantes Italien und gründete das Museum von Grenoble

Jazet, Rogene, franchischer Eupferstecher in Aquatiatamanier, gob 1816 in Puris, 7 des 1856, Schüler seines Votere Jenn Pierre Marie J. Er stach mach Bellaugh, Blard, Delareche, L. Robert, H. Vernet and Anderon moist in grounden

Jasot, Joan Plorre Marie, frankiskeher Aquatistastocher und Schabkünstler, gub 1788 in Paris, † 1871, Schiller von Dobn.court. Unter esiana gewähnlich grossgehaltenen Blittern nach C. Steuben, C. u. H. Vernet beien wir berver. Der 21 July 1830, Aberhied von Foutgineblens 20 April 1814;, Rebecca am Brunnen, allo drei nach H Vernet, Karl X vertheilt die Preise im Salen von 1825 nach Heim, Bildniss Louis Philippe I nach Gosse, L. David im Atelier nach J Odevasre, und Andoro Sein Work beltuft sich auf über 175 Platten, darunter viele militärieche and orientalische Darstellungen

Jaset, P. L., francisiother Genre and Militarmaler, geb. 1848 in Paris, Schiller von Burrias stellte anerst 1872 aus. Von ihm Kin Ebrenhandel (1872), Princiiche Spielo 1877 Kostūm den vorigen Inhrhunderis). Nach der Taufe, Die Moualisane 1978: Das Lague 1976, Aufbruch des Schwadzens (1880), Das fignal

gum Sattelaufeitnen (1861 Auf den Verporten

Joakes, engl. Historienmaler, der um die Wende des in Jahrhanderte lebte

1806 stollte er sein Noisone Tod in der Schieght von Trafalgar aus

Joan. Vasati neant awei französische Künstler dieses Nameus, die sich um 1500 in Rom authinition. Dur Rips, sin Frenad des Wilhelm von Areans, war Minister und Preshomalor. Der Andere, ein Baumeister, errichtete die Kirche des beiligen Ludwig

Jean, (oder Johan) d'Avomes, Maier des 15 Jahrhunderts, der 1431—1438

für den Herneg von Burgund thütig war.

Joan de Bentegne, a Belegna, Giovanni da.

Joan de Chelles, frank Baumeuter des 13 Jahrhupderts (m. Jahre 1257

begnan er die Facude des andlichen Querhauses der Notre-Dume Kathodrale zu Paris. Jean de Limoges (Limogain, Limosin), Emailmaler aus Limogus. Von den Empilarbeitern aus Limogus, deren Verwandischafteverhältnisse noch nicht gans auf goklärt sind, wurden uwese mit Namen Jean angeführt. Jean I. brachte 1976 eizen emailliries Grabdeckel für Gauthier de Meries. Rischef von Rechester, nach Engiand, um the de automatelles und erhielt 40 Pland 6 shillings 6 peace für die Arbeit.

thm and seizen atchetes Verwandten wird such das gethische Grahmal des Cardinals La Chapelle Taillefor augmehrleben. — Jean II., ein jüngeren Bruder den herüberten Lionard I. Lamesin, geb. vor 1526, 7 um 1610 neigt einen schen an die Spätznit mahaenden Stil. Er liebt verwiegund Jagderenen mit grünem Hintergrund und gubberen Reisef. Sein ersten datirten und banechneten Werk ist ein Bildness des Barden de Brun (1597. Zwei Werke von ihm im British Mussum, zwei Andare in Bouth Kensington, darunter ein Küstchen mit stenen Bucchuseng. Sechs Werke im Louvre, darunter mehrere klassische Darstellungen.

Joan oder Johan d'Oriéans, Maler König Karls V., und Kammerkerr Karls VI. Er malte im Schlesse St-German en Laye und wird zum letzten Malu 1495 in dus

Rechnungsborichten des Königs erwähnt.

Jaga de Stavelot, Monch und Illammator, gub. 5 Juni 2300 in Stavulot (Lüttich); † 15 Oct 1420 im Klostor, trat mit vierzehn Jahren in das Klostor St. Laurent, arhielt 1411 die Privotorweche und celebrirte seine erste Mone- in Anchen in Anwengeheit seines Vaters. Er schrieb und illuministe ein Leben des Hl. Henedicten, von dem besondere die 72 Miniaturen des aweiten Theils gerühmt werden jetzt in England. Auch die hijl Bibliotheh un Brüssel hentet Werke von ihm und für die Privotor von Ste Barbe in Lättich seil er eine Prasson geschrieben und gemalt haben.

Jean, J. D. de St., Zeschner, der in der aweiten Haifte den 27 Jahrhunderte in Paris lebte, † 15 June 1622 das Er neichnete in den Jahren 1884 - seine granse Reihe von Cestümblättern, die den franzosischen Adel, voran König, konigin, H. in Dauphin und Medame la Dauphine Hildmass vorführen, see eind von Brünger radiert. Eine undere Felge von Hasin gestochen untgte zugleich Sitten und Kantiline

dos Adols. Nach ihm stach die Lepicie das Bildaise Bruybres.

Joan, P., engl Ministermaler gob 17-5 and der Insel Jersey, † 1868 in Hampetend Kent. Er war propringlish Marinesoldat, verlegte sich aber nach dem amerikanischen Preihettsbrieg auf die Kamet und stellte seine Worke während den

letzten vierzehn Lebensjahren in der Royal Academy aus.

Jeannest, Emile, Zeichper und Modelbrer, geb. 1813 in Paris, † 1857 in Birmingham, was zueret Schüler von Delareche, kam um 1845 usch England. Nachdem er zwei Jahre in Louden und ninge in Stoke upon Trent thätig gewiete war, kam er 1850 als hünstlerieiber Leiter in die Mutallwaarenmanufaktur von Ethington in Birmingham

Jennain, frank Stillisboumaier, geb um 1855 in Paris, Schüler von Vincelet. Das Luxenbourg besitzt ein Blumenstück von fim. Andere führen die Titel Blumenherb (1878), Inneres sense Gewächsbausse (1881), Pariser Garten (1883), Sommer-

morgon (1885 Medaille III Klasse 1878

Jaganiot, Pierre Alexandra, franz. Landschafte und Bibliommaier, geb 28. Mgi 1876 in Champlitte (Dep Haute Saône), war ancest Schiller der Kunstschule in Dyon, deren Direktor er ophter wurde, und 1847 von Diday und Calame in Goaf. Dan Museum von Nancy besitzt seine Ansicht des Seco von Annocy und deu Ansicht des Schlesses von Dijon. Unter seinen anderen Bildern beben wir herver Anzicht des Monthiane, Angecy im Wister 1836), Umgugund von Pont d'Ain (1858), Der Lauserner See (1872), Bildniss von Madame d'Arras (Postell 1867), Bildniss des Generale Osmond u. e. w.

Jennalot, Pierre Georges, Landschafts and Georgesier and Redierer, gob um 1850 in Genf Schüler estines Vaters Piurre & J. Von this Waldingston (1872), Die St Antomestrasse in Paris (Aquarell 1871), Die Lier der Seine bei Trayen (1876), Der Trinker (1877 Aquarell Sommerlandschaft bei Toul 1878), Das Fräulein inn l'Assonimotr' Aquarell Von erinen Radierungen, num Thril sehr guta Kaltandsfarbisten, behandeln riele das Soldatenteben, wir nangen Die Rekruten, Gefallenn Beldaten, Schiessende Sosiaten, Anf der Plattform des Pferdebahnwagens, Der Bauer

and seize Mutter Medaille 3 Alasse 1994

Jeanron, Philippe Auguste, franz Maler und Schriftsteller, geb 10 Mai 2010 in Beningne eur Mer. † 10 April 1877 auf Schless Combern in Carrens, Schüler von Sigulon und Souchen. Nach der Revolution von 1842 wurde er von seinem Freunde Ledra Rollin zum Generaldirektor der Nationalmussen ernannt. Er erreichte, dass die Nationalversammlung zwei Millionen Freit für die Herstellung der Apollogallerie und der anderen Rhama des Louvre gewährte. Vom 28 Febr 1848 bis Decht 1850 behielt er sein Amt. während deuem eröffnete er im Louvre gema Silis, urdnete die Sammlung neu nach Schulen und trehtete viele Provinzishussen ein, Von 1863—40 wurde er Durchter der Kunstahademie im Marseille. Das Museum

von Cain bestiet een fiifd Die kloisen Patrioten. (631) in Liffe Amsicht in Limensin ; in Duray Hergusetiumung in Aix Im Lague vin Ambietense August 1854, im Lague von Equilien Sept. 1852 cm Museum von Charteus, Sunnennstergang am Ufer der Surpo ton Museum on Arras in historiusben Museum von berneilles fine Bildning des Mirabens, im Lexemboury Associt dus verlasseque Hafens von Auchietones, in dar Kirche 4t. Niculas des Champe ris Johannes Brangelista. Viole andere Werhn in Privationits, s. B. Tiotorotte and some To-blor tin France, Raphaet and dis-Purparina 1457., Französische Soldaten bei Solforine Pranzösische Suidaten bei Dt. Plarre d'Aronn les Genus. Er schrieb autor Anderem Anfang und Fertechestie der Kunst Inde, Parin, accourte eine Ausgabe von basert Parin 1854 u. ff. und Mustrirte Louis Blance "Ristoire de die nur". Medaille v. Klasse 1852, Kruns der Ehreniegen 1455 herrospondrondes Mitglied des lastitut de France 1865

Jeanson, Harthélemy, franc Bunmister, Ingrover and Krugissus, † 1888 in Vermilles. Stine Vereitern his our Zest Ludwigs XIII. waren Architekton gowants or wifest was Schiller von Soufflot. Zur Ent der Revolution Stiebtets at nach Beignes, bobete spitter surück und wurde unter der Hestauration Direktor dur Wasserworks in Voranillos - Er leitste en Huulins die Arbeiten einer Wassenfahrik und baute once Goussest für Kanenen. 1+11 wurde er beauftragt ein Gewerk zu errichten, das 20 Taniend Bajonette beretellen bennte. Von wiene architektensichen Worken seemen wir die Bader van Vichy für den Prinzen Tailoyrand ein Thouser in Avenue, das Theotor von Heus van Avenuelands ebenda, dres Basto-vollenspinnereien. Unter sussen Levetangen als Ingenisor and herversubelen man Steinbrücke über die Lette au Desse und eine wichtige Streen in der Provins. Be war auch es den

Sublivered St. (Soud and Kiven Triange thittig.

Jonatont, Edme, franc. Expforetecher geb. 1672 in Vermonton asks Auxettu, 9 5780 das Bebiller ein B. Pacart. Re regroducirte wommtlieb die Wurde eitunb firedore, suges fichwagure S Lociore ma und mouse Frenades Vieughole, & B unch Lociore, Arbillo von den Tüchters des Lycomodes orbanet (2-12 ; Britaine Locistes, Hardochnie Tromph (1737) nuch N. Virughole Die Jahrespeiten. Die Eiemente (1716), Die Geburt Hariae. 1711. Tod der Ptör. 1711 ; Das Abundmehl. 1724 ; auch erigum Bruder Romecko Franco 1744, Die ortrunkene Fran (1726) und viele Andere. Sein

Work betack eich auf über 1-0 Platton.

Jegarai, Alicano, frans. Maler. gub. 9 Futer 1609 in Vermanton nako Angerro, † 15 Dec 1707 in Vermilies, Bruder des Edme J. Schüler von Vieugheis, den or 1724 noch Rom beglectete als disser l'irubter der frangdetischen Abadetite in fleige words 1735 anch seemer Blickhohr erfolgte seeme Anfrahme als Abademsker auf Grand seems Bridge Pyramus and Thisbe (Massum reg Compenges 1727 words or accorrectant/scher 1748 ordentischer Professor 1761 Bakter Adjunkt, 1764 Bakter, 1701 Kanzier 1747 wurde er tustes der königischen Gemäldemmmittigen in Vermilles. Due Museum von Cambrat bestat sein Arbilles brucht auf um Patrokies an rbelen. In Derangon Köchte vom Barkt purückhebrend. In Orienne Christus Abstgult dom Petrus die Schilland im Louvre Dinguna gerbricht zeinen Bucher in das It. Ludwigskirche au Vormilles Der Transs des Jesuph. Andere Bilder Die Hitchautt von Faphus und Chos 1781; Rast der Fram 1780; Die Schäferfiebe von Daphus und Chies 1765 von Rider von König bestellt; Majorateller (1765); Errhöusermönche awischen Rassen 1787 Saine Worke warden hänfig im Stach vervielfülligt; z. B. Der Platz Maubert von Aliemet.

Jeanrat de Bertry, Raior gob um 1725, † narb 1796, Nuffe und Schiller von Exicona J. Sohn des Edmei. 1764 wurde er Mitglied der Abademie auf Grund seines Dildes Etichengerhib und spitter Hofmaier der Marie Lussesmite, Gersahlin von Ludwig XV. Von thin Die Gerhibe der Muzik, des Ertege und der Winnerechaft drei Bider 17-7, Biddine des Bürgurs J. Geld, Amsteht des Collegiums und

dar Drüche von Corbed

Jouvann, Thoman, Kuptersteeber in Lintramagier: gab 1816, † 1807 in Welshprol. Er bat fast nusschierenisch auch Landschaftskilders gearbeitet, p. D. Hellindi-nehe Fierberbeste ber Wieslet. Be nach R. W. Cook. 1049-, Stahlstiche in dem Milder-

Work Don Groupersogtham Houses' 1957 u.s. w.

Johann, Adolf, Bustmannaler, gob 19 Mars 1019 to Elling (Wortproussum, † 8. Mai 1900 in Borlin, Schüller der Abademie in Stellin und 1836. 30 von Dullecoch a sa Paris. Spater ham er auf Ressa probmats pack Paris, auch Italieu und auch ft. Potersbirg, we er in Felge der militarischen flitfninn, die er im Anftrage der Course Nitholam und Alexander II. malte, Mitghed der beis Abademie der Kfluste wurde.

Joskel, s. Jäckel, Katthins Wenzel.

Jadrmann, Pater, premnischer flaumeinter den 17. Johrhanderte. 1604 war er am

Sterliner Schlegen beschäftigt und erweiterte "Der Kurfürstinn Hane in der breiten Stranze".
Jodlicha, Auten, Haler, geb. 1824 in Prag. + 1878, Schüler der Akademien In Wise and Prag unter Professor Tranhwald. You thus die Warke der Barmbersig-

kelt (Pochs Zeichnungen, Cartens) etc.

Jorna, Charles Benry, ough Eupferstocher, gob to Oct. 1827 in City (Gioucustershire), † 21 Oct. 1879 Schüler von Braine und von Grantbach, sinch viele Blatter, (das erste ist 1840 datirt darunter auch für das "Art Journal" p. Il Lord William Rassol noch Johnston, Die Kommorgabo nach G. Lanca. Furnsk Lady Hamilton am Spenarad such Romeey, Traumeret nach Millais, Spenierwag in Kew unch Galasberough, u. A. Er hat einigu Briefmarken für englische Colonien and Vignetten für Marmillane Verlag geotechen

Jeffereys, James, engl Marinemaler, geb. 1767 in Maidstone (Kent), † 21. Jan. 1784, or war field eines Kutschenmalers, ham an dem Kupferstecher Weielliett in die Lebre, widmete nich spüter der Malerei und bemehte die Akademie. 1774 errang or dort die goldene Medaille für ein historieches Gemälde, 1778 ein Stipendium für Hom. Nach vierpährigem Aufenthalt in Italien kehrte er surück und malte 1783 ein Bild Die Zorstörung der spanischen Batterien vor Gibraltar, welchen ihm viol linifall eig-

brachte und von James Woollett gestechen wurde

Jefferson, Hobert, eagl Bildhouor, geb. 1426, † 1870, war bosendors frackthar in decoratives Arbeiten, wie Medallions und Geidschmiedeornamente. Ferner ist das Belieffries mit der Durstellung von Weilington- Kinnug in Madrid von ihm

Jeftnew, reastacher Banmeister der ble 1822 auf der St. Petersburger Abedemie

gubildet wurde und im Jahre 1827 seine Studien in Rom ferturtate

Joghor, Christoffel, (oder Jegherenderff), einer der vorzüglichsten mindur-Undischen Holzschneider, war vor 1500 guborne, † 1652 % in Antwerpen, liem sich 1687 % in die Autworpener Maleraunst ansnehmen. Beine besten Blätter sind meist much Rubene geschnitten, der für ihn segar einige seiner Compositionen auf Holz gesolchaut haben seit Seine Blätter neigen, besondern die Helidankelheitzschnitte, eine mgewöhnlich malerische Bohandlung. Pür die Andreankirche Beferte er 1479 einen III. Andreas, für die Antwerpener Francaktrebe 1443 Ablambittter. Ferner nonnen wir rop den verstiglicheten meist recht umfnagreichen Arbeiten des Meistere: Die Rube and der Plucht, Der trunkene Stien, Der Liebesgarten, alle nach Rabens; Die Kronsigung meck Francken non. u. s. w.

Jogti, M. Glasgemtide mit dieser Deseiehaung und mit dem Menogramm

II. J., die in der Schweiz um des Jahr 1624 entstanden, werden genonnt.

Jehan do Paris, s. Perdal.

Johannet, s. Closet.

Johle, t. Ibie.

Jehner, (Jener), Goldschmielschmille in Enssel. Der Grossvater Jakob war aus Allesdorf in den Boeden gebürtig. Sein Sehn Johannes nahm 1662, 1000 und 1002 seine drei Söhne in die Lehre. Der dritte Sehn Balthann: Johann wurde 1007 frei geaproches und wird am 2. April 1706 als Lebruseister in der Geldarbeiterzunft. in Kassel erwiket and starb 1780.

Jehner, Isane, engl Schabkfinstler und Bildnissmaler, geb. 1730 in Westminster, † nach 1806 Er war Sohn eines deutschen Wassenschmieds, der die Kunst des Milberplattirem in England staffibrts. Als Kind wurde er durck einen Uufall sutt: Krüppel, ham mit ungeführ 20 Jahren in die Lehre zu einem Kupferstecher, bei dem ar a Jahre blieb, um dage bei William Pether nie Gebülfe thütig zu sein. Aumer Schabkunsthinttern stellte er auch Bildmane in Kraide, Aquarell und Ool ber. Er war in Exetor, Plymouth, Bristol and London thittig and schrieb 1806 oine Art Salbathingraphic, in der er seinen Namen in Jouner umänderte. Unter seinen Blättern ingen herver. Die Grabiegung nach Rubens, Der unglänbige Thomas auch Allegri, Die vier Jahrenneiten nach Bruegbel, Der Marquie von Latchfield nach Reynolds.

Jobotto, Arnold, Kupferstocher des ersten Viertel unestes Jahrbunderte in Paris, gob 1789 in Herstal † in Marz 1836. Nach Duorene stach or rimes Amor, verschiedene Bildnisse und Vignotten, nach Lancrenon das Kostim eines Truppesführere im Krönungswerke Karle X., forner von ihm ein Bildniss Napoleons 1. Beine

bosto Piatto ist Poyche and Amor such Gérard.

Jebotto, Leonard, Edelsteinschneider und Gravour, geb. 1772 in Herstal bei Lulk, † 1. Aug. 1851 in Magatricht; Schüler von P. J. Jacoby 1793 gravipte er

die totate Gebimings von Luib. Da minne besten Medaillen gebören der Diidnim Singulcano ale oruter Consul, Medellien auf die Wiederherstellung Brigiens, auf die Sindt Luik, auf den Eduig Wilhelm (der Gonius der Erborbtung auf dem Revote). Kong Wilhelme, auf einen Jaspin den Assenlap, auf einen Carnent des Ibidines Kong Wilhelme, auf einen Jaspin den Assenlap, auf einen Amethyst die Hygisia. Es hat noch in Holz guschnitten, z. R. den beigischen Löwen nach II Verbeschhoten in dem Roccotl ausyelspötique beige.

Jehotte, Louis, beig Bidhauer, geb. 7 Nov. 1866 in Löttich, fichn des Münngruveurs Löunard J., stodirte in Paris, Florenz und Rom, in letatorer Stadt unter II Kennela und Therwaldnen. Er baham dest 1844 einen Preis an der Minnela und Rom. Auf ourse Topes exhitt or den Löwen von Waterion, auf einen Carnesi des Midutes

Kennela and Thormaldren. Er bakam dort 1916 einen Preis an der fi Lum. Ahademie Bet eeiner Rünkhohr wurde er Hitgied der Akademie von Brüssel. Von ikm die broggene Reitorateten Karis des Grouses in Löttlich. Kod mit einem Wuchtsjhand do Statue des Princes Karl von Lethringen in Brincel 1844; das Manasianm des Phrethechofs de Mean von Lüttich in der St. Remunichatkedrais zu Mecheln, ulzo Madonna. 1857., Schmerzogsputter, nino besancao Status Kala. 1866. u. w.

Jelo (Tele), Jakob, Maior des 16. Jakebunderts uns Gudini is Sebwahan, dur um 1500 zu Müschen eels Probestürk meekte und daan nach Regensburg gelangte,

we or little starb

Jolo, Kaspar, religiteer Maler, geb. 1816 in Ried in Oberfeterraich, † 17 Doc. tous, or war boundare in lanchruck thitig, we sich mehrers miner Worke in Lirchen befinden und das Pordinandenm som Rild, Poter Gosebenke unter Kinder vertheilund, hoster.

Jeigerhafe, Jan Bloober, helltadischer Veduten- und Gegregieber und Badierer, gob 24 Sept. 2770 in Leonwarden, † 6 Oct. 2026 in Amsterdam, Schüller exister Vatore Rien't J und P Barbiere d J Seit 1006 war or Schauspieler am Amsterdamer Theorem and describe Etnether Im devilges Museum von Bin Die Bibbethek P. R. Warnara, Das Leydoner Ther in Amsterdam, Der bleine Finsksprikt in Amsterdam, Aanscht von Deift.

Joigochule, Monte, Maier. Zeichaur und Eupferstocher. geb. 1729 in Loopwarden, Johnston, Mont. Maier Zeichner und Kupturstemer ges. 1779 in Lesuwskrieb, † 1805 in Amsterdam. Als Midnissenichner mit der Kreide arbeiteite er nehnell und mit Krieig und seit 1762 Stück vorfertigt haben. Seine Zeichnungen zur Geschichte den Josephn wurden gerithent. In Oui gelangen ihm Stillichen mit erzeihallschen Instrumenten besondern. Von seinen Schahkunsthistiern neumen wir die Midnisse den Schanspielere Angement J. Brume. Fran von Manie.

Johnston Schüler und Maje, hell Marinemaler geb. 1702 in Harlingen, † 1706 in Harlen Schüler von W. Vittings. In Haarlen malte er viele Midnisse, mette.

Son und Schissertheke flott und wirkungsvoll in Bietre und Sopia geinzeht. Pornst schuf er sine Bribe von Grinzillen im Geschmach den Jan de Witt. Zwei Pastell-Kinderbildame von ihm im Museum zu Haarlem, ein anderen Bildniss (den Lerung do Coster: wurde von Houbraken gestechen.

Jolin, Christoph, schwith Bildhauer der oesten Dosanzies des 17 Jahrhauderin ans Tiblingen schof für die Stiftshirche in Tübingen das aus welssem Alabaster gearbeitete Denkmal Ludwigs des Prommen et 1384, jüngeren Schner des Bernegs Christoph and ein obenes resch angeserdesten für ettes Gonzálin Ursule († 1543).

Jolinek, Wilhelm, beterreichischer Itsamoister, geb 9 Juni 1845 in Monf in Bilimen. Er beste in Wien das Bankbeus der niederheitertreichleiben Messenpte-

Gundlickeft, strips Paleis and vide Geschifte- and Wohahitquer

Jondramik, Jone, angur Gouremaler gob 80 Oct 1860 in Budapast. Mush-firm or bot Laffun in Muscken golorut and rich bot Alma Marat in Parls welter gubildet batte, from er sieb in Bulapout nieder. Solu Nach der Probe gelangte in den Bestig den deterreichlichen Kalsern. Andere Worde von film Die Ginsebirtin, Die Wittwo cerbielt den Ratherben Preis in Budapust Duc 1991), Auf Wiederschn.

Jener, s. Johner.

Jenet, Johann, Kupferstocher, der im 17 Jahrhandert in Müncken thätig war, und der sich auf sigern Riddiss des Brubischofs Paris von Stalzburg 1887 ersbischüflizher Bofkapforvischer moant. Von fins Christas am Krone (1923) noch Tinterettie gyassam Bilde in der ehemaligen Augustinerkirche in München, Vegus und Adusia nach Palma Giov u. c. w

Jonichon, Baltharar, Zeichner, Radiover and Kapferstacher, thitig awtenhen \$540—1542 in Nürzharg , ar war violleicht fleitilar V Bolig , den er viollich appirte. finin Work bolitaft eich auf nugefilbe 300 Hittige ur gehürt an der Nachfelge der Eletameteter, but dur wenig Goorbmack and Thebitighett en finden sind. Seine Arbeiten sind meist mittelmänig und grossenthelle Copien nach Dürer, Altdorfer, Beham, Solis, Amman, anch in angebilchen Originalarbeiten entlichat er Motive. Von seinen Blättern heben wir herver nies Polgu von 87 Bildnissen merkwärdiger Minner uns der Reformationszeit, 16 Herzege und Churfürsten von Sachnen, utwa-30 weltere Bildaisse, Die Passion in 24 Blatt, Die Apostel etc. in 25 Blatt, Das Leben Christi (11 Blutt., Die Thaten des Heracies (12 Blütt), Die Elemente, 6 Bauerntânse mit der Jahresunhi 1566 (nach Beham), Die Stufenjahre des Mauses und des Weibes (20 Blatt), viele Städtenmichten, Wappen etc.
Jenkins, D., engl. Kupferstecher am Schlass des verigen Juhrhunderts, von

dom wir Blatter aach Augylika Kanfmana besitsen.

Jankins, John Joseph, Aquarellmaler, geb. 1811 in London, † 1885 das., Soho und Schuler des D. J. Die Kunst seines Vaters muste er nus Gestuckeiterücksichten anfgeben. Er schloss sich 1842 der nenen Gesellschaft der Aquarellisten au, ans dur er aber wieder austrat. 1850 wurde er assecilrter, 1851 ordentlicher, 1851. 1864 Schriftsführer der älteren Gesellschaft von Aquarullisten. Viele seiner Bilder vordanken thre Retstebung einem längeren Beench der Bretagne. In das South-Konangton Museum gelangte Die Cruvettenfischer; in die königi. Sammlung Liebe i anders Bilder von ihm Mit dem Strom, Gegen den Strom, Hangen und Bangen, Die giückliche Zeit.

Jenkins, Thomas, engl. Maier, geb. um 1730 in der Grafschaft Devenshire, † 1798 in Yarmouth. Er war Schüler von Hudson in Loodon und sog mit dem Landschaftsmaler Richard Wilson nach Rom, wo er 1763 lehte. Da ihm bei der Malerel der Erfolg ausbileh, verlegte er sich auf den Antiquitätenhandel und wurde spiller Banquier. Bei der Ernnahme Rome durch die Pranteene verlor er seinen

Besite and Son nach England.

Jenkinson, Anthony, engl. Earten- und topographischer Stocher, der um die

Mitte 400 17. Jahrhunderta thätig war,

Jenner, Gottfried, Rildhauer von Brannschweig, gob. 1722, † 1775 in Pots-dum. Er war is Sassesouci und in Potsdam thätig; its Garien von Sassesouci stehen Eladorgruppen von thm.

Jenner, Isano, s. Johner.

Jenner, Thomas, Kupferstecher and Kunstverleger des 17ten Jahrbunderte in London. Von ihm die Radierung des Severayne of the Sees, eines gramen Schiffen, mit der Jahreszahl 1653. Perger verdanken wir ihm Bildeless darunter das des Creatwell u. s. w

Jonal, Heinrich, schweiser Historiesmaler und Binstrater, geb. 1824, † 18.

Ang. 1891 in Selethurn.

Jenny, Arnold, Landschaftsmaler, geh. 1828 in Languebrack (Casten Basel), † 16. Aug 1861 in Schloes Laufen bei Schaffhansen. Er malte mit Erfolg Alpen-

bechlandschaften, im Baseler Museum von ihm Der Resentaulgietecher Jenoudet, Paul Louis, franz Maler, geb. um 1855 in Lyon, Schüler der dertigen Kunstachnie, des F. Clémeut, O Beulauger und Jules Lefebure. Ansser violen Bildnissen kennt man von ihm Nevember (1868), Judith (1886) u. s. w.

Jensen, Christian Albrecht, danischer Bildnismaler, geb. 26. Juni 1792 in Brechted in Schleswig, † 13. Juli 1870 in Kopenhagen. Be wurde Schüler der Kepenhagener Akademie, reiste 1818 nach Italien und 1819 nach Droeden, wo er die Sixtinucke Madouna und die Tixianische Venus kopirte. 1824 wurde er Mitglied der Kopenhagener Akademie, 1835 Professor, ferner auch Conservator des Kupferstichkabinets. Die Kopenhagener Gallerie beulatt zwei seiner Bildnisse, darunter das neiner Mutter, das Thorwaldsen Museum das, das Bildnies des Binmenmalers Fritzech.

Jensen, Johan Laurente, dänischer Blumenmaler, geb. \*\* Märs 1800 in Gjentefte, † 26. Märs 1836 das., von 1814—22 Schüler der Akademie unter Fritzech. Dernach ging er nach Paris und Sevres, we er die Perzeilanmalerei lerute; später besuchte er Italien. 1826 wurde er Mitglied der Kopenhaguner Akademie und erster Maler der Perzeilanmanufaktur. Seine Werke von sehr ungerieben Werth bestehen ausser in Blumenstäcken auch in tedtem Wild und Küchenstücken. In der Hamburger Kunsthalle ein Blumenbild; drei seiner Bilder in der Kepenhagener Galluriu, ein Blumonetfick (1834) von ihm besitet des Museum von Oldenburg

Jensson, David, dinischer Bildheuer, gub. 19 Nov. 1816 in Kopenhagen, von 1834-41 Schiller der dortigen Akademie unter Ernat Fraund. Im betagenannten Jahre errang er mit Joses bei Martha und Maria die kleine geldene Medaille, werauf or such Bundard sog and in St. Petersburg, Meshan and Bigs thitig war. In der iit. Potersburgor Akademio eino Statuo der Diana, in dar dortigun Klinik eine Eygisia und die Bildminnstatus sanss Dr. Weily von ihm. Auch decorirte er den Palast der Grounftretin Karla Nicolajewna. 1868 wurde er zem Professor ernannt und erhielt.

in der Feige verschiedene Orden.
Jantaen, Friedrich, Landschafte und Architekturmnier, geb. 13 Juni 1813 gn. Schwerin, Schüler der Berliner Akademie unter C. Gropius und W. Kyansel studiete später in München, and Italien (1855) and erthuble dann Zeichenunterricht am Mechlenburger Hot. Von ihm sind hundert Blatt Architekturveriagen für Mockienburgische Geworkenchalen (1865–57) orachienen, nowse Reproduktionen nach Aquarolles des Schworiner Schlesme in Stillers Work über dieses Goktade. In der Schwermer Galerie & Ostbilder von finn, darunter Amricht des Dems von Magdeburg, Innoves des Doms von Echwerin etc. Im Schlesse von Echwerin eine Robe von Wandbildorn

Jentson, Friedrich, Lithograph, geb 1404 in Berlin; berachte Studionhalber 5220 Paris. Seine Arbeiten wurden wegen der Tronz, die eie dem Original gugun-blur halten, sehr geicht. Zu den bekanntenten gehören Leonoro 12631), Das transrude Königspaar meh C. F. Leoning, dem Die transruden Juden mach E. Bushemann, die Findung den Rosse nach Köhler (1235), visie Bildplate mach F.

Krueger u a w

Jentssoh, Joh. Gottfried, Maler and Rapferstocher, gob. 1759 in Materjoines his Pirna, † 1826 in Dreeden. Kam ale Kimba beimlich nach Meissen, wo er is der Pornellanfabrik sein Talent anskildete. 1800 wurde er Hofthestermaler in Dreeden i 1805 - 2 costs or mit kurftratlicher Ponsion in Italien. 1:00 wurde er Zeichenlahrur an der Druedener Akademie und 1:024 wirklichen Mitglied derselben. Er hat Antichten in der etchtischen Schwinz in Aberlie Munier auf Empfor gubrucht. Schumann hat eine Skuliche Folge, Ther im Ottowalder Grund, Rabemetein, Americaten, Im Ottowalder Grund nach ihm aquatintirt.

Jonizock, Maritz Gottfried, Landschaftsmaler, geb. 1770 in Drasdon. Er wird 1000 in Lindners Taschenbuch noch als anotherder Maler genannt. Hen bestist

anch mindostens zwei kleine radierte Landschaften seiner Hand.

Jopann, Bildnismaler, der um 1800-10 in Kopenhagen thätig war. P van Onnet stach nach ihm das Bildniss van C School, H Schalen das van F Brandt.

Jerichau, Anna Maria Elinabeth, gob. Baumann, gob. 77 Nov. 1610 in Warschau, † 11 Juli 1441 in Kopenhagen, (Fosbier einen Kartenmachere und Ge-mahlin des Bildbauers Jose Adolf J. Mit 16 Jahren wurde sie Schülerin von Stilks a Sohn in Disseldorf, we sie drei Jahre verblieb und Fördorung van Lossing Hildebrand und Schadew erhielt. Sie malte aufteglich Hilder une dem heimathlichen Volkaleben, u. B. Kirchquag der Brant. 1845 ham sie nach Rem und wurde mit Jene A. J. bekannt, don sie im fulgenden Jahre beirathete und dem sie norh Koponhagun folgto. 1862 kam sie nork Kagland und herviste opitier Griechentand and don Orient. Sie malte in Kopenhagen auch Bildnisse und stellte neitweilig in London und Parin aus. Thre sorgfiltigen and seergischen Genrebilder grossen Pormate brackton the ninigus Ruhm etc. Sie besone danobon bedeutendes musikalischos and schauspieloriarbos Talent, vertificatilicate 1874 ibre "Jugunderinnerungen", nowie spater gemeenschaftlich mit ihrem Sohn die illustricten "Bente Reisebilder". In Keprahagener Museum das Bildales them Magnes forner die Pringssein von Walco in throw Brauthfold für die Priassessu Christian gemalt, Friedrich VII. von Discountly Die Gebrücker Grumm, Anderson Unit einem Kinde welve Mürrben vor-Von Genrubildern neumen wir Bibelfeson istir Napoleon III gemalt., Des dünischen Pinchern Worbung Der Mutter Freuds, Aegyptische Wasserträgstissen, Pinle Wonig Gück hatta eie mit den ansprucherelberen Bistorienbildern Die Geburt, David mit seiner Heerde, Rule Britannia (1866).

Jerichau, Herald Adolph Rikolaj, dänischer Haler, geb. 17 Aug. 1882 in Kopenbagen, † 6. Märs 1478 in Rom, Sohn des Jenn A. und der Klienbeith J. Nach einigem narogelmässigen Kunstanterricht in seiner Jugend, wurde er Schiller Begonvilles in Paris, and studiete hald darant pur much mark der Naturanngudehuten Roisen in der Schweis, isriochenland Italien, Frankroich und dem Oriout autwickelte sich som Talent. Er lebte meist in Rom und Paris, abne jedoch minen Nationalcharakter su vortieren und stellte in Parks und Berlin mit Erfeig een. Martiches English brach sein Lobon. Die Kapanhaguner Galurie besitzt von Ihm Die Karawane bei furfee ferner von ihm Pente meile, Americht von Velletri, Der Strand bes Sarrent und Des Guidens Horn bei Canstantinepei, Griechisches Kluster auf der Insel Pares (1874)

Jerfeban, Jens Adolf, die. Blidbauer, 306 17 April 1816 in Amona auf Pfinen, 7 t. Juli 1813 in Kopenhagen. Bach dürftigem Unterricht in Odenze auf Pfinan kam er nach der Kepenhagener Akademie, wu er zwei zilberne Bedeillem ertung, wurde aber etst von 1800 an in Rom unter Therwaldeeu zu Leitung erdentlich neugebildet. Beine weten Arbeit der Relieffries Hechpeit Alexandere met Rezans gelangte in das lichlem Christiansberg in Kepenhagen und wurde in dem Branda ima aereilet. Eit der Colessaigruppe Hermiese und Hebe ertung er minen werden fine ausne antikkerweise Marmorstatuse Pennings bestätigte. 1847 kehrte er nach Lepanhagen zurück in Folge der politischen flegebanheiten und wurde 1840 Professer es der dertigen Akademie im Overstele Park zu Kepenhagen sim Benninsti des Professes der dertigen Akademie im Overstele Park zu Kepenhagen sim Benninsti des Physikees H C Gerstele even Conradum in Ern gegesten dargestellt in mederum Elektung mit den dem Allegerien auf die Vergangenbeit, Gegenwart und Zahunft. Pite die erigtigtel Gruppe Adam und Eva pash dem Stiptenfall erhielt er die Ermeinen mit ligten der Kopulagener Kanstahademie Andere Werke von ihn eind Die Pansharitiger, Christian (Colessaidiger), Die Engel der Tedes und der Auferstehung, des Beiter Orphone mit banishenden Ramerben und Thieren, Die bedanden Bindehen u. a. w

Jernberg, August, Genremaier, geh. 14. Suptember 1996 in Stockholm, Schiller der Akademien in Stockholm und Dünesiderf (von 1882 un), liens eich in Dünesiderf trieder und malte anfange Rietersenhider aus der schweduschen Genshichte, z. B. Oustre Wass am Todtenbutte der Lejon Hufvud Später wendete er eich dem binnsteinlichen Dorfgenreihild zu and hat nach Stilliebra gemalt. Wir nessen Der Clarinettist, Din nurbreihene Pfeife, Familiengiüch, Der erste Schulgung. Der Jahrmarktaber Der Opensenter als Kinderwärteren, Sie Markting in Diposiderf.

Jernberg, Olof, Landschaftemaler geb 23 Mai 1465 in Dinselderf, thistige das., Sohn des August J., Schüler von Dücker, beschickte die Ausstellungen der letates awanze Jahre. In der Münchener Plankethek von ihm in den Feidern, nodere Rilder von ihm Aus den Dünne sortickhehrende Hüdehen (1890), Der Dünnehof, Winterlicher Waldweg-Medaillen 1870 und 1879 in Landen, hieten geidene in Berlin 1886.

Jerndorff, August Androna, disjector Mistorion, Landschafte und Richtunmaler, geb. 24 Jan. 1946 in Ordenburg, Sohn des Junt Ulrik J. Schüler der Espankagemer Akademia, seines Onkole Junt Molm, des C. Mousek und des Showgaard. 1875 bereiste er Doutschland, Tirol und Vanodig unter Rom und Paris. Nach seiner Bückkehr restaurirte er C. Hansons Fresken in der Luiversität un Kopenhagen, wo er seinen Wohnsitz unken. Von ihm Aussug der Kinder israels (1871), Die Sündflich 1827. (Arteine vor Kasphas. Tryptichen 1843), Am Rechlidefford, Summunintergang in Vanodig. 1878, Richtuss des Organisten Mathiese Hansen (1886).

Bennenntergang in Venedig 1979, Bildniss des Organistes Mathiess Hausen (1986).

Jorndorff, Just Clrith, Maler und Restaurator, geb 20 fest 1986 in Kopenhagen, 
† 27 Oct. 1947 in Oldenburg webis er 1981 kam, um Schiller von Jone Potest

Höller in worden, ging 1937 mit einem königt Stipendium unf uwei Jahre nach
Deutschland und Italien Nach esiger Rückkehr restaurirte er viele Bilder in Kopenhagen
und Oldenburg und wurde Befmaler des Gronnhorzege. Er malte Landerbaften und
Rüffeless.

Jerenimus, Meister, (auch Miaronimus Recephagus genannt), Maier om Schlass des to Jahrhunderts. In einem Einmer der Kurfürstin im Berliner Schless meite er für die Decke auf Leiterund auf unun Richern Die führ Since und Die vier Krungshuten. 1506—90 malte er Richer in der Richelachtrebe au Spandan.

Jerophin, runtesher Baumeister des 16 Jahrbunderte, 7 nm 1746 1730 legin ur den Staditheil Wassili-Ostrow in St. Putersburg an Die Kirche der heiligen Jung-

free ren Kassa, die 1727 vollendet wurde, wird ihm sugaschrieben

Jerrigh, E., Historian and Diducemaior der sweiten Hülfte des 14. Jahrhunderte, der Gebert nach ein Wallens, stadirte in Autworpen und war hauptstehlich in Küln thätig. 1348 war Johnun von Achen sein lichtier und masche seiner Ditder intgen wehl diesem augeschrieben sein. Im Külner Mussum mit estnem Monogramm und der Jahrennahl 1401 eine Verkfindigung. Von den gwilf ihm dert ungeschriebenen Ditdetens gubören ihm am wahrscheinlichsten swei weibliebe an, darunter das Eine mit der Jahrennahl 1501. Ein transparunter Ten und bräunlich hinzu Schatten stillen seine Ditder numstehnen.

Jervan, Charles, engl. Bildnissusier, gub. um 1878 in Irland, † E. Nov. 1786 in London, eine Zeit lang Schüler von G. K. e. 11 er. Pür eines Dr. Clark cepirte er die Raphasischen Cartaen in verkieinertem Maasstake. Dr. Clark schickte ihm tack Frankreich und Italien, um sich auszuhilden. Nach seiner Rückhahr betrutheten er eine reiche Wittwe, wurde Intimus von Addison nud Pope und Hofmaier der heiden ersten George. Pope hat ihm ein Loblied gesungen, das man heute nicht im geringsten unterschreiben kann, das dan eitlen Künstler aber nech mehr rerderben haben mag, dem er wähnte Tistan übertroffen zu haben. Ein Jahr vor einem Tode henschte er nechmale Italien. Er hinterliese eine resche Kunstemminng und gub den Den Quigste herme. In der Londouer National Pertrutgullery neine Bildeleien der Königen Karstinn, Gemahlin George II., der Horsegn von Quasinsberry, der Martha Rieunt, Popes und Swifts. In Landahumn Momme ein gweiten Bildulen. Popen in der Royal Society eines von Nowen,

Popen in der Royal Somety since von Nowton.

Josephol, Christian Benjamin, Golde-hmied des 18ten Jahrhundurte in Kansel, we er seit 1752 Moester in der Zunft wer und im Descuber 1709 gentarban ist. Seigen Sohn Johann Philipp J., gleschfalle Goldschmied, hatte er bis som 24. Juni

1775 vier Jahre lang in der Lohre

Joul, Hamnele, italion. Enpforetecher, geb 1709 in Mailand, † 17 Jan. 1968 in Florunz, war Song judischer Diurn und Schüler von Quun. Longhi. Pür seime Verstosenag der Ragar nach Guerrine erhielt er 1921 den Preis der Malländer Akademie für min Lee X mit den Cardinalen Romi und Giulin de' Medici nach Raphnel wurde er zum herrespenderenden Mitglied der Parsser Akademie urungste und erhielt das Krein der Ehrenlegien. Andere Blätter von ihm die Madenna tempi nach Raphnel, Benroomte Cellun nach Vassri, Ginsuppe Longhi's Selbsthild-nice u. s. w

Josef, Gaston, franz. Landerbuftsmaler, stellte in den dreinsiger und vierziger Jahren im Salon am, z. B. Au. Ufer des Lago Maggiero, Bring und die Obstanber des Simplen, Die Ufer des Mittelmeurs bet Hydras in der Provense (1841). Dar Wald

von Ste. Bessme, Erinnerung un die Dauphinée.

Josson, Earl Ludwig, Genromaier, gub 22 Fubr 1046 in Ductabill in Schloewig Holstein, studiete an der Akademie in Kopanhagen, dann in Paris und Italieu, thätig in Hamburg. Die Kunethalle in Eiel besitzt von ihm Ein friesiechen Thinggoricht, Dur Raucker undere Bilder von ihm Zur Kriegeneit, Nardfriesische

Bunters am Sonatagmergen vor der Kirche u. s. w.

Jottel, Rugen, Londochaftsmaier, gub. 20. Mars 1845 in Johnsdorf in Mahren. 1860 wurde er Schüler von Albert Zimmermann in Wien, später von Pettenkeiten, der soueren französischen Landschaftsmhule und durch Reisen in Frankreich, Lugurn und Italien besußtest. In den Besitz des Kniesen von Opetarreich gelangte sein Rid Historien, in die Akademie in Wien Der Historien im Nobel mit Raben forner von ihm Ansicht nabe Dieppe (1870), Birken in Holland, Torffeld in Holland (1879). Kannt und Flusstmeichten (1884), Strates bei Cayung, Raten im Teich u. s. w. Er hom sich in Paris meder Goldene Medzille in München 1866.

Jottel, Windimir, Landschafter and Thiormalor, gob in Juli 1843 in Janowita in Hähren Schüler von Ludwig Richter und Ferdinand Panwels an der Dreedner Abademie liem sich später in Berlin nieder. Er machte Studienreisen nich Oberhayern. Das Kussem in Altenburg besitzt ein Dünesbild mit einem Reiter von ihm. Seine anderen Bilder bringen Metten nich der Umgegend Dreedens, Landschaften vom

Strande der Nordsee und Ansishten aus der Nähe von Germisch.

Jouffrin, Picero, franc. Malor, gob 1728 in Toure (Dip. Indre et Leire), † 1802 das., Schiller von David Im Salon von 1801 stellte er awei Francehildnisse

ede.

Jenffrey, Romain Vincent, Edelsteinschneider, gab. 1769 in Roma (Dép. Seine Infér), † im Sept. 1836 in 26. Germain en Laye (Dép. Seine et Olee). Er war Ante-dichkt, der eich besonders auf einer Rolee in Italien anchiéden. Von de aufürkt-gekehrt, wurde er Direkter der Steinschneideschale und Mitglied den Institute. Von ihm ein Jupitarkopf, das Siegel der Ehreniegien, eine Medaile auf die Ersteung Napoleens I. 1800). Ludwig XVI. Marie Antoinette, Denkminse unf den Ted Ludwig XVII., auf Fetraren für die numismatische Gemilierhaft (1819), ein Köpf des Regulee, Medame Cooway, Sieger und einem Becher trinkend, die Köpfe der drei Custele der französischen Republik u. e. w

Jought, Jan Josef van der, a. Van der Jought.

Jeune, s. Lejoune.

Jewett, Thomas Orlando Sheldou, Holzschneider, geb. 1792 in Duffield (Derbyshire)?, † 1862 in Londou. Er war Autodidakt und schultt mit nechsohn Jahren eine Anzahl Bilder für ein Buch seines Bruders, mit achtzehs Jahren Blustrationen für den Northern Star, die Menateschrift seines Vaters. Darauf wurde er mit dem Kunstschriftsteller Heury Parker behannt und machte für demen architek tonische Werke die Holzschnitte; z.B. "Memorinie of Oxford", "Domentie Architecture in England", "Glosenty of Architecture". Forner für viele andere thaliche Worke, n.B. Murrays "Handbuch für die Kathedralon", Scotta "Donkuntler der Westminster-Abtei" n. a, w.

Jewett, William, amerikanischer Bildniesmaler, geb. 1795 in Bast Haddam (Connectiont), Tedesjahr unbekannt. Er war zusest Feldarbeiter, dann Lehrling bei einem Wagenbauer. Dort zeigte sich sein Farbenzinn. Er entlief und kam nach New-York, wo er erst Farbenzeiber, dann drei Jahre lang Schüler, soletzt Mit-

arbeiter von Walde wurde

Jimenes, Luis, spanischer Gegremaler, geb. 21 Juni 1845 in Sevilla, Schüler von Eduarde Cane Selt 1875 ist er in Paris thätig, webin er sich nach zehnsthrigem Aufenthalt in Italien wendete. Von seinen Bijdern neusen wir: Ein Hof in Bevilla, Musik in der Schenke (1878), Vorzimmer eines Ministern im 18ten Jahrhundars (1880), Der Boruch dus Meisters (1882), Beim Thea (1888), Chorprobe (1884),

Der alte Junggeselle (1985), Jüdlecher Juweiser, in Erwartung des neuen Cardinals, Bildniss des Kupitans, Offenbarung, Duo, Heirathefahige junge Madches Jimenez y Aranda, José, span Genremaler, geb Pebr 1837 in Sevilla, we or anotonig let. Bruder des Luis J. Er war Schüler an der Kunstakudemie un Seville, 1872-75 war or in Rom thatig und liese sich dann in Sevilla nieder. Von ihm Pigaros Laden (1875), Prodigt in dem Hof der Kathedrala zu Sevilla (2079), Unfall bei einem Stierhampf, Die Bürberfreunde (1880), Ein Nachmittag in Sevilla (1881), Consultation beim Advokaton, Invaliden aus der ersten Republik, Nachrichten vom Kriegoschauplatz, Schachspieler, Hospitalocene, 1983 erhielt er eins zweite Medalile in München.

Jimenes y Hernandes, Don Poderigo, spanischer Thiermaler unserer Zeit. Seine Specialität eine humeristische Poderwiehbilder, z. B. Adler und Kafor, Dor Hübserbof, Ob er wehl hersinkommen wird (1881), Allgemeines Asseinanderfahren

Jonehlms, J., Bildalermaler, der um die Mitte des 17tes Jahrhunderts in Wien thuig war. Sola Bilduins den Betochaftern Rodolph von Behwarvenhorn hat IL Wiefeman gestechen,

Joanes Ticente, z. Hacip.

Joannes a B. Joanne, s. Giovanni da San Giovanni.

Joannes de Bregis, s. Jan van Ryck.

Joannin, Georgen, frausösischer Landschaftsmaler, geb. um 1840 in Lyon; er malte manchmal Landschaften mit antiken Reminiscensen. Von ihm Der Morgen, Abond am Ufer des Buran, Sumpf im Walds (1861), Talch nahn Creet im Dép. Isère, Nymphoum (1863), Die Ufer des Aln.

Joanninus, Jacobes Marie, s. Giovannisi.

Jonnals, Louis Alexandro, françoischer Landschaftsmaler der ersten Hüfte meeres Jahrhanderts. Von ihm Ansicht einer Schleuse bei Starm (1800), Sansauuntergang (1821), Ansicht von Nantes (1822), Vermilles von dem Satory-Goböls aus, Im Wald von Fontaineblens, Schweiner Ansicht vom Strand des Genfer Sees gesehen (1840). Fischhändlerin (1880).

Joannis, Madamainaile Alexandrine, francische Malerin, geb. 1831 in Paris, Schülerin von Cognist. Sie war hamptelichlich nie Bildnissmalerin thätig. Des Adoptivhied (1669), Ine Italienerin in Algier (1865), Wihrend des Sturms (1869), Bildaiss des Abbé Aranad Pfarrer von St. Joseph und nahlreiche andere Bildaisse.

Jeansului, Gincome, italienischer Maier und Radierer, bekannt durch ein Bintt mit der Durstellung im Tempel.

Jebard, Lithograph aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts im Brüssel.

Er gründete eine grouse Anstalt, aus der theilweise von ihm selbst gemachte, naturwissenschaftliche und andere Warke hervorgingen, g. B. Dupin's "Stantewirthschaftliche Beschreibung Grossbritanniens\*, de Hovens "Veyage pittoresque dans les Pays-Bas".

Johard, Madomainello Clómegos Jonnes, französische Porzellan- und Ministurmaloria, gob. um 1850 in Procy-cous-Thyl (Dop. Côte d'or), Schülerin von Hadame

10 de Caol. Von ihr Flora noë Zephyr nach Bougueroon, Nymphen und Satyra nach demo (1878), Der erste Schritt nach Völy (1877), viole Bildnisse u. s. w.

Johns-Daval, Fellx Armand Marie, Maier, geb 17 Juni 1871 in Carbaix (fep Pinisterre) Schüler von Dellanecke, Gleyre und der Scole des beaut arts, Re gebört zu der Schüler von Dellanecke, Gleyre und der Scole des beaut arts, Re gebört zu der Schüler der sogenannten Nongriecken. Er wurde später Stadtrath und versuchte 1870 71 vergebisch als Maire den 15 Bezirks dem Aufetand der Commune entgegennuniselten Das Museum von Rans besitzt sein Bild Die Erute, das Museum von Kennes Das Museum von Lyon Totlette der Brunt (1825), das Museum von Christian Das Gewissen hält die Pflicht aufrecht, in der Kirche von Landerneum seine Grabiegung 1845), im Museum von Marseitle Die Chumacht der Jungfrum in St. Louis en Piule Rückhehr vom Calvarienburg. Viele Wasel und Deckenmalereien in Kirchen und Civilbanten, z. B. im Gerichtshof von Burdeaux Die Weisbeit, Die Kraft, im Festanal des Stadthausen zu Lyon Die vier Jahrenseiten undere Rider von ihm eind Margarethe in Murthus Gertum (1845), Die Mysterien des Buschun (1872), Bilduless n. n. w. Medaillen dritter Klasse 1861, 1847. Krouz der Ehrenlegien 1861.

Johin, Hornhard, bekannter Buchdrucker den 26. Jahrhunderta, der nuch Helgnehnesfor und zielleicht Zeichner wur. Auf ihn nind wahruchstolich ein Theil der unbezeichneten zwischen 1562-77 in seinem Vorlag erschienenen Bildnisse und Helzschultte zurücknuführen. Ein gronnen Blatz mit der Uhr den Stransburger Münsters wird ihm angeschrieben deugl eine Aussicht den Münstere nach Specklin (1572); ein

Bildness des Admiral Coligny (1542) etc.

Johnt, Franz, oesterreichischer Raumeister, geb. 20 Nov 1840 in Hallein, † 24 Juni 1820 in Wies, Schuler der Wieser Abademie unter Wurzinger und Karl Mayer und später des Dembanmeistere Friedrich Schuldt in Wies. Von ihm führen die Wandmalereien und die Cartane für die Glasmalereien in der Votivhische an Wies ber eurbant von Farstell 1856—18, theilweise in Gemeinschaft mit wiesem Brudere die Twechzeichnung Hauptaltar zu ist Wolfgung in Oberteuterreich und die Aquarelle Manseleum der Familie des Barben Klein Wiesenberg bei Zoptan in Kähren und Kapelle des h. Stiftungshansen am Schettenring

Johnt, G. M., Bildmannaler des 17 Jahrhundsetz zu Cassel; von ihm ein littlinien Wilhelms V von Hussen (1636 und seiner Gemahlin Amalia Klisaboth im Maal

des alten Rathhauses zu Kantel

John's Karl, Historiannuler, 30h. 8. Sept. 1835 in Manushirehon Oberbeterreich; war Schüler der Akademio in Wien nator II ayur und Wurn in gur, machts Studienreisen durch Süddentschinnd Italian nod Frankreich und Ston sieh in Wien under Die Residenz und Seimmarkirche zu Horowitz, die Stofankapelle zu Gran, die Kirchen zu Kodling, die Akademiektrie zu Weisekirchen, mehrere Kapellen im Stifte Klosternouburg, die Kirchen ist Omar, St. Brigitta und die schon bei seinem Bruder erwähnte Votivkirche in Wien, die Schlosskapelle zu Lagan und die Grabkapelle zu Prestik wurden von ihm mit Wandmalereien geschmückt. Answeriem von ihm Altarhider für Klosternouburg, Zwettl und Czernowitz Cartons zu Glangemähden namm für die Vetivhirche nich für St. Stefan in Wien, St. Pierre in Nancy und für Prunsburg. Goldense Verdiemsterenz mit der Krone

Jock, Johannes Leonhard, Helmchneider, geb. 14 Juli 1821 in Nürnberg, † 13 Mai 1874 in Müschen, Schüler von G. Metager in Leipzig. Er arbeitete für die dentsche Backelinstration der 60er-20er Jahre, mach Richter, Platech, für die

Schner'sche Ribel in Bildern, etc.

Joth, Peter, Kupferstacher, Schüler des Poter Aubry, thätig in Strandurg

min 1070

Jochmus, Harry, Genremaier, gob. 28. April 1655 in Harburg, Schüler der Absdemie in Phesoldorf und des Professor Sohn. Besuchte Italian und leht seit 1886 in Müschen. Von ihm Der trang zur Taufe, Frühlugsötztle, Vor der Schmiede, Kindor in der Schmierte, Am Brunnen, Aus einer alten Stadt, sowie einige Bildnisse und Bildhauersrheiten.

Jode, Aernout de, Kapierstecher, geb. 1636 in Antwerpen, er war Scha den Pintor de Jede, d. J. Er war in den Naderlanden, und von 1666-67 also zur Zeit des greenen Londoner Branden in London England: thätig. Die besteu seiner Arbeiten und Bildmisse, n. B. Cardinal Pallavieni nach Tinian, Die Bernogin von Lennen nach Van Pyck, Lette Schletbildmiss, sein Christhind mit dem kleinen Johannen nach Van Pyck tragt neben dem Künstiernamen die Beneichenung "Londini tempere incondii maximi". Ferner stach er Landschaften nach L. de Vadder, J. Fonquidres, eine Magdalone nach Van Dyck, Die Erziehung Amere nach A. Allegri u. s. w.

Jode, Cornells de, Geograph und Kupferstecker, geb. 1546 in Antwerpen, † 1500 in Mone Kr nell mehrere Lander, unter Anderen auch Spanien, hereust haben und ereberte sich dert viel Gold. Der Krathlung nach durfte er dasselbe nicht banz ansführen bese sich daher einen geldenen Panner machen, der ihm aber eine Kräthung muzeg, an deren Folgen er etarh

Jode, Herard de, d. As., Zoschner und Kupferstecher, Stammvnier der Künstlerfamilie, geb. 1521 - 7) an Antwerpen. Unter erinem Numen arachisente 1555 au Antwerpen. Collection de 6 recentle d'Estampen, former Biblior von thus in Moormans

"De Cleyn Werelt" (Auvers 1584), a. a. w

Jode, Gerard de, d. J., Espératocher, Germeter and Kunstverlague, geh. 1541 in Antwerpen nach Anderen in Nymunguni, † 1501 (1500) in Antwerpen. Er war Sohn und Schüler einen Gerard die Jode und stand eine Zeit lang im Kriegelieuset Karle V. Er etsch viele geographische und historische Blätter im Stil des Couselle Curt. ausserdem die Kronzigung Josti auf drei Blatt nach Michelangele Besearettit, Dur heilige Hierenymus (nach Timen Vocelli, 1565), ein römischer Triumphing (auf 12 Blatt nach Martin Hermsberh), 21 Papethild Siese 6. 2.

Jode, Pfeter de, Zeichner und Kupforstacher, geb. 1870 in Antwerpen, † 9 Aug. 1634 das. Schüler seines Veters Gerard de J. und des Helmrich Geltains, auf einer italienserhen Resse wester ausgehildet 1631 war er mit seinem Sehn in Paris thätig er seichnet sehr gut, sticht weniger wirkungsvoll, dafür aber nuch weniger manieriet als Geltzius bein Inngetes Gericht nach Jean Cousin auf awilf Platten ist mehr der grönsten Kupforstiche, die en giebt. Andere Hauptblätter sind Die Verlebung der beiligen Katharina, eine Madonna und eine beilige Famille nach Tixian, Die Enthauptung des Taufers und Die Schlümeisbergube nach Rubens, Das Leben der beiligen Katharina von Siena in zweif Blatt. Die Krönung der beiligen Katharina von Siena in zweif Blatt. Die Krönung der beiligen Katharina, Ino Chamacht der Maria auch F. Vanni wahrecheinlich insch eigener Zeichnung Die fünf Sinne, Die Leben Christi unf 36 Blatt und einige Bildnisse Von weiteren Bildnissen neunen wir Borcaccio insch Tinian, Philipp III von Spanion und Fordinand Pfalzgraf am Bhein nach Rubens, Francavilla nach Bünel und Graf Tilly such Van Dyck.

Jade, Pieter de, d. J., Zeichner und Kupferstecher, geb 1808 in Antwerpen, Todingsbr unbehannt. Sohn und Schüler den Pieter de Jude d. An Seine Zeichnung ist so gut wie die des Vatere, in der Behandlung des Nachten übertrifft er ihn. Besondere seine Bildaisse noch Van Dych werden gerühmt. Die dreibundert Bildter seines Werhan mid im Abrigun sehr ungleich Zu den besten gehören St. Augustänis betet des heilige Presenugkeit an nach van Dych Die Heinsserbung Vonus Aundyomene Die drei Granien, Herodies mit dem Hampte des Johannes nach Robins, Die Narrheit mit der Kule, Das Wunder des bestigen Martin von Tours und Die Geburt Christi von Jordaens. Die Van Dych schon Künstlerhildnime des Jordaens, des Peelenburg, des Spellinz des A. de Coster u. a. w. Andere nach Van Dyck und die des Herzuges Walsenstein, des Grafen Tilly, des Prinzen Rapprocht v. d. Pfalz, Karlo L.

und seiner termidia Rearietta Maria a a w

Jodelle, Ktionne, Sieur de Lymedia, geb 1532, † 1573 Dissen bekannten französischen dramatischen Schriftsteller rühmt. La Motte in eiger Vorrede zu zeinen

Worken (1574 Parso) als Architekten und Bildhauer

Jodi, Ferdinand, Ar hitcht und Architekturmaier, geb. 1805 in München, † 1807 das Schüler der Münchener Akademie 1804 wurde er Bankondukteur und fand an den Kleune sehen Hauten Beschäftigung. Von 1836 bis 1840 war er dem Domente Quaglie bis der Restauration des Schlones Hobenschwangen behöllfichtigt wurde er zum Greibantspekter in Spayer zwei Jahre später zum Hofbantsspekter in München, zwei Jahre später zum Banzath ernannt. In der Maleren war er Schüler des genannten Quaglie. Ibe Münchener Phaakothek bemitt von ihm das Schloss Robenschwangen, die kirche in der Vorstadt Au, das Münchener Gasthaun num Benerngörgl im Jahre 1820, und dieses Gasthaun mit dem obemaligen Kriege ministerium im Jahre 1820. Andere Bilder von ihm Ima Innere der Fransentierhe in München, des Limer Münsters, Die Schaldunktrehe in Nürnberg, Grahkapulle König Min II in der Thestinorhirche (Aquarell) u. n. w. Kright ein Work über Strassound Beüchenban heraus.

Jedocus (Justes, Josse) van Gent, a. Cont.

Joendi, Johann Philipp, behmischer Hanneister, geb. 3. Nov. 1783 in Prag, we er sich auch ausbildete. Er erhielt dans vielfach durch den böhmischen Adel Beschäftigung, z. B. bante er für den Grafen Chotek das Schloss Katschins und die Familiengroft au Nakew; für den Grafen Wrasdislaw sin Schloss au Taschowitz und eine Familicagraft. Er hat auch einige Werke über landwirthschaftliche Bankunst Vorfasst.

Jeerdens, Gerhard, Maler und Holzschneider, geb. 9. März 1828 in Muskan, thätig in Presion, we er von F. Obermann unter Anderen Schüler wurde. Nach Richter schaltt er Tages Arbeit, Abends Gaste, Bürgereinsde und Eleinhandel. Andere nach Schnorr von Carolsfeld etc.

Joerg, Meister, Bildhauer von Angeburg, † 1527. Sein Modell einer Beiter-statze des Kauers Maximilian I wurde in dem Hof der St. Ulrichskirche beigestellt und ging dort zu Grunde Er bekum 1509 den Auftrag einen Theil der Statues. Für das Grundenkmal des Kalsers zu lausbruck anzufertigen. Hans und Laux Zotmann goesen seine Modelle in Ers.

Jörger, Johann Septimus Graf von, doutscher Kanstliebhaher und Radierer des 17 Jahrhunderts - Wir besitzen von ihm ein Selbstbildnim und vier hielne Ge-

hirgelandschaften (letztere von 1662)

Joest, Jan von Calcar, geb. um 1460 vielleicht in Calcar, † 1519 in Haarlem, seit 1509 in Haarlem urkundlich nachweisbar. 1516 erhielt er dort eine Bestellung von der Familie Hackeneg zu Köln. Von ihm das zwischen 1805 – 8 gemalte Hauptaltarbild in der Pfarrhirche zu Calcar Man hat ihn eine Zeit lang Irrthümlich mit dem Meistor des Todes Marië idontificires wolles, von dem sich Altarbilder in Dresdes, Küln, München, Frankfurt a. M., Borlin, Brüssel u. s. w befinden. Der Meister des Todes Maria war Jan Josats Schüler und bildete sich unter dem Kinflass von Qu. Mannya welter aus.

Johann (Johannes Cantarista), böhmischer Glockangiesser des 15. Jahrhunderta. Die grosse Glocke der St. Angidluskirche zu Mühlhausen (Kr. Tahor) aus dem Jahre

1497 von ihm Andere Glocken an Slawletin, Kozoget u. s. w.

Johann, Baumeister, war im Jahre 1473 als Workmeister an der Pfarrhirche zu Marburg thätig. — Ein anderer Marburger Johann schuf 1524 und 1525 gemalte Glasfenster mit Wappen für das Rathbaus daselbet. Violloicht sind beide

Johann, mährischer Maler, † 1491 in Zunim, begraben in der St. Nicolal-

kirche dascibst.

Johnnu, böhmischer Illuminator und Miniaturmaler, gehörte 1445 der Maler-

Briderschaft von Prag an.

Johann, Maler von Bumburg, Bürger in Oppenheite. Pür die Stiftskirche St. Bartbolomius zu Frankfurt a. M. Heferto er ein Altarbiid, für das er 1362 den ungewülknlich hohen Preis von 800 fl. nebst elner Ehrengube von 8 fl. für Kleider erhielt.

Johann von Berckhelm, Baumeister des 15. Jahrhunderte, war 1441 Stadt-baumeister von Strausburg und baute den dortigen Speicher.

Johann von Brabant, Erzglosser des 14. Jahrhundarts in Prag. In der Cisterzienser Kirche im Königssaul sein Erzgrabdenkmal König Wenzels II. vom Jahre 1305.

Johann von Burgund, Maler des 18. Jahrhunderte in Teledo. Von 1508-10 malte er in einer Kapelle des dortiges Domes ein Altarbild. — Ein gleichnamiger Künstler war 1505 in Toledo als Misiaturmaler thätig.

Johann von Kirchheim, Glasmaler des 14. Jahrhunderin. 1348 war er um Strassburger Münster thätig. Von ihm wahrscheinlich die Apestel in den Fanstern

der Katherinenkapelle.

Johann von Köln, Maler und Goldschmied der ersten Hülfte des 15. Jahr-hunderte. Er trat in das Klester auf dem Agnetenberg bei Zwelle, we ihn der Theolog Johann Wessel kennen lernte, dem wir die Nachricht über ihn verslauken. Er wurde eine Zeit lang mit dem Meister von Zwolle (dem Monogrammisten J. A. von Zwolle) verwechselt.

Johann von Köln, Baumeister des 15 Jahrhunderte, der in den Jahren 1483 und 1495 an der Stiftskirche zu Xanten thätig war — Mebrere andere Kölner Banmeister und Maler dieses Namens kommon in Gerichtsakten einnalig vor-

sind weder Werke noch nähere Lubensdaten von ihnen bekannt-

Johnan von Köln, wird als der Erbaner der beiden 1369 an Kampen am Zeidersee aufgeführten Kirrhen genaant, von doors die Marienkirche den Grundplan

des Kölner Doms aufweiern soll. Judoch ein Vertrag des Kampener Rathe und der Schiffon diseas Jahres neant den Banmeister "Reigher van Celun", der schon mindustens sochs Jahre Bürger in Kampen war, vielleicht hat ein Mulnter Johnun

gie zu Rude guführt-

Johann von Köln (Junn), späigothischer Baumeister, † 1481 Der Bischof Alonso da Carthagena heriof thu nach Burgos, we or die awei Facadenthurms mit durchbruchenen Helmen vom 16 Bept. 1442 bis nam Jahru 1458 ausführte. 1449 und 1454 wird er, das zweite Mal als Werkmeister erwähnt. Im Auftrag des Bischofs Don Luis do Aculta begunn er auch den Vierungsthurm. Forner von ihm die Grubkapelle des Bischofs Alouso, die Kirche der unehmaligen Karthause Miraflores, 1454 für den Konig Helarich III von Castilien entworfen. - Sein Sehn Simon newie sein Enkel Francisco waren. Letatorer bis un seinem Todo 1542, an der Kathedrule you Bargos thatig

Johann von Köln, Meister, † wahrscheinlich den 15. März 1831, Sohn und Nachfolger des Kolner Domhaumeisters Armald. Vom 25. Märs 1297 bis zum 15. Fobraar 1910 datiron verschiedens Aktenetücke, nach desen er nach und nach das Hans "Zu me Damme" in der Vogelostrasse kaufte. In letztgenannten Jahre wird er schon Magister sperie de Samma genaant. Er erwark noch weitere Hünser, warde 1315 Wittwer, vermablie sich aber vor 1320 noch ein Mal. Während seiner mehr als 20 Jahre umfassenden Amislaner hat er den grössten Theil des Kölner Dupos grinat 1320 warden die Gewölie des peucs Chers fertig, 1322 am Tage

des Cosmas und Damian der Chor eingeweiht

Johann von Prag, Baumeister des 14 Jahrhunderts. Vielleicht Sohn des Peter von Cemund 1975 1366 banto or die Couvilbe des Mittolachilles der Sandkirche ren Breslan.

Johann von Spryer, Missatermaler des 14. Jahrhundorts. Er verfertigte eine Ribel mit mehreren Hundert Deckfarbenhilder in derbrealistischer Anffassung für den Pfalagrafon Rupprecht im Jahre 1365. Die Handschrift befindet eich jetat in

der füreil Fürstenbergischen lichhothek zu Denausschingen.

Johann von Troppin, dentscher Ministurmaler des 14. Jahrhundsets. Pür den Erzhernog Albrocht II von Oesterreich schrieb und illuministe er ein prachtvelles Evangeliar, das sich jetzt in der Hofbiblisthek zu Wien befindet. Vor jedem Evangelium steht ein Biatt mit 12 kleinen Darstellungen ann dem Labon des betreffenden Evangelisten ferner viele bleine Initialen mit neutestamentlichen Sconen, and als Haupthiatt das grosso Initial L. am Anfang mit it musicirenden Ragelu und 20 köpfrhen - Das Work wurde 1266 vollendet.

Johannes, mit dem Beinamen Winlin, Sohn des Erwin von Steinbach, wird 1332 als Werkmeister des Strassbarger Mineters genaunt.

Johannes, Baumeister des 14 Jahrhunderts, † 18 Mars 1229 Er war Kukel des greenes Erwin von Steinbach und Noffe des Johannes Winlin. Am Strumburger

Münster war er nur als Moister, nicht als Werkmeister thätig

Johnanes; sincu italientschen Halor dieses Namons berief Kalser Otto III. am Schluss des 10. Jahrhunderte auch Aschon, wo ar die Karlankirche mit einem Gomälde ochmückte. Als Belahnnag arhielt er sin Italiquisches Bistham, aus dem er aber von ritiem Herzog vertrieben wurde. Später ham er nach Lüttich, wie er dem Bischof Bulderick beim Ban neiner Kirchn half und auch in der ist. Jakobskirche begraben lingt.

Johannes Alamannes, ital. Maler der 15. Jahrbunderte, wahrscheinlich deutscher Abstramming. Er erbeltete gemeinsam mit Antonio da Murano während der Jahro 1440 47 Dicce Bilder sand durch lightiche schlanke Figuren, freundliche helles Färbung mit sorgfültiger Durchbildung der Einzelhelten und durch prachtvolles Hahmenwork bervorragend. In San Pantaleone zu Vanedig eine figurenreiche Krönung Maria, eine gwringere Wiederholnug is der Akademie daselbet. In der goldenen Kapelle slor San Zacharin Kircho drei Altarworks dieser Künntler, darunter Kines mit der Jahreezahl 1443 lu der Brera zu Mailand ein vieltheiligen Madennenbild. Das Hauptleid vom Julite 1446 ist eine von kurchenuntern maurebone thronende Madonne Ober die Engel einen Baldachia haltend (S Antonio da Murane)

Johannes Anglicanus, gothischer Baumeister, der im 13 Jahrhandert in Frankreich thatig war in der im Jahrs 1267 von dan begonnenen St. Urbanckirche au Tropes stellte et vor die Cherfenster schon frei durchbrochenes Rahmenwurk.

Johannes de Campia, gothischer Banneistor, begann 1248 den Ban der Enthedrale ven Clermont.

Johannes von Gmind, Bannesister des 16. Jahrhanderte 1317 was er gie Hünster en Basel ihâtig 1339 wurde er Bannesister am Bünster en Freihorg I B.

Johannet, Charles, Kapforsterber geh 1248 in Offentach ? 1823 in Paris Die Familie der Johannet wanderte in Feige der Wieberufung des Eichte von Nanten unch Lieuterhänd am Dier Vater der des bier anzuführenden Künstler Franzein I., inbite abwerberied in Paris Lyon Mannheim und Offentach Er versuchte Handswichnungen nuchtmahmen und nannte eine Norfahren Polyantegraphie Er war Blumenmaler deuräte gegest Noten auf Steinplatten in Offenbach und führte den Steinberch in Frankreich ein Dier Eltsete der drei Brüder Charles I., monste eine Zeit lung die Familie erhalten er stach erhöhe Vignetten nach Denome eine grones Platte Dier verwandete Trompeter zwälf Umriemeichnungen gur Geschichte der Generau von Brahant Paris 1913. Die Blae vor Antonia knieund fragt ob sie enige

Outlin worden will für den Gil Blige Ed Lefevra 1020

Johannot, Charles Henri Affred, Kapforstocher and Malor, gob 21 Mars 2000 in Offenback, c 7 December 1827 in Paris. Mit steben Jahren ham er gash Paris und seichsete schop in Louvre mit achturks lerute er von seigem Bruder den Kapforstick trat dann seche Jahre upäter in den Amentellungen auf und erhielt eine Medaitie. Er stach besonders nach Ary Schoffer n. B. Die Watern nach Decembe B. Blastationen für Walter Scott Byren, Lamartine und Leoper nach Vernet und nach Gerard. Von erinen Gemilden neuem mir Verhündigung des Binges von Astenbuch in der Reveintion von 1846 nerstört. Prans I und Karl V (1834. Frans von Lettringen, Herney von Ginne nach der Schlacht von Dreuz im Schliene von En. im Museum von Vermeilse bestuden sich seine Henricht Die Schlacht von Bratteling 28 Aug. 1446. Begrühnen der Opfer des Attentate von 28 Juli 1815, Die Schlacht von Rossbergen 1822 in der Kirche Notre Dame von Letztte gwei Bildet und

dam Lobon dos St. Hippotyto

Johnnet, Tony, Kupferste-her und Maier, geh u New 1963 in Offenbach, † 6 Aug 1962 in Parts jüngerer Brader des Verhorgebenden und Schüler des Alfred J. Er unterstützte seinen Bruder bei den Vignetten für Byren Cooper und Schtt nochnete und starb weitere für Ausgaben von Meliére Corvantes und der franctischen Klancker. Zu einem besten Rauge von Hohmen zu treichen Werther zu Schlein Schlömer des Königs von Höhmen zu treichent Land gesetlichen von Wahrfeld un Bernarden de St. Pierres Paus und Virginia, zu Sternen Empfindamen Betse zu der Manon Leernet des Abbe Prevent de Kallen. Von einim Hildern neueru wir Tod des Connetable Dugmeertin 1935. Kindheit des Dugmeestin 1930 Leuin Philippe giebt der Königm Virteria zweit zeiteine 1946. Die kleinen Wilhliche Die spanischen Schunggler, Die kleinen Fischer, Der Stammader Tud des St. Pantes im Ministerium des Innern, An der Schlacht von Reseberges malte er met in Vernaules former von ihm Louis VII. erswingt den Coburgung über den Mannder Die Schacht von Fentenallen. 1840 den Krenn der Ehrvologien.

Johanson, Vigye, dan Genrumster geb 2 Jun 1851 in Kopenhagen, Schiller der Abndemes seiner Vescretadt, inht auch dort. Von ihm wurden die Wiener, Munchener und Berliner Amstellungen mit Ridern beschieht z.B. Die Hahlgeit, Zwei Preundungen, Mutter und Sehn Besach bei der Grennwutter Nach dem Metingenem, Nach dem Ragen. Kinderwürster Wechausbienster Fluntage in Skagen, Soptemberahend in Skagen. Mutter mit Kindern Semmerahend in Jütland, Gramm Wetter in 1 jurijerden. Am Ofen. Pur sein Beld Zu Haum schielt er die Medalle [1 Lineau in München 1869. Absorption hieter guidene Medalle für Auget Bertin 1861.

John, Augustin, Munaturmaler, hapterstreber und Medadleur ans Proodus, geb um 1600 f. nm 1676 is Hamburg. He wurde ales preumischen und jednischen Hoje beschaftigt und malte das Bilduise König Signemand III. von Polen mit seiner

Paraille Nach Karl Pabritims etach er den besligen Nicodemus.

John, Friedrich, Kupferstecher in Punktermaner, gub 1709 to Marienburg (Wostproussen e 1823 in Marburg in Steiermark Er war orst Kanfmann dorft failirte sum Hans nie er sich gezude in London befind er enterkiese sich dert in Lotzesterfieich Inn den Aupferstich zu iernen Sein erster bernuch Bedinse der Mary Lunway geinng sehr gut er nog nach Wurschun wu er das Bedinse den Könige Pinnelans nach Baccarrelli und des Kossenste nach tirann etach. Mit einer Empfohiung des Königs kam er 1792 nach Wese und war dert bes 1832 thatig Von erinen vielen Sticken naunen wir Der Tod Abele nach Fügur, Die Eirchenvöter nach Rubens, Johannes in der Wüste und Die Mainens mit der Palme beble

angeblich nuch Esphael), andere Blütter nuch Allegri, Deten, Pen, Reut u.s. w. Für die Prachtangeben von Wieland und Klopetock bei Göschen Blüttesteben nuch Füger und Leybold, 105 Blütter nuch Meisterwerken für das Taschenbuch Aglaja (1616–23) dreteng Bildnisse bairischer Münner nuch Editeger, unbliese andres Bildnisse.

Johns, Christian Wilhelm, Danuelster, geb. 1744 in Warschan, † 1809 in

Druden. An holden Orten hatte or studiet and war am letatoren thatig

Johna, Ambrote Bowden, engl Landschaftsmaler, geb 1770 in Plymouth, † 30 Dec 1838 dassibit. Er war propringioù Buchhadler, verlegte sich dans aber auf die Landschaftsmalere und nahm sich Clands Goles, Pugbet und Wilson zu Verhidern. Er malte hanptstehlich (regenden aus Devenhire, die nich in den Privateammlungen desser Grafschaft Unterknaft fanden. B. Berington Woods (in der Sammlung des Lord Morby au Saltrum Park), Oukhompton Castle (in der Sammlung des Grafen Durnby zu Cobhom Hall), Seifenblassader Knabe (Summlung des Sir M. Lopen).

Johnson, C. E., ouglischer Landschaftsmaier, von dem Bilder in den sechniger und siehziger Jahren unserve Jahrbunderte zur Amstellung kannen, z. B. Das irtzie Schiff der Armada, Die Fucher von Hastings, Die Herbetuut, dann auch die Genre-

hilder Der Rombamm, Die Zigennerinnen.

Johnson, Bavid, amerikaniscker Landarhaftsmaler, geb. 10 Hel 1927 in New York. Er ist im Wesentlichen Anteilifakt und het nur guns kurze Zeit bei J.F. Gropany studirt. Seit 1860 Genesse, seit 1861 Hitghed der Nationalakademin. Er bese sich in New York meder. Von ihm Der Echesen (1867), Landschaft in New Hampehre (1867), Rorgen auf der Ineel den Lake George, Sewierie auf dem Houselesie Plum, Sommernachmittag, Am. Weinselse Plum, Erchenhain (1884).

Johnson, Eastman, amerikanischer Bildines und Geuremaier, geb 29 Juli 1824 in Lowel. Maine - Bibliota sich nuf Bolsen, in Dünnelderf (1849 - 21), dann in Staben, Paris und suietat vier Jahre im Hong - 1846 kehrte er nach Amerika un rück, liese sich in New York nieder und wurde 1800 Kitglied der National Akademia Thütig in New York. Ein Bildines von ihm im Museum zu Cincinnati, von ihm fernur Dan alte Kentucky Heim 1850), Der Stantegefungene, Der kleine Geschüftbreisende, Die Kindheit Abraham Laucolma 1865, Die alte Portkutsche (1871), Krunboerengente auf der Insel Nagtucket. 1860, In guten Händen (1865)

Johnson, Edward Eillingworth, enghecher Aquarettiet, geb 1825 in Stratford in Bow but London Er set Autodocht und malt Georgeorogen in der Art des Meisunger 1866 wurde er ausservedentischen, 1876 ordentischen Mitglied der Gemeilschaft der Aquarettisten 1871 ang er sich von London nurück nach einem Landssta im Norden von Essen. Von seinen Bildern neunzu wir Die Gefüngnissenene nun Goldsmithe Landprediger von Wakefield, Die erstümirte Dame, Die ungebetenen

Chote former vorangirbe Binmenetücke

Johnson, Frost, amerikanischer Genromaier, geh. 1888 in New York, studiete gest unter Cumminge an der New Yorker Abedemie, dann an den Düsmiderfor und Antwerpeser Abademiers, und 1863 an der Resie des beaux-arts. Darauf malte er mehrure Jahre lang unter E. Frére und lebte eine Zeit lang in London, ebe ur eich in New York niederliese. Von ihm Dur erste Zag, Mathematikatunde, Gerüslete Kastani-n, La petite flagune, Gitte Nacht (1876), Nach dem Regen. 1860). In der Gallerie des Eart of Dufferta ein Biolaise von ihm

Johnson, 64-, englischer Schabkhustler des verigen Jahrhunderte; von ihm die Diffusie T. Matthews sach Borroto 1744), William Hernog von Cumberland (1745)

und Sir William Los

Johnson, Henry John gweichnich Harry gennants, englischer Landschaftsmiler, geb April 1976 in Birmingham, † 21 Der 1986 in Et John Wood Landens, Er war Schlier der Birminghamer Kunsterhule und seit 1943 des William Haller den er auf minser Reise am Hittelmoor begleitete. But 1843 stellte er in London auch in den Akademienweiselungen aus Syster reiste er viel in Griechenhand, der Schweig, Tirol, im Rhein, durch Frankreich, Spanies und Italien auch in Schottland und Wales wu er viel von Parist Cau lariete. Er worde Mitglied der königl Gesellschaft der Aquarellisten. J. arbeitete sehr schooll niche seiner Aquarelle und Zeichnungen Anden sich im South Krasington Museum. Von seinem Orthiders neunen wir Die Akropolie von Athen (1940), Der Tompel von Kurinth (1961), Die Orteite (1972), Der Uinerventempel auf Angina. Von Aquarellen nannen wir nich Bionebenge (1972), Das Colonosym (1973) q. n. w

Johnson, Isano, englischer Zeichaut, dar im Aufeng unteres Johrhanderts in Wordbridge fabte und viele Zeichnungen von Alterthilmern der Grafinbaft fluffelb harstellte

Johnson, James, Schabbnetter der um die Mrtte des 18 Jahrhunderte in Landon thütig war und auch Allogri Jupiter und Jo, nach Lebrun Verm und Amer, auch Rabens Blickhehr am Egypten, auch Leunium ihr Bedende unch Page Mins Harray a. a stack. Vielbricht ist J J der angunmmenne Name since anderen Schabbünstlere

Johnson, Jonly stigl Architekt des vorigen Jahrbunderte, † 1799 in Dudhum (Buran or haute mit gromein Erfeig Gebünde für den Frank und Privationie.

Johnson, John, engl. Hessenhoeder gob um 1770 f. 1797. Er war Schiller

dus behannten Bewick an denten Wurken er meh manchmal betheiligte

Johnson, Laurence, engl hopforetecher and dem Anfang des 17 Jahrhundschn. Von then a B emige Abbildungen in der "General Rictory of the Turus" (\$600), due Bildung des Königs Jahrh von Kagtand une demochen Jahr u. a. w.

Johnson, Martin, Landschaftengier and Stongeteshauser der in der ersten Eklite des 17 Jahrtmoderte in London thätig war. Nachdem er etuige der arbünsten Gegenden gemalt hatte verlagte er sich mit greenen Erfolg auf die Stempnischausforei

Johnson, Bobert, Agastellist and Holm-interior geb 1770 in Photon Grafuthall Northumberland + in Oct 1798 in Kommere Grafichaft Porth Re was fichtler von Bowick für dessen "British Birde" and "Fabela" or verschindene Vorlagen in Agastell malte. Nachdem er angesternt hette, verlegte er sich gann auf die Agastellemetere Er starb in Polyo maar Erkhitang die er sich beim Captrin von Jamesone Bodingsso in Taymouth Castle angenegen hatte. Visie smaar Eurehaungen eine im Bomta des hart of Poly

Johnson, Thomas, Eupforstocher and Schabkunstler gob 1708 in Boston (England + 1767 dec. For behands Schabkunstler Fulker sell such für seine undürtwertingen Blätter auch manchma, dreum Namens bedreck haben, a.B. auf der hierzen Platte Adam und Eva, auf den Birdams des Lord Comper. You T. Johnson Die viert Jahrensesten nach regener Zochneng. Ins Kathedrale von anterbuty in Dugdnicht Monastenn 1-18., des Stidanses Ludwigs KIV., des Thomas Barquess of Wharten inneh Kander. des manhamben Kahlenhaumers Thomas British u. a.

Johnston, tlettander, erbetterber Historien und treuremater geb. 1816 in Edmburgh E-biller der Edingburgber und Leudener Abademiene. Some Biller fanden dirch nich und Leibergaphie weite Verbreitung z. R. Vermahlung des Covenanteitu 1822 und Beerdigung des Covenanteitu 1822 und Beerdigung des Covenanteite 1822 Lord und Ledy Russell einfangen dies Abendenaht im tiefangene 1826. Tymiail Sterestat der Biller 1822, Verhaftung des Russensen John Brown 1867. Harbett nach der Ermerdung Dumann, lingtickligten 1820. Dies Biller und Lady Russell empfangen u. n. w. gelangte in des Builts der Bautens Gallery und wurde von Athensen gesterben.

der Rational Gallery und wurde von Athenson gestechen.
Jahuston, Andrew, auglischer Schabbnaufer des verigen Jahrhunderts, ren dem
mir einige Beidnesse besetzen z. B. Den Arzten Sechieren gach Gebenn, Gg. Machingin,

Graf van i remartie mit erinen beiden France, u. i. w.

Johnstone, William Bothwish, whotischer Maier geb. 1894 in Edinburgh, † 5 Juni 1808 das. Er war arapringlish Juriet und discturts mitr eine Zeit lang 1865 and er auch Rom. Ale Maier augte er eich sehr vieleritig batte aufangs in der Art Withen gemaßt, dann in Buchahmung der afteren Italiener nutett im 900 John Philippe. He malte auch num Zeit lang Menatarinister. 1900 wurde er ausweurfüntlichen inge nederlichen Mitglied der höniglich erhotischen Anderson. 1958 wurde ur laspekter der erhotisischen Visionaligaterie für des er nichen wert guten kritischen und beigraphischen Katalog beraungab. Eben diese Galeete bestat einen eitungfunten Worke Der Tod des Riesze Geliebter der Maria Musti. Former von ihm Der Wasserfall in der Nevieschluckt, Weiblieber Flesse.

Julguy, Adrien Louis, Bouncaster geb 27 Oct 1617 in Parm Schiller von Andre Er ontwarf unter Anderen Wartebaner für die Funglinger an Beulevurd Erstaungen in Paris, was protestantische Kirche in eigen Elektere Ort u. e. w.

Joinville, Antoine Victor Admond Radeleine, Landerbotte and Hormender gub 32 Sapt 1801 is Paris, † 1849 Schüler der Erwie der bestit ach und der Hornen t. Im Mannon von Chartres eine Ansecht ampe Vacine. Die die Hernegin von Betry malte er verschiedene Ansechten aus Sizilion von missen anteren Britern nutnum wir Anneht von Genna, Illich vom ersten Stock des Dogenpainetes, Anthruch des Valkans auf der Just Julie to den umbantschen Geschmern, Prühlingsmorgen als

Aversor See (1836), Aneicht von der eksmaligen Mewber von Taurmins (1839), In den Pontinischen Stupfen, Die Citadella La Valette auf Malta, Amerik des t eksmenn in Rom (1841 - Der Brunnen Bah et Oned in Algier Times bei Sonnenanfgang

Johann, Baumoister geb in Hanne, billiets sich im dritten Jahrnahnt unseres Jahrhunderte in der Münchener Abndemes aus und stollte dert Katwürfe und

Pilmo an offentlichen and Privat Banten aga.

Jali, Antonio, Architektur and Decorationemaler, gob um 1700 in Modena, † 1777. Er kam als junger Mann nach Rom, we er Schuler des til 1º l'august wurde and aich zum herverragenden Architektur und Perspektivmaler entwickelte Er wurde Hofmaler des Königs Karl III. von Neapel und seines Schules Ferdigund IV. Er arbeitete für die Theater in Italien, Spanion, England und Deutschland. Former tankte er eine grosse Annahl von Landschaften und Marinen ans der Lingugund von Benpel als Sopraporten zu verwenden. Eines seiner flampthilder ist betitelt Alexander der titung whintickt das Grab des Achillus.

Jollet, Auguste, fram Holmcharder, gab um 1840 in Paria, lichtlor von Picau, in den sechziger und siebuiger Jahren stellte er viele Prehadrucke ann, z. B. Blustrationen zu den Fabeln von Lafontaine (unch Zeichnungen des Jan Dargents, für Brand von Parie Mai 1871 (unch Chiffart, die Bilder zu E. Domenocks "Niebus, Jahre Aufenthalt in den grossen Wüsten von Serdamerika" (London 1860) viele

Bistier fie die Zeitschrift L Art, für Lo Tour du monde u. a. w.

Jolfet, Louis, französischer Baumeister, geb. 18 April 1842 in Paris. Er haute für Privationte a. B. eine Villa in Journile le Punt, ein Künstlornteller obunda,

History in Amoreo can der Marne u. s. w.

Jolimont, F. de, Maier, Aquarelliet und Lithugraph, geb um 1000 er wurde in der Folge Direkter des Centralgymannum für schine Künste in Paris. Im Museum von Dijon verschiedene Aquarellicopiene von Bildimenn des Jan von Kyck er malte Städtennechten und Marinen aus der Normandie u. s. w. Von seinen Lithugraphicen mennen wir diesenigen des Workes "Len Manselees dans murronn einerlieren A Paris", des Workes über des Departement Calvaden n. s. w.

John, Edouard, franz Maler gub 1817 in Nauton Dip Luire infer ; Restellte in den Jahren 1844—40 zahlruirbe Bibler in den Salone aus, z. B. Der heilige Pominicus erwecht ein Kind vom Tode Die Urablegung, Die Ohumacht der Marin, Panete zweite Luterredung mit Mephisto, Scone in Amerikache Keiler, Hamlet und

der Geist, Der Goldwechsler,

Jolivard, André, franz. Landschaftemaler geb. 15. Sopt. 1707 in Le Mage (Dop Sorthe, † a Dec. 1851 in Paris, Schüler von Burtin. Er kam unch Paris um Jurist zu werden, liebn meh in die Ehrengarde anforhmen und michte die Schünft bei Leipzig mit. 1816 vollendete er some paridochen Studien und widmote sich von du an ginzt der Maleret. In Folge eines Schumes, den er am 2. Dec. 1851 erhielt, starb er. 1830 gab er eine Folge von siehen Blatt Radierungen Landschaft um mit Staffage bernne. Die Museum von Bordenan besitzt eine Landschaft von ihm. Im Museum von Retten eine Ansicht aus der Umgegend von Paris. Im Museum von Lisienn Sieh von den Haben von St. Cloud, Anders in Privathenitz, z. B. Fernblich in der Umgebung von Paris. 1833., Studie nach der Natur unde Le Mans. 1834., Der Mindstom, Sonnennetergung u. e. w. Auch im Museum von Le Mans befinden zich verschiedene seiner Werbe. 1827 Medaille I Klasse, 1835 h. eine der Ehrenlegien.

Jolinia, Nicolas Réné, Landschafts und Historicounier, geb 1732 in Paris, † unch 1731, Schüler von Jeun Buptinto Pintru Re wurde 1765 annouverdontliches, 1773 ordentisches Bittglied der Akademie. In der Kurche St. Nicolas du
Chardennet eein Bermstetziger Samariter. Pür die Kurthanse zu Paris malte se Joses Klaung in Jerusalem für die Kapelle in Fontamehlenn Jesus unter den schriftgeiehrten im Museum von Angere Arethans von Paris beschützt. Ferner von ihm Jupiter verführt die Cahate. Ine Todette der Psyche, Rinalds beicht mis dem benanberten Wald. Der bliede Ordiges von Antigene geführt. Sein Bild. Die

Nymphe Erigone wurde von J. C. Hüller gestochen.

Jollate, Pierre, Hasterseamsier geh 17m, † much 17dg. Er verheiruthete nich 1744 mit Jeanne du Portail and wurde späier Professer an der Lacusakademie. Von ihm Horcules und Omphale 1751; Die Auferstehung (Katwurf zu einem Deckengemtide, Frühlung und Sommer 12wei Sepraporton; St Lucas malt die Madonna (1761).

Jolini, J., Holanchneider, von 1509 – 1550 in Paris thitig. In einem anntemio-ban. Work von Ch. Etieune (Paris 1540) bafinden sich im anaguseichnete fishnitte von ihm.

Fernor arbeitete er für Livres d'heures die bei S. Vostre erschienen, für Gebetbücher (Paris 1520 bei G. Godart erschienen), für ein gromen Herbarium. Paris bei G. Petit und M. Lenour, für die Figouchet, und Gerler'sche Ausgabe der Worke des Hi. Hernhard. u. n. w. Er hat auch nach Dürer espert, violleicht auch in Kupfer gestechen.

Jollivet, Pierre Jules, Historien und Gemeenster, geb. 20 Juni 1794 in Puris, † 7. Sept. 1871 das., Schiller von Dejujune und Gros. Er hatte erst Bankunst unter Huvet und Famin studirt. Von 1822—25 besuchte er die École des benux arts und darunf hat er eine Ausahl von Lithographicen zum Madrider Galeriewerk gearbeitet. Im historischen Museum zu Versailles sein Gefecht von Hooglede, Gefecht von Alcha bei Augsburg, Louis XII in der Schlacht von Agundel, Guttfried von Bouillon hält das erste Guricht in Jermanlem. Im Museum zu Rossen Der Kindnernord, unter seinem zuhlreichen anderen Hildern finden sich sehr viele mit spanischem Gostüm. Er malte nich für verschiedene nadere französische Städte und Kirchen Bilder. Im Verein mit den Architekten Joly entwarf er 1866 eine polychrome Villa auf der Terrame von Denaville. Medaille II Kl. 1833, Med. I Kl. 1835, Kreuz der Khrenlegion 1851

Jelly, Adelphe Quatave, Bildhaner, gob 26 Sept. 1826 in Paris, Schüler von Dantan Sun. Er schuf besonders Bildnissbüsten, z. B. die den Chevet (1896),

Louis Roger (1867) u. s. w

Jolly, Henri Joan Baptiste, vitmincher George und Bilduissmaler, geb. 1812 in Antwerpen, † 1853 in Rotterdam. Er bereiste Deutschland und war im Hang thätig. Zu Haariem befinden eich sein Verwundeter Sohlat und Spitzenfabrik im 17. Jahrhandert.

Joly, Alexis Victor, Landschaftsmaler, geb. 1 Mai 1798 in Paris, † each 1870, Hehller von Mongin Er hat vielfach aquarellirt und lithographist, letateres namentlich für Reischeschreibungen in England (des Grafen Trobland). In Irland, Um die Welt (in Russland erschiosen). Er malte Ansichten, darunter sehr viels aus der Schweiz z. B. Luzern und der Vierweldstätter Nee, Vovey und der Genfer See, Die Rhöne her Genf; ferner die Kathedrale von Florunz, Auslicht von San Remon. s. w. 1827 Medaille II. Klasse.

Joly, André, frans. Maler, gob. 1708 in St. Nicolas du Port (Dép. Mourthe), Schüler von Jacquard. Dus Museum von Nancy besitzt seine Assicht von Nancy

and Umgebougen.

Jely, Edmand Jean Baptista Théodoro Réné de, franz Banmoister, gub 7 April 1824 in Paris, † 26. Sept. 1892; Schiller seines Vaters Julius du Jund seit 1844 der Scole des beaux-arts. Er wurde Baumeister für die Diécese Maine et Loire und Architekt der Deputertenkammer. 1865 Kronz, 1872 Officier der Ehrenlegion.

Joly, Jules, frace. Partellmaler, gub. um 1830 in Ausione, Schüler von L. Cogniet und Dehrau. Neben vielen Bildnimen stellte er aus Der schwarze

Domino (1849), Allée im Park bei Tours u. s. w

Joly, Jules Jean Baptiste de, Baumeister und Lithegruph, geb. 24. Nev. 1788 in Mentpelier Dep Hérault), † 3 Febr 1865 in Paris; Schüler der Ecole des beaux-arts und Loupinea. Er baute die Gebäude für die Industrieaustellangen 1823 und 1827 und restauriste des alten Sitzungssaal der Deputistenkammer. 1833 wurde er gun Architekten des Palais Bourbon ernaant. 1819 gab er gemeinsam mit Frag on ard eine Sammlung von Ornamenten und Basreliefs aus der Antike und der Benaissance heraus. 1826 Kreun der Ehrenlegten.

Jolyet, Philippe, franz. Genramaler, geb. 21 Nov. 1832 in Pierres (Dép Saéce et Leiru), Schüler der Ecole des beaux-arts und des L. Cognitet. Dus Museum in Chalous sur Saése besitzt von ihm Pradhon wird im Kloster beim Copires der Gentalde therrascht, Conscribirte gehen das Loos zu zichen (1865), Die Ernthlung der Grossmutter (1869), Die unterbrochene Lehtter (1872), Der Markttag (1874), Daphitis und

Chlob (1876), viele Bildmine n. s. w

Jonas, homseber Bildhauer des 18. Jahrhunderts. 1765 fertigte er Mars und zwei Sklaven für die Colonnade hinter dem Paradoplatz in Kassel. 1770 schnitt er

ein Bildules des Landgrafen Friedrich II in Perlmutter,

Jonas, Karl Rudolf Hugo, Landschaftsmaler, geb. 1822 in Goldap Outpresseen), † Im Oktober 1828 in Berlin, Schüler der Akademie von Königsberg unter A Buhrenden, studiste 1851 weiter in München, von wo aus er Reisen in die Alpen und Oberitalien machte. 1852 wurde er Lehrer in Danzig, kehrte aber zwei Jahre darauf nach Müschen nurück. 1856 reiste er auf 4 Monate mach Corsien, dass er malerisch ausbentete. 1860 siedelte er unch Berlin über. Von ihm Die Stadt Ajacolo,

Mochebene am Golf von Ajaccia, Moorenge von Bunificio bei Corsies, Gegens am Haff, Kloster bei Danziy, Das Innthal v. s. w. Buige esiner Bilder gelengten in dan Bosta des pronssischen Königshausst.

Jonass, Jonas, boltandischer Maler des 17 Jahrhundurts, dur un Utrocht

thitig war and 1860 ga Schoolam stark.

Joneborie, Hoctor Prançois, franc. Genremaier, geb. 4. Aug. 1924, Sohn des Genro- und Stelftebremalers Gabriel J., desses Schiller er war. Im Herbst 1846 trat er in die Keole des besau erte ein. Von ihm Dur Antiquar (1841), Die Katen und die Pieche, former hat er Stallieben, Blidmine und auch Annehten gemalt, n. R. Annicht der Insel St. Ouen (1864)

Jonek Beer, J., beilandischer Radierer um die Mitte des 17 Jahrkunderte. Er schuf eine Reibe von kleinen länglichen Platten mit Hunden und anderen Hausthieres, die gesatroich radiert und mit der kalten Nadel in Wirkung gesetzt sind.

Jones, Alfred, Aupterstecher geb tate in Liverpool. Er kam ale Kind nach Amerika, wo er in New York die Zeschenschafe bestichte und sich durch Eliastrationen sing Names machin. Daranf studerts or in New York die Orl. und Wasserfathonmalorel, vernehmlich aber den Kupferstich. Von ihm terfangennahme des Majer André. (Scone one dem amerik Prethertakrieg nach Durund Andere nach Edmonda, Loutsu.

Junes, Charlotte, Binistarmaleria der ersten Hälfte unseres Jahrbunderts, † 1847 in London von 1801. 25 stellte ste in der Reyal Arademy ann a B Suffit-biblion 1805, Der Prins von Wales nachmaliger König Georg IV., Prinsessin von Wales narhmaligu Konigun Karoline n. s. w. Bie war Hefministurmaleriu der Prinzessio von Wales

Jones, Baniel Adolphe Hobert, Thier and Landerbattemaler, gub 1006 in Believel, † 1874 thatig is Bettimel, wo or Schiller von R. Vurbooch horon wurde. Von skin Kübo sa den 1900en. Krinnernag an Blagheijborgbo, Schottlische Schafq u. s. w 1846 erhielt er eine eilberna Modailla

Jones, Edward Barne-, a. Burne-Jones, E.

Jones, Ruma, s. Soyer. Jones, Prancis Contes, amerik Pigurenmaler geb 1857 in Baktimora (Maryfand), Schiller von Luhmann. Boulanger und Lufsberg, jiege sich ist Now York. nieder. You then Mutter and Kind auf einer Vernada, to grollem Sonnenlicht). 1998; Greamantters Mahrehon (1981). Vorjoran 1884, Marmachmittag. 1885., Der Letzie,

Die Lilien. It tgliest verschiedener amerikanischer Künstlergesolischaften.

Jones, George, ough Malor gob 6 Jan 17m in London + 12 Sept. 1860 des, Schu des Kupferstechers John Junus, Schüler der Steyal Academy in London. In dem Baltineelbrieg trat er in die Milis, wurde Lieutenant. Hauptmann trat dunk in den aktieus Dienst und etiess 1816 gur Oorspationearmee vor Puris. Nach Priedensechium wurde er wieder Maler. 1422 anne-rurdentlichen, 1824 ordentlichen Mitglied, 1434 Bibliothekar und 1440—1660 thuservator der Akademie. Eine Zeit lang war er nach als ihr stellvertretender Pracedont thitig. Er erhielt Auftrage und awet Preton von je 200 Guineon für Belder der Schlacht von Waterlee seitenn or Britisk Institution. Er malte eret melerierhe Ansichten une alten europhischen Stildten, dann vornehmlich Schlachtenbilder. Er war maur der Tentamontevolletrechter von Turner und veröffentlichte 1=60 eine Denkuchrift auf für Francis Chantry. In der Lendener Nationalgulerie seine Schlacht von Beredige (1829). Andere Bilder hat die Kutionzignierte au Provinsmuseen verlieben. Eine Schlacht von Walerten busitat die schottische Nationalgalorie in Edinburg sens Andore das Hospital zu Chalcon. Eine Aneicht von Rotterdam im Greevaner Bonce on London, die Kotorizing von Locknow und die awacten Indiaches Bild u. a. w

Jones, Bugh Bolton, smerik Landschaftemaler, geb. 20 Oct. 1648 in Baltimore (Maryland we er auch merst studiete. Er ist Bruder den Francis C. J. 1676-80 solute or seine Studien in Europa fort, beconders in Spanien und der Bretagus. Zurückgehehrt liese as sich in New York nieder wurde von gemannendentlichen, 1903 ordentliches Mitglied der Sational Akademie. Von the Die Wirtherhaft an der Phire, Zwielicht an dem Bean-croek, Tanger, Müchhehr der Kübo in der Brotagus. Prühling itts Builts des Metropolitan Musonus , Vorfrühling. Weg über den Hügel, Soptomboriandschaft 1990). Herbotiandschaft mit Weiden Steilte im Salon und in der Royal Academy in London and, u. B. Die Pappeln. Mitglied vernchiedener nintrikanischer Künstlergeseilschaften. Medaillen in Paris 1982 und in Chicago. 1983.

Jenm, latgo, ougi Roumeistor, gob. 1574 in Amithusid (London). † 5 Juli 1651 in London. Er war Bohn eines Tuchwobers, der ihn zu einem Schreiper in die Jones. 263

Lebre gub. Punn nahm ein angherher Edelmann sich eniner an und schiebte ihn noch Italien, damit er die Landschaftsmalerei stadiren willte. Er ingte eich aber mohr auf Architektur hielt sich an den 2011 Palladios und kum in Venedig im grunnen Buf in dass Christian IV ihn 1804 nach Phaemark einlind, wo er angeblich die berden berührnten Schlieser Profesikaberg und Rouenberg entworfen haben mill. 1605 begintete er Anna von Discemark nach Knyland und wurde dert Hofbuntzestar, nowie Lecter der Rolliets. 1412 besachte er wieder Italien und wurde het nozust Blickhehr durch Jakob I. zum treueralinspekter über alle koniglichen Banton erhöhen. Plir diesen Koteg entwarf er Plane zu einem zeuen Palzet in Whitehall von dem merh der berühente Bankettenni erhalten set. Linter Karl I behiett er eeine Asenter, guranti abor ale Louter der Hoffsete in Frindrehaft, mit dem berijhischen Framatiker Jonesa - Nork der Kernfuties wurde er als Röfling verklagt, mie Vermügen wurde thm abgenousses und et starb to Armuth. Ale Archheing hat er meh que'it bewithrt, done or orbitate Stonehouge für die Leberrante auges rümischen Touspole Wuiters Banten in London, von ihm Das anntomische Theotor im Gobinde der Burbier Chiracguagaide cano Rothe von Privathianeer in der cant vernehmen Great Quasuetreet, die Lincolne inn Kapolle erhant 1623 der berühmte Portien fler alten St. Panishteche hem Brande 1666 au Grande gegangen: das segenauste Watergate om Ende der Buchinghametreet Straud. Ausserhalb Londone und das St. Johns Cullege in Oxford, six Letters in der Kathodrale von Winchester und gahlreeihe Landestar des regimitos Adrio als messe Works en penzon. Er wurde der englische Polladre genanat

Jones, John, Kopferstecher in Schal- und Punktirmanner, geh um 1740 in London, † 1797. Vater des George J. Seine frühesten datirten Arbeiten etaminen eint aus dem Jahre 1775. Stach nurb Reynolde Gameborough, Hone, Mortimer und Ramney vinie Riddinger, nachtdem einige andere Ridder. Er wurde zum Hofstechter des Prinzen von Water und des Herzeige von hork ermant. Von eingen Riddingem in Schalbhaust prancie wir Lord Hood, auch Reynolde 1703: Charles James Fox 'quich demociben. Bise Francie Komple, nach demociben 1704. James Bewerll nach dem wilhen 1706., Rischard Warren, Leibargt treory III. (nach Geinsborough, 1798., William Pitt. 1700. Edmand Berbe. 1720. hapte nach Romney. Bestrieb Hore, Urmle, Simin

ton Shakorpeares Viel Larm um Nichte nach Fussis 1791.

Jones, John E., britischer Bildhauer geb 1008 in Publis, † 1008 das Er war superet Civilingement ham dann nach Leuden, we er sich der Plastik widmete und nich aben Lebrer zu einem tüchtigen Bildemsbildhauer entwickelte. Unter seinem niblreschen Büsten med en nemmen des des Prinz Consort Albert und der Königh Victoria, des Leuis Philippe, Kapoleons III und der Knieurin Engunts, des Königh

Lappold von Belgien. Wellingtons q a w

Jones, Owen, Ranussiter and Descritions Künstler gob 15 Febr 1809 to London, † 18 April 1874 das - Er war Bokn des gieschnamigen wallisischen Arekkolagen, Schüler der Abademie und des Hanmeisters Lowis halliamy. Er bereiste rier Jahre sang Augypton und des Orione, 1854 Spames. Soit 1834 liess or eich in England nieder und beschüftigte sich besondere mit der lauen Dieseration, für die er den Wahlspruch orwählte "Die Form oben Farbe jet wie ein Körper obne feele" Er war einer der Paperintendenten der Londoner Anastellung von 1961. Als Parchtor. der Deceration vom Krystallpalast su Sydonham richtote er dert die Agyptischen, grischischen, remischen und Albambra-Höfe aus, und autwurf die allgemeine Demration für das gange Grobaudo. Mit Wyntt vammelte er die Gipinhgune für den Erystalipalant spitter decorirte er Privatgebinde, darauter den Palant des Vicebinigs von Augypton zu Gooch. Am nachhaltigaton wirkte er durch esine Publihattonen 1835-1846 venchion , The Albambra" met 101 prachtvollen Parbendrunken much sesses Aufmahmen 1862 om Work über Mounk und Piscockden "Polychromes Ornament in Italien' 1846 , Grammatik der Ornamente' 1854 und in wiederholten Auflagen, ein Hauptwerk, die erste umfassende Darstelbung der ernamentalen Spruche aller Volker und Zeiten "Tammed und ein Initialen" 1968. Siebenhundert und zwei Monogramme un milion Jahre. Brupiolo chiquesorber Ornamentik. ferner theuretiente Althondlungen – Er hat nuch einige Bitcheruluntrationen geltefort, n. B. zu Lerkharin Spanische Balleden. 1857 erhielt er die künigliche Medzille für Architekter. 1878 eine Ehrensedeille auf der Wieser Ansetellung

Janes, Thomas, Landschultsmaler, geb. nm 1730 in London, † and 1798; Inbto visis Jakes in Rahon. Hash thm stachen J Peak Wanderers Bules, W. Woollett.

Lustige Landloute and J. R. Smith Dor Stager.

Jones, William, Landschaftsmajor des 14. Jahrhanderts, geb. in Irland, von dem man einige Ansichten aus der Grafschaft Wicklew in Irland, durch Kupferstich-

vervielfaltigung hennt

Jong, Pieter de Jemelin do, holland Bibliose and Genremaler geb # Aug 1861 in St Oedenrode, Schuler der Antworpener Akademie und des P. Clager - Er nahm seinen Wohnsta im Hang. Das Amsterdamer Rijhomssonm beseitst nein Biblnice Wilhelms III Konigs der Siederlande Fayencemaleren, anwerden von ihm Upinlande Kunder

Jangellnen, Antoine, maken heinlich ein flamischer Ampferstocher hielt sich 1742 in England auf, we or einige Platten stach nach Flieden von Arnout van Ahen.

Jonn'ellux, J. S., Samuelor Kupforstocher, der nach 1700 in Antwerpen thütig wat von ihm das Biblines von Valerius Andreas für Foppens "Bibliötinges Beiginn"

1732 gesteches, and Anders

Jongeliux, (anch Jongheling), Jakob, Eddhouer, geb. 1531 in Antwerpon, † 31. Mars 14% das , wurde 1.451 [tildhatter und Medacitour Philippo II. von Spanius. Von ther das Unassleum harls des Kühnen in der Liebfrausnkirche. 1550), die später poruturte Statue Heraog Alban in der tistolelle un Antwerpun, die Brunze-Statué den Hornegu von Alba : Mai 1271 im Antworpenor titadeli errichtet, v. Juni 1574 von Volk nerstort, and acht bronzene flötterstatuen für dan Stadthaus zu Antworpen 1900 flalle gustorhear

Jongwing, H. F., holland Zeschner geb 1778 in Ameterdam, † 1808, Schüller ren 8 Goblo. Er hat landschaftliche Zeichungen verfertigt, die beriffent wurden,

Jongh, Claude des sin Maler dieses Namens wied 1629 in die Gibbs von Utrocht.

aufgenummen. 1449 gub er eine Landschaft in das St. Hisbogusthaus

Jonghe, Gustavo de, bolgoch treatemater, geb 1 Febr. 1828 in Courtray, † Febr. mier. Maru. 1893 zu Antwerpon, Sohn des Malero Jean Paptiste do J. Schiffer. won Naven in Britisch, niedelte nich Paris über, wo er noch im Sulen 1981 unsstellte (Inc. Reer. - Von ihm Die Riferrucht, Im Atelier Diame mit eigem Pupingul, Dur ludiskrete. Die verhotene Frucht. Wassen bes der Grossmutter (1962). Die tiemornde (1865). Liebeserhierung unte Almoseuspenden Genter Museum in n. w. Medaiflen in Amsterdam 1862 Purp 1863 Beiting 1861

Jonghe, Jean Baptiste de, belgueber Landschaftsmaler, geb. 8. Jun. 1765 in Courtray + 14 Oct 1844 in Schnerhock ber Britisel Schiller von Ommegnneh. Er malte mit. Verboek huven das Rid Augusfauf den Park von Britasel den 22 Supt. \$830, auch Land-chaften ans der Umgegend von Tournas. De J. wurde 1826 Professor in Courtray and this an der Abademie en Autwerpen. Goldene Medaille in Courtray,

uilburne in Itsuay Betweel and Betage, erater Press in Gont 1817

Jonghe, Ludoff (Louff) de, holl Maier, gob 1816 in Overschie, † 1007 in Hillsgreiburg nollte erst wie sein Vuter Schulmenber worden, errang nich aber die Relatibasso Malor au worden. Schüller des Corn Saft Joven zu Rotterdam, die Ant. Palamedes on Delft and des Jan van Bylert on Lirecht, ging 1655 nach Frankteich und blieb dett sieben Jahre, kehrte dann nach Holtand zurück und labto ta der l'ingegend von Rotterdam . Due Bildigles einer jangen Fran mit lhruis Türktereben 1663, das nich in der Prendage tenlerie befindet, wurde früher v. d. Moist sugre-kroobes and erst eest 1872 als ein de Jonghe erkannt. Im Maarfinner Museum von ihm ein weibliebes Bistinies 1860 in Hotterline ein grones Reguntat-bildung im Prinzepena, in Amsterdam Bildulos des Vice Admirule Van Ness und ecinor Francisco and 1850; unders Bilder con ibuc to Borin Topot, "t. Poteroburg Louchtenberg Galeries etc. Interesanater ast ar in armen blemeren (could ashafta-tilchen, we er an erice Lebrer, an Duch und Turburch erinnert. Sulcho Gentlife tu Aschaffenburg Mattand Sammi, Brigtopees, Recelan Summi. Saskupburgs, Hong Samml Steengracht etc

Joughellug, Jakob, s. Jongelint.

Jongkind, Jean Berthold, Maler and Radierer, gub 1819 (nach anderen 1932) in Latrop Overyood, † 26 (noch Anderen den v.) Pobr. 1992 in Obio Suint André (Dép Joère). Er ham nach Frankreich, nachéoin er als Notar rinige Zeit in Mansfeis gufoht hatte, wurde dort Schiller von Lanbey und bes nich in Paris nieder. Er wurde num Vorlänfer der Impressentation. Von seinen trofflichen Landschaften minnen wir Hafen von Harftenr. Die Kirche Notre liene von der Tournelle Brücke nus gunbou. Due alte Thatm am Kagung des Retterdamer Hafens. Helländischer Kanal bei Mondlicht (1865., Behirttschuhltgeber auf einem holiterfrechen Kannt (1900), Eingrapy som Hafen von Durtrecht beim Mondichein (1972). Assessent

frappirend wirken seine Radierungen, die in den 50er und 60er Jahren ent-standen sind, deren Sette Technik jedoch mit den moderasten Sachen wettelforn knon z B Ausgang vom Hafen von Hendeur (für die Gesellschaft der Aquaruftlieten); Die Scheide zur Zeit des Sonnenuntergange efür die Hinstration nogvolle), Wind-müble, Am Strande Medallie III Kl in Paris 1852

Jongman, Willem, niederland. Empferatecher des ersten Viertel des 18 Jahrh. Rildmisse von ihm befinden sich in Levassore "Geschichte der Ragierung Ludwigs XIII " (Amsterdam 1701), andere Blätter von thin in "Histoire des ordres militaires"

Amsterdam 1721) u. s. w

Jouinger, deutscher Kupferstecher des 17 Jahrh. der um 1670 au Mürnberg Uhblig war, und besauders Bildnisse stach.

Jonne, Karl Friedrich, stchsiecher Maler, geb. 1802 is Aussborg - Er berntoin Presden und widmete sich der Hildniss- und Landerhaftsmalerei. 1828 wurde er

Zeichenlehrer in Annaberg.

Jonain, Jan Lodewyk, holland Bildnim- und Geuremaler, geb. 1749 in Utrocht, † 1866 - Er war Bokn des P. H. Jonnis und Schüler der Ltrechter Akademie, studirta später an der Pariser Akadomie, wo er 1807 den ereten Preis gewann. Später wurde er Lehrer an der Ahndemie zu Utrecht. Worke von ihm gelangten la die Galerie zu Reariem.

Jonnia, Pieter Hendrik, Kupferstecher, gub. 1769 im Hang, † nach 1820; lerate zu Utrecht und später zu Parie nuter N. Delausay. Von ihm Vrons und Amer nach Giordane (1783), Die Vestalinnen nach J Raoux (1784), Bild-

minte u a W.

Jonnis, Pieter Hendrik Ledewyk, Landschaftsmaler, gub 1816 in Utrocht, † 1852 in Brussel, in welcher Stadt or haupteächlich thätig war, fichtlier neines

Vatorn J. L. J. Ein Pischer von thin gelangte in die Galerie zu Haartom.

Joors, Engene, belgiecher Malor, geb 1850 in der Nabe von Antwerpan, hom sich in Antwerpen moder. Er malte viele Htillieben, von denen einige in Privathenits, cines, Vorberestungeo sur Bowie, in den Besitz des Prinz Regenten von Bayern gelangte. Von ihm ferner Dame auf der Parkterrasse, Federwild (1880), Orangen, Austern und Rammern u. s. w. Medaille II. Klasse in München 1889.

Joost, Janes, Bildhauer and Zeichner, gub 1541 in Amsterdam, † 1500 das. Im Minoriteakloster seiner Vaterstadt befanden sich einst Arbeiten von ihm; gerifbint

wurde von ehm besondere Christus im Garten zu Guthermans

Jopling, Joseph Middleton, Historien, Geure und Stilliebenmaler, geh. 1831. in London, † 1984 in Chelsen, war Autodidakt und war eine Zeit lang im Kriegsministerium angustellt. Inin stalite er seln erstes Werk Naria Stuart im Gofanguim am und beschickte reitdem die Akademiransstellungen und die der Geselbehaft britischer Künstler. Von 1869-76 war er anssererdentliches Mitglied der Goselfpohaft der Aquazellisten. Von seinen Buldern nennen wir Künstier und Modell, Manerblümchen (1877), Chrymathemen (1978), Azaloon (1878), Wicken (1891), Die Unterbrockung (1883), Der verlerne Akkord (1884), Die Jaugfrau von Orleans beim Verhör

Jopling, Louise, Genremaieria, geb. Nov 1843 in Manchestor; the Madebouname war Goode; sie beirathete einen Herrn Romer, Sekretür des Baren Rothachild in Paris, we sie 1867. 60 Schülerin von Chapin wurde, worauf sie nach England zurückkohrte - R. starb 1872 und sie helrathete zwei Jahre datunf J. M. Jopling. Von the Five o 'clock ton (1874), Es hitte sein können, Kinder im Walde, Die Schamplelorin Ellen Terry in der Holle der Portin (1892), Aus meiner Gendel,

Schöne Venetianoria (1884)

Jorand, Jean Saptiste Joseph, Maler, Lithograph and Architeleg, geb. 1708 in Parm, + April 1850 in Eu (Dep Soine inferieurs), Schüler von dem jüngsven Fragenard, Gres, von Mönche und Pillement. Von seinen Landschaften und Ausichten nennen wir Hof eines Ruisenschlossen (1819), Inneres der manrischen Kirche von Bélen zu Lisenben. Von seinen Lithographiesz nind Rinige für eine Goarkichte Frankreichs, Andere für ein Reisewerk des Grafen von Clarac, Andere für ein Buch "Siècle de la Monarchie française" u n w bestimmt. Er schrieb ein Work über die keltischen Usberreste der Bretagne (1930 Paris, u. s. w.

Jordaeus, Mans, vlämischer Maler, geb. um 1533 in Antworpen, † nach 1623 in Polit, we or nich suit 1585 nindergolanus hatte; war Schiller von Martin van Clave, wurde 1479 in die St. Lucasgilde aufgenommen und heirsthete 1502 die

Wittwo des Prans Pourbes.

Jardgent, Mans L., vitinterber Maler; or wurde 1572 Lobeling and 1501 Meister der Antwerpener Gilds. 1565 gab er seinem Sytter Abraham Jordanns Unterrieht.

Er verheirnthete sich 1500 am 14 August mit Kutharma Muyters.

Jordaens, Hans II., viamischer Maier, getauft it Mare 1861 in Autwerpen, † 26-7 das in Armuth. He wurde deet 1600 als Heistermehn in die Othio aufgenommen. Von ihm (viellescht auch von Obengenanntem) Eine Hahlzeit (Drunfust-Hussein)

Jardaeas, Mans III. (Langes Jap), gob um 1506 in Antwerpes, † gwischen 14 Juli 1843 and 21 Mars 1846 das Visileicht Schüler und Sehn des Mans J. I. 1817 heirsthete er eine Techter des Siger Van Dyck. Er war seit 1830 Mitglied der St. Lucasgilde in Antwerpen. Seine Liebingedarstellung war der Zag der fersellten durche rothe Meer ein Mal im Haager Museum, zwei Mal in Berlin, ferner in Hampton Court, St. Petersburg, Antwerpen, Oldenburg, Turin, Wienze Kunsthabiget.

Jordaeas, Hont IV., Maior, geb. 1616 in Deltt, † netashon 30. Oct. und 19 Mai 1621 das., we er neit 1657 Messter der Gilde war. Sohn des Simon J. L.

1650 jet er in flom, 1654 in Lorden nachweishar

Jordoons, Jakob, vitmischer Maler und Radiorer, geb. 19. Mai 1593 in Antworpen, † 18 Oct. 1678, war 1607 Schüler und wurde 1616 Uchwingersehn des Adam van Nouvi, der auch Lebrer den Rubens wur, den aber wegen neiger Brutalität allo Schiller verlieuen, nur Jordaone blieb bar ihm um svino Tochtor Katharina su gowianen. So kam er nicht noch Italien und war darauf angewiesen, die alten Italiener, besondern Tissan und Verenese in Flandern zu studiren, we er me fand. J. wurde achen 1415 Meister und hetrathete im darauffolgenden Jahre. Er wurde mit Rubens hofrenadet, der mek seiner nanchm und ihn eine groue Anzahl von Untions für den Köneg von Spanion, die in Gebehne nüngeführt werden sollten, majen kons Jerdanne hat furner in direktem Auftrag den Königs von Schweden und der Prinnessin Amalie van Oranien gemalt eftir diese a. B. sein Hauptwork Triumph des Princen Heinrich wan Nassaul Im Jahre 1641 konste er aich in der Rue Haute zu Autwerpen sin practitudes Hans bason, das or solbet mit Gestälden namehmückte und das in anserom Jahrhundert leider geschmachtes umgenndert wurde. 1671 trat er mit seiner Techter num Calvinismus ther. Stolen Jahre darant oring or der Post. Some bertheste libbervamming versteigerten die Erben am 22 Mars 1734. J war ein gifenender Colorist and zaichoote aich durch sur treffiches Rolldagkel und bedoutende Composition and Ein derbor humoristischer Zug ist bei ihm stark autwieboft. Zu seinen baston Bildorn gohören. Die Druikönigsfoste, Die Hahnenfaste u. s. 🕶 – Milder van ihm in violog öffentlichen Gebanden Belgiege, ferner in den moisten öffentlichen Museen u B Amsterdam, Antwerpen Augsburg Brusthild eines Mannes, Stodie), Borins, Braunschweig, Brünsel Darmstadt, Presiden, Dublin, Diasoldorf, Edinburg, Florenz, Frankfurt a M., Glangew Hang Kansel, Kopenhagen, Lilie, Madrid, Mailand, Maine Munchen, Paris, Botterdam, St. Petersburg, Schleinsbum, Winn u s.w., auch ia violen Privatenmulungen. Es worden dem Jordaens acht bis noon guto Radiorungen biblischen und mythologischen Inhalte auguschrieben.

Jordaeus, Jakob d. J. (nach Andoren Jan), Majer, geb 1628, er war der einnige Sohn und wahrscheinlich Schüler des Jakob J. Er gelangte nach Dissemark,

we or stark

Jerdaens, Jan (genannt Polispel), Landschafte- und Eisterienmeier, geb. 1616 in Delft, † 1667 in Voorburg (unite dem Hang), we er sich niedergeinmen hatte,

nuchdom or lange Zott in Italien guicht.

Jordaens, L., vlämischer Zeichner den 17 Jahrbundurts, wahrscheinlich in Antworpen thätig. Nach seinen Anfrahmen stach P. Schut ein Stüdtewark für Flandern und Brahmst, welchen N. J. Viescher 1440 berausgab.

Jordness, Minon L., Maler in Delft, Sohn des Hans J. gub. vor 1800, † vor

dom 17 Febr 1650, thatig was 1611-163e in Delft.

Jordaene, Simon II., Mater gob 1620 † gwiechen dem 15 Jan. 1667 und 12. Juli 1670 in Lavden, wo er thätig war Brader des Hans Jordaene IV

Jordan, David Wilson, amerikan Mulor, gob tabe in Harrisburg (Ponnsylvania), Schuler der Kanstakademie zu Philadelphia, thütig dazelbet. Von ihm des Pastell Apfolhithen 1892, Herbet 1893)

Jordan, Ernet, Huteriese, Bildaisse und Landschaftenaler, geb. 27 Jan. 1856 in Hannever, Schuler von Ernet Hildsbrand, war ausst Staban denn Theater-maler gewesen. Er wurde spiter Labret für Anstonis und Materetalien an der

Eurstechule des Gewerbeverries in Hannover 1800 war auf der Berlines Ausstellung

noin Bildoise einer alten Pron zu sobon.

Jordan, Roleban, Maler Bildbaner und finnneister geh. 1342 in Valladelld, † 1602 das Vielleicht Schuler von Berruguete vielleicht in Italien noogebildet. Er wurde Hofbildhauer Philippe II. In der Magdalenenkirche an Valladolid « Bilder von ibm, nowie ein Altar. den er mit den Statuen des Peter, Paul. Philipp und Jakob and mohreren Basesliefs schmückte. Einen anderen Horhaltar fertigte er nurh Zeichzung des Francisco de Mora für die Benediktiner zu Mentsorrat und orhiskt dafür

vom König von Spanien 21000 Krupen

Jordan, Foodor Iwanović (Friedrich), Kupferstecher, gob 13 Aug 1000 in Panlowsk, † 7 Oct. 1862 is St. Petersburg, we or die Akademie bosschte, Uthin e Schiller worde and 1874 die kleine geldene, 1820 mit seinem Tol Abels die grouss goldene Medaille orrang. Auf Stantskosten bernte er dann weiter unter Richemme und A. Raumbach in Lenden, darauf blieb er 15 Jahre in Rom. Zurünigskehrt. wurde er Professor der kasser! Abadense der Künste in St Petersburg (1850), sowie Onnservator am Kupferstickkabtest der St Petersburger Kremitage. Von ihm die Transfiguration nach Raffast (1830) nach eigener Zeichaung die ihm 18 Monate mit elfettundiger täglicher Arbeit unhm., Madenna di Lorete nach demielben, Heilige Familie nach demielben, Pieta nach Cigoli. Morcur und Argen nach Sokoloff, Poinig ung Christi nach Egeruff Bilduisce des Kassers Alexandors II und Andorer -Russischer Gebeime Rath und flitter vieler russischer Orden, Mitgited der Akademiste von Florenz, Urbine and Berlin

Jordan, Jorg, Goldschmied and Bildhauer von 1486-1500 in When thatig. Das Rollof am Hans "zum gromen Jordan" eine Taufe Christi, dert, wird ihm zu-

Jordan, Bodolf, Gentemaier, gob. 4. Mai 1810 in Berlin, † 25. Märs 1807 in Dissoldorf Wollte erst Stallmeister wurden, wandte sich aber auf Wachs' Aufugung But Kunst und wurde Schiller von Schadew und Boba in Dunniffort. Er hat besonders das Pierherleben auf Rügen und auf anderen Orten der nerödeutschen, nießerlijadischen und françösischen Kliste etudirt. Die Berliner Nationalgelorie besitzt von ifim Dor Heirathmatrag auf Heigeland. 1834 , Schiffswinde in der Normandie (1945) etc.; von thus former Rettung one dem Schiffbruch (Presidence tralerie , Die Krankensuppe (Dismolderfor Gaserie Die gurffeligehehrte Tochter Achlossiches Minsein in Brustan), Antore in Leipzig etc. Er hat auch einige Origina: Lithographicon und Original-Radiorungen verfertigt, sewie nach E Reinick radiort, und Illustrationen für Maatite! Volksmärchen geseichnet. Inhaber verschiedener preunrischer Orden und Mitglied mahrorer Akademiren

Jordan, Balvador, spanischer Maier im Anfang des 16 Jahrhunderts. Bein Bilduise des berthesten Quevelo du Villagus wurde 1712 von Prancisco Gagan gustochen. J. arbeitete auch an der Anurchenfiehung der San Prancisconfiretere in Valiadolsi.

Jargo (Goorg), dautscher Baumeleter des 15 Jahrbunderts. 1409 war er Moleter au der Martenkirche so Marbarg

Jorge, Macetre, e. Ingles, Moister Goorg.

Jorhan, Christian, Budhauer, geb. 1733 in Griesback in Unterhapers, † 1807 in Landshat, Schuler seizes Vaters Wennet, des Hofbildhauers Pfaffinger in Balsbarg, L. Riedlingers, der Akademie in Augsborg und des Hofbildbaners Straud in Munchon. Er liese nich dann in Landsbut Bayorn, nieder und arbeitete in Holz, Marmor Elfenbeig u. s. w. Seine kiemen (conten und anderen Elfenbeigskulptures wurden besonders genucht. Als some Messteretfiche gelten ein 1786 un Landshut angefortigtes ungufahr sines kalles Reter behas Crucity and Alphaster

und ein anderes lebenegromes für die Petarukirche in Gare

Jorhan, Christian 4. J., Bildhauer, gob. 1769 in Landsbut (f), † 1864 in Paman. Er war arsprünglich in einer Jasuitenarhule und seilte Gelehrter wurden, dann wurde or abor fichiller scines Vators and arbeitote spater bet Kronen witter in Nonburg a. d. D., Ingerla in Augsburg, Malade and Ketterer is Stressburg und andlich Ctarfoux in Delle. Nach weiteren ausgedehnten Reisen liene er eich endlich 2794 in Passon steder, we or else grome Annahl von Worken ausführte, z. R. im Dum an Passan die Grahmäler des Fürsten von Thun, des Unrdienl Anersporg, ein Marmortahernakel u. s. w. Im Niedermüneter zu Regeneburg eine Medeuna und ein Jassakanke, in der Kirche on Wagscheid ein Hochsitar mit i Statuen (1929). Mit Theorem dan Pelson hobsed um des Veters Schwert zu eichen gewien er 1914 den Press der Ungehoner Abademie. Sein Hauptwerk set das im Puor beber Remtandbild.

des Kaimers Municipalitate inche in Passau aufgestellt.

Juria, Angustin, bolland Major, gob 1 -2 - in Polift. † 1552, Schiller des Jah ab Monds or but such emply Lett to Paris and we or nator P do In Cloffon Leitung essage littler radicrie. In Irdft malte or ein littl Kindhott der Maria und war when berthint geworden als er im Kanal ertragk.

Jurius, David, nantorinalambet to assauler, gob. 1301. 9 25 Aug. 1556 to Banel. Er marde sa uesnem kuch gerühmt und herwiete die Vinderlandn. Frunkruich und England "spater wurde er religieser donatiker und nahm als Windertanfer den Names I am van Browch am Er muste ale sufeter mark Basel Otichton. Man nomit wan akan Dan gelokte Land. Lebergabe der Schilland an Petrus, Behehrung des Hamptmanns, the Vinding Moss. Zei-brong 1719 in Bentz von J. Morlagett. Catar orinom Kamen kammen noch Zei beungen in der Masser des Lucas von Leidig vor

Jorgia, angenousiener Name des Kupfrestrehers Th. Majur

Janastage, Pierre, Maler in Tourna gegen Kade des in Jahrhanderts, or self "triffolco much also be lastromente und dergies ben beerndere gut gemalt haben

Joseph, Frator, frank Buler and Radiever gels um 14.00, extrusãos in dor Ther such the er war Month and School run Simon Vount, once Radierung un then test der lahre-mahl 1700 stout Drot Herlige auf Walken u. c. w. dar

Joseph, becorge Francis, eagl Ristories and Budmermater gels 2. Nov. 1704 + 1496 to 1 ambridge Schiffer der Loudoner Akademie und 1794 1792 gefield. er dort die goldene Medaille für eine Seene um Ceriolan. Spätar arbeit er park gures Presse von der Bettich Institution, 1921 für Prisme liftskhohe mit Hohture Leichnem 18 2 für Zug nach dem valvarienberg. Er matte haupteichlich Reidmine auch in Missatur u. B. Mrs. Seidens als tragische Muse 1797, Spencer Perceval, ris Stamford Rolles die besten Letateren in der Sational Furtrast tenliery. London, 1a30 wurde er nussersrientischen Ritgied der Abademie

Jumph, Bamnel, eng. Ridhaner geb vor 1800 in St. Johns. Cambridgel, p. 10-21 in Landon Schifter von l'. Konw und der Landoner Akademie. Für seine Grappo has bettet um bergebung orbielt er eine goldege Medaille. 1823 been ur alch in Libratury moder and wards Mitglied der orbettserben Akademie habrts abor louit mach London aurfied. In der Wrotningter Abter boffiger sirb seine Status fin William William Williamteren in dem Vestibul der National fenlery in London die Statue der Malore Walkie. Sonat fertagte or besteuders tiefe Paldoineblicten a. Il die van George IV.

Jenepina, eigentlich Connel, G., s. Arpina. Josefan, Priester und terfinder einer monehischen Haltenchule im Tampel Solankup in kiele stammt unbrecheinlich uns China oder wur dieh die Urite, der eitzemeine kunnt ninderte lebte um 1400 enoch Obris. Ur multe natururbine Land-haltshiler wester jetzt finneret sellen stad

Jamenay, Denis, franc. Roumestor gob 1406, 7 26 Febr 1746 in Paris, wo

ur Zou-hoer kouigt. Baumetster und Professor an der Haushadeinie war

Jamet, Gustane Heuri, Aquarellist und Zeichner einer der berverrugunfelen Moseter der Care aller geb. 1-66 au Dejon. Er bomigt ein billimrungsvermögen der Linux, das demienagen der alten mongular-hon Kunzt abendürtig mt. (im "triche neutre Potter others fast wie cauteraphieshe Schnörhol aus und sind dock nur leise Luburtrochungen der wirklichen Naturformen. Zu Jeneste verzüglichnten Arbeiten gubörns. Der Harfemet, Der Neuenweiset. Der Maier im Kahn auf dem Moor im L. Retauspooriginale erichimon. Due Resardepinfer in Lo Rice erichimana, Due Wittwor in I. Epreuve crackenen., Les fameliques Gulbitd. Baneage (Tuerhors hunn mit Wasser furtion gehicle. Les jeunes, etc. L'eber J. vorgleiche L. Maisland in La Plume VI. 115.

Jonandot, Amédée, fronz Bildhauer geb um 1860 in Bordenus, Schüler von Duret und Junifray. Für den unteren Theil der Fontaine au Bierfenus beforte er Kundergruppen mit Delphtorn. für das Hötel die Tannia zu L'ognae die Steinstatuen Handel und Landton. für die 24 Undie Cirche zu Rimes ein Steinrelief mit dem Martyrerted dieses Heiligen für die Kathedraje zu Nevers die Steinsetatun der haib Katharina. Fit due Theolof von Berdosa's die Marmorbdete Lighere is a. w. Amiget dom visio lieldinioskijsten, lironaen, Hoisskulpturen, auch Terracottabilisten u. n. w.

Jonania, Auguste Adrieu, hapterstorber and Arhabblantier, gub 5 April term in tumos Dop hierry t much this Schiller win fire deniers. Von minen gue habten littlera neuron wir litten der hamorin nach Winterbalter, 1949), lite Written nach Jalabort, Dur Frühlung nach lichfonngur, Dur fürsprochande Kagul nach Worfe, "Ich gloubs an Gett" nach liebfuhl "1874). Richt liebahkunsthütter sind die Molancholto (1846), Die Meine Familie nach Müller (1845), Hente und Morgon nach C Landello Pür den Hannoverschen Kunstversen arbeitete er Die Retenden anch J Schrader 1845 ist Der Harfner und Mignen nach M Opponheim 1851), Mutter liebe nach Gemischap 1858 und Andere Medaile III K1 1858

Januaria, Charles Victor, franz Edeistomschnosier geb um 1835 is Paris, Schilder von Loguien. Von ihm Hund mit einer Schildkette miniond (Kanno Achat Cuyn 1863). Der Tod des Hippolyx nach (Victor (Saedonyx 1874), Kart XV.

(Boots der Konge von Schweden

Joubert, Charles, franz. Baumouster, geb. 1040 in Paris, † 1721 des. Er entwarf und begann den Ban der Pariser Anniemie. Am Kloster der regulirien Charlesron.

dos Triastatis recdens banto er das Portal u. n. w.

Joubort, Joan, from Ministermajor des 17 Jahrhunderts, † nach 1000, or was Nachfolger von N. Robert und Vorläufer von Cl. Aubzielt als hänigliches Ministermaler für Naturgeschichte 1006 trat er diese Stellung an und erhobt a. R. 1000 600 l. für vierundswanzig Ministeren nach seitenen Pflanzen und 200 l. für ein Ministergemälde auf dem Clavier des Könige. Er malte aber nicht nur naturwimme-haftliche Sachen, sandern nich zum Reseptel Die Tugend besiegt die Laster auch Lerreggie. Apothesse auf Louis XIV von der Vieterin gekrüpt mit der Fama der Keingskunst u. a. w., bei tielegenheit des Vortrages von Nymwigen entständen und getet in den militärischen Staatsarchiven aufbewahrt.

Joubert, Joan Fordinand, frank Empforetailer, geh. 15. Sept. 1810, Schiller der Eroie des beaux arte und des Heuritquel. Dup wut. Vanishm Die Veruürkung des heifigen Frank nach Murille. Die hierzen Sünder nach Lejonne, Die Unschaid, Kopf.

eines Müschens und Sinn nach Greuze. Medallie III. El. 1853.

Jose, Jacques de la, s. Lajoue, Jacques de,

Janffrey, François, franz finithmen geb 1 Febr 1806 in Dijon (Dép Côte d'Or), † 26. Juni 1882 in Laval Schüler der beele des beaux arts und des Ramey 1822 schielt ur den grossen Rompreis für Kupanens unter den Mausen von Theben von Bitts orschlagen 1861 wurde er zum Professor der Skulptur an der Ecole des beaux arts ernannt. In des Luxembeurg gelangte sein Junges Madelsen vertraut sein ersten Gebespasse der Vonne im Massum von Dijon seine Marmerstatus Krigens 1851; in Versallen des Büste des Foldmarschalle Marquis Norwetung und viele Andern An der Farnée des Furiese Gerichtschofes die Strafe und der Schutz un der Begate der Augustinerhirche ein Fries mit Cheistus und den zweiff Apostein 1866 un der neuen Oper Die lyris de Porses in Annenne die Status Naposeens 1 und viele Andere Medalikus II Ki. 1858 und 1862 Kl. 1839. Kreux der Ehrenlegen 1811–1817 erheit er im Institut den Stat. den vor ihm Pajon. Lomot Pradier und Simert inde gehabt hatten.

Jonhan, Hene, Stidmsomaler, gob 25 Sept 1838 in Angere Dep Maine et Laire, Schüler von Morciur und Dauban, hess meh später in Pappu nieder Unter seinen zum Theit in Krusio und Röthel gearbesteten Ridmsom heben wir

barror Capoul, Offenbach 1879, Framentin, George Sand n a w

Jonita, Lucica, Genremater geb 10 Sept 1042 in Paris, Schiller von J. Palinna und F. Barrias. Von this Kamelin 1067s, Arme Blumen 1670s, Wührund.

das Ewerkampfer, Orangen (1875) u. s. w.

Jouliain, Françoix, Empferetecker und Eunethändler geh 1802 in Paris, † 1722 due Er arbeitete in der Wesse des L. Curs, meint nach Coppel und Gillet. Dunn auch nach Vereness Die Schindung des Marvyne, Merver und Herse, nach Wattens Semmerfreuden, meh Lancret Pasterule n. n. w. im Ganzin an die 200 Platten.

Jourdain, Augusta, Holaschneider, geb. um 1830 in Parin, or arbeitete vernehmlich für die Zeitschrift "Unstrution" Die Hocksott von Case, auf Moreaus Zeich-

ming von Versnesse Bild, Sancta Chesha noch P. Hignard & a. w.

Jourdain, Charles Jesoph, from Ramerister gab um 1810 or erbante die Kapelle des besigen Ludwigs bes Karthago, die Louis Philippe auf der 1840 him tom Boy von Tunis geschenkten Stätte wa St Ludwig im Jahre 1270 starb, erbanon liess Forner hat J Amerikan von Karthago Tunis n.e.w. anogestellt.

Jourdain, Laurent Brune Prunçais, franz Maler, geb 6 Oct 1745 in Busançon, † 18 April 1813 das Schüler von Wyrsch. Er wurde Profuseer an der Zeichenschule zu Besanzen. Das dertige Masseum bestigt sein Der Gestigs der Maleria. Katzas hat men ten ihr Prateilleidelien a. 2000.

Malures Forner hat man von then Pastellholdsteen a st w Jourdain, Bayer Joseph, Orientmaler, gob. Dec. 1845 in Louviers (Dip. Buru). Schüler von Cahanel and Pilla. You then Settler an einer Kirchtbire on Avilla in Spanion (1870), Der Scheik El Dubahl 1870), Koranishtire in einem Laden in Caire, Toppichbanar in Caire, Der Sountag, Der Montag 1870, Vonedag, u. s. w.

Jourdan, Adelphe, franz Maier, gub 4 Aug 1825 in Nimes Dép Gardi, Schuler der Ecolo des beaux arts und des Jalabert. Die 5 Jahrenzeiten 1861; Junge Winzeria 1861; Badendes Madehen 1870; Die Verfeigung 1874; Venus 1879; annerdem viele Bildatess u. s. w. Er erhielt 1864 und 1866 Medaillen.

Jourdan, Theodore, franz Malor geb 22 Juli 1933 in Salon Dep Houchte du Rhône Schüler von F Lauhon 1974 wurde er Zoudenfehrer an der Kunstechnie zu Marseillen. Von ihm Meimenmarht zu thvadlen 1965. Abwichelung von Cocago zu Salon in der Provence, Promonale am Merceustrand, Hoorie in der Pro-

TURCU [ HAD

Jourdhoutl, frank Kupferstocher, gob 1750 in Pottiers, † 1741 (7) Er war Schiller von Bunnunglut. Von ihm Der verferene Voget nach Anbry Andere

Genreblätter nach Den, Raoun u. a. w.

Jourdy, Paul, Historiesmaler gob 17 Der 1804 in Ilijon (Côte d'Ort é 20 Ort 1804 in Paris, Schüler von Lothiëre, Ingres und der hiele des besux arts, was er 1804 mit Homer seine Gentage in grischischen Städten singend den grossen Romperts gewann. Im Museum von Dijon bediedet sich sein tiefesnelter Preinetheus, Achilice und Shamander. Thesens von seinem Valor orkannt, in dem Collegium 26 Bourges sein Jesse nater den Schriftgelehrten in der hirche zu Blanca Mantentin neine Taufe im Jordan, in der Kutechismunskapelle der St. Rochenkirche sein Lanett die Kindlein zu mir hommen im Museum von Versaulen des Bildeins von Nicolas Mufebranche. Für die St. Clothfonkirche hoferte er Cartons zu Glaufenstern u. n. w. Miedaillen II. Kinsen 1842. I. h. 1867.

Journet, Frances Elice Marie T., Didgias und Stilleboumnierte, geb um tuto, † 30 Nov 1866 in Paris. Von the die Idealhildmess des Admirat Hayters, Enstache Lescours, Marie Finteretta neigt etnigen venetianischen Herren ibres Vaters

tiomilde, Stallieben u. o. w. 1880 erhielt sie eine Medaille III. Klasen

Journe, Mathurin, franz Baumetster des 17 Jahrhunderte, geb 17 Aug 1407 in La Flocke Dép Sarthe: Es war unprünglich Schlosose und veröffentlichte 1627 min "Die getreue Kroffung der Schlososchunst" mit 52 von shin gestisten Historia und "Die Theater der Kunst des Zimmermanns". Diese beiden Bücher wurden 1702 und 1751 non gedra hit 1635 veröffentlichte Janise "Perspaktiviehre Vintern u. a. w. 1642 liene er Janu "Das technimus» der Architekter u. a. w. folgen. Alle Bücher veröffenen mit Hinstrationen in La Fleche

Jonnsolin, Michel, Landschaftemater, gub. 17 in in Vermilles, e unch 1835, Schiller von Brunn det. In den Besta der Herzugen von Auguntem gelangten zeine Ansicht der Britiche von Sie in den Pyronten und Ansicht von St. Sagreter von der Festung Ste. Harte nus. Ferner Bisch auf die Stadt Chiteau Landen von der Abtei Ste. I gas uns geschen (2831. Ansicht in den Bergen von Baregne 1835 n. z. in.

Jourenel, Attalpho, Medaillour gub 17-n in Britisel or war hough belgischer Bafmelailleur. Von seinen anhlreichen vertreffe ben Werben behon wir berein die Midailleu auf Kateer Karl V., auf Johann ohne Furcht, auf Hargurethe von Queter reich, die Ehrunnedaillen für den Haler Wappers, den Bildhauer Goofa und die Protomedaille für die belgieche konig! Abademie der Wissenschaften.

Jouvenel, Mcolas and Jouvenel, Paul, a. Juvenel.

Jouvenet, François, Bildissonaler geb 19 Dec 1664 in Rosen, † 6 April 1149 in Paris. Er war volu des Laurent J d J Bruder des Joan J genannt d Genne und Schlier seines Obethe Jean J d J In die Akademie wurde er am 26 Juni 1701 auf Grund nemer Bildissor von Housser, Caperver aufgenommen. Im Massum von Orienne sein Bildisso der Mile Scudery. Von seinen virten Bildision numben wir das des Imspres, des Marquis de la Tremblaye, des himigi Rathe Hebert (1740) n. n. w.

Jouvenet, Jacques, Maler, verliescht ein Bruder von Joan J. dem Gramen, 1673 gewann er den 2 Preis für seinen Urbergang über den Ebein. Begrahen

words or am 12 Nov 1674

Jouvonel, Joan d. Ar., Maler und Bischenge des 16 Jahrhunderte, er etammte aus Italien, tiese sich in Lyon nieder und aug dann nach Rouse, wu er Meister wurde. Er ist der Mammater der grossen hantberfamilie der Jouvoneta

Jouvenet, Jean d. J., Maier and Budhauer, gab, am Anlang des 17 Jahrbunderts in Rouen, † 1475 das. Rr war Sohn des alteren Norl und 1465 wurde er Schwingervater des Glassialers fr. Le Viell

Jouvenet, Jean, genant der Grosse, geb. Zufe April, getruft 1. Mai 1611 in Botten, † 3 April [737 in Paris | Er was eines der 13 Kinder Laute ut J. d. J. und Schüler somes Vatoru. Mit. 17 Jahren kam er nach Paris, we ihn Lebrun unterstillate 1475 wurde er auf Grand seiner Ohnmacht der Eether vor Abanver jetzt im Louvre un die Akademie aufgenommen. Er unterstützte darnaf Lie bit u.n. bei seinen grouses Arbeites in Versailles. 1713 wards seine rechte Seite gelähmt, er malte arauf mit der linken Hand, unter Anderem den Plufend im groesen Saal des Rathhauses zu Ronen und die Hesmeuchung der Maria, sogen Mugnificat in der Notre Dame Kirche: 1874 wurde er Adjunktprofessor, 1481 ordentlicher Professor, 1702 Rektoradjunkt, 1707 Rektor 1700 Direktor der Akademie Bein Jesus bei Simon dom Pharister. Der wunderbure Pischaug. Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel Die Auferwechung Lanari eind Kolossalgemülde, die er für die St. Martin dus Champs Kirche malte soid die nich jetzt im Lauvro befinden. Louis XVI. Benn Gubeline danach machon, die Peter der terome im Jahre 1717 zum Geschenk urbfalt. 1736 liens der König dieselben Stücke dem König von Proussen überreichen and fligts these noch Die Fussenschung, Das Abendmahl und Jesus heilt die Kranken hinzu. Von Jonvenete gahlrecebon hiblischen und mythologischen Gemälden befinden sich einige im Louvre in des Museen zu Alençon. Amsens, Basel, Colu, Darmstadt, Florenz I ffiziens, Gronoble, Lille Lyon, Madrid, Mann, Montpolitor, Bluchon Alte Pinahothok, Nancy, Nantos Nimes, Orliano Beine, Bonces, Bouen, Schwerin, Toulouse, ferner in den Parteer Kirchen Notro Dame, St. Paul, Invalidenkirche, Karthüsserkirche, Schlosskapulle un Vermillen. — Seine Biographee von Lo Noy 1841

Jourenet, Laurent & Ac., Malor und Radierer, geb. im 16. Jahrbundert in Rouen, + 1616 das - Er war wie soin Vator Joan J. d. As. Meinter in Rouen. Worke

sigd weder you thus, nork you seinem Vater bekannt

Jourenet, Laurent d. J., Radiorer and Hildhaner, gob. 1609 in Regen, † 1861. danelbet, Schiller econes Vaters No.s I J. d. Au. Er hatte 15 Kinder. Das Mussum In Oričans besitzt eine Flaretel aug im Tempel, die ihm augeschrieben wird

Jouvenet, Marie Madoleine, Malerin verheirathete sich 1885 unt dem Maler Jonn. Rortout ann Caen. Sie war Pochter und Schillerin des jüngeren Laurent J.

Jouvenet, Noël de Ares Malor gob Ende des 16 Jahrhunderta in Rosen, Sohn des Malors und Bildhauers Laurent J. d. Ar. Nach d'Argenville der erste Lohrer Poussion.

Jourenet, Novi d. J., Major and Holdhaner, Sohn and Schüber Novila d. A.o., gob in Rosen, we or 1654 Member words

Jouvenet, Borl 1., Maler and Bildhauer, Sohn und Schüler des jüngeren Luuruut, wird als Raler and Bildhauer in Rosen angeführt und etarb dort 1603. — Not J. If., eboutalle ein Sohn des jünguren Laurent und zwar das 15 Kind, geb. in Rouen wurde Schüler seinen Vatere und des Houel, † 1698

Jooy, Vicolas, Histories and Bildmonmaler, gelt 14 Sept. 1409 in Paris, † mach 1880 , Schüller der Konle des beaux-arts und von Imgres Des Museum von Bordeaux. bositat von ihm Amonde honoruble d Urhain terandior n. n. w. 1639., file das Ministorium des Inneres malte er mehrere religiões Bilder a B Ecca homo 1841, Einsing in Jornaniem 1842) n. s. w. für die Kirche St. Nicolas des Champs Die hellige Gesoveva. wird vom heiligen Germein gesognet, im haterischen Museum von Versnilles ? Schlachtenbilder von ihm, unverriete andreiche Bildmisse & & W. Medaille III. Kl. 1884, [[-1835, 1-1639

Jevanniel, s. Giovanniel.

Jover, Francisco, spanischer Historiannaler anseres Jahrhunderts, geb um 1830; studirte in Radrid und Rom. Buch der Helmath austrigehehrt, widmete er nich beconders der Freskommleret, die thre Wiederhelebung in Spanten ihm verdanken sell. Von reinen Ootbildorn worden genaant Der gefangene Columbia und dem Schiff. 1868), Philipp II arguet seine Kinder (1864), der Kardinal Kimenen befreit die gefungsente Christon in Oran (1871), Dec Vertrag von Cambrat 1871 priblett ar sine Redaille II. Kiassa

Joy, John Cantilor, engl. Marinemaler, gub. 1806, † 1867 in Chickester; was Autoblekt und in Great Yarmonth thätig

Joy, Thomas Musgrave, eagl Genre und Bildulestanier, geb. 1812 is Boughton Minchelsen (Kent). † 7. April 1866 in London, Schiller von S. Deutste und d. stellte seit 1831 in der Akademie uns 1841-43 erhielt ne von der Königin den Auftrag den Prinzen von Wales und die Prinzess Royal, damais Kinder, zu malen – Andere Bildasme noe dieser Zeit eind die des Sir Charles Nupler, des Horange von Cambridge

und des Hersege von Norfolk. 1864 malte er Zusammenkunft bei Tattersall, auf dinser Louwand befinden sich die Eildnisse der herthintesten Sporteleute dieser Zeit. Person sennes wit nock von Genre-tücken Der Bourgeois Gentilhörsme (1842), Eine Bratliche Consultation (1853), Das Gebet (1863,

Joy, William, alterer Brader des John C. J., in gleicher Weise wie dieser thitig, gob 1803, † 1857 in Chichester William stellte 1824 and 1832 and den

Londoner Akademicanistellungen aus.

Joyant, Jules Romain, Landschafts- und Architekturmaler, geb. 14 Aug. 1803. in Paris, † 6. Juli 1854 das., Schuler von Bidauld, Lethiere und des Architekten Huyot. Er malte happtsächlich venetlanische und romische Annichten, z. B. im Museum zu Nuntes Die Kirche Santa Maria della salute in Venedig 1835), im Museum, von Amiens Die Rustohrücke (1844), im Museum von Dijos Der Campo Vaccino in Rom 1843) n. s. w. Auch seins Federzeichnungen und sehr gesucht. Medsille II Kl. 1835, Med I Kl. 1840 und 1846, Kreun der Ehronlegion 1852.

Joyan, Joseph Louis Achille, franz Baumeister, geb 18 April 1831 in Nontos (Dép Loire infer , Schüler des Galbert und der École des beaux arts, wo er 1860 den grossen Rompreis für den Entwarf einer kauerlichen Villa in Nizza erhielt. Von Ihm Restauration der Tempel von Heliopolis, die französische Akademie in Rom,

Decorationmtudien nach der Antike.

Jozan, Saintin François, Genrumaler, geb 28. Jan. 1797 in Paris, † nach 1859, Schüler der Ecole des beaux arts und des Lafen. Von ihm Ludwig XV. bei Madame da Pompadour (Zeichnung 1844 Junges Madchen Kirschen pfückund (1845), Heinrich III. und seine Zwerge, Inneres eines Pferdestalles (1859).

Juan Aleman, spanisch. Bildhauer des 15 Jahrhunderts. 1462 fertigte er
12 Apostel für eine Kirche in Sevilla au

Juan Alfonso, Bunmeister des 16 Jahrhunderts. Um 1890 baute er die Klosterkirche von Guadalupe.

Juan Alvarez, span. Baumeister des 10 Jahrhunderte; Schiller von Juan de

Horrera. Er baute die Treppe des Klosters San Vicente un Plasencia.

Juan de Aragon, spanischer Malor, gegen Ende des 16. Jahrhunderts im Hieronimuskloster zu Granada thätig

Jaan de Araudia, span. Hanmeister des 15 Jahrbunderts; 1499 erbauts er die

Kirche San Bemto el Real in Valladelid in gothischem Stil.

Juan Ascondo, Fra, span Baumeister des 18 Jahrhunderts, er entwarf in Herrerns Geschmack die Kirchen San Roman de Hornijn und Villar de Frades, swel Galerieu des Hauptkreuzganges im Benediktinerkloster zu Valladolid, die Casa de la

Granja in Fuentes u. s. w.

Juan d'Austring dieser natürliche Sohn Philipps IV., geb. 1629, † 1679, war Dilettant in der Unierei, die er mit so viel Lifer und wie er scheint auch Geschick betrieb, wie mancher berühmte Muler von Profession. Diesse Lob speudete ihm der berühmte spanische Maler Carreño. Er war Schiller des Eugenie de Lus CROTAL

Juan Bautinia Crescencie, spanischer Baumeister des 17. Jahrhunderte. 1617 zeichnete er den Plan für das Pauthoon im Escorial. Der Entwurf zu dem

Hofgefängmes in Madrid est von ihm

Juna de Campero, span Banmelster des 16. Jahrhunderts Er erbaute Kirche und Kreuzgang des Franziskanerklosters an Torrelaguna (1512 begonnen).

Juan de Castañeda, Baumeister aus Burgos, der 1539 – 1567 un der Kathedruls

dasolbet beschiftigt war

Juan de Cerscedo, span Baumeister des 16 Jahrhundarts. Er hatte die Oberleitung des Baues der Kathedrale zu Oviede und errichtete 1553 auch die Kirche San Damingo daselbat

Juan Flamenco, s. Plamenco.

Juan Rodriguez, span. Saumeister, 1435 gerichtete er die Kirche San Pablo

in Burgos

Juan de Taleda, span Baumeister der 16 Jahrhunderte, † 1567 Er stadirte in Italien, besonders Michelangelos Werkn in Rom, Nachdem er den Palast des Vicekönigs von Neapel gebaut hatte, rief ihn Philipp 11 nach der Heimath zurück wo er die strenge Rennissancebaukunst einführte. Mit der Façade der Kirche du las Descalans Reales an Madrid hatte or seinen Ruhm begründst. Sein Hanptwerk ist einer des grössten Palasto Europas der Escerial 1562), die zinfache Form desselben und die majortätische Halteng sind von einer Strenge, beinahe Herbheit, die der

Annonceite des Boues ein wonig vinladundes Aussien verleiben, mag er auch sonet rist Lob rerdisoen

Juan de Toloza, span Baumoister des 14 Juhrhunderts, Schüler Horraran.

Von ihm ist das Hospital zu Modina del Campo

Jaan de Valencia, span. Banmeister des 16 Jahrhundorts, war einer der besten Schiller Harreras, von ihm die Itreseinigkeitskirche zu Madrid

Juanes, Juan de (Vicente), s. Macip.

Juarez, (Saarez), Lorenzo, span Maior dos 17 Jahrhunderts in Murcia, or malte für die Klöster, z. B. Die Marter des beiligen Angelus für die Karmeliter, Die Marter des San Ramen Nonanto für das Guadenkiester, er seil auch Einiges gemoinsam mit Avecede gemalt haben

Juares, Manuel, span Stilliebeumsler des 17 Jahrhunderts, † 1071 Kr was

zu Valladolid thätig

Jubier, frangomscher Kupferstecher der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Schüler von Bonnet. Er arbeitete Farbeidrucke in Crnyenmanier, die meisten sind Schüferseenen nach Joan R. Huet, ferner auch nach J. Sarrasin Die Badenden, Der fiberranchie Schafer nach N Bouniou Das unvertrante Gebeimnies, atc 20 Platten said ron this behaunt.

Juhreaux, Joseph, Stilleben, und Blumenmaler, geb. 20. Mai 1834 in Boims, Schüler von Lequien. Von ihm Austern (1869), Hollunder (1872), Hagedern und

Schneeballen (1877 , Chrysenthenen 1878 , Hellander and Schneeballen

Juciar, Tictor Heuri, Maler, geb. 25. Juli 1826 in Chilos-our Marne, Schiller ven Conture Von thm Die Jugend (1859: Unter nordischem Himmel (1863), Bei

dem Wucherer (1973 | Der Spieg (1980).

Judhin, Thomas James, englischer Landschaftsmaler, geb. 1768, † 1671 in Landon. J. war freistlicher und hat die Kunst eigentlich nur nabenher betrieben, isduch biters Arbeiten withrend der ersten Hülfte unseres Jahrhunderts auf die londoner Akademissamtellungon geschickt, z. B. Ther zu Banding, etc.

Judmann, Glasmaler, 1415 multe er die grossen Fenster für die Rathetube

in Augsburg Jackser, (Jünkteper), Christian Gottfried, geb. 12. Juni 1752 in Meissen, † 7 Mara 1×12 des, bildets sich als Bildbauer unter Kaudler aus, war Mitglied der Dresdner Kunstakademie und seit. 1763 in der Potzellanmanufaktur angustöllt. Von thin dret Gruzien nach Schenone Zeichnung in Biscuit modelliet 1785 , Der Laufor vom Kapitol und Itas Florentiner Rüdchen mit Knochen spielend 1800, Perusilan). Sein Sohn Christian Friedrich J., geb. 7 Jan 1786 in Melicen, wurde Bildniesmaler and siedelte nach Dresden über

Jügel, Johann Priedrick, Kupferstocher zu Berlin, gogen Bade des vorigen Jahrbundorts thatig. Er war Professor und arbeitete für die Buchillustration Almanache n n w nach finehling Wolf, Lieder, Ehemont etc., auch viele patriotische Dar-stellungen aus den Freshettskriegen. Auf seinen Arbeiten kommon die Jahreszahlen

1792-1824 voe

Juel, Jenn, Bölnise, Genre- und Landschaftsmaler, geb. 32 Mai 1745 im Dorfe tiamborg and der Insel Pübnen, † 27 Dec. 1802 in Kopenhagen, war Schüler des Hamburgers Joh Richael Gehrmann and bemekto spiter die Akademie in Kopenhagen. Von 1772-1700 reiste er auf kosten des Dänlochen Adele in Italien, der Schweiz und Frankroich, kehrte erst nach Hamburg, dann nach Kopenhagen gurlick and wurds dort 1782 Mitglied, 1783 Professor 1735 98 and 1800 1802 Direktor der Akademie. In der herzogl Galerie zu S hwerin von ihm Finchland-chaft, Junge Naberiu, in der bergog, Gemaldesammlung an Gotha ein Brustbeld des Heilands Copie nach Annibale t'arracci in der Nationalgalerie zu Christiania Bildaiss des B Anker in der Christisneborgiammlung zu Kopenhagen Bauerngehöft in Ordrup, Solbstkildniss mit Fran (1791 - Der damsche Kupferstecher Clemens, Stillieben Nach J. staches W. Böhme, Clement, Hans Klinger, Broedt und Andere

Jüngling, Proderick, Maler and Holzschneider, geb. 18 Oct. 1818 in Laipnig, † 31 Doc 1989 in New York Schiller der Payne ochen Anstalt in Leipzig, von Jahrmargt in Berlin in der Malerei von J. Shirlaw, J. C. Beckwith, W Sartain and T Dowing 1866 im Januar stedelte or much New York there and widmete sich ganz dem neuen Helnetich, der den Werth der Linie aufgrebt und daffir maleriache Wirkung einsetat. Diese neue Schule des Helzschultta gwiangte buhanntlich in Amerika, mit l'ateretüteung der dortigen grossen Monateseitschriften zur aussererientlichen Bütche, und Jüngling war einer ihrer Pioniere und besten

Vertrotor Er hat ansortordentlich riois Stöcke greatheitet, darenter Alto Fran nach Shirlaw Dor Burgormoister nach Chase, Herbotmorgon nach lanes, Die Fahrt des Namoalou nach Quartley, Austernechtste nach Twachtmann, u. s. w., u. s. w. Die Malerer botrieb or nur um sein Auge bessor für omne Hanptibitigknit un bilden, und rolangto nur wenig von oomen Gemälden zur allgemeineren Konntnim; g. D. In

Gedanken (1886 , Der Kindringling (1884)

Jagelet, Jean Marie Auguste, Landschafts and Marinemaier, geb. 25. Aug. \$805 in Broot Dop Fluisterre † 1875 in Vernallies, nach underen 1874 in Roueni, Schüler von Gudin. Er stellte auf gablrel-ben Stidern die Küsten der Normundie und der Bretagne in verschiedentlichsten Stimmungen dar. Das Ministerium des Januen kaufte sein Gufucht awischen. 19 Barken, von Dieppe und 24 grossen vikinischen Schiffen. August 1855, sowie sein Eingung in den Hafen von Genna bei Sennennstergung; 28 Versallies sieht man sein Kampf der Arethusa mit der Belle-l'oulo

Jugiaria, Tommaca, Genre- and Bildamenaler, gob. 1845 to Moncaheri ito Plementerischen, Schlier der Turiner Abademie nater Morgart, und des Couture ju Paris. 1879. kam er nach Amerika, wo er zuerst ein halbes Jahr lang künstlerlacher. Leiter der hertikinten Anstalt von Prang & Co. Wechnachte., Oster., Geburte. Neujahrugratulationskarten, Kalonder) in Boston wurde. Später 1882 wurde er Professor an der Kunstakademie in dieser Stadt. Von ihm Laresopfor (1878), Corso in Venedig

im 16 Jahrhandert (1879) u. s. w. Juitterat, Jacques-Monri, Schweiser Landschaftsmaler, geb. 3. Hal 1777 in Montier-Grandval † 2 Mars 1860 in Born, Schüler von Tavannes, Holguch, Birmann und Wuast, 1923 wurde er Profomer für Zeichnen nu der Akademie nn Bern, munete aber 1828 krankbettshalber and Reison gehou, kam nach Nizza, Turin und Rom und blieb bis 1835 in Italieu. Er malte in Oul und Aquarell, u. B. die

Locanobrücko boi Tiroli (1864) etc

Julilerat, Kadamo Paul, geb Cletilde Gårard, Bildommaleria, geb 14 Nev. 1806 in Lyon. Fran cines Predigers and Schriftstellers, Schülerin von Paul De la rocks. Sin malte sahlrosche Bildulaso in Oct und Pastell u.B. Dur Herzug von Rochofoucault, Din Marquise von Castel Bajac. Ausserdem Der Bettler und neur eingeschiafenes Kind. (1836), Die beilige Elisabeth 1841), Luthers Familie 1842) u. e. w. Im Mu-cum gu Vorsailles & Bildnisse von ihr Medallis III Kl. 1834, II Kl. 1836, I Kl. 1841

Juillet, francoelector Kupferesector, gob 1759 in Paris. You this eine Folge von Ornamenten in Crayonmanior auch Salombert, tfirkische Staate und Militairdjoper,

U. B. W

Jukeins, Elizabeth, englische Kupferstscherla in Schahmanier, währund des lotzton Viertels des 16. Jahrhunderts in London thätig, Schülerin von James Watson. Von ihr. Die vorsichtige Schaferin nach Reynolds (1775), Harriet Powell, und andere Blidnisse nach demouthen, Lady Bridges nach Cotes (1770 , Miss Bestoon nach Bood etc.

Jukos, Francis, englischer Maler und Knuferstecher in Aquatintamanier, geb. 1746 in Martley (Worcestershire) † 1812. Von ihm eine Beibe von Ansichton in England norh Nicholson, 12 dergl in Irland much Walmonley, Zerettrung der schwimmenlen Batterseen auf Gibraltar mach Chevoly, andere Amechten much Calandar, Dayon, Thew, Williams etc.

Julian, Rodolphe, (ranz Maler, gob. 18. Juli 1839 in La Palud (Dép. Vanciuso). Von ihm Fann Nymphon wahrangend - 1967), Landschaft zu Flanberte Madame Borary

(1069), Schmers 1877 . Bet David 1878

Jalianis, Caterina de, Warhebosarerin and Kospel, thätig wahrend der sesten Halfte des 18 Jahrhunderts. Von ihr in der Kirche il Severo Maggiori dassibet, gwei Madennon tutt dem Kinde, ein Ecco Homo, ein heil Dominicus, und andere Arbeitan.

Jollanus, Argentarius, wird in Verbindung mit den Kirchen S Vitale, S Apollinero tu Classe, S. Maria in Connedia and S. Michele in Affriche, Beuteu des 6 Juhrhunderts zu Havenna gennant, doch steht se nicht fest, dass ar wirklich Hammeister dieser Basiliken war

Juliard, Alexandre, Bildnissmaler, gab. 3. März 1817 iz Oriánas "Dép. Leirut), Schüler von Dvolling und Licot. Ihm saasen unter Anderen der Generalisentanent

Davivier, Divisionageneral Girard 1846 erhielt er eine Medaille 3 Klasse.

Juliard, Sicolas Jacques, Landschaftsmaler, geb 1715 in Paris, † 19 April 1780 das , Schüler von Buucker, verfolgte aber mehr die Masier Ondrys und Hub. Roberto. 1750 51 bereiste er Italieu, 1734 wurde er ameelirtes, 1750 wirkliches Mitglied der Akademie. Einige seiner Landschaften wurden in der Fahrik von

Aubussen gewebt. Landschaften von ihm bedaden sieh in Stockholm (Anelcht von

Francist and Ansicht von Tivelt 1751, Tours Montpoliter u. s. w.

Julies, Bernard Romain, Major and Lithograph geh in Topy 1 and in Rayanne (Dip Bases I process, † 3 Dec. 18., does to hiter you then to show François I in Chamberd as a w. Ven seinen Lithographicon and engage noch Lubinana. Devoting anch mach engages Zaichnung z. B. Apothesia der Optios das 27 - 19 Juli u. a. w. 1840 gab er vine beige von ungeführ 600 Blatt Copius nach alten Meistaru unter dem Titel "Lindes aus dens Crayone" beraus.

Julien, feabelle Charlotte, Maierin, geb 2 Dor 1050 to Le Ravre, Schülerin

der Kormandie u. z. w.

Julieu, Joan Antoine (genount Julieu de Parme), Maler, geb 22 April 2730 in Cavigliane Schwein, ? 20 Juli 1799 in Para. Mit 12 Juhrus ham or nach Burry, and dans nach Para, we or Schüler von C. von L. o. and von Sieden wurde. By bureste darant als Bilderennier Mittel and Suffrankruch spiter such Italian, we et in den Dennet des Hermigs von Parma trat. Some behanntming Rider sind: Jupiter in Junes Armen eingrechiefen und A hiller erheit Brisen. Mit dem Simon J.

der gierbielle Schüler von van Loo war wird er oftere verwechselt.

Julien, Pierre, franz Bodhaner, gob 1721 in Saint Pamein, Dep Hante Letre), † 17 Dec. 2004 in Paris. Schüler von Kammul, a Lyon, Pärneho and Cincillagung. Countes in Paris. Mit 16 Jahren war er schou bie einem Helnichander seinge Heimatheetadt in die Lebre gegangen. Som Onkel ein Jesuit, beschie ibn zu dom Architekten Poracko und dover wieder brachte ibn zu Guillaume Counton in die Lohes, wo er nicht Jahrs vorblieb. Er war schon 34 Jahrs alt, als or mit. Albinos rettet die Vastasineen den gressen Rempress gewann. Vier Jahre verblieb or in Italian and habite dann in the Hormath surfick, fro or snatished Conneton had dom Donama) für den Danphin für die Kathedrale von Sens unterstützte. Kit minem tinnymed, den ar als Aufanhmonrbeit für die Akademie innehte, wurde er gurügkgewiesen. Später nahm ihn indres die Akademie urst nie numererdentlichen, 1779 and serund seems storbenden efficientors. Marmorstatus joint im Louvre, als ordentfiches Mitglied unt | Darant bosteilte fer Minister bei ibm die Statung der Lafontaine and dee Peansa. Western Bestel cagen verkinderte die Revolution. Im Lenvis befighet sich forgor sin transmed. Jungen Musichen mit einer Ziege. Für den Priedunand an Verendors schaf er die Marmorcopie einer entaken Kloopstra. Kinge einer kirchlichen Reinde wurden in der Kernintion sorviert. 1741 wurde er num annorordentlichen. (730) zum erdent schen Professor. 1795 mits Mitglied des Institute afnannt. 1804 Kreus der Ehrenogien.

Julion, Pierre Felit, frank Bonneister geb 22 New 1010 in Paris, Schüler von Parkard und Louvet. Von ihm Projekt für die tiestaltung des grutsen Platens yn Bonhais 1972 Bonnment für Lamartine 1973 Kirche für algerteche Ortschaft.

en Roubain 1972 Roumout für Lamarine 1973 Kirche für algerierbe Ortschaft.
Julien, Römy Kugene (genannt Emile), Haser geh 27 Juli 1777 in Laon
(Dap Alme 2 17 Nov 1866 in Caen. Er war 17 Jahre lang Seidat, bem nich
dann in Caen nieder um nich der Malerel un widmen, er war nich Labrur. Dan
Hussen von Laon bestat sein Schöler während der Panie, dem Kussum von Bayenn

ntiftoto or ocen Eineng Heinziche IV in Carti

Julieu, filmon, Kaler and Radiover geb to Oct 1785 in Tentes Dip Var), 
§ 35 Febr 1800 in Paris. Schuler ton Dandré Bardon in Harmille und von C van Louis Paris. Schuler ton Dandré Bardon in Harmille und von Habenh in Rom 1800 se mehut von Satoire a Schule etanehmen und inderte summ fittl in valethedig, dam er den Spottnamen Julieu Apostna erhielt. Nach Paris mirtichgehahrt, arbeitete in für den Grulen Nivernass und den Priore de Ligne, bis midenen Stare Dan Mascum von Tenten heistet min Iriamph des Aurehan Anders littler von ihm Phaeton Angelika und Medere Tetan und Antera, Vonus von Diemoden verwandet. J. hat auch einige Radiorungen geschaften 1704—73 Lot und seine Tüchter Herlige Familie Apolle und Daphas. Fiora und Zephyr. 1763 wurde im ammerardentliches Metglied der Ahademin, 1700 versuchte er auf Grund von Anrers und Titan ericutliches Metglied en werden, wurde aber ausführgewissen.

Jullier, c. Jaklard.

Jallien, Amedeo Mario Antoino, franz. Landminaftemaier, gob um 1816 in Clamsey Diep Nature. Schiller von Ramen d. Von ihm viele Amichion aus Môtro, Calvados, Youne, dann auch eine Anticht des Houtbinne 1940; u. v. W. Han but auch eine Annahl Landschafteradeorungen von ihm. Jullien, Raurico, franz. Maler, gub. 4. Duc. 1046. Nach Decamps capirta ar in Aquaruli Italicourus nos der Umpagnod von Bom, Erioscernogen un Judia.

Julifeane, Jean de, französtscher Radiorer geb gegen 1490. † 1766. Er besameine beruhmte Ridernammlung und radiorte als Liebhaber einige Platten nach Teniere

and Wattens, espen mannischen Akt nach J Restout, u. s. w.

Jamel de Noireterre, Autoine Valentin, Mustermolor geb. 26 Jan. 1826 in Bolleville Parie. Er war Hanptmann beim fregoraletah. Schüler von Flora. Im historischen Museum zu Versaultes seine Etanahme Sebastopola, Schlacht von Traktir,

Schlacht von Balaclava, Schlacht von Solferine

Jumeje, Pierre, franz Majer und Bildhauer des 17 Jahrhunderte, der im Dienste des Konigs stand. In dem Taufaht seinen Scham vom 25 Juli 1675 wird ur Majer und Bildhauer des Königs genennt. Beim Tode eben dieses Kindes am 7 Juni 1875 beseit er auf Bildhauer des Konigs. J. Saragia war bei dem Begrühmen. Pierre J. hann damnach vielleicht als sein Schüler oder Gebülfe gesten. Kin Jumble, Bildhauer, wurde am 11. April 1677 anseerverdenthehm Mitglied der Ahademse.

Jamilhoo, Armand de, Georgemuer, gob. 1847 to Paris, Schüler von 8. Collin.

Von thm Inneres somes Klosters, Kabierhitten u. s. w.

Jument, Agatho u. Anna, Email und Aquarelimalorianea, geb. um. 1945 in Lyon. Von shoen a. B. Der Jugendbrunnen nach H. Baron, Der Rath, Der Muth, Die Klugbeit, Das Gebeimmiss nach Lesmour, Zigwunerin, viele Bildnisse u. s. u.

Junch, Johann Friedrich, Kasseler Geldschmied des 18 Jarkonderts, † 1768-1710 trat er bei teeorg Schmelt in die Lohre, seit 1725 war er Maister der Geld-

and Bilberschmiederunft in kneed

Juncker, Isaak, Bildsteinaler, gob 1787 in Frankfurt a. M., † 20 Dec 1780 das., Sohn and Schiller des Justus J. 1779 was et in Basel thitig. Nach this stack

J. M. Mock. hr was such Tonorstages

Juncker, Justan, besischer Maler, geb. 1701 in Mains, † 25. Juni 1767 in Frankfurt a. H. Schiller von J. H. Schiller et das, we er sich niederliese. Spitter lurute ar but h. a. H. u. v. m. and arbeitete in T. Wyzha newie De Heeme Weise. Er war eine Zeit lang in London thätig. Man hat von ihm tenversatione and Küchenstärke und Bildmese, n. H. das des Landgrafen tenstanten von Heemen Rotenburg, das W. C. Mayer in Kassel 1767 etach. Besuvariet hat een La cumme allemande gesterben im Städelischen Innitiet in Frankfurt a. M. sein Gelehrter im Stodirminmer, in der Darmethilter tealerin drei Obst- und Biumenstücke, in der Kasseler Galerin Genrehilder und ein Schothildmen, im Mainter Musselm gwei Fruchtstäcke. Er hat mit Blutt nach Wych radiert.

Junuker, J. C. Wilhelm, Historien und Bilduissender geb 8 Juli 1930 in Wenden bes Rign. Schüler der Akademissen in Drusiun und Autworpen. Von ihm die Bildusses der Kongus Amalie von Sachsen der Professor K. Bashr, Die kleine Kunstfreunden Bettelnde kinder in Gedanken. Kielnuf auf dem Teiche des grossen Gartens

in Drouden, auch Altarboder für Kirchen in Schlosien

Juncher, Eather, Bildaise and Georgianisms, geb much 1850 in Drawlen, Techter and Schwerza von Wichelm J. studiete später bei Guessew in Borlin and in Müschen and Paris. Thatig in Drawlen. Von ihr. Bothappehon (1882 Pastell), In

Godnakon, Riddyjas ihres Vators u. s. w

Juncker von Prag, Johann und Wenzel, deutsche Bammister am 1400, autstammen einem adeitgen Geschiecht Bühmens, das den Kamus Juscher führte, und eine berühmt als Bammister des Afrandunger Münster und dessen Thurmen. Im fürsseburger Hombanarchier werden nur diese zwei Besater genannt. Auf einer Redaille, die 1545 auf diese Juncker von Prag geschlagen wurde, befinden sich aber drei Dargestellte Iber Dritte (Paul oder Prier) war vielleicht ihr Bruder und Bildhauer, von dem eine Statue die regenannte Tranzige Maria nus Prag park Strandung gelangte, and ihm werden Skulpturzeichnungen in Erlangen und Bernburg ungeschrieben Vorgl. Naumanne Archiv XV. p. 160.

Janensa, Joaquin, Maler geb 1632 in Cornodella hei Tarragona. † 1708 in seiner Einstedelet bei Rom. Schüter seiner Vaters, des unbedeutenden Malers Junn J. Im Auftrag des Marques de la truschia. Vischünige von Sardinien, malte er schon in jangen Jahren vier mythologische Gemülde für den Ort Caghari in Sardinien, die ihn behannt machten. 1660 wurde er Lassabruder in der Karthause Scala Del an Barcelena, für die er im Kapstelesal eine Beshe von Bildnimen der Ordensmitglieder malte, sewie in der Kirche eine Geburt Christi, eine Krönung der Jungfran, und als Baupthild, wie Conn Bermuden mafthet, Der hit Brune verliest die Ordensrageln.

Sudnan gelangte er in die Karthauss von Montalagre, für die er Riider matte, sowie für die Einsteleit von Reun, eigen Cyclus von Rildern ann dem Lebon der Jungfran in der Haupthapelie der Kirche u. s. w. In die Klosterdisciplin ihn so häufig bei der Arbeit unterbrach fich er nach Rom und erlangte die Verzeihung des Papeten, der ihm gestallete in einer kielnen Einsledules vor den Manera Roma ungestärt zu hansen.

Juncoun, Jonef, Muler, geb um 1660 im Cornudella, † um 1710 in Turragous, Vetter von Jonquin J und Schüler von dessen Vater Er wurde Priester und Hekter der Thestogie. Nachdem er nemen Vetter het mehreren somer grüneren Aufträge unterstützt hatte, Som Diege Giron de Robellude ihn einen Cyclus von Freshen in siner Kapelle der Kuthedrale von Tarragoun, mit Sconen aus der Geschichte Marik malen. Nuch soche Jahren waren die Freshen verschwungen und J malte dasselbe nechmels auf Leinwand. Pür den Erzheichof Jusef Sanchis malte er in densen Kapelle den Martertod der bi Thekla. für das Gundenhluster Sconen aus dem Loben des bi. Peter Nolasco, und anderer Kiesterbrüder.

Jundt, Gustave Adolphe, Georgessier geb 21 Juni 1830 in Stramburg, † 14 Mai 1864 in Paris. Schüler der Ecule den beson arte unter Guerin, De elling und Bienneury. Von ihm Emissiung zur Herhreit, Teilette einer jungen T.roler Pran, Der Erstgeborene 1861 gestochen von A und E Varin: Em Sonntag im Moseum des Grossberzogs Rückhehr vom Pesto im Besitze des franz Staates), "Ha lebe Frankruch" 1871 sim Besitz des franz Staates, Der Sonntagmorgen, Wahrend der Hechzeit 1872, Housancherin (1880 u. s. w. Er bet auch Binstrutionum und Caricaturen gennschuet. Modaille 1866, Medaille III El 1873, Erenn der Ehrunlagion 1800

June, John, englischer Kupforstecher, thätig in der zweiten Hätfte den 18 Jahrhunderte in Laudon. Er einen Bistier nach Hogarth und Collet, mahrere Reunpferde nach Sarteren ferner einige Bildnisse z. R. des Proligere

J Bolly, des Bedoceremenionmeisters & Nach dann Extibris u. s. w.

Jung, Carl, Rodnice and Genremaler geb 24 April 1812 in Rathonew Schüler an der Muschener Akademie und unter Professor Krust Hildebrand in Borlin Er malte einen der Wandgemülde im Elisabeth Kinderbospital in Berlin Die Frettage, answelem in Verbindung mit Huge Richter und Anderen mehrere Bilder des alten Testagente ebondort.

Jung, Theodor, Aquarelimaior, gub 20 Sept 1803 in Stramburg, † 12 Jun. 1865 das. Schüler von G Gudrin in Stramburg und von S Fort. Er stand im Itianet des französischen Kriegeministeriums. Im Museum zu Vermilles viele seiger Aquarelle, u. B. Erster Tag der Schlacht bei Leupzig Gefordt bei Leument um 2 Febr 1814, Schincht von Tutloums 1814 Ende der Schlacht bei Oporto 1800 u. s. W. Andere seiner zahlreichen Schlachtenbilder im Beutz des französischen Kriegeministeriums. Medaile 3 Kl. 1841, Kroug der Ehrenlegien 1800.

Junge, Priedrich August, Ministurusaler geb 1781 in Leipzig, † 1642 das ; Schlier der dertigen Akademie unter Guner. Er malte Bildminn auf Elfenbein, dann auch Genrusconen mit Stiberstift auf Pergament geneichnet, mit Farben leicht gehöht endlich nach Einigen in Ool. Er seil au die 2000 Bildmine verfortigt haben.

Josephane hims der Nürnberger Künstler, der 1472 das Bieckhach "Der Raudkrist"

mit Holzschnitten verfortigte ned heranogab

Jungheim, Carl, Landschaftmaler geb 6 Febr 1830 in Düsselderf, † 6 Juni 1886 das, Schüler von Schirmur and Schadew Nach Unberwindung greener Schwierigkeiten kounte er nach des Alpen und Italien reisen. Die Hamburger Knasthalle erwarb seine Ansicht von Taranto (1877 Von ihm ferner Deutsche Landschoft mit Hirschjagd, Urt Rethetek: Wetterborn, Gesanses, Salzburg Serreat, Capri, Bodethal w. a. w. Er erhielt Medaillen in Paris, Wien und Philadelphia

Jungtow, Richard Julius, Botachneider, geh. 12 Sept. 1828 in Droeden, Schiller von Burknier Er schnitt nach Zotchnungen von Rothel Schnorr Richter etc.

Jungwirth, Frank Kaver, Kupferstecher geb 1720 in München, † 1790 das , Schiller von Mürl. Von then kennt man Phantastehöpfe noch Placetti, Befinnler Iguntz Orfele und andere Bildninge vinio rangider Bildter, z. B. eine Feige von 200 Platten Empfindungen einer büssenden Socio beim Punku Minerere, u. s. w.

Jungwirth, Maximilian, Kupferstocher ? 116+ sehr jung Sehn und Schiller

dos Frana Xaver J. Von thin Archimedos, Bildnime etc.

Juni, Jean de, spanischer Künstler, aus Flandern gebürtig, † 1411 in Valladelid. Er war als Baumester, Bildhauer Bildschnitzer und Kaler in Spanisa und Pertugul thätig. Seine Bilder seigen ihn als Anhänger des Michelangelischen Stife. In Operte bauto or signes blockedlichen l'alast. In der Kathodrale un Osma schultute ur den

Hechaltar, in der St. Martinskirche zu Valladelië eine Kreuzahnahme.

Junker, Bermann, Historica and Bilducesnaler, geb 18 Sept. 1830 in Frankfurt a M., Schüler des Städel schen Institute in Frankfurt a M. unter Professor Jakoh Becker um Steinle spätarin Parsevon K. Hausmann und Conrhot; bildste sich auf Reisen is Holland durch das Studium der altes Meister weiter agn. Von den Aus dem altjäldischen hamdisuleben Beethoven ein Cyklus von 12 Bildern and Goethes Loben, Rignon American's Keller Porces and Front 1864; n. c. w. Spiller illustricte er in Ool, Aquareil und mit der Feder den Krieg von 1870 Il. Er gab nuch 1865 ein anatomielies Werk über weibliche Formen, und zunnmmen mit dom Anatomen Lucale eine über das männliche Skelett bornus

Juppe, Ludwig, Bildhauer, thatig agreehen 1424 und 1537 zu Marburg - Für die Bathistulie dort schujtete er das Marienbild für die Thüre des Troppenthurmes im Rathhaus messorite er die Statue der bl. Kissabeth. In dem Archiv St. Elisabeth wird auch seine Muttergottes Holzstatue aufbewahrt, die er für die Kirche von Webrshausen schattate. Endlich existires mehrers Altire in der Rossbethenktrehn un Marburg von seiner Hand, a. B. der Johannes. 1512, Martin, Elizabeth und

Katharinen (1311 Altar

Juppin, Jean Baptiste, vitmischer Landschaftsmaler, geb. 1474 in Namur, † 1729 daselbet. Er war Sohn eines Kaufmanns, zeigte frilli Neigung zur Kunst, und etudirte in Britissel später ju Italien besonders in Neapel. Zurückgekehrt liene er nich in Lüttich gieder eines seiner Haupthister dort, Ausbruch des Voste, wurde besm Brand der Stadt vernichtet. In der Austinskirche zu Lüttich eine Folge von Lando haften, andere Werke in den Mussen zu Lüttich und Namur

Jurgensen, Louis Otto, amerikanischer Raier geb 1963 in Schlowing Schilter der Julieuskademie in Paris unter Bontanyor. Lefvbere und Bonj. Constant, nomio der Kunstschule in Chicago. Re lima sich in St. Louis. Missouri) mieder. Von

thin Der Brief 1994 m s w

Junerand, Autoine Louis, Bildhaner, gob 1838 in Issoudan (Dep Indre), Arbiller von A. Dumont and Rougesteus, Das Musoum von Chateaurous builtst. erine Torracettafigur Amazone, Der Kreiselspieler, 1966 ; Satan, 1877) u. a. w

James, Belarich Christoph, Baumrister, gab. 1724 in Kassal, † 1825 day, Schiller von de Wailly in Paris, und auf Reisen dorch Oesterreich Italien und nach London weiter gebildet. Er hatte auflanglich die Bechte studiet. 1790 hehrie or in die Hermath zurück, und erhaute dort den 2 Flügel des Schlomes Wilhelmshither, die Renatifelter Kirche, das Wilhelmahisber Thor und eine Kaserne. Seigen Ent. wurf uur hattenburg konnto er nicht ausführen. Er war Geh. kaminerrath, Kommandeur des Lowenordens, und Drykter der Architektur Klasse der bisdenden hünste

Juste, Antoine, françoisscher Ridhauer Berentinischer Herkunft, † 1519. Hr. stand in den Diensten Ladwigs XII., und war an den Arbeitsu im Schlosso Gaillon

bothokket

Juste, Jean, franz Bildhauer florestinischer Abstammung des 16 Juhrhunderte, gob in Tours. Er fortigte das Donkmal, das Franc I. in der Kirche St. Dones dem Andenhou Ludwigs XII und der Anne von Bretague setzen biese augefangen vor 1817, fertig 1531 fernor das tirabinal des Bornard de Riena 1518 und des Thomas James in Dol. (507). Mit Pierre Valence errichtete er das Chatsan Gaillon. Er wird noch 1540 erwährt. ein 1559 und 1560 erwährter J. J. ist vielleicht ein Nachkemme.

Juste, Juste de, francouscher Hildhauer, † 1558, Sebn des Antoine und Maffe den Jean, er wird 1521 und 1545 erwähnt. Unber des Familie der Junta (Ginsti) vergi Gnactte des Benna Arts. N. P. XII 304, 515, (1075., XIII 552, 656 (1876). XIV 360 (1076.

Juster, Joseph, Kupforstocher gegen Ende des 17. Jahrhanderts in Venedig thitig, and Prankreich gobiletig. He stack vergoniate Blatter such Lionardo da Vinci, Pietro Vanucci L. Dorigny n. s. w. n. H. mit Cockin, Thourneyour and Vincout gemeinschaftlich einen Bilderschatz, den Cath Patin 1021 in Venndig hermagab Forner arbeitets er Illustrationen für Bücher, Bildaless u. s. w. Justin, Auguste Françoin, Genremaler, geb 1047 in Bordeaux, Schüler von Yvon Von ihm Ilio Erhistrung 1000), Die Musik, Die Kneipe (1070)

Justus de Allamagna, s. Alemanno.

Justus von Gent, s. Gent. Justum, Henry, Landschaftsmeler, geb. 1816 in London, † 2. März. 1869 dan., Beküler von James Stark, mehdem er verber schon (1889) din Akademissanstollung

beschicht hatte. Von 1945 - 67 war er Mitglied der anneren Gesellschaft von Aquaruilisten. Später hat er fast ausschlesslich in Ool gemalt. Das Beuth Kensington-Museum besitzt sein Brückensteg , von ihm furner. Tinters Abtei am Aband (1843), Ans alter Zeit (1844), Baumfäller (1946), Kine Hütte im Schottischen Hechland. 1853), Das Heufeld u. a. w.

Juts, Carl, Maler, gub 22 Sept. 1836 in Windsching L. Baden, stadirto in Müschen und Dilmeidorf, liese sich in letzterer Stadt moder und malte meist Gefügel und Insekten. Von ihm Gefügel bei Ragenwetter, Gefügelbof, Die minstruntschen Mütter, Aus dem Hühnerhof der Geroldsaner Mühle bei Lichtenthal (Karlsruher Kunsthalle), Auf verbotezem Wege, Gefügel um Zaun, Ungebersame Kinder u. s. w.

Er hat such mindestens eine Platte mit Gefügel radiert.

Juvara, Filippe, italicanscher Baumeister und Radierer, geb. 1685 in Messins, † 1735 in Madrid, Schüler von Pontana in Rom, we er beim Anblick der Denkmüler sich entschiessen hatte, die Baukunst zu studiren. Er bante in Rom für den Kardinal Ottoboni, in Messina einen Pajast für Vittario Amadeo, in Turin die Westseite des Palastes Madaima, einen Pajast für den Herneg von Aesta und den Palast Birnge, sewie die Karche della Superga und das Jagdenhloss La Veneria bei Turin. 1721 wurde er nach Linnsbon berufen, wo er die Patriarchalkirche und den Ayudo-Palast entwarf, hierfür wurde er zum Christianritter geschlagen. Nach Italien zurückgekehrt, bante er die Kuppeln von S. Andrea in Mantia und vom Dom zu Come, sowie die Paçade von S. Ambregio in Mailand. Am Kade seines Lebens in Madrid, machte er den Plan zum Neuen Palast dart. Im Jahre 1723 gab zu zu Rom eine Folge Trephäsen beraus.

Juvara, Tommase Aleysia, italienscher Kupferstecher und Lithograph, geb. 1800 in Messian, † 22 Mai 1875 in Rom durch Selbstmord. Mit Gemeinde-Unterstützung kounte er in Rom, und später nater Touch im Parma atudiren. 1836 kehrte er nach Messian zurück, wurde 10 Jahre opäter Prefessor in Nuapel und nachher Direktor der römischen Chalcographie. Von ihm die Madeuna della Regin di Napeli nach Raffeel, S. Carlo Borromeo nach Manemelli, S. Joannes nach Guereine, Bildaisen nach Rabeus, Rembrandt n. s. w.; forner der Steindruck einer vorraffnelischen Madeuna n. s. w. Er war lukaber der geldenen Medallie der Berliner Akadeuse,

nowie 17 underer Medaillen.

Juvonel, Sicolas, Maler, geb. um 1540 in den Niederlanden, † 1 Aug. 1597 in Nürnberg, wo er sich niedergelassen hatte, nachdem ur die Glas- für die Ool-malerel vertauscht hatte. Von ihm: Die Verkündigung im Museum zu Wien, #2 Ideal-bildnisse der Nationen der Erda (Fünftheiliger Fries) nuf dem Michaelsburge zu Bamberg. Sein Christus und die Sünderin, wird als auf dem Söllerleis der Burg zu

Numberg behadlich erwähnt.

Juvenel, Paul, Maler, gob. 1571 in Nürmberg, † 1843 in Pressburg, Schüler seines Vaters N. J. und des Eleholmer. Er malte Architekturblider und copirio auch Dürer. Im Nürmberger Bathhammaal malte ar die Deckenbilder mit dem Deutscheu Knizer von Tugenden umgeben. In der Burg dert zwei Allageries im Eittersaal. Im Wiener Knooum seine Ansicht von Bom. Nuch Wien war er gereist, um seine Verhältmisse aufgubessern, und ham dann nach Pressburg, wo er starb. — Seine vier Kinder waren gleichfalle Maler. Johann, ging nach Puria, wo er Bildnissmaler wurde, — Friedrich geb 1609 in Nürnberg, † 2 Mürz 1647) war Perspektivmaler, — Johann (Friedrich) Philipp, († 1650 in Nürnberg), und Esther, († anch 1678 in Pressburg) widmeten sich mehrt der Architekturmalerei.

## K.

Ean, Jan van der, Maler, geb. 1813 in Dortrecht, Schüler von J. Hofmann und J. C. Bouderp. 1829 machte er eine Reise nach Belgien und Doutschland. Er malte Strassensconen Interieurs, auch Bildnisse. Einige Steindrucke von ihm erschienen in der Kunstchronijk. Vom Kaiser von Ramland erhielt er für eines somer Bilder einen Brillautring.

Kaas, Karl Lodwig, Landschaftsmaler, gob. 1776 in Karlarshe (unch Anderen in Pforzheim), † 1830 in Dreeden, er seilte arsprünglich Buchbinder werden; Vorwandte schickten ihn aber auf die Stuttgarter Akademie, we er unter Johann

Gotthard von Mailter femte. 1796 ging er nach Dreeden, 1801 – 4 mech Parle und Italien Von ibm Abendiandreboft, Tivoli, Aussicht von Drouden, Landschaft mit der Pincht nach Egypten nach Golde in Karjersho, Sturm auf dem Vierwaldstädter See (Weimster Schloss etc.

Kabel, Adriaen van der, siehe Cabel. Kachel, Ludwig, Maier geb 1830 in Karlsrube, † 1858 des. In der Kunsthalle durt sein Orthold Misne. Die Verlobung aweier Liebenden aus dem Mittelalter

Rachtylion, greek Haler von Thongeftmen, wahrerheinlich ann Vulci (Altetrurien). Vacen mit erigem Namen befinden sich in Herfin, München im British Museum

E 6 W moust rothe Figures.

Endlik, (Robousch Thadlik), Franz, Geschiebtsmaler, geb. 72 Nov. 1785 in Prag. † 14. Jan. 1040 das. Er sollte runret Gesetlicher werden, widmete eich aber spater der Kunnt and wurde Schüler der Prager Kunstechniu unter Berger Nach IS Jahren gewaan er inst seinem Hagar nod Ismoel den greisen Preis. 1817 frak or mit Corraine I pterstützung in die Wiener Akademie ein und wurde Kammermaler den tilrufen. Hier begindusste ibn Caming. 1822 ging er als K. K. Pensionar nach from and widmete such you da gong der religious Maleres. 1832 behate et nach Wien gurürk und 1934 wurde er Direkter der Frager Kumsterbule. Führsch schätzte thu als rielgeliebten Freund. Im Rudolfinum von ihm Rückkehr des bohmseihen Dimbofs Adalbert - 192 Hofmweum in Wien vein St. Lucgo malt die Mutter fintign, In der Golerie Caeruin sein Johannes in der Wüste, in der Sammlung Kadrin seine Pietä.

Eablin, Beinhart, Zeichner. Kupferstocher und Aquarel maler. geb. vor 1900 in. Empirelyl, † 1834 er malte Landschaften und in oringe letzten Jahren Ministuren. Die Landschaften, gab er nachber als Aquatantaradisrungen unter dem Titol "Haltersche

Antichten der Behmeigt berant

Elbesmann, Jeseph, Bidhaoer geb. 1704 in Wico, † 1854 das. Schiller der dortigen Abademie. 1923 20g er ale K. K. Penotonde nach Bom und wurde bei seiner Ruckhehr Professor und Rath an der Akademie. Ins fielvedere au Wien gelangten seine Burmergruppe Jason and Meden. 1829. die Pieth. 1841. und Persons. and Phipens. Anders Works von abin son utrender Nescur. 1825s, Hebs mit dum Affer Assunder and das Orabel u. v. Er schuf auch die Frontene am Laurentinnum. 1944 worde er zum Mitglied der Florentiner Akademie ernannt

Kammerer, Frederik Bendrik, tientrunder geb um 1830 in Chent Schüler von Gordine in Parse. Die meisten seiner Werke gesangten nich Amerika. E. B. Die Increpables 1870 Sammbung Vanderbeit. Der Street. 1872 Sammbung Rockefelter, Eine Horkseit unter dem Direktorium 1879 Sammlung Jay (2006), u. n. w. Er multe nuch ochr gute fandschaften u. B. Der Strand bei Scheveningen. 1874 Corcorns.

Guicrio in Washington) Medaille III. Kl. 1874.

Kampffer, Ednard, Maier Zeichner und Aquarciliet, geb 12 Unt 1058 in Münster Schüler der Pfloseidorfer Abademie unter P Jamesen 1001 beim er ulch in München meder. In der Kirche au Nunemahr win Alturbild Die Geisselung (hristi, desira Katwarf ikm schop auf der Ahademie ein Atpondign, eingetragen hatte. Im Bathhous zu Erfart zein Cykins von sechs Pildern zur Sage vom Grafen Gloschen mit semen awel Franca. Re lieferte seche Illustrationen zu Schwaho Sagen dus kinesischen Alterthums elf zu Webers Götz von Berlichingen. Von ihm ferner Lowenhampf in der Witste Madonna, Contauren und die Aquarelle Kin Häufeben Glück, Balgende Centauren u. z. w.

Eöndler, Johann Jonchim, Bibliomer geb. 1706 in Seeligstadt bei Bischofewords. 7 17 Mai 1575 in Messeen Schiller von Thomat in Dreaden 1730 wurde er Bofbildhauer dann Rudeilmeister und erhielt 1731 als noicher die Oberanfeicht über die Messener Persellanfabrik. Er modeiliete einen 7 Ellen hoben Persellanrahmen, Figures and Pflanscoverk ru cures "proget des August III um 1750 Ludwig XV schenkte. K. arbeitete auch für das grüne Gewilbe. E. hat sich besinderen Verdirunt. durch Katwerfen von Modellen für die Porpollanfahrth orworken - einige seiner téruppen worden heute noch ansguführt und verkunft. Zu seinen Hauptarbeiten gubört auch

die Apotheese August III mit 24 Figuren.

Müppler, Johann, Müschener Kaier im Aufung des 17. Jahrhunderin. Er war

Schiller von Donnnor

Maryling, Honriette, Genru-Stillieben und Stidnies Halerin geb um 1832, Tuchter and Schillerin dee J T K, bildets sich narbber durch Copera in den Guferten Wiens aus, wohle sie nach langjühriger Malthätigkeit in Rollagest als Go-mahlin des Planisten Pachers gulangto. Von ihr viele beliebte Hillinges, ferner die Grosmutter (1961), Guirlando mit religiõssa Emblousa (1962), Crucifiz mit litution Oingebon , 1854; Truches and Melonon a. s. w.

Encyling, Johann Tobias, Stidenomaier, gob. 9 Febr. 1780 in Augsburg,

f II April 1843 in Nodapest er mašte ties und Ministarisidoisso

Kaeriany, Edmand, Georbichtemater geb # Jan 1=52 in Maron Vanirholy (Siebenbürgen), studiete in Worn, München in Paris an der Leule des honey-arts unter Mushacuy and treedma. Liens sich in Mangrelin nieder wa er Professor an die Oborrealechule wurde. Von ihm eine terablegung Christi. Vita longs are brevin, Et

no nos duens in tentationeta, Das Puett Kane Frage Die Besoffenon.

Kallineck, John Bildhauer geb 21 Oct. 1-to in Regemburg 4 7 Nopt 2000. Bibliete sich in seiner Vaterstudt für das kunsthandwerk ann und war bingn eningm 21. Jahre darin tiding. Dang ging er nach Drooden und warde doet 3-biller Hühmelie. und der kunstakademie. Fortan widmete er mil der Bildhauerkunst. 1800 milm or seinen Wohnsitz in Berlin. Er ertrank in Wagnere. Von ihm eine in Brongs gegomene Figur der Luberca Lüberh für die Hamptpost in Lopzig die 4 Meter hohen Statuen der Post und Telegraphie, der Kunst und Wiesenschaft und des Handels und trewerbes für die Auppelhalte des Landennestellungsgehäudes die Kolomalgruppe der Harmonie für die Luiversitätsbiblischek in Leipzig die Gruppe Ruhm und Wahrbeit erwingt der Suchonde für den Giebiebenstein bei Halle das Denkma. Kaiser Wilhelms I und Friedrichs III. der hat auch lieldnisse und Leupresconen geschaffen a B Resterotatuette Kasear Wilhelms II., die mit bunter Unsform bobleslete Bilote eines alteren Offiziern, die Bronzegruppe Junge Liebe und die Marmorgruppe Due erste Gebet.

Enger, Johann Matthias, Major, Eupferstecher und Boumeister, geb. 1566 in Müschen ? 1434 in Augsburg Schüler zum Plater de Witte studirfe längure Zoit nach alten Meintern in Rom. Nach miner Rückliche aus Italien wurde er Mafmalor. Naumsiaane von Bayern, hessesich aber bald in bolge der kriegerischen Laruken. in Augsburg meder we or Bürgermeister wurde. In dem Augsburger Dom neine Anbetung der Hitten in der Rüschener Fransnkirche Die Findung des Krenzes, im Germanischen Museum zu Nürsberg Johnunes predigt in der Wüste im Wiener Hefmuseum Durid and Abigail and sein Haupthild Der beilige Andreas in der Martinshirche an Landohut. Das jüngste Gericht im Augeburger Rabbinus. K. hat auch neben Freihen und Gelingberei Miniatur gewalt. Er seitete ansserdem den Bau der Klesterhirche zu Zwiefalten. Von seinen Radiorungen end ich und Linge auch Otto van Vren. Bozzulo u. a. w. Andere wie die Anbetung der Hitten, Taufe Christi u. s. w. nach eigener Erfindung. Nach ihm haben die Sadeler die Eiltan, die Künnill

Apostoffolgen a. a. w., C. von Sichem Bibelbilder. 1846. gosterhen. Enbl., Higmund, Bildschnitzer der in Jahrbunderte, gebürtig aus Steinnetfen. in Schlessen. Dur die Modecmanmlung des h. Bergwerkstepartements in Beelin erhnitate er vin Medell des erhie-ischen Rissengebieges forner admitate er Insekten and hieroe tregenetante in Hola. Thitig am 1780

Kahle, Anna von, Bodhauerin, geb. 17 Febr. 1843 in Bellin hei Barwalde, Schülerin von Fr. Nakapor lebt in Berlin. Von ihr Bacchin und Amer, Frühling,

Schlafondes Kind, Trompeter, Tanzerin, eine Mutter Gottos Gruppo, auch Midnischtieten. Kabler, Karl, Genrumaler, geb. um 1850 in Linn an der Donna. Er beseichte den Gymanoutin in Salaburg and seet 1875 die Akademie in München, we er Schüler von Loffts und Lisdonschmit wurde. You ihm Pikanto Geschiekten, Die Königis der Sames, Der neue Roman, Sommer n. n. w.

Eghn, Johann Heinrich, a. Kann.

Eal, (Cojus), Jakob, Mulor gob um 1520 in Lützen, ham 1566 eis Malorgusell nach Würzburg und wurde im abrheten Jahr in die dortige Zunft untgenommen. He malta cui Altarbud für die Klosterkirche zu liesdonfold, das Vemperbold in der Peterskirche zu Würzburg, die Wappen des Fürstbischofe und der Demberren von Würzburg Mineaturen 1500 Ein monagrammirten Holmschnittliffense der Meisterwom Jahr 1500 of viellorit Sulbethidness

Kainer, Adolph, Landschaftsmater geh 1804 in Gesin im Greenbernogibum. Weimer lerute in Weimer an der Rüschener Abndemis und in Italien Nach seiner Backhohr wurde er 1834 Professor in Weimar. Von ihm Italienische Landschaft, Riester. Mildonfurt, Die Einweihung der kapelle von Heidelberg durch den beiligen Bontfaciun.

Kaloer, Anton, interreichischer Radiseer, geb. 1803 in Wien Schiller von W Ungur, lebt in Wiss. Von this Directoin a. d. Dimes, Runkeletein, Unvergoodich meh R. Kanapa, etc.

202 Kaiser

Rainer, Eduard, Maler und Lithegruph, 3ch 1421, † 20 Aug 1805 in Wise im Igrenhause. Vorurhmitch behannt durch seine lithingraphischen Purtraste hervurzugender Münzer ann der Wisser Gesellschaft der fünfziger und sechziger Jahre a. B. Omer Pascha, dann auch Die ungewehnte Beechäftigung nach L. Löffer und durch seine furtigen Lopen für die Publikationen der Arundel Sautety nämlich die Preskon des Peruguse in S. Maddalena de Passi in Florenz, Tistane Frenken in der fienela dei Saute in Padus diepragen J. Avancie in San Giorgie in Pudus und unflied Glotten und Linkabuen in San Francesco zu Areiei.

Kaiser, Ernst, Landschaftsmaler geb 10 Juli 1968 in Rain Basers, † 26 Dec 1965 in Müschen Schüller seizes Vaters sansa Stilllebenmaiers zu Neuhörg a. d. D. und von 1831 an der Akademie in Müschen. Er hatte arsprünglich die Historius-malerei pflegen wallen in keige einer Reise in die beirtschen und Truser Alpan antschied er sich aber für die Landschaftsmalerei. Er vervellkemminete sich auf einer gweiten Reise nach den halrischen und steitischen Hechalpen, die er mit Luterstützung König Ludwigs 1 machte. In der neuen Pinahethek eine Ansicht der halrischen Huchalpen 1942 in der Scharkgalerie Hisch auf den Lutersberg im Jurimstädige Müschen Am Kochelpen, im Museum von Königsberg Der Hintersee bei Berchtengefen.

Kainer, Friedrich, Histories and Schlachtenmaler geb 21 Jan 1813 in Litrach (Badon † 13 the 1800 in Bertin Er war anfangs Lithingraph words abor in Paris von Haraco Voraget der Schlachtenmaleret angeführt. Nachdem er sich einige Zeit in Müschen aufgehalten hatte hebrie er 1840 nach Karisruhe zurüch wurde während des Anfetanden beinahe als Spien erschneren und einfelte auf Veranlassung des Prinzen von Breusen 1840 nach Berlin über Die Kunsthalle zu Karisruhe besitzt min Sing des Markgrafen Ludwig von Beden über die Türhen 1871. Von ihm ferner Coberfull Conradius bei Tagliocogen (1863), Bivoner vor Düppel, Knizer Wilhelm implicit die tieschützperiten vor Paris (1879) endlich nach einige religiöse Bilder, wie Christin und die Samaritetin

Kaiser, Johann Wilhelm, holitind Kupferstocher geb 3 Jan 1913 in Ameterdem, Schuler von Taurul au der Amsterdamer Absdemie, von 1921 34 war er
Artillerst von 1934 an widmete er sich wieder der Kunst und starb gründren Krfolgun wurde
er literktor der Kupfersticke-hale an der Amsterdamer Absdemie (1937). Professor
an derseiben 1970 und Parektor des Riphemassume 1975. Von ihm Dar Tod des
Admirais De Ruyter Der Mordansching auf Wilhelm I. Bildnie Wilhelms III und
Relbetbildniss nach Piesermann. Schätzeumschinest unch v. d. Heist die sogenannte
Nachtwacke Die Syndiet Ribbies des Bürgermeisters für nach Rombrandt. Andere
unch lindfast Don, Meton, Terburg, Hale u. a. w. Er hat auch die Summbung für
be Stefang Riatt radiert. Geldene Medastie, Krunn der Khrenlegion 1965, Löuenurden 1956.

Haiser, Joseph Moria, Zuichner, Maier and Kailigraph, geb 1874 in Kruinsufignier in Oberseterreck. He was bein des Geneuers J. G. K. geb 1870. § 13 Hai 1874 und was ursprünglich selbst Graveur. Als seicher versierte er zwei Sübel für die Erzberatge Johann und Friedrich wodurch er ein Stipendium gewann, das ihm 1843—57 an die Maierbaie der Wieder Abademie band, obweite er mehr Neigung und Kupferetischkunst hatte. 1848 hem er sich als Zeichenlehrer in Linz nieder und brachte desernte halten. 1848 hem einem auch Feder und Bietetsfürsichenagen, hausadere österretisische Landschaften. Auch malte er einehe auf Effanbein und in Aquared. Von seinem Werben nonnen wir Impiem für den Fürsten C. Ausenparg, Ehrenbürgerbrief der Stadt Stere für Anastannis Orfin, Adresse zum 1100jährigen Juhoffent den Kinstern Kesmannunster, fünstrationen zu Stiften Werken u. z. w. Er arbeitete für die Kansein von Oosterreich, die Orafen Harrach, Hervath u. s. w. Inhaber der gronzen Metalle für Kunst und Wimmuschaft, des Verliensthrunzen und den Kenseinbern Hannsteinen.

Ealers, Ludwig, achweiser Midhaner, goh. um 1976, wurde Profesers in Zürich und liese sich in Stane meder. Von ihm die Bünte des Dichters fiele, druf fieliefe für dessen Dunkmal. Statuen von Zwingte und Pentalenze für das Schnigebäude in Wisterther die Statue des Decoinsposites für Reset Bildulestatuen u. s. w.

Kalor, Ludwig Friedrich, Kupferstecher geb. 1179 in Clm, 7 1019 in Winn; Britise von C. A. Hertie, a Basel, von Bertark in Weimar und Bervie in Paris, unter dem er 1801 mehrere gute antike Köpfe stach. 1800 pag er nach Neapol, wo er in Pineille Manier Ameriten som Colorirus and Volksevenen stach, former auch 15 Landschuften für Kasippe Landschaftsetudium radierte. 1814 kam er nach Wien und

wurde dort Hofkupferstecher. Von ihm Grahmal Kaieer Priedricht III., Nördliches Schiff der Stophanskirche, Hampteingung der Minoriteakirche talle drei für "Die Dankmaler uitdeutscher Bankunst Oesterreiche", einige Blatt zu den Fundgruben des Oriente n. s. w.

Kahorinow, Alexander, researcher Resmoister des 58 Jahrhunderts, gebürtig aus Schrien. 175n trat er in die Akademie au St Petersburg, wurde 9 Jahre später Hofreth und Professor, dams auch Vorstand der Akademie. Mit Saltiko w und Piafertigte er die Entwürfe zu dem neuen Akademorgebände en St. Petersburg.

Kakuya, such Tuba Shim, genannt japanischer Maler aus vorrehmem Geschiecht, (Minamoto Familie), lebte im 12 Jahrhundert und war gleich berühmt durch prachtvolle buddhirtische decorative, illuminirende Malereien, wie durch humoristische Thierbilder. Er war Abt des Misdera Tempels (Prov. Oud) und scheint der Ernto gewosen zu sein, der i aricaturen schuf und sie dazu benutzte, offizielle Unehrlichkeit zu gesesseln, dahor i arikatur in Japan Tobo-ye, d. h. Art des Toba genannt wird. Im Britisch Museum befinden sich einige Toba yee von Kahuyus Nachalmern aus dem 18 Jahrhundert. Originale von K. sind knimerst selten, verbreiteter eind nur Copien nach ihm.

Kalamia, bedoutender greech. Bildhaner war um 480 v. Chr. in Athen thätig, einer der namittelbaren Vorgänger der böchsten Biütheneit, bildete sehr achöne Rossu, war aber weniger greec in menschlichen Figuren. Von ihm ein Viergespann, für das ein Frantules, vielles ht nicht der berühmte, später einen Wagenlenker setzte, auch für Pindar eine Status des Zeus Ammon, den dieser in Theben weibte. Der Stil des Kalamis ist charakteristisch für den Uebergung von der bärteren neginetischen Schule zum perikielschen Zeitalter.

- Kalba, Hans von, elicheischer Maler des 16. Jahrhanderts. 1522-26 hat or gemeinschaftlich mit Balthanar Mühler die Reitefe in der Kirche zu Annaherg bemalt und mit Geid bezogen. Zwei Bildense aus dem Jahr 1534 in der leipziger Stadthibliothek, Joh Friedrich der Grossmithige und seine Gemahlin Bibylia von

Jülich werden this augeochrieben

Kalchreuth, Leopold O'r of von, Goure- und Bildme-maler, geb 22 Mai (455 in Disseldorf Schu des Grafen Stanislaus von K. Schüler der Akademie in München 1805 wurde er Professor an der Kunstschule zu Weimar trat aber wegen Differennan mit dem Direkter nurück und liese sich in München nieder wohin ihm seine Schüler zum Theil folgten. Von ihm Vor der Pischauktion Kinderreigen (1806), Der alte Seemann am Strande, Anf dem Schulwege Hockgeitzung in den Karputhen, Müdchen am Grahe des Geliebten knieund. Sommerzeit 1809. Knecht mit zwei Achergünien sich vom Pferde bernnter mit einer Magd unterhaltend, Bilder in denen sich K als strenger kunstler von grosser Kraft des Ausdrucks erweist. Antwerdem von ihm Bildmisse des Grafen Kalenburg Liebenberg, des Generallieutenante von Grotmann, des Direktor Schmerkel, u. n. w.

Kalehreuth , Harie Grafin von, Maierin der Gegenwart, geb. 1667 in Dünnelderf thätig in Künchen, wehnt in Duchan, Metglied des Berliner Künchlerinsonvereins. Von ihr Im Sannenschein, Unbefriedigt, Das Thrünenhrügiein, Vorzagt, Bildmies des Horrn Fürsbecom. In Gedanken, Bildmins des Fragesore Frank von Heitzen-

dorff, Christia and die Sänder

Halchrouth, Stanislane Graf von, Landschaftsmaler, geb 24 Dec. 1821 30 Konmin Posser, † 25 Nov 1894 in Münchon, studiete zueret in Berlin, dann in Polanch Lines, war dann mehrere Jahro lang Officier and studiete während demon nater Professor Wegoner weiter. Nachdem er seinen Abechied genommen, wurde gr Schiller von Wilhelm Krause und endisch der Dieseldorfer Akademie unter J. W. Scharmor Seine ersten Bilder verschaften ihm 18-2 die Mitgliederkaft der Amoterdamer Ahademie, sowie seitens des Königs von Pronocen die hit geldens Medaille. den Prefessortitel und den rothen Adlerorden IV Klasse 1800 grundete er die Kunsterhale von Weimar, deren Direkter er von 1860-76 war. Dann liene er sich in Kroussach moder und machte ausgedehnte Studiegrossen die Alpen hindurch nuch Stalion and Spanion. Er hielt sich nuch einige Zeit in Wien auf. Die Berilner Nationalguierio bostat soine Ausicht des Resenisuigietschere 1876 des Lac de Ganbe und don Canagasthales. Van ihm ferner das Kiester San Gievannel am Comer Sen, Morgonlandschaft and Tirol, Schlow vom H. Gral Aneicht von Pau eim südlichen Frankruich 1842., Asponlandechuft (1869 im Beelta des Grossberungs von Oldenburg). Mitglied der Akadomie von Berlin, Amsterdam, Rotterdam, Gresse goldene Medzille Burlin 1860, andere Medaillen Wico, Bordonus u. a. w

Kaler, Johann, Haler and Radiover, get. 1364 in Mürnberg, † 1658. Von ihm Blätter in dem seltenen "Geschlecht Buch dem Heifigen Reiche-Stat Nurnberg, etc." 1610.

Ealf, Willem, hell Stillebenmeler, gub 1621 oder 1622 in Ameterdam, begruben am 3. Aug 1693 das. Schüler von Hendrik Pot; er war wie dieser aufange Ricterionnaler wendete sich später aber dem Stilleben zu und excellirte besondere in der Parwiellung von Vasen, treid Schor und Monsinggwehlte und träenem Geschier Bilder von ihm Sodet man in den Galerien von Amsterdam, Drewlen, Frunkfurt a. M., Karterube, Koponhagen, Paris (Louvre St. Putersburg (Kromitage), Wien (Samminung Gesille a. s. w.

Kallde, Theodor Brilmann, Bildhauer, geb a Febr 1801 in Königshütte (Cherochlesian), † 26 Aug 1863 in Olejwitz. Er arbeitete zueret in der Eisengiesserei bei Gieswitz, wo Gottfried Schadew unf seine Medelle aufmerksam wurde und ihn in sein Atelier aufmhim. Später studiete er noch bei Runch. Er liebte es besondere Thiere darzustellen. In den 40er Jahren besochte er litalien, wo er hoendere Michelangele studiete. Von seinen Werken nennen wir den sterbenden Löwen für das Grabdenkins. Schurnbereta, ein rubender Hirsch und ein Knabe mit dem Schwan in Charlottenburg, der Bacchantin mit dem Panther (1846 Berliner Onlerie), die Kelemalstatue des Ministere von Reden, Der Knabe mit dem Bock und gis leisten Werk eine Madenna mit dem kind.

Kalhar, Jan van, s. Joost.

Enllarschron, griechischer Architekt des 6. Jahrhunderts v. Chr., einer der Vier, deues ursprünglich der Rau des grossertig angelegten Zeustempels in Athen von Prinstrates übertragen wurde 13n 12n v. Chr.). Der Tempel der wegen des Sturzes der Prinstratiden unvollendet geblieben, wurde mehr als 200 Jahre spüter von dem Römer Countius nach mannigfach verändertem Plan weiter geführt, aber arst unter hauser Hadrian vodendet.

Kallaus, Maximilian, bohauscher Zeichner und Maler der 2 Müfte des 18 Jahrhunderte Sein Prospekt der Stadt Priese hat J. Berha gestechen; J. Balger

stach 1774 cem Bildniss des Olmützer Bierhofe J. Dubravins

Kalle, Albert Christian, deutscher hupferstecher (and Berlin?), der von 1610 - 1670 in Strassburg thätig war. Von ihm sin Titelblatt zu Chumpitann Beilum Supra-Germanicum 1640 mit dem Bilduisse Gustav Adolpha und viele andere Kupfte für illustricte Bücher nebet Bilduisses

Kallenbach, Georg Gottfried, Baum-seter, 3ub. 10 Mai 1005 in Grandma, † 1 Febr. 1965 in Bamberg. Er war urspringlich Jurist; 1417 horoute or Dentachfund und auch kunstgeschichtlich interemente Gobündu unf. Er schuf eine Sammlung von 254 Medeilen im Haassetab von 1. 260 die in die Abtheilung der historischem Kleinkünste des Bertiner Neuen Museums gelangts. Verhor hatte er ne von 1840–16 als Anschauungsmisterial zu seinen Vertragen über Bankunst hunutzt. K. veröffentlichte 1847 "The chronologische Fermanfolge der altdeutschen Bankunst", 1650 gemeinschaftlich mit Juhob Schmitt "die christliche Kirchenbankunst des Abendlandes", fetper das "Album mittelalterlicher Kunst".

Kallenberg, Anders Hansson, schwedischer Landschaftsmaler, geb. 23. Oct. 1931 im Maimohustan, whitler von Kdward Burgh auf der Akademie in Stockholm und Andreas Achenbuch in Düsselderf. 1971 unternahm er sine längure Reimnach des Niederlanden, Paris und Lönden. Thätig in Stockholm. Er malte stimmunge-

volle Khaten and Waldbilder und Thierstücke

Enlienberg, Jacob, Glasmaier and Zeichner für den Heinschnitt, thätig am die Mitte des 14 Jahrhunderte in der Schwein. Er war in Bern auslieig und kommt in den Stantarschungen von 1535 –39 und von 1552 65 von Laut seinen am 29 Sept. 1564 aufgesetzten intaten Waisen bestathete er den Nie Manuelschen Zytt. Von seinen Bildern ist nichts behannt. 1554 restaurirte er den Nie Manuelschen Tedtentense Noverdage ist er mit dem Monogrammisten IK. Nagler III 1601 identifisiet wurden, der früher herver oder Köbels genannt wurde. Damit ware er Urbeiter eines reichen Belan heittwerke, z. B. Bilder in Apiarins' 1530 Ausgabe den Beschecke, Bilder zu Kyde Catalogus. 1540: Wappen des hil röm Reiche 1540 bet J. Köhel erschienen, Bilder in "Schimpf und Krust". Hern 1540:, Bilder in Hann v. Rütten Fustanschlaspielen etc. — Ein Verwandter von thin, Peter K., auch aus Bern, wird. 1511 Bürger in Seiethurk, meh war dert als Glasmaier thätig.

Kallinuor, Anton, deterretchisches Maler, gub 1768, † 1827 in Wiso, we or

Professor an der Abademie war

Kallikles, griochischer Maler aus der alexandriuischen Periode. Re malte kleine und unbedeutende Gegenstande und gehörte der Richtung au, die von Pilnius mit Rhyparographic Schmutamalerei vigileicht Rhopographie, Kleinmalerei bagnichnet wird.

Kallikles, griech Bildhauer and Magara um 400 v Chr., Sohn des Theokesmos. Er fertigte Philosophenstatuen, die Statue des berühmten Rhodiers Diagoras und das

Bild des Guatho

Kallikrates, griochischer Baumeister, der den I k t.i.n.e.s im 8. Johrhandert v. Chr. beim Bau des Parthouen auterstützte, noternahm auch den Bau der "inogen Moueru"

Kallikraten, Bildhauer, Elfenbein und Metallarbeiter aus Lakadamen. arbritete in winnigen Massoon. Erwähnt wird ein winniges Viergespann, das durch die Flügel einer Fliege gann bedecht wurde, auch ein Schiff, das unter dem Flügel ninor Bione Platz fand, er gehörte wakrecheinlich der alexandrinischen Periode an. Er wurde von seinen Zeitgenssen, z.B. von Myrmikides als Kleinkünstler verspottst.

Kallimaches, griech Bildhauer, Architekt und Torent, thätig von 420 100 T Chr in Athen und an anderen Orton. Soll auch Maler gewesen sein, war der Erfinder des korinthischen Kapitelle und der korinthischen Sänleuerdnung. Re erfund much die Kunst Steine au bohren, oder verhoeserte ele wenigstenn. Für das Krechtheien arbeitete er vice goldene Lamps mit über ihr sich erhebender Palme. K. erhielt von den Atheners den Beinamen Kataterliechnon, weil er übermännig gennn in der Ausarbeitung des Detail war

Kalliphon, griechischer Maler aus Sames, malte Bilder des Kampfes zwischen Hellenen und Trojere im Heiligthum an Ephaeos, wahrscheinlich vor dem Brande des

Tompele

Kallintonihus, thebamacher Bildhauer and dem Anfang des 4 Jahrh. (370) v. Chy-Kallinoryen, Friedrich, Genro- and Landschaftsmaler, geb. 15. Nov. 1866 in Altona, Schüler von Gude, Schönleber und Battech. Solt 1875 ander Abademie zu Pfloseldorf veit 1877 in Karlernbe, wo er f#91 an der Neuen Kunstnehnle Professor wurde. Von ihm Der Löwenbränkeller, Der Markt in Karlerube . Regenstimmung), Die Elbe bei Hamburg, Markt in Chioggia, Hellandie be Derfetrane, Malven, Stoppelfeld, Hellandischer Fischer mit Kind, Hellandischen Madehun Wasser schöpfend, Die Ueberschweisunung, Der Femeratter, Die Strickschule, Sommerabend. Der teeschirtmarkt. Kl. goldene Medaille Berlin 1807, München 1808, alberne Medaille Wien 1808, grosse goldene London 1887 n. s. w. Seine Frau, Margarethe Harmuth-Kallmorgen, Stillieben und Landschaftsmalerin, gab. 22. Aug. 1858 in Heidelberg, Schülerin von Fordinand kuller in Karlaruha (1978-1986), erhielt zwai Mai dan orsten Prais für Blumenmalerei

Kallon, Bildhaner, thatig von 496~454 v Chr Von ihm ein Holnbild der

Athene Sthenias and ein Droifum mit der Figur der Korn.

Kallon, Budhaner aus Elis, ungeführ gleichzeitig mit dem Vorhergebenden vielleicht mit ihm identisch. Von ihm Hermes mit einem Hersidstab und die Bilder der 35 Knaben, die mit ihrem Lehrer in der Meerenge untergingen, als ein von der Stadt Mossene in Stathen an einem juhrlichen Feste nach Rhogien in Unteritalien greenedt wurden

Kalow, Paul de, franz. Malor, gob. 17. Oct. 1834 in Stramburg, Schiller von Doluctoix. Er malte unter Anderem Landschaften und Schlachtenbilder, vielfach la Aquatoli

Kalraat, Abraham van, Maler und Bildhauer, geb. 1643 in Doctrocht, † 1009; or war Schiller seiges Vators, since Ridhauers. Nach desses Toda widmets or sich

abor der Maleres, und malte hauptatchlich Frucht- und Blumenetücke

Kalraat, Barend van, Maler, gob 28 Aug 1650 in Dortrocht, † 1721 Schüler guerut somes Alter-u Bruder- A braham, dans des Albert Cuyp. Eins Zeitlang malte ur in dessen Weine Bilder mit Renachon und Thieren an den ! forn der Mans , spitter malte or, mehr in Saftlevens Masier, bleinere Rheinansichten Ein Aubstall von ihm la der Galerie un Schwerin, olas Berglandschaft in der Liechtenstein-Galerie mit Wise, seine Bildniser und oft mit fandachaften verbunden

Kaltenhof, Peter, Maler, thatig um die Mitte des 15. Jahrhunderte su Augsburg, er vermerte die Amtentube des dertigen Weberhausen mit biblischen Bildern.

\$451 malte er am Francathor und am Rathhaus.

Kaltenmover, Kaspur, Gearomaler, geb 25 Dec 1806 in Horb (Württemberg), 7 Mark 1867 na Manchen. Er war zuerst Lithograph and von 1826 na vier Jahre lang in der lithographeichen Anstalt zu Schweinfurt beschäftigt. 1830 ging er auf die

Münchener Akademie, bereiste dazu 1841 die Alpen den Schwarzwakk und Letrien. Disses Gegenden eutzehm er die Gegenetände zu seinen Bildorn. 1843 wurde schon eine Wirthmeone von ihm als Kunstverstasblatt lithographirt. Die flammlung Tanie in Ragonabarg bootze oria Dor Eherontract 1839; die Hamburgur Kanothalle sein Schribonschussen in Oberbaiern der Müschener Kunstverein kaufte Tanzendo Ellierthaier Bauern 1813 und Bauernhaue im Schwarzward Wir menasa fernor von thm Jagerfamilie 1034), Weiknachtsahend (1037 Wirtherhaftmoone in Moran (1042), Intrinche Familie 1050 Die vorschmähte Liebengabe 1047 u.s. w. Kaltenmoner, Man, Genremaler geb 1 Dec 1047 in München, † 12. April 1007, Sohn von Kaspar K. Schüler der Münchener Akademie nuter Philipp Folta,

splitter von A. v. Rumborg. Er machto kleinere Studionreisen nach Uchwahen. und Tirol and masste seiner Lunges wegen 1869-70 noch Nigza. Von ihm Dur Findhog 1867), Der Geburtstag 1869), Die Würfelspieler (1878), Guten Mergen (1876),

Landlobon 1877)

Enitner, Joseph, Maler and Kapforstocher, geb um 1766 in Nymphenburg but München ? nach 1814 Schüler der Münchener Akademie und dann um 1760 in Paris. Re bahrte spitter nach Rüschen eurbek und ging um 1814 nach Wien. mülts hummdors Bildmisso, Genrestücks und Copien nach alten Meistern. Gestochen hat or une Bremitage nach R. Hubert, Christine built die Kranken nach Hartwaguer, Billitter in dem "Vitruve bavareit". Madenna nach Pietro Vanuret. Steindruch- u. w.

Kambli, Heinrich Friedrich, Bolthauer gob 1750 in Potniam † 1801 John den Molchoor & , dem er im Anste folgte. Von ihm der nene Altar zu Frankfurt u. 4. O.

Kambli, Melchior, Bildschmitger and Geldschmind, geb. 1710 in Zürich, † 1703. (nuch Anderen 1770). Er lerute in Schuffhamson, ham dann nuch Berlin, wo er Hofund Kabinetebildhauer wurde. 1762 fortigte er einen nifternen Spiegefrahmen, Uhr gobknes nad Tische, die der König von Freumen au den türkischen Hef verschunkte Arbeiton von ihm im Neuen Pulnis zu Potedam, a.B. nach Nachahmungen von Figrentiner Educationsulagear being

Kameke, Otto Werner Benning von, Landschaftsmaler, gob T Fobr 1835 in Stoly (Pommorn Er war moret Hanptmann, widmete nich 1000 42 der Knast in Rem, wurde dass Schiller der Eusetschule in Weimer unter Arneld Beckille and Michaelts and eniotal unter dom terafen Kulchrauth. Nach Studienreimen in Tirol, in der Schweis und im nördis ben Italien hielt er eich Ritte der siebziger Jahre in Dreeden unf Lebt in Berlin we er Professor wurde. Die Berliner Nationalakademie besitzt een Die St. Getthardetrasse. andere Bilder von ihm Dur Königees, in der Presider Galerie ein Bild Das Wetterbern anseerdem Glarier den beis (1877), Wengern Scheelech Thüringloche Landschaft, Römische Campagun, Metre am Gardasse K hat auch Stillleben gemast und Einiges radiert Kleine gehörne Medalle 1879, Mitglied der Kgl. Akademie der Künste in Berlin. (1886).

Rameneur, Lee, runnicher Landschaftemaler, der um die Mitte unveren Juhr-hunderte thätig war. Für sein Das trockens Phonbett urhielt er den ersten Proje von der russischen tensellschaft gur Pflege der Künzte. Ein anderes Bild von ihm

let betitelt I mysgood von St. Petersburg

Kaminski, Alexander, pointscher Genremaler gub 3 Jan 1923 in Warerhon, † 26 Febr 1 and das Er war 7 Jahre long Schuler von Kukular in Warechau, studirte dann an der St. Petersburger Akademie, und guietzt von 1847 ab in Rom-Er molte in Cet and Aquarell & R. Aus der römlichen Lampagna, Römorin u. g. w.

Raminsky, Feeder, ressector Bildhaner gab 1636. Er studirte an dut Akademie von St. Poteroburg und ernielt da 1000 den arsten Preis. Spater lebte or in Florons. Seinen Werken rübmt man friechon Naturalismus nuch, a B don Bildsen Mutter mit dem Kinde auf dem Schecos, Knabe als Bildner, Die Wittwe, Zwoi Kinder Brunnentiguren:

Kamm, Johann Bernhard, Rildhouer, gob. 1723 in Obersusembeim, † 1816 in Bomberg Schiller von Avera und Wagner in Würzburg. 1777 wurde er fürsthtschöftisher Hofmaler - Altüre Statuen, Krüczifze Grahmonymegta von ihm in den Kirchen in and um Bamberg — Sein Sohn und Schtlier Prant Helchter E. (gob.

1794 in Bamberg, was in gleicher Weise ihltig. Kampen, Jakob van, bolltodischer Maler und berithmter Bannelster, geb. 1800 in Ameridoort, † 1657 das - Kr. kam in jungen Jahren nach Italien und multe bei enisser flückkehr anorst semige Historischilder- gen nich bald gann der Banknast zu widmen, in der er grosse Erfolge errung. Das Goldude, welches ihn als Boumeister dos Prinzen von Oranien zum borübmien Mann gemneht hat, ist das 1640-56

errichtete Rathhous, jetzt königlicher Painet. Das Goldinde ruht zuf 13859 Pfiblica, ist 202 Fore long, 235 Fuse heat, and 114 Fam hock, according lich der 40 Fam hohen Kappol. Ansordem serichtete er statge Manssioen bertikmter Admirtis und

anhiretche Privathanor in mehruren helifigdischen Stadton

Eumper, Gotthart, Bildmes and Gonromater gob 1614 in Düsseldorf, † 1678 in Loiden 1646 war er einen der ersten Eitglieder der Locasgilde in Loiden. 1650 74 war er in Amsterdam, Kaarden und anderen Orten thätig von da ab wieder in Lordon. Im Ainsterdamer Rijkemunoum sen wechlichen Reldings von ihm "1656); cio Regustenbilduse vom Jahre 1643 na Naarden, or make galante foomen und Works im Geschmach des Van der Noor-

Kampf, Arthur, Goschichte und Ibidaussmaier, gub. 26 Sept. 1864 in Anthen, studirte ent 1879 an der Akademie zu Dijansiderf, wo er Kanterwickter P. Jansens wurde. You ihm Lotate Axiongo, Choral von Louthen, Im Borinor Dum in der Nacht. vom 13 - 14 Mars 1884 None Plankothek au Eureben, Priedrich der Gresse in Lines (1009), Zur Volksorhebung im Jahre 1913. Nationalgalerie in Borlin. Rode Priedriche des Gromes an estas Generale nach der Schincht bei Kunnersdorf. Einsugueng der Freiwiligen 1891 Im Hause des Fabrikanten Peill in Düren einen Print Wom, Work Gonnig describet das Freshubild trobet much der Schlacht von Leuthon (and den Mitteln der Freiherr von Ried schon Stiftung und die Bildmine des Beuttgurn und somer Gemahlin u. n. w. K. hat auch eine Anzahl von Radiorungen angefortigt, n. R. Gefangeneutrassport im Schore, Paunetaus, Binniedler, Im Kaffes, Soldaton aus dur Zott Priedrich den ibremmen, obe-

Rampf, Eugen, Lauischaftemaior geb 16 Mars 1800 in Anchen, thatig in Dikmoidorf, malte besondere finadereche und niederrheigische Landschuften in Out und Aquarell, s. B. Flandrucke Nachte. 1887. Uter dar Schelde. Die Dünen von Heyst u. s. 🗢

Ramphurosu, Jan, Raior gob 1760 in Ameterdam, Schüler von J. van Drog t und P. Barbiers con Br stadirto former to Pronkresch und 17vi in Rom. Br malte beconders Bildaisse, Landschaften und Decorationen, a D Bildaisse estate Schwagers des Schanspielers & Speek, seiner Fran gent von W. van Seens , Die Adkunst des Königs su Schereningen (1912), Die Schlacht von Wateries i. s. w. 1616 fartigte er ma Panoruma dieser Schlacht. 1706 erhielt er einen Preis in Berdesux, 1781 goldne Meduille in Amsterdam u. a. w.

Ramphuysen, Theodor, a. Camphuysen, Dirk. Kamsetzer, Johann Baptist, hervorragender polaischer Baumeister, geb. um 1700 in Warerhan such Anderen in Drunden † vor 1800 das. Er bereiste studius-halber Griechenland, den Orient und Italien, in Rom Magere Zeit verbiebend. Er botte des Schots Lexionski and die Palais Tyschiewicz und Kratinski in Warushan. Architektonische Tuech und Aquarolleeichnungen von ihm und erhalten. 1790 wurde or goodelt und orbielt den tirad stace Majore im Goniocorpa

Kannathus, grock Bolthogor um 600 s Chr. Schöpfer der Statuen mit machapierber Verrichtung für den Tompeldieust des Apolie, für die Branchiden bei Bilet, eines Apolie für Theben und der ettnenden Aphredite ses Gold und Elfenbein

in Kerinth, Knabes and Reconsforden n. s. w.

Manaches & J., thang up 400 v Chr. Man beant von Ihm Statuen in Delphi

und vine Statue des Aykelos

Kandel, David, Stelliebrumaler and Zeichner für den Beisenhatt, thätig in Strumburg um die Hitte des 14 Jahrbunderte. Als Haler war er Autodidakt und schuf gwie Frucht und Blumonbilder. Ale Holsechneider hat man von Bem eine Copie des Dürerischen Ehmecorne, Anneht von Bodon in der Schweis. Aneicht von Konstantinopel, Die Cabustafel Bildmin des H Bock und Anders, im Gamma an die 30 Pistior Er seichnete die Pfinance (ür II Dorbe Kefistorfisch, 1600) direkt mich der Natur, wie dieser augt "chao etwas daven oder dage zu them". 1536 war er

goth \_sts junger Kashe"

Enadler, Ludwig, Combichte and Bildetermaler, geb 14 Nov 1046 in Daggandorf a d Denan, studirte an der Münchener Kumstgeworbeschule, lebt in München. Malto sportes: Bolouchtengsbilder in deuen or sich Schalken som Vorbild nahm. Von

thm Bloktrieches Licht Bildnies des De J Sopp in München

Handler, Withelm, Risterionnaler gob in Febr 1016 in Kratzen Bahmun), Schöler der Frager Akademie unter F Kadl h und C Huben Im Wetthewerb tus eto Stependeum singte er mit seinem florzog Spitaguewe Garicht, in Folge demen lable er 1865-10 in Rom. Dort schof er seine Bumpredigt des Jenus, sewie die Radierung der letzten Belagerung Rome durch die Fraquesse. Dies letzte Matt gelangte auf weltgebendeten Verbestiung. Nach somer Rückhehr malte er für den Kainer Perdinand I die Schlomkapotte zu Reschustadt und die Hofkapotte auf dem Erndechte mit inhitechen Wandgemälden aus Auch schuf er seiche für andere well liche und kirchliche tiebande. Von seinen Staffelestnideru neuere wir 4 Seenen aus dem Leben Christis aus Raidechung des Spradele zu Karlebad durch kaiser Karl IV., Juhab von Bolnys Vertheidigung der Tempotherren in der Kirche zu Scheichn Dor beilige Adalbert, in der Probetischische au Nouhans Himmelfahrt Marine Princhen in der Kirche au Franzenschaf in der Karotischapotte zu Prag. im firhalengte dem flondarmeringsbünden dasselbet n. s. w.

haniewall, Xuver Johann, Georgischte und Ibidissemaler geb 1000, † 1020 in Waterhau we er studiste, his er mit "Alexander und Philipp von Encodenien" die gebiene Medaile und ein Staatestipendeum errang, das ihm die Westeransbiblung in Italien ermiglichte. Des abst. Gregor XVI. liest die Musse. Bilduss der Lady

Soymour Bildniss der Baronin Rastawische u. a. w.

Kanha, Pranz Mazimilian, bilimmeter Raumeister des verigen Jahrhunderts, thitig in Prag an bilem er in Haliog studiet haite. Plir den Grafon Carroin haute ar das Schloss Winara habe Prag and setwarf shin ferner eta Banisleum, die Zeich nung von A. Neuraiter in Kupfer gestechen. In Prag haute er ferner die Salvelor-hirche in der Actstadt und das Katharingsbluster mit Kurche in der Neustadt.

Rann (Kabu), Johann Heinrich, hotner Maler der ersten Hallte des 18 Jahrhtusterts, um 17 April 1711 is die dortige Zunft aufgenommen, er schuf die Wand-

innlettern in der Marienhirche auf der Stangegame dort

Ennoumns, Christian Cornelis, Martinemaler geh 13 Juli 1812 in Breda, was in früher Jugend zwei Jahre lang Schüber von J.B. Frederichen Geidmangel und frühr Verheitstung verhauferten ihn in neuger künstletzerhen Entwickelung Um 1840 stand ihm J. Read-nom mit Rath und That zur Seite er beschichte die Ausstellungen und fand von da an Lob und Künfer für seine Bilder. Auch fand er in Baron Nahure von Burget unen teanner der ihm eine Reise nach England ermöglichte. Wir neuten Erttung eines Thech der Mannachaft den "Jan Hondrich" diesen ung mehe Brigg. The Changes". Schiffbruch un der franzeitschen Einzie 1858. In w. Stilbetzer Medaille 1855. Tipern

Randengimmer, Georg, Historicumaer geb 1932 in Non-Streitz Schiller der Akademe und von Territte und Klechen in Beefin von 1933 an Schiller lang von Sohn. Darunf reinte er drei Jahre lang nach München. Staten und Getorbenland. In Folge des Aufenthalts unter den alsen Bildern und des Verhöhre mit Rain fühlte ur sich meist den alten Meistorn angesogen. Nach miger Rüchkehr wurde er 1846 Profesiore in Non-Streitz und Lohrer der Grennbergogen. 1924—35 reinte er wieder nich Rom und Parts. Von sungen frühen Arbeiten neumen wir Thiebe. Rinalde bei Armida. Von den in Rom gemalten Bildern Tud der Kiropatra, für den tereinbergog um Mechlenburg Streitz, und schläfende Ras-hantin im der Schlanktrehe im Non-Streitz seine Grablegung Christi in der Kirobe zu Friedlund sein Kere Homo-Ferner von ihm Ansichten von Athen, Ansicht von Palerne, Das Geisenenn in Rom, Biblinsse der Konngin Louise von Preumen im Bortiner Schlaus, wiederheit für den Knowr von Russtand is e. w. der Grandbergog Guorg und Priedrich Wilhelm von Mackienburg n. s. w.

Kaneldi, Edmund Priedrich, Landschaftmaler und Preiseuer geb 12 Mürs 1015 in Greek Rudestedt Thüringen sindirte mit 19 Jahren unter Preiser in Weimar von 1800 an mehrere Jahre in Rom und schlose sich 1876 nn F. Kuster der ihn für die Zukanft besindingen. Er leht in Karlerube Rr lieferte unch Blustrationen zu Storme Immenses und Erchenderffe Tungenichte. Rifder von ihm sind Odystem und der Fiegenjagel Museum zu Meimar sphigenie Sopphe Buln, Antigene n. n. n. nuch ein tyhlus von nicht Bidern zu Amer und Preche für den Salou eines Leipunger kunstnärene A kermann Touboor), Landschaft mit Here auf Lounder wartend Kunstnärene A kermann Touboor), Landschaft mit Penelope Berliter Salioundgaierie. Er schmückte die Karledung in der Nahe von Füren a lit mit Landschaften. Seine instheingischen Landschaften sind Anier und Preche erschieben bei J. Veiten im Karletube. Ehrungsweisen für gesen Bungtinngen um die Erhaltung des

Erringwalder but Olevano
Kanthuren, growk Bildhauer am Sikyon im 2. Johrh v i'hr, bildste die Statuen des Alvalathes am Elle und des Kratines am Asgelra, baides Sieger im Kantonringso in Olympia.

Eant, C., Emailmaler der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, geb. in Paris, Schüler seines gleichnamigen Vaters. Er malte hauptsächlich Bildnisse. 1839 erhielt er eine Medailje dritter Klasse

Enns, Carl Christian, destacher Emailmaier, geb. 1758 in Platon, † in Paris,

debitier von Hesse und Komly Er war hauptstehlich in Paris thätig

Kapeller, franz Murine- und Stilliebenmaler des 18 Jahrhunderts, gebürtig ann Marseille. Er war einer der Begründer, später Professor und 1771 Direktor der Akademie daselbet. In dieser Anstalt befinden sich auch einige seiner Gemälde.

Expeller, Joseph, Maler, gab. 1796 in Imst. † 1820, sollte Geistlicher worden, organ sich aber unter Euthehrungen der Kunst. Er malte Bildnisse und hat auch radiert. (S. Tiroler Bote 1823 Nr. 45.)

Mapf, Frinicia Aline von, Bildaine und Thiormaleria, geb. 20. Juli 1042 in Bremen, studirte in Munchon und Paris, lebt in Bremen. Von ihr Fleche, Fisch-

verkäuferin, Gemäsoverkäuferin.

Kaplinaki, Leon, polaischer Maler, geb. 1826 in Liséw, † 1878 in Miloulaw; Schüler von S. Miulsynski und nach 1848 von Ary Schoffer und A. Fleury in Paris. Thätig besonders in Krahan, we er Bildnisse, auch Landschaften und Genre malte, z. B. Bildnisse seines Lehrers des Grafen Mielsynski, Graf Johann Daialynski (1864), Der Verurtheilte, Römische Spinnerin, Oberet Kamlaski in Nationaltracht, etc.

Kaplunge, Rudolf d. J., Bildhauer, geb. 1746 in Kölchin in Böhmen, Sehn und Schüler des K. d. A.e. († 1773 in Potedam, we er thätig gewesen war), lernte namerdem in Wien, Paris u. s. w. Er varfortigte viele Figuren and Gruppen in Potedam, und war miletat Grossbernoglich Mecklenburgischer Hofbildhauer in Ludwigs-

lust, wo er auch viele Werke schuf

Kappeller, Jeseph Anton, Maier und Kapferstecher, gub. 22. Pebr 1761 in Imst (in Tirel), † durch Selbetmurd 1806, Schüler von F A. Zeiller in Beute und von Füger an der Wiener Akademie. Er lebte abwechselnd in Just, Janabruck, Warschau (wo er eine Zeitlang Zeichenlehrer der Prinssesin Jablonowska war) und Wien. Er malte Miniatur- und Oulbilder, zeichnote mit Kreide, Feder und Silberstift und hat nuch 4 Blatt auf Kupfer rediert, z. B. Bildnise des Pfirsten Caarteryski nuch Grassi. Von ihm Der schlafende Faun, der 1786 den ernten Preis gewann, Bildnise des Koscisuzho, Marschall Louden u. n. W. Nach seinem Aquarellen stach Warnberger Tiroler Trachten.

Enppers, Auton, Maler, geb. 1727 in Münster, † 1762. Schüler von Terwesten. Nuch Reisen durch Belgien und Frankreich kehrte er nach der Beimath aussiek und

war für die Kirchen der Umgegend thätig.

Kappes, Alfred, amerikanischer Guiremaler, geb. 1850 in New-York, ist Autodidakt, lebt in Van Courtlandt (New-York), Mitglied der amerikanischen Nationalakademie Von ihm Nach der Mahlzeit, Ein Voudoo, Das Dorferskel (1880), Interieur (1883)

Kappes, Karl, Kupferstocher, geb 1621 in Frankfurt a. M. † 1857 das., Schüler von E. E. Schülfer, von ihm Das Märchen vom Rhein und dem Müller Radiauf, Christus in seiner Herrlichkeit, Pater Aloys Landon, alle mach Steinle, u. s. w. K. hat u. A. auch die H. S. Beham'sche Platte, der Narr mit den heiden Liebespaaren aufgestochen.

Kappes, Karl A., amerikaa. Maler, geb. 1861 (Obio), studirto in Paris und Munches und liem sich in New York nieder - Modatile 3. Mt. in Müschen 1884 85.

Kapple, Albert, Landschafts and Georgmaler, geb 20. Aug 1838 in Wildberg, studirte am Polytechnikum und an der Kunstschule in Stuttgart, in München, Düsselderf und Paris. Seit 1880 Professor an der Kunstschule zu Stuttgart. Aus dem Valhaleben (1862), Weinless, Ernts, Dreschen Fischerel, Blick im Schwarzwald (1866). Das Museum in Köln (Wallraf Richarts) besitzt sein Hanfbrechen in Schwaben, im Museum zu Stuttgart Winter in einem Schwarzwälder Dorfo — Mehrere Modaillon.

Enroher, Anton, Kupferstocher in Punktirmanier, thätig zu Manuham gegen Ende des 18. Jukthunderts. Von ihm das Bildniss des Schanspiel Direktors Schuberts mach Lobbauer (1788) und Islands nach Kletz (1791), eine alte Fran nach Ribera,

Die Madonna della seggiola z. s. w

Karcher, Johann Priedrich, Baumeister, geb S. Sopt. 1650, † S. Febr. 1796; er war 30 Jahre Oberlandbaumeister. Unter Anderem schuf er die Anlage des Gressen Gartens in Dresden und das Palais der Grain Kosal, Mittelban des jotzigen Printenpalais am Taschenberg. Sein Grabmal in der Kirshe zu Leubnitz.

Earning, Laderly von, Genrousler gol to Pour 1000 in Ris-Eithed (Ungara), similate is Minches outer due Professorae Rael Gabl and O Seltu. Von fluo

Der Geinhale, Die Henrahuche Die Maderia u. s. w.

Eartmouthly Julian, pointerior Generousier, gob 1006 in Oversians, † 1823 in Rom Schüler von Buntemung Wilms, und von Generoud Vernet in Paris, wo or 1826 20 verweite. Er hat such in St. Petersburg etndirt, item sich 1826 in Plurens und das forgende Jahr in Rom nieder. Von den Jüdischer Fuhrmann von einem lithmoschen Wirthsham, etc. Erster Press 1863 in Rodapont.

Rardon, Gyula, angarusker Genre und Geschichtsmaler geh 30 Fuhr 1867 in Raja, Schüller von Reneuur lehte in Müschan und später in Rudapest. Von Gen-Verhebter Contant Grunsvatere Mussestanden, Intersenante Lehtfire. Heine Vor-

spottung Christi gelangte in don Bonta des Kamers von Ousterreich

Earpor, Carl, Halor geb 30 Jan 1800 to Wien, studiete unter specialist Letting des Professor Engerth in Wien bildete sich in Minchen und später 1873jin Italien wester. Er wurde Professor an der Einstgewerbeschale in Wien. Von ihm Pintstation, Buhnhofmese Graben Letzter Homent des Huidigungsfutungen. Med. Weitanustellung Wien 1878 Retterkrung des Prans Jonef-Ordans, Ehrenmitglied der L. Aquerollisten Gestellunhaft Reigions.

Rarger, Gustave, frank Landschaftenster, gob 26. Mars 1001 in Kelmar, Schiller von Franklin. Er liese sich in Lyon nieder und molte Motive and dem

Mann und Mittelfrenkreich. Ansiehten und Stimmungelenfliebaften.

Karing, Maler aus Rigu, gub 1807 marte in Bertin die Genrobilder Heinrich dem Vagier wird die Kreus angebeten, Peter der Greuse als Schiffnnimmermann, Das Eind eines Ritters welches den Degen neines Vaters aus der Schoole nicht u. A.

Haringer, Auton, Landschaftsmaier geb in November 1879 in Luibach, † 3a Mare 1970 Schuler von Professor Stelnfeld. Von ihm Amecht bei Voldan,

Plateau bel Pressieks, Bucht von Antivari, Biofshrt von Cattare

Earl, Johann, Major and Radierer geb. 1706 in Amerbach Pranken), Schiller for Münchener Abademie. Er malte u. A. gute Buldmase und ein Altarbild für eine

Kiroba bat setuam Usburtnert.

Earl XV., König von Schwoden, Landschaftensler, gob 5 Mei 1956, 7 to Sopt. 1878 to Maine Schu des Khaige Ochar I., dom er am 6 Juli 1850 auf den Throne Stigte Sr terute susent von seinem Vater und von Rob und, spater bei Rengh und Wahlberg Auf manchen seiner Stider haben Maluström und Winge die Staffage gemait. Von seinen Stidern seinen wir Landschaft aus Hardinger, Schlum Ulrihalts. Dier Frusetzen am Sagnetjord Dur hit Stagfried bei den bushindern u. a. w. K. beitete die nordischen Künstler nuf die Natura-bünkesten ihres Landen, wur überhaupt Bittelpunkt der Künstlermeit und gründete dan Nationalismeum in Stankholm Er war unch Direkter Seine Begruphte von Georg Merin Leipung 1874).

Earliteen, Arfrid, Medailbeur und Stanken in der Seimath ham er 1866 gin Schweden: † 1718 in Steckholm. Nach Stadsen in der Seimath ham er 1866 gin

Entirious, Arfrid, Medalieur and Ministermaler gob 1847 in Karlehoga (in Schweden) † 1718 in Steckholm. North Stadien in der Heimath kam er 1868 gu Variu in Paris, dann an J. Ruutt er in London in die Lehre. Darent hehrte ur in die Heimath zurück, we er 1892 in den Afeletand erheben wurde Seine Ministeren nind nicht anblewek ehrnen wonig erine Kupfursterhildinisse. Medaillen hat er abgreiche gute für Schweden, Dügemark sowie Brannechweig und Heiman geschaffen a. B. eine Rethe Medaillen unf alle schwedische Könige von Gustav I. bis Egel Ell. Medaille auf den Astronomen Hevelten, auf die Churfürstin Sephie von Brannechweig, auf Calvin u. n. w.

Rarmer, Jacob, hemischer Geldschmied, wurde 1625 in Rassel Meister Seine beiden Johannes und Christoph standen bei film in der Lahre, inteterer wurde

am 19 Mars 1673 longusprochen

Earoline Louize, Warkgrüße von Boden orste (Jonahile des Gromberungs Earl-Prindrich, geberene Prinzessen von Homen, geb. 1725 in Darmstadt, † 1745 in Paris, war ansarrorisettlich hansthobend, maite und radiorite p. R. gent Pastoll-opten nach Misris nach betarber in der Karternber Kunsthalle fitz war die eigentliche Stifterin dieser (Jennisbegullerie

Karew, Sermann Prone Leonard, Milane and Contempler geb 28 Juni 1866 in Köngeberg Prousses. Er stodiste von 1867-41 auf der Abadendo zu Känigeberg und wurde dort mietzt Meistererbiller. Von ihm die Georgebilder Vordkehtig,

Der Schützenkönig Ratwickt, Vorurtbeit, Kein Tropfen mehr, Bringst.

Barpff, Joan Jacques, frank Halor gob 1770 in Kolmar, 7 1800. Br war fielder von David in Paris and malte Bildnings and Historius.

Karnah, Florina, Illifnice- und Historicamaior, geb 18 Fobr 1851 in Warraldorf, † 0 Nov 1804 in Breslau, we ar Zaschoniehrer war Das Massus in Breslau

bottet seinen beiligen Mercotwas. Andere Rieder in schlesischen Kirchen.

Enrison, Ensparse, hell Landschafts und Architektarmaier, geh. 2 April 1810 in Ameterdam, Schüler von P. G. Wautunburg und von H. G. 100 Cate. 1637 besuchts er Westphalen und die Rheinlande. Im Riphemussum sein Langue dar alten Ameterdamer Porse. Im Massem Foder zu Antworpen zwei Städionnsichien von ihm, Strasson und Kanhle Hellands.

Maret, Adolph, Lithagraph gob 10 Nov 1816 in Erfort, 7 27 April 1808 in Dresden Von ihm Blätter nach Richter, n. A. Ein Genromaler gleichen Hamenn, violleicht derseibe bildete nich 1836 in Berlin unter Kolbes Leiting. Von ihm

Pfingstmushanten Partie am Nürnberg, Der schwarne Kehrhönig

Eartarus, Harius, wakrechemick dentacher Empferstacher und Vorieger, der von 1567. 13nt in Rom thitig was. Er radiarie und stark, copirie nach Dürer, Hantegne und Anderen und veroffentlichte 1370 ein perspektivischer Werk "Prospettive diveres". Leber 35 Biatter gaben unter seinem Namen, dech ist er von vielen nur Vorieger gewesen. Von ihm Christine nach Michelangein, Grablegung nach Zueraru (1568., Ine Marter der beil Katharina, Ine Grablegung Christi und der beil Hieroniums im Gehäus nach Dürer, Das jüngete Gericht nach Bichelangelo. 1569., Die Gerenhughnit (1568., Herhnisentatus nach G. Ghiel, Plan von Neapel. 1579., n. n. w.

Karteries, greek Major der Mitte des 3 Jahrhunderts u. Chr Erwühnt wird von ihm ein Bildeise des Nospietembers Pietin, das er abge dessen Wissen gemalt

Bos noded

Karthhoner, Margarethu, Ministurmaloria des 18 Jahrhunderts, † 1499. ilia

war Deminikanoria and schrob and Magnetric vicia Polisates.

Earway, Maurice, Rildane and Guaremaler, geb 5 April 1888 in Ungvir (Ungara Studiete in Budapest, Wien, Müschen, Paris Von this Bigamis, Par Schult,

Nach dem Ball, Die Reirathelustigen, Er am a pipa.

Kaselowsky, August Theodor, Historicomoler, gob 26. April 1810 in Potedam, † 4 Januar 1921 in Borlin, Schiller der Burliner Akademie unter W. Hennel, dans des L. Cogn. et in Paris. Spater studirie K. noch in Rom und bese sich von Kaulbache Kunst beeinflossen. Er wurde nach enner Richhahr anch Burlin (1860) Professor und Lehrer an der Kunstschule. Von ihm Fresspruchung der Sounna (für Kong Freide Wilhelm zu Bom gemacht, Aberhied der Neuvermählten, Christine und die Kinder, Der lauschende Amer im Stattimer Massum Betende Albaneserin. Former malte er die Berliner Schoolskapelle und den Niebeletssaal des Neusen Museums dort theilweise und und lieferte Worke an verschiedene markische Kirchen.

Easmyn, Ernamus, treiderhmod und Kuptersterber des 14 Jahrhanderta, wurde 1552 Meister in Press. Auf maer Feige von Ornamenten aus dem Jahre 1502 steht in petmerber Sprache "Jettige neue Anflage und Uruch in Penns durch Ernamus Kamyu im Jahre des Heern 1502" Eine andere Feige Ornamenten mit dem Housgrumm E. R. und der Jahrennehl 1502, hönete von einem E. K. dem Achteren herstemmen, oder von einem Ernamus Kaufer aus Wilne, der 1539 in Nürnburg

thitig war

Kaspar, Johann, Maier, gub 30 Jan. 1922 in Obergünsburg, † 28. Oct. 1986 descibet. Schuler von Prof. Schletthauer, durch den ur an die Münchenur Abndenie ham und unter Heinrich von Heer, sewie Cornelius und Klum. Zim mer mann wester studiete. Er had H. von Here her sennen Arbeiten in der Bantlika des besligen Beutfamms der Carten zur Synode zu Kasan unter Vernste des beil Bontfagine ist von ihm gefortigt. die Steinigung des beil Stephen ist von ihm entworfen und ansgeführt auch malte er alle Preshen der Chernsche mit Anstahme der Heitigen Korbining und Empert. Er sollte Schraudeligh bei der Amschmückung des Spezierer Bonsen unterstützen, munste aber gesundheitsbelber surücktreten und lebte fortau in miner Veterstadt, we er noch manche Bilder für schwählische Kirchen malte.

Kaspruycki, Timeens, pointscher Genremaler, geb. 1803 in Waresbon, † 27 Mai 1843 das , Schuler von Villani dert. Von 1821 - 26 inbte er in Wilse. Er malie

Genrebijder in der Art Schalkens u. s. w.

Kasumann, Butger, Kölner Bildhoner, Schreiner und Kupferstecher des ersten Drittel des 17 Jahrhunderts. Er veröffentlichte 2615 ein Radionbuch mit 24 Radiorungun, im nüchsten Jahr von neuse "Soilen Boohg" mit 29 Blatt, eine "Architechen" und eine gweite "Architechen" 1680 mit über 30 Kupfern.

Kanteer, Johann Evangolist, Maier, geb 35 New 1776 in Weiber Oberdeterreich Zueret Autodidaht. Von 1870 ab an der Wiener Akademie und durch
Unjeren weiter gehildet. Er liem sich für immer in Wien nieder. Von ihm ein Martenbeid für die Pfarrhieche seinen Heimatheerten. Das lebenagrosse Ridniss des Erzberzogu Anton als Greenmeister des Deutschen Ordens die Bildnisse des Grafen t'uliaite des Pruiberen von Bianchi. Ridniss des Exture von Handub. Wiener Abademie)

Eate, Herman Frederik Earol ton, beilind Maker gob 14 Fobr 1822 im Hang, † 26 Mars 1821 due Schüler von Cornoliu Kennomann in Amsterdam. 1846 verweite er ein Jahr imm in Paris, um eich weiter zu biden. Im Museum un Amsterdam nem Im Verzimmer im Museum zu Bordeaux Schiffer von Machen 1827); ferner von ihm Calvimetische ferfungene unter Ludwig XIX. Fest im Freien 1846, Eshrutenansbehung, Spieler in der Kneipe u.a.w. Im Museum Fodor zu Antwurpun In der Kirche in der Ravensteinere zu Berlin Muskalische Theogeseilschaft nur Zeit Ludwigs XV. in der Galerie Karlsrube Hollkadische Dorfkneipe, im Stettiner Eigenm Seldaten in der Kneipe. Grosse Medaille im Hang (1857)

Enterh, Hermann, Stidmes und Geschichtsmaler, geb 10 Sept 1853 in Einenach, studiete in der 70er Jubren lange und der Akademie in München und machte und 1865 fib Beisen in Italien und den Oriont um nich weiter nuembliden. Von ihm

Phinrie, Tarantella, Arabuche Brant.

Katougawa Shunsho (anch Touké oder Kirusaf), japan Majer von Theaterbildern, 

† 1792 war Lebrer des Hohmon ist stellte berühmte Schauspieler in den Trachton 
ihrer Glangroden aus Drawen der vollsthämlichen Bühne mit lebengrodler Leiden 
nefigst und schmelsender Harmonie der Parben dar. I ster seinen seltenen und haut 
haren Farbendruchfolgen eind die berühmtesten Kobi no Tanbu "Bildnisse von Schauspielern. 1770. Seite Bijm Awase Kagami "Schönheituspinget n. n. w.). (1776) und 
die Sichis Hishunin Ischiu Admina ori, welche die Bildnisse von 160 berühmten 
Dichtern enthält. 1774)

Katz, Franz, Zeichner und Miniaturmeier, geb. 1782 in Antwerpen, † 20 Mai. 2851, Schüler von Lauger an der Püsseldorfer Abademie, lebte eest 1805 in Köln a. Eh. Er neichnete Bildnisse, z. B. des J. K. Schug, und begründete eine angeschene Kunstzehnin -- Auch weise Fran Karoline E., war Miniaturmeierin und Zeichnerin fürg. Cupie der Maria im Resenhag vom Monter Stephan jetzt im Kölner Museum.

Katzenstein, Louis, Beldutes und Genremaier geb 27 Aug 1824 in Kansel, fernte an der Abademie zu Kamel in Paris bei Léen Cogniet und später in Ram. Er wur eine Zestlang als Bibliomennuler thätig später erhielt er einen Buf nach Purtugal, we er viel für den könig arbeitete. Von ihm Die Wittwe, Adrum Brouwer in einer Schenke an Antwerpen. Die Spieler, Im Atelier, Van Dyk in Whitehall, Zu spät. — Portugiesserber Santinge Orden. Gr. silberun Mednille in Kamui, Mednille I. Kl. internationale Ausstellung in Operte.

Katzler, Tincenz, Illustrationsprickout, gob 1822 in Wien, † 22 Juli 1822 deseibet. Er beferte Bestrüge zu illustricten Zeitungen für Wien und auszer-

poterroicheche Stadte

Kanifmann, Maria Anno Angolika Katharina, Usteriu und Radicesciu, gob. 20. Oct. 1741 in Char & Granbünden , † 5. Nov. 1807 in Rom, Tochtor und Schifforin. den Juhann Joseph K. Zeigte früh grossen Talent zur Maleret Musik und zu Spruchen so dans see als sie mit ihrer Familie 1754 nach t une ham, durch ihr Bildniss don dortigen Bio hofe Antichen erregte. You dort gelangte sie nach Maland, wo sie sich durch tepiren lombardischer tremtide weiter bildete. Nach dem Tode ihrer Mutter 1757 begiettete ein ihren hater vest nach seinem Heimatheort Schwarpunberg in Verarlberg, we see that bey der Assenalung der Kirche auterstützte. Von da aus reiste ste wieder merk Italien um sich au vervollkommuen, Florenz 1702, Rom und Reapel 1763 64 Bologna and Venedig 1765. Von dert kam see met der Frau des duringen engineben Gesnadten Wentworth 1765 unch Landon, we see eine ungewilhnlich gute Aufnahme fand. 1760 wurde vie zu einem der 26 Originalimigheder dur lioyal Arademy eranaat. Ris Diener des schwedisches Grufen Hora verjochte sie in one Ehr indem er ste glanken markte, dans er der Uraf selbet en. Sie erlangte gine Schoolung ton thus, norbdom see that 200 Pf. Steeling beauth't batte. In associar The vernithito do sich 1781 out dem venutianischen Malor Antonio Zucchi mit dum als mach Venutig ung. Nach dem Tudo ihres Vators im folgenden Jahre Johte als in Bon, we she Mann 1786, me selbst 12 Jahre spater starb Thre Bilder eind etwas aborfitchlich in der Zeichnung, neigen nicht viet Originnlität und einen etwaa weichfischen Charakter, dock sie erfreut durch gruziken Auffagung und liebenswürdigen Chlorit. Als gute Vertreterin des Geschmarks über Zeit fund sie in nablimen Empforstichen meist in Punktirmanier nach ihrer Werken eine grusse Verbreitung über Solden in Punktirmanier nach ihrer Werken eine grusse Verbreitung über Solden Museum Pertruit Galleryt, Ferdinandeum an ignebruck, Philodelphia. Solde malte die bestudere pasadonatike peruderwanstliche Dareteilungen Sceneg aus Dichterwerken u. z. w., u. li. Hermann und Thumeida im Wiener Euseum, Die Beligien und Die Tugenden 1130 Vational Galerie Londons, Ariadan und Thumeida gescher Galerie: Abelard und Héloter (Eremitage in Petersburgt), Zwei Sibylien Turin: Die Tugend gwischen der Weisbeit und Verführung Philodelphia: Von ihren zahlreichen Bildiansen nennen wir die des Prinzen Ponistowski. Raphani Henge Gesche, Ledy Bamilton, Antonie Zuerka, Winkelmann (Stadeur be tralerie Frankfort a. W. Ludwig I. von Rasers als Eronpring Neue Pinakethek Einschens, Prinzente Baria von Charland nie Vertalin die Dreeden u. z. w. Ihre 26 Raderungen, grintweil und State gescheitet, entstanden meint in London, und wurden zum Theil von Boydell dert berausgegeben Manche hat die spilter durch Kommittelarrheitung in Wirkung gewetzt. Ihr Loben von Weinhart, von Reuel (Vita di A. K. Florens 1810) n. A.

Kanffmann, Hermann, Genro und Landschaftemeier, geb. 7 Nov. 1806 in Humburg, † 24 Nov. 1806 das Schüler von Gerick Banderff in Hamburg, von 1887 - 23 au der Künchesser Absdemie im betrigenannten Jahre machte er eine Beise durch die buirtschen und beterreichinden Alpen und aptier noch Andere nach Norwegen und durch Deutschland. Be malte besondere Winterlandschaften und Genrehilder. Von ihm neun Bilder in der Hamburger Kunsthalle, Am Keersunfür (1862 Furmetädter Kunsen. Henerute Kanstm Hannever Kirchhef im Winter (1862 Furmetädter Kunsen. Henerute Kanstm Hannever Kirchhef im Winter (1862 Furmetädter Kunsen. Schneesturm im Walde (1861), Die Lüneburger Hade (1864), Provinning im Schnee (Humenn Stettin) u. a. w. Vorgi. Lichtwark, Herrmann K.

und der Kunst in Hamburg 1893

Randmann, Ruge, feorromaire, gob. 7 Aug. 1864 in Hamburg, studiete am Stâdelechen Kunstinstitut in Prankfurt a. M. unter Jakob Bock or und Zwerger, an der Akademie zu Düsselderf und in Parie. Kr. war Sohn den Bermann K. inbite Bugere Zeit in Oronberg im Tamus und seit 1871 in München. Die Kunsthalle in Hamburg besitzt von ihm Publiservode Arbeiter. 1864. die Kunsthalle in Bromun "allichmarvon". Ferner Walner für die Alten 1870. Aufbeuch num Trechjagen. Jügerhitem Kryählungen nun den Krieg Ruchbeite von der Jagd, Carneraleseren in Paris, lite Vereieigerung (1873. Wandernde Munkur (1874. Street beim Kartenspot. 1885), Schneitsbürgft. 1884). Der Aufschneider (1874. Abgustürzt. Seine Tunch und Putermirhungen Hechneitsleute und Munkunten Bindermänner und Capmerian u. a. w. wurden in photomechanischen Reproduktionen verbreitet.

wurden in photomechanischen fleproduktieuen verbruitet Kauffmann, Johann Joseph, schweizer Ibidziemaler, † 1792 in Venedig, Vater der Angelika Kauffmann. Er war itagere Zeit in England thiltig und stellte von

1771-79 in der Londoner Akademie aus"

EauFmana, Johann Peter, Bidhanor, gub 10 Fubr 1764 in Routhe (Vorariborga, † 2 Ang 1829 in Weimar Juryto in Paris bet sixom Holphildhanor, studiethe dann wetter mit Unterettitisung des Känige von Baiern ein Jahr in Hailand und später in Rom unter Canova. Er rerblieb fiber 20 Jahre in Italien, bis er vom Grombersog Enri August als Hofhildhanor mach Weimar borufen wurde (1817). Von ihm die Statzen des Groneherpuga, Goothes, der Angelska Kanffmann u. s. w.

Kauffmann, Kaspar, Historica und Gouremaler Sohn des Peter Karl, geb 1611 in Wesser, ham 1830 an die Münchener Akademie, er hat auch Mehruten Ethagraphirt, z. B. Italia und Gormana, Der alte und der gene Bund und Anderes

meh Overbeck Das Abesmahl nach Vinci.

Kanfinaan, Eax, Genrousier, geb. 1946 is Kuju, Biligion, thittig in München. Ven ihm Rethböckehen, Stillvorgutigt u. s. w.

Rauffungen, Blehard, Bildhauer, gob 24. Juni 1864 in Unter St. Volt bel.

Witn, Schüler der Akademie in Witn, thittig dazuflut

Entitier der Kepenhagener Abnieme und des J. L. n.e.d. Er malte Landschaften, sichtlier der Kepenhagener Abnieme und des J. L. n.e.d. Er malte Landschaften, israte 1439 in Müschen die Wassergiasmaleret und führte darin Einigen sus in Espenhagen 1960 mechte er Studiesreizen noch Rom. Hauptsüchlich war er aber zie Lethogruph thütig in Dreeden um Hanfetängul'schen Galoriewerk in München mit Hohe an "Neur Mahrwerke Müschens", in Kopouhagen "Galoriebilder Direntzum & Co. 1044"

Egofinann, fynns, Milduins und Historienmahr den 18 Jahrhundurts aus Trinbach, † 1701 in Loudsbut. In den Kirchen dieser Stadt befinden sich Altarbildur von ihm

Endfmann, hilder, Maier, gub. 22. Murz 1858 in Arad (Lugara), sindirto sufdur Landeszenhous-hole in Budapret und auf der Abademie in Wien unter Professor Trank wald. Von ihm Der Besuch am Sabbath, Verwarung. Alter schützt von

Thurbeit mickt, Schurbproblem Kaufmannischer Laterricht Tacmadprüfung

Eanfmann, Theodor, tenre and Ibidinumater get 1614 in Leisin, Schüler von W. v. K. a. b. a. b. than bether get or sich in Presiden am Aufstande und ging in Fulge daven 1655 ooch Amerika Fort machte or den Sürgerkrag auf der Suita der Fordstaaten met und groff nachdem er verschiedenes Andere versucht hatte winder gim Panell. Ven ihm General Sherman beem Wachtfeber Admiral Forragut im Tahelwerk Segvendaven Süchten sich noter die Plagge der Lasen "Der Eng unch dem Westen". Ven 1871 an gab er den American Paint beek beraus

Kanka, Priedrich, kupferstocher geb Aufang des 16 Jahrbanderte au Burlin, † 1777 in Penmern als Sedienter bes der Arcies Schlierung Schleiger 1755—56 hielt er sich in Presiden auf von da ab wieder in Berlin wo er Bildmine ste utanh, n. It lies bestalle nuch die besuspriseteren nach I fourtie. Pygmalien nach B. Roda, Mildmin des Kopferstochers W. in 1722. Mildmin der drametterion Dichterte bestumm

Chatele Tagoazovchi nach W h Beckly 2766 n a w

Rankbach, Friedrich, Ristamentaire got a Juli 2022 in Arctica, Schiller tempo Outers Wilhe mer K. in Marchen von 1836—45, tente darum auch Rahma Er versuchte sich erst mit Einterschildern ohne greusen Erfolg ham dann aber als Ribinsmauer nach Remover un er greese Kriege errang und Refugier wurde. Von seinen Ristorien nennen wir Abela Leerhnam von seinen Eitern gefanden. Die Kröbung Karis des tirunen Mausistaneum in Müschen Romee und Julie 1884). Von seinen Ribinsmann auf der traierie zu Ramover Die häugle de Fanzlie im Proximitationem daseitet Iver Richtaner Gesener ferner von ihm die Kasseria von Omtervich Die Greunberingen Auguste von Mechanburg Prinnessen Airandrine Die Bidhanerin Elimbeth Roy und viele Anders. Goldens Med. 2072 in Bertin, Rod 1973 Wing, Med. 2 Kl. 1807 Eduction Mitglied der Ahndemie von Bertin, lähnbur die Wulfen ordens

Eaulbach, Priodrich August v., Inidates and Consumier, 39th 8 Jun 1880 in Handever Suka and Schüler des Friedrich E. Jerste später mith bei Eraling in Mürcher 1912 lieus er eich in Mürchen sieder wurde Professor und Dereichte der Abademin weiches eitziere Amt er 1960 poeleringte. In seinen Bischnesse werunchte er an Helben zu ertumen. Das Drudener Museum besetzt ein Maring im Womer Museum sein Lautenspieler Das Quartett. 1865. in der Mürchener Pinahotheh nitzu Grabiogung Christ. 1882. Von ihm ferner Trümmere, Deutsche Frun am dem 16 Jahrhundert. 1875. Bistam der Johanna Lehmeyer. 1874. miner Schwester und der Prinzessen triseln von Rapern Erster Preis Müschen. 1874. gestene Med. 1884. Inhaber des bayrtechen Krunesserdern. Mitgied der Bertiner Akademin.

Rautbach, Hermann, Historian and Courvenalor geb 26 July 1944, Sohn dis Wilhulm von L. Er besuchte sent die Universität anterhiem sich dass aber für die Kunst und wurde Schüler von Pirally wurunf er nach Italien rester. Das Gurmanische Hausen bestat aum Malender Monch die Pinahutbeh im München An der Grahetätte des Freundes. Von ihm ferner Ludwig XI und Olivier Le Italie in Pérance und Kinderbeichte 1971 Metarte letzte Augusbliche 1912 Bach bill Prindrich dem Gransen 1875, Messaine 1892. Luczum Bergin 1892, Die kröning der betägen Elssabeth. Hämmt und Grethei bie der Henn Er fortigte auch nine Beihn von Ormalen und phetagraphischen Tervielfähligung für eine Gustar Freytag und

etne Opera Halama

Kanlbach, Withelm von, Historiummiler, geh. 15 Oct. 1864 in Archen, # 7 April 1874 to Mitchen noural Schiller estime Vators eines Gehünchmische, dann 1881 der Dimeiderfor Akademie unter Cornalius, den er 1822 noch München begleitete. Hist seines ar zeine Studien an der Akademie fest und bekam mehrere gedeurte Auftrige, a. B. die Deckengemilde im Odeen au München. Apolle unter den Mustan, (verhehrt gemalt, en dem sie für den im Anditeriom auternden Beschauer auf dem Kapfe einhen. 16 Wandbelder zu Amer und Provie im Palace des Herney Man, 16 Bilder zu Klopstoche, n. en Werlande. 26 yn troother Dichtengen im Königsbun. (Diem Werbe wurden theilweise von Anderen ausgeführt. Als Ergebeim von Hogseth-Studien einstanden 2 entyrische Hünstrationen an Schillere Varbrucker aus verterenst

Thre and dee Narranbage 1464 - D1 echaf or die borübuste Komposition der Hanzagerhischt Carten in der Nacoynski-Samulage Wandgromfide im Boringe Massam), hieraa schless sich some Zerstöring Jerosaleum, das erste jeser symbolisch historischun Blider die mehr ma Prodahl der Reflegion als unmittelbarer vehopforkraft warun. Um diesen Blid in Onl assess/bbren ging K 1830 noch Boss, we er dann erst eigentlich dis Colta-hash orierate. Laruckgekourt optwarf er eine Ratho von Frunken für die Atmosposis der noten Pinaketlick in Bünchen, die in etwas kümink astyrischer und geschmarkleier Weise die Entwickeining der neueren Knast behandeln fin Original thissen befinden sich is der Sammlung der neuen Panhotheb. 1947 wurde er nich Brefin berufen um das Troppenhaus des neuen Museums mit den bokannten kultur-historiechen stersochtemen Wundgrunklich zu schmücken fin sind der Thurmbau an Bahel. Die Götter ferierbenjunde Ine Zerstörung Jermaieme, Die Kronarfige Die Hungemehlsscht Im Reformation daswischen Jan Verne Sago Shulptur Malorel, Moses u. s. w. und daraber ein humoristischer Thierfries. 1849 trut er un die fyllub der Müschener Akademie. Ausser den erhon angeführten Bildern ausgen wir nach 2 Eductiorbildness: New Plankethek. Disservationes au técethes Elegion. Budaposter National process of the September of the bug Salomie Stattgart und Maximilianeum Münchon Otto III in der Graft Karls des Grooven Franko Germanuches Museum Mürnberg. Novo verfeigt die Christen, Potor Arbuen, Dur deutsche Michel Carstan Samuslung Probasco Clarianate. Von seines Ubstruterses und satyre-ben Zeichnungen nennen wir Reinsche Puchs, Ein Tudtoutang in over Blatt Tantarades u. e. m. die shakeepagre. Schiller. Gorthe- und Wagner Galorien. Auch in meinen Bustratinnen macht der Hangel an Griginalität und bfinitierierbem Kinnen meb geitend fenid Abrenierd 106" Offiner der Merniegien, Greuskomthar des besligen Michaeserdens, Lomthar des Prans Joseph Ordens.

Lablman, Jon, Architekt geb 25 Bare 1764 in Proce-howester ber fiften n. 4 Ruhr ? Ort 1812 in Antworpen. Schüler der Akademie in Antworpen, wo mit 1794 sine alborus Medalis erbielt. De baute in Autworpen Privathauser (Ar Karlman in der Raspetramen, für Rorrn Kenglinger auf dem greimen Markt und den prantit-

tuites chipameter Thurm out dem Londgut des Horra Smite in Deurs.

Kanpert, Christian Wilhelm, Gold und Siberschmiel, geb. 7, Oct. 1786 in Egysbouren, † 1 Sept 1965. Er wurde um 12 Febr 1927 in die Eanneler Zunft.

anthronomous and war in Kassel things

Eggpert, Johann August, Kartensvickner unseres Jahrhunderts, Aska das C W K. You then ette Niveankarte Eurheusens and \$12 Blatt, cut Hille way M. Hildshrandtu, n. w. geseerbast. Forner die Generalharte des Kurfürstenthum Homen, die C. Armann 1940 lithographirte. Inhaber presenterhor and japonischer.

Kaupert, J. H. Gustav, Rüdhauer, gob 4 April 1919 in Kannel. Debn das C. W. K., forute muret unter Prot. Il en echel, ham done an Dehwanthales in München and hilders sich in Rom wester nus. Dort brackts ihm mine Grippe Dor hothishemitasche Amdermord den Press der San Luca Abadomie ein im Püige davun thertrag this Crussled die Ausführung säinestlicher Physicia des Washington Dischmals, gemor der Hanytfigur. Forner mitaf er für das Lapitel in Washington die Hinriebensgronn Culumbia and das Rober des Giebelfeides. Er lebt in Frankfurt n. W. wo er 1867 Prefessor der filmpine am Stades-ben Institut wurde. Von Die den Hessendenkmaß in Kassel, vier trruppen in Sandetein für die neue Mires Krieg und Prieden Frankfürt), Christm und die vier Kvangelisten Sherlebengreen für die Bamlika in Trier Dunk mit Börnes und Lessings Prankfurt. Kasser Wilhelm I für den Romernas: Harmerpintus - ageneration Faun und Reschantia, Wutterfiebe Susanna, Persons und Andremedia (2% Notor lock. Ragel der Auferstehung der eine Leiftragunde trüstet (trabbindi mit taut in Kanni geschaffen tienne Medailie Winner Ausstellung 1873 rether

Adhrorden 15 Kinne i Press been Wetthework in Hamburg für den Werderechtid.

Euspert, Werner, Gold und Scherucksmid, 3ch 6 Jan 1816 in Kassel, †

5 Juni 1885 des fiche des C W K wurde in die Kunft aufgenommen und wur in

Kassel thüng. Von den ein sichernes Schreebzung als beertisches Hechzettagensbunh

für den Pringen Williefen von Proposen etc.

Kaupers, Johann Tell, Kupferstocher in Linien und Schabkanztmanter gub. 15. June 1741 in Grag. 4 1. Jun. 1410 das. Sublitor getten Vatore und der Abademis pn Wien unter Schmunger 1771 wurde er Eitglied der Abschmie en Wien, 2200 dur an Plurena, apàtor wurde er Zetchenfehrer an der Narmalschule en Gruz. Von ihm libinies der Kamerin Maria Thereute, Der Flützmepieler nach Den, Die Gerechtigheit nach Haulportoch, Maria Magdalena nach Boni, Schlafonds Vouus von einem Sutyr kolanocht nach Weisekierher

Eautoky, Hann, Landerhafte und Decorationsmaler, geb. 13. Sept. 1977 in Frag., we er norst an der Akademie etndurte, dann wurde er Schiller von Fred. Sich is mie in Disseiderf. Er malte Decorationen für nicht weniger nis 40 Theater in Deuterhänd Oceterreich Raminad England Holland Frankruich, Amerika n. e. Er malte auch Landerhaften n. B. Herhetmorgen, Am. Sht. Gilgen am Welfgungser. Goldung Holmille Brümel 1980.

Enurioger, Josef, Wisner Maler gub 1720, † 1766, Schiller von Trager Ven ihm befinden sich Freihen in der Schless und in der König Stephan Kapelle zu Ofen in der Schlesskapelie zu Premburg und im Universitätenale zu Tyrnau,

May, Hermann, Genremaier, geb at Aug 1659 in Palje Hann, etedurie un den Abademsen zu Königeborg und Etinchen, hem sich später in Borin nieder Von ihm Scoom one der Kinderstube, Inselfran Lady of the Lake nach W Scotts, Bitt schön Guck in die Welt

Eny, John, schottscher Ministermaler and Carresturenseichner geb 1742 in Dulkeith. † 1830 in Edinburg. The orsten 40 Jahre seines Lebons war er als Barbier in Edinburg thing, you do as als Ministermaler and bosonders Carresturenseichner Von thus giebt es wer Zeichnungen behannter Charaktere in Edinburg. Eine Sammlung davon ist neuerdangs beranngekommen unter dem Titel hays "Edinburg Portraite".

Raynout, Hans, vikusierher Landerbaftsmaler geb 1520 in Mecheln, † 1565. Er war liebtlier von H. Curik und führte den Beinamen der Tanbe. Er malte in der Wesse Patenters

Kayeer, Bbin, Landschafte and Mamonmaloris, gob 13. Febr. 1946 in Stock holm, lebt sett 1964 in Wien. Schillerin von Ringuer, ille plang und Karl Haumold, betheiligt sich nach langem Zögern seit 1964 an den Ausstellungen und hette Erfolg, busonders mit ihren Binmenstücken, die ihr in Wien, Dronden und Kölo Medatibus einkrachten. Verschiedene ihrer Bilder u. B. ein Aquaruli Mühle in Gewen bei licht im Beette des asterreschischen Kazeerhanges.

Kayer, Helprich, Baumesster geb 28 Febr 1623 in Daneburg anthoglish Manrer stadiste daan auf der Berliner Baunkademie. Er verhand sich 1674 mit Kurl's Grood beim geb 15 Det 1621 in Lübech anflagtisch Zimmermann obenfalle Schiller der Berliner Baunkademie. Bei den Concurrenzen 1673 1662 um das Beirhetagsgebände errangen sie beide Male sinen zweiten Preis. Sie bauten uneste in Rabetischem dass in deutschem Rongissungeseit und haben auch roele Entwürfe für kunstgewerbliche Sachen geschaffen. Von ihren Berliner Bauten nomen wir Ausstellungspalant, Vorddeutsche Grund Credithanh. New Yorker Germania, Villa Buickenbeim n. s. w. Ferner die Schlöner Khlerhöurf in Schlossen und Alt Dittern in der Laustin. Mitglieder der Berliner Akademie. Groon geidene Medaille 1986.

Enger, Earl, Bameister geb 1033 in Wies † 2 Sept 1035 in Inseredorf bit Wies is einer Privatiresanstait. Rachte Studiesresses in Europa und Amerika, war von 1054-47 in Monthe thätig we er für Kasser Manimilian Restaurtrungspläss nurführte. Nach dem Tode des Kassers habrte er nach Wies zurüch. Port restaurtris er für die Orafen Nake und Rudott Hoyes 1269 am Schless des Pürsten Kamby, später sin Schless Auersporg detsen Restaurtrung er sehr gilleklich vollendete. Er leitete auch die Wiederherstellung der Schlesser Leschtenstein bei Mödling Kreuntstellung und Seebarn an der Dogan.

Kenn, Eichnel, Minister und Perseilunmajer geb. um 1750 in Dublin, † 1828 in Leuden, succet Schlier des Bidhanors Edw Simith und dans der Abademie enimer Geburtseladt, an der er 1779 eine guldene Medaille errang Spiter kam er ünch Leuden, wu er uch mehrere Jahre lang an den Abademiesgestellungen bethniligte. Enietst war er Mitinhaber der Perseilungsbrik in Derby

Kenrin, Patrick, trie ber Bildhaper des 14 Jahrfunderte Sein Grahmenument des Ernkischofs Miles Magrath gelangte in die hathedrale von Cashel

Ecurusy, William Beney, engineber Aquarellmaler geb 1:001 ? 1034 in Lendon. Er war einer der Begründer und eine Zeit lang biespekiedent den hiteren Institute der Aquarellisten, malte hauptsichlich Landerhaften in aweiter Linio Gentschilder. Die Nationalgalerie in Publia besitzt ein Bild von ihm. Von Anderen nonnen wir Brantwerbung des Quentin Massyn Liebestraum u. w.

Kente, George, englischer Lands-hartemater geh 1779 in Trembridge, † 26 Juni 1797 Re was gropsbagtich aum Juristen bestimmt, widmein nich dann aber der Kenst, gustet als Amateur. Im South Kennington Hassum gein Gemechebild der alten geretlieten Rhinebrücke bei Avignon (1754). 1779 gub er eine Folge, Skinsen nach

der Natur auf der Reise unch Margate, beraus.

Heating, George, Kupferstocher in Schab und Punktirmunier, gub. 1762 in Irland, arbeitets in Landon von 1784—1799, Schüler von W. Dickinson. Er stach besonders Bildnisse z. B. Lord Nelson nach Singleton, Earl Stamford und dessen Gemahlin nach Bonney, Lady Hamilton als Stu. Cücilin nach demselben; Andere nach Roynolds, West, Gulmborough, Morland u.s. w. Cimon und Pere nach Jordaena, Die Knabenschule nach Pasquilini (1788) u. s. w.

Keck, Peter, böhmischer Maier, † 1730 in Prag. Er war Hofmaler daseibat; 14 biblische Bilder von ihm in der Minoriteukirche zu Prag, darunter Mariae Heimsuchung, Flucht nuch Augypten, Heiligenbilder u. n. w 27 grosse Gemülde bei den Augustinern zu Wittingan darunter die Heiligen Augidine, Leonburd, Christine am

Oalberg

Roeble, William, Bildulastealer des 18. Jahrhunderts, thätig nu 1760 in London. Im Hatfield House (Hertfordebire) des Marquis von Salisbury befindet sich das Bildujas

des Sir Crisp Gascoyas.

Keelkoff, Frans, belgischer Landschaftsmaler, geb. um 1805, thätig in Brüssel. Eine Landschaft von ihm im Kuseum zu Antwerpen. Andere belesen Die Tränke, Aus den Ardeunen, Winter, Der Pachthof (in Gemeinschaft mit Vorbuckhavan gemalt), Landschaft aus Limburg (1862, u. s. w. Goldene Medailla 1860, Leopoldorden 1866.

Keenan, J., englischer Bildniss und Kiniaturmaler, thätig im letatan Drittal des vorigen und ersten Prittel unseres Juhrhunderts. Er nahm 26 Jahre lang Theil an den Akademienussteilungen zu Loudon, malte aber auch in Bath, Exeter, und Windsor-

1809 wurde er Hofbildulesmaler der Königin Charlotte

Keene, Charles S., Zeichner, geb. 1823, † à Jan. 1891 in Louden. Seine Sachen erschienen im "Punch", in "Ouce a Week" u. s. w. Die Kinfachheit seines Zeichnungen läset nich darauf gurückführen, dass er Altes direkt für den Holzschneider entwarf und doch ist letzterer fast nie diesem unegwischneten Meister der Illustration gerecht geworden.

Keerberger, (De), Bildhauer um 1772 in Rotterdam thätig; von ihm Arbeiten

dassibut am Deifter Thor-

Recriner, s. Kelriner.

Keyhel, Jules de, belgischer Maler, geb. 1835 in Chant, † 1879. Er malte Historien und Stillieben und war Sehn eines Miniaturmalers, der um 1836 in Chant

thitig war

Kehr, Johann Philipp, Lithograph, geb. nm 1800 in Krouznach, gelangte nach Köln, wo er ein lithographisches Geschäft gründete und die Heranogabe von "Kunst-Bilithen" begann, eine Veröffentlichung von Nachbildungen Rheinischer, besendern Düsseldorfer Kunstwerke, das Werk gedich nur bis auf 20 Bintt, er selbst lieferte dufür eine Mater Dolorosa nach Dolos, und eine Maria mit Joseph nach einem alt-

Italienischen Bild K zog später nach Paris.

Kehren, Joseph, Historicamaler, geb. 30. Mai 1817 in Hülchrath, † 12. Mai 1830 in Dhaselderf, Sohn state armon tillringer; ham 1834 nach Düsselderf, we sich W e Schadow seiner annahm. Von ihm Heilige Agnes (1830 Schloeskapelle das Grafen Tripe), St. Huberten (1841), Maria mit dem Christuskind (1842 der Kirche im Wevelinghoven vom Känstler geschenkt) K half H Stilke bei den Fresken in der Apolitaariakirche zu Ramagen und Alfred Bethel bei dem Freskencyklus ans der Geschichte Karls des Grossen im Rathbaussaal zu Aachen. Nach Rethels Tod wurde die Vollendung dieser Fresken K. übertragen 1872 beim Brund des Dünselderfer Akademiegebänden verler K viele begennens und vollendete Arbeiten. 1874 wurde ihm ein Theil des Freskencyklus übertragen, der die Ania des Lehrerseminars zu Mörn schmücken sellte. Er führte friesartig die Darutellung der ülterten Geschichte bis zur Geburt Christi, vom Tede Christi his zu Karl dem Grossen, Gründung des Kamerthums aus. Ihe übrigen wurden von Communium und Janus ein gemalt. Pernere Oelblider von ihm Petrus zu Christinn: "Herr wehin sellen wir" in e. w (1844 hath kirche zu Giettsu), Lereley, (1847 Privatbesitz) u. A. m. Ausserdem Wandgemülde, Katwürfe und Cartaes.

Kehrer, Karl Christian, Maier, geb 1758 in Dillenharg Nassau., † 7 April 1833 in Ballenstedt. He kum mit 15 Jahren an die Hanauer Zeichenschule und zu Tischbein ebenda, wo er fünf Jahre blieb. 1782 ging er auf vier Jahre an den Hof des Pürsten von Anhalt-Bernburg und von dort zu zwei Jahren ferneren Stadiums zu Cananova nach Droeden. 1793 wurde er Mitglied der Berliner Akademie.

Er malte Courchilder, Landochaften, Biblinios, Jagdetücke n. n. w. s. S. Nondoutschthinkinder Kanetthian, Dier Gegins der bildenden Künste in Canflikt mit den Annienand Zollbedienten, der Bilder en des Kanetiers Erden wallen. Budainne des Dichters Olehn (Berliner Abademer, store 110phbrigen Bergmanner, 1709. Antiochus und Stratonico (mich for Ersthiung des Valerius Maximus, for Autor und sease Reconstitut u. s. W.

Kehrmann, J. Louis, Landschaftsmaler gob u Juli 1965 in Kebisan, † 20 Märn 1891 in Rhone bes Kohleng studirte in Dhamidurf Meisterschiller bei Sich fin lind unt in Karlsrube und von ihne zu in Berlin. In der Kohlenner städtliechen Gulerin helluden sich von ihm die folgenden Bilder. Outfriesenebe Küstenlandschaft. Mittageethnmang, Laffellandschaft, beschritudische Landschaft bei Mondlicht. Anmeriten von ibm Itheram bet Zehnhof ber Amfernach. Rin Nachmittag in den Dünen bei Ortendo

a s. Eleine gehiere Medaille in Bertin ince gehiere Medaille 1930 Kell, (Kelli, Kellina, Keyl.) Bernhard, Water geb 1634 in Helsingborg in Danomark jotat Schwoden + 1407 in Rom Schiller von Martin Steinwickut in Kopeningen and you Herebrandt in Ameterdam . 1550 kam or nach Ross and gebetete fortan dort. Er maite Matorienhelder für einneche und einngnirche Lireben,

malte bornadors abor komunche Banornottiche a dorgi-

Refl, Christ., Budhaner geb 1426, † 20 Juni 1830 in München Refl, Bart Philipp Franc. Budhaner geb 51 Mas 1430 in Winshafen, † 51 Juli 1422 in Bed Kidrich Schüler von hopfgarten in Bibertch und von Drahe In Berlin, wohin er mit einem Stipendium des Herzogs von Namen gelangte. Von spitteres Stadiourvieus naternalus er 1061 eine nach Antwerpen, 1068 nach Weimar und Kepenhagen, 1067 nach Parte. Von ihm awes überlehengressen Hereidte als Fuckriteiger für der Schloss au Schaumburg n. d. Lake. die lütete des Kuisern Wilhelm für die Focade der Wilhelmsbetlagstalt in Wissbaden, des Robef mit der Brhincht bei fieden am Singenfenkmal in Berlin, das Ariogor Denkmal in Bretton (1876 die Geriebenogroue Bildnimstatus des Kapurs Wilhelm I für das Berliner Rathbana, rentue des Osceral Wrangel in Berlin a. s. w. Kleine goldone Mofnille 1865, erater Press 1866.

Kelm, Benne, Pornelizamaier, geb. 1700 in Nymphenburg. † 1804 das. Von ilim Coper nach einem Ridio von Snydiere in der alten Phankethek zu Müncken, Reuse aus dem Freie bütz nach P. Hoss, Jagd. und Schlachtenstücke und gute Landschaften.

Kelm, Bermann, Bonnewter due by Jahrbunderts, gob um 1889 1862 wurds er Professor in Regensburg, we or für die Pürsten Thurn und Taais eine Grab-kapelle und Familiengruft im St. Emmeran Kleeter banto.

Reinke, Eart, Indiana and tentromater geb 10 Aug 1852 in Bamburg, studerte in Womer unter den Professoren Baur und Schauss, dann in Kartwulie und les Professor Boldebrand in livrita wurde dassibst Assetson an der Kunstarkule and Lebrer am Lettevereinsseuttut. Er malte für Humbury ein Bild Kaless Wilhelms I. Aggerden stele mittarierbe Diffatire and Genrebilder von denen wir Amonikates, Spottvägel. Die tilk & aben grusbnen

Reirines, (Receipes, Keirrineks,) Alexander, Landerhaftsmaler, geb. 29 Jan. 1000 in Autworpen. 5 vor dem Monat October 1652 in Amsterdam. Wurde 1619 Mitglied der Lurnagide in Autworpen bens sich 1927 in Ameterdam sieder war mehrere Male in Loudon, we Karl I the beauftragte seine erbettischen Schildere su reschuen. Aufange malte er in vingsieher Manier, abhorte meh aber spåter der heljfindischen. Cornelie von Poelenburgh matte die Piguren in einigen eener Gemilde. Von ihm im Hang. Wald. 1429. andere Landschaften von ihm in Augsburg. Berlin, Braum-schweig Urvolen. Kaln. Lopenhagen. Ethician Schwerin und St. Potersburg.

Esteal Teinen, ein etwas jüngerer Zertgenoue des bertheiten Hehmel, jan. Reichner für den Helaschnitt und das Kunsthandwork, gab 1829 ein Work mit allerbard Meisen für des Kunsthandwerk in der Art der Hangwa des Hebnest & A. betwee Er illustricte auch Novellou von Bahin und anderen medernen Schriftstellern.

Reltel, Otto, Thermoler and Radierer geb 15 Sept 1803 is Brancelouig, similate in Disselderf and in Weimer unter Prof. Brandel on der Kunstenhuie, we or take con Endails erhieft. Lobts in Weimar and spitter in Ethiburg but Karlsruhe. Von the Im Kuhstall, Posterpolt. Sommermorgen, Im Herbessmor, Am Bergeshang Am Schlaus des Marktes ben ahm ist auch eine Radierung Pfurde auf der Weide entdecken einem Maleinhil und Farbenhauten zu erwähnen.

Kotth, Dorn Wheeler, amerikan Malerin, gob 1800 in New York, Schillerin von W. H. Chane dort und T. H. Piwury und Hong novens in Paris. Seit 1808.

Mitglied der Gemilierhaft amerikanischer Künstler in Bem Tork.

Eciderman, Auton, (Kridermans, Antonio), Superister on Aning des 16. Jahrhunderts, thätig in Selgion am Koningshale (Broodhuie in Brines).

Kelderman, Jan. Fronti und Elamoumaier geb 1741 in Portrecht, † 1820 disselbst, was Dilettant Schüler von Wouter Dum, später von Jeria Ponus. Ils verhaufte seine Bilder nicht, sondern verschonkte me nur an Freunde

Selderman, Rombout, (Keldermane), Danmeister thitig am Nouen Palaisfly den Grossen Rath in Bechelo, an dem 1550 der termidstein gelegt wurde

Koldermann, Mendrik, Maler, der Ende des 15 und Anfang des 16 Jahrbunderte in Mechein thätig war, war auglesch Gastwirth bei ihm wehnte A. Dürer im Jahre 1571 1500 wurde K sum Meister der teilde erwählt.

Koldermans, Roudont, fitmurcher telemaler, thatig his Ends des 14 Jahrlunderts in Lowes. Von these wurden datelliet die Feneter des Rathhaness 1460 ge-

unit ferner 1475 Femeter der Kirche St. Gemmatre in Lierra

Releti, finotar Friedrich, ungarischer Landschaftsmaler geb. 1856 in Pressburg, nesprünglich Jariet, Schüler der Akademie in Müschen und von Jah. Pischhuch und Friedrich Volla und Schluich er stedelte nach Budapost über und wurde Gründer der ungarischen Landso Müsterpsichenschule und des Zeichenlahrerseminars. Iman beschäftigte er eich rie, mit Kunstkritik und untersahm, um nich für desse Thätigkeit verzubereiten, ausgedehnte Reisen. Von ihm Waldgegood. Er ist mit 1874 Mitglied der ungarischen Akademie der Wissenschaften, Reih, Officier der Krusebungsbehörde. Inhaber des Franz Joseph Ordens.

Kell, If., Bouncister er lestete 1866 51 die Leberbrückung des Eisterthafen. Kellen, Buvid van der, Jün., holl Maler und Kunsterheiftsteller, geb 2 Jan 1827 in Livebi, 7 v. Sopt. 1895 in Amsterdam. Schüler neunen gierknamigen Valotu B. van Stratene. W. P. Houvenaurs und J. A. Krissemanne. Das Huseum au Amsterdam besitzt sein Interiour aus dem 13 Jahrhundert. Von seinen schriftstellerischen Arbeiten neunen wir "Nederlands Oudheden". "Führer durch das underländischen Museum", "Die Klosterorden in den Niederlanden" u. s. w. Kiniges davim ist gemeinschaftlich mit II a. (d.) is geschrieben. Answeden war er Kunstkritiker, einze der Biefter der A terthungenossenningt und seit 1876 Direktor des niederländischen Hussene für Geschichte und Künst.

Kellen, David van der, een hell Stempelechneeder, geb 25 Supt. 1804 in Amsterdam Schüler sensen baters, nach dessen Tode er an der Münse zu Utrecht angustellt wurde. Von seinen Medaillen nonnen wir die auf die Eijkhrige Regierung König Willem 1, auf die bermühlung der Könige der Niederlande auf die Urburt des Erberingen von Oranien a. e. Inhaber verschiedener deutscher a. he lündscher Medaiffun.

Kolfen, Johann Philipp van doe, teravour und Kunstschriftsteller geb v Juli 1831 zu Utrocht, sohn und Schüler des David v d K ein inder erhielt de Anstellung an der Reichemtinze zu Utrocht. Er graviete die Medaille auf den Ted des Maiers Plenemann auf die Kuthüllung des Ary Schoffer Denkmale in Liestrocht intit), nuf des Zhjährige Jubilium der Gescellschaft Aru (1844 a.n.w. Sein Printro-Graveur bellandase et Samand Utrocht 1866 ist als Ergünzung zu Darisch ern gromen Worth. Er verfasste auch das wissenschaftliche Verzeichning der Kupferstichnammlung des De Ridder (1874).

Reller, Adam, Moler and Kupferstocher, gob 1767 in Bamberg, 2 1701, Schuler von Mattenburger. Be malte Bilder für Bamberger Kirchen, Stiffleben, Fracht-

attiche and Hildrige

Bellier, Albort, Halor, geb 27 April 1844 in Gais in der Schweis Kant. Appearall), Schüler der Ethebener Abademie unter Loubach und Ramberg, bildete eich weiter auf Reisen in Italien Frankreich, England und den Niederlanden und beim Studiem der alten Heiseter Er war ursprünglich zum Juristen bestimmt. Er malte aufung mederne Gesellschaftestiche, dass berverragende Bildame, später nich mystisch swientere Darstellungen. Sein vertreffisches Colorit und der gesetwelle breite Vertrag sind zu ethenen Sein Rild der Auferwechung von Juris Tüchterlein gwingte in die Neue Frankeitek. Von ihm ferner Der Hezenschlaf (1968), Römisches Bud, Die Kasserse Fesselne im Junistempel zu Pranneste, Unbergebe der Gebeite von Delateur danvergne, Urtheil der Paris, Nach dem Souper, Bildnim der Fran Kuller, andere Bildunge u. p. w.

Relier, Delphine Gabrielle, Zeichnerin auf Stein, geb. 16 Mars 1936 in Paris, birate bei Rosa Bonhour and Sonlange Tousier. Von ihren Lithographien namen wir Stall mach Verchund, Wüscherin noch Villate, Junge Enge, Hirsch n.s. w. noch Bosa Benhour. Fritainin K. hat auch Originalesichnungen und Gemülde verfurtigt.

200 Eoller

Keller, Emmanuel, from Malor geb um 1800 in Trapus "Dip Aubes, † noch juan. Pas Museum seiner Vaterstadt besitzt sein "Les Adseux". Von ihm former Tug des Admerals Caligny (1834. Holsers: Martin Luther in Essenach 1846., Ted des Connetable von Bourbon. 1847. Der gute Samariter, Die Verhündigung Bridgisse u. n. w.

Koller, Ferdinand, Historien Landerbafte und Bildmesmaier geb 5 Aug 1843 in Karleruke ging in ectoer Jagend mit seinem bater und einem Bruder Frank h. L. in den brandhausschen Urwald wo er bereite Landerbaften malte 1803 kulgte or met linen nach Karlstude nurück und wurde Schiller von Scharmar und much downen Tude von Cunen "pater stand or in Rom unter dom Lindung Fewierbache an dessen bribet des l'urie er an der Landschaft mitarbeitete. Auch Makart ragte the brounders as. Be trat sum crotec Male 1%7 and der Partier Westammtellung met seinem Riide fier Tud Philippe II vor die Ooffentischkest von ihm ferner Nern, sine Verkfindigung Joseptenkir-be zu Bedelberg Fronke in de Aurora, Bildning den Grundberzoge von Raden, Kasser Wilhelm I cawe Mal., Kasser Wilhelm II., der Gronderungen von Oldenburg mit ihrem Techterehen der Grunderungen von Raden in Transcr. Brenden besetzt seinen Kutwurf an einem Vorhang für die Oper-in Karlerube Der Stog des bediechen Markgrafen Ludwig Wilheite zu Schankament, in der Dürckl dorfer tealerse das theatralesche Bild Hero und Leander in dem Troppenhaus der Summiungen Karlerule stren Cyklus Kinchele und remanische Kunst und die Wiscounchaften ferner Allegorie auf Knizer Wilhelm als terunder des Fentesbon Buiches. In den letzten Jahren vorlegte er sich auf das Maien von minaterenminten riengen allegerierben Espamentalbridern die wold dem Patriotienne nicht aber der Roast so Nutsen and Freedy frommen. Er wurde Professor and 1984 Direktor der Kunstechnie au kariernio - Mednille Wess 1078, kinine goldene Mednille Istimolderf. 1933. 7 ht Müschen 1885 abgreichnt vom Künstler. Ehrunprois firmmon 1880, guidans Modaille I. Borlin 1891.

Keiler, Frank, Ampforste-ber in Cartenmaner, geb. 1921 in Line (a. Rh.), Bruder and Schüer des Joseph v. Kuller an der Dünselderfor Abademie von 1927 hit von ihm live gute fürt nach Stemie 1945. Tod des Kaisers Friedrich Burharuma nach Rethei. 1949; Der Schutzungel nach Pührich (1945), anah Rütter für des Overbech sche Kvangeltenwerk. Die Himmelsböuigte unch Imger. Beifnissigen b. v. d. 1980 u. a. w.

Keller, Priedrich, Historien und Genremaier geb 18 Pohr 1840 is Nucharwithingen Whrttenberg Britler der Stottgarter Kunstechnis anter Nober seit 1865 I ohrer an derveiben. Hielt sich verber in München auf. Von ihm eine Grablegung Christi Stottgarter Russum., Die Stotsbrucher (Kunsthnife an Hamburg), Inder Schieffmilde Anseenstarn, Der Genger, Zwei Freunde, Zur Dies Getten, im Strinbruche Puretig n. s. w.

Keller, Georg, Maier and Kapferstocher gob 1676 in Frankfurt a. M. † 1640 in Bürnberg. Schüler von John L. Aminnu und Philipp Uffenhach. Sinch meistens Ornamente für Buchdruch. State seine Platten und arbeitete nestellen mit dem terabetischel nach. Von ihm auch einige Städtenmerbten und Lagerweiten. Er arbeitete für De Bry a Resessork über Ortanben für die Beschreibungen des Schlombans von Aschaffenburg. Krönung kaisers Ferdinand III als König von Bilbmen (1627) Ferner malte er des Altschild Engleiens der Stätiskische zu Obermünster in Reguinburg und in der Franzischanschaften dasselbet. Der beilage Antonius von Padus.

Erlier, Gottfried, Inchter und Maier geb 19 Juli 1919 in Zürich † 16 Juli 1930. He hatte in seiner Jugend die Absieht Maier zu werden, hongte aber his en seinem zi Jahre nur den mangestafteeten Luterricht geniemen er war 1954. Schflier von Puter Stunger in Zürich 1937 obenda von Rudel Mayer am Bagensderf der ihn wenigetens antrich nach der Natur zu neichnen 1940 kam er nach München wo er des Sodenschaften der leigten Nach einigen Jahren genärellem Strebene gab er jedich, theile aus Mangel an Selbstvertrauen die Malerei wieder nur Mangel an Selbstvertrauen die Malerei wieder nur wurde später der hertibnie Schriftsteller und Dichter Seine Zeichnungen, Aquarelle und Oelbilder gelangten theile in Privationita, theile sied mit dem auf der Abricher Stadthebisetheh beündischen Nachlaus des Liebtige unsthalten Hans Thome sagt von einer seiner Landschaften, dass er ein währe lighel von Landschaft ein wenagiert necht zu verlengung mit und Krast Zimmermann behanptet, dass Gottfried K nicht allem ein wirklicher, sondern soger ein hervortagender Maler gewinne mit, ähnlich Adolf Stahlt Keller malte meint komponiste Landschaften und Aquarulle, konnte aber später den Aquarulle nicht muhr leiden.

Keller, Beinrich, Landkarten und Paneramen-Zeichner, geb. 11 Oct. 1778 in Eigliene, + a Sopt. 1862 in Etirich. Lieferte besondere Karten und Paneramen von Erbweiner Lande baften

Relier, Heinrich, Diddhauer, geb. 1771 in Zurich, † nach 1800, Sohn uinus Baumentere kaspar K., war over als Dilettant Schtler von Christon in Universaliten, wilmete sich aber in Rom gnan der Kunst und liese sich dert 1784 pusier Von ihm ein das Palladium entführender Diemed, die oft wiederholte Geburt der Vonus. Atalante unvellendett die Büste den remischen Dichters Berardt. Ine und die Beliefe Hoffnung durch die Chimbre genahrt und das Giffe auf einem Einborn reitend.

Keller, Johann Balthann, Kragtesser und Geidschmied geb. 1436 in Zürich, † 1703 in Paris er machte zuerst schlose getriebene Arbeiten in Geid, lernte aber spilter bei seinem Bruder Johann Jakob K. 1835. 1700 in Kelmar die Eragtemeret Niefelte dann nach Paris über, wurde Impaktor der Giesseres im Arminal und liene Brunnegaschüten, sewie viele der Vernadler Brunnentaturn gressen. Von ihm die in einem Gene geformte Besterstate Ludwigs KIV nach dem Modell Girardons (1499 auf dem Vendömeplate aufgerichtet er wiederholte dieselbe in Gemainschaft mit eninem Bruder für den Place Bellecoup in Lyon.

Keller, Johann Christoph, Maler und Kupferstacher, gub. 1727 is Nürnburg, † 1722 in Erlangen Schuler von Pruislur; wurde upkter Zuichenlehrer an der Lasverstät zu Erlangen. Von ihm Riddense und Manaturbilder und einige Binstrationen au ausem Worke. Manter zustenen.

EU Sthom Works "Plantas rationas".

Koller, Johann Heinrich, Malur, gob 1602 in Zürich, † 1775 im Haag, Sohn einen Bassier Bildinners Jahob K., Schüler von Andreas Helamüller, in Müschen von behalans Stuber und spietat von der Parson Abadomie er Bien eich 1725 im Haag nieder, wo visie decurative Arbeitan von ihm theile in Aniehnung an Toniers, theile an Wattom an Soden und Die Gallerie en Stutigart heistet von ihm Sunstarm

Koller, Joseph von, doutscher kupferstecher, geb 21 März 2021 in Line a Rb., † 30 Mai 1972 in Discolderf, Jornte an der Schnisen Bettendurfferhin Amstalt in Brom i dage Schlier von Hüber in Discolderf und später von Hüber her Dreine jure und Poreiter 1941 ging er im Auftrag des Rheinsech Westphälischen Kunstvereins nach Ram, wo er vier Jahre lang arbeitete. Später ging er auch nach London, um die Raffeelschen Lartene zu stachen, stark aber sehe er das erste Blatt Petri Pischung vollendet hatte. Von seisen Hamptwerken neuen mir die Imputa und die Ratinteche Madonia nach Raffeel, sewie dossen Beilige Deutfaltigkeit im San Sevuru, Perugia. Prochen Hermanne und tektzenkorgere Theologie und Philophie, in Discolderft, Christias im Grah nach Ary Schoffer, Mater delerona nach Deger Bildnise des Prinz Gemahl Albert von England u. e. w. K. war seit 1946 Professor der Dilmolderfter Akademie, Ritgited vieler Akademieen und Juhaher unblirecher Orden auch aus-Rindische, n. B. Ritter der Ehrenlegien. Mehrere Redaulten

Refler, Dr. Kurl Lebus, Kunstöllettant, der um die Wonde des Jahrbunderts in Stuttgnet ihnig war 1805 veröffentlichte er ein Work mit 20 radiorten Habiseischen Amechten 1800 vince mit Schweizer Amechten 1815 erschien neins "None hinhor noch ganz unbehannte Art den Tusch in Kupfer nachmahmen, ohne irgend ein Asta-

mittel." He hat such Landschaften aquarulist.

Relier, Paul Wilhelm, Landschaftsmaler geh 2 Febr 1854, Schüler für Kunsterhole zu Stuttgart und der Müscheuer Akademie, henr zich in Müscheu meder Von ihm Mercate vereine in Florenz, Canel beim Plochmarkt in Chinggia, Landschaft hit Peacta, Riva des Schantons, Nampel, Auf dem Lande, Sommerlandschaft, Dachmar Moss, Römische Landwicht in a. w. Med 11 Klasse Müschen 1822

Koller-Louzinger, Franz, Zeichner und Blustrator geh to Aug 1835 in Mannheim † 1º Juli 1890 in München, war gelerator Ingenieur und begleitete übs milcher seinen Vater nach Brambien. In Karlarube leitete er dann eine Schule für Kunst etirherer und begleitete eine abnoche Stellung in Hamburg und Stuttgart. 1874 erschien nehn Reisebnichtenbung. Vom Amazonne und Madeirus mit eigenen Illustrationen; furmer alustratie er auch ethnographische und geographische Worbe von F. v. Hellwald.

Relierdaller, (Relierthaler), Daniel, Golde-boned and Pungenote-bor des 17 Jahrhunderte in Drugden wa er 1628 | 16.24 in Discussion des abcheuchen Hofes stand. In Origon Geweibe as Deceden von thes Goffiese unt getriebenen Figuren, 2. B von Guesberhan mit dem Midaeartheil dann graverte er Scherplatten 2. B. Verkündigung Mariae 1429, Riederes des Kurfürsten Johann Georg II 1429, K hat sine Rethe von Zerplatten auf Kupfer gegennnt, die vergeidet wurden und in Drugden

and Wise aufhowahrt worden. He existives such Papierabdrucke in. Th neueral von thusn, diese sind abor natürlich alle negativ, u. B. Diana. 1010), Diana. Hechformat. 1643 , Ceres Gottormakinett 1640 Ranh der Sabineringen 1412 Schlarhtenbild, Taufo un Jordan 1624 Hirsch 1651 Johann Georg Hering zu Sachten (1630) etc.

Kellerhoven, Franc, Lithograph, geb um 1415 in Koln we er Schuler ff. Ondenthate warde. Do Killo für ihn kein günetiger Reden war reiste er nuch den Niederlanden und von da nach Paris, wo er bossulore viel Parboulithographisen nchuf deren Vortrollichkeit gerühmt werden. Beit 1070 lebte er wieder in Kiffn Von ihm Festhjutt der Kölner Dombans 1847 und siele Hildnisse-dami die Chromo-Bithographicon in Notre Dame de Reout von L. Papa-quer "La legende de Sis. Urmbet auch dem Cyklus in der Kolner Lembnenktrebe etc. nuch die Einnelblütter Rogina cools nacis Ittenback, Caravano sa der Wüste nach Marilhat in a. w.

Kellerboven, Joseph, Maier and Lithograph, gub. 1796 in Mannheim, † mich 1830, John und Schüler des Maryta K. Er wurde spüter Zeichaungslohrer in Spayer. Von ehm Christus beieht das Brud, Das Schweinermüdehen, Biblinisse u. a. w. Auch

eine Rothe von Steindrucken noch alten Meistern

hellerhoven, Mortts, Maler and Madierer, gob 1750 in Alterrath chem. Herzagthum Berg, preuss. Rheinpe , † 14 Dec 2030 in München studiete succest Wiscoms haften in Köln, widmete sich aber dann in Düsselderf unter Krahe und in Antwerpen der Kunst. 1779 ging er nach Wien und 1767 nach Italien. Nach seiner Rückhehr wurde er 1765 Hofmaler des Kurfürsten Karl Theodor in München und als die Akademie der biblenden Khnets dort 1800 neu erganisist wurde erster Professor an derestion guletat withlicher Rath. Von ihm tiesellechaftsottiche in niederländischem freechmark und sehr viele Bildnisse z.B. Der ietzte Abt von Stein-guden Seus Pinakothek. Max I von Bayern Münchener l'inversität awst Bild-nisse in der traterie zu Schlessebeim. Erzbischof von trobaattet Bischof von Streber, Gustav Adolph IV. von Shweden and seine fremahlin. Erzherzog Karl von Oostor roich Aronprion Lodwig Augusta Amalia von Leuchtenberg 1007. Von erinen sudiertes Richtieren nennen wir die einer Kapuzinore und des Schauspfolges Th. Marchand Maria Longoldina Kurfbretin von Sayorn, Sothetbildates mit Hot, Dor sitzende fiaver Josef Loutner der Burbbandler

Relierthaler, Daniel, a. Kellerdaller.

Relierthaler, Johann, Goldschmied und Pausonstocher, gob um 1536 in Dranfen, um er 1554 schon Meister war. Er stack Zierplatien, von denen aber auch Papierabdrücke natürlich negativ existiren die meist neueren Datums sind da die Platten sich erhalten haben. a. B. Bildmiss Martin Luthers, 2550; Carl 5, 1652, nach einer selbatgemachten Zeichnung wührend der Belagerung zu Wittenberg 1547), Knefürst Johann Friedrich 1585 Kurfürst Maria v Sachsen 1534), Die vise Riemente-runde Bintter sine mit "Hane Kellerdaler" 1509 honsichnet, visifeicht von Nachstebendum)

Kollerthaler, Johannes d. J., (Mans), Kupferstocher und Radierer, vielleicht fishin des Ebengennanten sell noch 1890 thätig gewissen sein. Von ihm awei svale Matt, Aer et aqua und Ignio ei torra, o Blatt nach Q N Nomoni, a D Dor Thurubun an Babe. Due romerbe Roich a + w. Die Anbetung der Hirton nach Dirike (1607). Die heil Lommanion nach Kaltemark u. s. w.

Kolley, James P., amerikanschor Gours und Stillsbommaler, geb. 1854 in Philadelphia Schiller der dortigen Akademio und später Lebrer an derselben ihm der birtnes. Die Magerin Leber dem Fluss verschledene Pastelliandichaften

Kelley, Rosamond R., amerik Maleria geb 1068 in Barro Vermonti, Schülerin

der Kunst-bule in Boston und der Scholen Julien. Krug und Delecium Kellin, Bleulan Joseph, Aquarellunder geb. 1700. † 18. Hat 1816. in Samer under Boulogne. Schüler von Racqueplan und Boulangton. Im Museum von Boulogne trifft man Bilder von thin, moist Land-haften und Architekturmotive aus Nordfrankevich

Kollaor, Hermann, Geore and Historiennaler geh #7 Sept 1-49 in Nürnberg Sein Vater Joh Stephan gob 1012; und sein Bruder Samuel K (gob 1046 waren Ulusmaler Auch Hermann K war zuerst Classialer besiehte dann die Nürnberger Kunsterbule unter Kreling und die Münchener Abadomie unter W. Ding. Be neichnete die Cartone zu 7 Glaegemäiden für das Schlose in Kiel Hochgelingeschunk für den Prinzen Heinrich und trine Gemahlin von dem schleswig beisteinschen Lagdinonswherer und Katwurfe an des in Kupfer getriebenen Seitabechen Geftasen. Von ihm ferner die Façadenbilder am Auton Wagner-Haue in Künchen 1861, an der Rathhandoube zu Lüneburg (Restauration 1842) und die Figuren an der Façade des

Proburrhouses to München (1887)

Kellner, Familie rou Giasmalera Johann Jakob K., gob 19 Dec 1788 in Numberg t 20 Dec 1874 Schiller von Gabler und Klinger, war zwiff Jahre lang bis 1820; in der Perzellanfabrik zu Bruckberg thätig malte mehrere Wappen, eine Madenna nach Heideleff, Ludwig der Springer, ein Rittertourmer. Andere seiner tilnagemälde eind nach Dererechen Holzechnitten. In der Lorenakirche au Nürnberg restaurirte ur dritt Fonster ein Gemilde von ihm im betlichen Chorfonster des Dome an Bromen Er war Lehrer somer Schoo und Beforte met those gemeinschaftliche Arbeiten — Georg Konrad K., geb. 15 Mai 1811, Sohn des Johann J. K., lurate bes thus and bet Reindel. Feaster von thus befinden sich in den Kirchen an Rothenburg o d. T. Spitalkirchet, Viersen Andere hamen mach Parts, England und Wien - Hormann K., geb 27 Dec 1849, Schüler des Johann Stophan K nad thatig bis om 1875 — Johann Goorg Michael K., Sohn des Johann Jakob K., gob 26 April 1823, + 13 Oct. 1859 - Johann Gustav Mormann K., gob ? April 1414, Fonstor von this in der Steirerkirche nahe Nürnburg, 1866 hegah er eich mit noisean Maho Kari aach Ulm Johann Stophan K., gob 25 Oct 2812, + 26 Juli 1067, Sebn des Johann Jakob E., lernte auch bei Boindol, Pauster von ihm in den Kirchen von Amberg, Immenetalt, Neustrolita u. a. w - Samuel K., geb 5 Oct. 1648, Sohn and Schiller von Johann Stophan K, Fouster von firm in Amborg, Kohang, Essen. Geldersbeim n. n. w.

Keliner, M., Kupforstocher vom Zade des 16. Jahrhunderte. Er hepirte 1500 Dürers Madouna a. d. Maner und versch die Copie mit niner Umrahmung von Blemen

and Vögela

Kelp, Zachgrine Daniel, Münzmeister, der von Aufnag des 18 Jahrbunderte

im Dieast des Herzegs von Hechlenburg Schwerin stand

Kein, Franz, Genremaler, gob. 1428 in Derondorf Rhotoprovinzi, † 19 April 1825, worde Schüter der Dittendorfer Akademie 1842. Von ihm Banerin mit Kind vor der Madema (1452., Westfülische Banershochteit (1654., Familiongische (1857), Reute Frühlungsgabe. 1860), Apfeiernte (1862., Die heiligen drei Könige, Westfülischer Brantzug u. A.

Kela, Hana, Holzschnitzer, geb in Kaufbeuren, thätig um 1581. In der kaiserlichen Schatzkammer in Wien bulladet sich ein meisterhöft von ihm geschnitztes Damenbrott, mit Reliefbildern von Rabsburger Fürsten und Sienen ans Oride Metamorphosen

Kėmėndy, Jenė (Rugen) v., Ministur und Genremaler, geb @ April 1660 in Brose Siebenburgen, Schüler der Mustergeschnungeschule in Budapeet, der Akademie in München, wo er zwei is brive Medaillen erhielt unter Bunnur und in der Seitaachele Von seinen Bildern erwähnen wir Lausenhafte France Eingehildete Kranke, Bhalicher Zwiet. Kleeterpländerung, Hauferei, Tagodiebe. Der Liebenbeief 1869), Im Grass, "Bitte schir" (1890), Allerietate Mode in w. Grosse Medaille Budapeet 1886.

Econops, Edward, amerikanischer Bildhaner, geb. 1843 in Savanah (Georgia) Er ist völlig Autodickt und liese sich später in Chicago moder. Er etellie in Puris, London und Chicago ann. Von ihm die überlebengrossen Lewen in Bronne in Chicago, Bronnegruppen im Fairmount Park. Philodosphia, Contralpark. New York), auf der Brücke in Omaha, unmerden viole Indianer-station, auch Buffalos und andere Thiory. Er erhielt verschindens Medailien, unter Anderen auf der Weitenzetellung in Chicago.

Kommor, Otto, Malor, gob 7 Febr 1253 in Tanburbischofsholm (Baden), Schüler der Kanstgewerbeschule in Nürnberg unter Krolling ophter der Abadomiu in München unter Alon Wagner, dann von Lindonschmit und von Keller in Karlsrube Er wurde Lebrer an der Malorianenschule in Karlsrube Lieferte Entwürfe für kunstgewerbische Zwecke u.B. Cartone für die Rathüssufenster in

Karlaraho, Presken für das Friedrichsbed in Baden Baden it s. w.

Kommeter, Johann Gottfried, Baumelster, gob am 1700, † 1748 in Beelin, Schuler von Hohm Er war 1721 Bandirekter het der kurmtrkischen Kammer; Baren v Knebenderf war sein Schüler. Von ihm Benten und Rectaurationen im Schlosogarten zu Orazienburg, Palast an Reinsborg, n. s. w.

Kommeter, Eichael, Bau- und Zimmermeister, gob in Regensburg, † nuch 1720 Er arbettete in Berlin a. B. das Duck der namen Kirche nuf dem Friedrick-

stildter Markte, Theil des Georgenhoupitale, etc.

Homp, Goorge Melhie, Bonneteter, gub 1794 in Schottland, † 6. Mars 1844 in Edinburg durch Estrinbon. Solito appeat Tuchior worden, househin als or anogolovut, die Kathedralen von England und Schottland und 1824 auch die von Frankreich und Belgion, die er eingehend studirte Später machte er ein Modell von dem Dalkelthpalast und von 1837-29 eines für die Wiederherstellung der Kathedrale von Glasgow Er lieferte Zeichnungen für "die kirchlichen Alterthümer Schottlands" Seinem Pinn für das Deakmal Walter Scotts in Edinburg wurde vor denen zahlreicher Mitbewerber der Vorzug gegeben und er seibst leitete den Ban desselben

Kemp, (De Kemp), Nicolnes d. Ac., Decorations and Marinemaler, geb is Haarlem, † 1848 das. Er wird von 1806 srwähst und 1828 erhält er 50 Gulden für Vergelden und Bemalen in der Rathskammer. In Haarlem ein Bild von ihm vom

Jahre 1635.

Kemp, (De Kemp), Ricelass d. J., Maler, Sohn von N. K. d. As., geb. in

Hanriem, † 1673.

Kempelen, Wolfgang de, Radierer, geb. um 1765, † um 1876, thätig in Wies. Von ihm Landschaft nuch C. Brand (1776), Schloss Scharfenberg bei Drusden nach Eherlich.

Kemponeer, P. de, a. Campana, Pedro.

Kempener, Jakob, Stillieben- und Blumenmaler, der um 1600 wahrscheinlich in Köln thätig war. Nach ihm stach Jehann Th. de Bry eine Folge von 6 Blumentöpfen unt lateinischen Inschriften. In gegenseitigen Copien verlegte J. Bussemecher diese Folge 1604.

Kempf, Georg, Bildhauer aus Rheineck; von ihm die Grafenkapelle an der Nordseite und die Kanzel, an der sich sein Bildnine befindet, im Dom von Freiburg i. B., an dem er von 1567-61 als Werkmeister thätig war 1566 schuf er dert auch

einen sogenannten Oelberg.

Kempf, Gettlich, Maler, geb. 24. Juni 1×71 in Wien, Schüler der Akademie das unter Julius Berger 1800 erhielt er die geldene Pügermedaille für seinen Kampf des Odysseus mit den Freiern und 1891 für Studienköpfe, Stillieben dem Gundelpreis.

Kempff, Anna, Stillieben- und Blumonmalerin, geb. 26 Nov. 1860 in Berliu; lerate in der Zeichenschufe des Vereins der Kunstlerinnen und Kunstfroundinnen und

unter Rene Gronland. Von ihr Fruchtstücke und Stillieben

Kendrich, Emma Bleaner, Miniatur und Bildnissmalerin, geb um 1787, † 1871, Tochter eines Bildhauers Josephus K Stellte in der Royal Academy, der Gesellschaft der Aquarellisten und in der Gesellschaft britischer Künstler zum 1831 wurde sie Hofmniaturmalerin Williams IV Von ihr Amer und Payche und Dide stirbt auf dem Scheiterhaufen. Sie schrieb ein Werk über Miniaturmalerei, das 1830 veröffentlicht wurde.

Kenkel, Benjamin, Bruder dus Malers und Kupfarstechers Johann Kenkel, thätig im Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankfurt a. M. Er stack die Darstellung der Bahre Kaisers Leopold I. nach J. L. Hildebrand und die der grossen Fenerahrunat.

in Frankfurt 1719 nach eigener Zeichnung

Renkel, Johann, Maler und Kupferstecher, geb. 1688 in Augsburg, † 1722. Schüler von Leank Frecher, Christoph Weigel und J. Martin Schuster Er malte und stach Bildaisse in Linicamander und Schabkunst; z. B. den Herzog Ludwig von Braunschweig (Stich) und den Landkartenverlager Homann aus Nürnberg G. D. Heumann, P. Scheuk, J. W. Winter und J. Moutalegre haben nach ihm

Kennedy, William Denholm, Maler, geb. 16 Juni 1815 in Dumfries, † 2. Juni 1865, kam 1830 nach London, we or drei Jahre später Schüler der Akademie wurde Etty war ihm Lehrer und Freund bis er starb. 1836 erwarb er eine Medaille und 1840 wurde er auf Reisen geschiekt. Er ging nach Italien und fertigte dort viola Sklazon. 1841 ging er wieder nach Italien und blieb drei Jahre. Seine Bilder sind meist italienisch in der Landschaft, z. B. Italien (1845), Die Könige Karl und Ubulde aus Tasso, Die Mutter des Banditen (1846), Der Italienlache Ziegenbert (1847); furner von ihm The Lay of the last Minstrei (1850), Scene aus Gil Blas, Das Grab des Plautes.

Remett, John Frederich, Landschuftsmaler, geb. 22. März 1818 in Cheshire (Connecticut), † 16. Dec. 1872 in New York, Schuler scines Onkels Alfred Doggett, bel dem er das Stabistochen lernte. 1840 -47 reinte er in England, Italien, na die italientschen Seen und in die Schweiz Zurückgekehrt liem er sich in New York nieder, wo er 1848 Mitglied der Nationalakademie wurde. Er stellte zuerst in der Royal Academy in London aus. 1859 wurde er in das Comittee gewählt,

das die Ausschmickung des Kapitele in Washington überwechen sellte. Von ihm 24 Land- und Souhilder im Massum zu Now York. Ohisber Nachmittag (1864) Coronrangaliere Washington. New Hampshire Landschaft it entere iligh in New York), Lake George im Herbet, Sounzountergang. An der Themse Italienseber New Mich auf M1. Washington von North Conway Sounzountergang in den Adirondachbergen, Eliste von Massachmette, Apricht von der hüste bei Newport und viele Andere.

Rent, William, Maser and Baumesster geb 10% in Yorkshire + 12 April 1748 in Loudon. Lerate aneret hat einem Wagenschirer ham aber 1704 meh Loudon und 1710 meh Rent, wa er an der Akademie unter dem Cavatiere Luti einem Preis erheit. Er ham sich 1719 in Loudon meder und malte Biblinios und Kurchunhilder Später wundte er eich der Decerations Releves zu und malte Decken für Robert Walpele und A. Auf Veranlassung enten Günners des Lord Rurington, wurde er Architekt und erhante Devenahre Home. Die Horse Gunrie, Yacherungh-Home und Andere. Er stach auch einige Architekturbitätter und gab Bustrationen zu Gur Pope und Spekert berans. Auch auf die Bartenkunst waser Zeit, auf die Hode in Kleidung und Röbel wurste er Einfluse auszuthen. Er wur Hofmaler, Architekt. "Homtergungsgemage und der Hochaelt Heinriche V. mit Katharina von Frunkreich. Hogarth caticirte eines seiner Bilder.

Kephinedot, d. As., wakrechetelich Vater des Pragiteies, thatig 27h v. Chr. and spitter to Athen. Ven this sell nater Anderen eine ausgesochnet schöme Athens im Bafon von Athen gestanden haben. Die Einchener (elyptothe) besetzt eine vertreilliche Copes seiner Eirene Prodonagettin mit dem Kinde Plutes (Reichthum Beis Enhal Kephinedotes d. J., Sein des berühmten Pranteies war ebesfalls füldhaner und in

Athen um 200 v the thetig

hoppler, Joseph, berühmter Unrentsrenzeichner geb. 1 Pohr junt in Wien, Schuler der dertigen Akademie Sain Vater innzete inin 40 wagen Bethauligung um Aufstande Süchten. K. verdiente darunf seinen I nierhalt gie Schauspieler, Rotonchung um Somaler von Photographieu in Omterverb. Tirel und Norditalien. 1865 erhielt er einen Brief seinen verloren geglandten Vatera, in Folge dessen er auch nach Amerika überstedelte. Diert war er gunächet nuch an der Bühne thätig in St. Louis, begründete daan nier die illustrieten Zeitschriften Vohme und Puch die eine hurze Zeit iebten. Derauf netchnete er drei Jahre lang für Frank Lenlien Verlag und gründete daan mit A. S.c.h.w.a.g.m.a.n.n.m.New York das berühmte politische Witzblett Puch das als Ersten farbige Blustrationen geb. Dafür lieferte K. eine grusse Annahl britianter estitucher Zeichnungen. Inte englische Ausgabe ist jetzt in Amerika ungebeuset verbreitet.

Keryel, C. Franz Ludwig, Genro- and Architektarmaier geb 23 Jan 1614 in Strekla b. Rissa, † 2 Nov. 1874 in Drasden. Schüler der Drasdener Abademie Von ihm viele Annichten and abskrischen, ochwähischen und haperischen Städten som Theil mit Genrossenen, z. B. Schless Schurfenberg bes Meisen, Alte Stadtparthie

mit Staffage Heter any der Staderlageite it Andere

Kering, Loy, decision Midhauer der Reunisunere, geb awiechen 1400 1400, 

† um 1548 wahrscheinlich Schüler von Hann Beitelin. Er lobte gans in den 
Pormen der deutschen Ronamenere, war schwach im architektenischen Aufhau, besore 
in der Durchführung des Ornaments und hat manche Arbeit den Dierer wiene 
Zeschnungen nachgearbeitet. Von ihm Epitaph d. Margarethe von Eits in Roppurd 
(Karmelitarkirche, terahmal des Binchels treorg von Limburg in Bamberg. Dum dus 
Abtes Wirning in Heilbronn (Klaster), des Krubischels Albrecht v. Mains in Mining 
(Dum. Andere im Dom an Eichelätt, im bayerischen Nationalmusseum, in der Francischungeriches au Ingeleitatt in der Klasterkinnhische zu Wien, im Dom an Augsburg is est.

Korius, Polor, Kupferetecher thittig in Ameterdom 1500 1620 Von thin sine Procession von Mönchen, Angicht von Nürnborg und Hachastistung des Herzeits

ron Guine

Kerkhoff, D., Raier gub. 1766 to Ameterdam, v 1821. Schüler von Pintor Barbiors. Er malte Landschaften, Anstebten und Wasserfalle auch existirus viste

Zefehnungen und Aquarolle von ihm, z. B. Ansicht des finefen Hermetode

Kerkhove, Prits van de, Wunderkind auf dem Gebiete der Malerni, gub. Oct. 1617 in Brügge, † 12 Aug 1872 das Er begann als siebenjähriges Kind kleins Landschaften zu mahn, von deuen mehrere Hundert in vielen europäischen Städten ausgestätt werden und eine laugestätzunde Controverse in Betref ihrer Urbeberminft herverrieten.

Kerkhove, Joseph van den, Maler, geb i Mai 1667 in Brügge, e n. Aug 1784 das Schüler von Menninenhove in Brügge und J. Z. Quellin in Antworpen, reiste durch Frankreich und verweite einige Zelt in Paris. Nach seiner Rückhohr gründete er mit Duvenede die Akademie in Brügge und wurde ihr erster Professor. Von ihm im Rathhene zu Brügge das Deckengemähle Zine Vornammlung der Getter in der Akademie von Brügge Die beslige Katharian von Benne.

Korle, Hans, Erzguesser der um 1591 is Frankfurt a. M. thatig war. Von ihm im Pfarythurus der kutholischen Kirche eine Glecke mit Maria, Johannis und den 4 Erzagelistenzeichen 1591 im Potershirchhof die Grahpfatte des Joh Jeckel

Kerler, Adalbert, Architekt, gob 1641 in Karlerube ? 28 Mars 1864 das , Schiller von Fuscher und Weinbrunner Erbaute zahlreiche Privathäuser is seiner Vaterstadt, u. B. für Villinger Kirner & Co. an der Kalerutrasse. Blankenburg und der Bahnhofetrasse, is französischem Bonaissanrestil etc. Ferner in Worme das Wohnhaus F. Schin, die Gewächehäuser und Anlagen der betanschen Gärten in Heidelburg und Freiburg ! B. in Kein Häuser am Hobenzeilberung. Von seinen Restaurstienen neunen wir die hatholische Pfarrkirche in Karlsruhe und das Schlims Kappel Hoderh bei Acheru. Er war Professer um Polytechnikum zu Karlsruhe, Pürstl. v. Pürstenburg sicher Hofbannssister und hat endlich auch eine Annahl einfase Grahdenkmiller untwerfen.

Korn, Anton, Malor, geb. 1710 in Totachen, † 8. Juni 1747 in Dreeden. Schüler von Lauren tie Renai in Dreeden, wurde von ihm epiter nach Venedig geschicht, we ar deben Jahre bei Gie. B. Pittemi in der Lehre war. 1748 reiste er nach Rom, unterstützt von König August III. von Sachenn und wurde 1741 zu dessen Hofmaler ernannt für den Bild Der bethiemitische Kindermord (Dreedner Galerie). Von ihm ferner Die vier Jahrenseiten. Therme Roussert, Das hübsche Blumenmädehen und viele Bilder ans der heiligen und Profangeschichte. Worke von ihm bedaden sich in Kirchen um Totachen und in Frag. in der Czernin und in der Frager Galerie, im Moneum zu Darmstadt. Er neichnete anch einiges mit Kreide und Rotheitft, Tinte und Feder. L. Zuscht und Toucher stachen nuch ihm Die vier Jahrenseiten und Die Blumenhändlerin. Er stach während er einen Hechsestawagen für eine Erretliche Doppelbreiseit in Sachen malte.

Korn, Jakob, foutscher Bannsister des 16 Jakrhaudorts ses Regensburg, wo

er nach 1300 den Ban der Kapelle zur Schützen Maria nafing

Kern, Johann Adam, Malor and Rudiever, geb 10 April 1750 in Frankfurt, † um 1860 Schuler von Nathangel son ader von J. P. Boor, heiruthein 1781

and worde dadorch Burger. You this Landschaften mit Staffage.

Kern, Leonhard, Bildhauer geb um 1.00 in Forstrabeim in Franken. † 1662 in Schwabsech Hall. Von ihm Die Gorochtigkeit mit der Wange nod Die Wahrheit mit dem Spiegel (Rathhaue an Nürsberg), forner daselbet Die 4 Monarchieu, und das Elfonbeimschnitzwerk Adem und Kun in der Kunsthammer zu Berlin, wehin er 1658 als hurfürstlicher Ibidhauer berufen werden war. — Sein Sehn Jakob E., geb 1632, † 1668 in London, war ebenfalls Bildhauer, botte seinen Wehnsitz in Nürnberg, war aber nuch in Helland, Italien und England thätig. Worke von ihm im Bathhaue zu Amsterdam

Kern, Michel, Blidkener der ersten Hälfte des 17 Jahrhunderte, gebürtig aus Ferebienberg am Kerber er warde 1806 als Meister in Würzburg aufgenommen. Von ihm die Kanzel im Würzburger Dom mit den 4 Kirchenvätern, die Grabmüler den Grafen Ledwig von Lawenstein (Kirche zu Worthheim) und meiser isomablin der Grafe Anna von Stellberg der Fürsthachlife Julius Echter von Maspalbrunn († 1617) und Johann Gottfried von Aschbausen + 1022) nassordem 5 Dassellefe mit Bonnen nun dem neuen Testament und den ehristlichen Tugenden

Ker-Porter, a. Porter, Mr Bobert Ker.

Kerrich, Thomas, freutlicher und Inicitant, geb. 1747, † 1028 in Cambridge, we er an der Universität thätig war und eine Reihe von Kreidebildnissen von Gelehrten anfertigte. 1776 erhielt er eine gebiene Melaille von der Antwerpener Akadomin.

Kerrien, Entrina Einra, Malaria Tochter des Bildhaners Willem Kerrien, geb 1 Mai 1484 is Antwerpen, v 1762 nach nightriger Krankbeit. Neben Coping

nuch alten Metatern befasete see eich beconders unt Aquarelimalores

Merricz, Willem, Bildbauer geb 2 Juli 1852 in Termonde Dondromonde), † 20 Juni 1719 in Antwerpen, Schüler von A Quellin dort, lerste später dret Jahre (bis 1677) in Paris, 1623 und 1722 was ar Verstand der Antwerpener Giffe im Antwerpener Museum die Marmorbüste des Statthalters Kurfürst Max Emmanusi von flatory in der Jahrbehtrehe die Statue des Johannes Brangeflata (1670) und Engularistatura sewie in der Sahrumentahapelle stenda ein Rasselief mit dem Larum Gottes und renige Medaisless mit Herrigen. In der Kapelle der seinwarnen Schwisturn

getauft 78 April 1867 in Antworpen begraben 4 Jun 1145 Schiller von trottfraud. Mans 4.2 and von to Camitar in der Architekter. 23mt wyrde er Meister. 1718 und 1728 lieban der teilde. Dit gromem seescheit restauriete ar die dem Vorfall sich athorside %. Walpurgabirche [73a 37 Er restaurirte auch die Abest zu Wateminister. Im Quirbane der 34. Jakobskirche erme Statue Johanna dus Tägfore 1736), die Gazerie in Antwerpen besetzt zein Anbetang des Lamm Gettes. St. Large malt die Madonna i Lie. Das Osterlanen. für die uiterarie be tooer berhuft Olyftab ie brieb er raings Theaterstiiche, was vor ihm erhon wisse Mutter Barbe tigjer und deren Vator

Kerneboom, Friedrich, Maser geb. 1631 to Soungen. \* 1600 to London, Subpley von Labras in Paris, nuclidem or schop verber in Amsterdam studiet batto 14 Jahrs tang war er für den fransbeschen kanaler in Rem thittig nuchher barn ut mash England on Hesterrenholer and not becoreen Erfolg Redmov on males, a B. in

dur Royal bornety Francis Auton Hobert floyin John Leelyn

Roroton, Johann Baniol, Decorationson, or and Zeichner. gob 1136 in Humburg. † um 1940. Whiller der Anademie in Erpenbagen. Nebun masen Deserationsmaleritien prichasts or riels fit dancer and speciencis handergrappen saf kergamont mit bilborolift.

Keroling, Friedrich Georg, Maior geb 1783 in Offitrow Markionburgt, † 1841 to Mexico, Schiller der Kopenhagener Akadomie stadiete opkter nich in Drenden 1013 hampfte or als Freewitages agter Litteew and matte darnal in Warnchan historieche Gemälde. Suster wurde er Majorvoretebor in der Lorsellanisanniahter in Mossion. - Vou ilius das within Tufskiervice, das der König Priodrich August dem Horney von Wedington schookle, vermert get fromen age desme Schlechton . - fight Sohn Bormann Harl K., gob. 18. Jan. 1855 in Messoo, + 11. Nov. 1850, besnijht dir Insulaus Abalemis anter Bendemann and Schnorr von Carelefeld - Van this Totael word ton comm. Better graphindort, dain or various due Abbassantial fills diste Phote verhauft

Kerver, Jakob, Dachdracher der die langste Zeit als Urhober der met J. K. huses bacten Hugesburtte galt stehe Jarob Kaltenberg Korvur der von 1536-1568 gir Burbidencher to Pares things and take dee Therimonn K. war, gob viole illustricts Works haraga a R Altos und Neum Tustamont 1500; franzonische Ausgubt der Hypnerstemarker Philanders Commentar on Vitres 1-45 ettem Tellinians w. n. w., alio dio Holaschuctie mad aber aptere insectant und mas int sucht sur Atmahint,

dans h. melest Zeichger hager Botanchander war berechtigt.

Kerver, Thirdmann, Verleger Drucker and Drutschland, thitig um 1600 in Parts. 7 away box 1522. By He sat magterly days or for Zorchant boyw Hotzechander dur Directratures in den victor religitions lifectors was die bei ihm etscheinen.

Komei, Ferdinand van, Lands-bafte und Stellebenmaler, geb. 1669 in Antworpen, 9 1606 ja Reoda, Schiller neipes Saters Jan San K. d. Ar. Er stand mes Zestlang. in Plugaten des Königs Johann Solcosk - der ihn rust beliebete und in den Adeistand griph Fur the malte or die vior Walsthoule und die vier Elemente die er nachdom nio durch Fourt perstort worden waren 100 gettembren Manasstake wiederhoten musstê Former im Auftrag des Königs die Schla-bt bei Chierzem für die Pfarehirche in Zufhrem traineren. Nach boboschis Ind hohrte er in die Hospisch aurbeit und arbeituto mill 1604 im Schleine an Drode für den König Wilhelm III. Im Wittner Münetum Kataonharbaretuba, Banchonde Affon, in Chataworth House cine Minister Vogol allos Arten in der Brunnschweiger fanlerte Mase unt bermünen.

Komel, Jan van esus, Chmocher Maler geb 5 April 1406 in Antwerpen, † Hade April 1479 des Sohn des Jersom van K. Kohel des ülteren Jan Brunglith, Subbler ron Numen de her and com singeres Bruegher. Er war Officer smor atiditarhen Wache in Autwerpin Roge besten Bilder Ein Logel.ouert 1661 hii Barco Pret in Antworpen and Die vier Jahrenseiten befinden nich in der Antworpente Calorio in l'ironden son l'irrh mit l'aminon in 14 100 Lartenspectende Afton im Louvin Die bridge Familie in einer Ramonguirlande andere Bilder von ihm in Augsburg,

Brannerhweig Florens im Rang in Kopenhagen Madrid in Witte und in Paris Lamel, Jan von d. J., Simischer Maler geb 23 Nev 1654 in Antwerpen, † 1700 in Madrid, John des Jan van E. d. An 1600 ging er nach Hadrid, wo er ein vertrafficies litifgase dur Marts. von Orivans, Genandin Karte II. maite und dufür

den Titel Hefunter erhielt. Von ihm ferner das Bilduiss der nweiten Gemehlen diener Konigs, Maria Anna von der Pfalz. Im Konsun zu Kodrid esin Reiter-Bilduiss Philippe IV., im Alexant oberste Landschaften und Die Gemehlehte der Psyche, in

der Calorie an Brannichweig som Berchus met Berchantinnen.

Eccoel, Jan Thomas (Nicolases) van, Maler, geb. 1404 to Autworpen, † 1744 das., Naffo des Ferdinand von Kessel, den er in Parie beerbie, wormel er meh dem Trunk ergab und en Eleud starb. Er malte Affenstücke in der Wesse des Teneru und Conversationen Zuietat auch wang geschützte Ibidaisme Im Museum von Lille Bine Wachtstube im Museum von Brannschweig Der Quachtstüber im Leutre dem Waffen und Binmenschmuck auf einem Bilde des Teneru Jan Thomas und Fordinand von Kessel eind nicht immer strong zu unterscheiden.

Kansel, Jeroom van, Theor und Stilllebenmaler, getauft 4 Oct. 1579 in Antwerpen, † anch 1626 Schüler von C. Flerie, Schwiegereihn von Jan (fammel-) Brünghel, in dessen Landschaften er üftere die Thieretaffagn malte, er war von 1646 hie 1670 in Frankfurt a. M. Stramburg Augsburg und Köln thätig und stand bech in der Gunet des Herzege Kazimilians von Ousterreich. 1622 wurde er Meister in der Gilde zu Antwerpen. Er malte auch Bildinese der von R. Sadeler in Kupfurgestochen wurden. im Germanischen Museum ein Familienhildnim (1618, Bildinim

in der Schleimheimer Galerie -1616. Bezo Gemalde eind selten

Kansel, Johann van, holl Maier geb 1641 oder 1642 in Amsterdam, begraben 24 Dec 1800 das. Wahrscheinlich Schüler von Jakob van Russelant, dimma Hafweise er vortreillich auchsiferte. Zwis Landschaften von this im Massein an Amsterdam zwei in Rotterdam eine im Antwerpener Massein, im Metropohian Hussein zu Bew York, in Darmetadt, Hamburg Betterdam, München, Kansel

Record, Theodorus van, Kopforstecher und Radierer geb um 1020 in Holland. Abgeweben von seiner Zeichnung des Nachten werden seine Bintier gelicht. Er radierte die Vasen und Ornamente von Adam van Vannen und mehrere Bintier in Textere Brünseier jetzt in Wien Galerieweck. Eine Thierfolge nach O van der Hocke, eine Schlechtenfeige von Sunyere und viele Kanzelbintiter in B. Triumph der Galaten, Die Jagel des kaledoniechen Ebern, Landschaften u. s. w. mach Rubens, Karl V., Diann und Kalliste nach Tigan. Andere nach Corracci, G. Barbarelli, J. Robusti, P. Cagliari,

Van Dyk T Willeborte n s w

Kessela, Matthias, Ridhauer, gob 10 Mai 17e4 su Masstrichi, † 2 Maru 1834 in Rom letute smerst die Geldschusselaumet in Venies und Paris und hildste siek unter Camberlaum in 84 Prioreburg sum Bildhauer aus 1806 u. f. Spitter ging er nach Paris, wu ar sies Zeitlang die Schule von teiendet beserbte. Zuletzt ging er nach Rom. Durt Ribete er in Thorwaldeens Atchier die Reliefs von Tag und Nacht aus und gewann 1819 einen von Laners ausgesetzten Preis mit dem beiligen Sebustinn. Von ihm ferner ein Christankepf ein Amer, Der Genges der Künste Büste des Admirals Freup und eine überlebungsvome Gruppe nan der Eindfürth. Professer an der San Laca Akademie in Rom, Mitglied des moderfindeschen Institute Inhaber des Lespelderdenn.

Everior, Adolf Jasef, Bildhaner geb. 7 April 1850 in Kronstadt in Sinbunbürgen, studerte ouf der Abademie der bildenden Künste in Wien unter Professor Zumhunch. Er reliendste das Jechmal für Deah, das Professor Husser bei seinem Tude unvollendet merkehgelassen, schof annerdem eine Dünkbüste, sin Bildniss das

Brahersegn Josef Palatin.

Recoler, Mois, Kupferstocher and den Breisgan, † 1830 in Freiburg. Rachdom er als Schiller K.e. h.e.a. die Aquatiutmamer gelorut hatte, ging er an G.e.t.t.h.a.r.d. e.o. M. 611 e.z. in Stutigart, um die Limeumamer zu studiren. Von ihm die Schlacht von Bunker z. H.d. nach Trumbud anach Müllers Sich copart. Bagrünnen des Generale Fraser nach Graham Karl der Zweite landet in Dierer nach West nach Sharpa Stirk copart. Bildnim Schillere nach hügeigen Jung Stillinge nach Danneskere Büste, Bintter für Bechere., Augusteum\* und für das "Musée Sapoleon".

Estator, August, Lands instantaler gub 1026 in Tuest, legate and der Abademie in Islandself und lieus sich das neuter Van ihm Morgon im Walde 1816. Morgon in den barterben Hechalpen. 1866. Am Waltersen. 1861. Am Brienner Son, Der Bornnagieterber. Im obsess Ruhrthal. Moter und dem Sonwald. Abandiandschaft hat Ragenweiter Hintersen, Motiv vom Seitinger Wald. 1804., malte auch bioweilen.

Secotorke

Receier, France, Dildstessmaler am Anfang des 17 Jahrhunderte in Köln thütig. Br war Schüler von Golderp. 1615 wurde er in die Kölner Gilde aufgeneuman, 1600 1635 war er nof Reisen. Im Wallraf Richarta Museum werden ihm 23 minnliche Bibliose und ein weiblichen theilweise von 1618 1639 datiet, (darunter das dur jungen Fran Metternich) ungwerbrieben, in der Budaposter Nationalahademie ein anderen Bibliose, Bibliose des Angelens trebusius 1638, drei Bibliosen des Thomas a Kompie jetzt in der Ffarrkirche und in der Summlung des Alterthumvereins in Mompon, etc. Er hat noch Miniaturen gewalt.

Kemler, Gabriel, Ruler, geb 1645 in Brixon, † 1718, Sohn des Stophan K. — Sein Bruder Raphael K., geb 1654, † 1690, war ebenfalls Malet und wurde von

pinous Cassian Glantschulgy serichossen

Konsier, Johann Hartin Benjamin, Zeichner und Haber, geb. 17. April 1760 in Frankfort a. M. + s. Jani 1825 in Marburg. Von ihm Landschaften und Bilduisse auch in Pastell. Er wurde Zeichnungsmeister und Universitätzunder in Harburg und hat auch eine Robe Lethographieren ungefertigt.

Keenler, Joseph, Historienmaler geb 1826 in Londitz (Mthree), Schiller der Wiener Abedeme und Kugelwiesern, den er später in singen Arbeiten unternintzie. Von ihm Christia und Maria, zwei Altarbilder in der nonen Elimbethenhirche in Wien, Der beilige Francische Bernphicus für die sesterreichische Nationalhapolle zu Kairo. Andere in Privathenta.

Remier, Peter, Landschafte und Genremaier, geb Der 1771 in Frankfurt a. M., † 9 Aug 1845 Schüler von Schütz den und Nothmagel Durch Noth getrieben musste er viese schiechte Marktwaare malen. dagegen sind seine frühen Landschaften gut, eine seiche im Sitzungenant des Appollations-Gerichts in Frankfurt a. M.

Konsler, Stephan, Maler, gob 1622 in Wien such Anderen 150s., † 1700 in Brizon 1645 medelte er nach Bergen über und wurde dert Stammvater einer Maler-famille. Im Klester Neusteft bei Brizon sein Abradonah mit lebamgromen Figuren ; im Fardinandense en Lesakench eine Geisenlung Christi.

im Fordinandenn zu Londbruck eine Geisselung Christi

Koumer, August, Bildniss und Historieumaler lebte zus die Mitte dieses
Jahrhunderts zu Raschwitz bei Lespuig. Die Brederie'sche Galerie zu Rign besitzt von
Ihm ein Selbsteldniss und ein Bildniss des Kusere Nikelune I von Russland "Beide
von 1836. Ausserdem Brund von Mochan u. s. w.

Ecutner, Michael, Nurnberger Maler des 17 Jahrbunderts. Für des Rathbons in Nurnberg malts er eine Judith former viele Bildnime, von denen Saadrart desjonige J. Falchner's stock. K. hat such swei Bildnime, J. M. Dilherr und N. Juvensi

1470 rediert

Ectel, Cornelly, believelocher Maier, geb. 18. Märs 1848 in Goods, begrahm S. Aug. 1810 in der Oude Kerk in Amsterdam. Ein Jahr inng 1864) war er Schüler von Anthony Block landt (Anthony von Montfoort). 1866 ging er nach Frankreich, we er in Fontaineblese thätig war. Nach zwei Jahren kehrte er nach Goods zurück und ging von da 1872 nach London, we er Bildmisse malte, und mit einer Allegerie für Sir Christopher Hatten Die Weisbeit, besingt, die Starke, sein Glück marbte. Er ham an den Hof, malte die Königin Elisabeth. 1878, die Lorde Randall, w. Pembroke. 1981 kam er nach Amsterdam, wo er grünnere Schülzenstücke sewehl, wie Bildnisse malte. Nach 1872 malte er mit den Fingern statt mit dem Pinsel und nach 1860 augur mit den Zohen. Dies Rijhsmissen bemint zwei Schützenstücke und zeine Bildnisse des Bürgermeistere line und von dessen Frank

Keteriner, Jan, helitad. Kupferstecher Von ikut ein ellegerisches Blatt. Der

Tod tragt die Welthagel

Kettener, Burkard, Rammeister um 1200 in Strauburg thätig. Er bereitete den Ban des Langhausse an der Thomaskirche das vor und stiffete in den Seitenkapellen dieser Kirche awei Altäre zu Ehren der beiligen Jungfrau und Johannes des Tünfers und eine Wettere Stiftung zur Fortestaung des Baine 1212.

Kottenschop, C. van, bell Badierer des 17 Jahrhunderte, bekannt durch eine

Relho von Blattern in Rembrandte Manter

Ketterlinns, Christian Wilhelm, Kupferstocher, geb 24. Dec 1766 in Stuttgurt, † 18. März 1803 in St. Petersburg. Nachdem er die Karisminio besucht hatte, studirte er unter truckal die Maleree und nach deusen Tode unter Gotthard v. Müller den Kupferstecher her wurde württembergischer Heftupferstocher, 1700 russischer Heftupferstocher und Mitglied der St. Petersburger Akademie. Von ihm Juhth unch Perfenore, Die Madeana Orleans nach Raffael, Madeana im der Kromitage zu St. Petersburge nach Raffael, Der helländische Trinker nach Mierin, fo und Argen, Hebe und der Adler, Coree und das Pfard Arien, die letzten drui nach Nahle Zeichnungen nach der Antike.

Kettle, Tilly, eagl. Maler, geb. um 1746 in London, † 1786 in Aleppo, Sohn eines Wageumalers, studirts in der St. Murtine Lane Academy. Von 1773-75 war er in Ostudien mit aussererdentlichen Erfolg als Bildnissmaler thätig. Von da an war er wieder in London thatig und stellte a B. soin Der Mogul von Hindortan wohnt niner Revue der Truppen der East India Company bei (1781) aus. Später weedste nich sein Gilick, er wurde bankrott, wollte nach Indien reisen, starb aber auf dem Wege fahln. Die National-Pertrait-Gallery besitzt von ihm das Bildnise Warren Bustings', Das Greenwhich Hospital das des Admirals Kempenfeldt (von B. Barlem radiert) u a. w

Kettlitz, Heinrich Brune, Helzschneider, geb. 24. Nev. 1842 in Dreeden, Schuler von H. Burkuer is Oresden, siedelte sich in Stattgart an und wurde dort Lohrer an der Centralstelle für Gewerbe und Handel. Er stach einige kieine

Billitchen nach Richter'schen Zeichnungen

Kottner, Fordinand, Miniaturmaler, geb. 1770, † 1834 in Wien. Von thin Bildnime auf Elfenbein, 2 B. Der Muler Steiger (1802).

Koudel, Jörg, Maler aus Biberach, von ihm ein schlin erhaltener Altar in

Tinzon vom Jahre 1512

Koudell, Marie von, Landschaftsmaleria, geb 16 Juli 1838 in Launicken, Schillers von Prof Pape, Otto v Kameks und Alb. Drosslers. Besachte die Schweiz, Tirel, Italien und England. Von ihr gelangte in den Besitz des Kaisers Clevelly in Devocature furner von the Die Cadmenspitzen bei Schluderbach im Ampuzacthale (1861) und viele andore Landschaften aus den von ihr bereisten Ländern.

Keulen, Cornelis Janssens van, s. Janssens u. Coulon.

Koulen, Thomas van, holl Historienmaler, der gegen Ende des 14. Jahrhunderts

Schüler des Frans Ploris and um diese Zeit thätig war

Keuliges, Gerrit Laurens, holl Maler, gob 10. Aug 1786 in Utruckt, we or hauptsüchlich thätig war; war guoret Bildaiss und Genramaler, wendete nich aber nach einer Reise zur See mit dem Kapitän Van Neer der Marinemalerei zu. Er reiste nach Italien und den Küsten des Mittelmeeren. Im Rijksmusteum zu Amsterdam eine Seeschlacht 1817) von ihm

Kenne, Hendrik, beil Laudschafts- und Ansichtsmaler, geb. 1738 in Haarlen, † 1785. Er malto Stransgarenon von Haarlem in der Weise Betch-Heijdes, s. B. Der Flechmarkt, Die Groote Kerk, Das Lerens Costet - Hans, Die Hauptstrasse (diese Alle von C Philippe gestochen).

Keuz, a. Le Keux.

Key, Adrinon, vista Maler des 14. Jahrh., der sich in Antwerpen niedscliess, we solve Schne Cornells and Mickel zu Malora augubildet wurden. Dar Erstere wird 1649, der Lotatore 1592 grwähnt

Key, Adriaon Thomasz, vlám Maler, gob nm 1541, † nach 1569, Schüler saines Obelms Willem Koy 1565 wurde er Meister der St. Lucas-Gilde zu Antwerpen Im Museum zu Autwerpen von Abendmahl und Stifterbildnisse der Familie De Smidt.

Key, Henry, engl Glasmaler des voriges Juhrhunderts, † nm 1800 in Hatfield

Er malte Binmen, Insekten u. s. w

Key, Willem, holi Maler, geb. um 1820 in Breda, † am 5. Juni 1668, Schüler des Lambert Lomburd in Lüttich. 1542 wurde er Meister in der 54. Lucas-Güde von Antwerpen und 1552 Dekan dereelben. Er hatte Euf als Bildalssmaler und warde uach Briscol hernien um den Cardinal Granvella und den Hernog von Alba su males. Er überhörte, wie Letzterer das Todosurtheil des Grafen Egmont anasprach, was ikn so rutestate, dans er am Tage der Hinrichtung selbst starb. Ihm anguschriebene Bilder befinden sich in der Sammling Six in Amsterdam, im Wiener Muorum, in der Eremitage zu St. Petersburg

Key, Wouter, holl Raier, thitig um die Mitte des 14 Jahrhunderte in Brede. Bruder des Willein K. 1516 war er Schüler des Jan Cock in Antwerpen, 1881

warde er in die St Lucas-Gilde aufgenommen.

Keyl, Christian Karl Haximilian, Zeickner und Kupforstecher, geb. 1704, † 1812, Bohn und Schuler den Mirhael Koyl. Er stach Ansichten, Karten a. dgi

Keyl, Priedrich Wilhelm, Thiormaler, geb 1823 in Frankfurt a. M. + 1871 in London, igrate arst bei Verboeckheven und wurde 1845 Lieblingmehüler von Landson Er stellte öftere in der Royal Academy aus, mehrere seiner Bilder gulangton in den Besitz der kanigi. Familie

Keyl, Ignac, Maler des 18 Jahrhunderte von Umbaneen im Ostathale, † nach 1796 in der Schweiz; Schüler von J. Zuilor in Beute, studirte spiter & Jahre in

Rotti. wo er die grome gubbano Medaille der Lucas Abademie errang. Er traite Docken- und Altarbilder in Tyrolor Landhirches

Koyl, Karl, Bildatormaler, gob. 1799 in Lospoig. † 1926 das.

Keyl, Michael, Kupf-extorber gab 1722 in Nürnburg, † 1795 in Disunium, SubMer 4m J francel J M Protector J Schubler and M Tyrof 1744 unch Dinemark berufen, arbestote er Platten für die "Hafma mederna" und den "Vitruvius dagieus". Rach 4 Jahren hehrte er nach bürgberg gurück und kam 1751 much Preuden, wo er am ndeligen Cadettenkerps (1853) und an der Ettterskademin Zeichnungemouter wurde. Dan ihm mohrere bistter für den Dreedener Galeriewerk, p. D. Cephalms and Probris park Canreigns. Christian met der Piermenheum nuch A. Carracri die Paçade der Brusdener traiserie former von ihm La caramense. Das Durffint: noch berg Asserbton, Architektures, Bildnisse und Liguetten

Koym, Aloys, Decoration-mader unseres Jahrhundorts. Zuorst in Schwahnsh, 1805 - 1816 met seinem Schwager V. W. P. Hulduluff in Stattgart thittig. Nach demon Tode arbeitete er het twre in t oburg, wurde aber mietzt Verwalter het enneen

Notion hart Hooleled in Nürnberg

Keyne, Thomas, eagl Suillebounalor, gob 1723, 7 1000 in Bermondory, we er saletzt einen Theogusten hielt. Er war Mitglied der Londoner "Free Sectoty of Artista" und etellto bei ihr oftere nue

Koyner, Ephraim, amerikanischer Riidhauer, geb. 1841 in Unitimere, Schiller. ven Widningen in Maschen und von A. Wolff in Berlin, we er au der Akademie das Richart Beer Stipenstom gewann und darauf nach Rem etiote. Von ibm Peyche,

Page Brenze, Titania Beonze Keyner, Bendrik de, Ridhouer and Rannesster geb 13 Mai 1265 in Utrucht, Keyner, Bendrik de, Ridhouer and Rannesster geb 13 Mai 1265 in Utrucht, † 65 Mai 1621 in Amsterdam, Schüler des A. Massmasst. 1596 wurde er Stadt. beconsister von Amsterdam, we or die Bören das Haarlemor Thee mehrere Kirchen und Privathkusor banto. You shen in Dulft das Stadthaus. Die Repotatus des Kensmus auf dem Markt in Rottordam wird ihm gugin-brieben und er erhuf das grome leinkmol des Prinzen Wilhelm von Oranies 1608. 19 von den Generalstanten gesetzt in der Kuthodrale von Dulft). - Soin Sohn Peter E. felgte ihm in Ams und Thütigkeit. You this freakmal dos Grafes Witholis von Nassau to der Haupthirche an Loremandes

und Persterungen an Admiral Trompo terabusal in der Oudekerk zu Dolft.

Roysor, Maniso do, bolgischer Maler, geb 26 Aug 1013 in Santvitet, † 16 Juli 1997 in Antwerpen Sehn eines wehlhabenden Landwirthen, der ihn in frühnster Jugend künstlerisch ausbilden liese behüter von Josef Jacopa und der Ant-werpener Akademie unter M. J. von Brau. K. sell schon mit 10 Jahren aus Selbst-Erworbenem einem armon Verwandten ein Gut geschenkt haben. Er lebte eine Zeit lang im Hang... K. war 22 Jahrs lang Direktor der Autwerpener Kunstakadomie und ple or stark, machie der Magnetrut sessen Tod durch amtliche Anerige bekannt. Bildste visie Schüer darunter Verlat. Von ihm Ausschmüchung des Troppsnhausse im Antworpener Museum, Darstelling der Schlecht bei Worringen Museum au Betteell, Die Schiecht der guidenen Sporon (Museum von Lourtrae). Die Schlacht von Rieupset und das Treffen von Senede. Van Dych nimmt Abschied von Rubens. Die Schule Roffinels und Der Hof Lerengen von Medici edie letzten drei durch den Stich verbruitote, Der Gieur und Der Tod der Maria de Medici in der Nationalgalerie in Berlin Ansecreten viele Bildutese fürutlicher Purotolichkeiten, z & des Grafen Ehorbard von Württemborg Amsterdamer Staatenmeeum Andere Bilder von ihm in Hamburg München, Brügge Amsterdam Museum Feder im Hang Sammlung Hoeckeren lababur des preminischen Ordens pour le mérite der Ebrenlegien und visier anderer Orden, grame guidene Medaille Brünerl 1896 m. s. w., Mitglied dar Britander and andrew Abademoon - Some Hingraphic von Hyman, Britand 1880

Keyser, Theodoor do, hellhodocher Historion and Boldonsmaler geb 1596 edur 1897 in Ametordom, begruben den 7. Juni 1967 das , Sobij des Battesters und Bildkaners Hondrik do K. Schüler a Th. nur besinfunst. von Auri Piuturun, Cernalis was der Veert und Worner van Valchert. Von 1640-1664 führte er ein Basaltgeschäft. Die Rildnisse N. Elias' wurden früher dem de E. m. geschrieben, auf Rombrandt Abto er als diemer 1421 noch Amsterdam kan, ofern grances Righton and Sois house Hidges let Die Greinn 1420 in Budapust. Im Amsterdamer Rijkemuseum Line anatomische Voriening awei Schützenstliche ein Familiougruppenhild und vier Anders in Hong www lithinuse Anders in Burlin. St. Petersburg, Utrocht, Köln (Baron Oppunkeim), München, Dreeden, Frankfurt a 🛍 ,

London q. s. w

Reyner, Willem de, helt Bildhager und Maler, geb. 1605 in Amsterlam, † nach 1600. Er war in Amsterdam, soch 1650 in London, im Jahre 1600 im Haag thötig: Suine Bilder eind selten. Ein Bildniss eines alten Mannes von ihm gelangte aus der

Camming Van der Hoop in das Rijksmusseum. Keyner, (Keiser, Keynar), Willem 4s, Maler, geb um 1647 in Antworpen, f um 1699. Be was ursprünglich tieldschmiet, widmets sich dass aber der Ministur-Brazil and Onlmalorat mit Erfolg. Er malto anerst Altarotücko za Antworpen, dann für die englischen Nounen in Dünkirchen, die er en aufrieden stellte dass sie ihm Supfehungen as Lord Meifert, Ginstling Jakobs II gaben. K reiste Hale über Kopf nach England, we or anservedentlich gut empfangen wurde und seiner Fran schrieb, dass sie ihm nach Verhauf seiner Ilabe felgen sellte In einem halben Jahru darant bruch, die Rovolution nus und auste Günner konnten shan nicht helfen. 🕼 enchie den Stein der Weisen und gerieth völlig in Armith

Keymoruwurde, Lewe (Leo) von, Kölner Glasmaler, urkundlich von 1815 bis 1844 erwähnt dem die met einem Konogramm L. v. K. bezeichneten, nürdlichen Fonster im Dom sugeschrieben werden. Doch sollen anderermite die Fonster schon

um 1500 agtataning our also etwas früh für diesen Majoter

Keyner, Ricales de, s. Keyner, Ricales de.

Khinig, tieorg, flanmeteter des 16 Jahrhunderte nue Erfurt. 1306 war er Werkmetster an der Stophanskirche in Wien. Er baute am gweiten Thurms, konnte

abor, da er fast keine Mittel genehmigt bekam, nicht viel leisten.

Khuopff, Fernand, Raier and Zeschner geb 12 Sept. 1858 in Grunburg West-finndern: Verlebte die Kanbenjahre in Britigge, besuchte dann die Britiseler Akademie meter Mollery, and war can Zottlang Schüler von Jules Lefebure in Paris, liom eich aber mehr reg G. Nobeau und K. Cabridge beeigfigmen. Ar int einer der interessantacion und trefficheten mystisch symbolischen Maler der Gegenwart und joint in Betweel thoug. Som al lock my door upon myself' galangte in die Münchenst Nove Pankothel. Ferner von ihm Thier und Engel, und andere Splannheider, Die Versurbung decked Autonius, Laws tenne, Kreen, "The hour", "Étude anglases", Im-Profil, Für Bürher, Ko-le eines Roguntagus, Bildmass, dann nuch Zeichnungen für die Zettschrift "I'na" u. s. w. Er vorfast auch Gofichte und kunstmassnorhaftliche Essays Goldene Medaille Wien 1895

Khol, Andreas, Nürnburger Kupferstecher geb 1624, 7 1666. Hr stach bomudere Bildmisse a B. M. Diem, J. Edel, Sussana Püssel, D. Ludemann, Gg. Nossinier, C. Nutael, Gg. Richter, J. Salmath, S. Schroeder, J. Weber, Zeiler u. A., dann Dor-Roichofriedensvertrag auf der Sürnberger Borg 1650, das Schmidtliche Wappen, sin

Thiorbach mit elf friesartigen Bilittorn, ein Zeichenbuch etc.

Khūnel, Banmeister and Oldenburg liebte um den Anfang unseres Johthunderta. Saluo Haupterhöpfung ist der Plan für die Grauer Dunkirche, deren Ausführung er aber aicht erfebte und seinem Nellen oblag

Ehlisemann, Wenzel, spittgothischer binnmeister 1960 begann er den Cher

der 64 Stephanekirche zu Mühlhausen im Blenen.

Elfirection, Fredrik Christian, Landschaftenaler, gob 26 Marz 1806 in Kapanhagua, Schüler der fortigen Akademio - 1840 kam er nach Broslen und München, quiter beenchte er Tirel und die Schweis, war noch Decerationemaler. Landschaften ven ihm gelangton in die Samming des Stoischen Könge, des Grafos Multko n. » w Re-wurde Professor und Mitghed, der Akademieen von Kepenhagen und Stockholm. 🖚 Danachrogorden

Rick, Cornells, holl Biumoumaler, geb. 1635 to Amsterdam, † 1675 das war Schn and Schüler since Richnissmalers, welchen Beruf ar onet sethat orgenff, bis or J. D. do Heems Blumenmaleret kunnen loruto und uich entschloss ihm nachmenfarn.

Rick, Jan, hol: Genrenaler dessen Lebensverhältnisse unbakannt geblieben sind. Er arbeitete in der Weise des Dirk Hole und Jakob Duck. Die Berliner Galerie houitzt ess Seidatenetück 1640; von thus

Kick, Symon, hell Genremaler, geb. 1608 in Delft, † 1452 in Amsterdam Sohn eines Lackarboiters, vorheirsthets nich 5 Sept. 1631 in Amsterdam, wo or ausschileselick thitig war. Er ermoort manchenal no No. Hase oder Brokoleskam, ist jedoch gewöhnlich viol farbloser and seigt einen feinen granen Ton. Von ihm Die Toliette Loquiger Privationita , Soldaton im Stalle Berliner Museum: Die Abn-liebes Bild in der Edinburgher Unierie, ein Jügerhild in der Galerie Moltke en Espenhagen, Andero in verschiedenem Privathesits, un Gancon stud etwa 15 fittal: behanns.

Bidd, John Barthelemow, echettischer Landschaftenator, geb. im 1800, † auch 1838. Schiller von Thomson of Duddingstons. 1809 war er einer der Mithagrunder der schottischen Akademie. 1836 stedelte er nach Greenwhich über, wo se längere Zeit als Zeicheniehrer thätig war.

Kidd, William, schottischer Georemaler, geb vor 1000 in Edinburg (7), † 1003 in Lundon stand bei einem Stubenmaler in der Lebre und ham dann nach Lundon, wo er von 1217 ab vieix Jahre lang die Ahndemiennsstellungen beschichte. 1049

wurde er Ehronmitghed der kgl. schottsschen Akademie

Elecht, Joseph, Bildhouer von Imst in Tiret thätig im reston Drittel anneren Juhrhunderte. Im skindemischen Saal au lansbruck seine Büste des Frans Kaver Jellens (1984 in weichem Hetall gegessen), im Nationalmosoum danstist die Brougehüste des Kaisers Franz I. obenda 1824 als Geschenk des Künstlers ein in Holzguschnitzter Wandleis-hier.

Riederich, Paul Joseph, Ristorionmaier, geh 15 Sept. 1800 in Köln, † 6 April 1800 in Diamidorf Schiller von Kuntau und De Nucl in Köln, sowie der Dünnidorfer Akademie unter Hildebrand. Die Berliner Nationalgeierse hentet den Tod des Malthouer Grommeisters La Valette von ihm das Kölner Museum sein Riddim den Justigerten Privatheeste, Kaiser Priedrich II und der Kanuler Peter de Veneis in Statigarter Privatheeste, Kaiser Karl V. als Müch im Kloster von St. Just (Museum Itania), Kaiser Heinrich V. Römer, Frankfurt a. M., Riddies des Justigenthe Peter Peterins Cremer. Waltaf Richarts Museum in Köln). Men kennt auch Keichaungen von ihm, g. S. Der Künstler als Leiche von eenem Preunden betragert.

Eleffer, Johann Jahoh, Historienmaler geb 14 Sept 1914 in Trier, Schüler von Schules und der Düsselderfer Akademie 1947 ging se nach Paris und ruste dans sehn Jahre lang in den verschiedenen Kunststädten Karepas, basendere Italiena. Historie war er eine Zeitlang bünstlerischer Leiter der keramischen Anstalt von Villerer und Boch in Mettlach 1977 liese er eich wieder in Düsselderf nieder und malte Altarbilder füruppenbildnisse u. n. w. Er hat auch plastische Arbeiten gehiefert und erhielt dafür 1967 auf der Pariser Ausstellung eine alberne Medaille

Kleft, Jan, bettacher Richmonnster, gob (o Juli 1798 in Rip Nord Holl), words in der Kunst durch Branch: gefürfort. 1030 wurde er zom Mitglied der königt Akademie der hildenden Künste in Amsterdam ermannt. He machte Reisen durch Beignen, Limburg und Duntschland und lebte dung theile in Amsterdam, theile in Utracht.

Eichlmann, Carl Scientich, Maler, geb. 1800 in Drenden, doct nuch nungebildet und thätig. Er malte webligstroßene Ridnime und bemirte auch in Washn. --Priedrich Daniel Scientich E., Heleschassler, geb. 1770 in Drenden, Schüler von C. W. E. Dietrick, wahrechemisch Vater des Vorigen.

Kielicineki, Kajetan Winorsty, pointscher Maler und Hadioror, gob 1808 in Misromos, nabe Krakau, † 2 Jan 1869 in Körnik (Pusan). Er studiete sest in Warschau unter Prwareki, dann in Paris. Er bereiste Polon und Bussland. Er machte Feder und Tuschseschnungen von Medailien nad Minason, radiorie optior 199 Bints Stogel, America, Genroessesa, Trachtenfolgen, Bildniess u. s. w. Kadlish war er noch vertredicher Carscaturenneichner Suit 1839 war er Firekter der Nammlungen von Titus Dziatrucki im Kornik

Kleliand, Kitty, norwagocho Malerin, gub 3 Oct. 1644 in Stavanger, Schwester des bertikmten Novallisten Alexander K. See malt vernüglich einspisse nordische Wald-

and Piord Landwhalten.

ElePherg, Johannes Frithjef, schwedisches Riddsner, geb. 5. Febr. 1836 in Jönköping. † 14. Febr. 1885, Schüler der Akademie in Stockhalm und des Mulin von 1853–40. Dann auf Resson nach Kopenhagen, Berlin, Paris und Rom weiter ausgehildet. Seit 1837 Professor an der Akademie in Stockholm. Von ihm Der verwundste Vater. Der Tod und Amer, Springende Knaben, Statue Linnes in Stockholm, Bildnischloten n. a. w.

Lieltern, Theod. Julius, Thiermaler, gub 7 Mars 1818 in Kepenbagun, 7 54 Mai 1850 in Müschan. Ke war seit 1843 in Müschan anotherig, we or 6783. Pforde und Hausthiere, später Nordlundschaften mit wilden Thieren malte. Bilder von ihm kamen in Bestis des Müschener Konstrutuiss und der königt dänischen Sammlung in Kapenbagen.

Richmann, Andreas, Genremaier, 306, 1825 in Wiemer, begann 1845 seine Studies in Berlin und setzte eie zwei Jahre spiter in Paris, Brites und Antwerpen fart, here eich dem 1860 in Schwerte meder. Im dortigen Museum win Mittagebreit

in der Krate (1861) und Konquartierung in einem französischen Batterthouse (1671), Banvrafamilie, im Schatten einer Kornhocke (1861)

Klen, Jesef, Holgschaesder geh 19 Oct 1885 in Wien, we or thittig let. Von

llim filustrationen zu Walter Seetts Romanen unch if ill Pagut it a m

Rienlin, Jules Georges, Historienmaier gob um 1820 in Ritach Lothringon), Schiller von Pient und Antigua von ihm Maria Staart und Razzie 1868; Maria Staart vertheilt ihre Juwelen vor ihrem Todo 1868. Maria Staart verlässt Frankreich (1868. Ludwig XIV. Masarin und Maria de Unaccus 1877. Mandelinospieler 1888).

Kionlin, (Kionlein, Kinlou), Maru Ludwig, deuts-her Radiorer geh 1633 (7) in Ulm 2 1704 / thitig ness ben 1660 1675 bus this Die Satyrfamilie, Die vier Jahrenmeten Kinderstücke 1661 Charsine nach P Flotte. Tugend und Friede nach demochen. Er seit auch als Bildersemaier thitig gewesen sein

Kierdorff, Lithograph geb 1727, f 1855 in flang. Rewar Fround and Subiflor Sun of elders gruntete 1878 in Chent via topographic has lustitut, spator class

Shulithe Austalt im Huag in der er mit seinen beiden fichuen thätig war

Liorincks, a. Keirings, Alexander. Klers, s. Haanen, Elisabeth Alida.

Elera, Petrna, trearenaler geb 3 Jan 1867 in Groeneveid Drusthot, Schiller von Den we du Hoop 1856 wurde er Ritglied der Amsterdamer Akademie Von Run Die Wäscherm Damo mit einer Keren Rebelstunde, laterieur a. a. w. Gobbene Medalle der Fekn Merster Gesellschaft 1846 – vein Schn Goorg Laurens, geb. 20 Jan 1836 ist Marinemaler

Electrin, Priedrick sen., Bildhauer and Castour, got in der 2. Billte dos 18 Jahrhanderte in Strandurg. † nach 1834. Som bekanntestes Work at som grome allborne Vase nat dem Alexanderung nach Thorwaldson (1834). former von this das In filler getriebene Kohef Christia und die Samaritarin (1837), sine andere eilborne

Vacc mit Jagdbeldern tt. s. w

Eierstein, Friedrich, Jun., Stidhauer geb. 1806 in Strauburg, Schüler seines Votere von ihm das Radaien des Benjamin Constant, die Marmerbilete seines Votere für das Stadtumerum in Strauburg die Marmerstaue Erwin Stenhache für den Dum dassibet des Konument des Ire Hafner in der Ribelauskirche dassibet, das Marmerstief Majorie und Harmonie 1828 Christus segnet die Kinder Marmerseitef 1622 in 6 w.

hies, Rimon James, bolised Maser des 16 Jahrhunderts, v. 1630 thittig in Amsterdam, we er Schiller von Martin Hermickerh was Historia und Allegotiens malte bosonders aber die Berhulesthaten nach Frans Floris reporte gestschen von C. Corti

Riesel, Conrad, treate and Bildamonalor get 20 Nov 1866 in Dissolderf, studiete averet an der Bermer Banakadomie dann bei F. Hickapor die Skuiptur und wedlich unter F. Paulinum in Berim und W. Buhn in Düssolderf, nachlem er mittige einer Reise nach Holland zur Maleret Sbergegungen war 1864 nog er nach Müschen, bald darunf nach lierlin, wo er viele Bilder meist ebnische Francahöpfe malte. Von seinen Statisetten nessen wir Melneine Die Erwartung von erinen Bildern Ein Brief Kunsthütte Chemnitz, Auf dem Salen, Parne mit Füsher, Dusse mit Tanton. Atelierbessch, Manuela, Mandoimata, Potrarene Lagre, Bildrins Knisse Wishelm II im Cusform für das Wohnzummer der Kameria.

Elevenwalter, Beinrich, Brithauer geb 15 Nev 1854, studirte an der Burllaur Abademie bei W. ihrelm Wolff und bridgte sich selbst weiter aus. Er arbeitete

hauptsächlich Reitergruppen Thiere Pferdebildnisse

Kiener, Eberhard, Kupferstecher der von 1810 -- 1630 in Prankfart a. M. thätig war. Für Danies Memmers topographiechen Work "Theonorus philo-politicus" acktif or visio "thäteng-schien stach ferner des 1812 erschougen "Krönungsdiertum den Kainer Matthias". Billiter in Wallhausene "Ritterhumst" (1816 in Wallhausene "Romantische Kriegekunst". 1818) in "Der fetoerwichsehn Lorboerkranz" (70 Berrecherhildmens ferner Copien nach Dürer u. B. St. Georg in Pford, Allogorie nuf die Thorbuit, endlich auch eren Bildmiss der Den Juan 4 Austria.

Elecewetter, Wilhelm, Malor, † 1865 in Gotha. 1882 was er Schüler von C flothig in Berlie und malte btillieben. Später reiste er 16 Jahre lang in Skandinavico finesiand. Türket Kankarus und Mittelasten und gab 1854 darüber.

ethnographische Shingen mit begleitendem Text hernn

Eleviing, Eduard, Businessater geb 1970 to Hildburghaman Die neue Pinchethet to München bestat was Bridaes des Princes Eduard von Sachson Altonburg

Electing, Fordinand, Landschaftennier, geb. 1016 in Brandonburg. Er ichte gine Zeit lang in littmeblerf, wo er eich Behlemer num Meister nahm, apster in

Petellan In Bo-its dus Küzige von Pronnen gehagte min Alter Kinster. Von ben ferner Das Schweizerthal bei St. Gearshousen, Burg Elta, Amsehten von Petellen und Ungegond m. s. w.

Ricolleg, J. P., Ministernator des reriges Jahrhanderts. Seine Miller eind

tultus. In Wiener Privathouse our Barchana, and Purgamont

Ricciting, Loupold, Bildhaner geb 1770 in Schoolean Oberdaterwich § 1897 in Wise, war his an evacus 21 Jahre best ensem Tuchier dans best einem Vermurunggebildhaner J. Schrett. der ihn auf die Akademier geben hem, wo er dans später Schüler des M. Franker wurde. Seiner Bethinge wurde durch field und reiche Stipsuchen abgeholfen, die then then weste auf Grund ersone inperiodelle Trausrufur Patrok as nurchanet wurden. Be arbeitete darunf 2 Jahre in Rom. Durt heham er durch Canevas Vermittelung den kannerferben Auftrag die Gruppe Mare Vanne und Amer in carramethem Marmer annenfishere. Former arbeitete er die den überlebingsgennes Brusthild des Geoorge Begelen, ein Brusthild des Rephorange kart dreit antihe Löpfe ainen Hymen seinen fremion der Künste is a. w. Diese Arbeiten brachte gement 1910 bei neiner Rückhehr nach Wien mit. Br. wurde sein Heffeldhauer arment. Von in Wien ausgeführten Worken gengen wir Grahmal seinen Genauere, des Grafen Fillipp Lobenzi virabenkter des Grafen Ludwig Cubonal, der Barunin von Armeten fin reneurben Stanterathe Frank. 1922. nahlreiche Bildnissbütten, durunter gfungen den Kaner Frank für verschiedene österverbingen Städte.

Riemling, Joh. Paul Adolf, Philippe and treschortemater got a Jan 1988 in Brusian, studiete von 1952 ab outer Schuerr an der Freedom Abademin, orung einen Prote und reute mit dem Stapendeum meh Rahon, we er dest Jahre dan Valhaleben studiete. Duranf ging er ein Julis nach Autwerpen, nach Paris und nechmals mich Rate. 1970 hees er sich is Dreuden ausder wurde Protessor und 1981 Khronnistiglied der destigen Abademie. Pas destige Museum besitzt von ihm Brut Schwestern. Mignen traitern Dreuden Stidmer des Mater Stichart, die Kirche an Schirgswulde in Sachten ein Altarbeid Madema, die Albrechtsburg zu Museum awsi in Warhefarben ausgeführte Wandgeschiebe ebenusiehe in der prinzischen Luge des Breudure Hotthestern. Ausmehmen viele Bilder in Privatheista, Bildnisse darmatar des Abuges Arbert, in Besits des Staalenspieters von Private.

Eista, Ernst Benediki, Restamment and Lethegraph geb 1915 to Leopaig 5.31 May 1992 vor Mitteragebt in Presiden. Er ham nach Porta, wurde dort websiter von Deuersche und der Keute des beson arts. Er nachte eine Reise nach Italian, Matta und dem Orient und lobte dann wieder in Paris, bes der Krieg ihn 1970 nach fronte-bland nurwebbenchte. Er wurde dann Lebrer der behoewig heisteinstehten Progressionen Auguste Vertoria jetunge Kamerin von Deutschand und Carolline Matheide und indie spüter in Drunden. Seine Bildanese eind untet Partelle oder Zeichnungen, darunter despunge mines Lebrer Paul Deisenche des Prinzien Ausle vom Theores de in Republique 1985, Heinrich Heine (1981) von K. lithigraphirti, Malibran Richard Wagner 1884. Johanna Wagner Oursted, Gettfried Somper 1860), Ochienschläger u. V. A.

Eiste, Dr. Gustar, Bidhauer geb 26 Mars 1020 in Leipzig, Bruiar des Variges, studiete erst an der Drusdese Abademie unter Sompur und Runuschild die Bunkunst, ging dass aber ein Bidhauerst über und trat in Runuschola Ateiter Hier bait er zunret bes Amführung von dessen Lesingsteine dem Geseiche und Schillerstandhild und dem Brunnschweiger Viergespann. 1963 trat er mit einer mitieländigen Artieit, Status des National Ordnammen Lest für Reutlingen unf Burm medelhete er die Stateun von Mann, Philipp von Heimen. Kelanchthen und der Rindt Augsburg an Ristorbeis Lather Dunkmat. Von ihm furner das I bland Dunkmal in Tütingen wo er une einer Lupenreugs von in Bewerbern ale Singer bervitzigig und sim Khrondukter erunnst wurde. Die Status des heifigen Schnellen, eine Radema, des Bildmerbisten Ludwig Richters, Reunt Ristorbeis (1800 für Pulvnitz), Richard Wagners v. a. w.

Elb, Cornella, a. Elab, Cornella.

Elkhert, Pleter, Zeicheer und Radiover übte um 1798 in Leiden eeine Kunst. Von ihm erwiene in diesem Jahr ein Work "Proben von gestaten Büttere etc. ader famming von Platten durch die Astanadel auf Kupfer übertragen mit beige-fügter Abbandiung über Zeichen und Astakunde von P Rikhort Lebrurteter der Zeichenkunde, vormahrt durch Godichte über selbige Platten von Liekhabere der abeforbestenbun Diehtkemet"

Elku-chl To-aal, japanischer (Haler-) Zeichner des 18. Jahrhunderta, † 1878. Studiste is der Cansachule, der Shipeschole und Anderen, dein Werk Zenkon-Kojitson bildet nine Quelle für japanische Kostünkunde

Ell, Georg Johann, nicheischer Bildschmitzer der 15. Jahrbunderte. Im Museum des grossen Gartens zu Dresden von ihm vin heiligen Grab in Form einen gethischen bemalten Sarkophage 1400 für die Stadthirche zu Chennitz geliefert.

Kilburne, G., engl. Genremaier, geb. nm. 1950 or malte in Aquarell and Oul-gut gezeichnete aber manchmal coloristisch sprüde Bilder z. B. Die Schreibstunde, Vierspännig. Der Lucheteich, Im Kinderzimmer (1971). Napoleone drei Zimmer in Chislohuret.

Kilian, Bartholomäus d. Av., (foldschmied, geb. 1548 in Schlusien, † 1663 in Angeburg - Re was Stammerator der dort sessbaften nahlreichen Künstlerfamilie.

Killan, Barthelomius d. J., Knpferstecher and Radiorer, gob 6 Mai 1430 in Augsburg, † 11 Jan 1434 das, Sohn and Schüler des Welfgaug K. Stmilleto aptier unter M. Miriam in Frankfurt a. M. und F. Do Pellly in Paris, unter des Letzteren Leitung stack er einige Platten nach Testelln (Crucifia) und P. de Champaigne (Himmelfahrt Mariae. Nach Augsburg anrückgehohrt stack er Thesen und besonders eine grosse Auzahl verzüglicher Bildzinen, a. R. Der Kalser Jöneph I. au Pferde (lebensgross ams 12 Platten ausminnagenetzt), Johann III. König von Pelen, Ludwig VI. Landgraf von Hesen nach J. G. Wagner, Kalser Leopold I., viole Augsburger Patrinier n. a. W. Von anlass Radiorungen nannen wir eine Folge von Köpfen antiker Schriftsteller und Philosophen.

Kilian, Christoph Gustav, Kupferstocher in Schwarzkunst, thittig um 1750. Er war wahrscheinlich Schu des Georg Killan, sein bekonstestes Bintt ist die

Kalcoria Maria Thermia.

Killian, Georg, Maier and Kupferstocher, gub. 1683 in Angeburg. † 1775, Sehn des Wolfgang l'hilipp, Schiller von Luank Flucher, machte Reisen nach Berlin, Dresden und Wies, in welch letzterer Stadt er als Maler zu Anschen gulangte. Er hat nuch Pastell gemalt. In seinen letzten Lebensphrun stach er viole Schabkmetbiltter für Christoph Weigels Verlag in Nüreburg, z. R. Vortreibung der Hindler ans dem Tempel nach Deuvenet, Ridaim Ludwigs XIV nach Fiter, Viebstliche nach Russ, Hildaime pach J. D. Presider u. s. w.

Killan, Georg Christoph, Maier and Kupferstocher, gob 4 Jan. 1709 in Angeborg, † 15 Juni 1741 das, Schüler somes Vaters Goorg Er war an verechiedenes Orten in Ocsterreich und Lugaru thätig Er verlegte Barbuste Dunk mäler des alten Rom, Die berkulanischen Gemälde 1777) und andere ähnliche Werke Stach und zudierte Bildnisse, violfach in Umrissen. Bein Werk beläuft

sich auf 150 Nummera.

Ellian, Jacob, Bildelesmaler des Endes des 16. Jahrhunderte von deutscher Herkunft, in den Niederlanden thätig. 1772 malte er im Hang, ging darum nach Voorburg und war 1774 in Schoonbeven thätig

Ellian, Joremias, Kupferstocher, geb. 1606 in Augsburg, † 1730 das., Sohn and wahrscheinisch Schüler des Philipp K. Er stach besondere Bijdnisse, n. B

Priedrich III von Dagemark

Killan, Johann, Kupferstocher, geb. 1716 in Augsburg, † 1744 das., Bohn

don Guerg K., arbeitete nur wonig, da er heinklich uns

Kilian, Lukus, Kupferstecher, geb. 1579 in Augiburg, † 1637 das., Sohn den Burthelomkus I. und Schiller seinen Stiefvaters Domonico Custon. Nach seiner Lebrzeit reiste er nach Italien, we se in Venedig nach Robusti, Cagliari s. s. stach. Er busses grosses technisches Gaschich in der Stiebulführung, jedoch nicht under Geist und Geschmack. Some besten Blütter erinnern an treitzuns. Von Ihm Aubetung der Hirten nach Palma giovane, Die beilige Nacht nach Rottenhammer, Pietä und Hercules Kakus tödtend nach Busnarotts, Heitige Familie nach fl. Spranger (1605), kreunsbusime nach J. Heints, Die Kvangelisten unch Gundelich, Die Apostel nach kager, Seldatenbach (1600, 16 Blatt nach eigener Zeichung), Seldathildniss (1635). Hilduiss Dürers (nach Rottenhammers Copie von Dürers Selbathildniss). Gustav Adelph, Ferdinand Matthioli

Ellian, Paul, Kupferstecher, geb. 1467 in Augsburg, † 1716 in Bruslau, Schudes Wolfgung Philipp K., ausser in seiner Geburts- und Todostadt war er noch

in Nitraborg and Wien thittig

Kilian, Philipp, Kupferstocher, gob. 1620 in Augsburg, † 1600; Schiller seines Vaters Wolfgang K, bildete nich nuf einer Reise in Italian weiter uns Vou füm

Indiales eriaes Bruders Buttholomius (1685), des Thiormalurs J. Heimich Ross und über 50 andere Bildmass, dann auch veruchisduss Thomas nach Zeichaungen

esipes Vators u. s. w

Killan, Philipp Andreas, Enploystocher, gob. 1714 in Angeburg, † 1759 das., Suhn des Guerg K., Schiller von Andrans Friudrich und des Guerg Martin Prevelor in Nürnberg - Auf council Reison durch die Miederlande und Lieuterhland kam er anch nach Dreedon, we er sich die Gunet Auguste III errang und mehrere Bilitter für das Gasersewerk stach. Er allestricte die Bibel, Schouchners Physica. ngern und andere Bücher. Von Kannebhättern nennen wir Christas auf dem Oefborg nach eigener Zeichaung Anbetung der Künige nach Lagliari, Christne und die Ebe-brecherin nach Robusti, Taufe des beitigen Augustin nach Pitteni, 38 Cormas und Damian auch Baumgurtner Lauge Preas noch Moytone i. a. w

Kiline, Weifgang, Maler and Kupferstecher, gob um 1501 in Augsburg, † 1662 das., Sohn der Burthelemans I, Schüler des Domenica Cuatos, ginich seinem alteren Bruder Lukus ging er nach Italien, wo er Blütter nach Robusti, Cagliara, de Ponte und P. Paranato stach. Nach Augsburg nurtichgebehrt, malte er riefe Bildnisse und stark danoben eine Auzahl Kupfer u. B. Das Fest des Friedungs von Weetphalen 1649 nach J. Sandrart cant z Blatt mit betanhe 50 Bildateen und einem Plan von Augsburg architektonische Blätter auf Geschichte des Ulrichsblesters in Angeburg nach Karger, Bliffnisse der belriechen Bernitge 1006), der Kalour and Resherange von Occiorraich von 1228-1618 (Angeburg 1629), vielo nadero Diidnisso u e w

Kilian, Wolfgang Philipp, Kupforetocher, geb. 1654, † 1722. Er starh Bildasses der Ratheberren von Nürnberg, der Procuncelare der früheren Hochschule in Alterf and Anders, die aumeest in Buchform in Ettraberg erestienen. Ferner von ihm die Bisinisse Wilhelms IV von Oranien, Albert Hering von Sacheen, Joh.

(\* (7012 1009) n a w

Killigrow, Anno, suglische Malerin, geb. 1000 in Loudon, † 14. Juni 1603 des. Von the een Solbetbaldniss, gestochen von Berket, Buldnisse Jakobe II., der Maria von Modons, alle im Geschmark des Peter Lely, ferner Venns und Adonie von B. Loue gestochen malte each Stillieben and Historien. Ste war Ehrendame der Hernogin von bork and wurde wagen three Schünbeit, ihren Gadichten und three Kelerni von Drydon in rinor langus Odo borangen. Anch der Chronist von Oxford Anthony & Wood feserte etc.

Killingbook, Benjamin, englacher Kupferstecher in Schahmonier, thütig au London im letaten Viertel des vorigen Jahrbunderts. Von ihm die Stidmere C Pan (1700), R. Lord Howe (1702 ; J. Wolfe (1703 nach Montresor.

Elmmel, Cornella, Landschaftemaler geb 23 Mars 1904 in Middellurg, Schiller der derugen Zeschonnkademin, des J. H. Konkkook und des P. von Hanvelsore in Gent. Er malte in Opt, Aquarell and Ministur such Bildminm.

Kimageh, Ludislans, ungar frourounder, gob. 1 Juli 1857 to Budapost, Schiller dur ungerierhen Maierschule zu Budapout unter Benezue und der Ahademie zu München - Der Landesversen für bildende Künste in Budapost besitzt von ihm Zwei Schwestern, und Halt die Kaiseria von Oesterraich Spielende Kinder

Elmon, Stompelwhooder and dem 4 Jahrhundert v Chr., von dem sehr erböne

Münzen der Stadt Syrakus gearbestet wurden

Kimon von Kasonne, thatig im ersten Viertel die 5 Juhrhonderte v. Chr. (200- 475 v Chr. sover der frühesten griechischen Malor, der nuerst versorbie, die Formen des messehlichen Korpurs und tienechte plastisch im Bilde wiederungeben, und der die Bewegung der Glieder und des Auges festhielt, dadurch manugforben Wocheel im Austruck eracugts and die Aufmarkmankeit auf eine richtige Vertheilung von Licht und Schatten wendete

Kimpfel, Johann Christoph, Maior, gob. 1750 in Brooks, † 1896 to Berliu Von ihm Deckenhader in den Schlessen in und um Berlin, Grisnillen sur Geschirbte den Weine, Caricaturen. Die Kunst auf der Reise, wehlgelungene Bildmere und Historien z. B. Jeachim II., Churthret von Brandenburg, protestirt gegen das von Karl V. über Churf. Joh. Priedrich gefüllte Tedesurtheil (Letzte Arbeit, von Richter

gustochen Inon,

Rindello, Erhard, späigothischer Baumeister, der von 1414-1422 am Chor dos Münsters von Schlettstadt thätig war. Wahrscheinlich sein gleichnamiger Voter ward 1390-1405 als Vertrotor der Massermart im Stranburger flath genannt. Bin Talentin &, war im 15 Jahrhundort am Dom en Augsburg thittig

Eindermann, Anton, Ministermoler geb 1725 in Deceden, † 19 April 1700 das, Schüler von Louis de Kelvoatre, sett 1764 war et in Prog thitig. Rewerde von König August III. nach Italien geschicht, wo er Midseunhäufe der Deutstauer tealerie vermitteit haben seil.

Eindermann, Dominit, behanscher Maier geb 1744 in Schluchennu, † 1857 In Schluchele Schiller seines Obenne des Riddhungen Klein und des Jesuiten Rah, unter der Misses Akademie unter Franz Halko 1749 - '3 vorweite er mit Gruf Harrache Unterstützung in Rom wu er unter Mungs Leitung und an den alten Meistern nich weiter ausbildete. Er besuchte auch Neupel und Pumpsji Mach Wien ausbeitgebehrt malte er Riddisses u. R. das des Grufen Verdingest von Harrach, und Altarbilder. In der Kirche zu Ehrenderg some Geburt (brists und Tod des Joseph im Dem an Schawach sein Marter des Simon und Judas in der Kirche zu Röhmisch Kampitus Ide Enthangtung Jakobi

Eledormana, Jean Baptiste, belyischer Landschaftsmaler geb 1806 in Antwegen, † 1876. Seine Bilder wenngfrich sie sich noch nicht gann von der Atslicemalweise trennen und etwas Gesichten in der Anordnung sowie Releuchtung vorruthen, heweisen derh, dass er schon anding in der fresen hater selbet zu leben und zu arbeiten. Die Brützeler Galerie benötzt zein Das Thal Ambleve, former von ihm Singsonntergang. 1855., Piecherhaus an der Semey file Eremitage des Tête du Pré-

an der Morel n. s. w. Goldene Medaille 1848 Leopoidierden 1842

Eindier, Albert, tienremaier geb 1833 in Allendach Raden, 7 6 April 1876 in Meran Schiller der Müschener Akademie und von Rud Jurdaus in Düsseldorf Rereiste Spasien. Die Museum in Hannever besitzt von den Rin kleines Müdchen lieut dem Gronsvater von Kan Beamter lieut dem in der Gerichtentube versammelten Bauern eine neue Verordnung vor das Stadt Museum in Danzig Junge Biserin mit throm Kinde das Stadt Museum in Stritta Die Rewartung anderedem viele Bilder in Privathemia a.B. Die Früheitet Der treue Wüchter Zuchnungen zu Anschnehe Durfgrechichten in Hein geschatten von R. Brend ament. Leenhard Meyer radierte eine Granda, J. Oldermann eineh sein Such der Trauung, J. L. Raah sein Verlaussen auf dem Tanzinden. Kl. geiden Medailer Berlin 1864.

Kindt, Addie, Historien und Genremalerin, geh 1823 in Britisel, Schillerin von Sophile Fremiet und von Nuvez an der Chroter Abademie. Mit 22 Jahren gewann sie dart durch Aberhied Egmonie von weber Gemakhn den ersten Preis. Dus Chenter Museum besetzt ihr Letzie Augundliche Egmonie das Kanger Huseum Klinsbeth vorurbeilt Maria Staart, von ihr ferner Der widerspreistige Schülze Giftele heber als ein Küngt u. v. Medaislen in Dunn Cambrai, Gingt und Armani

Mitghed der Ahademen in Britiset, Chest und Liesaben

King, Charles, engineber Richauer ? 1754 in Berlin ? in sole haben Altor E. ham such Pressen and words 1763 Hofbildhauer. In den Schlinssen ein Rutlin, Charlottenburg and Oraniouburg but er Oraniouse ausgeführt. Er war auch als Robinchnitzer thätig und gost Richaturis, deurn er vormöge einer eigenen Erladung die Rücke von Brunge verleiben wellte. Karl Friedrich E., win Sohn geb 1766, † um 1756 war Richaummaler, Schüler von Prense. Philipp E., sein zweiter fichn, geb um 1716, † 1750 war ebenfalle Bildaisennafer.

Eing, Charles B., omerikanischer Stifmissonier, geb. 1765 in New Port (Rhodo Island., † 1862 in Washington. In dieser Stadt war er 40 Jahre lang als gemehter.

libble complet thatig

King, Daniel, englischer Radiseve geb um 1650, Schiller von Wondell Hofflar für arbeitete unter Anderem für Dugdo.es Monasticen. 1656 gab er Dan köngliche Thal von Chushire bernus, former nuch 146 Kathedral und Klusterhierhen von England und Wales mit 20 Statt, weven diet oder vor von Hoffne sind. Ministern oder Malkunst u. n. w.

Eing, Coorge, auglischer Eupfrertorber die 19 Jahrhundorte der um 1740

En librie and Bildmines stark, a. B. dasjenige des Dichters Richard Owinnet.

King, Giles, Expferatocher in Linion- and Schubmanter des 1st. Jahrhunderte, nes London gebürtig in Public thätig we er unter Andreem Elätter noch Aermont van Aben, Amerikan aus der Emgegend von Public 1744-45. Blockrationen aus Smithe History of Waterford, und das Bildatus des Jurieten Thomas Carter, 1745. stach.

King, John, sugischer Kupferstecher in Linicomanur des 17 Jahrhauderis. Von ihm Christi Versichung nach J. Broughel, Die theologischen Cardinaltagenden unch Rettenburger, Vetes und Auser nach J. W. Nattier, Rinable und Armida nach Coppel, etc.

King, John, englischer Bildmissaaler, geb. 1784 in Dartmouth, † 1847 das , Schiller der Leudener Akademie, in der er von 1817-1848 ausstellte. Zorest malte er Historien, wandte sich aber später wegen Misserfolgse dem Hildnissfach zu

King, Louise Newland, amerikan Maierin, geb. 1864 in San Francisco, Schülerin der Akademie in New York, we sie sieh niederliese. Von ihr Der Schwanzungenang,

Nachtstück, Psycho (Aquarell).

King, Thomas, englischer Bildmannaler, der um die Ritte des vorigen Jahr-

hunderts thing was und 1770 starb. Re was Schiller von Kumptom

King, Tornd, eaglischer Genre- und Landschaftsmaler der Gegenwart in London. Von thin Kleine Whiche, Winter, Dec Fahrmanne Techter radiers von Krentowits),

Dur Mühlbach. Die Schmeichlorig - Ehrenveile Aperhonnung Berlin 1809.

Kingsbury, Soury, Maler and Kapferstecher der awesten Halfte des verigen Jahrhunderts, thitig in London. Er war wahrwheinlich Schiller von J. R. Sin i.t.b. und hat in Panktir sowie Schahmagier gearbeitet. Von seinen Stichen neuenn wir Der Bettler und soln Hund nach Kitchingman (1775), Bildniss des Linnaue nach Hoffmann, Bildness des William Pitt (1789), andere Bildnisse mach J. R. Smith, P. Hears, Wheatley etc.

Kindug, Itaak, doutscher Maler das 16 Jahrhunderte aus Speier gebürtig. Ein Altarhild von ihm nus dem Jahr 1577 in der Schneekapelle der Stiftskirche au

Aschaffenburg

Kininger, Volt, Buldhaper, thittig von 1768 1700 in Gran, seit 1700 bie su column Rade in Wien, webin thu die Kal-orin Maria Theresia berief. Von this die überlobetagrossen Holefiguren stner Verkündigung ferner die Marmer-Statuen Paris,

Accordisp, Mare und Minerva im Schönbrunger Park

Kininger, Vincens Georg, Zeichner und Kupferstecher, geb. 1767 in Regunsburg, † 1851 in Wien, Schüler der Wiener Akademie unter Schmutzer und Jucoba Professor der Schabkunst dassibst und akademischer Rath. Von ihm Tod. des Julius Clear nach Füger, Graf Techerustschoff und Grafie Merveldt aach demselben, Fürst Kurakin und Vandaliums auch Lamps Schiethildmes des Maiers Quadal Von seinen Zeichungen nonnen wir Mudonna mit dem Kinde. Wiener akademische Bibliothek: Madonna, Budniss des Erzherungs Karl (Tuschneichungs). R. hat nuch oin halb Dutzend trefflicher Lithographien gefortigt.

Kinlen, n. Klenlin,

Einschol, Gaspard Louis Prançois van, hollindischer Danmeister und Rafer, pub 1833 in Ameterdam, † 1863 in Maostricht. K. war Offizier in niederktudischen Disputes and betrieb die Kunst nur als Liebhaber

Mineella, James, amerik Maler, geb. 1857 in New York, Schüler der National-Akadomio dort, und, der Cenie-dos-basun arte in Paris unter Caroline Duran. 1864. wurds er Lehrer an der technischen Zeichunschule zu Newark (New Jersey). Von lim Verioren in der greesen Wüste

Kinzley, Belson G., amerikanischer Landschafts- und Thiermaler, geb. 14. Juli 1065 in Cantou Massachusettes, etadarte as Düsseiderf, wo er sich auch niederfiem.

Von ihm Rebe im Winter, Am Parkther a. e. er

Einsen, (Einseen), François Josephe, franz. Maler, geb. 1770 in Brigge, † 1839 das. Er vellendete seine Stadion in Paris, wurde dert als Bildalamaler bakannt, less sich zum französischen Bürger machen und wurde 1809 Hefmaler des Etinigu Jerôma Bunaparto in Cassol. Nach dom Sturz des Kaiserreiche hehrte er 1817 nach Paris surück und wurde Rofmaler des Eurzoge von Angonième. Für die Akademie zu Brügge malte er das Bildaiss des Sonators und kaisoriichen Kammerktern De Viry Scot 1819 geneltes Bildana des Herzogs von Angoniemo wurde von Staat der Stadt Bordonus geschenkt. Für den König von Westfalen malte er das Bielmes der Königin Hutter und des Marschalle Prinz von Hobenlohe Von thin ferner attiner mblreschen Beldniesen Belmarine (1817), Banern aus der Umgegend von Selegne (1825) n. s. w. Medaille 1808, Inhaber des Kronnes der Ehrenlegien. — Madame K., mine Frau, lieferte ilie troffiche Zeichnung des Konige Jerôme für den fitich von G u F Müller

Eint, Dirk, bolland Bildause and Historicamaler, geb. 1676 im Hang, † 1701 das, Schiller von D. Racing und Natacher. Hit der Zeit wurde er Doma der

tibbe und Direktor un der Akademio. Er war zuletzt Kanfinann.

Elata, Ploter, bolitadischer Holzschnosder, dur von 1610-1685 thatig war Von then Div hedige Elizabeth wird von der Maria, bringcomebt,. Der Tod des bl. Rochne und andere skinzenbafte Billiter nach Sallaget.

Kinzel, Joseph, Genrumaler, geb. 4 Mai 1962 in Loboustoin (contert Schlesian), Schuler der Abademien zu Wien und München. Von ihm Gigert auf dem Lande, tim Besta des Kassers von Gesterreich. Ein falscher Ton, Front, Am Brunnen, Trinkender Bauer, Rauchender Bauer, Tretakopf, Leid, Frend, Fehigeschemen a. s.

Elörboe, Karl Fredrik, Thier- and Jagdmaler, geb 1799 in Christiansfold, † Jan 1874 in Djon, kam ochr jung meh Frankreick, we or unter Hemming mine Studies vollendete und och daselbet niederinen. Van ihm in der Steckholmer National gulerie 4 Bisier in der Berliner Ravoné-Galorie sein Pony und Schoosehündehen, atmerdem Englisches Vollhütpford. (n.11. Fuchs mit Bentz (1842), Wolfsjagd. 1845), Hundemeute (1840). Englische Doggen (1846), Katenjagd. 1869. n. n. w. Mednillo. Klame 1844. 2. Klame 1846. Kreun der Ehrenjagien 1860.

Einnal Rhofu, japanischer Haler Zeschner des 19 Jahrh berühmt durch mine hamoriatischen Darstellungen in deuen er ein Nachfelger Hakmine wurde und durch seine politischen Caricaturen die ihm einen grossen Ruf aber auch wiederholte Geftagnisestrafe einbrachten. Von ihm und ein fünfbandiges Work mit Darstellungen der Falkengucht und jagel und mehrere Bande mit derbkomischen und natyrischen Kunfüllen, unter denen sich die von 1841 und 1862 unter Anderem durch einen soltsam bedeutenden Skelettetudien und durch Ausfülle auf die Kinführung nuruphischer Hoden auszeichnen

Kip, Jan, Kupferstocher, geb. um 1650 in Amsterdam, † 1722 in Westminster (London: Um 1650 kam er nich London, wo er eine grosse Anzahl von architektonischen und topographischen Eisttern stach, n. B. für "Britannin Hinstrata" nich L. Knyff, für Atkyns "Gioncostorshire", Ansicht von Greenwhich Hospital u. s. w. Auch einige

Dildaine

Eigevochy, esigentlich fichwalbe K., von seinem Gebortsort ber; Overk Adamovitech, russischer Maler, geb 13 März 1703 in Koporie (Dietrikt Oranienhann), † 5 Oct 1836 in Rom, Schüler der St Petersburger Akademie unter Ougrumen wurd Lewitchy, bildete sich später auf Reisen in Frankreich und Italien aus Nach der Heimath zurückgehehrt malte er besondere Bildnisse, die ihm den Bemamen Der tussische Van Dyck osabrachten. Deren besitzt die St Petersburger Eremitage drei, die seines Vaters, Thorwaldness, und eines jungen Gürtnern. In den Uffgien zu Flurens sein Suchstädniss.

Kips, Alexander, Landschafts and Architekturmaler, geb 22. Juli 1656 in Borlin, we or Professor and Müntlerischer Leiter der könig! Persollanmanefaktur wurde. Er malte bestuders Aquarullo u. B. San Harbara-t-anni to Venedig Hafen.

TOO SOUTTHAN D. S. W.

Eirberg, Otto Earl, Gearmaler, geb 18 Eni 1830 in Eiberfeid wurde 1859 Schüler der Dümelderfer Akademie, mante seine Studien wegen des Kriegen unterfrechen, kam verwandet vom Folde nurüch und lerute nuter W. Sokin weiter Spliter nog er nach Holland und malte besondern belländische Genrehilder, dann lebte ar bis 1890 in Dümelderf und liese sich spliter in München nieder. Von ihm Ein Opfer der Sen 1879. Nationalgalerie Berlin. Hollandische Kirmem 1883, Hollandischen Liebenpaar 1884. Ki geldene Med Berlin 1872. Med Autwarpen 1884.

Rirby, Joshua, Zeichner geb 1746 in Parham Suffolk † 1774 in Kew unbe London. Re lorute erst bei einem Stubenmaler machte dann die Rekanstschaft den Uninnberung hund versuchte nich eine Zeit lang in der Landschaftsmaleren. Eine Radierungsfolge von Ansichten in Suffolk erschien 1748. Nachtrüglich etwärte er Purspektiviehre auf einer Landoner Kunstschnie und wurde Zeicheniehrer des nachmaligen Goorg III., der ihm später nies Anstellung beim Han des Schlosses au Kew gab. 1754 gab er B. Taylore Purspektiviehre neu beraus und veröffentlichte 7 Jahre später seine Eigene. Nach ihm stach Woollett einige Ansichten von Richmand Park und Kow, die um 1770 untstanden waren. Zuletzt war er Präsident des Künstler genaussnachaft.

Eirebbach, Brust Sigismund, Historieumaler, geb 25 April 1831 in Meissen, † 16 Aug 1876 in Stricton bei Dreeden, was Schüler der Breedner Akademie und hair später in des Meistersteller des Schuler vun Karellefald. 1850 wurde ihm schon die Ausmalung des Rubensessies in der neu erbauten Dreedner Galerie Chertragen 1856 reiste er auf einige Jahre nach England, hehrte aber 1860 wieder nach Breeden nurück. 1869 wurde er Akademie Pirekter in Santinge Chile und geb sich dert grusse Mübe die Kunst zu beben. 1878 hehrte er wieder nach Deutschland zurück, etarb aber schon nach wenigen Menaten. Von ihm Othelio, Ophelia, gehn Zeichnungen zur Arneie. Budounn im Resenbag, Bildniss des chilepischen Präsidenten m. e.

Eirabbach, Prank, Ristorioannier, geb 2 Juni (252 in Louisa, Sola des Ernst Sigismund K., Schüler der Drusdaue Akademie anter Lean Pahle und der Münchener Akademie unter A. Wagner später studirte er noch in Paris, wo er 1986 unter Munkachys Einduse stand. 1985 wurde er Meistericher und später künstlerie ber Dreckter an der Kunstechule des Stadelschen Institute in Frankfurt a. M., weiche Stalle er 1995 in Folge eines Zerwürfnissen mit der Commission niederlegen minste, noch vor Aufhebung der ganzen Schule. In der Drechenburg bei Konige winter malte er sinige Wandgemälde zum Schule in der Drechenburg hei Konige winter malte er sinige Wandgemälde zum Schule agentied. Von ihm forner Katführung, Apotheese Kasser Friedriche. Baub des Ganymed, Christien vertreibt die Kandler 1997, sein behanntesten Bild und neuerdage Lasset die kindlein zu mer kommen.

Kirchebner, Anton, Maler, gob in Gotsons Tirol., † um 1700 durch vison Fall vom Gortist, als er die Kirche von lazungen mit Freshen ansechmückte malte nuch in Ool – Fraux K., Maler, geb 1786 † 1815. Suhn des Verigen in Wien nugebildet – Juneph H., ebenfade Maler und Sahn des Anton K., er war auch in Wien gebildet und malte Baldmisse. Im Ferdinandeum zu lansbruck behodet sich von ihm ein "elbetheidnisse. Sein Sohn Felfu liene meh in lansbruck als Maler under

Kirchheim, Johann von, trlasmaler des 14 Jahrhanderts am 10 Mars 1346 wird et als Glasmaler des Strassburger Minoters urkundlich erwähnt und schuf wahrscheinlich die Fedeter mit Apostein und heil. Jungfreuen unter Buidechipte in der 1349 geweibten Katharasonkapolie

Kirchhoff, Johnson, Lithograph, thatig in der sevten Halfte umserne Jahrhunderte in Berlin - Von ihm der verungiürkte Ritt, Erikönig u. s. w. K. hat auch gemalt, n. B. Ernengel Richael. 1827., Tod Gustav Adolphe n. s. w.

Kirchhoff, Theodor, Bildhauer, der sim 1850 in Meskan thätig war, Schüler von Matarter ein Dreeden. Von ihm Christine am Kronz, Bliste des Naturferschoff.

Kupffer und viele andere Hildussebflaten.

Kirchmaler, Friedrich, Bildhauer, geb 1912 in München, † 10 Doc 1871 das. Sohn des Joseph K., Schüler der Münchener Abadumie und von Schwunthaler. 1842 und 44 machte er Studienressen nach Italien, nachdem er schön 1839 bei der Ausschmüchung des tilebels der Isaakhathedrale in St. Futersburg geholfen hatte. Von ihm das Relief Duvid und Abignil, Der beimhohrende Odyssons (1866), Tünnurin (1856), Madonna mit dem Kind is a. w.

Kirchmaier, Joseph, Bildhauer, gob 1778 in Rockersing Niederbaieru., † 1645 in Müschen, Schüler erines Vaters, dann eines Bildhauers in Passun und des Malers Berglur darum einderte er 7 Jahre in Wien und reiste 1864 auf Kesten dan Konigs Maximilian I auch Italien. Für die Stadt Amberg sehnt er eine Büste diesen Königs ferner von ihm Büste des Ministers von Hompsoch, andere Büsten für die Walhalla

Kirchmajor, (Kirmer), Richnel, Zeichner und Reinschneider, der im die Mitte des Jahrhanderts in Süddeutschland thätig war 1840 wurde er Bürger in Regensburg guver hatte er sich wukrscheinlich in Nürsberg aufgehalten. Von ihm eine Feige von 26 Bisteru mit Heiligun Darstellungen und Die Verkfindigung (ground Bisti auf 6 Stöcken geschaften). Auch die Radierung, Cartenche mit Lucrezia (1870) und Bisidniet eines Fürsten 1847, werden ihm augeschrieben.

Kirchmaler, Sebastian, deutscher Maler, thatig von 1500-1610. Von ihm finden sich songe tiemalde in Regensborg vor, z. B. Kreuzsgung (1610), Kreuzsbushmo (1500), Dreifaltigheit mit der Stifterin (der Arbitesin von Niedermünster Barbara.

you Abam ? : nates hascend u a w

Eirohmair, Joseph, Glass und Porsellanmaler, geb. 1806 in München, † 1847, Schüler der Münchener Akademie. An der königt Persellanmanufakter in Nymphonburg fand er Anstellung und malte einen Theil des Service, das Liidwig I. arch als Kruuprinz bestellte, sowie eine Anzahl Geftese in strumscher Form für Graf behönbern. Für den Dom in Regensburg und die Mariahiffkirche in der Verstadt An melte er Glasfenster. Endlich hat er anch in Oul unige Landschaften und Jagdbilder gemalt inwolf von den Leinteren von J. Bergmann lithographiert.

Eirchmayr, Cherubino, ital Geure- und Bildonnemaier, geb. 1846 in Venndig, Schüler der dertigen Akademie. Von seinen Bildern eind die bekanntesten Die Einforzenne, Leute aus Chroggia. von den Bildumen Des Carles, spanischer Thronprätendent,

Grade Angies Moromas, Hoyes a a. w

Kirchmayr, Joseph, a. Kirchmaler, Jos.

Kirchner, Albert Emil, Architekturmaler and Radiorer, 30b. 12 Mai 1818 in Laipzig, † 4 Juni 1885 in Müncken, Schüler der Leipziger Abademie unter F. Braner, von Dabl und Friedrich in Droofen und etnätte 1832–15 in Müschen wester upter dem Buffusz von 6 en e.111. Er radierte einigen für Putteiche Work, ihne mittalafterliche flauten. In der Minchener Pinahothek Ansicht des Hesdelberger Schlouin und Anders in der Schache ben fentere daselbet Der Garten Genetz in bereite und Prospekt in Venedig in der Hamburger Kunsthalle Bürenzwinger im Mussum au Brestan Am dem Etechtbal im Kussum au Stuttgart Genet. Persor von thm Charsotto due Douges on Worms Ares ca Tirol. K hat such libustrationes on Schiller gehafort, newto comps Rudorungen and Steadenche

Electure, Johann Christian, Bildhauer geb 17 Aug 1691 † 28 Per 1732 in Dreeden. Er wurde 1730 Barger der Stadt Dreeden und Hofbildhauer. Er nebnitete an der Anserhmitekung der Elbbetiche und des Zwingern sebuf das Gistelfeld der alten fromtideguerte und eine Reshe von Statuen und Gruppen für den Grunnu Garten von denen nur Melenger und Atalunta, und Venne und Adous orbaiten und

Die Herkussgruppen ehrnén rühren wohl and seiner Workstatte ber Kirchner, Johann Jakob, Maier und Kupferstecher geb um 1793 in Vürzberg 7 1830 guerst dert unterrichtet apkter an der Abedeuter in München. Nach niger Studionroise in Italian bear of sich winder in Virobory moder. He malte and radiorite Landschaften ferner von ihm Kaiser Karl der Group- nach Dürer sogiet, Albrecht Direc nach democibes u. s. w.

Kirchoor, Johann Wilhelm, Stompsterharbler, Wachsbonster and Effenheinschnitzer thitig ron 1772 1794 is Kessel, we or herrschaftlicher Münagravour, \$767 auch Hofgravent was Arbeeten von ihm im Kameler Engen Abbildungen

miner Bedrillen in Haffmoisters bessiechem Mannenwerk

Eircheberg, Erneetine von, Landerhaftsmaserin, geb. 12 Aug. 1967 su Verous, febt in West und ferne Schulern von August S. haffer und Hago Darnaut, stellio in Wiener Etastleriages out 1801 and Verwhielene ibror Bilder in Besita des autotres hischen Kaiserhausen. Für ihr Ragernhaus aus Rieferbetorveich srigigit sis and der Cheageer Weltametellung eine Mudaille. Von ihr Aupurtie Schlein Hoy-Barkon, Krautacker Aquarell Im Frithling.

Eirk, John, engl Stempele-horder # 1761 bin dahm in London thitig

Rick, Thomas, exertor Bildhoner, got, 1740, + 1843, thong to Dublin. day Trigity College describet fortigie or a therlebenagrouse Statuen. Pitr day Wollington Denkins, on Phenia Park on Brenserviter Die Behincht bei Seringspalam mit 16 inhonogramon Figures. für den Gerichtshof in Rolfast nine Statue der Gerochtig: Fernor victo Matura and Bildusesblirten.

Kirk, Thomas, Zouthaer, Missaturusder und Kapferstacher, 4 New 1787, Behiller. von f. o. w. s. stellte von 1786 - 1796 in der könig! Akademie nus - n. B. Ein Trupm, Aband. Titus Androns-us, für Bordelis Thak-pere trailory. Er hoforis die Blustrationen on Caulta "Prote" and wards rithmire behaunt durch sings Pastorniscenses, des or pririncte starb aber jung. Er stoch Arkadische Schifer nach Openan u. a. w.

Airhall, Edward, Rupleveterbet geb um 1605 in Pheffield, f nach 1750 Re ham, nachdem et in rheffield seschnen gefernt hatte nach London, we er pustut Wappen Ornamente and Bürbert Instrutionen nerrhaete and starb. Die Kopfur an einer Terenausgebe 1715 end mit ersen Initialen verseben und 1716 verseb er Blowes Universitying the Lucas mit Hastrationes, whome 1725 Inigo Jenes Stonehougo Rr stack sehr visio Ka libria veine Haupthedouting hornhi in der Erfadung und Anwendung einer Heildunkeltechnik, in der er die Umriene und Aupfer rachierto, die Schatten in Schabligget arbeitete und die Halbtone mit ein oder zwei Helastächen in Farben darauf druckte miche hintter med Armen und Anchere (1772 nach i go da. Carpes Carrebrent nach Raffael - eine bessige Familie nach denmilben - dan Bildmin den Bonnesstern i. Wren, park H. Cooke u. n. u. Von Schabkunstilättern manne wir die Raphor! when cartons in Konsington, sohn Rariore noch Von der Velde, viole Blumenethiche nach Van Hurenm. Auch dem Schabhanethlatter und gemühnlich girkt och ware, suggioen in einer Purke gestruckt. Im Ganzen schuf er über 160 Mart. 🕳 Von conem L. Kirkall, der in der aweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts thütig mar heutgen use verschiedene Jugdetücke in Schabbungt nach Relinger

Richpatrich, Frank I., amorshamschor Genremaier, gob. 1853 in Philadelphia, Schiller von Strabuber F Burth and A Posts on der Münchener Abademie, we er dret Jahre verweite and cone crate Medadle errang. Von than In der Einsterkihligibek, Römerbes latororut un 14. Jahrhundert, lanoros siges Malur

atoliuro

Kirmer, v. Birchmater, Mohnel.

Elever, Joh. Rapthet, Conromaior, geb. 24. Juni 1806 in Furtwangus (Raden), † 19. Nov. 1864 als badauchee Hofmaior das Schtler von Cl. Zimmermann und Rugendas in Augsborg, von 1824 ab von Cl. Zimmermann und Cernellus in Rüschen. 1822 reute et tach der Schweiz, später war er lange Zeit in Italien mit einer Luterbrechung 1813-24 in Karlsrube. Von 1829-64 lebte er in Rüschen. In der Kunsthalle zu Karlsrube Kin schweizer Seidat ersählt mine Kriebnisse während der Reveintson Italiensche Mutter. Die Pressvertheilung a. A., in Hamborg Dur Imprevisator in der Künchener Prachethek Kartonschlägerin im Schwarzwalde. 1847) und Pliegende badische Freischärier vom Jahre 1842. 1842., in Leipzig Schwähische Bürgerweite in Manaheim Alter Italiener n. a. w. K. illustriete Hebbeis Gedichte und eine grosse Anzahl seiner Zeichnungen geinnigte in die Kunstschule zu Karlsrube Ehrenmitglied der Münchener Akademie 1846.

Kirnig, Alois, Landschaftsmaler gob 1040 in Prog. thittig dos. Von ibm Aus dem Hollengrund ber Leipa, Der alte Elboorm bei Contomist (1005), Waldlandschaft

Kirosai, s. Katsugawa Shunsho.

Elrech, Ang. Christoph, Historicamaler, geb 22 Mai 1763 in Dreedon, † 6 Oct. 1767 in Rem Schon act 6 Jahren Schüler der Akademie, we er unter E. C. E. 1882 sein neichnen iernte und später Schüler J. A. Calanie van wurde. Von ihm Haktopp Leichnam wird beweint. 1785. Heisige Familie. 1786. Mit diesen Bildern hatte er solchen Erfolg dans er rom Rath der Stadt. 1786 den Auftrag erhielt für die Erguphitche ein Altarbild an malen, um diesen gu erfüllen, ruiste er nuch Rom, we er hald nach Anhunft etarb. Er hatte eine Kreuzigung projektirt und sein Entwurf ist in einer Radierung von Gettachich 1864 erhalten.

Kirveh, Johanna, troncomsisem, gob um 1050, thitig in Berlin. Von the Wintersoner Marsonfuet, Die Spetzenklöppierin, Am Brunnen u. s. w. Sie bet unch

Dildaine grandt

Lirecture, Fordinand, Baumeister geh. 1921 in Wien, Subtler der Wiener Akademie. Die dem Wettbewerb für das Triester Armenhans errang er den steilen Press, bei dem Wettbewerb auf Erlangung sone Projekte für die Vetirkirche ahrenvelle Erwähnung. Und bei von ihm Besseshanen in Biesetaft und Aquarell. Mitglied der Wiener Akademie.

Kirschner, Priedrich, Ministurmaler und Kupferstecher, gub 1748 in Bayrouth, † 1749 in Augsburg Schüler von G. F. Riedd, auf der Ludwigsburger Porzellagmonufahtur wo er selbst eine Zeit lang thätig war nachdem er Stumen und Pfinnenn im betanse ben Garten un Altdorf bei Nürnbergs gemalt hette. Er malte auschgete und radierte Rinnen. Vögel und Insekten auch einige Bintt nach Rombrandt, erwin Bilderese. Nach Riedle Teit auch das Maurte im Augsburger neelegischen Werks.

Elrochner, Haris, Landerhafte und Stiffebrumslerin, geh 1952 in Prag. Schillerin von Adelf Leer in München, Julen Dupré und Alfred Stuvens in Paris thatig in Serim and Prag. 1982 residues in Italien. Im Rudolfinum nu Prag von ihr Das Deer Tulleschitz in Mähren ferner von ihr Starm in den Dusen von Heyst 1982. Frühlingsmorgen, Landerhaft zu der Moldan viele Blumenstilche n. n. w.

Kiruteia, Cheleur thâtig gegen Rado des voriges Jahrhanderte in Stramburg Von thin vine Vermeut see init viner Nachahmang des Alexandertuge von Thorwaldem

und das Subermedadien Heinrich IV nammt Abschool von Gabrielle

Kirotein, Adolf Auton, Landmhaftsmaler, geb. 1914 in Strasburg J. R., † September 1973 in Louigefeld, Schiller von Hortan Re-malte besondere Winterinndechaften, une daren bestat das Schlesseche Husenen in Breslen. — Kin Max K., Guntumaler stelleicht sein Bruder starb 3. April 1971 in München.

Kirstein, Friedrich, a. Eierstein, Friedrich jan.

Kichi Doho, jap Maler des vorigen Jahrhunderta Gründer der Gunku Abademin intgenannt nach seinem "Pinselnamen" frankn. weiche den herkümmlichen Stif unch chinestechem Master mit siner freieren naturalistischen Richtung zu verbinden sechte E. war Beamter des habserlichen Hofen, war erst Iklettant, widmete nich dann gunz der Kunst, er melte Theore, besondere Tiger, Pfauen. Auch sein Sehn Gantal war Maler.

Lisling, Loopold, s. Klooling.

Afen, August, Bildhouse, gob 11 Oct. 1988 in Poprozan (but Ploto) to Obstachlusion, † 74 Mary 1965 in Borlin Zuarut Modolleur an der Giossores von Gleiwitz, ham er 1921 nach Berlin, we er die Akademia besochte und in den Ataliers von Ruuch und Trock meh bildete Seine ersten seibständigen Compositionen warm. Giobalrollefe für Schinhels assum Packhof, nachdem er schen früher Giobalrollefe für

die Potsdamer Rikelniterbe nach Schinkeln Compositionen ausgeführt latte 1939 erwang er mit der Amanone im Kampf mit einem Tiger einen allgemeineren Zefeig (Bronzeguse Berku 1842 in Marmer Effechen 1847 medelliete er die Reiterstatue Priedriche des Gressen von Klagetenna für Zeseinn gegenzen, für Potsdam die Bronzestatue König Priedrich Wilhelm III. für Königeberg 1841 Reiterstatue desseiben Könige in Berlin St. Georg überleibengrusse Reiterstatue- an der Berliner Innahademie Standbild Bruthe unf dem Wilhelmsplatz in Berlin Statisen von Winterfeid und Berlin für das Portal der Garde du Corpe Kaserne in Charlottenhung gweit Pfordegruppen, Grabdenhund der Grüße Henckel von Dennermark einzigen grusses Marmerweit. Auch einige Werke in der Berliner Nationalskudemie 1930 myrde er Lehrer 1837 Professor und Mitgied der Akademie Geid Med. Berlin 1939, Med II. Kl. Paris, reiher Adlererien III. Kl.

Etes, Joseph, ungartecher Malor, gob. 10. Jan. 1888, Subtlier der Abademie in Wiss, wo se thatig ist. Von ihm der Troubadour, Gastmahl bei Tinian, Kieln Evelen,

Mildnisse u. n. w.

Eiste, Adolph, Maler and Radierer, geb 1812 in Hamburg Schüler von Bondinen Er stedelte meh England über und schuf meistene Landerhaften.

Ellehin, Thomas, engl Kupferstocher, thittig um die Eitte des vorigen Jahrlupderte. Von ihm die Kirche von Tideswell, die Bildainse des Jahn Gill, des Mustapha und des Ludwig Maximilian Mahemed, beides Dioner George I., andere

Bildgiese und Dückerpeichen

Elinon, Henry Budron, amerikanischer Bildhauer, geb 9 April 1983 in Huddersfield Engl. Mit 13 Jahren ham ar nach Amerika, etudirte eine Zeit lang upter Bunna autenna ater freis-des besaus arte, iernte aber das Meiste namittel har von der Natur, lebt in Hardwick (Massachunette). Des Bustoner Museum bestint zeine Status Die Musik des Meeres für die der Künster 1866 in Newyork die geld. Medailie erhielt. Pur die Familie Presel in Philodelphia schaf er einen Christius am Kreun furper von ihm auss Rieho Bildminetatinen und Büsten, z. B. Gogsprusser Buith von Verment, Admiral Farragut (Beston. Die Künigin von Ruminien Buharust). 1819 war er der einzige amerikanische Bildhauer der die geldene Medaille auf der Woltametellung zu Parte erhielt. Geldene Medaille 1883 Chiengu. Inhaber die ruminierben Bene Mersuti Ordens. Auch sone Fran ist Bildhauern von Ruf

Elitelmen, Theodot, norwegischer Maler und Zeichner, geb 25. April 1867 in Kragere. Er hat verschiedene Bücher illimitriet, Caricatarenseichnungen von ihre

anch in der Zeitschrift I'un

Efticantelja, (Eliteustofa, Eliteustya), Cornella, Kupfersiecher des 17 Juhrhmederte, der aus Delft gebürtig von 1434-1848 in Haarlem thätig war 1431 war ar dert Verstand der titlde und 1435 Spitalvorwalter. Seine Arbeiten sind nicht herverrugved, a. B. 4 Tracktenblätter und Die fünf Sinne nach Ir Hain, Die Belagurung von Haarlem nach Saenredam. Gestrandeter Wallfisch, ninige Bildnisse u. s. w.

Eltaiger, (Eltainger), Abraham Foliu, böhmischer Bildhaner, geb in Totechen, thitig am Ende des vorigen Jahrbunderts in Prog. we or sich am 14. Jun. 1791 verheirathete. Im Schloss Schlossgarten zu Tetschon: Statuen von ihm. Dungt am

Rochaftar der Prager Benediktinerkirche

Kiwachenho, Alexei Danilowitach, russischer Schlachtenmaier, geb 33 Mars 1953 im Gouv Tula, 4 15 Oct 1805 in Heidelberg Schüler der St Petersburger Akademie, we er 1876 für ertes Hechaeit zu Cana die geld Schülermedaille erhielt, werauf er mehrere Jahre lang sich in Künchen Istmolderf und Paris weiter bildete Durch Kriegerath im Lierfe Pile errang er sonnen ersten grösseren Erfolg und wurde aun im Auftrag der kaisert Fassilie und der Regiorung nach den Stütten des Kunsinch-Türklerben Erfogen grochicht, um Schlechtenhilder zu malen. Daneben melte er nuch Jugdetische und was als litestrator thätig 1995 wurde er Professor un der St. Petersburger Akademies

Ejeliberg, a. Kiellberg. Kjellerup, s. Kiellerup.

Elaansoon, Aart, (Aartgon van Leijdon), geb 1000 in Leiten, gest 1346 das, Schuler van C. En geschere change. Er malte belige Geschichten im Geschunch den Scoreel und van Voor. Er hat auch für die Glasmalorei Zeichnungen untwerfen.

Eldetrop, Peter Christian, Aquarellmaier und Lithograph, geb 29 Mai 1822 in Espenhagen, Schiller der dortigen Abadenie und des Professore Lund Ala Boshnitageschenk für die dinische Königin melte er 1879—76 sochshundert Aquarelle,

Zeithilder and den Regiorungen Frederike VI., Christians VIII., und Frederike VII. Forner lithographiste er 128 dinische Wappen und hat viel für die Burb und ZeitschriftensBustration geneschert

Elegmann, Helerich, Raior gob 22 Mai 1912 in Paris, Joka des J. B. J. R., Schüller von P. c. et mait als a n. l. Von ibm Martyrium des beiligen Stophan, Hoden,

Die Verwandlung der Rebte 1800 und 1800 erholt er Medaillen

Eingmann, Jean Baptiste Jules, Bildhauer und Medanieur, geh. 1. April 1816 in Paris, † 18. Jan. 1817 das. Schüler der Erule des benut arts, des Fourhörs und Ramey jun. Von ihm ein Besrehre kinder mit des Worksengen der Passion, für des Hochsitar der Saint Cyr Eirche zu Jesondun ein Madannenmedaillen für des Bürgermeisterunt des 4 Arundissements Die Symphe Thotas für des Saien des Midmiters der Colonies. Amazone für die neue Galerie des Louvre 1846. Die Pontaine auf dem Leuveispiete, furger kleine Bronnestatustion, n. B. Dupte. Shahampante, Curnetlie (1858. Barchus, Ludine 1859. Bildiumbüsten und Medaillens, viele Medaille für englische Goldschmiedesphaten q. a. w. Krone der Ehreniegien 1853.

Elang, Johann Christian, Eusettserbler geb Febr 1777 in Frankfurt a. If † 14 April 1770 das. Er war berühmt wegen seiner ausgemeichneten singslegten Arbeiten in farleg gebeigtem Helz bei denen er harmenischen Colorit und genome Brebischtung von Licht und Schatten seigte. Er arbeitete z. H. eine Schatzlle mit historischen Dareitelbagen, für den Könze von Schatzen, für die er 100 Dukaten erhiett.

historischen Dareteilungen für den König von Spanien, für die er 100 Dekaten erhiett.

Kinphauer, Johnen Georg, belauscher Bildningmier, der um die Kitte den
17 Jahrhunderte thätig war Er war angebisch Bannerherr der dertigen Malerzunft,
Im Waltraf Eichartz Museum elf mannliche und seche weibliche Bildning von ihm,
zum Thee, met Jahrenzahlen 1634—1660 verzeinen.

Elars, Proce-Monater and Bildassonaier, gob um 1700 in Frankfurt a. II., † um 1780 in Frankfurt. Decorrie Hanner in some Vaterstadt, words dann mit dem herthotog Jud Stas bekannt. für den er Desen etc innite, und mit dem er mich Stattgart gelangte. 1707 reinte er nach Lansanne, wo er für den Harkgrafen von Baden arbeitete und viele Bildning unglischer Edelleute malte. Unber eine ungürschte Kritik Argerte er nich dermassen, dass er Lausanne vertisse, um nach Paris zu geben, wo er verschellen ist.

Eigen, Friedrich Christian, Maine und Ratherer geb. 1752 in Droeden, † 1827 dns., Schüler von Casanova. Er arbeitete in Salvator Rosse, such in Districhs Manior. 1755 wurde er Mitglied der Abademie. 1754 Zeichenneister der Pageris Seine Bilder hames meset nach England und Russland. Im Darmetadter Museum ein Banerahef unter Bunnen. 1780: Er redierte viele abrheitete Ansichten und Landenhaften mit Thieren, a. B. die ale "Erster Versuch" beranngugebenen. 14 Bintz, awei Berglanderhaften von Jahre 1776, Landechaft in Everdingene Geschmark. 1776., etc.

Elate, Earl Christian, Maler, gob. 1747 in Dreeden, 7, 1798 des Aufterer Bruder des F. C. E. Schüler von Mintunk, Hutin an der Freedenr Abademie und des Cananava, mit dem er 1778 meh Italien ging. Er wurde 1777 Inspekter des hurfürztlichen Eupferstichkabisote und bald darunf Mitglied der Abademie Von fügs Zeichnungen nach der Antike, Der Tod der Emilia Galetti u. a. w.

Klauber, Franz Kaver, Kupferstecher, gob 1741, war folm den Joseph S. E. und wahrscheinlich auch dessen Schüler. Dann etudirte er poch mehrere Jahre in

Born Er stach Bildmisse

Kinuber, Hans Hugo, Maior, Zeichner und Aquarellist, geh 1536 in Band, † 7 Febr 1376 des Zeichnete und malte schen sehr früh unch Dürer, stand später unter dem Einflam Helbetue. Von ihm besitet die Baseler Bibliothek. Temperahildame und in der mitteinlierlichen Sammlung das werden Reute des Tudientanses uns dem Produgerhof aufbewahrt, den er im Anftrag des Buthes 1860.

with gut rustaurirte, such erhous Zowhnangen

Elanber, Ignas Schnutinn, Aupforstocher in Liniummanier, gob. 1754 in Augsburg, ? 1870 in St. Petersburg. Schn and Schnier des Johann Baptist E., bildets girk is Bom weiter and and worde endisch 1781 Schüler von Wille in Paris. Sochs Jahre später worde er auf Grund zweier Stidmens unch Lesucur und Duplensis Higgließ der dertigen Akademin. In Feige der Bevotution verleen er Paris und kam nach Augsburg und Stiraberg, we er nach Chancevas Zockhung die Gemmen des Kahinsta-Stock etsch. 1726 berief ihn die Kateerin Katharinn II. unch St. Petersburg und ermannte ihn sim Hefkupferstocher und Direkter der Abademie. Cons Alexander I beschoukte ihn mit einer kontharen Deue für einen Stammberns der 10 rundischen Harricher im 16 Jahrhundert. Von ihm Der Erideur nach Stelle, 22 Autibem meh

Zeichnungen von Casansva etc., Selbsthildam des C. Hetschet, viels Bilduisse etc. Einigt dänischer und hurfürett trier'scher Hofkupferstecher als Ehruntstel.

Elanber, Johann Baptist, Kupferstecher geb. 1712 in Augsburg. † 1774, Singueur Brufer des Junuph Subautinn K., met dem er gemeinschaftlich den Kalender des k. bairtachen Ritterorden vom beiligen Georg unch B. A. Albrecht und den Kalender des Collegialistelle zum beiligen Cyriak in Wossensteig eineh , sie malten anch Miniaturen

Elanber, Joseph Schaetlan, Espirestocher, geb in Angeborg 1710 (1711 Pl. 1766, Schiller von A. Birchhards in Prag. Er etack das Marionbild unf dem Bradschin, Starming des Bariaschnes Klosters vom Passoner Volk, Bildings etc.

Elanor, Martin Gotilleb, Sodhaner des 18 Jahrkunderta, thätig in Weimar, we or am 11st Hof-tidhaner war. You thin dor Bileton you trouths, Horder, Queer, Von seinem finda 1806 die Büste Schillern Wisinad u + w

Klaugt, (Riolck), Jakob, Bildhanor thatig im Anfang des 17 Jahrhunderta in Koln or fertigie ein grossartiges Grabdenkmal für den Erzbischof Sasbeid in

dut Franmakanerhirche ad Olivas in Kaln.

Klana, Christian, Geore and Rictoricamaler, gab 4 Juli 1848 in Miraberg, Schüler dazelbet von Kreling un der Kunstgeworbeschule, in München von 1968 his 1970 gang mit expem Stipenstom nach Italien we or von 1972 75 blieb und wur dum noch den Jahre Schüler von Lundenschmit. Von ihm teburtstagniberraurbung inny Rückliche von Jahrmarkt 1986. Grenovators Freiden Wichtige Nachrichton, Kine Ohrfeige. 1806 is a w. forner Cartein en Giangemitiden für die prot Kirche zu Kompten und Glasgomälde, darunter die Melancholie nach Dürur, Kotwurfe zu Wandgemülden und mehrere Miller in pompepanischem Genre Mille. Med Künchen 1967

Klana, Johann, Haler, Kupferstocher und Radierer, gob den 13 Mars 1647 in Wien, † 20 Aug 1878 bei Ling, fielifter der Wiener Aludomie und die L. Jacoby Bit 10 Jahrun erhielt er die Fügur alse Medaille und trat mit dem Stich Figuria Hochsest nuch Rogerth in der Zeitschrift für hildende kunst auf. Es folgten Scheuendo Orbies neck fichilition, Planingojage anch Straechiripha. Fauet and Greetches nach Lienenmayer Die Geschwieter nach Detrugger und andere Stehe für die ieraphischen Künste Auch Radierungen a. B. Muss irenden Müdrhen nach Leopuid Müller, Propositiones such belanques and Andore von season Maloretes and die Britisius horverschehen, die er 1879 in Wien aanstellte.

Eleanthes, horisthischer Maler im Tempel der Artemie bei Olympia war von then one Bud der Einenburg Trujas und eine Geburt der Athene. Er eder ein Asgypter

Philokies selles die Linearmaleres erfunden habre

Elearches, griech Bildhauer thatig von 3.16-300 v Chr. Von thin Zeim-Rypales, non Statue and getriebenem Era, deren emzelne Thuile durch Nagel vonkunden waren und die rechts vom Tompel der Athens Chalhesikos in Sparta etand.

Electron, Thood., Maler, gob 1854 in Germersbeim, ging als Mechaniker auch Amerika, arbeitete dort am Cooper Institut in New York. ham als Photograph much Muschen, bosnehte dort von 1979 an die Abadeusse unter Strububer, Beneuus und Alexander Wagner. Thitig in München. Von thin Touriston and dom Landa,

Deborracht Bindekah, in Erwartung der Speise Prest Schata, Kruftprebe Electuans, Christian Priedrich Karl, Kinsster und Budnesmaler, geb 1736 in Alterf ? 1789 Schüler des Nicolaus Morita K und des J. Preinlur Nebon seiner Thatigheit aus Bildanomaler war er ein angeochener Naturferscher und illustririo des Works, die ur in diesem Park schrieb. E. E. "Bestrige zur Geschichte der Insukten" nach der Methode seines Schwiegervaters Rend, "Ueber die Nutur und Eigenschaft des Maikafers (1770)". Gefdens Preismedaille der Mannheimer Akademie der Wissenschaften Ehrondipiem der Berliner Naturwissenschaftlichen Goostlechaft.

Electron, Johann Lodwig, Geiderhaued, Graverr and Empilmaler, got 1753 in Ulm, + 1821 dan, Schlier von Halder, bereiste Pentechtand, Frankreich, Italien und die lichweiz, we er die Genfer Akademie besuchte. Er war nuch als Physiker, Chamitor und in day Hüttanhunde bewandert, -e date or 1794 correspondirendos Milglied der Naturferschergesellenhaft in Jena wurde

Kleemans, Johann Welfpung, Maler geb. 1751 in Nursburg, † 1702 in Burg. Br. was Sohn und Schüter den Norwlaus Morety K., war in Frankfürt w. Hehwahns. thittig his or in flora Schwessor Landschafton and Bildnisso multe, z. Il. oine Peige

von Alpan- and Glotechoranzichten für ein Work von Wolf-

Electron, Mechan Sorits, Maler der 1 Häfte des 16 Jahrhunderts für Afterf bis 1740 als Universitätemaler thätig, zu welcher Zeit er nach Nürnberg mig, we er 1754 starb Ansser seinen aben genannten Schoon warte nech zwei weitern: Christoph (Christian) Nicolaus and Johann Courad als Maler thätig

Kiefher, Anton, Schweiger Maler, thittig in der T Halfte des 16. Jahrhunderte in Luxern. Von Ihm sind Sepiaseichnungen erhalten, g. B. Die Gebort Christi, Anbetung der Weisen n. s. w., die zum Theil Studien für Oslinder, gum Theil

Charteirungen sind

Kleiber, Franz Kaver, Maler, geb um 1800 in Müschen, † mach 1830, Schüter der dertigen Abndemie Er malte Stidnisse und Historien, wurde dann Zeichenishrer

am Cymnasium in Ruches

Kiele, Catharina, Blumenmaleria der Gegenwart, in Charlottenburg bei Berlin. Von ihr viele Blumenstürke in Aquarell, deren eines Gelbe Besen in den Besitz des

Kaisere geleagte

Kielu, Daniel, Bildnissmaler, † 1744. Schüler des Alteres Soomann, thütig in Dunzig. Nach ihm stachen Nie Verholje, Pieter van Gunst, A. B. Közig u. A. -- Hein gleechnamiger Sohn scheint in Paris gelebt zu haben, wo ur die Bildnisse des

Dauphin und der Dauphine malte von Wille gestechen:

Klein, Franz, Bildhauer, geb. 1770 in Wien ? um 1825, Schüler der Wiener Akademie unter Püscher. Von ihm Büsten des Herzegs von Beichetadt, der Kaiser Franz und Ferdinand, der Erzberzöge Franz und Franz Karl der Grossberzogunnen von Weimar und Oldenbarg. Re widmete sich besonders auch der Daratellung amsternischer Priparate, a. R. Dus Schüdelhabinet der Poktoren Gall und Spurzkein.

Kiefe, Fr. E., Bilduise und Historienmaler geb 3 Mirz 1841 in Elberfeld,

Kiofo, Fr. E., Bilduise und Historienmaler geb 3 Micz 1941 in Elberfold, Schiller der Akademien von Dünnsiderf Autwerpen und Berkin und Privatschiller von Julius Schruder Von ihm Maria Stnart vin Medallien betrachtend, Judith, Ortholl des Paria, Grusien des Derfes, Prinz Wilhelm am Krankenbett Kaiser Wilhelm I. Colomnibild aus der Schlacht bei Gravelotte. Bilduise des Hornege von Camberland u. a. w

Elein, Georg Cottfried Christian, Radierer, gob 7 Sept. 1805 in Mürnberg, † 7 Juni 1826 des plangerer Bruder des Johann Adam K., Schüler von A. Gabber und Reindel. Er radierte suerst einige Copien nach Dujardin, dann Blitter nach Berchem, nach seinem Bruder eine Ansicht der Burg von Mürnberg (1824) u. s. w.

his sein settiger Ted seine vielverspruchende Carriere jth shechnitt

Elein, Johann, Malor, gob 7 Mars 1893 in Alt Larchenfeld, ? 8 Mai 1803 in Vontidig Schiller der Wiener Abademie unter Führlich, wo er sich die geldene Fügerwedadle sewarb, etndirte dann mittelalterliche Wandmalereien in Kirchen und Klüsters von Venedig, in der Buhowina. Niedersacheen, spater auch die Giasmalereien in seterreichischen Kirchen. Von ihm Cartene zu den Wandgemälden der Kapelle in Chernowitz und der Sta. Maria im Kupiteihirche zu Köln, dann Cartene zu den Giasgemälden in St. Antonie von Padna, St. Stephan in Wien, Kirchen in Kompten, Elten a. Bhein, Münster, Becheit, Napry, im Dem zu Lina (im Anftrag den Kainere Pranz 1806) u. s. w. Er war Professor der Abademie in Wien und Mitglied derselben.

Elein, Johnson Adam, Maler und Radiorer, geb. 24. Nov. 1792 in Nürnberg, † 21. Mai 1876, Schüler von J. C. von Bommel und A. Gabler, übte sich durch Zeichnen und Radieren unch Ridinger Von der Veide, Reen und Dujardin. 1821 reiste er nach Wien und trat in die Akademie ein. Von dert aus machte er Punsteuren nach Steiermark und Ungara. 1816 lebte er in Prankfurt. Nachdem er im folgenden Jahre nach Wien nurückgebehrt war, mig er 1818 über Salzburg und München nach Rem und Kenpel, wo er bis 1821 blieb. dann kehrte er nach Kürnberg wurück. 1827 lieus er eich in Künchen nieder. Klein war ein vertreffischer Zeichner von Thieren und ein Seinniger Boobschier. Seine Radierungen, über 240 an der Zahl, neigen eine Shnäich nahelmeinde Kunet wie die des Ludwig Richter Hie haben darüber hinaus einen grossen kulturgeschichtlichen Worth, da er in Stideutschiand die durchgiebenden Truppen aller Nationen, so wie Sherult we ur hinkum, Velhetypen aufnahm Eleige ester Blätter erschieben in Folgen bei Francehols in Nürnberg und bei Artaria in Wien. eine Gesammtansgabe bei Zeh in Nürnberg. Er hat auch Schabknarthützer gemacht. Von seinen Oelbildern, derum er etwa 150 malte, sind eine grosse Anzahl Thierstliche u. B. Due Hofgestüt Coptann in Ungara. In der Berliner Kationalgelerin Ungarische Puhrteute (1830), Wallschieber Lastwagen (1830), Thierbündiger vor'in Wirthalum (1830); in der Nenen Pinakethek zu

Müschen Am Tiber bei Rom, im Mussem au Gothe Orbergespann in der Campagne (1821) Andere in Schleissbeim Nürnberg, Königsborg, Hamburg u. s. w. Schne dor von C. Jahn, München 1065

Klein, Johann Krangelist, Maler, gob. um die Nitte des vorigen Jahrhunderta in Wissensteig Württemberg , † um 1815 in München. Mit 15 Jahren kam er an die Persellanmanufaktur in Nymphenburg, spiter war er ele Osimaler in München

thistigr

Klein, Man, Bildhauer, gub 27 Jan 1847 in Saanto (Ungarn), Schiller von Snan finnen in Budapost und der Berliner Akademie. Weiturgebildet durch Reiten in Doutschland and in Italien. Von this Kampf awtechen cares Lawen and muon Germanen im Circus, Plato und Aristoteles Steinstatuen für das Jonchimsthalische Cymnasiam in Berlin. Bronzeroliofa für die Kronprinzenbrücke daselbet. Rotterstatus Wilhelms I., Die Schrocken der Sündsfuth (1984 - Hagur und Ismael (1988), Branzelafel zur Ermzerung an den Arzt und Naturforscher Daniel Danielsen ifür das Langegaards Huspital in Bergent, auf welcher or die Wissensschaft darstellt, wie sie Armo und Elenda beschirnit. Pries am Mossoschen Bans in Berlin, die fitteten des Feldmarschall v. Mantenffel und des Generale v. Werder in der Berliner Enhmeshaler etc

Mioin, Wilholm, Landschaftmasier, gab. 18 Nopt. 1821 in Düsseblorf, Schüler. der dertigen Akademie unter Schirmer, bildete seh unf Studienreisen in Dentischland, Tiro. Oberitalien, der Schwelz und den Niederlanden. In den Besitz den Harrings von Desens gelangte sein tisrdasse. 1954), des Harrings von Hobensellern-Signaringen Das lauthal 1+59., Aus dem Engudin (1+63 und die Weinburg 1000), des obemaligen ChurtErsten von Hensen Waldinadschaft 1+64, des hanneverschen Russume Walterlandschaft former von ihm Am Thuner See, Det honigwe u. s. w.

Kloine, Karl Heinrich laider, Raier geb 1811 in Lanchstädt, Schüler von H. K. H. Kretzschmar and Begas in Berlin. Von ihm Der kloine Vogelsteller,

Die Tanbenpoot. Die Rückhehr des jangen Tobias

Richenbroich, Wilhelm, Bildmiss and Genromaler, geb. 1913 in Köln, † 22. Juni 1876 in Lindonthal Schüler von Simon Resotor und der Pfimidorfer Akademie. Dan Wallraf Richarta Museum besitat um Genro und awes Bildasses von ihm. Andare

in dortigem Privatheesta

Kleiner, Salomon, Baumeister, Zeichner und Kupfeertocher, gob. 1709 in Augeburg † 1759 in Wien, wo or Professor am Theremannen war Nach esigny Zeichnung etsch Sedelmayr die Pitase und Aufriese der hauserlichen Bibliotholi; 6 D Houmann, Corvinus and H Sporling die Kirrben, Klöster, Burgen und Lüstachibane at Wies. J. A. Corvious dus churmanazache Schoos Faverit, J'uns das Rathhane an Augsburg u. s. w. Er selber etach die St. Stephanskirche und andern Banton Wiens Postor wurde er kurfftratisch mainzischer Hofingenieur Er machte die Zeschnungen au dem 1730 in Augeburg erschienenen unterconnaten und coltenan Work Das fortronde Frankfurt a. H "

Eleinerta, Alexim, Mustorionmaier geb 16 Sept 1831 in Küln, Schüler von Mitchaul Wulter war diesem behütlich bei den Maisresen auf der Wartburg und in der St. Cunibertehtreite. Von ihm die figürlichen Zeichnungen auss Pussbodenbelag lm Chor des Münsters zu Bonn, Ausmalung der St. Martinskirche zu haln. für wind Gemülde für den Hochaltag der Marienkirche in Hannever gewann er den aruten Prois, some Entwarfe wurden den vatikanischen bamminigen einverleibt, Papist Los XIII. Kateer Wilhelm I und die Kateerin Augusta zefehneten ihn durch den

St. Georgeorden, Georbenke und die grame geldene Medaille nan

Kloinhard, Wilhelm, Miniaturmaler geb. 1495. † 1779 to Prog. Largio in Leipzig Augsburg, Nürnburg and Wien neit 1720 in Pray anniming, we or Bildning und Historien malte nuch ale Lahrer un Hause des Füreten v Fürstenberg thätig war

Kleinmichel, P. Th. Julius, Genreunder gob 5 Mars 1846 in Redroupe but Grundens, blott sich in Königsberg, Dibsendorf Berlin, Leipzig und München auf, † in fer Nacht unm 17 Aug 1877 in München. Von ihm Ein wichtiger Brief, Entführung, Kachtisch für die klainen Freunde, Flocher auf der Insel Rügen, Plander-tischehen, n. s. w., ferner Blustrationen zu Kinderhüchern z. B., Kinderhort in Bild und Wort. "Die Weit vom Feneter aus" (mit Text von Trojan) und zu den "Pliegenden Blattarn"

Kieinschmidt, Johann Jacob, Kupferstocher, thätig im ersten Viertel des 10. Jahrhunderts zu Augeburg. Von ihm Bildgies der Maria Amalia von Kurland

(Landgrafin von Hossen) 1712, etc.

Elejandanist, Johannes, Pridaise und Genrunaise geb 22 Mars 1850 in Rinderuppenfeld, Kurbessen Schuler von Kaleta und Schaurenborg an der Abademe zu Kamel von Setta an der von München Von ihm Deteude Norms, Hatter und Kind Remerb im Gefängniss Maler auf der Stadisoretes Midnisse estner Mutter mass alten Manges, des hat Holmbauspelven Jürgensen, einen Malern auch homoretische und Jagdinsder u. v. — Remassen Med.

Elefathenes, grock Architekt and Sconesmoler Vater des Philosophen Henedomes,

dor ein Schitter des Plato war

Rioman, August, Didding and Historian miles gub 25 Aug 1630 in Hamover, † 20 Nov 1678 breate next seekan but H fich als in Hamover and trut 1650 in die Phoneidaries Akudemie we er ein Jake lang H124 eks and zu Schlies war Lureut studiete er noter 12 rek man in Antwerpen. Die 1655 lebte er dann in München wu er Kagibachs Schwinde und Wilhelm Buschs Frongdschaft gegein. Kwar krünklich und bette viel Micagosebiek. Er sutfattete eine besontende Lobethätigkeit. Durch I mettade wurde er zu einer viellsicht zu grossen kindentagkeit in der Kunst gedwungen. Dies Hanneversche Blimbenseitatt die Aufa der höhren Mittgereckeite und Privatgebiede daseibet ferner Aufen in Unnahrlich und Harburg bemitzen Wandgemäßte von ihm. In der offentlichen Kunstammiung zu Hanneversin Kriegerbildung von ihm im kloster seranbef eine Madusan und eine Pleta einis Audere unmentlich Bildinien in hangeverschem Privathoute.

Elemi, Dr. Agathon, Histories and Radminimaler gob rate in Prog † 5 Juli 1980 in Prog. Unior second Bilders below our harver. Indviso and Latates Gastmahl des Wisterhouge in Prog. Ven skin die Schrift. "Zur Orientizung auf dem

flohista der bildenden kanst. I'rag 1470 \*

Elengel, Johann Christian, Unier geb 5 Mai 17st in Konsister? 7 19 Dus. 1934 in Irrented papers Buchinderichting wurde er durch ben Hagedorus Cutar-eintgung Schlice der Brandmer Akademie nater Bretzich. 1790 machte er eine Raffenische Stockenzein. Er malte unturgetreue schlichte Georebitder und Landerinften. Die Guierre in Christiania besitzt des ausger Landerhaften. In Brenden Apoll unt den Heerdon den Admet. Arkadische Landerhaft. Andere in Gotha, Leipzig-Rehmerie und Stultgurt. Er lieferte auch Radiorungen nach augemm Erführungen und nach Bildern auch Ansechten von eichstechen Gegenden, deren Umrime er radiorte, dies er aber dann mit der Hand ausmalte. 1777 wurde er Mitgisch 1880 Professor der Akademie. Ehrenmitgisch der Bertiger Akademie.

Elense, Dr. Hippolyt v., Jagdmaier geb 12 Aug 1014 in Rinebon, Schiller von P. Koth und J. Ach mitzberg er. Von shm flartgeier und Gemien, und undere Jagdhilder. Coburgarde Vertienstmed. für Kunst. und Wissenschaft, fletter des

strhuisch orgentiaus ben. Hamordens 11. Kl.

Clempt, Lou von, Baumstator and Malor gob up Fobr 1781 nabe Hildschrim, † 27 Jap 2004 in München "Spriete in Murba an dor Luivurvität, gleichneitig aber an der Banakademie in t. Schinkel die Arbeiten Gillyn. 1401 trat er gang nur Kunst. ther and wards Schiller von Furund and Percent on Policechathan in Paris and von Bourgouss an der Maleres. 1922, herreste er Magiand und Italian. 1922 wurde ne Molgreheight des Königs Jordans von Wostfalen. 2010 Hofbandirektor. 1814 isruis der Erospring von Bayers the houses and or wards noch München betafen, we or 1816 -MD dis Cr. eptothol, basto. Le wurds dort Hafbaumoistor und 1919 Maforunt im Ministarium für alle Culturbanten. 1051 hörte er auf diem ritelle zu bagfeiten. 1023. 84 listie or den König nach tersorbenland begieftet und munte zehn Juhre spüter derthin, um des Plan der neuro Hauptetalt un profen und Statues un restauriren. 1949 begub or sich pack Ramiand, we er im Laufe der folgenden elf Jaken die Kromitage und din Isaakskathodrale baute nu weichem Zwerke er 7 Mai St. Peterskung bestehtti. E begrügte sich damit, fortige Donkmüler besonders belieussche und miche bild day stationer ben Remainmere un kopieren woniger greinig en ihm etwie neues Eigen. artigue pa echaffon. Von eeger gieht horvorragenden Architekturmaleres buttinen die Name Phaaketh-b. die Scharkgalerie in Müschen und das Therwaldess Hussens m Kupenhagen Becquele Suizu Haupthonton sind das Palam Lenchtonberg das Hoftheater due Kriegensquiterium der Löugeban 1+26 berhahmung der Palagee Pittis. din alte Finakothek. 1836. 24 im Stel des Brumante, die Alterbesligen Hoftstelle (1836. 27 in italiegisch remanischem Sty., das Olden der Festionalbau im Schlitz-1503f - 67 on 2010 des Palissies, die hayrache Rubmechalle die Propulies (1868) Anzer desen Müscheser Bauten errichtsta er dert nach den Obnicken und whuf die Waltstig bei Regeschurg (1830 auf 1841 - 45 die Referingshalle bil Rollieim in Abtederung des nesprüngliehen Planes von Gürtner. E. hat auch eine Atgahl von architektenischen Schriften verfaset, a. B. Anveitung zur Architekter den shristlichen Cultus (1935), Die Walhalla. 1943

Election, greek Architekt und Budhauer, thätig zur Zeit des Pholise (5 Jahrh. v. Chr. Er seil für das Hippodrem zu Olympia kunstreiche Schranken verfertigt baken, die des Zweck hatten die Wagen beim Rosson so anziaufen zu lassen, dass alle die

gleichan Vorthein genomen.

Electrone, griech Bildhauer, schuf micht, wie man frihar glanbte, die se-genangte mediceleche Vonne in der Tribune en Florenze, da die Luchrift derseiben ale and dem 17 Jahrhundert stammend footgostollt let. Von sinem anderen Künntler dicess Namens bustut das Louvre die sogenaante "Germanicus" Status, signatheh dan Bliquin eure vernehmen Römers in der Gostalt des Herme-Logies (Rednors) Seinen Names findet mas auch am unteren Lode eines runden Altare, auf dem meh ein Rollof mit der Durstellung des Opfers der Iplagenein befindet (Uffizien Pierenn). Eleomenen, flanzisister ans Naukratie in Augypton , unter reiner Leitung wurde

Alexandria erhant

Kleon, grioch fieldingse am der ereten Haifte des 6 Jahrhunderte v Chr. (400 - 550 , beldete Statmen von Göttern, Philosophen und Siegern in den etympischen Spiolop, darunter Zennsstatuen, wolche durch Strafgulder bonahlt warden, die für Verletzungen der Gesetze bet elympischen Wettkampfen zu entrichten wurzu.

Elerck, Hondrik do, a. Clorck.

Klerk, Willem do, hell Landschafts and Thormater, gob. 26 Nov. 1000 in Dordrocht, Schüler von P. Hafmann und A. v. d. Kungh, or machte Studienreisen. in den Ardonnou, Luxomburg Poutschland und Röhmon liese aich 1#60 in sainer Vaterotadt moder - Von thin bootest der Galorie in Schwerin Kübe auf einem Hügel an brotten tiewscoor mit Birt und Birtig angeordem von ihm Bultindierher Winter, Aprirht der Maas am Abond, Winterfandschaft mit Schlitterbublaufern.

Klonecher, Justus, Badhauer und Schnitzer, geb in Hameln, e in Prankfurt am Main thatag in der ersten Halfte des 17 Jahrbunderta. Er marbte Reisen nuch den Niedorlanden nud Rom. Im flamborger Dem befinden nich Statuen von ihm.

Auch schnitzte er i rucifize von Holz und Eifenbein

Klett, (Klette), Johann Georg, Edelsteinschneider geh. 1780 in Voiser oder Suhl (Reuneberg), † 1792 sollte Dorfschulmesster worden, ham aber 1745 nach Dynafen we er nach Antiken ohne Lohrer sich bidete. 1755 wurde er Hof und Kabinetsteineinsuder. Gruppe and einer Jasptolose im Mechlunburger Kabinet, Kopf von Cicero Figuren nach der Antibe, Wappen, Midnisse u. s. w.

Klendgen, Frita 100, Landschaftsmaler, gob. 25 Fohr. 1846 in Whrahmy, Schiller der Akademie in Drunden und der Kunst-obaie in Weimar, liem nich opficer in Italion nieder. You ihm Strandbild, Olivenwald, Office See u. s. w ; and einige Aquarelle, s. B. Pischer die Strümung prüfend, Herhetstimmung an der

Riviers u. A.

Bleve, Johann Terkel, dia Eupferstecher, geb. um 1750, † 5 Dec. 1797 to Birhardd, war II Jahre Artilierieofligier, bis er sich ohne Lehrer in der Crugusmanier aushildete und 1777 mit einer seichen Arbeit eine geldene Medallie errang. Von ihm Die Schatspielerin Walter und Die Kaugen Juliane Marie anch Hüger, Christian VII nach Juel, Apolle und die Mason auch Wiedewelt n. a. w.

Elever, Julius Sergius con, manischer Landschaftsmaler geb 19/21 Januar 1060 in Dorpat, Schüler von M. Cladt und Warjabjaw an der St. Potorekurgur Absdrain, malte moset in den baltischen Provincen wurde 1670 Hitglied und 1881 Professor as der fit Poterskurger Akademie in der sich auch einigu miger busten Milder befinden. Von this Esthusebe Fischerhütte Ransischer Harlit, Nurgu nahe Revol. Zwannig Grad Renomar, Verweikte Blätter a. s. w.

Mloy, Heinrich, Genre- und Stillichennaler, geb. 18. April 1809 in Karbruha, Sabilier von Furd Keller and von C Frithjof in München. Von ihm Trinker,

Im Bondoir, Auf der Wiese.

Kley, Lonin, Stildhauer, gob. 17 Mars 1883 to Sens Dop. Yognes, Schiller von Luguren 4 Ac Er live sich in Paris nieder Von ihm Bacchantin (Bronnestatuette 1867., Penelope remillerte Bronzestatue 1962), Voque mit der Muschal (Torracutta 1864), Daplium and Chlos. Bittouder Amer (Dipagrappen). Ausmirdem imitirto Elfonbornstalnetton, Thiorpinstik u. s. w.

Rieljen, W., boilted Maler, gob 1807 in Butphen. You fin busitet den

Buston se Stuttgurt eine Madonna mit dem Kinde.

Klotja, Jan Pfotor Y., Milipies und Genromaier, geh. 20. Juli 1013 im Heng, Schiller von W. O. F. Holfmans und C. Krusoman. Br ordfingte syster sine

Weinhanding

Kleijn, Laurens Ludwig, boiltad Sistories and Bildulmmaler, geb 1826 in Demarers British Guineas, ham als Kind in die Heimath coines Vators und wurde Schüler von Daventer, 1846 von der Antwerpener Akademie und später von der Ameterdamer 1851 ging er nach Italien, wo er 17 Jahre lang meist in Rom verweilte, um dann 1868 über Stuttgart nach Holland zurückzuschruu. Darauf wurde er Conservator im Museum zu Reinhartshausen bei Eltrilie a. Rh. Von thin Elissur und Rebecca, Hagar und Jemael, Gaetmahl des Bolsagar, Die Hockseit zu Kana (1864 im Schlost zu Kamens , Rijdnise der Greenhernogin von Mochlonburg Schwurin als Braut, des Papotes Pio IX u n w

Kieija, Pieter Budolph, holitad Landschafts- and Historicamaier geb 1785 in Houghe-Zwaluwe, + 1816, Schüler von David und der Gebrüder Van Stry, dann in Italien weitergebildet. Von ihm Ansicht des Parks von St. Cloud und Blick

auf die Seine nahe Paris.

Kieljahens, Janes, belitad Blumen- und Stilliebenmaler, geb 1634 in Haerlen, + 1701 das

Kleyne, David, holland Laudschaftsmaler, geb 1754 in Bergen ep Zoom,

† 1805 in Middelburg Eine Hafenansicht im Museum zu Gotha von ihm Klieber, Joseph, Bildhauer geb 1 Nov 1773 in Innebruck, † 12 Januar 1850, Sohn den Urban K. Schiller von Flucker und Zauner an der Wiener Akademie. 1814 wurde er Direktor der Medallieur- und Gravirschule in Wien. Von ihm Status des Kaisers Franz I. am polytochnischen Institut, Rollef des heiligen Napomak vor Wennel Kirche der Jagorzeell. Apolio und die noun Musen im Palast auf der Bastel au Wient, das grosse Wappen im Schloss zu Weilburg h. Baden. Von seinen Medaillen neunen wir diejenige auf die Vermahlung Napoleone mit Marie Louise 1812 und diejunigu auf den Kardinal Erzberzog Rudolph 1819).

Elleber, Urban, Bildhauer geb um 1740 in Telfe (Ob Insthal), † 1800 in Innsbruck, Schüler von Reind in Stame, bildete eich später in Augsburg und auf der Wirner Akademie bei Schletterer Auf der Innbrücke in Junibruck ming Status des belligen Nepomuk, im Kirchhof ebenda Grabinal des Barens von Hermayr, in Bossa Grabmal des Grafen Leopoid von Trapp, forner von ihm Büston u. s. w

Er war Hofblidhauer

Mim, Rans, deutscher Heinschneider, thätig um 1600 in Wittenberg Dort or reblouen awischen 1500-1603 vorschiedene Arbeiten mit einem Monegramme H. K., das auf the gedeutet wird

Elimen, Josef, Maler, geb. um 1775, † in Lemberg, Lebrer des Ministurmalers

Alole Rejekan, malte Bildai-se u. s. s

Klimkevies, Franz, Geschichte, Bildniss und Landschaftemaler, geb 21 Aug ture in Kaschen (Ungarn , Schuler von Waldmutlier in Wiso von 1650-52, spitter studirto er vier Jahre in Paris uator Cognist und an der Académie des bounx-arts, an der er mehrere Medaillen gewann. Er liess sich in Budapest nieder, wo er Professor am ungsrischen Staatsobergymassium wurde. Von thin Die Verhähnung der Könige von Ungarn, Das verlorens Paradies, viele Altarbilder, Lundschaften aus der hoben Tatra, Die letzten Momente des Königs Salomen von Ungara a. s. w.

Klimsch, Engen Joh. Georg, Minister, Rildnine und Genremaler geb 29 Nov-1839 in Frankfurt a M., Sohn und Schüler von F. C. Klimech 1859-65 studirio er in Müschon unter Andruas Müllur und liese sich dann in seiner Vaterstadt. uioder, wa er den Titel eines Professors erhielt. Von ihm Prüblingeidyfle, Vortrusliche Scone, Cavaliere in der Schenke, Nymphe mit Amer von einem Faun beianscht, In Gedankon u. s. w. Ferner von ihm Die Mminturva, Die vier Jahrenseiten, Im Salsa, In der Kuche, Der Sanger, Schuchpartie, nowie das Pastell Aegyptoria u. w. Er Beforte nach eine Federzeichnung zu Klutkes Bruthlung Prinzeerin Taussuderhön. Elimeth, F., Lithograph, thätig um 1835 in Köln. Er lithographirte den Rot-

worf eines Portals von E Gurhardt für ein Buch "Rheinsagen"

Klimsch, Ferdinand Carl, Maler and Zeichner, geb 12 Dec 1812 in Böhmisch Leipa, † 15 Sopt 1090 in Frankfurt a. M. Schüler der Prager Akademia. Von thin die Pederzeichnungen Adolf von Vassau : Heldnited, Ritter im Walde, Fostang in Frankfurt a. M sur 100jahrigen Geburtetagsfeier von Schiller (gezeichnut und Sthographirt von K.), nuch Tuezhouichnungen, Hetzerbuitte und des Oulbild Zophyre mit Blymen.

Kilint, Brust, Historiannalor, gob. 3. Jan. 1864 in West, † 9. Dec. 1999 das., Sohn das Gravours Ernst K. und jüngerer Bruder des Gustav K., Schüler der Kunst-gewarheichnie des österreich Museums. Mit seinem Bruder und Franz Matuch malie ur die Verhänge und Deckengemälde in den Theatern von Reichenberg, Plume und Karlebad, dann führten sie die Deckengemülde in den Treppenhäusern der Seitenflügel des sonen Burgthesters aus. 1890 begannen me den kunsthisterischen Fries im Tropponhause des Hefmassume. Ausserdem bethetligte sich E. E. an den Geboline und Deckengemälden im h Schlosse Pelosch b Sanaa : 1893: und am Deckengemälde am Laigner Schlose, er malte auch das Bilduns der Schaupselerin Charlotte Wolter und die Stadt Wien besitzt von ihm zwei Aquarelle, des Inners des nites Burgtheaters darstellend. You thin ferner das Plakat für die Theateranest-linng Wiss 1992

Milmi, Unstar, Maler, geb 1862 in Wies, Schüler von Laufburger und Borger, Brader von Ernet K, dan er bei seinen Decorationenscholten für Wiener, Karlobader und anderer östarreichischen Thontos unterstützte. Kr. malte aneh in

Wasserfarben und geschnote nut Stein.

Elinchenberg, v. Klinkenberg. Elinchowström, s. Klinkowström.

Kitage, Gert, Glocksagsosser von Broman, thätig währund dar ersten Hälfte den in Jahrheite in den norddeutschen Tieffanden. Glocken von ihm an Jever, Victorbur Rekwarden, Bromen, Zeren, Abbehansen etc. Er war das Haupt einer Giogentfamilie von deneg mech 6 anner ihm namentlich bekannt sind. Vergi Hach in Report f Kunstwiss IV 157, 1861 Klingebell, Eduard, Eddsiesmaler and Rinstrator, gab 22 Mars 1865 in

Noufchâtel Schweiz., Schüler der Berliner Akademie von 1822-96 unter Kulliu,

Moyorbeim u A

Klinger, Man, Maler, Graphiker and fiddhaner einer der quiverselisten und phantasiereicheten Kunetler unserer Zeit, geb 16 Febr 1867 in Plagwitz & Leipnig für ging 1874 nach Karlerube auf die Kunstachele, wo er Gunne wa Schüler wurde, eig Jahr apiter folgte er ihm an die Ahndemie nach Berlin. 1878 stellte er guerst ane, sin Origenalde Spaciorgiagor und eine Rothe von a Federacichungun Hathschings at most concurrent they dan Thoma Christia." Disco letatores, dea Work eines Grüblers, riefen, indem nie allen überlieferten Anschauungsweisen Hohn spinchen beim grossen Publikum viel Katrüstung bervor, tretadem wurden sie für die Nationalgalerie gehauft. 1879 batte der Künstler, ehne wirklichen Lehrer, die Tachnik der Radiorung und der Aquatinta erlernt und schuf in den nächsten Jahren bauptatchlich graphische Arbeiten. In dieser Zust zug er von Berlin nuntchet nach Britasel von no er gesundheitskalber auf hurse Zeit nach einem üsterreichischen Bade goben muste), von de nach Paris and Muschen, endlich 1948 nach Rom, we er his Frühjahr annt verweilte seitdem ist ur wieder in Laspzig andesig Suin Hauptwork bis jotat, besteht in den graphischen Blattern, den Kreide- und Federneichnangen von denen die Kabinete au Prenden, Leipzig und Berlin die grömten Sammlungen bergen , sowie den Stein und Aupfordrucken idle vollstandigete Sammling im Drundaer Kabinet, die aweitgrösste in Bromer Privnthositze Kinon gronne Theil davon, kounte man vermoge ecines bedeutenden geistigen laharte, Philosophie ohne Worte neanen. Doch gibt on auch mae Monge Blatter und Folgen, wie die Orbitechen Opfer, Amer und Psyche, die in reiner Schonkeit zur an das Auge appolirum. Er veröffentlichte bis jotat 13 Folgus. Radirte Skitzen (# Blatt, Rottingen evidacher Opfer 15 Bl.), Eva und die Zukunft 6 Bl., Intermenti (12 Bl., Amer und Psyche 46 Bi.), Paraphyase über den Verlinst einen Handschube 10 Bi.), Vier Landschaften (4 Ri.), Ein Leben (20 Bi., Dramen (10 Bi., Eine Liebe (10 Bi.), Vom Tode 1 Theil (10 Bi.), Vom Tode 11 Theil (12 Bi. noch unvollendet), Brahmephantame (44 Bl s. Ferner auch noch 14 Blustrationen zur Festschrift der Burlitier Kunntgewurbemeinem-Rroffnungefeier. Von Eintelblättern aumen wir Heau und Findurmans, Amor orbitest auf Madchon, Memnonon, Monzelfosthiats, Diplom fibr Masschur, verschiedens Verlagsvignetten. Ex libris etc., ench vier blatt nach Becklin Yun selnen Oelgamitiden gelangte die Ereta in das Dreofener Museum-ferner. Spaniurginger (Berlie Privathesita), Deputation (Dreeden, Privathes.), Urtheil des Paris (Triest, Privathes.), L'heure bleue Hamburg Privathes.), Liebespaar im Moor, Erenzigung, Nympha am Strand. Christus im Olymp. Während der letaten Jahre hat er such mole der Hildhaueres angewendet und scheint blorin namontlich in der polychromen Plantik seene bodentendaten Schüpfungen loisten zu wollen, z. B. Salome (Leipziger Museum, Knowadra etouda durch Georbrak eines Privatmannes), Tanz thropps was 4 kirinen Breasen, Bostheren etc. Zu erwähnen eind nech seine interomaten lathetischen Auseinandersetzungen in der Schrift "Malerel und Zeichnung". 1896 erhielt er eine Bernfung an die Wiener-Akademie, die er trotz der glänzunden Bedingungen, wegen des Ablebens seines Vaters, ablehnen musste. Gr. gold Rednille Wien 1-20, deegt Droeden 1893 etc. Rie "Klingerwerk" mit Text von Reienner, Manchen 1896

Klinguer, Johnnu Gottlob, Malor and Kupferstecher, geb 1754 in Dreeden, † 1815, Schiller der Dreedner Akademie und von Schenau, thätig als Freske, Decerations and als Landschaftenaler in Oct. or hat such awel Landschaften radiest

Ellugotedt, Karl Gostav, Ministurmaler, gob. 1657 in Rign, † 1734 in Paris, unfage Dilottant and his 1680 Militär. Er malte mit chinesischer Tusche, besendere from Sujets auf Tabahadeson, daber som Nume Raffool der Doors. In der Sammburg Spitzer Parts' beford sich von ihm eine Susanna im Badu, nach ihm stach Picard eine Venus und eine Galaten.

Klinkenberg, (Klinchenberg), Eugen, Gouremaler, geb. 1816, Schiller der Britansler Akadomie wester gebildet auf Reisen nach Paris, Rom und München. Von lim Soldstengelage, Das Meerweeb, Schlechte Botschaft, Musicironder Page etc.

Ellakenberg, Johnnes Christiaan Earel, Landschafts nod Stadtemaler, gub. të Jan 1652 im Hang Schiller von Christoffel Blaschop, liem sich is Amster dam nieder und malt hauptsächlich Städteaneichten von kräftigeen Ceierit und gesunder Vertragewome Im Amsterdamer Masseum Markt in Nymwagon 1877) und Belogerung von Leiden, im Rotterdamer Museum Der Vijver im Hang, ferner Ansicht vom Haag 1980), Altweiberhospital 1881,, auch Aquarelle Medaille II El. Müschen 1846

Ellukhamer, Houdrik Abruham, Zuichner und Maler, geb 8 Junuar 1810 im Amsterdam Machte Sepia und Tuschcopieu der alten Gemälde des Rijksmussums; former auch Landschaftsbilder in Ool. Seit 1839 Mitglied der Amsterdamer Akademie

Klinkichi, tari Moritz Johannes, geb. in. April 1845 in Neustadt b Stelpen, Schiller von Ang. is aber, in Drenden 1859-42 später studiete er noch in Statignet. and Paris. Liess eich 1878 in London meder, wa er Pirchtor eines zylngraphischen Instituta wurde. Er schnitt. Holmchmitte nach Holl, Nach, Soymour, Lagroe n.A. Von dem auch vin Bildere Grenoppe Caribaldse (Holzscheitt in Minstrated London News)

Elinkowström, (Elinckowström), Friedrich August von, Maler, geb 21 Oct. 1770 in Ludwigsburg bei Stralound, † 4 April 1825 in Wion, Schüler von David in Paris, unchdem er Militär gowesen war. Später trat er in Verbindung mit P. O. Rungs unter Beeinflussing Wackenrodors, Phantasien eines kunstliebenden Klaster. bruders" in eine inystisch schwärmerische Eichtung. Er lebte in Hamburg, Dreeden, Farm, Rom und zuletat in Wien, wo er gum Katholieisenne überging. In der Marionhirche an Greifswald seine Copie von Allogris Heilige Nacht ferner Copies nuch Bildnissen u. s. w

Klinsky, Johann Gottfried, Baumcistor, gob. 23. Märs 1765 in Newstadt bol Dreeden ? 1872 in Um, Schiller von Mintsch, Tuncant and Crubancius an der Presidenter Akademie, 1780 war er in Bohmen als Zeirbenlehrer thätigt, 1780 runte er nach Italien und kohrte zwei Jahre darauf nach Presiden zurück. 1916 17 war er Landbaumeister in Schwibisch Hall und wurde dagn Hefbaumeister in Stutigust, neine letateu drei Jahre verlebte er als Raurath in Ulm. Mit Mechan seichnein er das Schilerdenhmal von Haldenwang equatintirt, mit E. Manch gab er geometrische und perspektivische Aufnahmen des Ulmer Münsters in Steindruck bernus,

starb aber vor Vollendang des Werks

Klipfel, Karl Jakob Christian, Porzeilanmaler des verigen Jahrbunderta,
thätig in Messeen ned in Berlin, we er Inspektor der hönig! Perzeilanfabrik wurde. Elir, Joseph, Bildmesmaler, geb 1860 in Konian Böhmeni, thatig in Prag, we or bescoders Francabildatuse mail.

Elition, griech. Vascamaler des 3. Jahrh. v. Chr. Von ihm wurde die schöne Vass gemalt, weiche unter dem Namen der François-Vass in die Sommitting von

Florenz grinagte

Kiftech, (Klic), Earl, Genromaior, gob um 1850 in Prog (7), in Wien thatig. Von thm Das Lachen, Prost! The Price Re fertigie anch Photogravitres usell Bilders von Kaulbach, Makari Camphaneun n A nach einem eigenen Verfahren. Porner gab er nuch eine Reihe von lithegraphirten Hildnieum "Galerie der centerreichsechen Gressindustriglien\* herana.

Ellin, Christian Willem Marings, Saumeister, geb. 24 Juni 1788 in Antworpen, has such als Kind nach Utrocht, we or Schiller von West und C.v. Handon berg wurde. 1812–1827 was er für den Staat beits Wasserban thätig. Seit 1930 Mitglief der Amsterdamer Abadomie.

Eloc, s. Elome.

Kloch, Cornella, Glasmaier, um 1600; Schüler von Crabetha, verbriigte 1601 und 1601 für die Johnniskirche in Goude, nach Willem Swannsburg zwei Fentter mit der Relagerung von Samaria und Aufhebung der Relagerung von Laiden

Eledt, s. Cledt.

Riocher, Aug. Earl Priedrich von, Maier geb 21 Aug 1701 in Bresion, † 31 Dor 1954 in Berks. Nachbem er his 1906 in Berks Cadett gewoses war wondets er sich in Troppes der Kunet au studirte eret in Bresion das Banfach 1910 an der Bretigge Abademia die Maleret. 1913 machte er die Befretungskriege als freiwilliger Jague mit, etudirte dann in Paris und Wien weiter, 1920 kehrte er nach Bertig surüch und war an der Ausschnückung des fehauspielbauses sowie für die Porzeilanfahrik thätig. Darauf verbenchte er 7 Jahre in Italien. 1922 war er wieder in Berline Von ihm die Bildnisse Grillparzers Brethevens das anerkannt Boste. Die Berlines Vationalahademie besitzt sein Juhal als Eründer der Plöte 1939. Pferdeschweimung, Die Ermehung des Barrius, Perche von Amor gewicht Der auferstandene Christias. Audere im Schless Bellevie, Pamulung Barrinsby russische Kirche in Petadam, Massum in Bresian in w. Von ihm ferner Der Pfeite schärfende Amor geset von Lüderitz. Herverzuheben sind auch sone deceratives Malereien Marmorpalais in Putalam. 1829 Mitglied, 1934 Professor der Abademie. 1934 greens Medaille.

Eloscher, (Eloscher) von Bhrenstraht, David, Muler geb 22 for 1939 in Hamburg 2 23 Oct 1690 in Stockholm was aret Canadabeamter and wajnets als seleker den Friedenschlitsen von Müneter und Ouasbeick bei Dunn wurde av Schiller von G. Lakube in Ameteriam später von Pietre Burettint 1901 wurde er ahwedischer Hofmsler, 1871 wurde er gesielt, 1800 Hofintendant. Von Bim Krönung Karle XI zu Frettningholm Die Kreuzsbnahme und das jüngute Gericht 1881- helde ist der Nicosakhirche zu Stockholm fermer malte er Docken und Wandbilder in den königt Schlessern. Von reinen zahlreichen Bildinnen haben Edelinch, Eimart Faitherne J. Falch Grignen v. Schuppen einige gestechen. Er zuhlerte suchs Bilstier im "Certamen equestre". 1875. Kimart die Strigen nach ihm. Nach

ibm die Kupfer in Puffendorfe "Leben fenetave"

Bloetzke, Meighgedt, Maler geb 19 Der 1921 in Borlin, wo er Schiller der

Ahademie wurde. Von ihm Bierpratie Plechers Abschied.

Elomp, Albert Janes, hell Maler geb 1418 in Ameterdam, verangitishte 20 Dec 1648 das. Er malte Thierbilder in der Weise des Potter. Von ihm drei Gemälde dieser Art im Amsterdamer Rijhemmeeum, ein Vichetäck in Leipziger Privat-besta eine Weide mit Kühen in Brüssel. Vichmeide am Plassrand in Dreiden Anders Bilder in Bordeaux, Gotha, Kepenhagen, Frankfurt, Oldenburg, New York, Schleisshoom, Schwerig Stockhalm u. s. w.

Klor, s. Klosse.

Elene, Wilhelm, Landschaftsmaler gob 1830 in Karlsruhe, studirte in Wüschen von 1846. 51 unter Rieffons Rottmann. Bildets sich dans auf Reisen durch die Alpen. Damatien und Rom nebst Campagna and Später besuchte er noch auf angeleinten und wiederholten Reisen interchenland Alemanien und Egypten Imstadisschen Bad zu Karlsruhe vor italienische Landschaften, in der Festhalle ebenfa 4 etwassche Landschaften in Lüneiten u. s. w. Nach ihm radiotte Adler Mesnard einen Landschaftsfries. K. stellte seiten nach

Kloss, Frederik Theodor, Ramemaier geb 12 Sept 1807 in Brancchweig, † 3 Juni 1876 to Kapenhagen Schüler von Schumann in Berlin und 1828. Echeraberg in Kapenhagen Sachdem er Frag Breeden und Breelan besteht hatte, markte er einige Secretorn auf Kriegeschiffen mit und war eine Zoitlang Zeichenlehrer der Cadetten. K. hat auch hithographie de Versuche veranstaltet Seine Bibler gelangten grissenishetet in den Besitz des danierben Könige. Von ihm Schlincht bei Lyngörsharn. Offene See mit Schiffen etc. Seit 1840 Ritglied, mit 1853 Professor der Akademie zu Stockholm. Dagebrag Orden.

Elon, Earl, Schlieber gob 19 Febr than in Warschan, † 20 Mai 1905 das., Schlier von L. Eurenni in Warschan, hildete sich von 1900 - 1970 in Drunden und Berlin wester. Er liese sich in Lemburg nieder und une später in Rom thätig

Von thin das Brusthild Keerinskas «Flachrelles in Marmor 1876) für den Grafen. Stareneski in Kulomen, und vin Brusthild erietelier Asteführung 1877; dieses Grafen.

Starzenski in Kolomon, und vin Brustbild gleicher Amsfihrung 1877; dieses Grafen.
Klome, (Klor), böhmischer Maler, gob vor 1650, † 7 Sept. 1670 in Prag.
Schüler von K. Shiroita, seit 1670 Mitglied der Malergilde in Prag. Von ihm Die
Krunzigung in der Marin in der Wiege-Kirche, verschiedenn Thesen (von B. Kilian gestechen etc.)

Elostermann, s. Clostermans.

Elots, August, Maler geh. 1808 in Auguburg, † 1858 in München, wo or Schiller der Akademie unter it v. Lunger wurde und spüter das Amt eines Conservatore der vereinigten it Sammlungen bebleidete. Er malte biblioche Bilder, Geore Bildnisse und Martha gerühmt.

Kietz, Rrust, Maler und Radieter, geb 1862 in Neurondnitz bei Leipzig, berangehildet unter Anweisungen von Dufrog gur in Müschen und Schiller von F Smith in Weimar. Von ihm eine Reihe von Radieringen in Farben, Einplattendrucker

Rinderhopf Madchenkepf, Dto Rose, Alter Baserapaar

Kletz, Gettlich, Bildhouer geb 3 Marz 17ct in Imst, † 13 Febr 1634 das. Stadirte in Wien und war in seinem Heimatheort thätig. Von ihm Orest (Heinfigur 1817, im Massum zu Innebrurk. Büste des Pie VII., Acht Tagenden (Help bromirt,

1024 - 25 für den Krabischof von Brinon).

Kiotz, Hermann, Holzbeldkaner, geb 11 Juni 1830 in Imst, Schüler von Rana Griesswammen und anletzt von der Kunstgewerbeschule in Wien, an welchem Institut er selbst später eine Professor erkelt. Von ihm Madenna, awei Caryatiden, 3 Figuren für die Altenburger Kirche Lagarn, Die Holzbeidkaneret, das Deukmel Riteibergere, viele gebetate polychromerte Bildalesmedaillens und Bildalesbüsten, etc.

Kietz, Jeseph, Dekorationemaler geb 1795 in München, 7 (230 den Sohn und Schüler des Matthrax K., budete sich weiter auf Rousen in Norddeutschland und Frunkreich zus ihr wurde dann in München Hof und Theatermaler In der dortigen Pinahethek zwei Ansichten aus Alt-München Soin bekanntestes Bild war ein Transmerentermälde vom Münkaner Brand 1814

parentgemalde rom Moskaner Brand 1814 Eletz, Karl, Maler, geb 1810 is Müschen 24, † 1834 in Griechenland. Er war

dor jungote Sobn des Kanpar K

Eletz, Enspar, Histories and Bildminumater, gob 1773 in Hansborn, war von

1012-17 in Oberrad and in Prankfurt a. M., von we the die Zanft vertrieb

Riote, Matthias, Decorationemaler gub 1701 in Stramburg † 1021 in Müschen, Schüler von frusbal und Scotts in Stattgart und von Haldenwanger 1775 wurde er Hofthestermaler in Manahem. 3 Jahre später erhielt er einen Ruf unch Müschen Er bereiste Deutschland und Holland und gab 1014 eine Farbeulehre beraus, deren Principien er in gulüngenen Bildnissen enempliskiste.

Rietz, Simon, Maler geb 1777 in Mansheim, † 1825, Soho and Schtiler des Matthias K, weter angeholdet noter flarner, 1798-1800 reiste er each Wien, dann nach Dreeden Berlin Kopenbagen sowie auch mach Frankreich und Italien, nachtem er 1805 in Landshut Professor der Theorie der bidenden Künste geworden war. Er malte in Oel, Freeke, Aquarell und Ministur, n. N. Die Tageszeiten (vier Landschaften Christias auf dem Oelberg, Madenan mit dem schlafenden Christkind u. n. w.

Elober, Johann Hugo, arhweiger Historienmaler des 14 Jahrhunderte Er war

mm tore in Basel thirtig

Elüpfel, Johann Courad, Kapforstocher des ersten Viertele des 17. Jahrhunderte. Er copirta Villamena- "trasseurufe von Rom, von ihm forner "José motrie delicies" ste

Elugo, August, Budamennier, gob. 1000 in Leipzig, we or studirte. 1006

stedelte er nach Muarben über

Kinge, (Eing), Worlds Edwin, Kupferstocher, geb 1002 in Dreeden, reiste nach Italien, wo er Schüler von Toucht wurde. Von ihm Johannes der Täufer nach Alfagri, Vonne und Arneus nach Ag varturet, der Hell Hieronium nach F Barbieri, Placher um Meersestrande in Nonpol nach D Lindau (1887) etc.

Klump, Johann, Kupferstecher der um 1700 thatig war. Von ihm der Blatt mit den 1502 bei Breuberg gefundenen römischen Figuren in Winkelmeans Homischer

Chronik 1697)

Klumphe, Anna Elfeabeth, amerikanische Biblioissmalerin, geb. 1856 in San Francisco Cal., Schülerin von Bouguerenu, T.R. Floury und De Voulilefrey in Paris, we see sich moderliess und seit 1882 amstellte Sie malte Ook, Pustell und Wasserfarbenbilder, z. B. Gretchen am Spinnrad, Bildnins der Fran K. C. Stanton, Bildnins der Hutter der Kunstlerin, etc. Hon. Hon. Paris 1883.

Kluyt, Ploter Blorthoom, bell Didgesonader geb am 1579 in Delft. + anch

1830 He was als Schiller van Mintervalift

Elijo, Christinen Willem Marinus, Bonnesster gob in Juni 1786 in Autworpen, how noch als hand nach I treefst we or Schiller von Wood und v. Mardochorg wurde 1812 1827 was er für den Staat been Wasserban thitig Seet 1830 Mitglied der Amsterdamer Akademie

Engli, Ferdinand, Landschafts and Architekturunder gob 18 Juni 1637 in Whyshing studiets and Architektur unter Handalaff in Nürchery. 1639 ging work Muches we are archiven do as der Masers; widende fieldler daselbei von Hamberg Korchwar und F. Lety. 1668 markte er eine Reser nach Halten, hehrte dase nach Müschen nach und wurde dort Hofmater. Von ihm viele italiennehm Landschafte und Ar bitekturbijder a. B. Aus den pentinschen Sümpfen Italienserbe Beinen 1870. Kranserung an die Hürten Bone Römserbe Volu ab masen tempenen Rümsecher Tappe. Frankenhalter n. a. a. anch Rosere Pavillen met Tarrann en ställen termanner Brunnen ein dem Klauter I ptorfranken und andere Landschaften. Pür Kenig Ludwig II. war er an der Anschusiekung des "Lindschof" und des Wintergartens thätig. Im tentralbahnbef in Müschen melte er acht Läusttenbilder im Känighpavissen in Terpentinfarten, auf denen er die Beurke Bassens durch aben Honmenta-basten en. B. Walkalla, Rubmerhalle und Bamberger Dem Jareteilte

knabich, Johann treasy, s. knappish.

Englis, Josef, Budhaner geb 1' Juli 1919 in Films Oberoughed Tiruly, † 3 Nov. 1982 is Milarhed. Soins violarhor Bauera, billiote als Kaalio das Vieb. wurde 1834 zu emon. Bildschnetzer Franz Ronn in Imet in die Lohre geschieht unsch dres Jahren ang et noch Mitschen en Jesef Otte Entres nad ierste dort wester hai Anselm fickinger. Harbie Magure Bessen durch Tiro: Schwaben und die Rhomiands. Sait \$8.4 thing an der Varennechale für Ambildung der trewurke Kunstgeworhevarous in Etterhen, suit 1002 Professor für christliche Plastik an der Munchener Akademie. Auch war er lange Jahre Lester der Unverschen Kunstantult. für ehrist iehe Kunst dazelbat. Kalensatgruppe fest Tunfe des Haren für die ebesmitige fluntmidderrookirche en Mergentheim medrere Statmen für den Augsburger Dom, febenogroupe terappo für der Stadtpfarehierbo zu Voldon bei Lundobut. Anbeineg der Konego für die Füretiich Loysu be Kapelie zu Wael. 1836 - sebingugenze Martenelatus fits Lord Acting in Engrand, eight Zweite für die fl. riche in bestriedsberg bei Augsburg oine Liritte für den tirnlen Fachenntoin in Marmor nuch Matter für die Karefie Marienberg in Vinterhyse und den Iven zu Richetüdt, eine kreining Maries für den flisch f Heinrich von Passon. Ber der Rentanration der Münchinger Frunomhiteke muids this van Math. Dierger die An-führung des gromen Adarwerher übertragen 1050 Ehrenmitg sed der Müsschoner Akademia

Ranchfung Eduard Betarich, Ristorius und Suiremaier geb 19 Oct 3935 to Whose h Singhory Bender des Bermann K. Schüler von W. Fuhn an der Abndeme is Istorialert was er sich anderliens text 1982 in den Daminikanororden. Von film die trenerkisder Das Portrait. Kin interessantes Kapitel und ein genom Bild.

uns dem Leben der Heiligen Blenheit, das er inne verlendet hatte

Ensekfung Hermann Withelm Johann, Historiesmaler geb 11 Aug 1040 in Wissen b Singburg wurde 1865 Schiller der Litsseldorfer Akadrung 1860 von Bundemann und besite von techhardt 1870 machte er ale Huser den Krieg mit und brochte aus dem Ludie viele Stippen met. Er orbeelt ein Stante Stippenflum und resete damit 1870 auf gwei Jahre nach Rom. 1880 wurde er Frofessor der Kunst gewerbendeite in kannel Von ihm 2 grosse Freshen in der Eingengehalte des Strassburger flangliefe. Wandgemüde Schiecht bei Luzie in den Feitherrenhalten des Zeinghanne in Berlin 1882 g. fl. 180 kengemälde im Regierungsgebäufe im Kannel u. A Fernet für das Berlings Schieck Rodotf von Habeburg empflägt im Feitlinger der Huterhaft setzer Wahl zum hauser 1882 vollendet und mehrere Cartone und Zeichnungen. E. bat meh geich in hansetwissenschaftischen Henographisch verwecht

Enopp, tiottich, itieterscannier geb 2 April 18-1 in Statigart or studiete, and der Kunstachnie sesser Veterstadt und der Münchener Abndemer Von this Ringing Hergang Liphe bes senner Vernühlung unt Sahine von Bayern und Der Kunig

von Zion.

Kaapp, Johann, Blumenmaler geb 5 Sept 1770 in Ween 7 32 Febr 1883 in Schünderum Schünz von Procheler on der Abademie in Wien, wo er 1804 Kaussermeier des Kryberungs Anton wurde. Im Heftmeseine zu Wien befindet nich von ihm um litht Geldfische Pupagei, Kaninchen mit Früchten und Kürbengewischung.

chities, on betancechen Messuccum duscibut ein liths mit einer auf einem Partament Fuhunden Bruneering, in weicher sich ein Strames Rignen aus ekmintlichen Linntachen Klassen bestehrt das Bild neigt auch Thiere und Mineralien unter dem Midniss das harthaiten terlebries Jorquin 1822. Andere im Johanneum zu Grag, im Weimarur Mineralien ein Blumenetteh.

Knapp, Johann Michael, Bammeteter, gob 1795 in Stuttgart, † 1656 dan. He ham in jungen Jahren auch Rom. we er blick bis König William she 1640 sum Hatbamwester ermante and er farend noch Stuttgart sweichhebete. Von ihm die Adjutanter in Stuttgart die Juhikumsekole auf dem velissischete ebenda. Priesthauten and der Katwarf som Königsban bei deuen Ageführung ahre eine Plüne gefindert wurden. 1822 gab er mit is alle nicht n. "Itte Bassisken des christlichen Roms" mit Text von Bancon heraus. 1839 Papetlischer Gragororden.

Russpieb, Johnan Georg, Maier geb 1607 in Augeborg, † 1706, Schiller von J. Herce. Von ihm Geburt (brist: Dom en Angeborg. Ted des Heiligen Jaseph Georgistehe daseibst. Abt Wilsbard Popp "gest. von J. G. Schausen, ferner Works

in anderso Kirchen in Schwaben

Empion, Charles, Empioretorier is Aquatintmagner von 1700 ~ 1760, jüngeter Bruder des is E. seimeisschaftlich mit A. Pon d. gab or 66 Bintt nach Zeichungun berühmter Maser, bespielischlich Barbern, beraus, geweinschaftlich mit Houben d. e. eine Bischreibung der Ausgrabung in Pungepi etc. Vielleicht ist magne biervon dem G. Knapton passibission, wagen der Arhalischbeit der Mongragime G. K. und C. K. eind mei nicht mehre en scheiden.

Enopten, George (Francis), Maiar und Zeichner geb 1696 in Lenden, † 1778 in Kennington, Schlier von Jonathan Michardson, 1740 ruiste er mich Italian. 1765 wurde er Maiar der Italitants Seristy und aptter Cuntes der Rider des Königu Georg II. Von ihm das Sild der verwittweten Friedrich Prinzenten von Wales mit ihrer Familie in Hampten Court. Seine Roupithätigkeit beschrinkte eich auf die Hersteilung andreicher Ridgiese in Kreide. Seiche schahten mich ihm Fahrr Jr., Beunten, Mr. Ardell A. Miller J. W.istn etc.

Enanc, Imanoel August Hormann, Bildhouer, geb. 1811 in Leipzig, † 1. April 1872 das. Schüler von Rietzscha, bildete sich dann mit Mülfe eines häuiglichenschen Stasseliums 1948. 1940 in Rom weiter aus. Von ihm Die stalinzische Maieres Frees im Troppenhaus der Drustner Galerie). Leinzig Abertebengrums Busto in Kamenn. Status von stellung und Büste von Zöllung beide in Leipzig. 3. Musen für das Leipziger Stadthouter mehrere Büsten im Auftrag des Gelertuschischen

Knigers Grouss guidene Mudasile vom König von Hannover

Enges, Ludwig, terory and Stidmentialer gob 5 Oct 1000 in Winsbaden, van 1844. in Schüler der Leisenklorfer Abademie unter Sohn und Behaden, mirhante auch 1446 unch hurbousterben Volkmbarnhteren. 1866 57 und 1868 60 mar er in Paris, danwiechen brachte er ein Jahr in Italien un. Nach enter Rüch kuhr lobte er mit Ausnahme der Jahre 1861. 46 da er in Berlin wellte in Pficial dorf, we er sich Mass und Abritor bants, das er aber 1876 wiederum verliebs, um sich danorad in Hertin mederzuignien. Diert fibernahm er das neubegründets Meinterpintier og der Akadomie, das er 10 Jahre lang lettete, dann aber Professor der Abademie blieb. Im "tädtierhen Museum zu Lespaig von ihm Die falechen Spieler 1851 und Mädrhenhopf in der National Calerte in Berlin & nderfort. 1869. Budnim der Professoren Th. Remessen. 1801. and Helmholtz. 1801. im Europan au Wissbaden. Elemenadier in omer l'orferbouke, in der Hamburger Kunsthalle l'or Staroet, in Köln. in Disconderf in Drunden Histor dem berhange 1000 in Stotie im Metropolitan. Museum und in der Mergan-Galorie zu New berh in der tralerie Ravent in Burlin, in Köngeborg im Luxembourg in Paris, and im Scotta nabires-her Privatpersonen in Städten beider Wolttheile befinden nich andere Rifder von ihm. s. S. Ine Karten queler Die guldene Hurbaut Die Worhenstube Das widerspenstige Medell u. d. @ Mitglied der Bertiner Abademie seit 1865. Mitglied des abademischen Sonate former der Abademie in Wien München Christiania Autworpen und Amsterdam, seit 1800 Ehrenmitglied der Münchener Künstlergesellschaft. Zahlreche Medailen, in Bretin, Weimar Paris, darunter die grosse Ebreumeduitle der Fariner Weltsaustellung von 1867 Offizier der Ehrvolngton seit 1847 a. u. Biographia von Knackfam

Enauth, Belurich, Malor and Entehner, gob 1804 in Drunden, 1839. 31 Schiller des Stifdelischen Joseffeste in Pronkfort a. M., dann der Münchener Akadamie. Von fleie Cipteratener Mönch eine transrude Metter trüstend, Der Pilger

Executelmann, Luona, Major don 16 Jahrhunderte, thitig in Ulis. to dir findratorskirche zu Nördlingen von ihm ein Hochaltar mit der Jahremahl 1818. Max, Martin and Bartol S., worden in Clin withroad des 16 Jahrhanderts ols Majur angerfibrt.

Knelpp, Georg, Landschaftemaier and Restaurator anseres Jahrhundsria, gold. in Maine. 1 23 Aug 1852 in Köln. Er malte auch Bildgiese. Thieratürke und Stallieben.

Kuelpp, Johann, Landschaftsmaler geb 1010 in Rains, † um 1070 in Koln, Sohn und Schüler des Gworg K., hilfete sich auf Ressen in Deutschland. Er malte Lundschaften in beständischem Gombmach des 17 Jahrhunderte und restaurirte Bilder im Evisor Massum

Enother, (Eniller), Str Godfrey, engl Bildminimator, gob @ Aug 1846 in Lübech ? 7 Nov 1722 in Twickenham bei London, er war Sohn einen Minnensepektore in Ristebon, dan der Krieg unch Lübech vortrich. G. ham nuch Leuten, um eich file die militarische Carriere vorzuberesten, auigte aber bald grouve Intercese für die Kunst und tret mit der Zeit in Amsterdam in die Lehre au Rombrandt und Bal. 1872 reinte er nack Rahen, wo er Schüler von Maratti und Bernini wurde noch in from und Venedig mit Erfolg Histories und Bildmiss malte. 1878 kam er nach Humburg, im felgenden Jahre durch Vermittelung eines Kaufmanns Banks nach London | Ibrt hatte or grappe Erfolg wurde 1692 zum Ritter und 1706 zum Baron ernannt und gelangte zu grossen Reschthuu. Sein Laudetta wurde 1857 in eine Schule umgekodert. In der Westminster Abtei wurde ihm ein Monument errichtet. He malte doppost so schooll, wie sein borthmiter Nebruhubser Leir aber viel trockwer und sprüder in der Auffnarung. Ihm ansson ausser dem engt. Hofe beinahe alle hordhinten Personna seiner Zeit. Von nicht Englischen sind Louis XIV. Poter der Orners and hard VI was Spanish anguithren. You Folgen seamen wir The Schönbeiten in Hampton Court für die Königie Maria II als Gegenetürke zu Leiys Folge gemelt , Dor Kit cut ('lub. 43 Bilderme 1795 von J. Fahor gest ) a. s. w. Bilder von ibes in Antworpen. Braunechweig Hampton Court, Lendon üffentliche Gaberten und zahlreiche Clobs: Müschen, Wies & a. w.

Kneller, Johann Zacharins, Maler, geb. 1644 in Lübech, † 1702 in Loudon, Bruder des Veriges, mit dem er 1674 mach Londeu kam, nochdeu er eine italismische Butter gemacht hatte. Dort malte or architektenische Decorationen in Freshu, Stilllabon, aquarel irte Copien der Werke solnen Bruders o. n. w.

Encolog, Theodor, Helaschander, gob 1840, lebt in Müschen. Er schnitt nach Gabriel Max. F. A. Kaulbach u. A.

Enibberch, (Enibbergen), Frans van, hollandischer Landschaftsmaler, geh. 1507 oder 1536 im Haag ! ? noch 1647 - Rr war früh Wage und wurde einem Vormind, dem Atrochter Maier Van den Zande in Matiand übergeben, der ihn schlecht behandelte 1036 war er in Amsterdam thütig und wurde 1420 in die Lucasgide im Hang auf genommen wo ar bie an actorm Tod verblich. Er malte meist in der Weise Goyam and benchte mit Verliebe kleine Wasserfälfe au. Von ihm Kanaliandschaft (Gal. an Pommerofelden), Eiffellandschaft Privathes Loping, andere in Mansheim dort als Doyon Baser dort als S van Rossdaer in der Sammlung Manta, Paris, etc.

Knieb, Johannes, Bismes, and Decembiopopaler, gel: 1735 in Frankfurt a. M., † 0 Mars 1796 das Schüler von dem älteren Huthnagul gelangte 2100 als

Kunstmaler zum Bürgerrecht. Knieche, Helarich, Maler und Rischauer, gub 6 Maez 1966 in Machtsum h Hildestein bildets sich selbst. Von ihm werden von Bildern mahrere Madeapon, Köpfe, Eva. Thranshrägiesa Horbstauttione von Binlyturen Büsten, eine Madonne

mit dem Kinde. Venne und Amer u. e. w. genannt. Kniep, Christoph Meinrich, Haler und Zeschner geb. 174s in Hildusheim, † 9 Juli 1925 in Nespel Nachdem er in Hannever bet einem Verwandten gelernt hatte, here er sich in Hamburg meder und aetrhoete da Rildnisse reiste dann in verschiedene Stadte his ihm in Berlin vom Pürsthechof von Ermeland die Bittel en einer Beise nach Italien gewährt wurden. Aus der Fürstbischof starb erwarb im dort minen Unterhalt durch Vedatensenchnen wurde durch Tuchbein mit Goothe bekannt gemacht und baglestete diesen nach Cirilian, wo ar für ihn zeichneta die dahoi entstandence iBloodaft. Shizzon wurden von Goothe sohr bech gehalten. Briefe on Charlette von Stein 25 Mai 1787 und befinden sich mit einigen Aquarellon und Sopiabittion von K in den trootheschen Samminngen von Waimer Zujetat wurde or sum Bitglied des akademischen Bathes in Naugel ornannt und erhielt dert den Professortite).

Enloper, Hant, Maler des 16 Jahrhunderte, gub in Antwerpen. Er ham 1576 nich Kopenhagen, wo er Tapetenentwillele für die hön Schlöster schut. Die Tapeten wurden in der Frederichsburg und Krenburg aufgehängt. 1586 malte er Landschaften

the Tyche Brabe

Enlaye, Albert Otto, Historien and Indianomaler and Eupforstacher gab in Iwo 1955 in Borin. 7 h Mars 1953 das Weimete ech auerst der Eupforstacher-hunst die Schiller von L. 6 der 112 und von Faul Intra edet im Paris. 1955 test er in toutures Aistor und wurde Maier. Stediste nach auf der Anestechte an Weimer durch optron im Louvre und unter Ock auf Bog au im Berka. 1955 reugie er nach Italien behrte aber nach Amstroch des deutsch franz Ariegus anrüch. Von film Loreier Breitensche in Bertin die Altarbeit für die Fetrikische in Bertin, für die Eilenheit Krunkenhausberke in Bertin Holinag des kranken Weiten. für die Lieche in Sietzingewith in Oberschierten Maria. Joseph und Sa Barbark. Ferner Starm der deutschen Truppen auf die Haben von Spiehern 1870, Der Morganthau n. 3, w., Bildnime des Eupforstachers Prof. 12 Lüberitg des Bagrathe Prof. Ende n. a.

Ruight, C. P., Harmonalor in der 2 Harte unseres Jahrhunderte in London thittig stellte dert in den meer und Jose Jahren aus. a R. Im Hafen von Falmeuth,

An der hitste von Punbruhenbire. Am Land e Rod. Die Cannifotte u. s. m.

Enight, Charles, Ampiorate her in Panktirmanner and der 2 Halte des verigen Johrhunderte in Lendon thatig. 1808 hebte er meh mit mar Mithagründer der Unterstätzungsgemiss haft für Empforateicher. Von den Letate Beginnung von Charlotte und Worther nach v. Vertheute Sanne Farennit nich Moriani p. James Pon 17801, Autobiens seine Waaren verhaufend nach M. Dunbury. 1780., Andere mich Remwell, Mitte A. Kaufmann Stepnecks Stepnecy Singleton Wheatley v. v. v.

Ruight, Daniel Ridgway, amerikanischer Mater geb um inte in Philadelphia, 1872. 76 Schüter von tree rad 1874 von Meren ohter. Er heelt sich lange in Paris auf und liem sich in Passy meder. Von ihm Iter Veteran. Othelle im Haup des Brahantie Iter Atterthum-fereiher Iver alte Stotzer Im Apfolhaum, La lavandelre, Müdchen un der kahre. Hot über. Ite krounde des Hirten. Med III. KI. Paris.

1800 H hl Muchen 1907 krong der Ehrvologien 1860

Enight, John Possett, segmenter Beldersmaner got 1805 in Rafford, 7 m Mars 1801 in London Sohn since komiters Scatter von Naue & Clint und der königt. Absdruse for war ursprünglich für den Kanfmannstand bestemmt sein Chaf fallirfu, werind er seine frugewordene Zeit dass benatzte Belder von West nachannschmin. Es gelang ihm in gut, dass min Vator ihm arlandte sieh der Kunst zu widmin. Seit 1895 beschichte er die Abademisannstellungen dem bekanntestes Bild das Waterloo Banquett gelangte is den Besitz des Herzoge von Wellington former von thin Im Whistpartie Im erichtechten Schminggier is a. W. Ven erinn Bildersman tind diesenigen des für Walter Scott, des felever des Edward knight ammen Vatorie angulitheren 1806 wurde er anwererdent sehen 1864 artientliches Mitgord der Akademia, 1846. In der Binkreter. Le war auch Professor der Perspektivischen

Enight, Joseph, engineber Aquarellmaser thing in der zweiten Hälfte nautre Jahrhunderte. Eine Landerhaft von ihm Weish Hourland. 1870: gelangte in den Routh Konnagten Hussen. Anders Hilder Wüscherinnen in der Bretagne. 1871;

Ripanmkost 1979 Kornfold 1975

Enight, Mary Anne, Manaturmaloria, geb 1776 + 2481 Schülerin ein Plamor, ent dem Jahre 1874 stellte me gesegentlich auf den Abademeenmistelingen aus

Enight, William Sency, transmater gob at Nept 1988 a Newtory Borkskirst, † \$1 July 1985 in Landon Couperingly b Juriet fand of ale Dilectant one to gute Aufmahme but awar somes Bilder dam or sub-countainen Sudmension on worden and so demons Zwecke 1946 such Landon and Recommises kinder gelangen the gut. You ship Speciento Knahen 1966 Blipdekub 1950, Julipseballswhischt 1968; Dao Brumahressel 1950 Dao sechrechess Feaster u. a. w.

Raille, Otta, Historicomaier geb 10 floyt into in Combittet Schüller der Disconducter Akademie bis 1000 unter K. Nohn Louise Schülde der int Hilde brund studiste dann t. Honate his Coulture in Paris und bistete web wester min Minchen und Italian (1800—1802). Dann matte er für die Konigin von Hannever in Schiem Marienburg bei Historica Wandgemalde web be Thirmger Sagen darstellen (1805). 1908 hasse er sich in Berha ander wurde 1873 Lehrer an der Akademie und 1877 Professor darselban 1886 wurde er Nachfeiger von Knaus in dem Massterateller, die er durch einen Actiurum erweiterte. Von ihm bestimen das Museum in Hannever Chi Campander singt gesh als Leiche über esige Feinde (1836), Eine junge Nonne

wird our Eigmonorung geführt. Fra Angelice malt im Klaster Sun Marca zu Florenz, die Nationalgalerie Tambéuser und Venus (1873 , der Herzeg von Soche Coburg Kohary Linder von elver Heze geschrecht. Andere in Privathents. für die Gustav Freytag-Galorio malte or Grassillen and un Treppenhaus der neuen Beriuer Universitätsbeblieblie vier friesartige Gomaldo auf Goldgrand welche vier Epochen der Culturgeschichte darstallen . Aquarelle sowie Fodorseschungen zu Schoor a Cormania, zu Falbes Hellas und Rom, u. A. E. schrieb auch Grübolessa eines Malers über seine Kunst Berlie 1007 - 1876 hl. g. Med., 1881 gw. g. Med. Berlin. 1880 Métglied der Akademie und anhter von deren Senst

Knitter, s. Knelter.

Knip, Benriette, a. Benour.

Beariette Gertruida, Frucht- and Blumenmaloria, geb. 1783 in Tilburg, † 1842 in Hearlem. Techter und Schilbrin von N F K., dann Schilbrin von G. van Spaced out in Paris and ton Van Dael. Se malte Blumenstlicke in Oct. and Wasserfarben, die in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich zur Ausstellung

gelangten. Med 1819 in Paris, 1823 in Ameterdam

Haip, Jeorphus Augustus, Landschafte and Thormalor, gob 2 Aug. 1777 in Tilbory † 1. Oct. 1847 in Berlieum bei Boss in Duc, Schüler und Saba des N. F. K.: ging mit einer Pension von Ludwig Bonsparte König von Holland nach Rom und Naspel, nachdem er schon vorher in Paris Landschaften in einer ihm eignen Farbonauftrageweise gemalt. Nach seiner Rückhehr von Italien ging er nach Amsterdam, blick aber nicht in seiner Homath, sondern nog nach Paris. Im Amsterdamer Ruseum von ihm Italienische Landschaft. Er wurde im Alter blied wie sein Voter - Sein Bruder Marten Dirk K., gob. 1785 in Vucht hei Bota le Duc, † 1845, war obeufalle Landschaftensler

Enly, Sicolaes Producity Landschafts and Blumanmaior, geb 1742 in Nymwegen. † 2009 to Bose to Duc. In soluer Jugend führte er ein Wanderloben. 1712 Bess er sich in Tilburg meder und malte Bilder in kleinem Maassatabe bie er 14 Jahre vor

neinem Tede erblindete

Knip, Panline, geb. de Conrecties, Kaleria, geb. um 1780, † noch 1814, Schillers von Baraband, sie malte beendere Vogelstücke auf Purgament, auf Pheher u. a. w., perchaeta auch die Abbildungen für eine zweibündige Monographie Cher Tunben w a w 1020 echsolt see eine Medaille

Enittel, Alois, Bildhover unseres Jakrhanderts, † 23 Dec 2076 in Freiburg i. B. Dort hat man von ihm die Statue des B Schwurn, forner Brunnen mit der Ciatus

dze Erzbergego Albrucht, Katwarf zu einem Werder Denhaud u. z. w

Knebeledorff, Hans Georg Wenceslaus, Baren ton, Baumeister, Raise, geh 27. Fobr. 1697. + 16. Sept. 1723 in Berlin. Schüler von J. G. h. smm einer, war wat finldat, undmete eich aber späller der Kunst und malte Budmisse und Laudschaften, doren Bedeutung hinter seiner Thütigkeit als Baumeister austicheten. Nach Reisen in Italien 1736 trat er zu Rheinsberg in den Ibenet des nachmaligen Königs Prindrich II der ihn 1740 nach Frankroich reisen liese und ihn dunn zum Obernnfesher aller höniglichen Bauten und 1921 Gebeimen Finnnarath ornannte. Son ihm das Schloss Sagorouel mit Benutzung einer Skinze der Königs, das Operakans in Berlin, neue Fingel an den "chlosern in Charlettenburg. Deman und Zerhet. Am Petalamer Schless and Luctgaries war er anch thatig and logic assessment den Berliner Thiorgarius an Er hat such suco Landschaft radiert. Biographic von W. v. Knebeliderff. 1868). Vergl auch Werke Friedriche des Grossen 7 Band

Knoblanch, Eduard, Bannetster geb. 25 Sept. 1864 in Berlin, † 29 Mai 1865 das Schüler von Schaukel. Von ihm Die noue Synagogo in Barlin (1886 vollendet, das l'alais der russischen Gesandtschaft dassibst unter den Linden, viole Privathianer soute Schloner auf den Land Er grundete den Berliger Architekton-vorein und wurde Baurath und Ritgued der Akademie

Enobloch, Gertrod, Genremaleria geb 2 Juli 1867 in Broslan, Schülerin von Sharbina in Berlin, lebt in Breelan malt in Ool und Agangoli. You the La dan Kinderschuben Försters Numestanden Nadonna mit Christoshind, forner in Gounzho Ein Verwöhnter Bumbehrende Schulhinder

Knoblock, Hans Joachim von, Maler, geb. 12 Dec. 1010 in Conmittee (Prov. Prices - war Schüler der Königsberger Akadomie und bildote eich in Dümelderf weitige

Re malto hanytotehlich Ministurbildaises

Enoderee, (Enoder), Hans, Balor des 14 Jahrhunderts. Er war zwischap \$05-22 in Angeburg als Hofmalor des Kaisers Max I thütig. Nach then schaitt. Pentinger , five zottende Mendel" - Wilde Monachen auf Heiz Vergi Th Norberger, Jahrenbertchte für Februaten und Nenhung 1889 16-

Encebel, Johann Friedrich, Rammesster geh 1786 to freeden, † 1798 Schüler von J. C. L. a. 6 f. f. d. d. d. d. d. d. d. d. d. Gruben Bribl in Warushan, ein Fügul mil Repolle des hönigsischen Schiessen au Grechen. 1765 behrie ar nach Dreeden aufürh und wurde harfüreitscher Landhommesster.

Uncerhi, Hann, Stainne and Georgealer geb 22 Juli 1850 in Prag Suhn and Schüler des Maiere Annon h. seet 1862 der Abademien von Prag unter Trunk wald seet 1871 in Müschen unter A. Wagner Gabrie. Man Linden zuhmet und Pilone. Marbte auch seit einem Stependium eine Studienzeue nich Ralten 1872. Im Rudelinem zu Prag befindet sieh von füm Am Moere nich Reine ferner von dem Hadumeth und Audifan nach Schoffel. Römzerber Mai. Pompungsprehen Rümzennücken Maisbenhapf n. w.

Enoffel, Johann Christoph, Baumeuster geb. 1686 in Precion. † 6 Mars 1750 das we or als Hauptvertreter der Freudense Rossorobunhunst, Ober Landbaumeistur wurde ausgebildet in Anishung an die Rodt und Long als nach Von ihm die Kurländer Painis. 1-30 das Brühische Painis. 173° 1731 das Schliese Hubertuskung bei Oschutz. das Aftetnöter Kathhaus. 1°41 ab., das Schweiter Bathhaus, das Pulnis Einel print Feliaseidischten. Ferner vertauriste er auch den Schom in Warschon ute., quillich mehrere nicht mehr erhaltene Aulagen. R. das Beitredere etc.

Endfiller, (Endfier), featfried, Inidiance gob to Mara 1115 in Zerbillian naine Leipzig is 10 fept 1718 in Presiden studieth in Leipzig in Borba untur Glome and endlich in Presiden unter R. Themase dimens Schwiegerinha er wurde Er arbeitete violitäch für den tersten Reth. dennen Kunstachnitze darunter nach Suchen von K. durch Priederich 4 für versichtet wurden. Von ihm teruppe über dim Wasserbeiten auf der Brithlischen Torraner Statuen und teruppen am Koseinsbeiten Palais am Palme am Taechenberge Miles von trotona. Marmoretainen im terming tierten. Februar Flore und Barchen im Garten des Rettergutes Köhrwich von Kachnen im Schlenspark an All Poheen. K. war Beschichtener und Abndemisprofessor.

Endfor, Boinrich, Meisenbooder gob to April 1976 Schuler von A von Perger thäteg in Wies, wo er sich am den Farbesheise-beitt grosse Verdientle erworben hat Von ihm Bidmie des Krabturhofe Kuterhker Marienfunctur der Votiv hirrhe noch Trenhward Ministurus noch J. Klein, Titelhiftstoy etc. Onld Med Line, 1979, andere Mednillen Wies und London.

Rpoli, Franctornella, ho. Maior gob 1771 odar 27 in Hotterfam, † 10 Mars 1977 in Utrocht. Non-ibus in Museum an Amsterdam Stall

Easil, Lourad, inchance got a ropt two in liverments Ricinspizit, studied overest in wiver hyperetals, dans and der Egysterhule in Earlier in Studieguri, auf dem Polyterhulbum in München und mietzt als Schüler Rolbigs auf der dertigen Akademie 1949 by machte Studienressen in Leuterhänd. Er war bill den Restaurationsarbeiten auf der Warthurg thätig und hijdete den Tannhäuserschild mit Robers aus der Tannhäuserschild mit Robers aus Kanner von ihm Kolessafbeite des Genehichtsforschors Rouwer Hesfelberger Fruedhof 1968 Luther als i urvenderhüber für Einenach überschung mit Berteibil, Luthersale der Lutheranse und Referunten für die Stiftshirche in Kanserslautern 1985. Er ist Professer am Münchenser Polyterhauben 1969 Rayriecher Michaelerröm.

Enoli, Waldemar, Landschaftennier geb 19 April 1939 in Borto Schüller dur dertagen Abademie markte Studiourmen im Kankarne nie dem er in Aquaruli und Ool Landschaftsbilder malte a R. Der Premethensellem Aquaruli Er lien sich in Montefellem in Montefellem Apparell. Er lien sich

In Pronkfort a M moder Kameri ruse green Sibermedadie

Knolin, Johann Beinrich Priedrich Ladwig, Empformarker gub & Mai 1800
in Brudnerhweig 7 & Juli 1977 auf der Ame bei Brunnerhweig. War 7 Jahre Schiller
den P. An der Leun im Mailand und beidete sich in Fremien Landen und Parts weiter
ann die wurde Professor in Brunnerhweig und Laspekter des Museums daseibet. He
eineh nach regener Zeichnung das Sildans den Hernege Wilhelm von Brunnerhweig,
nuch derregges Ine büssende Mageiniens und eine Madonus, den Zinngreschen und
Titten, unch Hattebrandt Mord der Silvas Reinzels IV. Anderen nach Murtile, Pierkhurgt.
Carlo Dulen, Hayen n. n. w.

Enoller, Martin, Maler geb & Nov 1725 in Steinach (Tirel), † 24 July 1806 in Mailand, lerste aucest bes esteem Vater, dans bet Paul Trogor, der eich bei seiner Durchreise durch Steinach für das Talent des jungen K interemete und the mit nach Wien nahm. Dort errang er 1753 deu gemien Preis der Abadente. Er ging nach Troi zurück und von da nach Rom wo er die alten Meister stadische mit Il Menge und Wierkelmann befreundet wurde. 1756 wurde er zum Prefemor an der Abademie in Mailand ernannt. Die eine Capie nach Raffael erhab die haiserin Maria Therema ihn in den Adelestand. Den ihm Froeden im Kloster Ettal 1769–201, im Kloster teries h. Bosen. 1772 und im Rürgermal in Müschen. Im Verdinandeum zu famebruch zwei münnische Bildmisser eines im Wiener Hofmussum drei wistere in der Mailänder Abademie. im Prunksaal des Touis-Palais zu Innebruch Ima Lethnil des Paris. Andere Warke von ihm in den Palästen Belgiojose, Groppi, Melai inlie in Mailand. Burg Leopolihven b. Salzburg., im Campo Kanto zu Rom, in Kirchen zu Merne. Varese. Noresbeim n. a. w. Seine Biographie von H. v. Glomen im Fordlinandeum VII 1831)

Excep, J. B., belitad. Vedotopmaler, gob 1760 in Ameteriam, Schiller von Burthelemy und Burbbers jr. Er malie Strassenamichten miner Vaterstadt.

Knop, (Knopf), westfalische Künstlerfamilie vielleicht aus den Niederlanden eingewandert. Barid, ein Geidschmied kaufte den Schunck des Wiederläuferhäufgu unf und konnte dem Landadel 1572 1610 Reichsthaler leiben. Beinrich, wahrscheinlich ein Sohn, Plattner und Waffenschmied, nog 1604 nach Nürnberg. Kr koforte nuch aus München einen kürass und Sattel an den nürheischen Ilof. 1616 die Prachtfüstung Uhristians II. jetzt im historischen Museum zu Dreiden.

Enopf, Franz, Maler der letaten Halfte des 16 Jahrhandorts, v. D. Diec 1615 in Soldtburg, weine seine Familie von Bern eingewandert war. 1346 wurde K. diet Bürger und 1363 gum Mantscherhaupt erwählt. Es malte umfangreiche Frunken im R. Urunmutneter 1546 die aber 1346 einem Brande des Münsters num Opfer finlen. Auch Oelbilder, n. B. Innenamecht des Münsters werden von ihm erwähnt.

Kaupp, Emerich, ungarischer Genremaler geh 29 Der 1867 in Budspost, Schüler der Zeichunschule seiner Vaterstadt später von Snelleky, Carl Louis und Prof. Thedy in Weimar. Von shin Die Hauswache, Aus meinem Ataliar, Der Plickschuster.

Knorr, Georg, Genre- und Historiogmeier, geb 24 Febr 1844 in Löben - Wostprenment, studiete von 1843 ab an der Konigsborger Akademie unter Rosen folder
und später in Berlin. Placelderf und mehrere Hale in Italien wurde Professor under Akademie zu Königsborg. Von ihm Einladung zum Theo 1867. In der Gemäldegulerte (1872), Im Midchenpessonnet (1875) u. u. w. Er hat noch Wandgemälde
gemält von einigen derselben und die Farbenskipzen im National Maseum zu Berlin.

Knorr, Georg Wolfgang, Kapferstecher geb 1705 in Nåraberg † 1741 dan, war bis zum 16 Jahre Descholer wie sein Vuter. Er Beforte die Kupferstiche 20 Behouchsern "Physica Secra", einige Bildmisse und Ansichten von Nürnberg aubst

Umgeboog

Enory, Bugu, Landschaftmaler, geb 17 Nov 1884 in Königsberg War surret im Furnifisch thätig und honnte erst von 1952 die Königsberger Akademie househen. Er hämpfte mit Sorgen bis er nich zweighrigen Studium den ersten Preis für Landschaftsauschnen errang. Darauf hildete er sich unter August Behrenden weiter 1961 reiste er nach Norwegen. 1872 wurde er Professor an der polytechnischen Sehnle in Karfernhe. Seine Norwegische Hochebene gelangte in den Besta Kampt Wilhelme I in der Kunsthalle zu Chempita Partie am dem hayerischen Herhlande und Ostessetrand bei Sarkau im Museum zu Danzig eine Gehirgslandschaft aus dem bayr Hechlande, im Museum zu Autenburg Am Waldgraben. Ferner Bardanger Pjett, Brundung an der nerwegischen Küste Am Eibesen u. A. K. hat 16 Cartons Was der Beud bescheint einen Cykine von 15 ans dem Nibelungsutinge nich Wagner und das Rähreben von König Winter gemichnet, einige einzer Aquarelle wurden dem Könige und der Königin von Sachem von dem Grossbergen von Buden zur eilberson Hechzeit gewebenkt

Energy, Joh. Priodrich Andreas, Malor and Zeichner unseres Jahrhandurts, † 1841. Br war Zeichenlehrer in Königeberg. Das Moseum des besitzt von ihm nine Madenna. — Sein Sehn Julius H., geb. 1807 in Königeberg, felgte seinem Vater im Amt. Er war Schiller von Wach an der Berliger Alademie und bijdste sich in Dünestfürf weiter. Von ihm Die Burstellung im Tempel, Königeberger Volks-

018300 B. S. W.

Knowles, James, englischer Baumeister, geb. 1831 in London we er studirte, bereiste Italien. Von Londoner Bauten nonnen wir die Albert Manrions in der Victoriastrasse, Kensington House, verschiedene Kirchen in dem Vorurt Clapham. K ist anch als Schriftstoller bekannt und redigirte die Contemporary Review. Die

Metaphysical Society wurde von thin 1869 ins Lebon gerufen.

Knowles, James Pitcaire, schottlicher Maler, geb. 27. Sept. 1964 in Rotterdam. als Sohn schottlacher Eltern sein Vater war ein bekannter Kunetkanner und Sammler, Ursprünglich zum Kaufmann bestimmt, bezog er 1842 die Müschener Akademie und Boss sich von Uhde beeinflussen. Dann etudirte er an der Weimarer Akademie unter Kalckrenth und endlich selt 1807 bei Laurens in Paris. Ein etwas mystischer Zug zeichnet seine ernste vertreffliche Kunst aus, welche Psychologie treibt, indem sie auch nicht die einfachite Kopf oder Aktistudie horvorbringt, ohne dabei eines Zug ans dem Seclenichen des Modelle feathaltes zu wolles. Er malte Beson, Der stille Garten, Bauernhaus mit drei Bäumen bei Ostande, Die Nome (Kopfatudie), Der arme Bekannte sin Arbeiter und sins noch nicht vollendete Polgo Das Loben einer Frau, von der das Schlussbeid, Tod der Gefallenen, met der Unterschrift. "Dann wandelte me in das Licht" (1891) am behanntesten wurde

Knowlton, Helen M., amerik Blumon- and Genremaieria, geb. 1232 in Littleton (Massachusette , Schülerin von W. M. Hunt und P. Duvageck. Von ihr Gefüllig

Tulpen Ein Regentag (Pastell),

Knipfer, Beneu (Benedict), Eisterico Landschafts und tenremaler, geb. 21 Mürz 1848 in Sychrov (Böhmen), Schüler der Akademie von Prag und dann von Piloty in Mücken, liess sich später in Rom nieder und wurde durch seine vorgüglichen Marinen vortheilhaft bokaşut. Die Gemalde-Galorie zu Wien besitat von ihm Tritonenkampf, das Rudolinum zu Prag eine Marine, die Galerie von Pliaseldorf Götz von Berlichingen vor dem Rathe von Hollbronn 1877), fernor Rade des Tagos, Nymphen am Meorengostade (1882), Welleninet, Con amoure des oudes, u. A. Blod. II Ki Muschen 1849.

Entipfer, Karl Gottleb, Kupferstocher und Persellanmaler, geh. in Meissen,

† 26 Jan 1814 das.

Knupfer, Nicolaus, Ristorian , Genre- and Bildminimaler, gob. 1803 in Leipzig, † 1660 ? in Utrocht oder im Haag - War sucret Schüler von E. Nyssun, ging dann nach Hagdeburg, wo er sich auf kümmerliche Weise erufhrte bis er 1430 nach Utrocht kam und Schiller von Ahraham Riopmart warde, bot dom er nich hald an einem bedeutenden Maier ausbildete und 1487 vorübergehend in die Glide aufgenommen wurde Er war der erste Lehrer von Jan Steen Vom König von Dänemark. erhielt er einen Auftrag 3 Schlachtenbilder zu malen. In der Dreedner Galerie Der Kunstler mit seiner Pran musteirend, in der St. Petersburger Galerie Salame und die Kongun von Saba, in Schwerin Joseph als Traumdeuter und une Allegerie auf die Jage nach dem Glück 1651, in der Brern in Malland viele Bildnisse, eine Himmelfahrt und ein St. Schartian, in Oldenburg Schlafende Venue und Amer; Andere in Braumchweig, Kassel, Kopenhagen u. s. w. Kayek, Louis van, beigischer Marinomaler, geb. 1621, † 1871; malte im Stile

der Niederländer des 17 Jahrhunderta. Enyf., Jacob, Landerhafts- und Marinemaler, geb. 1640; Sehn des Weuter E., war snorst in Baarlon thatig, stedulte dann nach Puris Ober, we or Lehrer von

Enyf, Wouter, hell Landschaftemaler, geb. 1610 in Wessl, † nach 1679 in Haarlem oder Middelburg. Er entstammte einer Hearlemer Pumilie. Seine soltenen Landschaften stad in Goyens Goschmach gemalt. Eine Städtennsicht von ihm im Chapter Museum

Knyff, Alfred do, Landschaftemaler, geb 1819 in Britisel, † vs. Mars 1965 in Paris. Er gehörte zu der Groppe von Landschaftemalern in Fontainebleau. Von ikm Someountergang in der Campine von Brabant (1869), das Dorf Chirvaux (1878), Mondlicht, Schottische Hasie, Alte Weiden, Alte Eichen in Fontainebiesu, Mündung der Mass u. s. w. Med III El 1867, 1859, 1861. Ritter der Rhrenlegien 1861, Loopaldorden

Kobel, Jakob, s. Eöbol.

Kobell, Ferdinand, Maler and Kupferstecher, geb. 7 Just 1740 is Magabelm, † 1 Febr 1799 in Mischen. Ferdinand stammte von demselben Frankfurter Bürger Johann Heinrich Kobell ab, von dom unch die holländischen Künstler Kobell abstammen. Hest mechdem er im Stantplienet, schon bis zum HeftammerSecretae besterdert worden war, houste er eich der Malerei widmen, wurde Schiller von P. Vor auch affallt in Mannheim und etndirte 1766 in Parie weiter In der Polge wurde er Hofmeler und Akadomieprofessor in Mannheim, niedelte 1773 nach Müschen über und wurde dert Gaseriederekter. Oelgemülde von ihm, Landschaften in der Art des Berghem befinden sieh in Angeburg. Durmstadt und in Stuttgart. Bedeutenderes leistnie er nie Radierer. Er schaf an die 300 Blatt, die als Ganzes 1809 von Franculous in Nürnberg hornungsgeben wurden. 1842 erschitte in Stuttgart eine Auswahl. Seine Biogr. u. u. w. von S. von Stengel, Nürnberg. 1822.

Kabell, Frans, Maier and Zeichner, geb 23 Nov 1749 in Mannhoim, ? 14. Jan 1823 in Müschen, war Kanfisannslohrling, bis er wie nein Bruder Ferdinand durch Vermittling des Kurffreien Karl Theodor sich der Kunst wiesen konnte und von 1776 % in Italien Landschaftenuler seiner Zeit. Knun 12 Bilder und von ihm behannt Bamberger tralerie Weissarer Museum n. s. w. dagsgen über 10,000-Handreichungen. Eine gröseite Samislung in dem Stödelechen Institut zu Frankfurt a. M. 1796 wurde er Hofmaler in Müschen, wuhln er sich 11 Jahre zuver nach seiner Bückhehr von Italien, gewendet hatte. Khreumitghod der dertigen Abadamie.

seiner Rückhehr von Italien gewendet hatte. Ehrenmitgisch der doringen Ahademie. Kobell, Hendrik, gen d. Jüngere: Marinemaler geb. 1751 in Rotterlam, † 1799 das. Er stammte von demochten Johann Heinrich K. in Frankfurt ab, von dem auch die Mannheim Müschener Künstler berstammten. Er war zum Kaufmann bestimmt kam nach Engined, wu er allenklich ganz zur Kunst überging. Von Amsterdam ans, wo er Mitgierd der Akademie wurde, machte er noch Ressen nach dem Rhein und der Maass und bese sich dann in Rotterdam nieder, wo er zahlruiche Landschaftszeichnungen mit der Feder und in Wasserfarben ausführte, sowie Harinen in Ool malte. Er hat auch einige Hinti radiert

Kabell, Jan, Kupferstecher, geb 1756 is Rotterdam, † 1830, jüngerer Bruder des Hendrik Kobell. Er stack anatomische Bütter und 1707 eine Folge von histori-

echen Bildpinson.

Robell, Jan 6. Ac., Thiormaler and Radierov, gutanft a Nov 1770 in Delfahovan, 7 23 Sept. 1814 in Amsterdam. Sohn des Hendrik Jr., verlor in frühenter Kindheit eine Eltern und warde im Retterdamer Waisenhaus erangen. Schüler von W. R. van der Weil. Durch Nataretudium und an R. Potters Worken weiter gehildet. Von ihm Weidende Ochsen und Widder Rotterdamer Museum., 2 Vieh stlicke im Amsterdamer Museum 1804, 6 und 20 u. o. Er hat nach einige Thioretlicke radiert und schöne Zeichnungen gefortigt. Gold Med. Paris 1812, Mitglied der light niederfündischen Akademie.

Robell, Jan d. J., Thier- and Landschoftsmaler, geb. 10 April 1000 in Rettordom, † 5 New 1930 das Sohn des Kupferstechers Jan K., Vetter des Jan K. d. Au., Schüler der Akademie in Retterdam. Von ihm ein Kuhstück im Amsterdamer Museum, ein Anderss im Hanger Museum. Annn K., seine Schwester, geb. 1796,

† 1847, war nuch eine geachtete Maierin

Kobell, Wilhelm von, Maier und Kupferstecher, geb 6. April 1766 in Manchen, † 15. Juli 1855 in München. Sohn und Schüler des Fordinund K., hildete sich an Wouvermann Werken in Düsseldorf weiter and 1868 wurde er Professor an der Akademie in München und machte von dert 1809 eine Reise nach Wein. 1818 eine nach Purie. Er malte anfange Landschaften und Thiervitteke dann im Auftrag des Könige Maximilian I und des Krooprinzen Ludwig Schlachtenhilder, die die Bildiniese vieler berühmter Zeitgenousen anthielten in der neuen Pinakethek Dritter Tag der Schlacht von Hanns (1809) im Banquettenal des dertigen Königsbane die Behlachten von Eckwith, und Wagram, Thiere und Georgielder in Berlin. Nat. Gal.), Bamberg, Karlerube Durmstadt, Frunkfurt lanebruch Fordinandeum Leipzig, Mennheim, Schleiseheim, Weimar, Wiesbaden und Donnacschungen. Am behannteuten ist K. durch seine Radisrungen, besonders die Aquatimibilitier geworden davon einige vierzig nach eigener Zeichnung, über 50 nach Werken von Berghein, Russland, Dujardin, Wynante und anderen vorushmilich heilfindischen Meistern. Mitglied der Berliner Akademie 1791, der Wieser 1808—1815 bairjacher Verdiensterden. 1863 wurde er gendelt.

Koberstein, Daniel, Psespektivmeler, der im 17 Jahrhundert für den grussen

Eurfürsten in Berlin arholtete er lebte noch 1663.

Echterski, Earl, Ritter von, Indulumater geb 4. Nov 1845 in Kimpolung (Bukowias), Schiller der Wiener Akademir thätig in Wien. Er malt hauptsüchlich Ministeren.

Kobilon, Ivana, Malerio, geb. 20 Duc. 1867 in Laibach, fishtlierin van Erdunium Maechon, we me thintig set. 1804 war sie in Paris. Von shr lin

Former, Die Bügleringen Bildnuse

Kohold, Johnan Gottileb, Zorchner and Maler, gob. nm 1771 in Kassai, † Out. 1809 in Liberhau Selm und Schüler des J.W. E. Er malte besondere Landschaften aus der I negebung Kassels und Bildniuse. Er war auch Professor an der Kasselar Abademie sewie Zeichenlehrer an der Ladettenschule. 2009 wurde er durch Empfahlung des Gesandten Püret Repoin nach at. Petersburg bernfen, starb aber auf dur Hinrone Von ihm 12 Ansichten von Withelinshöhe gest von Schroeder) füretliche Palais in Kassel, der Paradopiata das u. a. w

Robold, Johaan Worner, Major des letzten Viertele des 18 Jahrhanderts in Knooci, we er Ritglied der Akademie und Hefdusslaateur wurde. Er malte bannyfiere Biblinime und war darin Nobonbubler von Joh Heiprich Titebbein dem Antteren.

In Kasseler Museum some Agotheom des Landgrafen Friedrich II. 1781

Roch, Auton, Bildiniumaler auch in Ministor, gub um 1605 in Frankfurt a. M., † 25. Juli 1757 dassibet. 1741 seichnote er die Vignetten zu der Varrentzugn schon Ausgabe von Popes Hesay on Man. Nach ibm stach B. Voges das Bilduins das Pfairers Clouds

Roch, Arthur, Landschaftemaler, gob. 1862 in Rawitesh (Pesen). Nach anygedebaten Retion in den Minderlanden und Norditalien biese er sich in Prag nieder Von finn Venetianische Marine Ans dem Stadtpark, Kleiner Hafen. Ebbe in Emden, Kai la Antwerpes

Hoch, Carl Friedrich, Ethinise und Genremaler geb 19 Febr 1856 in Berlin, Schüler von Gunne was der dertigen Abndomie. Von ihm Die brieflesenden Mudebon Baueruktiebe am Cobselinger Sou, Park, Stillloben, Salbsthildsles, andern

Diblater u e w

Roch, Franz, Bildhauor, gob 12 Sopt. 1832 in Tarrona (Tirol), Schiller der Akademien zu Euschen und Wiese war bei den Bildhauerarbeiten an den Hofmussen,

Burgthester Reicherathagebäude und I pirersität in Wien betheiligt.

Rooh, Priedrich, Aupforstocher und Zeichner, gob um 1765 in Buxwailer Elmost, Schiller seines Saters weiter gehildet durch Studium von Rombrandt, Districk, J. G. Schmidt u. s. w. Berm Ausbruch der Rovalution manderte er nach Manphorn and we or ale knufmann thatig war dangeben verschiedings Bilitter stack, z. B Eine Fran die thre Handschuhe anzieht, Bildmes des Jean Miet (beide nach Birct: Mana mit einem Commandontals, Die Plucht nach Egypton nach Dietrich etc.

Rock, Prioderiko van, tienromalerin, gob. 1804 in Conngliano in Norditalion,

thillig in Müschen. You the Kalloverhwester.

Koch, Georg, Zeichner und Lithograph, geb. 19 Dec. 1819 in Kassel, Schiller der dortigen Akademie weiter gebildet auf Resses in Italien und Paris. 1862 wurde er Lohrer 1800 Professor zu der Kasseler Kunste-hule. Seine Hauptihätigkeit bestand darin, berühmte Gemülde für die photographische Aufnahme in Kreide pa seschuon a B due Sponsitato die Mudonne della Sedia, die metinteche und andere Madonnen von Raffari Tinians Flora u. a. w. Von seinen Steindrucken nennen wir die Madonne del Consestabile noch Raffasi. Pretter u. ofiche guid Staatsmed. Koch, Georg Carl, Thier und Schlachtenmaler geb. 27 Febr. 1867 in Burlin,

fichig eines Illustrators Carl K. Schiller von Stoffeelt und von der Berliner Abademie unter flunce w. thatig in Berlin machte 1806 eine Reise nach Italien. Von flun Versprengte französische Eurasiere in der Schlacht bei Sedan (1800 im Museum Loipzig ale Georbeak des Künstlerni, Hoerschau Kaiser Friedrichs III. (1809 im Burliger Schloss. Französische Kürnesierpatronille Aquarolli. Die Aliger in der Francoische Elfrasierpatronille Aquarolle. Die Eliger in der

Schlacht von Vienville 1885), Das krunke Feblen. Halfalt is a w Korft, Heinrich, Landschaftemaler geb 1814 in Krefeld, Schilter der Akademie in Disselderf, wo er sich niederliene. Er malte Landschaften im Gembinsch des C. Lewing, p. B. Partie an 4er Mane, Etfellandschaft is a w

Roch, Bermann, Genremaier, gob 22 Nov 1866 in Dünitz elfechlenburg Schwering, wellte sich erst unter Krelling in Nürnberg zum Bildbaste ausbilden, trat aber 1876 gar Maleres über nach wurde Schüler von Löffen und Lindonoch mit, thutig in Rinches. Von ihm Ingeberg am Reer (1886), Begrithnies eiger Klastererhwester in France-Chiemese, Tinterette malt die Leiche seiner Techter, Zwei Seelen und ein Gedanke

Koch, Jürgen Hanzon, die. Benmeister, geb. 4. Sept. 1767 in Christianebava, † 20 Jan 1860 in Kepenhagen, Schiller der dertigen Akademie, auf der er 1816 205 Kerk

für den Plan einen Lanerette die greine guldene Medaille erhielt darum ging er fünf Jukre auf lieben noch Rom und Neupet Greierbenland und schlowlich über Parie und Leuden nach seiner Heimath zurück. Er haute Schulen Rathhäuser Gufüngstein u. u. vergreiserte des Richtsthok und erpente das hoisteinsche Palaix.

Jugg wurde er ansererdeutsiehen 1831 urdeutlichen Mitglied der Akademie 1828 Hafbanmeister 1833 Professor 1844 Direktor, Commandeur des Danebrog und den Wasserdene Mitglied der Akademien von Fierum Lucca, Neupel und Stockholm

Koch, Johann Christian, Medailteur geb. 1400 in Alon an der Elbe, † 1742, Roko omen Medailteurs Nikotano K. der in Zerbat thatig war. Schüller von t. W. er mit ih and R. Fulls. Er war um 1730 am Hofe des Herzege von Sacheen Gotha thätig. Von ihm Medailte mit dem Brusthide des Markgrafen Friedrich von Ambach, die Brusthilder des Herzege Friedrich II. von Sacheen Getha und seiner T. Kinder.

Roch, Johann Karl, Maier and Lithegraph gob 31 Mai 1905 in Hamburg 1927 words er Schüler von H. Honn in München, den or bei den Preshan in der Allerheitigen kirche nud der Basticha unterstützte. 1930 reiste er nach Rom wonr unt Overbeck infrenndet wurde und einige von deimen Worken Lithegraphirte z. H. Christin die Kanbe im Tempel, Das Manadosen Die Erwechung von Jairi Tochteristin u. n. — Anch nach Ibidera anderer Messter hat er lithegraphirt. Von seinen Original gebeiten neunen mir ferner eine Madonas. Cultiid, Hamburger Kunstindie., 2 Preshen im Kamerdem un Spezier m. n.

Ruch, Johann Konrud, Buithanor der um 1700 in Borian thäteg war und 1716 Hofbeithauer des wurde von this die Modelle zu den 6 Schwen an dem Dunkmal Prindriche I das die Ratmerkanset in der 21 Petribierhe (durch Fouer verderbeu),

die Marmorkanoel in der fratmornktribe au Putolien.

Korh, Johanna, tecoressioria geb 1966 to Canastatt but Statigart, von the

Margen Beim Lampenerbein

Boch, Jonef, Landschafte und Theoremaire geb. 1819 in Münchun, † 17 Puhr. 1872 des. Schuler von A. Adam, P. Volta und Bernhand. Subergehöldet auf Reisen in Antwerpen Paris und Venedig met 1845 winder in München thätig Von thin Annibit unde Antwerpen 1851. Francochismies his Mandarbein 1858, Die Franzonsel 1864 Arute 1861. Seiträge zu Undlingere Künchener Bilder Chronik n. w.

Both, Joseph Axion, Landwhafts and Historiannialer and Radwese geb-#7. Juli 1-60 to Obergiebe w het K'hingen Alp Tivot - † 14. Jan. 1830 in Rom. Er was orid Historiaago haan 1785 on die Karlenhadense in Stuttgart, and der er wagen whitehter litebandlung 1791 couldeb and wendete such gunnichet nach Piraceburg, Book and der Schwein. 1785 wanderte er zu Pass nach Nespol und von dett norb. Ram wa or not not Thorwaldson Warhter and Karatons befroundste. Karatons empfahl ibm such der bistorierhen Landschaft im Rinne des Pousses zu widmen. 1017-15 was or in Wien thirtig. 1817 behits or nach fiam particl. Aura vor mingen Todo erst wurde seiner Armuth durch sine klosur Pennon abgeholfen finne Haupt. thatighed bestand in Zeichnungen. Aquaration and Radiorungua, dorn had or auch Presko und Orl gema-t. z. B. 4 Scones and Dante in der Villa Massaya. Orthidox con then to Berlin Reproduces Durmstadt Frankfurt, Losping München Stuttgart, Wing u. s. w., Zoichnungun in Francisco. 40 Matt un Pante, Sociado Genttar Midisotheka, Vigen, Stutigart u. s. w. . Von Radorungun nommen war 24 Landechaften on Karstons Argenauten, 30 rümterbe Landschaften Der Schwur der Republikannt bei Millentun-(1797 - 5 Blatt au Franto und 2 en Artest u. a. w. 1884 voroffentlichte er "Modorne Emistebronk Briefe \*\*\* Ober das mestorne Kuntstieben\*\*\* oder die Romfordische bupps, gehorkt und gewärlichen von Jewyh Anton Kerh in Ram". Nach sumem Tode werklich Socianica cure in Rom lebendes Ethnilers' u e w Sous Bagraphic con Marggraff, Loiping 1940, Th. Francel Andrews u. s. w.

Both, Len, Budhauer gob 20 Juni 1967 in El Mangahdorf (Er Jorishow), Erhiller von Begne im Meistersteller der Burliner Abademie. Von ihm ein tennander

Page 1 4 W

Kauh, Hax Priedrich, Panorama und Ducorationemaine geb 24 Nov 1956 in Berlin, we er studente wester gebildet auf Ressus in Parts und Rom er wurde Lehrer und dann Professor am Kunstgewerbemaseum in seiner Vaterstadt. Von ihm Pergamenpanorama gemeinschaftlich mit A. Kips. Der Brand Beins nutge Rege (gemeinschaftlich mit Georg R. Sündfuthpanorama, Theaterverhang in Halla, Proches im Rathbatts un Läbech noch Landerhafte und Riumenagunrelle.

Each, Badolph Wilhelm, Architektur und Loudechaftmaler, geb. 11 Jan. 1884 in Hamburg. Zueret Schiller von G. Hamburg in Hamburg, von 1800-51

von Kniehal und A. von Klonber in Berliu, von 1851.—53 wieder bei G. nad M. Consier in Hamburg, suietzt unter Schizmer an der Düsselderfer Akademie. Soit 1855 in Hamburg anstroig. Die dertige Konsthalle besitzt von ihm ein Architekturblid

Kochanewski, Roman, Landschaftsmaler, geb 25. Febr 1866 in Krakau, studirte an der dortigen Kunstechale und der Wiener Akademie, liese eich dann in München nieder Seine poluische Winterlandschaft gelangte in Besitz des Kaleers von Oesterreich. Von ihm ferner Spätsommer, Flecherhütte an der Welcheel, Abend im Hochsonmer, Abend im Herbet, Vorfrühlingsbend. Med. Landessasstellung in Krakan.

Kock, Hieronymus u. Entitys s. Cock.

Kock, Louis Evrard Conrad de, frans. Landschaftsmaler, geb. um 1216 in Saumer Maine et Leires, Schüler von Troyen. Von ihm Banerahef in Guyanceurt (1840 , Teich bei Sousenantergang · 1848), Sumpf bei Senlisse, Abundlandschaft, Thiere in elner Filhre

Kock, H., bolländischer Eupferstecher, der nur 1695 thätig war. Von ihm eine

greene Platte mit dem Festgage Wilhelms III 5. Febr 1691

Kock, Yvonne de, franz Malerin, geb 1843 in Vermillen, † 1869 in Vaux de Cornay, Schülerin ihres Vaters L E C de K. und Lambia ets. Von ihr Die Luire nahe Baumur (1884), Deceratives Stillioben (1807), Der zwanzigste November (1866) — Auch thre Schwester Jeanne de E. war Nalerin and stellte Ends der door Jahre im Salon aus.

Kodatis, August, Landschofts- und Architekturmajer, gob. 18. Febr. 1844 in

Petelan

Köbel, Georg, Landschaftsmaler, gob. 1897 in Worms, † 10 Dec. 1894 in Pürstenfeldbruck bei München. War zum Kaufmann bestimmt und bemete sich erst spät an der Droedener Akademie der Kunst widmen, studirte später an der Müschener-Akadomie und musste Krankbeitshalber an den Gardasee reisen. Anseer Oberitalien besuchte or auch mehrere Male Rom und wurde von Murke beeinfimet. Seit 1840 war er wieder in Müschen. In der Karleruber Galorie seine Auslicht der Peterskirche in Rom; in der Schnekgulorie Die Grotte der Egerin; forner von ihm Oberammergan, Der Gardasen (Sammlung E. Prunkenfeld, Hannever), Klester Andechs u s w

Köbel, Jakob, s. Kallesberg, Jakob.

Rocherger, (Cochergher), Wonnel, Maler and Baumeister, gub. um 1500 in Antworpen, † 1635 in Brimel, Schüler von Marten de Vee, studirte in Paris weiter und dann in Rom und Neapel, wo er die Tochter eines niederländischen Malers Frank beiratheta. Nach einigen Jahren kehrte er nach der Heimath gartick und liess sich in Brümel nieder, wo er für den Erzherzog Albert von Oesterreich im Palast. Terroeron thatig war Im Museum au Brüssel oine Grablegung, in der Sebastinnskapelle des Antwerpener Doms seine Marter des belligen Sebautian, ferner banta er die Kirche Notre Dame von Montaigu und die Kirche St. Gery. K. war auch Dichter, Alterthumsforscher und Numismatiker Br führte die Leibhäuser in Belgien ein. Van Dyck malte sein Bildniss, gestochen von L. Vorstermann

Koobke, Christen Skjellerup, Maler and Radierer, geb. 26. Mai 1810 in Kopenhagen, † 7 Febr. 1848 das. Schon mit 13 Jahren beruchte er die Akademie, spitter Schiller von Lorentzen und Eckersberg. 1838 bereiste er Italien. 1845 -46 malte er Freskods-orationen im Therwaldsen-Museum seiner Heimathestadt. In der dortigon Galeria sein Galbiid Der alte Matrose, von ihm ferner Schloss Frederiksberg boi Sonnenuatergang, Morgon boi Capri (1844) u. s. w Mobrora seizer Haupthilder

hat or such radiert.

Kechlin, Alfred, Landschafte und Marinemaler, geb. 23. Juni 1845 in Mühlhansen (a. Rh.), Schiller von Prangnin; er liese sich in Paris nieder und malte landschaftliche Motive ses Nord-Prankreith a. s. w., a. B. Die Bal von Douarsener (Dop. Finisters,, Dan Thai von Corney (Dop. Seine et Oise, 1874), Der Teich von Besuport, such Aquarelle E. s. w.

Röchlin, Nicolas, Landschaftsmaler, geb 1838 in Mühlbausen, lieus sieh in Paris sieder, we er studirt hatte. In den 60er und 70er Jahren schickte er Kohle-Zeichnungen von Landschaften aus Ostfrankreich in die Ausstelfungen des Salon.

Koeck, Christian, Zeichner und Modelleur gebürtig aus Mains, von 1764 au in Frankfurt a. M. thatig für den berühmten Austemen und Physiologen S. Th. von Booksmoring, später in Moskau für Professor Fischer, von 1807 an in Müschen wieder für Soommering und Dr. Spix, er starb dert awischen 1680- 30.

Buch, Georg, Ridgesmaler geb 1420 in Innerhon (Tirol), flow eich in Wisn giefer beg ikm befinden wich im Ferchandenm zu lannbruck die Bilditime der

Andreas Hofer und erens tiefthrien des Lujetan Swith

Rooch, Michael, Maler geb 29 Aug 1'00 to Innibrush, 8 Nov 1026 to Burn, fightion von Poter Donaf o in lansbruck, orbiolt von Grafin von Rasonbarg Unteretaining so done or two 17"2. We water Mart u Kauller in Mailand weiter studiese hounte darant gewährte der hauser ibm eine l'ensten, mit wolcher er nach Rom ging we or Mitglord dor \* Lora Abadonio and 1866 Viendrobter des physitirber Masakanstates en Vatikan wurde. Er entwart die 14 seembede zu dem Bongth tisch, den l'apet Leo Lil. dem hour von Frankreich schenhte trombiebte den Achillen ; Shinnen im Ferdenandenn an Innebruch – abendambet bestaden sich anserdem von dem nadere Stilder in dem Municipalgebissie in Stom Fresken von ihm u. s. w.

Knock, Fanwel tan, (Paumel van Arlut), beitand Riumenmaier des 14 John handerta, v us Antworpen war nathrie-bor Sohn von Poster Couch und in Maddalhary thitig. He reports version out Montanett mohiere litides von Jan Gammert

Enoch, (Koch, Lorch), Ploter, Haur geb 15 Aug 5307 to Actat ? 1560 to Britane, Schiller von Barend van Orley das Bermete Italian and less mith cinige Zest in handantinope, moder we or the sine femilischaft in der Hennath since Auftrag für Tapeten vermitteln wnite der aber fehlerhing da der Kuran die Abhifdung sebender Wesen verbiefet or saichgete Bronen une dem türkischen Lobon. Er whede dans der Lehrer und Schwiegnevator Pieter Benogheis. Spüter trat er in den Disnet Kaner Karle V. Von benm meh ibm ein Monrehnitt auf gubn fitteben Dan Lobso der Türken De Trinmplie van Antwerpen Lahrt etc.

Käckert, Julius, Sisterios and recoronaire gets 5 June 1886 to Desent, fightler von Raben at der Pragut Akademie tene nich dann in Müncken meder, we or mit kanibach befrendet wurde. Für diesem führte er Otto III. in der Graft. Karle des terneuen teermanseles Mussum Muslory und die Schlacht bei Salamin Maximiraneum and ferner make er für das Maximilianeum Harna al kaschel und ng Wandermalds für das hajrische National Museum. Von assass Orthiders kam alite Alberton 1879 in den Beste des Princes Laspoid von Bayers agmenten Lieuwer Linking Burchantin sich zum Bad enthinsfond viele Sconen aus dem harrierben Landand testergateben mehrere A tarbitéer u. A. Silberne Khrenmed Taplita 1079

Rüchelta, Diepold, Fresherr von, Thiermater geb 16 Mars 1013 to Breclan, e a Nacit 1979 in Or Steehen Schlewen stacheto in Porfig unter A v Klonbor und E. S. Sulla. Los ther im Exercis as Prestan als fere benk des Executives oly Stillfohip.

Egodyk, Birk, holited Shebkitsetler geb 1401 to Zanadam, 7 mach 1730 bon ibm das Biblinies des M. van Musselber, Bieder nach Moton.

Kordyk, lenck (licolans), hotskot Haier geb 1616 17 in Leiden, † mach 1627 in Ameterdam, we are seed 1947 such an Americans medicayetasses hatte. 1860 hatte or dog Bofoh, über von biette der Geinducken treuellichaft. Ob er Schiller von Protes Reach, spatos telesting faters destermine was not eite ewerfelhaft. You thin on Ameteriance Museum facilities store Admirals, in Britain Holligidisthm Interiors in St. Petersharg Der Lebemann, 1630.

Bägl, Clemens, Butersomater der ersten Hälfte unmen Jahrhandurta, gub. in Müschen f 1842 in Lorpsig. He führte M Nobers 3 Cartons aus Toll und die kleineren aus Maria Staart. Brant ron Coussa a . w im Schillerpinmer das

Womarer Schouses and former von then one Geburt Christi & a w. Rochi, Armand Emile Joan Baptiste, Hetserheeder geb. um 1810 is Paris, we or thing war Schiller von Yngoton und Lapiante. Von then Der Albanir Sur auch Français Ausgrabungen in der römischen Campagna nach Chiffrart viele Blatter für Le tour du mende a s =

Edhler, Christian, Historiconnier geb 12 Oct 1000 in Worben in der Albmark of the Jan. 1904 in Montpoller Schiller van W. Reine dem dem se von Burtin manh Discoulders folgie. Port erhieft er 1862 den Titel und 1865. In das Ams eines Professors an der Akademie als Nachfolger Sohns. Von ihrs in dem Museum im Küfn Hirjams Lobgesang has don Enga der Juden durche rothe Hear 14th in Dunzig Pared mit dem Bangte tooliathe 1982 in Hannover stor Samerama 1863; and Jaho und Raholo cente Regognung 1636 uns andere Sousrames (1666 in der Rateunal Galorie Bertin, das Bildans beliedows, 1854 shopdort, auch in Diminidorf u. s. w.

Eibler, Christian Philipp Karl, Landertaftennies geb 1827 in Formstadt, Schiller von J. Lange in Müschen weitergebildet auf sungefehnten Reisen in Rurupa and Amerika. Br malte bosonders Aquarelle, v. B. 186 Riviera bei Sirra a. s. w.

Köbler, Emil, Genremaler, geb um 1815, † 31 Aug 1876 in Blacewitz bei Drueden. Er war in Dünselderf thätig. Von ihm Fischermädchen, Zugbunde einer Katze nachbetzend

Köhler, Franz von, Helzschneider, geb. 13. März 1955 in Vörösvär (Ungara), Schüler von C. Russ und R. Panz, von ihm die Helzschnitte Fuhrmanse Schouke (nach Zeichnung von W. Ganse), Zigwoner auf Raisen (nach Otto von Thoron), Nordgestrand. nach R. Russ , Hussren Rast (nach Breidwisser) u. s. w.

Köhler, Priedrich Wilhelm, Landschaftsmaler thätig währund des ersten Viertele unseres Jahrhunderts in Berlin. Er bereits Deutschland, die Schweis und Norditalieu was nuch als Decorationsmaler thätig, von ihm Hafen von Swinsmitiste, Grindelwaldgleitscher Hafen von Genna etc. Mitglied der Berliner Akademie.

Ebbler, Mans, Bildhaner des 17 Jahrhunderts, † 12 Sept. 1414 in Meissen, wo et thütig war. Für die Pferrkirche zu Dübeln schof er 1802 einen schönen zeichverzierten Tanfetein, der 1879 noch erhalten war.

Köhler, Gustav, Georgialor, geb. 1869 in Dortmund, thittig in München. Von

Bim Dor musikalische Wirth, Kunstpanse u. e. w.

Köhler, Heinrich, Baumouster unseres Jahrbunderts, Schüler von Hitterf in Puris weiter geheldet auf Reisen 1850 in Italien. 1870 gab er 12 Antichten "Polychrome Meisterwerke der menumentalen Kunst vom 5 bis 16 Jahrh in Italien" hernin.

Köhler, Johann Heinrich Hobert, Zeichner und Bildninmaler, geb. 14. Führ 1807 in Linguige 7. Dur. 1872 in New York, Schüler der Leipziger Absdemie unter J. V. Sichner in den Drueden unter Polit mann. 1848 wanderte er nach Amerika ann, we er sich fast gans dem anstemischen Zeichnen für wimmechaftlich-medicinasche Werke willmete.

Köhler, Karl, Maler, geb 1896 in Darmetadi, † 21 Jan 1876 in Almeshof bei Nürnberg, we er eich nach bewegtem Leben niedergelausen hatte. Er war ein Original und schrieb eine Geschichte der Architektur und des Kostüpe.

Köhler, Karl Gottlob, Maler, geb 1786 in Militit b Melessa, † 22. Märs 1950, Schüler der Drandener Akademie liese sich in Melessen nieder, wo er Zeichenlehrer vieler neuerer aus Melasen stammenden Künstler wurde. Von ihm das Bild Die Magdelenenkapelle des Messener Dome ein Aquarell im Drandener Kupferstichkabinst. Andere Werke wurden für die nichtliche Bilderchrouik gestorben.

Köhler, Robert, amerikanischer Majer, geb 1850 in Hamburg, kam mit 4 Jahren nach Amerika Schüler von L. E. Wilmurth. W. Shirluw in New York und Leefftz und Defregger in Müschen. Wurde Direkter der Kunstschule in Minzenpolis. Von ihm Der Sozialdemokrat, Der Streik, Zwunnig Minuten Aufnathalt, Dus Veilchen, Barrische Landschaft, Der Karleplatz in Müschen, Im Café n. s. w. Er lebte dann wieder mehrere Jahre in Müschen und hat auch einige Originaltudierungen geschaffen.

radiorungen geschaffen.

Kähnheiz, Johann Wilhelm Julius, Landschaftsmaier, geb 7 März 1830 in Bremen, ruiste erst als Kanfmaan nach Italien und wurde 1862 Landschaftsmaier zunächst eine Lehrer in München Nach weiteren Reisen in den Alpen und Italien liem er sich 1883 in Bremen nieder Von ihm Der Transsen, Scirecco un der Genusseischen Küste (1872), Maleusine am Gardasse, Porta Venare, Torre di Rapallo. 1874 Medaille in London.

Mork, s. Kooth.

Rockkook, Barend Cornells, holltedischer Landschaftsmaler, geb. 11 Oct. 2003 in Middelburg, 7 f. April 1963 in Clove Schüler seines Vaters Joh. Horm. K., forner der Amsterdamer Akademie unter Schulfhout und Van Oos. Reiste für Heigien, Frankreich und am Rhein 1841 gründete er in Clove eine Zeichenakademie. Landschaften von ihm in Antwerpen, Rutterdam (2 Stüch), Berlin National Galerie 2), London South Konnington 21, Amsterdam (Mineum Fodor 7., Karlerahn, Lopzig (2) u. s. w. Er hat auch Aquarelle und Originallithographien gemacht. Medaulen in Paris 1860, 1863 auch in Amsterdam und im Hang. Inhaber den mederländischen Löwenordene und des belgischen Leopoldordene. Mitglied der Rotterdamer und St. Petersburger Akademien.

Eschhork, Hermann, Marisemaler, geb. 13 März 1015, † 5 Nov 1607 in Haarlem, Sohn und Schüler des Jaz Hazmann K. 5 Bilder von ihm in Amsterdam (Mna. Feders, Andere in Hamberg, Retterdam n. a. — Mitglied der Amsterdamer Akademie.

Rockhock, Jan, Marinemaler, geb 1811 in Middelburg, † 1831 in Breda, Sobo and Schüler des Jan Hermann K., dem er mit viel Talent nacheiferte bie ein früher Ted ihn am miner Carriere rim.

Kockhock, Jan Hermann, Murisomaler, gol. 27 Aug. 1798 in Vere, † 12. Jan. 1851 in Amsterdam. Zuerst Arbeiter in einer Tapetenfabrik, weudete sich damn als Antedidakt der Marinemalerei mit viel Erfolg zu. In der Münchener Piaakothek ela Bild von Jahre 1847 von ihm. - Sela Enkel Jan Hormann Jan, Selm des Hormann K ist auch Marinemater

Kockkook, Johann Hermann Barend, Mazine- und Landschaftsmaler, gob. 4. Juli 1840 in Amsterdam, Sohn und Schüler des Hormann K. Er lebt in Hilversum bel Amsterdam. Vou ihm Auf hoher See, Scheveningen, die Needlen bei der Isle

of Wight

Kockknek, Marinus Adrianus, Landschaftsmaler, geb. 25 Sept. 1807 in Middelburg, Sohn und Schüler von Johann Hermann K. In der Hamburger Kunsthalle eine Landschaft mit Flygren von Verboekhoven (1855).

Kockhock, Willem, Landschaftsmaler, geb. 1839 in Amsterdam, we er thätig let; Sohn und Schüler des Hormann K. Er malte besondere Städtsmanichten,

Architekturea u. s. w Kölbi, Anton, Kupfaretecher, geb. 1771 in Wien, † 1832 das. Obgleich er nur Diluttant war, schulat er landschaftliche Platten mit vielum Erfolg gestechen an haben.

Estin, Heinrich, Maler und Zeichner, geb. 1757 in Stafn, † 1769, Schüler von seinem Obeim Johann K und von J C. Pünnli. Von 1784-87 studirte er in Rom, von wo er krankheitshalber gurückkehren musete. Von ihm Kopf des Johannes Evangelista Aquaralleopie anch Zampieri), Bilduias seines Labrers Fundi, andere Bildmisse und Coplen.

Kölla, Johann, Genremaler, geb. 1740 in Stafa, † 1778, Schüler von J. C. Pas ul i. Er malte moint ländliche Genrehilder und Nachtatücke. Sein Selbatbildniss und das-

jonige seiner Frau hat J E Hald geschaht,

Këlle, Claus Auton, Landschaftsmaler, geh 25 Nev. 1827 in Soudby (Lanland), † 2 Sept. 1872 in Kopenhagen, Schiller der dortigen Akademis und sines Decemationsmalers 1854 roiste ar lu dieser Thätigkeit nach Dreeden und München, dann malte er Bildnisee, cinige biblische Bilder, bis er gunz zer Laudschaftsmalerei überging 1857 relate er nach Rom. 1867 war er in Blarrits, das folgende Jahr in Anchee. In der Kopenhagener (falerie seine Küstenlandschaft bei Oen Moen (1871) und Waldparthie and Himmelbjerget (1860). Forner von ihm Parthie and dem Colomeum, Parthic am Nemi-See, Im Wald von Vinderod u. s w Mitglied der Kopenhagener Akudemla.

Kalle, Nikedemus, deutscher Bildhauer, der um 1500 thätig und aus Maina gebürtig war. Von ihm ein Oelberg im Dom zu Speyer; ein Zweiter mit den troffichen Figuren des Christus und der Magdalena in der Looghardskirche in Stattgart

Koelman, Jan Hendrik, holl Maler, gob 1820 im Hang † 1857, Schüler von Krune mann. Er malte hauptsächlich Stillleben und Historien.

Koelman, Johan Daniel, hollundischer Thier und Landschaftennier, geb. 1831 im Hang, † 1857 das. Sein jüngerer Brader Johan Phillip K. war ebenfalls Malez.

Këln, Hans v., z. Hans.

Kelu, Johann von, s. Johann von Keln. Kein, Meister Stephan von, a. Lochner. Köln, Meister Wilhelm von, s. Wilhelm.

Keene, Iznak, hell Maler, geh 1650 in Haarlem, † 1718 das, wakrechelslich Schüler von lakub Ruisdaul Im Geschmack dieses Melaters malte er Landschaften mit Wasserfällen u. s. w., auf denen die Staffage sehr oft von Barend Gaal gemult ist.

König, Anton Balthanar, Kupferstecher geb. 1493 in Berlin, † 1773 das., Schüler von C F Blesendorf und Gobet Von ibm die Bildnisse Friedrichs des Grosses nach Weidemann, des Cavalleriegenernia Berfflinger, des Alexander Hermann Graf von Wartensleben (1716) u. a. w. Er schlug Berufungen nach Dresden und St Petersburg and 1717 wurde or Mitglied der Akademie. Im Alter malte er anch Blower

König, Anton Friedrich L., Kupferstecher, Zeichner und Maler, geb. 1722 in Berlin, † 1787, Schüler seines Vaters A. B. K. und in der Miniatermalerst von O A Blewondorf and A Posse. 1767 organite the Friedrick II. sam Hofministurbildalemnaler. Von this das Bilduiss Priedrichs II, oftmals wiederheit; andere Bildunes u. s. w.

König, Auton Friedrick II., Modallieur und Kupferstecher, geb. 1764 in Berlin, † nach 1803 Er war Solin den Anton F. K. I. und Schiller von Laon. Er König 371

starb das Rildaus des Grafen Dankelmass, fertigte eine Rothe von Rildnissen im Bostelof as und schuf endlich noch Medaillen, a. It auf den Priodon zu Basel, auf den Regierungsantritt Priedrich Wilhelms II., auf die Usbernahms Polinie durch die Kaisoria Katharina 1803 wurde er Münzmeister in Breslau

König, Anton Friedrich III., Modasileur, geb 1778 in Breelan, or studirte in Droules, we or in der Folge Heime-failteur wurde und geschätzte liidnim

medaillen heferte

König, Ferdinand, Londorhoftsmaler, geb. 17 Juni 1677 in Magdeburg, stadurte in München, we or sich niederfress, bereiste Norwegen und Italian. Von thus Parthie but Greeches-oleho an der lear, Am Positipp bus Vocquel, Der Hardangur-

fjord a a w

König, Prans Sicolaus, Maler and Radierer, geb 5 April 1740 in Burn, † 27 Mars 1832, Schüler von E. Praudenberger. Er maite Transparenthider, Ansichten aus der Schweis, mit denen er Kunstreisen machte Forger beforte gr Schweizer Trarbies and one Annahl von Landschaften in Ool, a. B. Dar Stanblinch im Lanterbrano-nibas Berner Museum tutt Interlahon u. s. w. Von ihns auch Zoichnungen, Aquatintabilitier und Radiorungen.

Monig, Georg Heinrich, Wachsbonnrer und Graveur thatig im 18 Jahrbundert, geb in Subla. Benneberg , + um. 1800 in 9t. Poteriburg. Er studirto in Wien Für die Kaiserin Katharina fertigte er eine verzügliche Sommlung von

Ginsabirticken nach geschnittenen Storgen an. Er hat auch emailirt.

Kiinig, Gustav, Maler gob 3 April 1808 to Coborg ? 30 April 1800 to Erlangen. 1004 Schiller von Selimität in der Persodanmalerse und doon von F. Müller, beide an toburg 1026-33 besuchte er Stedentech and, studirte awai Jahre lang an der Nürnberger Kunsterhule und war dann als Rijdnissingster hotin Phretra Hobanioko Waldenburg thittig | 1833 kam az nach Mitachan und besorbte nochmale die Akademie nater Ju. in a Schnerr. Er beham den Namen Luther Kömg, da or sich besondere mit Keformationsbiedern beschäftigte. In Schlose Reinhardsbrunn ? Bilder unr treechebte der abehaterben Reformationstürzten 1836 -20. In der neuen Pinaketheh zu München Nathans Busspredigt in der hirche von Papponheim Luther das Abendmahl austleifend im Hesels der Königin Victoria 40 Zeichquingue num Leben fluthers (vom Kunstler auch solbat radiort), gwolf Zoschannigen 2000 Labon Davide on Lapenger Maconn & e w

Mönig, Herbert, Zeichner and Maler geh 1030 in Drenden, † 13 Juni 1876 in Rudorlinusta bet Pranden. was zueret Schnüspeler und kam 1846 nach Hüncksis, wo or file die "Pliegenden littiter", die "Hanschrench" u. a. w. noschooto. Er reisto dung nach Queterrach und den Niedertanden. 1852 ham er nach Leipzig, we at fijr die trafteniaube und I luctrirte Zeitung zeirhaute, dann war er i Jahre in Borim für den Kladdsradatsch thätig und behete 1961 nach der Heimath zurüch, wo er die Drandonor Hamorecken horningab. 1966 and In malte or 28 Blatt Kringstypen in

Aquarell die in den Boutz der konigin Olga von Viürttemberg gesangten. König, Bugo, Baler, geb. 12. Mai 1866 in Drenden, studirte das unter E. Online, dann an der Müschener Akademie nater Soits, Loeffts und Lindonach mit. Re lieus sich in München nieder wu er moist francoisider und värtruffliche almosphärische Landschaften schuf. Im Besta des Prins-Hagenten Lintpold von Bayern Auf dem Beimwog. Von ihm ferner Schwierige Passage, Beim Thörmer von St. Peter in Müschen Nachbarshinder, Canal in Delft n. s. w., auch Aquarelle. Med II Ki Melbourne sees =9

Eduig, J. C., Kupfersteiner, gob um 1800, thatig in Paris, we or in Linton-, Punktir and Aquatint Entire arbeitote, a B Sectionschu Madauma noch Raffant, Christus ad angelos nach t. Lebrus, Arrestation du Marquis de Crapière. Aquatinia

nuch & Johannet. I'm Wasse noch Decreepy Leprince etc.

Eduig, Johnne, Augeburger Maler, um sein thätig. Pür die dortige tierichtestabu dee Kathhansee made or 1600 Dee stageds Gericht and Assman and Saphtra, für die Pürstenitübe, damithot drei Ailegorien auf die Herrschaft. Auf der Universithtehebliothek in I peace Das plangete Gericht und Durchgang durch's ruthe Mour auf beiden Sector utnes Agaths. Im Wiener Museum die Vier Jahrenseiten

König, Johannes, deutscher Maler, der Anfang des 17 Jahrhunderts in Rom lobte and Schiler von Klaheimer war f nich 1862 violleicht identiech mit Var-horgebonden. Im Kupforstebliebenet an München von Ministorisisch bonnechnet mit Names and Rem 1612; am "chicas chands even Copie von Kichesmore "Contento" ebenso mit 1413 - Yior Lands-haften auf der Akademie zu Mena.

König, Johann Heinrich Christoph, Raier, geb 11 Nov 1777 in Braunschweig, † 27 Oct. 1967 in Breslau, studiete in Braunerhweig and Burlin später als Lebrer and Massumsboamter in Breslau, thätig. Ins dortigen schles. Massum uein Bild des Brestanes Nicolaithess 1807. Des Ted des Klospatra und das Bilduise des Feldmarschalls Geeissman sowie ein Schotbildnies, formet von ihm Bildniess, Landschaften u. s. w

König, Julius Theodor, Maler, geb 1816 in Dreeden, † 14 Juni 1845 im Starnberger See bei Müschen, Schüler von Bandemann. Er malte Genechtider und greche kiliche Paretellungen. Im Leipuiger Museum sein Graf Rhorhaed von Württem berg mit seinem Sohn Ulri is nach der Schlacht bei Mentlingen.

Ednig, Earl, Bannouter, geb 3 Dec 1841 in Wies, etudicte um Wieser

Polytechnikum und an der Abademie in Wien, we er thätig tot

Ronig, Karl Wilhelm Otto, Bildhauer gub 38 Jan 1830 in Meisten, Schüler der Kunstechnie der Persellanfabrik in Moissen unter Müller und Leuteritä, dann von Habnel an der Frescher Abademie, von der er ein Reisentipendimm erhielt. Er kam nach Wien, wo er Professor am deterreichischen Russum wurde 1874 resets or in Italien, forner in Belgion. Holland, Frankreich, Deutschland und Russland. Von ihm Amor ale Brieftrager. Pan mit dem Bacchusknahen. Wein und Wasser sallos Bronnegruppens, Erzichung des Amor st Gruppens, Das Lesbongsheim ihm Marmorgruppe. Mater annabilie. Mater delerona, Die vier Theile des Liebensymphonie Bildsteinmedaillens Poone dem Amor das Leserspiel lehrend, Denkmal file sense Fran und Kinder Denkmal für Kamer Hazimilian von Mexico in Pola, Brunsenfigures Bildauss, Schmichkästchen, Tafolaufuntse, Punschlowle u. s. w. Gr. guld Red in München, gy nift Med, in Parls, gy Med in Wien Inhaber des Knisser Franz Jesef Ordens

Eduig, Karola, Maleria, geb. 1866 in Prag, we sie thittig ist, sie malt fillid-nisse und Atillicien

König, Richard, Bildhauer, geb. 7 Febr. 1865 in Loobschütz, nachdem er das Gymnasium en Muhlhaussa i S. absolvirt hatte, wurde er Schüler von Calandrolli und det Berliner Akademio, nach droj Juhren von Hühmel an der Oteolener Akademin Seit 1-nn in Presden anniong. Von ihm zwei Victorien an der dortigen Akademie, Der Herrscherruhm Gruppe im Dresdener Albertinum. Adlerjäger, Der Pischer etc. Königshoven, Friedrich, deutscher Banne ster des 15 Jahrhunderts, thätig

in Prantfurt a R wo er 1404 die grossartigen Hallen unter dem Römer haute.

Königswieser, Beinrich, norddeutscher Maler des 16 Jahrh. Markgraf Albert von Brandenhurg schickte ihn 1852 zum jüngeren Cranach in die Lebee. In der

Königsberger Kathedrale sein Christin auf dem Oelberg

Köpp, Wolfgang, Edler von Feinenthal, Maler und Monaiciet, geb. 172 in Mornstadt if agarn , † 1807 in Wien, Schüler selbes Vaters Christian, dann run Muytens und von Manibertuch in Wien. Er wurde Professor der Zeichenhund an orr Ritterahadomie and erfand 1790 cine Art Mesaik. das er spartanisches nannte In Stephandon von ihm Der heilige Borremann mit dem Täufer und Peter und Paul 1774 Bitglied der Akademia in Wien, 1785 in Florenz und 1787 in Berlin. 1785 worde er geadelt

Edppen, Hermann Wilhelm Theodor, geb 27 Juli 1829 to Brake an dec Wreer Schüler von Wilhelm v Kaulbach au der Akademie zu München, wo or sich ateleritous. Von this Bildatase and Kastonlandschaften. Forner Promotheus von den Ok-anslen beklagt, Die Hunauweiher verkünden Hagen den Unterging der

Nibelungen Er war Lehrer der Prinzesota Ludwig Ferdinand

Hipping, Earl, Radierer, gob. 21. Jun. 1844, war anfange tum Chemiker ho otimut verliess aber in seinem 23 Jahro in Mücken diesse Fach, um auf die Kunst abodomie zu gehen. Jost und in Paris blidere er nich num Maler ann, verlegte sich nber dann unter Kinfluss von ('h. Waltaer auf die Actahunst. In der monumentalen Wiedergabe von Origentalden besonders der hollandischen Schule, hat er wohl das Beute geleintet, was ook vorknilet. Im Herbot 1869 wurde er Professor der Lupfor ste blaust an der Berliner Abademie und dem sich dort meder. Seit zwei Jahron hat er sich auch der Originalradierung zugewandet. Von frühen Arbeiten neunon wir eine lieibe von Landschaftschinzen nach ban Beers, darnuf folgten Fron Fron mach Clairin, Die Nuchtragebinden und andere Blätter mach Munkacsy. Der Morgon noch Jules Breton, umer Landschaften nach Gainsborough u. e. w. Mit den Staalmeesters | 1807 nach Rembraadt in Amstordams, dom Uressenkopf (1809 nach Rembragdt in Drewlen) und der Offizieremablavit der St. Georgischitzengfiche (1890 nuch Frans Halo in Raarium) hat or solne und der reproducirenden Radiorkunst Glanneifiche ge-Hofort. Von Originalarbeitan nonnon wir ein hieines Solbetbildzies aus früherer Zolth. Sommer, Tristocco, Münade - Mehrere Medaillen, darunter Goldone Medaille Borlin. Mod. 1 Kl. Müschen, Grand prin 1888 Pariser Woltmastellung. Ritter der Ehrenlegien,

Körle, Pancras, Gentemaler, geb 2: Oct 1623 in Muschen, † 22 April 1875 das. Gegen den Willon seines Vaters mit 15 Jahren Schüler der dertigen Abndamie, später Schüler des Bildnissmalers Burnhard Nachdem er sich eine Zeitlang in Wien der Bildnissmalers hingogeben hatte, widmete er sich wieder 1845 in Muschen der Genremalerst nad malte versehmlich Roccocusciaen. Von ihm Die nerbrochens Von (Museum in Leipung), Beifall, Tonst, Ein kleines Malheur, Das

mornige Liebergent.

Edrner, Ernst Karl Eugen, Landschafts- and Marssemaler, geb 3 New 1846 auf Stibbe but Crone Westproussen), Schiller von H Buchke, C Stoffack, G. Biermann und Streckfunn, weitergebildet auf ausgedehnten Remen entlang der Out und Nordorchflote, im Harn, 1869-71 in Italien, 1872 in Groodritannien, beconders aber 1873 im Orient. Spitter reinte er noch emige Male nach Italien und Angypton Er malte meist im Geschmack E Rildebraude und lebt in Berlin. Im Stettmer Museum seine Ausscht von Suez, im Besitz der Kaiserin Friedrich Konstantinopel und Das geldene Bern, von ihm ferner Ostosoutrand bei Diventer, Die karagisen bei Capri, Baalbek am Libanen, Der Tampel von Kifn, Dendera, auch Lünetten in der Aula des Polytochnikume zu Berlin n. a. w. Mednille 1876 Phila-delphia, Grosse goldens Mednille 1886 Melbourne, Kleine goldens Mudnille 1891 Bortin u s w

Körner, Friedrich Alexander, Genramaier, gob. 1915 to Braumchweig, † um 1830, rou ibm Madchou im Walde, Försterfamilie, Bheinische Bausrahechgeit, Schuster-

DESIGNATION OF SECURITY

Koerten, Johanna, Kunststickeria, geb. 1650 in Amsterdam, † 1715. Pür die Gemahlin des Kaisses Leopold flocht sie ein Kunstwerk aus Seide mit Blumen, Wagpun, Adlers and Laubwork, für das sie über 4000 Gulden erhielt. Ein Arkaliches für die Königin Maria von England, auch der Casar Peter hat ele beschäftigt. Sie hat nuch auf l'abale geneichnet und geschrieben, war aber hessadere berührt für ihre Kunst-

wethe and Papier

Köster, Christian, Landschaftsmaler, geb 1736 in der bairischen Ebeingfale, + 1851 in Hesselberg, studiete in München und Mannheim besondere an den Wurken Claude Geicen. Er verhand sich mit den Beloverens zu Heidelberg, deren Sammlung verinings somes and seizes Schwagers J Schlesingers Zuthun in traffichem Zustande in 4:0 Muchoner Pinakethek ham Bilderrestaurationen hat er auch in Dression vorgenominon. Er schrieb "Ueber Restaurationen alter Oolgamälde" und "Zeretroute Gedankenblätter Aber Kungt"

Röster, Karl Georg, Landschaftmaler, geh 13. Febr 1811 in Hambarg, studirte mit 25 Jahren an der Leipziger, dann an der Drusdener, aufetzt an der Münchener Akademie, später in Bremen und in Dünzelderf thätig. Er malta be-conduct Schweiner und Tiroler Landschaften.

Köster, Paul, Landschaftsmaler, gob 24 Sept 1855 in Bromen, Sohn und Schüler des K. G. Köster weitergesteldet durch Perdinand Barth an der Münchener Akademin. Er liene sich in Düsseldorf nieder und malte kamptnüchlich Landschaften and dem norddeutschen Tieflande, z. B. Dorf Finteln, Brumer Hafen, Wassermühle ann Hannover, Heidelandschaft aus Hannover u. s. w.

Horis, Roelof, Bildmannaler, geh 16.5 in Zwolle, begr 28 Juni 1725 das , guorat Schuler somes Vators, omes unbekannten Kunstlera, dans bie gum 16. Jahru von Gerard Terborch, thitig in seiner Vaterstadt, in den nördlichen Provinsion, in Middelburg and 1690 im Hang. Er sell 5000 Bildnisse gemalt babon, von donen fast helpe mehr an floden and malte vie. für Heinrich Castmir, Graf von Nassan und Statthalter von Friedand, nuch für Wilhelm III und seinen Hof in Loo. Von ihm mad im Antwerpener Rassum Bildains eines Hirton, in Amsterdam (1848) und im Museum un Lille das Bistaiss einer Fran

Roctschot, Achille, Maler, gob 1002 in St Imige (Kant. Born), v & Nev 1804 in Camsero (Dept. Pas de Calais), Schüler von Boulanger, Harpignine und Lefebute in Paris. Nach einer algerischen Reise war er des Sommers in Camiors, des Wisters am Montmartro thötig und malte treffiche Preilichtinndechaften in leichtgraness. Ten, z. B. Dur Trich von Cernny (1809), Die Schliecht von El Kantara (1801), Kalvarienberg zu Camiere (1893), Auf der Spitze vom Montmartre (1894).

Hobl, Andreas, Kupferstocher, geb. 21 Dec. 1624, † 20. Oct. 1634, in Nürnbarg thatig. Infolgu essee Unglis-hafalles verlor or früh ein Bein. Von ihm das Titelbild zu einem Architekturwerk Bildnisse z. H. des Audr Gulden, das Wingigen der Schmidt i 1686 utr. Wahrscheinlich identiech mit A. Ehol, a. d.

Bohl, Armand Émile Jean Baptiste, Helzschneider geh 1845, Schiller von Fagutou and Luplanto Er schmitt nach Français, Rion, Clerget, Bonoit, & B. Schiffbruch der Ville de Havre, Sonnennsfgung, Strasse in New York, Rollen auf

dem Wesser n e w

Kohl, Clemens, Kapforstocher geb 1754 in Prag. † 1807 in Ween, Schiller seines Brudors Ludwig, dann von Franz Walf und 1776 von J. Schmutzer an der Wiener Akademin wurde Zeichanlahrer der Kulterin Marie Theresta und Hafkupforstecher. Von ihm die Biidnisse des Friedrich Wilhelm. Prinzen von Hobenlobe nach Kreutsinger, des Karl Wilhelm Bernegs von Braunschweig nach Auton Graff, des Ferdinand Herzogs von Braunschweig und Lüneburg nach Ziesenin u. s. w., ferner mehrere Bilder nach L. Kehl (1775) u. s. w.

Eobl, Micronymus, bohmacher hildhauer thoug um 1700 in Frug, für die fortige Karlebeliche schuf er die Steinstatuen des beiligen Augustin und des beiligen Miculaus gest v A Neureuther former andere Statuen Altäre u. s. w. Kohl, Ludwig, Maler und Kupferstocher, geb. 1746 in Prug, † 1921 das,

Schiller des Malers Norbort Gouge und des Kupferstechers J. Schwutzer Rohl wurde Zeichenlehrer am Lehrer Seminar in Prag. 1760 wurde er Mitglied der Wiener und 1771 Ehrenmitglied der Akademie von Parma. Von ihm Virginius ersticht seine Tochter, Die Anbetung des Kreuzes. 1770 im Rudoldonn zu Pragi, Turquin und Lucretia (1780 Sobrates im Gefängnies (1801), Verenmulung der Edien im Krenungssaal zu Prags. Die Geburt Christi. 1773. Gebilder. Von seinen Radierungen nonnen wir Susanna im Bado, Anbetung der Hirten. Anbetung der Königu, Der gute Samarster. 7 Ansichten von Prug. Stiche, und Zeichnungen von geschicht. Michon: architektonischen und hunstgewerhlichen Inkalt. Er schnitzte unch Modelle

Kohlbronner, Johann, Maler des vorigen Jahrhanderts, geb. in Stegmierf. (Bulern † 1740 Er war thatig in München und Umgegend. Im Kloster au Becon-- Martie E., wahrschotalich sein Bruder, † 1736, bolisden sich Altarbilder von ihm -

malte Plafende und Rauserfaraden.

Hobler, (Ebbler), E. Pomponito, Mungravour des veriges Jahrhunderte, thitig in Kassel - von ihm eine Medaille auf den Tod der Landgräfin Maria Amalio (1711) auf die Vellendung der Wasserwecke in Wilhelmshöhe. 1714 u. a. w.

Kohler, fiettfried, Arzgiesser des 17 Jahrhunderta, thätig in Kassel, von ibin die Grabplatie des A. P. Kindins in der Jutherischen Kirche au Marburg, die Brousetafel auf den Mord der v. d. Malshang und des Bischofs v. Vambecke in der Kirche

na Brenas (1631).

Kohlor, Helarich, Lithograph, gub. 24. März 1405 in Stattgart, † 20. März 1805 in München, studiste in Statigart and an der Akademie in München, in welch intatorer Stadt er sich mederhoss und anktor Kunstvorloger wurde. Von ihm Die hollige Familie mit der holligen Katharina unch C Zimmermann. Die Menagerie nach Usyor Lorolog nach Hannson, Münchener Bürgormüdchen am chinosiechen Thurin im englischen Garton nach C. Kagel, 39 Blätter nach Henr griechlechen Befreitungshampfen u. s. w

Kohlscholn, Joseph, Espforetocher, gob im September 1841 in Warburg (Wootfalen, studiete 4 Jahre an der Disselderfer Akademie, we auch Joseph v. Kultur orin Lehrer war auf Reisen durch Occtorreich, Frankreich und Italien wetter gehildet. Von ihm Hecksett zu Kanz nach Paul Vernoose. Dreeden, Heilige Familie nach Ittonbuch, Hethye Chrilte nach Raffoel (1979), La vierge nua lingue (nach Raffoe) im Louvre: Sistinische Madonne, Correggion Heiligu Nacht. Gold.

Med 1800 Discriders

Mohischutter, Paula, Malerin, gob. um 1846, thüzig in Iweeden, we ste Mildmino and Genrebilder in Oel and Pastoll mit etwas similicher Parbengubung malt. Van ihr Oedipas mit seiner Techter Antiguos im Hain der Emueniden, Das alte Lied. Zuknaftsträume, Rossansit, Am Spinett u. s. w.

Kohn, Adele, Malerio, geb. 1870 in Prag, we sie thitig ist, malt Bild-

gástio it a w

Kohrl, Ludwig, Maler, gob. 4. Aug. 1850, studirte in Graz und München, wo or sich vioderliess und Genrybbler malte, z. B. Der Posthote, Das usus Bilderbuch, Naberin u. e. w

Koh, Jan Matthias, Muler, geb. 1720 in Amsterdam, † 1770, Schuler von Nicolass Varkoljo; malto Laudochofton mit Thioretaffago, Somiticko, Ansichton von Schlössern, auch Figuren.

Kohareki, Maler der 2 Hülfte des vorigen Jahrhunderte. Er malte das Bibinise von Marie Antoinette 1780 und spitter noch ein sehr zharnhteristischen von ihr withroad sie im Geffingams war, its der Arenberg thalerse von Dulosse hthographict;

Koken, Edmand, Landschaftsmaler, geb. 4 Juni 1814 in Hansover, † 30 Oct. 1872 das , Schület der polytechnischen Schule in seiner Vaterstadt und von 1834—44 in München bei Krelling und nater dem Rinfins von Rottmann - 6 Bildar von thm befindes eith im Maseam zu Hannover, daselbet auch 18 Zeichnungen u. s. w.

Koken, Gustav, Laudschaftsmaler, geb 8. Aug 1850 in Hannover, Schiller soince Ohume Edmund K das, und von Theo, Hagen in Wesmar. Von thus Herbstlandschaft (städt. Museum in Dunnig), Der Druchenfels, Am Chicusco, Abendlandschaft uns Thüringen (1879). In der Villa Hügel in Hannover Wandgemälde

Koken, Karl Julius Wilhelm Paul, Landschaftsmaler, geb. 2. Jan. 1853 in Hannover, Sohn und Schüler des Edmund E.; 1876 in München weiter ausgebildet noter Lier and spitter unter Hagen in Welmar, machte Reisen in Nordwoot und Stiddentschland und Oberitalien. Von ihm Mondaufgang (Masoum zu Hannever), Waldianeres im Winter, Herbetabend u. s. w

Koher, Anna Maria de, Zeichnerin und Radiererin, thätig in Helland im 17. Jahrhundert, trieb die Knast nur als Liebhaberei, tretzen wurden ihre Bilitter hoch bezahlt. Von ihr Landschaft mit Dorfansicht und andere Landschaften, Der viorockigo Thurm, Die Rutte am Wasser u. s. w

Kokken, Henri, belgischer Maler, geb 1880 in Antwerpen, wa er thatig ist.

Er malte Goursbilder, z. B. Galanterie a. a. w

Koholsky, Hermann, Bildhauer, gob. 12. April 1863 in Berlin, Schiller der Berliner Akademie. Nach sorgenvoller Jugend erhielt er 1862 seinen ersten Stantsanfirag, eine Statue Fr Wilhelms IV für das Monhiter Gerichtagebinde Farner schuf or für das Rathhaus in Osnahrück die Figuren des Kaisers Wilhelm I. und Friedrich Burbarossa, für das Berliner Zeughaus vier Feldberrenbüsten, u.s. w. K. hat sich auch mit Wiederbalebung der griechischen Elfenbuinplantik vorsucht. Eine selche Büste befindet sich im Besite des Kaisers Wilhelm II. Von seinen polychremen Marinerbliston gelangte eine in den Boutz der Nationalgulerie, eine Andere wurde in der Zeitechrift für bildunde Kunst abgebildet (VII 1).

Kolnsineki, Anton, Maler, geh um 1915. Genrebilder, a B Blumon su einer Vane (1844. Malte verachmlich Blumen und

Rolb, Alexander Christeforevitech, russincher Butmeister und Maler, thittig in der aweiten Hülfte unserse Jahrhunderte in St. Petersburg. Von ihm unter Anderem die verzäglichen Aquarelle: Gemach im Kreml zu Moskau, Innerse der Kathedrale rea Monreals bai Palermo n. s. w

Kelb, Franz, Kupferstecher in Schabensnier, geb 22 Sept. 1789 in Wien, † 1866 das, Schnier von V Kininger. Er stach Heilige Familie, Herenies und Alcaste, und Anderes nach A. Petter, Rudolf von Habeburg biotot dem Priestor sein

Pford an mack P Krufft etc.

Kolh, Pamins, Nursberger Maler des 17 Jahrh., † 5 Oct 1450, Schüler von Gaorg Woyer Andr Guiden lobt ihn in seinem Nuchtrag zu J. Neudörffers Verneichniss und erwähnt seine Oelbilder sowie Grissillen. Von ihm auch ein Selbstbildniss.

Kelbe, Heinrich Christoph, Bildnim und Historicamaier, geb. 3 April 1772 la Düsseldorf, † 14. Jan. 1836 das , Schüler der Ditsseldorfer Akademie; spüter fing er nech einmal as, sich unter Vancent und Herurd in Paris weiter se bilden Er wurde Lehrer und Professor au der Akademie seiner Vaterstadt. Von ihm mehrere Bildnisse Goothes, darunter cinco von 1825 im Loipziger Museum, cinco (mit landschaftlichem Historgrund: im Kölner Museum, ein drittee vom Jahre 1822 als Minister u. s. w , Bildaiss des (rroscherzogs von Weimar (1825), fernor Copien dur Belle Jurdinière und der Holligen Familie Frans I. nach Raffaul (Orangerichaus zu Sanssonel). Das Gouthebildales in Leipziger Museum wurde von A. Krausse gestochen

Rothe, Earl Withelm d. Ac., Zeichner und Kupferstecher, geh. 20 Nov. 1757 in Berlin, † 18. Jan 1885 in Drosdon. 1793 Rherredete shu Chodowiczki, mit dem er verwandt war, eich der Kunet zu widmen. Er trat in die Borliner Akadomie uşter Miol ein und wurde schon nach zweijihrigem erfeigreichen Studium Mitglies dornalism. Words donn Robbenfebrer as der Mangeleckule in Dieston und beginnt en radioren. Zwinchen 1806. 11 fortigte ar in Eficieb 26 Flatten nach Gentaerbehen Aquarettes some Originalcompositions and notet Landschafton and Myllen, a B Die Wasserfahrt, Die Hertenknation. Die beienbehrunde Boorde u. a. w. er war auch

fore bhanner

Kalbr, Kar) Withstip 4. J., Gears and Hatermonasier got. 7 Mars 1763 in Borton t a April 1055 dan Nello des Tortgen Bobo mom Galdet-hers firbillor day histogra Akadessos unter a kada whack — bilduto stab park aften billikashisikun Besterwerben den fier iper Unmenne weiter att. Warde 1815 Mitglied, "elle Freienme dur Borliner Abadomie und Mitglied three Penate. Penar hesteriories Ibider waren mont theatrained anigefacte weren. In for Boroner Sationalysiere beforen sich von ben i trombide derenter Plurkt Ranser Raffs V ans catedruck Letrings Barbarcanna un der februckt bei Antischen, die Messen die den telastrastern en behören Marienburg der Dentech eledensettier. 1984. Rine in der Schleinbir be au Fetellum 1016 Rene im Languberger Baseng. Wandgemalde im Dortuger bebless. 1026 und 381, Im across fich apportings to Borton im Barmorpulais and Potestan. According Zeithaugun für deren Ries er innt annen f. Preis erhielt. Gest. Und 1861 flertin

Rollberg, Andreas Johnson, Blathaner gob 25 Nov 1817 in Kepenbagus, 7 to Aug 1000 trut when out 11 Jahren in die Abedomie und wurde Schiller sum Architekting Hatteck and dem Bildhauer Fraund 1942 erhielt er die grinne geldein Modalio mit Etipondino su maer Romeire. In Rom etudirte er ins 1849 bei Thur wand ein weiter Rachdom ar in der Homath eine Bliete die Aduge gewinffen and Professor generates was ging or 1857 winder each Rom we et 6 Jahre blick. Von ihm Thomas Status im Trech Republiques. Historiante Samming Matthe dus. Bussins him Frederick VII. Krennebunkene Beitel is a w

Roldswotj, Bernard Barie, Lands baftennier, gob. 13. Nov. 1964 to Purdrucht.

Mr meit tenige Landerbaften mit lierbei übendetimming b. u. w.

Bollte, Louis, Bober gob à April 1965 in Tiles. Schiffer der Burtiner Abedrutte, untier von fer in Dispositors unter O. Arbon barb. C. Roba und Rondomann. Als Landwebrotheser markte or die Eriege 1806 and 1870 mit. 1800 wiede er Profinspr und l'irobter der Eugenahedense au Lacent. Belon einigen weniger gefungenen Illidgrammy quite or such Landschoften, foregroupen and imagebre behinchtenbeiden g. B. Scote and detectorist for Vondôme. And the Linguistics was Mote 1979, builds in der florimer haternaggalorie. Der Marbid des deuterhen hauere. Mandgemfilde im teerschingebäude zu Kame. Die Freuwen bei Mars in Tour 1871 g. s. w. Rother Adlaporden IV El Warderhor Verdiensthroug IV E. Med Wise 1875

Roller, Johann Joseph, Leschwer and Radinerer 306 1746 to Strick, 7 um. Ridgeon products and ratherts a B. Hober Paul Baumhaner 174 Peter Plorgs Gorging 1777 Stadtechn thesis Johann Issai Borre 1777 Selbsthibbus 1777; Im Judeo 1777 redirete or eine Stadtane-bt von Frankfurt a. II. von Spidnenburgen guannmon in 6 Platteo, quil = dinote nie dem Magietrat. Im rellen Jahre wanderte or each Holland and und cornersations with dort. He make such in Aquaruli

Roller, Johann Budelph, Haber gob 21 Juni 1839 to Jurich Schuler von Bohwarzer and L. r. b. studiete dann over Monate in Stattgart and oin Jake an der Dhuschforter Abademie weiter ausgreinblet auf Region an it Reigien und Purin \$500 and 1651 jobio or in Magchin, we or sich gaps for Thiorogainen gowoodiste, mit 1866 in Ricchard ber Zürich acchang. Ancest Thioretürken maste er norti Landurbaften und Idyllen. Von ihn Vier pfftgreide Ochsen Freedeger iznierie. Kübi butu bur am Horges, Kubo in der Absadtebase Pfordegengang mit Pulieb Hundin mit Jungen alte vor im finarier Museum. Alpenboorde teenf Unseau hath. Andaro in den tralerioù au Zürich 🖭 tralloù. Hert Villa Wossinfonch bei Zürteb g. n. 🛡 Hot 2 K. Para 2079 Gold Med Rery 1880 Med 1876 a A. Ordon der convenes Krone III. Kl. Wies: 1873.

Coller, Johann Clirich, Raber and Emphyor, galt. 1750 on Wintershup. 9 1769. fichtiler von 5. ho. on horg non und Wuost. Er malie Landschaften mit Plaffign

im Goothmack Goorners.

Roller, Withelm, Maker gob 1090 in Wien, + 1884 bei Raney Schiller der Witner and considerier abadenies and von Waldmiller. 1880 50 lebts or in Antworpen and Just sich fann in Britains mediar, smillich stig ar nach Parts, wa or days vargetito. Von shin Hugu van der Gove matt das Ditimus dur lafuntin Marta New Yorker Massen., Brouting Maximbans I 1477 Aquarell Wieser

Museum), Abechled des Ritters, Kniser Maximilian I. und Dürer (beide in der Hamburger Kunsthalle', Faust and tiretchen u. s. w

Kollmann, Ignaz, geb. 1775, † 1837 in Graz, maite Altarbiider für mehrere

Kirchen in Graz, obgleich nur als Düsttant

Kollmann, Kazl, ram. Baumemter, geb. 1831. in St. Potereburg, etndirte an der dertigen Akademis, an der er mit 27 Jahren den gressen Preis errang. 1866 wurde er Professor an derselben. Mit K. Rachan gab er 1867 ein Werk über die Albambra beraus

Kollock, Mary, amerikaaische Landschaftsmalerin, geb. 1840 in Norfolk (Virginia), Schillerin der Akademie au Philadelphia unter R Wylia und den A H Wyant und G B. Helatol. Sie liene eich 1866 in New-York nieder, wo eie in einer Kunstschule für Damen Lehreria warde. Von ihr. Blick auf die Catehill mountains von West. Shokan, Onkel Primus liest die Zeitung (Wasserfarben), Die Blumenpflückerinnen, Unter den Buchen, Blinder Gelger (1882).

Kellenić, Karl Jeseph, Graf, Bildolemater, geb 20. Nev 1720, † 1802 Er war aktiver Militär and malte einige Bildaises von Edellouten, die von Sonnenleiter

u. A gestochen wurden.

Kolm, Wilhelm, Wachsbessirer, thütig um 1700 in Berlin, er hatte in Prankfurt Güter, die aber im französischen Kriege geplündert wurden, kam dann nach Berlin und wurde Hofwachsbessirer, arbeitete Portrattägnren, war auch in Nürnberg thitig — Sein Soku Luhua Wilhelm K., abenfalla Wachabonirer, 1693 in Hamburg geboren, 1737 in Berlin, arbeitete für den Markgrafen Karl in Soldin eine liegende Vonne in Lebenagrösse u. A., starb im Hospitale zu Dunzig nach 1757

Koloc, Johann, Bildhauer, gob 1862 in Neudorf Bohmon), † 1898, Schüler

von Tilgmer in Wien. Er liese sich in Licetug bei Wien nieder

Kolotos, griechischer Etnatier, gebürtig aus Herakisa oder Pares, Schüler und Hilfenrheiter des Phildias in Athen, besonders bei dem Zeusbilde in Ella, das dem Phidian augeschrieben wird. K. soll auch den mit Figuren hünstlerisch verzierten Tisch gearbeitet haben, naf dem in Olympia die mit geldenem Messer abgeschnittenen Kränze für die Ringkämpfer vor der Statue des Zens niedergelegt wurden.

Kolste, Frederik, norweg Landschaftsmaler, geb 5 Marz 1860 in Hangsund in Norwagen, barolete Italian (Capri) and auch Paris, thatig an Bergen. Von ihm Senniagmorgen, Capri Landschaften, Farie Lampenlichtstudien, spitter Flechersconen,

Winter na der nerwegischen Küste u. s. w.

Kemierski, Xaver, pelasecher Bildnissassler unseres Jahrhanderts, † 13. April 1867 in Warschau, or war dort Direktor der Kunstechnie und Mitglied der St.

Patersburger Akademie.

Romldul, Irma, Blumonusleria, geb. 30. Aug. 1850 in Prag, lebt in Wien, Schülerm des Professors Friedrich Sturm. Binige über Bilder im Besitz der ossterreichischen Erzherzögu, andere von Brünner, Prager, Budapester Kunstversinen angokauft

Kompe, Janten, s. Compè. Kompet, Heinrich Wilhelm, Geldschmied, geb. um 1760, + Mira 1626 in Rassal, wo er seit 1703 Melater der Zunft war | Auch sein Sehn Cournd Friedrich Ludwig, gob. 30. Nov. 1785, war Goldarhelter und wurde Januar 1824 in die Kameler. Zuaft asigenommen

Mondratowicz, Josef, Ministermaler, gub. um 1810 in Warschau, we or auch lebto. Er war der Sohn eines Malers Daniel K. (1766—1864). Er malte Bildnime,

n. B. ein Solbstbildnise 1849.

Kouck, Ida, Mulerin, geb. 15. Juni 1866 in Budapast, Schülerin von G. Vastagh, C von Telepy, W Lindenschmit und Richael Runkausy; ferner besuchte sie die Ecolo Julien in Paris und die Schola libera la Floranz. 3 Relligenbilder von ihr in der Pfarre zu Köbölhut, von ihr forner Alte Frau 1886; haupteficklich aber Stillleben, die gewöhnlich stilliert sind. Eine im ungarischen National-

Koner, Max, Bildnissmaler, geh 17 Juli 1864 in Borlin, Schülez der dortigen Akademie, we er apäter Lehrer, 1892 Professor wurde, malte öfters das Blidnins des Kaisers Withelm II. für die deutsche Botschaft in Paris, in Wien, London n. w., anch in Aquarell. Von this ferner die Bijdnisse von Ludwig Pietech, Minister Miquel u. s. w El. gold Med. Berlin 1890.

Konewka, Paul, Silhouettenschneder, geb 5. April 1811 in Greifewalde, † 10. Mai 1871 in Berlin, Schüler vom Bildhauer Brake und dase von Monsel.

1867-70 lebte er la Stattgart. Er vertegte sich auf das Schneiden von Silhenetten, die er, okon kinzmechen, fertigen konnte, upitier seichnete er Bilhenetten, z. B. 94 Biatt sam Sommernachtetraum, 12 Blatt zum Faust, fernor Der sehwaren Polar, Falstaff und seine tlesellen 1872 Allerlei Thiorgeschichten (1872) u. n. w.

Koninck, (Koning, Kuningh, Coninck), David de, Raier geb 1434 in Antwerpen, 7 nach 1699 in Brûssel 1670 1667 lebte er in Rom, we er unter dum Spitanamen Ramwelaar. Kuntischen, wuit er dieses Thior so oft maltie in die Maltrlineany aufgenomines wurde. Im Ameteriamer Huseem von ihm sine Barenjagd und eins Rieschjagel in Ghent Carten mit Hausthioren, in Liffe Phontagiogarten, in Wien Tedte Entea

Konlook, Jacob, beiltadierber Maier geb epitteetens 1416 in Ameterdam, + mark 1700 Ke lebte abwechseled in Rotterdam '1641 -48 , Hang ,1647 -511, Amsterdam (1669) and Existst soit 1600 in Kopenhagen, we or Hofmalor words. Foine Bilder and sehr selten, a B tieldanblerin Petershurger Eremitage, Waldlundschaft Rotterdamer Museum. Seine Landschafterndierungen wurden bie vor Eurgem alle unter die Arbeiten Bembrandt e eingereiht, g. B. Des Dorf mit dem

alten verockigun Thurm R 23a

Rosinch, (Rosing, Bouingh, Coninch), Philips, horrorragonder Landschaftsmaler, geh 5 Nevember 1619 in Ameterdam begy 4 Oct. 1446 das, Votter das Saloman & , Bruder und Schiller des Jurab & Einer der bedeutendstag Schüler von Rombrandt, dem Einige seiner Bilder die Magete Zeit augeschrieben worden waren. Re maite starge litisfacco a B Selbstherdaton in Figrens , believed Mistor, hauptsuchlish abor Landschaften. He said mosst weste Fernischten mit prachtvoller Luftparapretire, warmen naturwakrem tolorit and gentreicher Kalweise Maschmal malten II van Bergen und Lingelbach Staffage in neine Stider, n. B. werden eie in Ansicht der Mündung eines belitantischen Flusses im Hanger Museum dem Lingelbach suggesthrichen. Von ihm ferner 2 Landschaften im Amsterdamer Rijhamuseum 2 in der Londoner Nationalgalerie. Andere im Rotterdamer. Betweeler, Schweriner Museum, Kunethalie zu Hamburg Galurie Arenberg in Britmel, Sammlung Overstone in London n n w

Esuinch, Salomon, Baler und Radierer, geb 1609 in Ameterdam, hoge & Aug 1654 das, Votter des Philipp K., Schiller von D. Collijns, F. Vonant und Mis-Müljaert in Ameterdam – 1630 trat er in die Gilde ein und lohnte nich spilter gons an Rombrandt an Er malte Stidmose und beblieche Stidur. Von ihm Anbeitung der Wessen ein Museum zu Hang, Berufung des Matthöne 1646, Krösse zeigt seine Reichthümer dom Solon, Hildmen eines Kabbin-ru in der Berliner Galeriei, Der gite Philosoph im Amsterdamer Museum 1617), Joseph erhlärt Pharace Träume (1635) und drei Andere in der Schweriner Galerie. Audere in den teilerien an Bassi, Brunnschweig Kopenhagen, Dreeden, Frankfurt a. M., Gotha, Madrid Rotterdam, St. Petersburg, München, Schleinsbrun, Stuttgart u. s. W. Er hat auch Mahreren radiori, ganz in der Weise Rombrandts, n. B. Kopf eines alten Kanses, Stassader Gruts, Landerhaft. mit Thornsrotoe

Koning, Cornelia, heliand. Reducer gub. um 1624 in Bearism. † April 1671. daselbet. 1642 45 war or Verstand des Alt-Minnerhauses, spitter Schiffe und Bürgermeistor in Haariem. Von thin die Bildnisse des Cestor, Luther, Philins. Anch. unthrore Pitrates you Priceland nach A. Andricesen.

Roning, David, s. Koninek.

Koning, Elizaboth Johanna, Musson und Fruchtmaleria, gob. t. Mira 1816 in Haarlom, Schillerin von Alb Steenbergen. Sie errang Nevember 1842 eine Modnile der teoellichaft Folix Mortio. Sie war mit dem Prodiger Storm verheirsthat,

but such ets Albumblatt met Blumen und ergenen Versen 1850 radiert.

Xoning, Jacob, helland Landschaftsmaler, geb. we 1050 in Amsterdam, wahrscheinlich Schlier von Adriaen van der Volde. 1640 berief ihn der König von Dünsmark an seinen Hof. 1700 lebte er noch in Kopunlagen. Er hat anch sinigu kleine bildseche Bilder gemalt. Seine Worke sind ochr selten. Von ihm Landechaft (Britmoler traiserse Bilduses des Muscuine (1689) u. s. w

Koning, Philips, s. Koninch.

Koning, Witten, holited Redierer and Verloger am 1700 or war in Ameter-

dom thitig and fortigte one Folge von 16 Kupferstichen mit Schillen an

Koningh, John do. Bildhauer und Holmchnitzer geb 1806 in London, Sohn and Schiller von L. de K. studirte auch hei N. Vredeveld in Dordrecht und an der Antwerpener Akademie. Spiter reinte er nach London, Britan-t, Paris, Lyon und

der Schweiz - 1841 gewann er die groee Medaille der Amsterdamer Akademie durch Premethous mit dem gerankten Feuer zur Erde eilend, darunf ging er 4 Jahre nach

Mitglied der Amsterdamer Akademie

Koningh, Lorndort de, Marine and Landschaftmaler, gob 1777 in Derdrocht, † 1849 das, Schüler von A. Vermoules and M. Verstong. 1801 kam er nach England, das er wagen des Krieges baid verlassen musute. Daranf stedirte er in Paris unter David and bereists Deutschland; spater ham or noch via Mal nach England, we or his an Napoleoga Stury verblish

Koningsloo, Gillis van, s. Coninxloo.

Kontugaveld, J. van, boliand Bildsteimaler, † 1866 in Amstardam , war ein Schflier der Ameterdamer Akademie, epitter von Krusomann, gab aber die Malerei

anch caniger Zeit auf und wurde Photograph

Konliech, (Kuntze, Coulez, Cours), Thaddins, Maler des 14 Jahrhunderta ans Krakau. † in Rom pach 1758, wurde Hofmaler des Erzbischofs Zaluski, bei dem er sporet Kückenjunge war und der ihn mach Rom echickte, um ihn aushilden zu Incoon Er ging 1758 wieder nach Rom, we er im Vatican und im Kastell Gandolfo Wandbilder sewie Bilder für Kirchen malte. Er wurde nach Spanien berufen, starb abor spator in Rom. Multo viol in Aquarell, Genrecounen und mythologische, sowie kiblische Vorwürfe

Kouluszko, Weuzel Josef, Gonromaler, geb. 1834 in Krukau, lebt das., Schüler der Krakaner Kunstechule und der Müschener Akademie unter Aleu. Wugner

Van ihm Schneider bei der Arbeit 1878: Kopf einen Knaben (1879)

Kononoff, Alexio, rum Hoizschurider geb 1870 in St. Petersburg, angestalit. in der Expedition zur Anfortigung der Staatspapiere. Von ihm Junge Italienerin nach Charlamoff Kankasteche Typen nach Herschelt.

Konapa, Budolf, Bilduiss and Genremaler unserns Jahrhanderts in Wiss, studirte bei Buber und Trunk wald an der Wiener Akademie. Sein Unvergemlich

golangte in den Beette Kaleer Franz Josephs

Bournd, Malor des 14 Jahrhundorts, thütig in Brusian. Für die Mösche in

Brieg malte or 13% swelf Glastafela

Kourad von Rinbech, doutscher Baumeister des 14 Jahrhunderts. 1389 baute er des Cher der Merstaksrche za Halle. Dort sind nuch mehrere naturalistische Skulptarwerke von ihm, daranter ein Erce Hemo (überlebengrem 1414) und das Brusthild otnes Mannes, vielleicht Solbstbilduiss

Konrad von Kleve, Baumeister des 14 Jahrbunderts, der bis 1361 den Ban

der dartigen Stiftskirche leitete, bis 1544 den der Victorskirche in Xanton.

Konrad von Boest, deutscher Maler, am Anfang des 15. Jahrhunderts thütig In der Kirche zu Niederwildungen ein grosses Altarwerk von ihm Die Kreungung umgeben von 12 Stationen im Leben Christi, auf den Anmonneiten des Fingel 4 Heilige \$403 oder 1404 gemali. Im Provinzialumenum zu Münter eine heilige Dereihen und sine beilige Ottilie, im Museum zu Koln sine Krennigung, in der Nicolatkapslie am Soost Thronouder Nicolans mit Heiligen (hier sind arst die nachten Eërper und durther die Gewänder gemalt: Andere Bilder is Durup, Fruskenberst, Fründenburg, Kaldenkof and Warendorf

Kourkder, Georg, s. Courkdor. Koogen, Leendert van der, Malor und Radieror, gob. 1619 in Haarlem, † 1801. dazelbet, Schuler von J. Jerdanas. 1652 wurde er Mitglied der Haarlemer Maist-Innung Spater lernte er C Baga kennen, mit dem er in der Kunst freundschaftlich wetterforte. Seine Gemilde sind seiten. Von den Radiorungen menten wir Droi Soldatenfolgen im Geschwach Salvater Rosse (1664, 66 u. 66), Apollo und die Musen,

Ecco Homo, Tric Trac-Spieler a. a. w.

Kough, Adrianus van der, Maler, geb. 1796 in Middelharnin (auf der Insel Finkhne), † 19 Sept. 1831 in Dordrecht, Schüler von P. Hofmann; eine Landschaft.

von thin im Rotterdamor Museum

Kool, Withelm Bartol van der, Maler, gub. 13. Mai 1766 in Augustinuaga (Friesland), † 14 Juli 1836 in Loouwarden, Schüler von J Verrior und Beckerk. 1794-1811 war er Lehrer an der Akademie zu Francker, bie diese aufgelüst wurde 1804 studiete es in Düsselderf. Er malte Bildning und Geurchider. Für Since La billet-doug erhielt er 1808 is Amsterdam einen Prois von 2000 Gulden. Diseas Bild nebet Unterbrocheses Clariscottick and 5 Bildnime im Ameterdamer Museum. Mitglied der Amsterdamer, der Antwerpener und der Ghonter Altadomien n. s. w

Ecol, Laurens van, Historien- und Bildziesmaler, der 1530 in Delft starb. Er matte in Ool and and Olas.

Ecol, (Ecolen), Willem Gillis, holländischer Maler des 17 Jahrh. geb vor 1635 in Haarlem, † 1666, malte Laudschaften und Marinen. 1656 wurde er Dekan dor Gilde. Von ihm Bilder in den Mussen von Haariem, Aachen, Berdequy und in Privatbootta Einige eeiner Bilder eind arrthfinlich dem Wouter Knyf angeschrieben. worden.

Koopmann, Johann Karl Helarich, Maier, gob. 15. Märs 1797 in Altons, † 5 April 1894 in Heidelborg, stadirte upter tiler 4 Har 4 og f. d. A.s. in Hamkurg, von 1419–23 in Dreeden, dann vier Jahre in Rom. 1833 wurde er Professor am Polytochnikum in Karlaruhu. Für die kirche gu Forbach in Baden malte ur nine Verkändigung und einen beingen Wendolm, für die erangelische Kirche au Karlstubu 5 térioaillen, die dan Leiden und die Auferstehung (Turieti darstellen), für den Grooihornog von Baden (Schlose Bunechlott acht fertsmillen auf freecinchte Amers und Psychos, in des Greecherzogs Besitz gelangte auch Josef erzählt des Behlorz seine Trüume , naocerdem im Schloss zu Karisruke Roliefgemähle patriotischen Inhalts u. s. 🗢

Koornhaert, Dirk T., s. Cnorenhert. Kootwyck, Juriaan, s. Cootwysk.

Kopecky, a. Kopecky.

Kopetchy, Olyn, Maleriu, geb. 1866 in Prag, lives sich in Wien nieder

ihr Dalmatiner Hunerath,

Kopf, Joseph v., Bildhouer, geb. 10. März. 1827 in Unlangen (Württ.), war unlange Kaurer, konnte erst mit 30 Jahren in Biberach in die Zeichenschule eintroten. 1851 ham er endlich nach Muschen zu Sichluger und dann zu Enittel unch Preiburg wo er eine soiner ersten Sandstoinfiguren anaführte. 1852 wanderte ur an Pass noch Rom. Durch Möbele-kuitzen vordiente er seinen Unterkalt au der St. Luca. Akademie Cornelius und Overbeck verschafften ihm ein Stipendium und den Auftrag für den König von Württemberg eine Verstomung der Hagar zu schaffen. Darauf atheitete er unter R. Wagner . Leitung weiter. Solter ochaf er für den württem burgischen Hof Die vier Jahrenzelten, Tritonen, terischieche Thunsvinnen, Kamin mit Promethens and Gan, Kamin mit Aphrodite und Zophyr, in der Stuttgarter hatholischen Kirche eine Prett. Von ihm ferner das Marmorrelief Tonz und Munk, Sympho bel der Satyreborms und bosonders die Büsten und Robefs Knierr Wilhelm und Knierfü-Augusta, König Karl and Königin Olga, Gregorovius, Lübke Schmans u. a. w.

Kopff, Johann, flutersenmaler, gub 19 Der 1763 in Iglan Mahren, † 25 April 1832 in Krakan. Schiller erines Onkole Dominith Entrove her in Krakan und von Bucciarelli and Smuglawies in Warschan. 1799 hebrte et nach Kraken

Kopinch, August, Maler, gob 26 Mai 1799 in Brosian, † 2 Fobr 1853 in Borlin; studirts an der Prager and Wieser Akadumie. Durch eigen Stars auf dem Rice vorletate er sich die rechte Hand und konnte sich fortag par in beschränkten Unters der Knust widmen, trieb Archaologie und dichtete. Von 1819-22 studirte er in Dreeden und lehte dann 5 Jahre in Italien, wo er sich mit dem Grufen v. Platen in Noupel oug befroundste. Nuch der Heimath zurückgekehrt, erwarh er sich die Gunst Wilhelms IV., der ihm einen Jahrusgehalt annertate und 1844 den Professortifel vortich. Ende 1847 nog er nach Potedam, starb aber in Herita bei viaer zufülligen Anwesenheit dan Im ligt. Schlose zu Berlin befindet sich sein Bied der blasen Grette auf Capri, im Churiottouhof bei Potadam ein Wasserfall bei Treu, im Stadtachless 24 Potedam Capo Zaffarano Soslien und Blick über die pontinischen Sümpfe bei Sonnenuntergang in der Nationalgalerie (Berlin: Die pontinischen Sümpfe (1842), im Museum zu Bresiau Dante and Virgil bes threm Anstritt and der Unterwelt, u. s. w. fir multe auch in Wamerfarben

Mopp, Georg, Maler, gob um 1875, † mach 1611, Schüler von Christuph

Von ihm giebt es Tuschmichnungen u. s. w

Schwarz Von ihm giebt es Tuschmernoungen u.s. w Kopp, Karl, Bildhauer, geb 24 Oct. 1825 in Wasseralfingen, Schüler der Stuttgarier Kunstschule, gwischen 1830-54 von Toussaint und Laquesne in Paris Paraul grindete er in Riberach eine Forthildungeschule, reiste nach England, Frankreich und Gestereich nad wurde 1862 Lohrer. 6 Jahre epitter Professor an dom non organisirten Pulytechnikum in Stuttgart. Auf dem Schlossplatz daselbet Kindergruppen an den Pontkoon 1063., an der Empore der dertigen Schloenkirche eine Rethe von Biblinischuten (1965), am Bahphof Karystiden (1966), im Polytechnikum Kriegerdonkmal, im Justispalest die Justitie, die Gesetzgeburg und die Exchutive; in der

Emlinger Pranenkirche Christus am Krous u. v. Ehrenvolle Erwithnung Paris 1064, Fortschrittemeduille 1050 Stuttgurt, Friedrichs-Ordan 1 Kl. 1874.

Kopp, Mathilde, Maleriu, geb 54 Der 1634 in Erlangen, etndirte in Karlarube, im Hong and in München, thirtig in Karlerake and Stortgart. See welte Blumen

and Stillleben.

Koppay, Josef, ungaracher Bildaise und Gearemaler geb 1651 bildete sich meret um Wiener Polytechukum zum Architekten ans, trat dann aber zur Malerei (ther and wards Schiller von Kakart and Straschtripka 1884 sag er nach Minchen, we ar ale Pactellholdmormaler Erfolg hatte. Pres Jahre spitter orhielt gr storn Ruf als Hofmaler much Madrid, hain abor hald wieder guruck and reisto über Paris such Bortin. Kr. malter fast, nor in Pastell, and Wasserfarben, z. B. König Ludwig auf dem Paradobett 16 - 17 Juni 1986 Spanische Thosoria, gobo Bilder Ober des Thoma Der Kuns, Pierrette Bildmone Alfons XIII ale Kind, Itumes, Pupi Lindans a s w

Koppel, Johann Gottfried, Zeichenmeister, geb. 1740 to Bayrouth, worde 1770. Zeicheumeister am Gymnasum au Anshoch in der Kremitage zu lingreuth und in den markgrafischen Kulmetten zu Anchack befinden eich Federaeichnungen von Proposition and Landschafton von thm. Er teachie and radiorie auch

Koppers, Julia, Bildaces and Generaloria, geb 10 Febr. 1855 in Burkon (Wostfalen), studirte in Discolderf unter W. So ha und tiem sich dassibet nieder. Von

the Muttergiuck Zwei teresembiter. Her portrasterende Malor, Kunst bringt Gunet u. a. W. Koppin, Ludwig, Medailleut und Wachebounter. geb. 1737 in Küstrin, † um 1790. Von ihm ein Eléculeinmedallien für den Grundstein des Thurmes der frangsclarbon Kirche auf dem Priedri-benacht au Borlin um 1780 orbanti, Brustbild des

Hurungo Loopold von Brannerhweig is is W.

Rops, Franc, Rédaise und Genremaier geb 14 Juli 1844 in Berlin, Schflor der Weimarer Kunetschule unter Pauweln Nach Reisen in Sordérutschland liese or sich in Proudon nieder. Im Besitz der Königin Karela von Sachem Rückeben and Lorchwitz was thus forgot die Bliffminte der Kongju Karola, des Praf II. Birkner, des Ludwig Barnay des Herrn Uble, des Guide Hammer u. n. w., Hafte im Korto illin nonor Monsol is o w

Korb, Hermann, Baumeister, geb. 1665 in Slove (Lippe , † 2725 to Brunn schworg wo er thätig war. Zuerst Tuchler, bildete er sich auf Reisen, in lingteitung des Hernogs Anton i Irich, nach Italien etc. nes. Er hennte seine Plane und Idoor nicht seihet geschien. 1705 erhaute er die Gernisonkirche in Wolfenbüttel, 1400 lie 1697 das Schloss Salmlahlum ber Brounschweig mit Anlehnung an Marly, spilter nbgebrochen. Amtegorichtgebinde in Brannerhweig und viele Privathauten durt

Karff, Afexander Stugo Bakker, boli Maler, gob 31 Aug 1974 in Hang, † 26. Jan 1982 in Levion Schüler der Akademien im Hang und Antwerpen und des C. Krusomann. Im Amsterdauer Moseum von ihm Inter den Paimen

Mark, Caspar Brast, Goldschmied, gob am 1720, 7 Oct 1702 in Kanad, we er set 1752 Measter der Zunft war Klink K., sein Sohn und Schüller, war abenfalle der troldschmied wit 1800 Meister der Zunft, und starb 1818

Eörin, Ogata, papanischer Maier gob 1661 in Klote, 7 1716 etaminte um der bürgurischen Familie der Ogata. Er gilt als der papanischen aller japanischen

Moleter Sease Metres gentleve our thin allow and wens such solds Zeichnung wie Halweier das enruptie be Auge zueret befremden, so ontdecht es dech hald in seinen Worken einen harmensechen Reis der Farben und der Umriese, eine Sicherheit der Zeichnung und ein Verständinge der Formen, die bei aller Beiteamkeit bestrickend wirkt. Er war sohr vist als Lackmaler thätig und fertigte auch ein Album von Zeichnungen für Lackarbeiten

Horn, P., Mungravour mosores Jahrbunderta, ann Mains, wo or Müntin, Poterhaften, auch eenige Medaillen für Darmetadt arbeitete. 1865 nehtelt er die Stolie since Mungmeisters in Bern - Gleichneitig arbeitete ein C. C. H. als Mins

gravour in Mains was thin sine Medaille and Justice v. Liebig

Kornbeck, Julius, Major, geb 21 July 1839 to Warmendon (Wirttemberg), studirte an den Schulen und Akademies in Stuttgart. München und Düserfdorf isht asf Schios-Obserszingen in Württemberg. Er malte Landschaften und Thise etliche a. B. Parthie am Bedensee, Der Ehenegietischer, Schaafhorde im Gobirgo

Kornecki, Johann, polaischer Maler thätig 1417 - 1836. Von ihm. Der heilige Evangelist Johanne und Maleren mit dem Jeruskinde im Museum Pawlihowski in Louberg

Kornek, Priedrich Andolph Albert, Maler, geb. 11. Jan. 1813 in Bruden, Schüler der Bertiger Akademie unter A. v. Kleicher und der Disselderfer Akademie upter K. Swhu. Sett 1850 in Berlin andreig, we or Lehrer and Bildminimater and suletzt Professor wurde. Im Breslaner Museum Italienisches Mädehen mit Wasserhrug. Von ihm ferner Bildniss des Deutschen Laiseen, des Deutschen Krungrinsen, Holligo Familie (1839 , Heilige Chellie Kinder am Waldbach a a w Kornerup, Jacob, Architekturmaler and Rodforer, gub 1025 in Kopanhagon.

Von ihm Bilder der Dombirebo zu Roeshilde (1856 von Buschof Oluf Mortungung Waffenhau- auf der Nordoute dersehben 1651), der Kirchen zu "öburg und Schounen

(1856 and 1858) a + 8

Kornmann, (Cormane), Johann, Geidschmied und Wachsboniter die 17 Jahrhanderte, son Augeburg gebürtig. Er arbeitete Hagore Zeit in Vennfig und Rom für verschiedene Kardindle sowie für Papet Urban VIII und Innocung X. Von thm Medaille auf den Arzi Heine. Er vorfiel der Inquisition.

Korochon, griechischer Baumeister errichtete die unteren Stulen am grossen Mysteriegtempel der Demeter zu Beuets

Koroknyni, Otto, ungar Bildaise und Gearemaier, geb 1656 in Budapost, studerts an der Abademie in Wien und unter Buncaur in Budapost, siedolto nich in Paris an Er malte tragueche Derfgeechichten etc. Von ihm gelangte in den Busitz des Kaisers von Opsterreich Der Paverbesserliche

Korompay, Omelay, Banmoister, gob 4 Jan 1833 in Wisa, Schiller von w. d.

Mall and Steatdaburg

Korompey, Franz, mahrischer Maler, geboren in Kremeler † 1770 in Brünn, Schüler von Palka. Von ihm Altarbilder in der Jakobe- und in der Minoritanhirche zu Briton. fotner malte er Bilduisse und Gourebilder im Geschmack der Hollander Sein Sohn Leopold, K., † 1879 in Britan, war Goistlicher und obsa-falls Maler Schüler von Mollator Von ihm fausbehaften und Bildnisse in der Kirche su humrowitz bet firsten auch ein Hochaltar von ihm.

Koranchin, Alexel Iwanowitech, ruse Genremaler, geb 1823, thittig in St. Potorsburg. Von shus Der betrunkene Familienvater. 1861. Rückhohr vom Jahrmarkt. (1868), Abschied eines Sobnes von seiner Mutter, Sountagliche Thougssellschaft u. a. w.

Rosarch, Adolf, Lands-haftemater geb G Jan 1830 in Heraleta (Böhmon), † 30 Oct. 1852 in Prug. Schüler der dertugen Akademie nuter Hamahufer. Von thm metrore idealland-chaften 1835 and 58, Americ but Pardubitz in Bithmen, Sommertag Im Walds 18.4), Kirchhof am Moer, Wintermacht (1867). Zwei Land-

schaften gelangten in das Pragor Rudolfinum.

Kose be Kana oku, berühmter japanescher Malor und Dicktor nas der aweiten Haifte des v. Jahrhanderts, er war Artstehrst und lebte um kaiserlichen Hofe. Von ibus sand su etnem Kloster in Kinto ela Bildano und la Raikoji in Binen Götterbilder. erhalten. Er vertritt die dem Buddhiemme dienethare Stilrichtung, die nich durch decoratives Charakter durch Verwendung von viel Gold anszeichnet. Beine illider der Dera Könige wurden als bedeutsnichte Kunsterhöpfungen verührt, er sell auch Landschaften and Pforde genealt habon

Konfonkl, Josef, Ministermaler, gob 1758 in Krakau, † 1. April 1021 in Warschan studiste in Warschau und in Italien, wurde Hofmaler des Königs Stanislans

August Von ihm Bildamee in Aquaroll and and Elfenbein.

Konkull, Freiherr Anders Gnotaf, Guarumaler gub 27. Nev 1831 in Stockholm, studirts in seiner Vaterstadt, dann 1852 an der Düsselderfor Akademin unter K. Soli p und Tidomand, zuletzt bei Louture is Paris. 1862 besuchte er Deutschland, um hangteichich in den Berhner und Preedner Mussen wutter zu lerzen. Von ihm Bettlerfumilie Banern vor der Kirche Der Kaminteger kommt', Norgen noch dem Bulle, Der Savsyarde im Gefängniss, Hansarbeit. Museum zu Steckholmi, Mödelsen and dom Eine u . w Seit 1868 Ridgited der Mockholmer Akademie

Monlow, Gabriel Ignatiewitsch, Maler, geb um 1740 + 1791 in St. Potersburg, Schüler von Vulleriaut. 1742 wurde er Professor der St. Petersburger Akadamie, 1984er Robter Adjunktus. Er malte Allegorien, Ornamenta u. n. w.

Moslowski, Michael Iwanowitech, rassischer Bildhauer † 1802 in St. Patersburg, 4-biller der dertigen Akademie, weiter ausgebildet in Italian. Von ihm Dunk shule der Kaiserin Katharina II., Simsen thet der gressen Cascade im Peterhoft, Monument des Fürsten Suwarow sinige Statum in der Eremetage u. s. w.

Kamah, Adalbort, Ritter ton, Maler, geb. \$1 Dec 1867 in Paris, Schüler der Abademie in München und der Bennat in Paris; lebt in Krakau. Im dertigen Nationalumpeum befindet sich sein Bildniss des Dr Nicolans Zyhlikiewien; ferner Bildnisse seiner Schwestern, Marketender, Aus meinen Kinderjahren in Warnehau, General Graf Thadding Tyszkiewicz erhült bei Smolensk von Napoleon das Commandent-

kroug der Ehrenlegien, und viele andere Schlachten und Jagebilder

Konak, Julius von, Maier, geb 28 Oct 1824 in Wiarmez Galluien, orregto school mit 15 Jahren Aufechen auf einer Ausstellung in Lemberg, wurde dann Schüler von Horace Vernut in Paris und malte besonders schöne Pforde meist in Aquarell. In der Galerie zu Wien befindet sich sein Pfordemarkt (1821), ferner von ihm König Wladislaw Lohietek von Polen unf dem Schlachtfold von Plewco bei dem starbenden Mankowski. 1823), Pfordegestitt in Polen, Luchaj Beys Begrünsung (1825), Potecki erhült den Foldmarschallstah von einem Haneru u. e. w. Med. für Aquarell 1823 Wien, Verstand den Künstler und Schriftstellervereine in Krakan.

Kassak, Leon, Schlachtenmaler, gob 20 Mara 1815, † 19. Juni 1877, filterer Bruder des Julius k., war Soldat und diente auch in der englischen Armse in Australieu. Im Aufstand von 1863 war er betheiligt und wurde verwundet und nach Sibirien deportist, von wo er gebruchen gurückhehrte. Von ihm Troffen swischen polnischen Ulanen und russischer Infanterie, Attaque der Reiterei auf ein Bivounk.

(im Ruseum Pawiskewski in Lemberg

Kort, Julius, Genromaler, geb. 1807, † 13. Juni 1800 in Düweldorf. Von ibm

Der Vielinspisier, Der unerwartete Gust

Koster, Everharden, Marinemaler, gob. 22 Febr 1817 im Hang, liese nich später in Haarlem nieder. 1856 und 1857 bereiste er England, we or Bestellungen ausführte, dert auch die besten seiner Bilder in Privatheeitz. Von ihm des Haarlemer Heer im Regen, Ansicht des Y. Prinz Wilhelm III. besucht die Flotte am Tuxel, Stama n. n. w.

Koster, Simon de, boll Maior, geb 22 Aug 1767 in Riddelborg, † 24 Joni 1831 in London, Schüler der Akademie seiner Vaterstadt und des Thomas Gaal 1788 ging er nach London Kr maste kamptelichlich Bildnisse und decerative Works.

Rostka, Josef, Historion und Bildmissmaler, geh 27 April 1846 in Gleiwitz Schloeien, Schüler der Akadomie in Borlin, markte nachlem er einen Stants Prois orhalten, mit den Mitteln desselben eine Reise nach Italien we er gwei Jahre blieb,

Eastracuski, Franz, Malor and Carrentareansechner, geb 19 April 1876 in Warschau, we er such lebte 1846 wurde at Schüler der Warschauer Kunstachule unter Hadziewicz, Kaniewski und Piwarski. Von ihm Banorabütte (1859), 28. Johannisanscht (1871).

Roidych, J., s. Kordych.

Kothgasser, Anton, Glass und Emailmaier, geb. 1740 in Wien; kam mit 16 Jahren in die k. k. Perzeilanmannfaktur. Von ihm gute Emailmaiereien n. B. Trinkgitzer und Pokalo in der Ritterburg der Maria Theresia befindlich und, besonders etwähnenswerth die Kirchenfenster im Dom zu Turin.

Retach, Theodor, Landschaftsmaler, geb 6 Jan 1818 in Hannover, † 27 Kov, 1884 in Müschen, acichaete marst nach der Antike am Polytechnikum seiner Vater stadt, ging 1839 nach Müschen, um sich nach der Natur und nach den alten Meistern im Malen zu üben, machte Studienreisen im Harn und im Solling bei Hannover und war dann in Hannover thätig. 1834 wendete er nich nach Kurisruhe, wo er in der Kunstechnie in freundschaftlichem Verein mit J. W. Sich immer arbeitete 1870 sledelte er nach Müschen über. Von ihm in der Gemäldegnierie zu Hannover, der er seinen Nachlass vermachte, Gebirgelandschaft nach Sonnenuntergang. 1847), Ausführer den Ragensteins bei Blankenburg. (1865) und viele Andere, auch Naturetude nun dem Harz Aquarell 1840) und Derfiehyll (Aquarell, in der Berliner Nationalgalerie 24 Hlatt landschaftliche Oel., Wasser und Bieletrfinktimen, in der Kunsthalle in Karlernhe Der Regenstein im Harzgeberge und viele Bilder und Zeichnungen im Privatheelte in Hannover, Hreslan und Karlsruhe

Kotschenreiter, Huge, Maler geb 6 Jan 165; in Hof, studirte an der Kunstschule in Nürnberg und an der Akademie in Müschen. Von ihm viele Genrebilder, die durch Reproduction in Hustrirten Monstsschriften, wie die Gartenlande n. z. w. Verbreitung fanden, z. B. Der entwichte Stammtisch (1880), "An das Früslein" u. s. w.

Kotsis, Alexander, Maler, gob. 3 Mar 1836 in Krahou, † 7 Aug 1877 in Pedgerse, Schuler von Stattler in seiner Vaterstadt, weiter gebildet an der Wiener Akademie, er lebte auch in Brümel und Warscham. Von ihm Landerhafts- und Geurebilder, sewie Bildnisse, z. B. Die verschützete Milch, Banersbegrübnisse im Tutragehirge. Waldlandschaft dasselbet, Brustbild eines blenden Müdchens u. s. w.

Estterba, Carl, Kupferstocher, geb. 4 Oct. 1880 in Teachen (Center Schleden), † 6. April 1859 in Wien, Schüler von eitnem Obeim S Lauger das. Er stach vielo Bildnime, darunter diejenigen von Anast. Grün, Nikolana Lonan, Halm, Grillparner, Hologich v Seidel Forner nach Raphael eine Madonna mit den Kindern, eine nach

Pulma Vucchie and nach & Kaulmann Hermann und Thusuelda

Kotzebne, August Alexander von, Raler, gob v Juni 1815 in Königsborg, † 24 Febr. 1939 in München, Sohn des bekannten Dichters, wurde als Soldat ernogen und war erhou Officier, ale er mit 22 Jahren seinen Aberhied nahm und Schüler der St. Putersburger hunstakndenne wurde unter Hauerweid, mit minner Erstürmüng Warschaus errang er dort die grouse guidene Medaille 1844. Dar Kaiser erwark disses Hild and gab don Kunstler mehrere Auftrage 1846 ging er auch Paris, 1848 anch Bulgien. Heliand, dann nach Itairen und hees meh 1849 in München nieder K wurde rundischer Hofmaler und matte für den Kaloor die Schlachten der Russen im 7jahrigun Kriegu, die Feldsüge Sawarowe in Oberitalien und der Schwein, daranter somen Uebergang über den Panizer Pass Oct. 1799, Schlacht bei Zerndorf, Poter & Gr. grandet St. Petersburg ein Maximilianoum), forner im Beette des Kainnes von Rossland Nach der Schlacht bei Poltawn 1700 n n w Med 3 Kl Parie 1867.

Kondelka, Pauline, Frelin von, Blumanmalerin, gob. # Sept 1804 in Wice, † 21 Juli 1640 in Ober-St. Veit bei Wien, Gemahlin des späteren Staatsministers Auton Ritter v Schmerling. Sie hatte den Kunstelan von ihrem Vater geerht und wurde Schiligia von Franz Xavor Pottur. Von ihr im kunsthistoriechen Hofgeneem zu Wies Madeanourelief von Hlumenguirlanden umgeben (1884 , forner

Blumonstranse in ciner autiken Vass 1636) w e w

Koula, Johann, Landschaftsmaler, geb. 1855 in Bibinisch-Brod, thitig in Prug. Van thio Klammerlechfall im Böhmer Wald, Banernhaus unterhalb des Spitaberges im Böhmer Wald, Parthie au der Klabavka bei Pilom.

Souwenberg, Abraham, a. Couwenberg.

Konwenberg, Henricus, s. Couwenberg.

Konwenhorgh, Christian van, holland Malor, gob. 1604 in Dulft, † 1667 in Köln, Schüler von Jau van Nue apater in Italien anagebildet. In den Schidmern an hijewijk und its Booch beim Hang multo er vorschiedene hilder im Auftrag des Prinzes von Oranou, später siedelto er nach Köln über - Aegidina K., min Sohn, war obcafalls Maler and less 1691 thitig

Konwenberen, Jakob, holland Maier, geb. Oct. 1777 in Rotterdam, † 4. Mai. 1025 das, Schüler von Ommeganek 1017 hereiste er Deutschland und die Schweit Seine Landschaften und Thierbilder bedoden sich meist in engliechen Sammlungen. Von ihm Ansicht des Vierwaldtstädter Son, Sonnenntergang in der

Meh wels

Kouwhoorn, Peter, (Conwenhorn, Pleter), Glasmaler des 11 Jahrhunderts,

thing in Leiden Er war Lehrer des Gerard Deu Konace, (Kovatech), Jesef, Kupferstecher, geh 1799, † nach 1943, Schüler von Stoober sen und der Wiener Akademie, von ihm die k. k. Gemäldagulerie im Belvedore an Wice nach Perger, Bauernstabe nach Tenlern, St. Petrus nach R. Monga, St. Johannes nach Starblert

Koracs, Ladislaus r., (Edior von Késől-polyán), ungar Maler, geb. 11 Jan.

1884 in Adony (Ungaru), lebt in Green Becakerek

Kováca, Michael, ungar Malor, geb 25 Juli 1818 in Tima Abad-Stalók (Heven), † 3 Aug 1892 in Bodapost Schüler der Wiener Akademie unter J. Ender, Kuppelwieser and Danhauser, studirte dann in Venedig und Rom, hildete sich durch Ressen in Frankreich, Spanies, England und den Niederlanden weiter aus. Er lebte in Unguru. Im Hafmusenm zu Wien befindet eich sein Bildniss den Bulten Stabl (1876), sein Salbatbijdniss und das Bildnim des Malers Mayer 1874 als Geochenk des Kinstlere Forner von ihm Spanische Räuber, "Liebe deinen Nächsten wie" . . . u. s. w. 1877 wurde er Mitglied der Akademie San Fernande in Madrid

Rowalewski, Pawel, russ Maler, gob 1843, Schiller der St Petersburger Akadomie, in doren Saminiting befinden sich von ihm Der urste Tag der Schlacht

hol Leipzig 1813 1872., Ausgrahungen in Rom (1878) u. a. w.

Komalaki-Wiersez, Alfred von, pointerher Maler, gob 11 Oct 1849 in Suwalki (Gent Augstowe), studiete erst in Warschau, Dresden und Prag, dass an der Münchener Akademie unter A Wagner und später bei J Braudt. Er malt hauptstehlich die Bevölkerung der Steppen, zowie zumusche, polnische und galizieche Genrascense, visifach mit Pforden und Schoos. Die Künchroor Pinnkothek besitzt. asin Im Februar und Staatsminister von Lutz auf der Gemeingel, in der Dresduct Unforce Kurne Ract ferner von the Warlaw an der Leiche Martae 1871 aus Malegowskin "Maryn" Herbstmorgen 1874), Politischer Postbote, Krakanor Batternhochgoet Sprolhababala, Auf der Weble, Duell nach dem Ball. Med 2 Kl. Müschen

1002, Titularprofessor au der Münchener Akademie

Koycineki, Valerian, Moler, gob 1852 ta Jawerow (Galizien., Schüler der Kunst. urbulo ta Krahan und der Akademie in Wien, erhielt von üsterreichlischen Staat sin Stippenhom, and warde in Kesomea. Galance, Professor an der Landesfache, bule für heramenche industrie und aus Realgyungesum. Er malte Historien, Bildnisse und daharativo Katwurfo, a. B. in der Kuppel und dem Mittelschiff der kath. Kirche in Kalemea n. e - Mehrere Medaillen

Rocabiewicz, Anton, Gearemaier, geb. 12 Juni 1841 in Erakan, Schiller der dortigen Kunstschule und der Wiener Akademie unter E. v. Kugerth. K. liene sich in München nieder. Von ihm Die Gofangronnahme des Invergentenführere Sawn. (1971), Polasche Judonoynagogo Die Kartenechlägerin (1985), Auf dem Austand (Hambarger Kuzethalle , Krahaner Baneraho hzert Aquarull, Wiener Museum) u. u. w Mad Muschen 1974. Diplom London 1407, ausserdem bronnene und eilberne Mod.

Konnkiewicz, Peter, Bildhauer, gob. 1835 in Krakau, † 9 Sept. 1893 dns., wurde todz Schüler von Konsowki. war auch in Wien, Lemberg und Warschau

thining. Von this Koorinako bot Mariejowico. Phehrelief in Marmor 1872.

Kozion, Jonef, Guaremaler, geb. 1864 in Pressburg Schüler der Münchsnur-Akademie unter Hackl Gysis und & Wagner Nachdem er nich in nügsrischen Genrehildern, einigen Rildnissen, und als Ausbülfe auch in der Pantramenmalerei voruncht hatte fand er sein eigenetes Gebiet in der Schilderung einer Rürchenwalt von Feen und finomen. Von ihm Irrheht, Perie, Denbende Gefahr. Elfenreigen, Mance im Mondlieht, Frenchhönig, Märchenersthierin, Im Abendaebal etc.

Ernay, Dirk, hotland Maler des 17 Jahrbunders, 2 1466, thatig is Amsterdam, we or Rildnisse and biblis he Bilder malte. 1048 warde or Mitglied dor Gilde. 1650.

gråndete er mit 46 Collegen etno Klinstlergesellschaft im Hang

Ernay, Jan, Malor geb. 1730 in Hourn, + 1406, Schüler von A. Ronoton. burg, walte in der Weise des Hermanns Bezeitenburg Stilleben, Munien u. s. w

Erghben, Narl Hormann, Maler, geb 17 Mai 1840 in Loipzig ferute orat din Lithographie studirte dagn in Müschen, 1967 unter Karl Worner in Leipzig, andlich nater A Zummermann in Wiss, westergebildet auf Reisen durch Trul, Stalien und Nordafrika. 1874 wurde er Professor am Polyte-hultum in Karletube. Er malt Landschaften und Veduten, meist in Aquarell, z.B. Gurten der Villa d'Este im Trivoli Lespziger Museum., Innurus der Markuskirche in Venedig ebenda. Calvarienburg bei Boson Portal der Zampolskirche in Venedig, n. s. w. El geld. Med. Berlin 1888.

Erabbeije, s. Asselya.

Bracker, Johann, Empforstecher, gob 20. Oct 1923 in Numberg, † 6 Sept. 1879 in Krailing boi Münckon. Von ihm Gastmahl der Waltenstein'schen Generale nord Julius Scholz, Maria am Brunnen nord Mayor, Mater amabilis nuch Schraudulph, Brustbild Fr Rückorte a. A., such Originale - 1872 originit or one gold Mod von der Konigin Victoria

Krämer, Geory, Maler, gob 5 Oct. 1852 in Nürnborg, Schüler der Kunstschule in Nürnborg und der Akademie in München, wurde Zeichenlehrer am Gymnesiste in Nürnborg. Von ihm Bildnisse und Altarheider.

Erkmer, Hermann, Malor, gob in Berlin, † 7 Mai 1986 in München, multo-kuuptoschlich Architektur und Landschaftsbilder in Aquarell.

Eramer, Johann Victor, Husterian und fienremaler, geb. 23. Aug 1002 in Winn, Schüler der Wiener Akademie unter L. C. Müller. Sein gurftimte-tes Werk let aine Kronzahnahme. Von ihm forner Muttergifick, Himmeifahrt Christi, Betendor Mehammelaner Italienersa, Die Stadt Tenger

Ertmer, Peter, Maier gob 24 Juli 1657 in Philodolphia, Schüler der Münchener Abedeme unter Soitz, von 1672 an, lieue eich dann in München nieder, er melte Genrolaidor, a Theil in Ministerformat, a B. Weintrinkor, Kartenspieler a a w

Brook Mud Lopdon 1844

Erfeile, Karl, Kapforstecher, geb. 12 Juli 1833 in Schramburg Würtlemberg). Zooret au der dortegen Porzeilanfahrik thätig. dann Schüler der Müschener Abadomie. unter Thuter 1860 resets or mach Drouden and Berlin, 1867 mach Paris 1965 Professor an der Kunstachule in Stuttgart, Custos des dortigen Kupferstichkabinst. Von thin Friede and Labordine mit dem Wahlspruch Rudolfe von Habeburg (1984

Kraft 396

each J. Schnotty, Ambetong Christi. 1859 nach Schroudslight, Abendmahl (1868 mich II Hose, Iphagesia, each Apacles Feberhach: Dur Gelgur, pack Louis Gallait, Cithur-

grinlet auf der Alm 1865 nach Defregger

Ernfft, Adam, berghaster "teamete and Ithibaner gob gwinten 1440 1449, f 1607 im Spital an Schwabach. You minem Loben weite man writter nichts als dons or 1490 man ewelton Malo sich verbeiralhete. Seine Werke sind von 1495 bis \$507 datert. Er arbeiters mit der linken Hund ehram leicht, wie mit der rechten, You thin Die 7 Stationen nach dem Johannishterhhof in Straberg, 1480. Hochrottof ther do terrier the Landaur and Shreyer am Morgenstore der Sebastinskirche lavy Hauptwork das berühmte 1: Meter hobe bakrament-bkowhen in der f greng hirche 1498, 1,400 am Fisco det Mesoter sechot mit awei treoritien historial. Rulief that dem kingung auf Prohounge rine Mater mimercerdire in der Pragenkirche um 14vo Xv.mang Martae 1-m Franchitche Madenarcatatus am Hans sum gifteerwo Himme, in Straberg treshiegung Christ. mit 13 Statuen to der Hule erhabers ben Bugenbasschapelle auf dem Johnnachtrebhof eret nach erinem Tad tellendet. Seene Mitwirkung an den sinn angeschriebenen fittidwerken unserhalb Rürnberge of fragisch

Braffi, Anna Barbara, Maleria, gob 1764 in Iglas. Währen. 7 1813 in Bamberg, Turbter und Schülerin. des Johann Kopomoh Steiner. h. h. Kammermalur. in Wien nachdem eie nich mit dem Apothoher J Krufft verbeirutbet hatte kam sie uneb Salzburg lebte dann b Jahre in Prag darunf wieder 14 Juhre in Salzburg and sufotet in Bamborg. In der übrrigen städtischen Gemäldenamming der Rifdeim von deren irander I Hemmerlein von für in der Gaserie bestitz zu Prug das Midmin die Ersbereige Lars un Strabow chonda eine Madenza in der Lirche an Owensen

but Prag eta A tgracid u u w Metglied der Wiener Abudenie

kraffi, Darid, schwedischer Meier geb 1865 in Hamburg it 20 Jupt 1794 in Stockholm. Kr war Schiller suspen Oubelo K. a.e. here Abrenstrahl and wurde ein berühenter Etifensemaler. Von thin das Bildniss Karls KII. auf Bestellung von dinner Schwister gemart. Der Konig seiher batte einen Widerwillen meh melen zu become and been den Kopf heranon-boselous duck was so surse uchen von I fimith

tind P Tanje dur'h Kapfersich vervolflitigt worden. Andere Bildonne wurden durch Diequet durch i Fritach Specherg n. a. w. vervielflitigt. Hruffi, Johann August, Maler geb 26 April 1 bn in Altson. † 20 Dec 1880 in Rom. Von 1914 his 1819 Schüller der Kopenhagener Abademie. 1830 in Drunden. unter Hartmann wester gebridet ham done option norb Muschen and Wies. Von do one bereiste er Luguru und ham 1826 endlich nach Rom, wo er Pütrich konnunlerpte und das receiv-he Vocksieben studirte. Er war Zottebous krânklich und malte historie toonschilder u.B. Alter Petiler. Koponhagener traierte. Carnetaliseens 1820 Thorwaldson Museum, Einderstlieben u.w. Das Kornetalisch bat er geeb radigel

Readly Johann Louis, Zuckner and Radiorov uns Britiss word identiselt mit J. L. Kraft + 4 - Er radierte aach Rubens Tobias auf dem Michaufen und Christiis and Secolemus each Van Irych St. Martin minen Mantal theilead each Topiers etc.

Sprottleh met behelfbeneh und andere Hattar

Kraffi, Johan Peter, Histories and Relimentator gol: 13 Sept. 1700 in Hannu f 25 Oct 10-4 p Wien Schüler der Hannur Zeichenerhale 1799 der Winner Absdrawe noter Filger und dang der Parime Abademie noter David und Gerned. fort gewann or many groups Press and hearte 1906 park Ween zortick due er ann tu einer halbjührigen talienierben Reiss wieder verliem. 1925 murde er Currehter dur Abudeme 1820 Inrobter des Belvedere. Er malte nahern 2000 Bildnisse. Von nessen anderen fieldern bevirt das Rigger Museum Das Landwebrenaum Aberbied 1913 The Landschringens lifethants 1930 Ted Zrinse in Budapester Bussetti, Andere in den Sammtungen des dieterren bie ben Kattere, der Püreten A neby. Phretenburg and Lierhtenstrip. Vie ihm auch die awei editenen Radierungen Supphir um Februs und ein die Lyra spielender Hirt.

Braffi, Jeorph, Budmesmaler geb 1787 in Hangu. † 22 Juni 1420 in Netetift his Wien Brader des Johann Pieter E. fluit 1801 war er in Wien ausbeitg Er multe moust Bincaturen auf Kifondom aleer nurb Lausillen und Cultifider. Im Boutta des Directon Schwarzenberg Bildisses der Sophie Schröder – von ihm fermet

lliidassa don Kainera Franz I. dor Kassorin Karubino Augusta u. s. w.

Krafft, Marie, Raierto geb 23 Jan 2012 in Wien, Torbier and Schülerin des Johnun P. E. 1800 mit P. Troll verberrathet. To malte Itildisse in Aquarelli ned Ministur, Lands-baften und Aquarsfleopies, nach atten filidern der Wieser Mussen.

Kraffi, Per, schwedischer Maler, geb. 1777, † 1863, Schüler von David, thitig in Stockholm, we ar Prefessor war. Von ihm Die Krönung des schwedischen Könige am 11 Mal 1818 (1828 mit über 200 Bildalmen, und viele Idealgeetalten aus der Nythologie u. e. w.

Kraft, Andreas, Bildschmitzer des voriges Jahrhundorts, sen Resenberg geburtig. You thin der grosste Thell des Chorgestühle in S. Libera und S Sico in

Vorons, waran beconders die Ornamente gelungen sind

Kraft, D., Medailleur und Wachsborelrer, geb. 1736, f. 1781 in Müschen, Sohn und Schüler eines Goldschmied. Er bereiste Bestechland, Frunkreich und Italian Von 1770 war er in Wien, dann in Mailand, suietzt in München thatig Vou ihm Medaillen auf die Parieer Akademie, auf den Abt Metaetarie, über 200 Biblnime berühmter Manner in Wachs bossit) u. s. w. Mitglied verschiedener Akademien, kabert Hofmedailleur

Braft, Frederik Carl, dinischet Maler, gob. 1823 in Kepenhagen, † 1854 das.

In der dortigen Unierie sin Jagdetück von ihm

Ernft, Jan Ledewijk, filmischer Radierer, geh um 1705 in Britool, † nach Von thin Riob und sein Weib nach Rubens, Jupiter und Danne nach Rubens' Zeichnung des Tunnnischen Helden, Der Ziegenhirt nach Teniere u. s. w. 1783 gub er "Schat der Pabela " mit 150 Blatt berum, 1744 die Bildnisse in der "Aistoire généralo de la maison d'Autriche"

Araft, Tijmann Arvodtsu, bolland Maler des 17 Jahrhunderts, † im Haug; enchdom er 8 Jahre lang im Dienste des Papetes gestanden batte, liem er sich im

Hang nieder, we er 1631 in die Lucasgilde aufgenommen wurde

Kruhe, Johann Lambert, Maler und Kupferstocher, geb. 1712 in Pitosoldorf, † 1700 das. Er kam mit dem tirnfen Plettenberg nach Italien, als dieser plötalish stark, musete er Hesligeabilder für des Jesusten malen und kunnte nur nebenbes an Raphas I und den Carracci sich weiter hilden. Spaier wurde er Professor an dor S Luca Akademie und an der Florentiner Akademio 1765 ernannte ibn der Churfürst von der Pfala zum Direktor der neugestifteten Dieseldorfer Akademie und dar dortigen Galerie. Diese sowie nachinals die Münclener hat er eingerichtet. In der Mannheimer Galerie eine schlafende Mademaa , in der Jesuitenkirche dasellet 6 Altarbilder, auf Schloss Benrath bei Dilsseldorf 4 Deckenbilder. Von seinen Radierungen nennen wir den Ranh der Nahinorianen. Er fing an die Gemülde der Düsseldorfor Akademie in Kupferstichen herauszugehen. Dies wurde von Mechel in Basel fortgeoutet

Kruhe, Peter Joseph, Maler und Baumetster, geh. 1756 in Mannheim, † 1840. 1700 wurde er Lehrer an der Ditsesiderfer Akademie, verlegte nich dann auf das Studinm der Bankunst, der er sich nach einer Reise in Italien gunn widmete. 1780 kam er nach München, drei Jahra später wurde er in Trier churbischöflicher Ober handiraktor und später Privathaumeister der vertriebenen Louis XVIII und Charles X Dann war or vier Jahre lang als Ingenieur thätig. You shus Autpahmen von Hervulaneum und Pompeji für Il Agincourts Work, ferner die Krrichtung der Denkmäler für General Heche und Marconn, viele Bautan für den Herneg Karl Wills Ford.

von Brannehweig

Krakaup, eine vieigliedrige Familie von Stemmetzen und Baumoistern, thätig in Köln von 1640 bis zu den Anfang unseres Jahrbunderta. Herveranbeben sind E., Christian, thatig im 2 Viertel des vorigen Jahrbunderts, Stadtbaumeister, haute 1730 die neue Bachmüble, 1752 den chemaligen Hof von Brabant etc E., Heinrich Rikolaus, geb. 1724, † 10. Apr. 1016. Von ihm das erzbischöfliche Palais auf der Gereonstrasse, das v. Moring scho Haus auf der Saverinstrasse etc. Er war Rent und Dombaumeister

Eramer, August, Goldschmied, geb 1787, † 11 Jan 1861 in Keln, we er thatig und flofjuwelter des Prinzen Priedrich von Preuseen war. Von ihm der Buldschin am ernbachtstiehen Thron im Kolner Dom; verschiedene Pubale, Kirchen gerathe etc. - Sem Sohn Karl August K., gob um 1810 m Köle, war Mann genveur, und schuf unter Auderen eine Domhaumplatile 1845.

Eramor, Franz, detarreschischer Maler, geb. 1797 in Wien, † 1834 das., wo or an der Abademie studirte. In den Beutz des Wiener Museums kam sein Alponjagur, von ihm ferner Hagar und Isanel u e w

Ernmer, J., Geschichtsmaler, geb. 21 Aug 1862 in Wies, Schüler der Abedemie des. Ernmer, Josef von, Bildhauer, geb. 26. Mai 1861 in Augsburg, Schüler der Münchener Akadomie unter v. Widemann und den Professor Bladeor in Berlin

von 1863-66. Er leitste die Bokokedekoration des Cufé Luitpold in Münchon, echuf einen Jagelfries für eine Saaldeche in Worme achmückte das Treppenhaus und die Sale des Gewerbemmeume zu Kaiserslautern aus n. s. w. Guld. Red. Hünchen 1883

Ernmin, Christiaen, boll Maler and Samueleter, gob 18 April 1779 in Utrecht 2 1875, Schuler von P. C. Wonder. Re-malte Bildmisse Genrebilder und Architekturen welch lotztere ihn zur Bauknnet überleiteten. Er bereiste England, Prankreich Deutschland und Italien 1826 wurde er Ibrehtor der I trechter Banakademie. Von ihm das Irrenbans und das Gerichtsgebaude dert, die Kirchen un Ruschede Hanetsvold, Harmelen, Suesterberg, ferner das Schlein Beverwaard. Er verfasste auch eine Perspektiviehre. Mitglied der Amsterdamer Akademie u. s. Krammer, Sabriel, Knaste breiner und Hadierer des 16. Jahrhunderia, † um

1000, thatig in Zilrich und vielleicht auch in Kolu, wo seine Werke nach eetnuti Tod neu aufgelegt worden, s. B. "Architectera" (1616. "Schwoifblichka" (1611) etc.

Kramoliu, Josef, Maler, geh. 1730 in Nimburg. Böhmen. † 1931 1830 in Karls. had. Er studirte in Prag und wurde Jesustenlasenbruder, er schieflichte viele Kirchen und Collegion somes Ordens, nach demen Aufhebung das Cinterzioneer Stift Ossagg, bie er endlich nach Karlebad gelangte. In der Kirrhe zu Leetibern eine befinge Burbara, Attarbibl in der Kirche zu Hobenbruch. Bildniss des Abt Mayer im Kloster

Strahow zu Frag das Abendmahl, Joseph in Egypten Laurens u. s. w. Bramoliu, Wenzel, Malor des vorigen Jahrhunderts. † 1790 in Nimburg, jüngerer Bruder des J. h. 1771 malte er ein litid für die Frager Metropolitankirche

Erumpf, Matthann, Bibilianer geb 26 Nov 1796 in Herbetaft + 2 Nov kelle in Prankfurt a. M. Schiller somes Oberms, weitergelildet in Müscheti Wish und Paris und anderen grossen Städton. 1923 kam er nach Praakfurt zurück und orlangte 1824 dassibet das Bürgerrecht obne Gegenieistung. Von ihm einige der Kapitüle am Sänlenportal der Stadtbiblischek, sedann Rehefe, von Christi Grablegung, und einer Madouna. Er war die letzica 14 Jahre seines Lebons krank gewesen

Kramskol, Iwau, russecher Raler, geb 1937 if 1887 der weniger durch seine Bilder, als durch seine treffis ben ldeen über wahre Kunst der rüssischen Malerel grome Dienete leistete. Er selbet war arm und musete durch Photographiren ceinen Unterhalt verdienen versammelte aber junge glücklichere Künstler im sich, die se zu begeintern und aanzungen verstand. Er hat einige Riddaisse und Georebilder ge-melt, die wegen mangelnder Technik trotz ihrer realietischen Ehrlichkeit keine grosse Wickung erreichen

Erameky, S. N., rum Haler, gob 1637, † 6. April 1867 in St. Petersburg. Er war Sohn armer Eitera, maite meist Dijdnisse und wurde sum Hitglied der St. Petersburger Akademie ernaant.

Branach, a. Cranach.

Arganch, (Argaich), Wolf, Major in Moisson, urbandlich erwähnt 1612, 1615 bet den Taufen seiner Schne und 1633 bei neiner gweiten Verheirnthung. Vielleicht

betwandt met den Wittenberger Lucae Cransche Ernorwitter, Joseph, Maier, geb. 1756 in Imet (Tirol), † um 1825 in Busen, Schiller von J. Zwiller. Er ham auf Retten nach Wirn, Neufchatel, Augsburg 1744 66 , and 1805 nach Bosen malte Historien Bildnisse a e w

Branner, Joseph, Bannesster geb 15 Jane 1801 in Prag, † 20. Oct. 1871 in Wien, Schüler des Prager Polytechnikums spüter der Wiener Akademie, inzwiechen reiste er vor Jahre lang durch Deutschland, Frankreich und Italien. Er haute fin-Kniert Franz Monnment in Frag. das Temograf Monument. 1851. des . den grousen Tunnel der Karsthahn 1855 1861 wurde er Dombaumeteter in Prag und ontwarf den Plan sum Ausban der St. Vert Ibome. In Wien leitete er mit Ferstul nurh descen Pferen den Bou der Votrebrebe. Er orfand eine Steinhobel , Bohr und Schreidemarchine Ettglied der Wiener Abademie

Erants, Martin Vicolan, frank Maler gob 1774 in Nancy Er war Autodidakt und wurde Professor am Collegium in Epsaal Er malte Landschaften und Millioben Eransberger, Jeseph, Historiesmaler gob 10 July 1814 in Regensburg, † 26 Nov 1844 in Athen Schlier der Münchener Abademie unter Cornellius, für den er die Fresken in der Ludwigsbirche ausführte. 1840 reiste er mit Halbreiter and C Schraudolph nach Athen um das Schloss anszumalen, wo er einem Fisber erlag. Von ihm Die Gebart Christi im Regensburger Dem, Sevara am dem riorkierhen Befreiungskriege in dem Athoner flehlozz i Altarbeider in der königlichen Kapelto das. u. s. w.

Brustinko, Elles, Orafia, geb. Branisko, Maioro, geb. 1830 in Temesspol-roice. - 1876. Gerschlie des Dichters Riginaumd E. Von die Amoretten auf (Volbynico., † 1876, Gamahlin des Dichters Sigismund E. ninem Picher etc.

Brussewski, Josef Jgnas, geb 1812 in Warschas, † 12 Märs 1807 in finn Rome Dinner behaunte Friehter und Romanischriftstoller bat auch radiert und Lagdschaften

gemalt

Ernton von Bikyon, war nach Athenagorea der Ertuder der einfartigen

Haleren, de er und einer geweinsten Tufel den Schatten eines Mannen und einer Fran mit Furbe angestrichen haben soll. Ungefähr 600 Jahre v. Chr. Meutz, Benjamin, Genremaler geb. 2. Dec. 1820 in Braumerhweig, † 14. Jan. 1860 in der Sonstadt Sherswulder Irremanstalt, Schüler der Fünselderfer Akademin und der bie Bötteber. Er wurde am bekanntesten als Arhanepseier, bewondere von Francorollen in den Fosten der Malkastans, später medecte er nach Burlin über Er malte Sonnen aus der Zapfnest. Von ihm Ihe Bogugnung am Gartensann

Bratsenstein-fitab, Christian Gottlieb, Raior geb 15 Aug 1743 in Kuponbagen. † 24 Juli 2016 in Kallundberg. Er war fiche eines dissisten Marianoffiziere, Binh, den anderen Namen übernahm er een seinem terservater einem behanntan Naturwissenschaftler. Nuchdem er kurne Zeit die Malechuis in Ablidgaard besucht hatte bidete er nich okon Lehrer weiter aus, besuchte 1800 Paris und dann Rom, we the Thorwaldson benefitzete. 1011 hebrie er in die Heimath merkel. Seinen Bildern hangt ein sentimentaler Eng an Von thin Hother in der ierotte der Walkitren, Bilder an Amer und Psyche im Ossian u. a. w. 16 seiner Bilder wurden im Kupfge-

stirh horntegraguben. Mitgaed der Kopruhagener Akademes seit 1813. Kratzer, Carl, Edier von, Maler geb. 1827 in Wiss. Schiller der Akademis in Wiss des A. v. Pettenhofer. 1855. 60 in Parm bei Conter c. A.; Best sich.

in Wasn moder and malte Landschaften, Theore and tecaretelder

Eruni, Karl Prana, Maise, gob 1754 in Frankfurt a M., † 16 Marz 1796 das im Irrochans. Schuler von Nothgagel weitergehildet durch Studium von Ruisdanl. Er malte Landschaften mit Thier und Pigurenetaffige Besendere gut sind die Zeichnungen und Aquarelle, von denen viole in dan Studiel sche Institut gelangten. Eruns, Anton, Maier geb 1830 in Bumborg, † 30. Juli 1873 bei Olevane, Schüter von M. v. Schwin d. im München, wo er längere Zein lebte. In der Samm-

long Schack dassibet fin Kitter and Enappe ziehen zum Stagerhrieg auf die Wartburg ; in der Bamberger athätischen Bamminng mehrere Cartene von ihm , in der Maillinger Sammling to Muchon oute Rethe von Handseichausgen. I hat spok mehrere Originalisthographics most Schinchtunbilder gemacht

Eroos, Pruos, s. Erooss.

Ernan, Priodrich, Coursmaier gob 27 Ent 1896 au Erettingen bei Memel, † 28 Sept 1894 in Borba. Schüler der Königsborger Abademie unter Essanfolder, weitsegehaldet in Paris 1852 64 unter Couture in Rom bis 1866, lebte in Borlin. Im Danziger Beitrum. Die Belenchtung des kroupringfichen Palais 1855 im Stettinger Museum Kinder mit jungen Hunden von ihm ferner I'te neue liebe Zum Dinor, Bergenveite 1972 Six bes Rembrandt, Schnetzane del Piembe bei Tinian u. a. w. Sohr viele samor Bilder gelangten nach Amerika. Mitglied der Berliner Akademie

1886 Kl gold Med Berlin 1886

Ernus, Georg Melchlor (Johann), Maire, Loichner and Kupforstochur, gub. 26 Juli 1727 is Frankfurt a. M., † 5 Nov. 1806 in Weimar, Schüler von J. H. Pluckburn in Kneed studiete dagu 2 Jahre in Paris hauptehelish nater Grougs nné Beucher. 1774 haga er nn den Hof des Horpogs von Weimar. Wo or 17mb Direktor der Akademie wurde. Im Lespuiger Museum Hutter und Kind 1762, im Weimarer Museum manulishes Bilduins von ihm ferner Landschoften Genelischaftestilche und Riddisse g. B. Goethe. 1774 von t. hodowieck. radiort. Er zeichnete anth Illustrationen an Wielands Oboron, an dovien Tentachen Hurhar 10 Assisting von Worlets u. a. w. Endlich hat er auch viole Annichten von Weimar, überhaupt von Thüringen radiort, annordem Schlaftenfe Vanus, Horren und Damen sunscerend, Sitzender Canbo u. s. w. Mitgited der Wieger Abadomie 1760. Mitgited der floritare Abademie

Erons, Sustan Wilhelm, Maler and Lithograph, gob 1804 in Passon, kam ale Kind neck Rothenburg o & Thaber, Schiller von W. v. Kobell in Eineben, we ar eich modurition. Er malte Landschaften und Architektoren und kthegraphirte Achabrhen noch H. Adzas, D. Quaglio u. s. w., auch noch eigener Zeichnung, n. B. 14 Harmandshton.

Erune, Johann, Haler und Radiorer, thätig um 1900 in Watschen und an anderen Orten. Er malte Pastoll und andere Bilduleer

Krane, Johnson Jakob, Bannierster geb 1611 in Augsburg ? 1672, Schiller von Bline Hall. Von ihm die bestige Kreunkirche in Augsburg, von der er auch eige

Anneht was me vor dem Wahrigen Kriege ansank anfertigte

Erans, Johann Urich, Engineering and Zoschner geb 1642 in Augsburg, † 1712 das Schüler und Schwiegerschill des Molechier & Conell Vetter des Johann Jahob K. Er stach in der Weise des Schwitze Laufere unter Anderem sehr vir für die Bochhündler Von ihm 13 vorzügliche Ansichten der Stadt Sürnberg nach J. A. teraff, lite Petersalische in Rem nach demockhen eine lichelfolge von 182 Blatt auf 47 Platten, lite Leben Christien 60 Blatt auf 30 Platten, Augeburg 1706, 1606 in Prag einem Titel zu Holzbechere. Oben grunte u. m. w."

Ernos, Johanna Hibylin, a. Myssel.

Ernen, Philipp Joseph, Landschartemaier geb 1700 in Damborg, we or moret studirts make Einseturisidusses arbeitete von 1407 zwei Juhro in der Gothaer Perpellamenusaktur resolv dann nach Drunden, Prag Wien und Einchen wo er die Akademie beruchte. Später lebte av 3 Jahra in Holland nie Zwideniehrer und ein Jahr ebenen in der Schweiz. Er neberte nach einem Lithographien und Steindruche

Krance, Francis, Malor des vergos Jahrhunderts in Frankonstein in Schieden, † 1808 Seine Milder wurden vol gerühmt, s. S. eine Magdasena, Jeseph und Potsphar-

Rruben, Pranc II., Maler geb 1772 in Frankenstein Schleiten Schlier und Ruffe des Franc K. I. westergebiedet auter Püger und Maurer in Wien wernet er nach Revolau nog. Von thes Copies nach Raphael Bistorien und Bilduisse.

Eramo, Frank III., Maior gob 1823 e 14 Mars tolvia München or bornisto Italian und lebte nachber in Noderschünkansen bis Sorbin und in München malte Landschaften und Strandbuder. Die tenlerie zu Riga bestat eine Englische Künte und Winter ferner von ihm Castoll in Ootia. 1862. Franklicheftnissel in Potulam u. m.

Erunes, Robert, Landschaftemaler geb 28 April 1919 in St. Petersburg, † 6 Dir. 1905 in Stirchen. K. hat angudebate Rasses unternommen, auch Italian, Dusterhland Frankrech und England fermer auch nach Sord und Südmertha 1906 febte er ein Jahr in Elemancon. Er stellte selten aus. Von ihm Römmehe Campagna, Imriandschaft. Gebergewasserfall. Burgruppe um Pee u. n. w.

Ernuss, Wilhelm Leopold Christian, Marinopaler geb 17 Febr 1905 in Dunna 7 % Jan 1964 in Berlin whiter des kapterstechers Kulbe in Druden ship Lehrer wester gehadet und dann unter für spans und Wach in Berlin, wo er achrebes 2 Jahre Teneratager am Künigstädtlichen Theater war. Nachdem er when Versiche in der Marinopaleret gewacht halte ruste er zum ersten Male an die Bes nach Rigen 1931 unch Verwegen, 1934 nach Helland 1936 nach Paris und Mordfrankreich und paletzt auch dem Mittelmeer. In der National-tigterie von ihm Pennsersche Küste 1935. Seintam 1931 im Berliner Schloss Hafen von Härze, im Kongsberger Mussen, Hellandsche Pherbergens 1935 im Danziger Mussen, Besturm in Lütze benn die See gabe t niem.

Ernonhapf, Juston, Maler and Zeichner geb 21 Nov 1987 in Kannil, † 16 Nov-1800 dassibet Schuler von David in Paris. Von this Erinnerungen on Konndorf (Zeichnungen on-5 der Natur lith von C. Arnold, Kannel 1925, ferner eine Aubnitung zum gestietze ferschiegen Schon unter dem Titel Justin Kranskapf'n Zeichnenhungt.

(Vertageblätter und Text Kannel jugo-

Evanskapf, Wilholm, Kupferste her und Radierer, geb. 20 Jum 1947 in Zarhet, studiete in Decome her bleucht gele in Heroden, in Rochenhorg his blick all und an die Muschener Akademie, wo er behüber von Rauch wurde. Dert liese de sich nieder. Van this Die steingen Weiber von Windere nach Lindsnechmit, Der grome Charffirst park A Rannessann Andere nach Defregger Gandonam Ferrari, Fourthack F. Halo, Wittermann harringen Leinmermann n. a. w. Auch einige Originalrudierungen, Lyndschaften und Riednisse

Ernova, Emil &. Withelm, Malor, gub & Oct. 1630 in Breslan, † 24 Aug. 1884 das. Shiller von Heimerich Köning tebte sining Zeit in Seest und Dissulderf und malte vorwiegend Landschaften am dem Rissungsbiege. Zwis seiner Militer im Breslauer Mussun.

Ernues, (Kruse), Franz, Maier gob um 1705 zu Sötlingen bei Lim. † 1755 Er war erst Statemmaler in Augeburg und ham dann durch Puterstötzung eiten Gönners zu Pranz tie nuch Venedig später reiste er nach Paris, Langue und Dijen, we er durch Magdaiena am Timbo Simons des Phoristors sons Meister wards. Er

malte in Lyon die Notre-Dame-Kirche innerhalb to Jakre ans. Ferner batte er auch viele Kreidebildmess gezeichnet.

Ernass, Mimon Andreas, Maler, geb. 1760 im Haag, † 1825 dan, Schiller von L. Dofrunce, hauptstehlich über autodistaktisch zu Rufsich el weiter gebildet. Er mille Landschaften, dann auch Interiorn mit Kernenlicht n. s. w. Sein Bild Die Mithle

in der Sammlung John W. Wilson wurde eine Zeit lang dem Russlad angeschrieben.

Ernanes, falder Robert, Bildniss- und Historienmaler, geb. 2% Juli 1934 im Womar, wo er nafangu die Bankunst unter Jande studiste, dann wurde er Schüler von Janger an der Leipziger Akadomie, we er zugleich die Linversität besichte 1856 zeiste er nach München, besichte von dert am 1861 und 1966 die Niederlande und 1872 Italien Später nog er nach Dresslen. Von ihm der Entwurf zum Sgraftitohild an R. Wagners Villa Wahnfried in Bayreuth lanngaführt auf Kosten Ludwigs II a. Für Wagner malte er nuch Bildnisse. Andere Bilder von ihm Christian am Kreug, Stehnisches Bauernmüdchen, Bildniss des Componisten Grammann, des Architekten H. G. Nicolai u. n. w. Er hat auch rudiert.

Ernume, Lorenz Alfred, Enpforstocher, geb. 12 Febr. 1829 in der Lösseitz in Serbeen, + 20. Aug. 1894 in Leipzig. Schüler von H. Winkles in Karlsruhe. He tiens sich in Leipzig nieder und war dort 50 Jahre für die Verlagsfirms Brockhaus thätig, n. B. rühren die Stache zu Rosentasiere "Bäame und Thiere des Waldre", Bucks "Anatomischer Atlan" von ihm her. Von ihm former Stiche nach Richter, Die "Eichen im Sturm" nach Calame, Bildasse Bismarcke und Meltkes (1873) nach J. Schreder.

Krausser, Johann Koarad, Bildhauer, gob. 21. Mars 1815 is Nürsberg, † 25. Jan. 1872 das., Schüler von Heideleff und Burgechmiet, war daan 3 Jahre als Drechsler thatig his er sich ondlich an der Münchener Akademie unter Schwauthaler und an der Dreedener unter Hithnel guns seiner Kunet widmen konnte. Von ihm Hochalter in der Kirche zu Rottweiler, Das Hans Sachs-Denkmal in Nürsberg 1860–74. Denkmaler der Generale Leeuere und Jentze das., Bronze reliefe an den Denkmalern von Börner und Georg ebenda, Schillerbüste 1859 u.s. w.

Krauter, Georg, Bildhouer geb um 1800 is Ludwigniust, † 1833 in Müschen, Schiller der dertigen kunntnkadume Er war beim Beit der Glyptothek thütig, fortigte ferner Büsten und Grabmonnmente an.

Kravegi, Johann, Maler, geb 1805 in Nauders, Schiller von Pirchstaller in Meran und Jes Krafft in Wien. 1830 ging er nach lausbruck. Er malte besonders Manaturbildnesse

Krny, Wilhelm, Malor, geb. 29 Dec. 1828 in Berlin, † 29 Juli 1888 in München. Antangu als Geldschmied thätig, Schäler der Berliner Akademie unter W. Bich ir mer, Sillke und Sichrader Später bildete er sich während eines zweigkhrigen Anfenthalte in Paris und auf einer 1867 unternommenen stallenischen Reise weiter ans. Re war in Berlin, Wien und München thätig, hat auch in Dessan decorative Maloreien ausgeführt, sewie in Bean und Rom zeitweilig gelebt. Von ihm der Fischer (nach Guethe), Pannas und sein Blumenmädchen, Loreley, Gelf von Nespel, Frühlung (1865), Undine lauscht den Erzählungen einer Gespielin (1879), in der Kunsthalle zu Hamburg sein Migmen, im Wallraff Richartz Müssenm in Köln seine Undine. 1886 erhielt er den Titel eines Prefessors.

Ernjer, s. Crajer.

Ernzelsen, Karl, Maler, geb. 1794 in Zweibrücken, † nuch 1876. Er war Militär und mietat General a. D. Ale Maler lieferte er Landerhaften, scho Blatt mit Darstellungen der griechischen Armee, 24 Blatt Bildmisse nangeseichneter Griechen und Philhellenen (von Hanfetäng) u. s. w. 1828 lithographirt, undere Bildnisse u. s. w.

Krebn, Hann, Erzgiesser, thätig zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Bamberg. Von ihm das Monument des Dechanten G. von Stiebar im dortigen Dom.

Kroglinger, Wilhelm, Baumeister des 1. Jahrbunderte aus Würzburg. 1464.

bis 1400 baute er an der Kirche zu Nürdlingen

Kreins, Hilaire Antoine, Zeichner, Lithograph und Gravour, geh. 1806 in Lazemburg, † 1862. Von thus visie Landschaftszeichnungen in Sopia, Illustrationen zu Lafentaines-hen Fubeln u. s. Von seines Stundrucken und die nach Loys und M. de Keyser herveranhoben. 1830 wurde er arster Graveur beim Kriegudopôt in Brümel. Scherne Medaille 1839 in Brünsel.

Kreitmager, (Kreitmage), Johann Buptiet, Landschaftsmaler unseres Jahrbunderts, thittig von 1635-1860. Von ihm Alte Ansicht von Strassburg, Assicht von

Florena, Schlose Transpita bei Landshut.

Ervitmayer, Katharina, Maloria des 18 Johrhunderte, sie war Nome des Klusters Altsudneter bei Aichach nad malte hauptstehlich Ministeren, von deuen an judem Neujahretag Eine an den Papet geschicht wurde. Werke von ihr eind noch in Kleeter erhautes.

Kreling, August von, Maler und Bildhoor, geb. 23. Mai 1819 in Osnahetick, † 25 April 1976 in Müschen, begann mine Studies in Hannever, wurde dass Schiller Schwanthalers und einige Jahre später von Cernellus in Müschen. 1853 wurde er Direkter der Mürnberger Kunstschule. Er war Doktor der Philosophie h.c., hannoveranischer Hefmaler und seit 1850 Ehrenmitglied der Münchener Akademie. Im Museum un Hannever von thin Erwin von Steinbach. Outbild 1849- und Cartons ga Ofeegemalden in der Markthurche das, im Hoftbeater das Dockengemalde, in der Hamburger Konsthalie Die Erzichung des jungen Wolfrein von Bechenbech 1853), lm Kazimilianeum Die Krönung Ludwig des Bayern 1328 auch im Germanischen Museum zu Nürnberg eine Oriskinne für das Stadttbeater zu Nürnberg Ratwürfe gu Dockenhildern, ein Panetrykius, die Bildnisse des Professore Pettenhofer des Malura F C Mayer is a W You believe plactischen Worken neuwen wir Gromer Brunnen für Cincumati, Dunkmal Keppiors in Weil, Standbild des Phreton Heinrich Posthuman vgo Renni in Gern

Kreitng, Wilhelm, Haler, geb. 1646 in Numberg, How sich in Müschen nieder; mait hauptsschieb Geurosconen und Blumenstücke, z. B. Liebenfrühlung, Hussestanden,

Lautouspeelors

Krell, Emil, Holgschneider, gob 3. Aug. 1851, thatig in Leipzig

Erell, Hans, Major, thatig in Loipzig um die Mitte des 16 Jahrh stinen Zostgenousen der Pitrsteumaler genaant. Von thus befindet meh in das Leipzigne Biadthchliothek das Bildmiss des Churfürsten Friedrichs I. und seiner (semahlin (1884).

Kremer, Juseph, Maler des 18 Jahrhunderts, geb in landererh, † 1770 He lebte langere Zest in Italien, we er Sollmann copiete und deccen Manier annuhm, spitter ham er nach Wien und arbeitete in Tregers Wosse. Von ihm Bilder is den

Kirchen an Hotting Stame, Viecht.

Aremer, Petrus, Maier geb 9 Mai 1901 in Autworpen, Schüler der Antwerpence Akademie unter Herreyne und Van Brés und bildete sich nach Rubons, Van Dyck, hellunds-then Moistery und auf Reisen in Drutschland, Frankreick und Italian weiter and, im Britiseder Museum von ihm Lumsy Graf van der March schwürt. den Ted Egmonts und Hoorne zu eschon in der Akademe un Brügge bagel flitterndo Kinder, ferner Poter dor Orosso in Zhandam, Maria Stuart und Rizzio, Paul Potter nach der Natur melchaund, Daniel Soghere in seinem Atelier, Don Cartee and der Gressingmatter u. s. w.

Krenn, Edmund, Maler, gob 64 April 1846 in Winu, besuchts dort 6 Jahro long die Akademie unter v. Führ isch, malte Genressenen und hauptetehlich Architekturhilder und awar meist in Aquaredi. Im Hofmussum zu Wien bafinden weh zein Die Rollaria an der Hofburg zu Wien 1880), Aultsoter Theil der Hofburg in Wien mit dom Fingung in den Schweiserhof (1869 in a. w. von ihm ferner 2 Bilder aus der konigi tëruft bei den Kapuzinern in Wien, Der weises Thurm au Rethenburg o.d. Tunber und das Portal am Kathhaus das , Dus Bratwurstgiörhiein in Kürnberg (1886), Dus uito Musikvereinegebände unter den Tucklauben zu Wion izm Booita der Stadt Wion), Dae gwidene Dachi sa Innsbruck u = w

Krepp, Ignaz, Kapfeestecher, gob 1801 in Wieu, Schüler von Diantun Hofel; er arbeitete in Linicumanier z. B. Insbelle d'Este unch Vecelli, Die hellige Magdaleun nach Rem Begenechnitzender Amor nach Mazaueli und undere Bistter des Wiener Galeriewerks. Bilduss Mayerbeers u. s. w

Erestian, früher falerblich Etentians gennunt, gebürtig aus Ereta, Schüler des Myron and desargivischen Meisters ['0] y h ] o t. Er schof eine Bliste das "Olympiere" Perikles, deren laschrift neuerdings aufgefunden wurde eines storbenden Vorwundeten "an dem man seben konne wie viel vom Leben noch überg sei" und eine in Ephono aufgestellte verwaadele Amazone, für die er im Wottetruit den dritten Press erhielt. Von der Binte des Perikim befinden eich Nachbildungen im Britisb Mus, Vatican, oh aber die Nachbildungen der Amazone nach Krestlas sind, ihmt sich micht festatellen

Kress, Georg Ladwig von, Erzgiemer, geb. 1797, † 1 Jan 1878 in Mogeldorf. bei Nürnberg , machte die Feldstige 1915 mit und stellte später Statuan auf gulvane-plastischem Wege ber, s. D. Gottenbergdeukmal in Frankfurt a. M., Schillerbenkmal.

in Wiesbeden, fformanzedenhmal in Hefsminden n. s. w.

Erven, Michael, Maler, gob 13. Juni 1865 in Würnburg, Schüler von Ford in and Eullor un der Kunstechtle in Karlerube thäter in Karlerube und im Würnburg, malte Genrescones, s. B. Am Franker und Jacchtillieben

malio Genresconen, s. B. Am Fonster and Jagustillioben.

Erome, Onwald, Helmschneider, gob n. For 1860, Schüler von H. Kannaborg and der Leipziger Abadomie, lebt in München. Von ihm Blätter nach Reiniche und

Consdam

Ereiblew, Johann Perilliand, Radisrer, geb. 1701 in Neu-Hamsenburg, † 1842 in Warschau, Schüler der Berliner Akademie. Von 1818 bis zur Schlieseung der Universität an Warschau Professor der Radisrkunst un derselben. Er lieferia mehrere Illustrationen zu dem Lehrgedichte den Pater Blassic Das Menerhongeschlieht (1815.

Kretschmar, Johann Karl Heinrich, Historian und Bildnismaler, gub 17 Det. 1749 in Brannschweig ? 2 Märs 1847 in Berlin, Schüler von J. F. Woltsich in seiner Vaterstelt und der Berliner Abademie unter Prisich und Meil zulete 1803 in Deutschland, Frankruck und Italien. Leess sich nach seiner Rücklahr 1806 in Burlin nieder wo er 1817 Professor wurde und von 1827 an den Malunterricht unf der Bildergulerie leitets. Die Nationalgalerie das besitzt von ihm Christian und die Samarsterin 1821 und das Bildmen des jungen Withelm Wach. 1808; im Schlüsse das mehrure Bilder des grussen Kurfürsten in der Schlacht von Febrheilin. Im Schlösse Bellevie dasselbei Bildniss des Lord Hardings Viscount v. Lahers ferner von ihm ein Helbsthildniss und andere Bildnisse, eine Mademia n. s. w. Beit 1800 Mitghed der Akademie, seit 1828 von deren Senat.

Eretochmer, Hefhildhauer in Franken, thatig zwischen 1700 und 1910. In der hgi. Eunetkammer zu Berlin eine bevonzirte Holobüste des schwedischen Eddige Karle XII.

rto ibis

Kretschmer, Albert, Maier, geb 27 Febr 1876 in Burghof bei Schweidnitz, † 11 Juli 1821 in Berlin, Schtler von Karl Began des, we er später Professer und Costumier am Hofthester wurde. Er lieferte eine greese Ausahl Originaliseichnungen, welche die deutschen Volkstruchten Hinstriven, auch die Trachten der Völker vom Beginn der Geschichte bis auf Gegenwart. ferner von Ihm Aquarelle zum Durn rüschen, Berliner Scopen u. » w

Erstechmer, Robert, Thiormalor and Zeichner, gob 29 Jan 1818 in Burghof bei Schweichnig. † 28 Mai 1872 in Leipzig. Bruder des Albert E., stadiste auerst unter Eocha in Breslau dann an der Abademie in Berlin und bei Eolbe des. Er nuchnete die Hinstrationen zu Brohm Thiorisben, Seitzgante Thiornacht, auch für die Leipziger Hinstrate Zeitung und andere Monatoschriften. Er malte sehr mitte in Aquarell war seibet als Naturforenter thätig. hegleitete 1862 den Hernög-Brust von Sachem Coburg nach Egypton und Abassisien und arbeitete am dessen Pracht-Ressewerk.

Eretanchmar, Carl Eduard, Halmchaelder, gob 21 Mars 1807 in Oschata, † 7 Juli 1850 in Lindonan het Leipnig Schüler von Friedrich Unselmann in Burlin. Er war ein Känstler der sich von Conditorgehälfen und Formschaelder emperschwang, den Holzschaltt in Deutschland zu behein Anseln brachte und gründete in Leipnig eine nylographische Austalt. Er begründete seinen Ruhm mit den Schnitten 12 Bildnisse aus der Zeit Friedriche des Grussen nach Menzel und damen Illustrationen zu der Geschichte diesen Künige vorschiteten unter dem Titel Aus König Friedriche Zeit mit Text von A. Dunckert ferner nach Ritter und Camphansen litustrationen nam Mibelingen Lied, zu Mustus Volksmärchen und zu Washington Irving, nach Georgy zu Technist Thiorischen der Alpenweit. Gustar Adelpha Ted nach Eitebhoff der Belldunbelheitenheit. Ein deutscher Waldteich nach Schirmer n. w. Beisen Hamptlichtigkeit wiedente er der Leipziger Illustrirten Zatung von 1846 au. Grenze geit Med. für Kunst, guld Proissed in Paris. — Junt 1871.

Brotzenhmor, Joh. Hermann, Moler, gob. 20. Oct. 1911 in Anciem in Permora, † 5 Fobr. 1920 in Berlin, words 1929 Schüler von Wuch in Sterlin und 1921 von W. Schulen wir Discribert, hildete sich von 1838—42 weiter in Rum, Sicilien, Griechenland, Egypten und Constantinopel. Von 1854 -40 war er in Frankreich und England. 1954 verlich ibm der König von Prousen den Titel nince Professors und auf ericen Wosser haben er an den dänischen und österreichsehnen Feldzügen als Maler Theil. Ans diesen Faldzügen malte er die Bilder Prinz Friedrich Karl bei den Püppeler Schanzen, Uebergung nach Alenn 1864, Reengesseitung

bei Nubbel a. d. Kider, Epinode aus der Schlacht bei Königgrütz u. s. w., das Museum on Dunnig bootest von this Heimfahrt and der Schule im Spreawald und das Aquaroll Zwei türkische France im Marmorpalais zu Potedam Reiterstlicheben den Generals von Scydiste in Schwerin Des Pagen Scydiste ernte Lustfahrt mit dem Markgrafen von Schwedt im Leipziger Museum Karuwane vom Wielenwinde über ruscht 1866, im Schloss au Rabelsberg Die hinschiffung wider Willen im Schloss an Berlin Pring Waldemar von Freusern in der Schlacht von Ferozosbah u. n. w., farpur von then die Budaisse der Konigin von Griechenland, des Prinzen Friedrich von Premien, des buitans Abdul Madichel Berliner beliese u. s. w. Er fortigte auch einige Originalraderungen Al. g Med Borlin 1862 Inhaber des rethen Adler Ordens. Kreimehmer, Wilhelm, Maler noseres Jahrhunderts geb 1807 in Hannovor,

Schtler der Münchener Abademie er malte Bildnisse und Landschaften.

Brenger, Alle, schwedischer Maler geb inde Schüler von Perseun in Stockholm and ros Lauruns to Paris malts mit Verloebe Landschaften in nordischer Herbetabend und Winterstummung, u.B. Dommerung auf einer Derfetrasse, Schlittachublaufer

Rroul, Johann Friedrich Karl, Maler, gob 2 Aug 1904 in Ansback, † 12 Mara 1767 in Nürnborg. Schitter der Kunsterhale zu Rürnborg und von 1826 der Münchener Akademie. In der Münchener Praakothek beündet sich ein Geurehild von thm rine Scope in supern Barkerladon darstallend, us der ebensaligen Sammling Hirtid. in Nürnberg Schlafenden Hadchen mit einem Resenbrann, Enggendorfer Hadchen (1830 Kine Verlebung 1-21 m s w Ansocciem Hirt als Arat in einer Bauernstudie is a w., auch Ortholdmoor suions Vators und des Perchtor Reinfol in Nürmhorg and in Pastell cin Brusticid Kaspar Hansers and mohrers Bildmines

Kreul, Johann Lorenz, Maler geb 1765 in Erlbach Haiern., † 1940 in Nürnberg, Vator des Joh F K h. Schüler von Zwinger. Von ihm des Bildnines Jose Pauls athographics ron Winterhalter, des Paul Amberger, seiner Fran n. n. w.

Auch einige Historienbelder, g. B. Biliseade Magdalone nuch turreggie

Acenter, Franz, Zeichner unveres Jahrhunderte, + 1979 in einem Dorfe nahn Köln a. Rh., in weich letatorom Oct or thätig war. (ramonachaftlich mit Schmitz notchnolo or sin grouses calligraphisches Blatt. "I ermächtniss Jesu (Kristi" "gustochen

1834 von Engule he war such ale Antiquae und Buchdrucker thatag

Erenta, Johann, Maler and Kupferntecher, geb. 1804 in Wien, 7 vor 1881, Schiller der Wiener Akademio. Er ging um 1945 nach München und begunn ein gross angelegtes Kupferwerk über die Venediger Markuskiribe, das er aber nicht an Ende führen kounte, da er die finanzielle Leitung des Unteruchmens nicht vorstand. Scine Platten wurden spater verwendet in dem von Onguesa berausgegebonen. Prachtworks | lent u. E.

Krentzer, Feltz, Maler, gob. 1885 in Photoldorf. † 7 April 1876 das., studirto. in ormer Vaterstadt - malte Landschuftun a. B. Hafenannicht bei Hondscholn, Deutscher Wald, Hollandische Kirmes, Mondechein; auf einer ausger Winterlandschaften malte

Chr Sell die Staffage

Krentzer, Johann, Baumoister und Stoixmetz der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderte, thatig in Augsburg. You thin mehrers Brunnessinfassingen, sowie for Perlachborgur

Brunses, den M. Zwickel angefangen hatte

Erentalnger, Joseph, Rildmannaler, gob 10 Jan 1767 in Wisn, † 14 Juli 1839 das. Er stark rinige seiner Bildnisse ouch in Eupfor, a. B. die des Kaleste Frank I von Conterreich und anner awetten tiemahlin Maria Therema (Universität 46 Wiens and des Erzherzege Karl accourden von the Ferdinand VII von Spanish, Fordinand Orescherzog von Toerana u. n. w. Auch die Ministuren einer Itame ned des Charles Prinzen von Ligue. Er war h. K. Kammermaler.

Kryssor, Franz, Landschaftemmer, gob 12 Nov. 1819 in Salgun bei Hindelbrits, † 25 Jan. 1872 in Marchon, Schüler die Müschener Akademie anter Zimmer mann. 1839 erhielt er eine Anstellung im aylographischen Institut disselbet. 1849 ging ur mit R. Eberle nach Amorika, hehrte aber 1852 nach München zurück. Von ehm Burchtungsden (1866), tragend bei Schönan. 1866. Hochtner 1866. Hinterson (1874).

Erevel, Johann (Illiarius) Wunibald, Maier gob 1776 in Bonn, † 27 April 1846 in Kola, labte abwordenied in den beiden bindten, Schaler von Maurer; maile Bildning a R das des Erzbischoffs von Koln Er experimentarte auch in dar Gintmaleral and decornation Arhesten, and hat aboutable Mehreres lithographers.

Erovel, Ludwig, Malor, gob. 19 Sopt 1001 in Brannochweig, † 14 Mai 1076 in Trior, Schiller cause Vaters Johann H. Wunthald K., bildete eich 1026-30

in Paris weiter and ging dann mach Köln, von en er 1866 mech Trier Ubsreiedelte Par die St. Alban-kirche in Köln malte er den Heiligen Sebastian, forger Madrian mit Papages. Ven-tiapsecher Fischer. die Bildmese des Professors Eduard d'Alion-(1824), des Uhr Rhabas Ruhl 1836 m. e.

Hengder, Abouts, Stillishen und Riemannmier gub 1930 in Audigs (Einnet, Schüter von Lavalie, Zipalies und Fuche item sich in Paris under Von den im dortigen Lazembourg Hassen Buchnengfer 1863 fürner von ihm Weime Rosen (1875 Fürstebe 1874, Samm since Getrodefebler 1914, Einheit Buch Modelle 1867 II Kanne 1884

Erichel, Auton Maria Ludwig, Malor, geb 24 Juli 1925 in Presiden, ? 3. Mai 1800 dan Schlier von E. Rendemann bereich Deutschland und Helland und weinde auch in Elucteen und in Paria. Er war mit seinem Lehrer un den Wandgemüßen im Schliere zu Dreichen thätige und führte soliche nelbetändig spater. 1866—70) in der Eirehe an Gernderf und Seit 1866 war er Prefesser an der Abademie mitter Vaterstadt. Von ihm in der Eirehe zu Geda bei Bautzen des Altzehlift Christinaum Erenz fernor Abraham und Ionah, Italienischer Hert u. n. w

Arleger, a. Krüger.

Erlegetoin, Melchior, Rolanchoeider des 14 Jahrh. Für des Augeburger Gonthlechtertungs anhantt er die Abbeitungen. 1520 strichtete er in Augeburg eine Drucherei. Erlehaber, Fritz, Beidensemater und Zoschaue. geb. 1826. f. 13. Oct. 1621 in

Wice we or thing war upd unter Anderson soch für Kunstautschriften arbeitete Krichaber, Josef, Zeicher Haler und Lithegraph geb 14 fest 1901 in Wien, † 30 Har 1910 den Schüler der Wieser Abademie unter Füger dem 3 Jahre Keicheniehrer beim Priesen Saguske in Savuta in Galisien von 1922 35 studigte er wieder an der Abademie dert rivalisierte er mit Definger in der Missaturnalierei und gewann ungehonen Ruf au Pertractiet. Er sei, über 7 tor Richiasse gemilt, gesterheite Gemerke Stantoniauer und Kierbeuftreten, neuer Gelehrte und Kümtler einem ihm Besonders berühmt wurde er durch wine Lithugrapheeu Kr wurde Professor im Theremanum an Wien In der Wiener Gelehrte besteht der Linaa bei Wien und semittereinfen an niem See im Walde 1936- von ihm, forner von ihm andere Landurhoften Erzbering Karl v Desterreich in a. w. He lithugraphirte nich Hereite die Sta Insting, nich Paissa Veschie Sta Lewis, nich Raphiel die Radema im Grünen. Von erinen Originallithugruphen nehmen wir die Bilderse H. Schwinde de Bermin 1938 Friedrich Hebbele 1936 den Grafen Radenshy (1942 Heneryfelde 1936), Langte Berhom, Chernes Kraste in einer Gruppe unst dem Selbettschung der Missinerkaften, "Studien nich der Satur" auswerdem viele Aquarulle und Zeichnungen Er war Hofmaler, Professor und abndemiester Rath. Pruns Josephie-

Orden 1861

Erigne, Heinrich, Genremaier geh 7 Hal 1806 in Berlin, 7 7 Juli 1808 das.
Schiller der Berliner Abademie und von Wilhelm Wach. 1827 – 26; weitergebildet unf Ermen in den Niederlanden und Frankreich. In Paris arbeitete er hurne Zeit unter Dularuch a hehrte aber wegen seiner leidenden Genundheit mitte 1837 auch Berlin wurden. Von ermen Bildern bestigt die Nationalgabere Bitter und Enuppe (1806., ferner von ihm Aschenbrödel. Die beilige Chritia u. a. w.

Erimmel, Johann Ludwig, Haier geb 1745 in Elingen in Würtleichung, † 1821 in Philadeiphia ging nach Amerika und wurde dert Hitglied der Kunst akademie auf Präsident der Gesellschaft der amerikamerken Künstler Nach schwerem Enistenskampf eroffnete ihm sein grossen Gemälde William Ponn landet un der amerikanischen Künte besonen Auszehten hans darauf ertragt er beim Raden.

Kristfeld, Philipp, Personancer get 1797 v in Frankenthas. † 7 Jan. 1874 in München etnürte dert an der Akademie unter Adler und widmete sich der Persollanmaierer. Re bildete berüherte Werke der neuen Finnheibet unch a. R. die Branzerin noch leien die Krenzerhöhung nach Reinhrundt, die Sammlung der Personlanmajereren dassehrt hentigt 22 eriner Werke.

Erition, grachischer Ridhauer thätig 496 456 v Chr., ar schuf die von Kerten weggeführten Station der Tyrangenmurder Harmedium und Artstügstinn wieder nach Hanchen mit Nonzolen Huife Die Gruppe mit sehr sehwungvoll, will monumentaler Würde wege auch in Kangetheiten wech etwas stoof gewonen note.

Briton, athenscher Bidhauer uns der Zest der remischen Berrachaft, min Bume wurde an dem Korbe einer Karyatide in der Villa Albani und histor dem Grabe der Cascilia Motella in einem Weinberge gufunden. Er gehörte der Periode an, die Annuth der Purmen auf Keeten einer gewissen "stumpfen Süsclichkeit" arraichten.

Kreak, a Kragh.

Krocker, Johann, Maler des 18. Jahrhunderts, geb. in Wien, † 1778 in Erlan; Schiller der Wiener Abademie und das J. T. Bottor in Brünn. Er war in Zugim,

Prog and such in Ungare thatig In Prog malto er die Clomentiner Kirche aus Krockew von Wickerode, Oakar, firaf, Thiermaler, geb 2 Mars 1826 in Thine (Fommern), † 12 Nov 1871 in Borin, Schüler von W. Krause in Borin and A. Zimmermann in Müschen. Von 1856. 52 bildete er sich in Paris weiter und bereiste ausserdem Baleru, Tirol, die Schwein, Italien und des westliche Rossland, in dem or beinahe ein Juhr lung die Buffel im Bielowiczer Walde stadiria, lices sich dann in Berlin nieder, wo er starb, ale er eben eine grouse Raise nach Afrika gupinat katta. In der Nationalgalerie befindet sich von ihm als Vermüchtnim des Küsstlore Wildschweine, in den Besitz des Prinzen Karl von Proussen ham ein Jagdbild, ferner von ihm Zwes Eichhirsche von Wilddieben auf dem Eine verfolgt, Büffeljagd

Krodel, Martin, Maler des 16 Jahrhundorts. Schüler von Lucas Cranach; or wurde 1550 Bürger zu Schneeberg in Sachsen, wo er 1570 na der Empera Christus, die Apostel und Johanne Buptista malte

Krodel, Mathiaa, Sekinemaler + 1605, Schiller seless Vatore Martin K und

dus ülteren Cranach in der Presidener Galerie von Rajdniss von ihm vom Jakra 1521.

Krodel, Wolfgang, Maler des 16 Jahrhunderts, thätig 1528 60, Bruder des Martin und Onkel des Mathias K. Brichnie sich an die Richtung des ülteren Cranach an. In der Deseaner Galerie von ihm ein Jüngutes Gericht (1828), in Darmstadt Judith und Holofernee (1555., in Wien Duvid und Bathacha und Loth mit seinen Töchtern

Krooch, (Kroich), Barthold, Kölner Maler des 16 Jahrhunderts aus Blatzhnim gobering He wird am 23 Jan 1877, 27 Juli 1379, 19 Pobr 1667 und 3 Juni 16:9 urkundlich orwähnt. Er malte unter anderen die Sage der Welber von Weinsberg

Krüh, Reinhard Reinrich, Mulor, gub 7 Mai 1841 in Durmstadt, Schüler von Song er in Darmstadt, 1963 -66 an der Münchener Akadomie und anleist von K Rampp Kr kuhrte 1873 nach Darmetadt zurück und wurde grouberunglich hossischer Hofmaler. Von ihm die Bildnisse von Kitgliedern der grossberneglich

hoosischen Begentenfamilie sowie von Privatpersonen

Kröner, Johann Christian, Thiermaler, geb 3 Febr 1830 in Rintein (Hesseu), war amoret als Decorationsmaler bet seinem Bruder augustellt, verliess ihn aber, ma sich im bayrischen Gubirge im Malen nach der Natur zu vereuchen, nur hurse Zuit. Schüler von Hugo Berker in Dünseldorf, auerst lange mit Armuth hämpfend, hatte er aber endlich bedeutenden Erfolg. 1975 hossichte er Paris, 1993 erhielt er den Professortatel. Von seinen Büdern befinden nich in der Dresdaer Galerie Herbatlandschaft mit Hochwild (1807). Austrotondes Rodel Wild (1868 Sammlung Forbus in London), in Loipzig Zur Brunetzeit '1885), in Breelau Schnoewetter '1878 und Prühling im Walde, Andere in der Berliner National-Galerie, in Dunseldorf in Hannever und Kiel er malte auch in Aquarell. Er radierte ein Jagebuch und mehrere Einneiblätter 1885 Mitglied der Berliner Akademie zahlreiche utherne und geldene Modalilen, daranter in Berlin 1874, in Berlin und London 1875, in Cleve, Presden u. s. w

Brock, Leonhard, hell Muler des 14. Jahrhanderts. Hr war der Lehrer des

Gillio van Contazios

Erētzsch, Oskar, Bildziscuzier, geb. 1840 in Coldita, studirte an der Droedner Akademia and Boss sich in Loquig nieder, we or Direktor der Retoucheurschule wurde.

Eroper, Peter Beverin, bervorrigender Geure- und Bildnissmaler, geb. 24. Juni 1851 in Stavanger, Schüler der Akademie unter Vermehren in Kepcahagen und von Bonnst in Paris. Forner bildete er eich durch Beench der Galerien auf Reisen in Spanion and Italien, we er beconders Quattroccutisten und Velasquen studirts, weiter ans. Einen Theil judes Jahres verleht er in Shagen, we er dan Pischerieben in freier Luft und vollem Licht beobachtet und studirt, thätig in Koponhagon In der Nationalgulerie in Christinnia befindet sich sein Streichquartett. im Atelier 1896., ferner von ihm Daphnis und Chlos 1979., Sardinorie in Concarnossi (1600), Comiténitzung francösischer Künstler in Koponhagen «1880). Abfahrt der Schiffer nach dem Ave Maria, Flecher von Skagen (1806) u. s. w. Bildzime seiner

Fran und Anderer Geld Medaille 1873, II Kl. 1863 u. 84, Ehrenmed 2000 in Paris, gold. Med Burlin und Müschen 1891, Ehrenmitglied der Müschener Akademie seit 1891.

Krogh, Hondrik, Maier gob 21 Juli 1671 in Flonoburg, 2 18 Nov 1730 in Kopenhagen, etudirte gans jung unter Husum und von 1680 in Kopenhagen, 1600 mit Graf Geldenlowe und später 1630 und 1704 noch mehrere Maie allein ging or nach Italien we er eich in Rom unter Marutti und nach Ognani, Succhi und Loth weiter bildete war auch in Frankreich In der Gulerie zu Kopenhagen int erin Jakob und Rabel, in der Paina Kapelle daseilbet erin Letzten Gericht forner von ihm die Bildnisse den Genfen Gyldenlöwe und Friedrichs IV und Dechengunülde in den Palästen Hirschholm, Fredensberg u. n. w. in Kopenhagen

Eroby, Christian, norwegacher Genreunier geb 1.5 Aug 1852 in Christiania, atudirte die Rochte und machte 1873 min Referendaranmen, she et sich der Malerni widmete. He trat in das Atrijer von Gunnew in Kurlsenbe und feigte diesem unf 3 Jahre nach Berlin. 1880 war er in Paris und schloss sich dert dem Naturalismus in Kunst und Literatur nn. He war als Romanschriftsteller behaunt, noch she er Maler wurde in besten Eigenschaften begann er mit kräftigem Henlinmis. Von ihm besitzt die Braedener Galerie Norwegischer Lösten (1893) farner von ihm Zug der

Socialisten, Im Bode, Bridaisso u. s. w.

Eroba, Frederik Christoffer, Hildhauer und Stampelerhander, geh. a Aug-1806 nahe Soro. Schüler der Kepenhaguner Akademia unter Daje u und Fraun d. 1815 hildete er meh bei Brandt in Berlin weiter aus, reiste dann nuch nach München und Rom. 1841 wurde er Münzmedailleur in Kopenhagun. Von ihm Medaille auf den Dichter Wessel. 1835 preingehröut, unf das Stythrige Jubilitum Frederiks VI. auf die Reformation, auf die Thronbesteigung Christians VIII., mit das Stythrige Jubilitum den Rauses Oldenburg, Stempel zu mehreren Silbermünnun, Bildnischürten u. e. w.

Krobn, H. Chr., Genremaler unseres Jahrbunderta, gub um 1850 Er bereiste Jinlien, war in Weimar thätig und lebte später sine Zeit lang in Hamburg. You lim. Vor dem Bade, Vorefindfuthlich, In den Rosen etc. Auch malte er im Speinsmal des Houses Weber in Hamburg mit Frank Aradt die vier Jahresseitsu (1877)

vollendet).

Kroich, s. Kroech.

Erolihowshi, Josephe Auguste, Graf, Bildnine und Stilliebanmaler, gab. 1511 in Przybiniowa (Pinon). † 1873 in Belgion, we or sich miedergelessen hatte.

Kromawer, (Krumenaner), Rophan, Bannoister des 15. Inbrhonderte, † 1461. 1427 –1430 war er Werkmeister am Siephanethurm in Wien. Forner heiste ur die

Kirche au Braunau im Inavierte: dort at nach sein Grabetein.

Eronberg, Julius, Histories and Genromaler, geb 15 Dec. 1850 in Karlehrena in Schweden wurde 1865 Schiller der Steckholmer Abademie, bildete sich dann in Disselderf, Paris und Muschen wetter, eines seiner dert gemalten Historiesbilder und das Genrobild Der alte Kirchendener kamen in den Besta des Könige. Seit 1875 halt er sich meist in Müschen. Paris und Rom auf Er malt auch schüne Aquarelle. Von ihm Schlummernde Nymphe 1878, Die Königen von Saba (1868) u. w.

Erosborger, Karl, Genromaler, gob ? Mars 1841 in Freyetadt (Oberesterraich), war sunitchet Decerationomaler in Link, ging aber 1859 mach Militelen und etndirte an der Akademie unter Dyck Anschütz und Hiltensperger und hees sich dort meder im Muderinum zu Prag befindet sich von ihm Niemand zu Haben; ferner von ihm Heinkehrender Musikant bei Schnessturm (1871), Näherin, Am Stadther, Die Tante hommt, Pfichttruse und Pflichtrergesenn sawsi Nachtwichter) u. s. w. Viele seiner Bilder hamen unch Amerika. Med. Wieu 1878

Krononbergh, Storon, holl. Major der 16. Jahrhunderte im Hang, Schüler von

Prans Ploris. Er malte Histories.

Erones, Ludwig, Muler and Kapfarstocher, geb. 1706 in Prug, Schüler von F. Bergier, weiter anagehildet in Wien. 1802 radiorte er fünf Münchsbüsten auf einem Blatt.

Eropp, Diedrich, Bildhouer, gub 11 Dec 1824 in Breusen, was unspringlich Schiffenmermann, fing daam aber an Schiffebilder an schuitzen, die die Aufmerkvankest auf ihn leakten und ihm die Mittel verschaften an der Münchener Akademie und bei Hähmul in Drenden zu studiern. Er verbrachte später drei Jahre in Rom-Von ihm die Sandsteinstatung der Helitgen Lukas und Petrus, die Statuen an der neuen Böres in Breusen, sine Statuette des Bürgermeisters Smidt, Marmorstatze der Breuse (Breuser Bürse), Rollef der Burgeredigt (Pertal der Ramburtihirche 1673),

n. s. w. Bromen 2 Proba; auch für den Entwarf zum Schülerdenkmel in Hemburg

ethick or stass Proto.

Krostewitz, Fritz, Maler and Radiscor, gab & Juli 1861 in Burlin, Schüler von William Unger. Von seinen Gelbildern nennen wir Am Abond. Hauptskehlich ist er aber ale Rathorer thatig gewosen und arbeitete nuch fieldern von Curot, Duper Schrever Wallachische Post, E. Schindler Base Helguland, Pinzingur Ani, n. e. w. Ferner die Originalradierungen Koapel, Wohnlans am Ponilipo, Der Königuppe, Pinesianda baft mit Wasserfall.

Kronthen, Johan, schwedischer Maler, geb 105s, malte banptatelilich Stuin-brijche Sommerbilder son Magon Garton mit hanten filmpan n. s. w.

Kroyer, a. Kriter.

Ernbuncius, Priedrich Angust, Banmeister, gob T März 1718 in Prenden, † 2703, % biller neture Vatere, des Landbaumessters. Longuetage and des Gensrals cop Bodt Wurde Landbaumvister 1776 Bofbaumvister und enietzt Profesent so. der Akademie der bildenden kunste au Prooden. Von ihm die Schlimer Otterwisch, Mirorh an Noochwar und das Lundhaus zu Droeden, sowie gadern Gebünde und busonslere viele tekvicu auch in Muchlenburg. Hannever und Poleu. Er veröffentlichte auch verorbiedene niebt unbedeutende Schriften über Decornisse und praktisch Shanomische Kinrichtungen. Seine Biographie von Schumann. Leipzig 1865).

Ernchen, Julius, Landschaftsmaler unserne Jahrhundurte geb vor 1850, gehilder and spater thatig in Daneslave Im Museum an Attanharg hedniet sich von thm for mode Kniser but Knistein, former malte or Trufol mit dam Ortler, lickling

Tanfers in Tirel

Kradowski, Frans, Historionnaler, gob. 1860 in Krakan, Schuler von G r i o p e isharl as der Wiener Akademie, bildete sich in Rom weiter, leht in Krukau. Von

thm Madenna 1845. The beilige Carifta a s w

Krüger, Albert, Kupterstocher und Radiorer geb. um 1614. Er gubört so don besten bettertern senses Paches, and hat viol für das neus Borister Galeriewerk, für die Graphswhen Kunste in Wieu n. e. w. genehestet, leht in Borlin. Von seinen litation nonnea wir. Bargormototer Peterson nach Liebermann, Flachschoter in Laren nach demociben Johannechtiste nach Donatello, Manaliches Ridduse nach Hale, Bille Bubbe wash demorben Beilige Nacht nach v. 1 hdo. Lasset die Kindlein in me begines melt demostres. Preta nach Klinger, baterbeke Ermahaung nach

Terborch, Anders mach Botticesk, Dürer etc. Auch einige Originalradiorungen. Erliger, Andreas, Maier, geb. 1719 zu Sencodorf bei Petalam, † 1759 in Beflit-Er malte Landerhaften und Annichten soichnote nuch Pikas für den Architekton

Knobeledorf and hants torochiedone Hancer in Berlin

Erliger, Andreas Ludwig, Maler and Kupferstocher, geh 1745 in Potedam, † 1805. Schier von Bernhard Rude. Von the Jakob segust seine Schoe anch J Lievens Scienzare Fest nach F But, ansserden Blittler für den Burkhandel.

Mitglied der Berliner Akademie 1705

Kriiger, August Hermann, Landschaftemaier, geb 6 Oct 1836 in Ketthae, Schuler von A. Wangen is Muchon and A. Flamm in Düsseldorf, schloss sich O. Achresback an, ale divoor nach Italien reiste malte fast associationslich italienterbe Landerbaften a B Menaggie am Comer See Pampeji Auf Capri, Servant, See Krasme bet Pulerme Ringung zum Palague Grimant in Venedig u. s. w Inhaber des Proposition Arenenordens and das Süchsisch Ernestissischen Hausstriens I Kl.

Kriiger, Bernhard, Banneister geh 20 Aug 1821 in Dreeden, † 1 Juli 1881 das Schüler von Semper. Nuch dennen Woggung führte er den Gelerieben durt yn Ende. Er hat ferner in Drooden einige Anbanten an Schlöseer, nowie Sale ge-

erhaffen 1831 wurde er Hofbaumeister, spater Banrath

Krüger, Christian Jaseph, Medallienr und Rifderhattaue, geb 1750 in Freedon, † 1814 das Bruder des P. H. b. Schüler von Rutin und Knuffer, bereinte Liertend und Russland and warde Mtangraveur in seiner Vatorstadt. Von ihm tuch ou Rifenbolnerarifit Votes and Amor u A nach Kniffer, Charon and Hulin u. n. w in Theo

Eriger, Sphraim Settlieb, Eupfarstecher, gob un Juli 1756 in Druefen, † w Jan 20034 december Schiller der dertigen Kunstakademie und von Giusuppe Church 14. 1789 ephist or one Pension Van the Ariadoc and Nazon 2ach Augulika Kauffmann Joseph führt seinen Vater un Pharms nach P Bol Der Bebneuklung noch Jordanne, Susanna wach Valentiu, Madenna mit dem Christonkind nach teimignebe n. a w . Er liefarte auch die Stiche zu Meiamera Afrikinder und decces Dialogen, Kritger. 309

gn Winkelmanne Briefen, stas Amedia do Gaule u. z. w. Seit 1809 Mitglied der Ahademie, seit 1815 auszerordentlicher Professor

Erliger, Eugen, Landschafts and Thiermaler, geb 26 Dec 1832 in Altona, 

§ 8 Juli 1876 in Distorabrook bei Kiel. Er wurde meerst Lithegraph, eine flaise nach Jersey weckte seine Neigung zur Kutset. 1852 Schüler von Gurlitt in der Landschaftsmaleret in Wien, reiste mit demociben nach Ungern ging dann mit Adolf Schrever nach Disselderf und liese sich guletzt in Hamburg nieder. Er bereiste spüter England, Schottland Italien, Frankreich und die Schwein and im französischen Eriege noch einmal Frankreich um Blätter für ein Kriegeniben zu gewinnen. Im der Kunsthalle zu Kiel Schottlische Landschaft 1857 in der Kunsthalle zu Hamburg das aucht rollendete Bild Waldhach im Morgennebel. K. hat auch lithographiet Für sein 1960 vollendetes Jagdalbum "Wild und Wald" (Lithographien» erhielt er 1867 vom König von Frenseen die geldene Medaille. 1871 erseiben in Berlin ein Heimalbum von ihm in Farbendruck. Wagner "Malerische Remersele").

Erüger, Ferdinaud Auton, Enpferstecher, geh. 1. Aug. 1795 in Loschwitz bei Droeien, † 21. April 2857 das Schüler eines Obeime Ephruim G. K. an der Droeiner Abademir, epäter 5. Jahre bei G. von Müller in Stuttgurt. Dert stach er Rece Rome nach Reni. Er ging 1820 nach Paris und Italien und 6. Jahre später wieder nach Mailand um dert bei Longh I an studiren. Nach seiner Rückhehr wurde er 1828 Lehrer an der Abademie zu Droeien, 1842 ordeutlicher Professor. 7. Jahre später Mitglied ihren Senata. Er stach die Madema del Cardelline nach Rafael, den Kreun tragenden Christus nach Luim, die Heiligen Bernhard und Cotharina nach. N. 48. Feligzo. 1822., Carl August. v. Sachson W. E. nach Tieck, Sefronis of

Offindo nach Overbock furper tuch Cornelius, t. Vogel u. s. w.

Erüger, Franz, Riidaiss und Pferdemaler, geb 3 Sept 1797 is Radogast bei Ebthon, † 21 Jan 1957 is Berlin war voliständig Autodidakt, erwarb sich glänzenden Ruf in seinem Fach und wurde Pferde Krüger genannt. Be wurde pregnischer Hofmaler und Professor an der Akademie in Berlin. Auch der russische Kaiser getheilte ihm viele Auftrage und ind ihn wiederholt nach St. Petersburg ein. In der Nationalgalerie von ihm Auerlit zur Jagd am Morgen, Heimkehr von der Jagd 1818), Pferdestall 1937 und Zeichnungen im Schloss zu Berlin König Friedrich Wilhelm III zu Pferde Huldigungsbild. 1866, in der Galerie Ravene in Berlin das Bildigien Friedrich Walhelms IV. n. w. Viele seiner Bilder gelangten in den Besitz den Kaleern z. B. Feldmarschall Graf Gueisenan auf dem Marsch im Winter, Bildniss des Prinzen Adalbert v. Preussen 1856. Pfordestudien n. a. w. Ferner von film einige Originallithegraphien, darunter die Berliner Renabahn, Belbethildniss zu Pforde n. s. w. Inhaber vieler Orden, der grousen geldenen Medaille und Kitglied der Akademie.

Erüger, Friedrich Christian, Maier, gob 1774 in Zeuchn bei Fersta (Niederlauste), † 1832 in Drooten, war zuerst Schneider, his er 1800 nach Frandou nag und Ridnismaler wurde, zuerst in Pastell, später in Ool - Er war an vererhiedenen Orten thätig nuletat als Professor der Maierel in Frenden - Seine Techter Linn E., gab. 1803, war nuch Maierin

Erüger, (Erieger), Priodrich Heinrich, Medailleur, gob 1749 in Drunden, † 1805 das, Schüler des Hefmodallieurs Warmath, studirte spater # Jahre au der Akademie zu Key-abagen 1787 wurde er gweiter, 1797 erster Münagravenr in Drasden Nach Sala arbeitete er Friedrich V von Dänemark in Silber, Peter der Grenze nach Cananova in Bronze u. a. w.

Erüger, Johann Christian Rigmund, Maler, geb 1796, † 1790, Schüler von P. Range in Zerbet, den er bei Deckengsmilden natereitigte. Er malte hauptsichtich aber Bildnisse. Zuietzt wurde er Zeichenlehrer am Friedrichewerderunken

Oymaneum to Berlin

Eriger, Johann Friedrich August, Maler und Kupferstecher, geb. 1794 in Horlin, † nach 1898, Sohn des J.C. Signand K., studiete in Berlin, malte kasendere Bildnisse, nach Ann Carracce stach er Maria Magdalene. nach Dietrich Landschaft

mit Figuren Anderes für Bürberillustrationen,

Krüger, Johann Heinrich Carl, Maler, geb. 5. Juni 1912 in Salzwedel, Schüler der Berliner Akademie unter Blechen und Buchbern, liem sich, nachdem er sich noch in Italien gehildet, 1850 in Dreeden under, wo er bis 1872 verblich Lebto später in Arundsse bei Sochansen in Brandenburg. Im Museum zu Dreeden von ihm eine Dorflandschaft, ferner von ihm Waldparthie, Sommerlandschaft, Land schaft mit Wolber, Waldparthie mit Birochen, Landschaft mit Wassermithle (die

vier Letzten mit Anderen in der fammlung Dansenberg, Berlieb u. a. w. E. hat auch einige Originalradierungen geschaffen, neute mehrere Bilder der Dreedener Galarie radiert.

Ertiger, Johann Konrad, Maier and Kupferstocher, geb. 1733 in Stattin, † 1701 in Series, Schuler von Die trick und Huten in Drusden, wurde Professor an der Abademie in Berlin. Von ihm das Birlane Katharinas II. von Baseland. Er stach die Platten zu Schule hie Weltgeschiehte und nach Dietrich die Schulepielkungs.

Eriger, Johann Wilhelm Georg, Kumilmater, geb. 1726 in London, † mash. 1768. Er war eine Zeit sang in Frankreich thatig und gog 1781 nach Berlin.

Erfiger, Karl Albert, Bannesster geb 23 Fabr 1833 in Petadam, † 19 Juli 1875 in Wesel, stadarts and der Beriner Banahademie, später in Merschung den Wanser und Wegeben 1832 wurde er Raumspehter in Krürt, 1831 Wegbaumsister in Oppein, 1883 Regiorungs und Banrath in Photosiderf. Er leitete die Wiederber stellung des Deme in Kanten baute die Postgebäude in Dimeriderf, Gladhach und Crofeld die Landesgerichtsgebäude in Dümelderf Essen und Wesel, das Gymnasium in Kempen und in Photosiderf nach einem Theil der Akademie. Malte auch architektonische Sachen in Aquarell.

Ertiger, Earl Ferdinand Wilhelm, Bildmumaler geb um 1810, thatig in Barlus. Von the even tieburt Christi, E. F. Schinkel Pastell im Schinkelmuseum in Berlin , Wilhelm v. Humbeldt. Zorchnung., Hossa Mendelatebn im Cabinet der

Bandaeschungen au Preuden

Erüger, Earl Maximiliats, Maler, gob 18 Juli 1834 in Lübbenan im Spree-walds, 7 70 Jan 1889 in Geblis het Freedon, studirte an der Münchenst Akademie unter Ott und R. Zimmermann und in Weimar unter A. Michelin an der Kunsterhäb, biblet wich weiter auf Beisen in Fenterhänd und Italien und litee sich 2070 in Freedon nieder. In der Nationalgalerie in Berlin von ihm Spriewald 1866), im Museum zu Stettin Mühle im Spriewalde 1966, ferner von ihm Hochgistaung im Spriewalde. 1866. Abend am Kunigwei. 276), Wannerstraue bei Lübbenah im Spriewalde u. 2. W. Er malte nüch in Aquarell.

Refiger, Eart Beinhard, Bedailleur geb 20 Mars 1794 in Dreeden, † 20 Febr 1879 das Schüler von D. Louis in Berita, Brader des Fordinand Anton K. Von wiesen Denkudusen neuem wir die auf trustav Adelph und Eine auf den Neuban

der Jebannuhirche in Zittan. Er wurde eichmeiber Hofmedallien-

Krilger, Ludwig, Maser, geb 29 Jan 1858 in Bendurgen (Westjerunsein), Schüler der Berliner Akademie, malte hauptenthlich Budnisse

Eruger, Theodor, Banmoister unseres Jahrhanderts, 7 25 Sept. 1865 in Schwerin,

bante des die Pouleairche und die gothische Kapelle auf dem Kirchhof

Erüger, Wilhelm, Haumeister geh 7 Aug. 1929 in Hermersdorf (Mark Brandenburg , studiete auf der Banakademie in Borins, und hidete sich weiter auf Reisen in Peutschland Frankreich, Kagland, Dianomark und Italien Er wurde Landbaumeister zu konin, später Landbaumepokter und Benrath in Burlin. Er baute die hathelische Kirche in Koslin mehrere Kirchen unde Harlin und war auset ben Eisen bahnen, Wasserbauten und der Erhanung von Wirtherhafte und Forzigebünden für den Konigsbaue thätig. Gold Mad

das Konigsbass thätig. Gold Med.

Kritger, Wilhelm Hermann, Rekserhneider, geb. 10 Aug. 1913 in Leipzig,
Schiller der dertigen Zeichenahnsteine und von Flogen im Helpsichneiden. Er gehntit.
Mehreren nach Ludwig Eichter, für Hedelf Eister "Die Zeichenschale", für Weidenbache

Work fiber die Munde roporte auch nach Alteren Moistorn

Erüger von Rivers, Clara, Binnoumaioria, geb. 1854 in Pinneberg Holstein, utudirie in Keprubagen, Parie und anderen Stadion, vermühlte nich mit dem Marinotilleier von Sivere und lebte nach demon Tode in Kiel, in der Kunsthalle dazelbet let sin Frachtelle in von ihr, annerdem malte de Frühlingsblumen, im wunderschäuse Monat Mas, Rhododondron u. e. w.

Ernoll, Gustav, Holas-hacider, gob vor 1850 in Düsselderf, ging nach Amerika and lesse sich dert in Grave-end New Jorsey) nieder. Von ihm anbirelche Bildnisse hadestonder Personen. 2 B. Charles Darwin (1870), Daniel Wobster, A. Lincoln, Harriot Boscher-Stowe, General Sherman, Am. Gray, u. n. w. Auch Schmitte nach

Gemäsden Mitgited der Gesellerhaft amerikanischer Helsschneider Erfflew, Bildhauer, geb um 1800 thatig in St. Petersburg, studiete in seiner Vaterstadt, ging an westerer Ausbildung, von der Regioring miteratützt, nach Rom und hebrie 1825 ausbil. Von im eine Kolomnistatus Hektere und das Manseleum

Dinitri Donahain

Erug, Edouard, franz. Maler, geb. nm 1840 in Drubec (Dép. Calvades), Schiller von L. Cogulet la Parie, we er sich niederliese; er malte Historien und Bildnisse. Soin Bildania des Oberst Langiois im Museum au Cara. Von ihm ferner der gute Samariter (1863), Johanna d'Origges nimut im Gefängniss das besilge Abendmahl, Marter der balligen Philomene (1878), Day Gaist das Christenthums u. s. w. Medaille III. Kl. 1880.

Krug, Ludwig, Goldschmied, Marmorarbelter und Medailleur des 16. Jahrhunderta in Nursberg, † 1537 You than his Berliner Museum oin kleines Ralief, den Sündenfall darstelland (1514). Forum anders Reliefs and Medallies von 1625 und 1526. Er wurde auch Meister des Ernges genannt, da er als Künstlerzeichen einen Erug aubringt K war former ale Muler und Kupferstocher thatig. Von seinen Stichen beben wir die Geburt Christs, Anbetung der drei Könige (1516), sin Ecce Home, Des nachten Frauen mit dem Totenschädel, Des sängende Madonne, St. Sebestian herver, von seinen Holzschaltten sind ein Sündenfalt und eine Vertreibung aus dem Paradies auf uns gekemmen.

Krull, Christian Friedrich, Baldhaner und Stahlschneider, geb. 1748 in Hessem (Wolfenbilttel), † 1787 Er bildete sich fast ganz selbst, 1780 wurde er herzogl. Münneommissär und Medailleur an Bramechweig. Auf den Herseg Leopoid schuitt. er eine Schaumfinze, echuf eine Biliste von Lessing une Thou, verschiedene brann-

schweigische Münzen u. s. w.

Erumbholz, Ferdinand, Maler, gob 1810 in Hof (Mahreu), † 1876 in Bern, studirto an der Wiener Akademis und 1830 32 in Ross. Dann lebte er in Paris, in Portugal (we er auf Empfehlung des Hersogs von Nemoure den Auftrag erhielt, die königt Familie au malem, in Brasilien, in Calcutta, von we er auch Paris eurückkehrie, das er erst 1876 verliess um nach Born überzueledeln. Inhaber des portug Christasordons, Modaille III El. in Paris 1841.

Krumenauer, s. Kromawer,

Krumm, B., Zeichner des 16. Jahrhunderts aus Born. Von ihm die getwechte Federzeichnung eines Wappens des Scharnachthal (1850) im Egl. Eunstgewerbemunoum en Berlin.

Krumper, s. Erumpter.

Erumpigl, Earl, Landschaftemaler, geb. 1805 in Prag. † 1832 in München, war Kanfunan, wurde dann Schüler Pipenhagenu in der Malerei und bildete sieb in Marchen wester. Be malte mit besonderem Erfolg Waldparthien mit Wasserfällen

Erumpter, (Erumper), Hans, Maler, Bildhaner and Kraglomer, geb in Well helm Oberbasern), thitteg um 1600 in München, Hofmaler des Kurfürsten Maximilian 1622 vollendets or das Grabinal Kaiser Ludwigs des Baiers in der Frauenkirche su München (nach Entwürfen von Platro Candida,, auch die Bronzelöwen am kgl. Schloes und die Statue der Jungfran Maria unf der marianischen Sanie daselbet sind von ihm -- Sein Sohn C. Hann Jonchlim M. war Bildhauer nad shenfalls nu Münchener Rof beschäftigt

Krusacek, K. L., Raior, gab. 1005 in Poina (Böhmon), thutig in Prag-

ihm Gartenban, Wolnban.

Kruse, Brune Friedrich Emil, Bildhauer, gob. 1 Juni 1855 in Hamburg, warde Schiller von Schilling in Drunden und liest sich dann in Berlin nieder Von thin in der Kunsthalle zu Hamburg eine Bildnissetatus von Bulthaaar Denner, Dankuntlor des Dr. Weber und des Rhranbürgern K. Schwabe in Hamburg., sine Kelosenlgruppe Walkure und Krieger; forner von this eine Büste Kaiser Withelms I., Psyche, Rollefe für das Barnsythosier etc. Auch war er am Niederwalddenkmal butheiligt.

Kruse, Franz, Maier, geb. 9 April 1860 in Berlin, Schüler von P. Thumann, Vogel und Hellquist. Er malt Bildesese, Ristories und Laudschaften

Eruseman, Cornella, Maler, gob 25 Sopt. 1797 in Amsterdam, † 13. Oct. 1857 in Line, Schüler von Charles H Hodges, Ravelli und J A Duiwaille, stirdirts daan noch in Puris und Rom. Man nauste ihn den italieuischen Kruseman zur Unterscheidung von seinem Vetter J. A. K., Im Museum zu Amsterdam befindet sich seine Grabingung (1850), in Luiden ein männlichen Bildmiss von ihm (1876). Forner von ihm Predigt Johannes des Täufers, Belinar, Abruine Philippe des Zweiten von Schevaningun (1832) Gold Med 1851 in Britisel, Luwenerden 1831, Kommandeur des Eichenbropordens, Mitglied der Ahademie zu Amsterdam.

Kruseman, Jan Adam, Maler, gob 12 Febr 1804 in Haarlem, † 17 Mars. 1962 dan, Schuler minen Vettora Cornolis K, bildato nich nach der Natur und

durch Cuplen und dann bei Duvid Kaves in Brissel – 1825 kom er wieder nach Amstordam, wurde da 1821 - 35 Nitdiroktor der Akademie und einer der Grunder dur Gesellschaft für Kunnt und Freundschaft. Von ihm die Bildnisse Kalsor Alexanders I 1852., der Könige Wilhelm I und Wilhelm II (1840), einer Gesell-nehaft von hollandischen Diehtern. Hoop Massum an Amsterdam), fielbetblidgise (1844 Haarlemer Museum , ferner 2 Landschaften Leipziger Masonm 1850), Rubendoo

Mädchen (Austerdamer Museum 1927 u. s. w.

Kenseman van Elten, H. D., Landschaftsmaler, gob 14 Nov 1829 in Alkman, studirte in Haarlem bei Linete und in Brimel, kam 1965 nich New York, we er sich niederbees und von we and or 1870 78 wieder Europa bereiste. Von Sun Frühlingsmorgen Nachmittag im Bafen von Cold Spring, Das Gobble in der Helde, Der Morgen um Rhein, Waldlandschaft (Aquarul), Dimmerung bei Peukskill, Der Formington Plane in Connecticut u. s. w. K hat such mehrere Hilliter radiert n. B. Holiandische Landschaft. Verschiedene geldene Medaillen, darunter die in Philadelphia 1873, Ritter des mederhad Lowenordens Mitglied der amerik National-Academy.

Erijas, Evert, Maler, geb 150s im Hang, † 1627, Schüler von Karel von Mander, dann in Rom wetter gebildet.

Kryns van der Maes, Evrard, helt Maler des 17 Jahrhunderte, Schüler von Enrol von Mander 1604 wurde er Mitglied der Gilde im Hang, wo er auch als Clarmaler thatig war. Deriet Arbeiten gelangten von film in die 1889 abgobrunuts Frederiksborgkapslie zu Kopunhagun. Re lobts meist in Italian (violisicht mit dem Verhergebenden alentisch)

Etesikles sol, im 3 Jahrhundert aus Bachs für die Nichtachtung der Königin Strutoulke the Rild wie are einen Placher vertraulich umarmt, im Rafen von Rebeite habon aufstellen lassen, wahrund er zu Schiffe entfich. Das Bild soll sehr übnlich

gewoorn sein und die Königen liese de nicht sotfornen.

Liculiaco, s. Erreilas.

Elestioches, griech Maler, Schüler des Apolian, malte ein Spottbild des Zons. Kubata, David, bohmsecher Maler, geb. 1686 in Chrudim, † in Krewsir, von Ihm befand sich in der Ibekanalkirehe das ein Altarbild fer Himmelfahrt Marian

Kubany) v. Rubingi, Ludwig, Maler, geb 5 Mai 1853 in Unter-Easterphia (Com. Neogrador), studirte in Premiurg und in Munchen. You thin Hallali, Prus von Deri durch die Nationalgarde insultiet, Bolesche in Gufahr u. n. w. Er hat

anch Altarbilder and Bildnisse gemalt

Kublerschky, Erich, Landschaftemaler, geb. 10. Juni 1854 in Prankenstein tSchlossen, Schiller von Gussew an der Berliner Akademie, war eine Zeit lang Lebrer an der Akademie zu Leipzig und siedelte dann nach München über. Von ihm Prühlungslandschaft in Schlomen, Nordeinsteche Landschaft (1882) Winterlandschaft im Rissengebirge 1886, desgleichen (1889), Semmerlandichaft im Rissen gebirge, Porfetracce bet Cortina di Ampozno, Der Rhein bet Basel 1993) u. s. w. Anch viele Aquarolle and Tuchzeichnangen, a B sine Gouscheffumlandschaft und eine Winterlandschaft im Freedonor Kupferstichkabinet. Mod. II Kl. 1890 in Müschen Ehrendipiom der Dreedener Aquarellisten

Rublewicz, Constantin, Malor, gob. um 1810, † 1842 in Worki bol Wilns, studiets in Wilne and St. Petersburg, here sich in Wilne ginder. Von ihm Jüdischer

Schmaggior rastend (1939)

Kubinsky, Karl, Landschaftsmater, gob 3. Aug. 1837 in Prag. † 11. Oct. 1809. in München. Schüler von Ginico und Flamm in Disseiderf, hildete sieh in München wester bei Schleuch und Liur. Re malte hauptsächlich baleische Landschaften.

Köbler, Werner d. Ar., Zeichner vielleicht auch Maler, gub. 1550 in Schaffhattern, 7 15rd das Seine Wittwe verheirntheite nich mit dem Haler Duelel Lindtmayer. Von then die Handzeschuungen Pannertrager von Ur! (1804) in der Stadthibliothek

an Born, Tanzonde Knaben (1586) in Karisruhe

Afbler, Werner d. J., Zeichner und Glasmaler, geb 25 Mars 1502 in Schaff-hausen, † 15 Jan 1621, Sohn des filteren Werner K und Schüller seines Stiefvatore und der Man Grimm eines Gasmalers. 1604 Hom er sich als Meister in seiner Valerstadt nieder und bekleidete dort später verschiedens Ehrenpesten der Zunft. Schon mit reka Jahren neschnete und tuschte er mit gromer Sicherheit. Im Zürieher Künstlergütli, im hgl. Kupferstichhabinet zu Berlin, in der mittelalterlichen Samm-

lung zu Bern und in der Stadthibliethelt das Wappen und Standenscheiben von ihm. Khehlefu, Bultikaner, Zeichner, Maler und Radiorer, geb. um 1870 in Schwäbisch-Omfied, der um die Woude des 16. Jahrhunderte in 250 rudierten Billittern das Hochseltsfust des Herengs Johann Prindrich von Württemberg-Toch mit Stybis von Brandreburg: Nov. 1660) in der Weise des Jost Amman dareiellte. Auch Bildmisse

und Zeerhoungen ron than

Richler, Albert, Maior geb 8 Mai 2010 in Koponhagen, † 56 Pubr 1000 in Ross Schüller von Erkeraberg an der Akademie au Koponhagen, erhielt dart mehrere Medaillen und 1070 noch ein Resentigendum mit dem er nach München und Italian ging, wo er meh an Overberk anerhiem. 1644 wurde er katholisch und 2001 trat er ale Fra Pietre in ein Franziskanze Kiester wo er zur noch Altarbider malte. In der Guierie zu Espenhagen befinden sich von ihm Junge Obethändlerin im Ateliar eiten Künstlere (1830), Joseph erzählt seine Trümme 1632 und Eine Mutter schmürkt füre Techter nur Hechtest 1430) im Thorwaldsen Museum Die Familie des Oberst Panless ferner von ihm Christine ersebenat den Jüngern nach der Aufersisbung, Pamiliensenen um Neus-See u. a. w. Seit 1877 Mitglied der Kopenhagener Akademie

Effehler, Earl, Malor and Radierer gob om 1810 in Tanbanbeim Oberlausten, Schiller von Krüger und Hartmann in Dreeden, später in Rom weiter gebildet. Dert radierte er eine Annahl Bildinsen der in Rom weitenden deutschen Künstier

Purper our Bildings Schillers much Mountart ste

Effer, (Elffer), abraham Wolfgang, Zeichner, Voler und Eupfersischer, geb 1780 in Gestanberg mier Petasantoin, † 1817 in Ingeletadt, sollte arst Kaufmann worden, besuchte die Universität zu Alterf und wurde dann Zeichenichtur in Hürnberg war er als Stocher thätig und gründete einen Kunstvering, wurde awar wagen Falschmönzeret zum Goffagnies verurtheilt, kam aber später wieder herma. Von ihm Kratifrmung von Ornakow Salbethildniss u. w. Ein Joseph E., Ministurbildnissmaser von Kaing war 1796 1800 in Frag thätig

Eligelgen, Constantin v., Londochaffernslor, gub 1808, fishe des Earl Ford E., wurde reseaterber Refusier was som Vater and lebte abtrochesind in Russiand und

Doutschland.

Exgelyen, Prant Gerhard von, Maler, 306. 8. Pubr. 1778 in Buchsrach a. Bh., ermordet Fl. Maru 1630 maho Loschwitz bet Dronden, durfte sich aret nach dem Tude seines Vaters der Kunst widmen, wurde Schüler von Zich in Coblens und von Pouul in Würzburg 1781 zing er nach Rabes mit einer Luterstützung den Kurftreiten von Köln. 1792 zing er nach Müschen, 1786 nach Rays und 1792 nach At. Petersburg 1814 wurde er Professor an der Breedense Abademie. Von ihm die Bildeines Fernows, Oshlouschlügers, Soumes, Goethes, Herders, Schillers, Wielande, seiner miliet, den Kaisers Alexander I. n. w. In den Schlüssurn von St. Petersburg von Kotin, von Burlie, von Löbischen in Sacheen Altenburg u. s. w., im Museum un Leiptig, in der Nationalgelere in Berlin ankirenche Bilder von ihm welche mytheingische und religiöse Gegenstände der Steffen und religiöse Gegenstände der Steffen und der St. Petersburger. 1811 Ehrenmitglind der Dromburge Abademie. Beine Biogy von F. Ch. A. Hanse Leipung 1894.

Rügeigen, Karl Ferdinand von Baier, Zwillingebruder des Franz Gerhard von K., † 20 Jan 1832 in Roya. Die Daten der Gebrüder sind bie zu fhrer Verbefrathung mit einem Schweiderspaar nach fhrem Besuch in St. Petersburg dieselben nusser date Karl F. Landschaftsmaier wurde, ein Jahr länger in Rom hieb und erzt 1756 mit dem Bruder nach Rign ging. In St. Petersburg wurde Karl F. nie Hefmaler angestellt und markte von da aus 1803 und 1800 mit Bewilligung des Kaleers Studien retatts unrh der Krim und 1850 unch Pinnland, Ketland u. s. w. Ke neichnete tind milte viele Ansechten nan der Krim und Finnland, daven eine die Oolbiider nen der Erim in Kamenet Outrow, dem Sommernita des russischen Katzers, aufgestellt.

Efgelgen, Wilhelm von, Maler geb 20 Nov 1929 in St. Petersburg, †
25 Hai 1967 in Berphurg Sohn des Gerh von K., wurde in Presiden erungen, ging
dans nach Rom und St. Petersburg und wurde 1934 Hefmaler 1933 Kammerburg
des Horange von Bernburg. Von ihm eine Kronnigung in der Claikirche zu Royal.
Er ist behannt durch seine "Jugunderinnerungen siene n.ten Mannet" (Bories 1876).

8. Wiederheit aufgelegt, such drei Varisonagen über Augst Bromen 1842

Euchl, Gatthard, Gazremaier geb 1861 in Lüberh Schlier der Müncheuer Absdume nater W. Dies bildete sich später in Parm und Helland weiter nim. 1888 his 1892 lebte er in München, wo er den Professoristels vehrelt. Seit 1822 Professor an der Dresdumer Absdume. Er noschaet meh durch interessant gemalte Interesses tämmestlich Kirchen mit Staffagen aus früherer Zeit nes Besendere die Aquarell und Derkfarbenhilder sind gelungen. Die nesse Pinaketheit in München besitzt mie Ave Marie und lielländische litheletunde; im Dresslanz Empferatiohhabinst Der Gegenist.

mit dem Chorknahes. Von ihm ferner In der Kirche, Sogeinüber, Inveres der Müschener Johannishtrehe, Das Organistentochterlein, Lübecker Waisenmadchen, Blicke auf die Dücher von Lüberk u. s. w. K. hat auch einige Radiorungen geschaffen, z. B. Solbst-bildnies, L. Jucroyable Strickende Banerufran u. s. w. Med. H.I. Kl. Paris 1800, il. Kl. Müschen 1800, hl. gold. Hod. Beelin 1891, hl. gold. Med. Wien 1895 u. A. m. Kühling, Wilhelm, Maler, geb. 2. Sept. 1823 in Berlin, † 25. Jan. 1806 dan.

studicto 7 Jahre auf der Berliner Akademie, machte dann Reisen durch die Schweig, Frankreich und Italien, worauf er am Schweriner Hef 12 Jahre Beschäftigung fand Er liese sich dann in miner Vaterstadt nieder. Die Berliner Nationalgalerie besitzt min Viehweide (1874), das Museum in Köln Auf dem Acher, ferner von ihm Herbetaband in der Nübe des lan, Die leur bes Lenggries (1884), von seinen Hilduinten nennen wir das der Pringennin Louise von Mecklenburg

Kübn, Albiu, Maler geb um 1845. Er wurde Lehrer au der groecherzoglichen Zeichenschule in Weimer spitter stedelte et nuch Görlitz über Er multe Landschaften In Ool und Aquarell uns Thüringen, Niedersachsen und dem Riesengebirge Auch

Dan Rathbane in febriits

Xthu, Bernhard, Maler, gob 25 Sept. 1850; widmets sich erst der militärsschop Lauftsku und wurde Hauptmann. Die Malstei studirte er bel C. Freyberg in Borlin and A Troidler in Stuttgart. Re malte hauptenchich Bildnisse und militärische Bilder sewie selche aus dem arabierhen Volksleben

Kithn, (Kühne), Christian Gettlieb, Bildhauer, geb 1701 in Dreeden, Schiller von Patrich das. Er schuf die Büste des Malore Friedrich aus Bigu, ein Kind

mit den Attributen der Lasterbischheit u. a. w

Elbn, Priedrick, Bridhaner, gub. 26 Pubr. 1854 in Lauban (Schlosion), Schiller. von R. von Widmann und Fr. Müller. Er schaf einige Grabdenkmele, Kostilufiguren verschiedener Zeitalter, auch sine Gasymedgruppe in Marmer. Breuzene Medaille

Kühn, Ludwig, Maler and Radiorer, gob. 24. April 1859 in Nürnberg, war von 1876-Af Schüler von Raab und Löffin an der Münchener Akademie, liese sich in seiner Vaterstadt nieder. Er malte in Oul Der Mutter liebetes Lied (von ihm selbet nuch radiert), Anderes in Aquarell, z. B. Pulmeonstag, von esteen Radierungen und einige nach eigense Erfindung, z. H. Ein guter Tropfen, die messten aber Reproductionen von Bildern der Hala, Rembrandt, Tistan, Gabriel Man (Rie Geisterhand). Terberch, Schönleber Walther Firle und vielen anderen alten und nouses Meletorn. Stauffer Born hat sein Bildales awei Mul radiort.

Kühne, G. Lebrecht, Landschaftsmaler, geb 19 Hars 1903 is Eisleben, Schüler der Dreedener Akademie relete durch Dentschland Gesterreich, die Schwein und Italien, lebte dann in Dreeden und Humberg. Wir nummen von minen Bildern Schlesse Hobenetein, Der Vierwaldstädter See, Heidelberg, Castellamare, Gegund bei Salzburg

Kühne, Karl Ludwig August, österreichuscher Bildhauer, gub 29 Juli 1643 in Königelutier (Brannechweig), † 15. Aug. 1895 in Gran, John eines fichnilehrers, Schüler von Georg Heweldt, in Brannichweig von Hübnel, A. Hanpimann und Otto König sollte erst Gelehrter werden wandte sich aber dem Kunstgeworbe zu, wurde eint Zeugechmied und stand darauf is Jahre bei einem Goldschinied zu Wolfenbuttel in der Lehre. 1865 andlich trat er in die Akademie zu Drenfen und 1874 wandte er seh auch Wien, wo er bei König weiter studirte. 1877 wurde er Assistentiokrer, 1885 werklicher Lehrer 1884 Profesior an der dortigen Kunstgewerheerbulu. Das Gesterreichische Massign für Kunst und Lydustrie, besitzt von ihm die Brouxen eine etzende und eine etabende wechliche Figur mit Spiegel, der Stmann and der Behnitter alls vor 1826. In Privathooits in Wisa beduden sieh suhr visio in Bronze gegossene Figuren und Statuetten von ihm, z R Sosfenbläser, Mädehen Tauben fütternd Capaniner, Wasserträgerin, Hignen, Amer als Seifenbliner, sowie dis Gruppen "Quelle", "Rcho" (n. v. A.). Auch sein Getgunspieler existirt in Brunnt guguesen, withrend manche seiner Arbeiton, a. B. Phryne, Per Thorwart, Dor Fietenspinler ate nicht zur Ausführung in dauerndom Material gelangten, Marmorarbeiten neiner Hand unistiren sehr wenige. 1875 schoolt er das Auerkenmangsdeplem des Costerreichischen Museums, 1993 das Ritterhrunz des Franz Joseph-Ordone

Kuebne, Kourné von der Ballen, doutscher Basmeister des 16. Jahrh., † 28. Jan 1447 in Köln, we ar arbter Dembaumeteter war, and we sich im Dem sein Denkmal bis 1843 befand. Er war webt noch Bildhaner, und die Plastik an

der Eingangunische des Südthurme ist wahrscheinlich min Work

Kithnel, Christian Friedrich, Badiorer and Maler, gob. um 1736 in Dippeldiswalds, † 10 Jag. 1793 in Moisson, was in der Porgelfanfabrik daselbet thitigradiorte Sconen ans dem Ijährigen Kriege

Ethnel, Priedrich, Maier, geb 1766 in Dippoldiswalde, Schiller von Schon au und Casau eva in Dreeden. Maite Bildulese und Bistorien, n. B. Meleager und Atalanta.

Ethnel, Johann Friedrich, Porzelinumaler, gehöring am Ebersbuch, † 31 Oct. 1784 in Reissen, er war in der Meissner Perzelinefabrik thätig Etimelke, Mans und Matthies, Haumeister am Drueden, Vater und fichn, butten von 1446—1440 die Nikolalkirche in Zerbet.

Examel, Relarich August Georg, Bildhener, gob. 2 Febr. 1810 in Hannover, † 31 Duc 1855, lerate als Knabe bet A Houget in seiner Vaterstadt, dann an der Berliner Akademie nater Karl und Ludwig Wichmann 1833 ging er nach München und etnige Zeit später nach Rom, von dert une unternahm er grössere Beisen unch Deutschland, Sicilien u. s. w. Von seinen Werken neuens wir den Ballonschläger Penelops, Die Knöchelspinisein, Die Bildnischunten des Könige Ernst. August von Hannover, Kentners u.s. w. Mitglied mehrerer Kunetakademien, Inhahar dos Garlphen Ordens.

Kummil, Heinrich, schweiser Baumcister des 16 Jahrhunderts. 1312 erbaute

er den Lettoer der Kirche zu Burgdorf .K. Born).

King, Erhard, Banmoister and Blidhauer, thitig um 1500 in Westfalen, banto am Minster en Born von 1409-33 und bildete das Relief des Woltgorichte über dun Portal desselbes, durch das er "eine berbe Kritik über die Hierarchie" Abte.

Euppera, Albert Hermann, Ridhaner, gob 22 Fohr 1642 in Keesfeld. Er studirte in Rosrmende (Holland), um Polytechnikum in München unter Halbig, an der Akademie das unter Widnimann dann mit einem Provinslabitipendinm 3 Jahro an der Berliner Akademie. Er arbeitete in den Atoliera von Hagen und von A Wulff and in London het Woulner and Pulsy. Er wards 1974 Lahret der Kunnt. an der Universität zu Bonn. Er schuf das Kriegerdenkmal auf dem Bonner Kirchhof, eine Kolessalstatus der Heiligen Helenn, eine Bildnissetatus des Borghauptmanne Nöggerath, viole Bildalashtisten und mehrere Reliefa.

Mürzlegor, Franz, Malor, geb. 1730 in Müşchen, † 1790, Schüler von Winter its München und in Rom 3 Jahra von B. Mungs. Die Kirche des abstraligan Klusters Beruried besitzt von this ein Altarbiid Der Heilige Martin, die Kirche an

Ebersberg Johannes der Täufer u. s. w.

Kürzinger, Ignaz, Maler, geb. 1777 in München, Sohn und Schüler des Fran z. K., war stoo Zort lang auch Schanspieler and Theaterdirekter. Von ihm die Heiligen Benrchkt und Bernhard in der Klosterkirche Bernried, ferner 12 Seinen aus dem Transceptel Agues Bernauer und Jupiter Chergiebt Merkur den geldenen Apfal

Etruinger, Johann, Muier, geb. 1735 in München, † 1794 das., Bruder und Urbüler des Frans E. Er maite Blidmese und Gegrebilder im Geschmeck der

flettinder

Eurzieger, Marianne, Maleria, geb 1770 in München, † 1800, Techter und Schülerte des Franz K. und später von Jakob Deznez. Man unnute sie die bairische Augelika Konfmann. Sie vormählte nich mit dem Operastager Johann Kunz in München. Man kount von ihr Christas am Oniberg, Ted des Lateur d'Auvergne Circamisches Müdchen das dem Sultan verguführt wird u. s. w.

Elbell, (Elblin), Johanna Sibylla, Maloria und Eupforstocheria, geb. 1844 in Augsburg † 1717 dan, Tochter und Schülerin den Molchior K., vermüblie sich mit J.C. Kraus und war liegen Vater und Gatten Gehülft. Von ihr nach Elabeimer June, Pallas, Venns. 12 Landschaften mit Staffage und der Kopf einer jungen Orientalia (vielleicht Selbetbildnin- in der Weise Rembrandte, Anderes nach Stef della Bella u e w. Auch ihre Schwestern Christine und Magdalene ubten die Kunst, sie guben unsammen ein Bürbelchen beraus unter dem Titel. Des alten Testamente Mittler-

Kinell, (Kinel), Matthins, Zeichner, Kupferstecher und Radierer geb 1621 in Augeburg, † 1621 in München, Obelm der Vorigen, lernte in Augeburg und München Von thin viele Bildnisse z. B. Joh Michel Dilherrus nach J. Ulr Mayr mit 16 Medaillens von Theologen in niner Randiniste, Leonarden Weissium nach J. Werner, Adelph Zehellus nach Beynching u. A. Auch 42 Bleit uns der Open Il pome d'ere auch Ledovice Burnascini, die Medenna mit dem Kind, Sote Heme (Bykraistick, a. s. a.

Misell, (Kitsel), Melchior, Zeichner, Kupferstecher und Radierer, geb. 1839 in Auguburg, † 1886 dan, Bruder des Verigen, bildete eich in Augebarg und bei dem

Alteren Marian in Frankfurt und wurde 1649 dezem üchwingstrohn 1631 hehrte or nack Augsburg surtick. Er stack nach W. Boar eine Folge von 140 Right gennint. The Ministeres des Kaisers", noch demeelben vino Annahl Reinsprospokte (1661 Augsburg die Bibel in 241 Blatt, die 5 finne mit einem 6 Blatt ale Titel Uragia victriz die Metamorphonen des Ovid (1691-180 Bialt), das Leben des Odyssens (89 Blatt) u. s. w. Forner auch Bidaisse, s. B. Maximilian Cura (1650., Antenna Schottius (1680), der Schäffe A. C. von Mohronheim nach dem j Mortan a. e w

Müsener, Valentin, Maler aus Stuttgart, thütig um 1700 in Hadamat als Hofmaler des Pursten von Kassan Hadamar ? 1725 dan Dort befinden sich viele seiner

Combide die meist Familienscenen darsteilen

Küstner, Karl, Maler, geb. 1801 in Guntersblum (Heasen). Er blue sich in Etneken nieder, and dessen Ungekung er die Metive für erine Landschaften gewann. Von ihm Bet Langgries, Kalkofen bet Tolk, Die 4 Jahrenneiten, Idealiandschaften etc.

Luffens, a. Lucineus.

Engler, Dr. Frans Theodor, Radiorer, gab. 19 Jan 1808 in Stottin, † 18 Mars. 1860 in Berlin. 1830 gab or mit Rolnick old Skinsonbuch met Radiorungen horens, 1939 met demoniben ein Liederbuch für deutsche Künztler mit Zeichnungen. Forner von then elaige Bildmane, darantee vin Befleebildmes auf Stein 1#20: Um 1833 studirte er an der Berliner Bunnkademie. Von da an widmete er nich gung der Kunstwissenschaft und Ansthetik, au deren berufensten Vertrutern er gehört. Er wurde Professor an der Berliner Akademie.

Kugler, Badame Louise, s. Weyler. Kugler, Louise Charlotte, Raierin, gob 1813 in Burlin, † 6. Sept. 1886 in Bromen. Von ihr Binstrationen zu Novalis Bosenblüth und Hyaninth, Bandvor-ziertungen zu Geibole Murgenbindischem Mythus; auch Darviellungen der verschiedenen Jahrennetten in Aggarett für ein Kinderbech; nie arbeitete mit Printein A v Rocheteller

Enbbett, C. L., Maler und Radioror, † 1923 in Berlin, Schiller und seit 1805 Professor an der Berliner Akademie, er bereiste Italien und kam nach Rom und Florenz. Er radierte 17 Annebten von Rom und miner Umgegend, sowie 57 Blatt Studien nach alten Serontinischen Malorn, ferner von ihm die Bilder Nymphe an sinous Felconquell, Krenzgang eines alten Domes, Rube auf der Flacht nuch Augypton. Soit 1811 Etigised der Akademie, seit 1819 von deren Senat.

Kuhl, Wilhelm, Malor and Lethograph, gob. 1806 in Hason, Schiller der Müschaner Akadomie I m 1860 errichtete er in Bones eine lithographische Austalt. Von ihm

Madonna dolla sodia nach Raffaqi ti a w

Kubn, Hax, Landschafte und Vedntenmaier, geb. 1936 in München, † 1900 den, liese eich in Wessesuburg nieder. Die neue Plunkothek besitzt von ihm eine Ancieht des Cudettescorpogebiledes in Muschen (1874). Forner malte er viel in Aquaroll, s. B. Ansichten von Starnberg und Schloss Possenhofen am Würmsee (1964), firfiladischer Strand mit Windmühlen (1870), Riva am Gardanes (1879) u. s. w.

Enhann, Pieter Ludewijk, Maler, gob. 14 Febr. 1813 in Anchen, † 1878; wurde in Aachen von J. Bastine und später von L. Duvid unterrichtet, war aber knoptnichlich Autoridakt. Zuerst malte er Bildnine, wandte eich aber dann der Landschaft au liem eich 1836 in Britatel nieder. Von film in der Galerie zu Prophfurt a. M. Rheinfall zu Schaffhanen, im Britonner Museum eine Landschuft (1945), sine Waldindechaft ita der Ravene Galaria zu Borlin 1947), Andere in der Aromberg Calerie yn Brûssel u. v. Medellieu in Brûssel 1845 und 50, auch 20 Wien, Paris, Oporto u. a. w. Lababor des Lespoiderdum unt 1666.

Kuhnert, Wilhelm, Maior, geb 20 Sept 1865 in Oppeln, studirte an der Abndemie zu Berliu und machte ausgedehnte Studienruteen nach Ostafrika bis uneb Indies. And discon Lindern whilte or die Gegenstände on vielen Bildern a. B. Violenacht in Gazo, Brüllouder Lüwe in der Wilste, Nashern im Kampf mit Löweg,

Arabuche Spinge auf der Spur siger Karawage u. s. w.

Kohr, Charlotte, Maleria, gob 18 Mars 1830 in Micromaken (Outprocument. studirte in Dreeden bei Ehrhardt, in der Piletyechnie in Müseben und in Barlin bei Gnonow, malte hauptstehlich Midnisse und Millioben.

Kull, s. Yan der Kuil.

Kuindshi, Archip, resescher Maier, gob. 1842, malte Landschaften, Mandelinishte. litrkenwilder in vibrirend hellem Sennenlicht u. s. w.

Kalena, R., Historioanaler, der um 1700 in Barlin thätig war. 1000 wurde or dort Befinnier and becog ato Gabalt van 200 Rithle,

Hullh, Earl, Malor and Zeichner, gob 1870 in Prag + 1719 das. Sohn und Schiller des Juliaun & wurde 1700 Churkltoster der Gibbe zu Prag. Nach miner Zuichnung fertigte A Keureiter einige Statuen in Kupfer auf der Karfe Brucke. Van K besitzt die Kirche Maria Schaes an Prag eine Krenzigung und die Pfarchliche Maria ta der Wiego die Rilder der gwölf Apostol.

Rulle, Axel, schwielischer Raier geh 1-54 studiere 1076 - 80 in Ditessider! und dann 5 Jahre in Paris, liene sich in Steckholm meder, malte hauptelichlich Genrobilder am dem etidschwedischen Banernichen mit humoristischer Fürbung

Kullrich, With., Medailiour gob 1021 in Dahme, 7 1 Sept 1807 in Storlin, war anoret Lohrang ber seenen hater einem Schmied, dans Schüler von Fischer an der Berliner Akademie. 1860 wurde er hgt. Müntmedailleur in Barlen. Er uthnitt Münzen für Preusen, das deutsche Reich. Rumneten, Brasilien, Norwegen und Augypton In St. Petersburg und in Rumbason wat er bet der Roorganisation der Minos thätig. Ferner von ship Denkindingen für den dänischen deterreichischen und französischen Erieg eine solche für die hinweihung des Benkinnes Friedriche des Grunnen 1851: n. n. w. Auch prügte er die von fi. Dien entwerfene Mednille auf das Schilbrige Regierungspublikam des Herzege von Bruttnichweig (1861). Ehrenmitglied der St. Petersburger und Wiener Ahndonien.

Knimbuch, Mans ton, s. Succe, Bans.

Rummer, Andreas, Richauer und Tischier, fertigte am Anfang den 17. Jahr

hunderte die Kannel in der ehemaligen Petrikirche zu Berlin-

Enmmer, Earl Robert, Raler geb 31 Hal 1610 in Dreedon, + 19. Dan. 1609 das, war Schüler von J. C. Dahl, hanytetschisch aber Selbstinhrer. Von 1631-B? war er mit einem Stipendium der Rogierung in Italien, 1450 reiste er mit dem Princon Goorg von Sachoon nach Portagal, hat answeden zu verschiedenen Zeiton Schottland, Ungara und die angronzenden Länder, etwie Aegypten besneht. 1852 erhielt or den Professortitel. Im Museum zu Drueden befindet sich sein Sennon untergang an der echettischen Kitste bei Ariang im Museum an Leepzig Sonnonuntergang and don Hebridon als treethenk dre Kümtlere und Die Sandalp im Canton Glarus, in der Kunsthutte au Chemaitz mehrere Landschaften aus Purtugal, in der Stadtbibliothek an Drunden seine Anzicht der Augustusbrücke das in der Hochfirth Mara 1825 ansoorden viele Landschaften ans der Umgegend von fireeden, den Alpen, Pertugul u. a. w. Seit 1047 Ehrenmitghed der Drusdener Akademin; Inhaber des harrischen St. Michaeleerdens und des premutechen rethen Adlererdens, Euromer, Martin, Bannesster den 15 Jahrhanderte, geh in Preeden, † im

Juli 1504 in Berlin, begraben in der Martenkirche das - er war dort hauptstechlich thätig Kummer, Peter d. Ar., Banmeister des 14. Jahrhunderte aus Dreeden, war von der Rogierung angestellt, wurde auch zum Schleseban nach Berlin geschicht. Er vorstand hauptstehlich das Anlogen der Kamine

Enmort, Sintus, Stadassenaler, thatig in Ulm nm die Hitte des 17 Jahr-bunderte Nach ihm stach B Kilian des Bildeies des Rectors Wilhelm Dies, L

licchenauer das Eddniss des Produgers J. H. Weyboumauer a. s. w

Kumpf, Beinrich, deutscher Bildhauer des 14 Jahrhanderts, gebürtig aus Hemon gwiecken 1343-1375 arbeitete er an den Portalen der Seitemschiffe der

Winner Stephanshirths

Mans, Steinmets und Boumeister des 15 Johrhunderte nes Ulis. 1423 baute er des Thurmeben der Daminikaner in Basel. 1427-29 war er an der Nürdlinger Georgehirche thatig 1417 - 35 was er Kirchenmeistes am Ulmer Münster - dein Sohn Laspur E. war 1429 am Geselle nach des Vaters Tode bis 1446 als Mosster on Ulmer Munster thittig

Ennchel, von, Gleomaier, der in der 2 Halfte den 17 Jahrhunderte in Schweden thittig war, we the König Karl XI adulto. Er lebrte den Gebrauch des Terpentins beim Uebertragen eines Kapferstiches auf Glas und gewann tiefrethen Glas, aber nur met Zahftifenshme des thenren Geidhaltes. Er schrieb Are vitturin experimen-

talls (1479)

Eunces, (Kuncroule), Process, s. Eunc. Eundmann, Earl, Bildhaner, gob. 15 Juli 1838 in Wise, Schiller der dertigen Akademie anter Franz Baner und von 1860- 45 von Hühnel in Dreeden. Er erhealt om Rossestipondium mit dom er his 1867 in Rom Aufenthalt nahm. 1878 wurde er Professor der Bildhousekunst in seiner Valerstadt. Er schuf das Schubert-Dunkmai em Stadtpark zu Wien (1872., das Denkmal des Admisals Tagettheff in Pois mit den Koloomifiguren des Erteges, des Rubines, des Sieges und des Moors, ein Deakmal Griffparners, eine Ernstatue des Abtes Resitenberger , forner allegurierhe Figures für die Schwarzenberghrücke in Wien, Statuen für das Arsenal, Reliefa, a B. Laseet die Kindlein zu mir kommen ian einem Grabdenhund der Kinder des Pursten Esterhany und Bildnischüsten a.B. die Pühriche und des Chemikers Rodtenbacher Franz Joseph Orden.

Enplothe, Franz, bohmischer Maier aus Lebechewten, malte 1749 die Reiligen

Florian, Wennel and Michael für die St. Klemenskirche in Prag-

Eunike, (Kuuicke), Adelf, Lithograph, gob um 1778 in Fommern, † 17 April 1836 in Wien war eine Zeit lang Schlitar von Sonofolder. Von ihm die Lithographien much Jahob Alta Amerikten von der Donau. Er schrieb ein Handbuch der Lithographin.

Kunkler, (Kunkler), Adrian, Maler, geb 1826 in Ganf, † Dec 1864 dan., studirte in Phoceidorf. Von then im South Konnington Museum Savoyardischer Reirathsantrug ,1855 , forner von ihm Grossvater die Kahelin wiegend, Religiões Versammlung in cinem Alpenwald n s w

East, Cornells, so mante man Cornell's Engelbrechtens gleichnamigen

Hobs o d.

Kunnt, Johann Martin, Maior, gub. 10. Juli 1767 in Limmerspiel, † 22 April 1811 in Frankfurt a. M., wurde 1700 dassibst Meister durch eine Landschaft juft

Wasset worther eine Brücke führt.

Enplach, Johnan Gottfried, Baumouter and Inguniour, geb 1734 in Wilechierf. bet Dreeden, Sohn eines Maurere und Gartnere, Schüler von Rauer im Zeschnen, blidete ach durch Selbetetudium in der Mathematik – er führte die steinerse Brücke im Plagenschon terupie ber Drussen aus, den Josephenstiftsban mit der Expelie auf der groosen Plauen schou Gasso in Drusden, die Kintichtung des Drusdass Amts- und Financhauses, und viele andere trebtisde aller Art in Drueden und auserhalb. Er unterrichtere auch in der Mathematik und Banknast in Pressen, ebe die dertige Akademio der Kunsts entstaad. Best 1758 war pr aächmechor Bof. und Amtemaurermosstot.

Ennis, tentas Adolf, Maler geb 17 Febr 1843 in Wildenfeln Nachsen), † 2 Mai 1879 in Rom. Biblioto sich als Maler auf der Dresdener Akademie, dann bie \$865 als Bildhaner het Schilling das. Als seicher urhielt er ein Ressestpendium mit dem er nach Italien ging, nach zwei Jahren machte er noch Studienreisen in England, Frankreich und des Niederlandes, behrte aber dann zur Maleres aurück und wurde Schüler von IJ von Angell und Ruben in Wien. 1877 liese er sich in Rom meder : la der Nationalgaleria in Borlin von ihm Italicaische Pilgorin (1877), in dem Presioner Russum Römliche Pilgerin (1878), Römliche Gemburt erhöuferin (1878) Betenda römische Pilgerin, und fin Gruss aus der Welt (1876), ferner von ihm Pagenhoof Die Beschte u. a. w

Kunta, Earl, Maler und Kupferstocher, geb. 28 Juli 1770 in Mannheim, † 8 Sept. 1830 in Karisrube, Schuler der Mannheimer Akademie unter Ranger and Quaglic 1719 reate or mach der Schweiz und Italien, 1806 wurde er Hefmaier in Karleruho und 1829 Direktor des Museums das In der Kationalgalorie zu Berlin ecin Wesdo (1824) in der Kansthalle an Karlarube Viehmarkt Landschaft u. A. Anders Bilder to Kassel, Manabeim, München, Paris, St. Petersburg, Wien (Gal. Some guten Aquatinthititer, moust in grossom Format gehalten, bestehen ses Landschaften, Ansichten und Reproduktionen nach Geles, Potter, Ross (Hirton-Sein Sehn Ludwig E., geb 1010 war auch familie), A. van der Yelde u. s. w.:

Thiormaler

Runta, D. Pedro, spanischer Maler deutscher Abkunft, geb. im Anfung uneren Jahrbunderte in Rom, † 1843 Schiller der 8 Luca Akademie in Rom und von José Madrazo, desson Schwager er wurde. Von ihm Das Inners der St. Peterskirchs, woffir er 1856 chrenvolle Erwähnung erhielt.

Kuniz, Rudolf, Maier, geb. 1707 in Mannholm, † 1848 in Kurizruhe. Sohn des Karl k und sein schüler wurde 1830 bedensischer Hofmaler. Von ihm beritet das Karlsruber Buseum zwei Pferdebider, Auneht des Jagdechlosses Statensse und Thiststürk mit Ansicht des neuen Schlowes in Buden Baden, uwst Bilder von ihm in Mannissim. Er besses grossen Ruf als Pfordemaler; war such Lithegraph und gub Abbildungen etmmtlicher Pforderagen in Lithographie harnus.

Kuntze, Christian fiottlich, Emailmaler, geb 24 April 1736 in Frankfurt a. M., † nm 1796 in Benn, Sohn und Schüler des Johann Philipp K., arbeitete in Höchri. und Bassu in den Pornellanfabriken, bis ihn 1766 der Churffirst von Köln in die von Bean berufen lieue; hielt eich auch einige Zeit in Helland auf, bahrte aber nach

Bonn gurtick.

Eunize, Eduard, Bildhaner, geb. 1820 in Pommore, † 10. April 1870 in New-York, Schüler der Stockholmer Akaderale, war dann in London und später in Amerika thätig. Er bildete Statuetten Goethre, Shakespuares, Lincolns, ferner Purk. Psychola s. w. Hasrellofs, Rüsten, die unvollendet gebisebenn Statue den Stangere Chibishon ann Hinwatha und schrieb und rudorts ein Kindurbuch Die Zanborgische Mitglied der New Yorker Akademie.

Euntas, Johnna Andreas, Purzellanmaler, † 2 April 1770 in Höchet, Sehn und Schüler des Johnnu Philipp E., arbeitete lange in einer Perzellanfehrik in Höchet, war auch in Angeburg, Hong, Purlach und anderen Orten thätig. Er wur giper der ersten in Deutschland, der mit Schmelzfarben auf Perzellan malte

Eunize, Johann Christian, Zeichner und Mnier, gub 10 Jan (74) in Boun, † 2 Marx 1933 in Köln, Sohn des Christ Gottlieb K., Ierute in Düsseldorf, ham 1798 nach Köln und wurde dort 1816 Zeichenlehrer an den beiden Gymnasien, Cepirte für den Freiberm von Brubek eine Anzahl Bilder aus dessen Sammlung; arbeitete auch in Ministur

Kuntze, Johann Philipp, Goldarbeiter and Malor, geb. S. Sept. 1691 to Street-burg, † S. Nev. 1759 in Frankfurt a. M., malte Bildnisse in Hiniater and in Email, n. B. Kaiser Karl VII., Frank I and den Hernog Carl Alexander von Württemberg; and des Salbeitelsten von den sein sein Salbeitelsten von den sein Salbeitelsten von den sein Salbeitelsten von den sein Salbeitelsten von der sein Salbeitelsten von den sein Salbeitelsten von der Sal

auch ein Selbetheldinier von ihm wird gerühnet.

Kuntze, Martha, Maleria, geh 30 Juli 1849 in Heinrichsdorf bei Gumbinnen (Ostpreunsen, Schülerin von Steffeck, Gussow und 1850 von Caroline Duran und Honner in Paris bildete sich weiter in Pieren. Rem und Stättalten. Bis gewasn guten Buf nie Bildussmalerin und malte ausserdem Stillieben.

Kuntse, (Esus), Thaddaus, s. Koulisch.

Hune, (Eusero, Euseronie), böhmischer Maler des 14. Jahrhunderta, thütig für Karl IV in Carletoin, wo er mit Die trich und N Wurm sor gemeinschaftlich arbeitete. 1345 wird er ale hönig! Maler drei Jahre später ale ültester Meister angeführt, 1352 ist er schon todt. Von ihm wahrscheinlich die Dureteilungen nut dem Leben seines Gönnere in der Kirche Unster lieben Fran daseibet.

Kunz, Ludwig Adam, Maler, geb. 1857, liene sich in München nieder, malte Prucht- und Biumvostücke, sowie Stillieben, die ihm 1881 die geidene Erzhetzog Ludwig-Metaille und 1891 in Berlin und 1892 in Mudrid obronvelle Erwähnung eintragen.

Kunz, Marianne, a. Kürzinger.

Kunze, (Cuncu), Molchfor, Bildhaner, orward 1610 Burgerrecht in Meieren und

etarb im April 1683

Eupelwieser, Loopold, Maler, gob 17 Oct. 1796 in Piesting (Niederbeterreich), † 17 Nov 1868 in Wien, Schüler der Wiener Akademie, in Dreeden von 1814—18, machte dam Studieureisen bis nach Italien fort negen ihn hauptsächlich Fra Angelices Warke au, er widmete sich fertan der religiören Malerei und verhand sich mit seinem Fronzie Führich, um durch den von ihnen gegründeten Severinusverein ihre Tendenzen zu verbreiten. 1830 wurde er Conrektor und 1837 Prefessor zu der Akademie, 1852 zu der neuen Meisterschule für Historieumalerei. Für den Krabischef von Olmütz malte er eine Krauzehnahme, für den Ernbischef von Olmütz malte er eine Krauzehnahme, für den Ernbischef von Olmütz malte er eine Krauzehnahme, für den Ernbischef von Olmütz malte er eine Krauzehnahme, für den Ernbischef von St. Florian, lachl, Kleeter Neuburg, in der Münchener Finakethek, im Wiener Museum u. n. w. Ferner malte er Bildnisse, auch sinige Ladenschilder. Mit Führlich gab er die Lithographien "Christi Konststruben in der östern Menarchie" herans.

Percer malte er Bildnisse, auch einige Ladeschilder. Mit Führich gab er die Lithographien "Christi Kunststreben in der deterr Menarchie" herens.

Kupetaky, (Kopechy, Kupecaky), Jahann, Maier, gab 1666 in Pining bei Premburg, † 4 Juni 1740 in Nürnberg. Er sich mit 15 Jahren aus dem Haum seines Vaters, eines Webern, wurde im Haum eines Edelmannen, wo er gebettalt, von dem gerade dert heschäftigten echweiser Maler Klaus als Talent erkanst und von ihm als Schüler angenommen. Nach drei Jahren ging er nach Venedig und zu Fussell nach Rem. Durch des Pürsten Sobieskis Unterstätzung wurde en ihm möglich Studienreisen und des Pürsten Sobieskis Unterstätzung wurde en ihm möglich Studienreisen und nachen und die Werbe Correggies, Tirians und der Carrand zu studien. Nach Erjährigem Anfenthalt in Italien jeem er nich auf Pürst Liechtonsteins Veranlassung in Wien nieder und wurde dert Refmaler Jesephs I. Später wurde er jederh der Inquisitien verdächtig und siedelte beimlich nach Nürnberg über Er malte Peter des Gromen im Karisbad (Mossum zu Brannschweig), schlug aber dessen Einlastung nach St. Petersburg aus. In Brannschweig bedaden sich former von ihm die Bildnisse eines jungen Pelen, eines nagarischen Edelmannes, seiner zelbet, seiner Fran nebet 2 Anderen, Andere in Berlin, Budapust, Dermstadt, Dreeden, Getha,

Leipzig, Maifand, auch in Hamburg, München, Nürnburg, Schluischniss, Schwarin, Stuttgart, Vormilles, Wien. You seiner Bedeutung als Bildmissmaler spricht die grows Zahl der nach ihm gestechenen Billiter. Er hat auch sinige wenige religione Billiter und Genrectiiche gemalt. Some Biogr. (gemeinschaftlich mit der des G. P. Rugendas von J.C. Phech 1750 Kupforwarm, Reinrich, Holzschneider des 16 Jahrhundorte, thötig in Bussi

em 1817. Pår Kaser Muximilian hatte er am "Thourdankh" gearbeitet.

Kuppelmayr, Budolf, Malor, geb. 13. Sept. 1843 in Kanfbouren, studirte unter dem Cinflus von Kaulbach von 1859-67 an der Münchener Absdemie und von 1003-60 to Nürnberg unter Kreling Dana reats or such Paris Bolgian and Italies, we or such homodors in Venedig wester buildets, darunf lices or such in München minder - You shin Italianisches Concert (1872 , Nach dem Bade 1878 , Horning Albrechte IV von Bayern Annung nach Landsberg (1879), (inn Künetierwappen und viole Stidmeer in Oct. Tempera und Aquarell Med Winn 1878, London 1874, Inhaber des St. Michaelsordens sest 1876

Enpper, Johann, Tierkier und Bromeister des 16 Jahrhanderte, thütig in Wootfalen Von thin die prachtvolle Thielung im Kapiteleaal beim Dem an Hunster, 1644 - 1652 nongeführt

Kuranda, Friedrich, Holzechneider, gob. 10. Jan. 1859 in Wies, Schüler von A Bwitsruch Reschaft kunstgewortliche Blütter, 2 Blütter nach Glaugemülden

am der Vetjebieche n. a. w.

Kurenyushl, Stanislaus, Maler, geb 15 April 1700 in Warechau, † 20 Juli 1873 das. Er wurde ber den Piarioten in Warnehau gebildet, diente in der Kationalgarde 1808 und wurde 1809 Professor der Topagraphie und des Zeichnung an der Ingenieurschute Beine Rider waren Landerhaften, einige Zeichnungen von ihm

im Moseum Pawlikowski zu Lemberg

Eurelia, Ludovik von, Naier geb. 13 Aug 1830 in Warschau, studirte in swiner Veterstadt, dann mit einem Stippendium in Dreuden unter Julius Schnerr Auf des Lotzieren Rath ging er nach Rom. Er studiete sine Zeit lang in München bei Kaulbuch, Ramberg und F. Adam resite auch nach Paris, Bolgion and Borlin and liese such in Manchen nieder. Von shin gesangte lier Tod des Moses in dan Bosta des russaches Throsfolgers Nibolans Alexandroustsch. Unberfahrt in den Bosta dru Kainers von Oesterreich, ferner von ihm Im Park, Christus augmet die Kindur; such ein Altarbild für die Albeheiligenhieche in Warschau

Hurtz, Karl, Raier, geb. 1817 in Stuttgart, † 6. Dec. 1897 das., Schüler der dortigon Kunetschule und der Wiener Akadomie unter Panhanaur von 1235-41 He markte Studionreson in Ungara England. Frankreich und Italien und hose nich done in semer Vateratadt meder. Seit 1868 Frefesser am polytochnischen Institut darelbet, spitter auch Inspektor des Zuschonunterrichte in den Landonschulen. Er fortigte den Entwarf für die Statuen und Reliefe am Polytechnikum malte Genrobilder und viele Bildnisse, darunter Wilhelm 1. von Württemberg, er hat auch Cariexterns generalist Gold Hed 1853, Fortschrittsmed 1866, Inhabet des Prindrichs-

Ordens and bair Verdienstkrungen

Enrs, Friedrich, Malor, gob. 6. Jan. 1616 in Born, † im Sopt. 1871 obonda. Studiste 16 Sorn bot Sonn und Joseph Volumer, später auch in Paris. In Folgo seiner Jugendichture sog so ihn noch Amerika, we er "bei den Indianera die iebende Antike" studies wellte, was thus noch much Usberwindung mannigfacher Schwiorigbelieu gelang. 1846. 1852 verblieb er in den Vereinigten Staaten, vier Jahre davon. hat er abantenerisch mitten unter Indianera verleht. Zurüchgehehrt wurde er Zuichenlebrer in Bern. Bilder von ihm im schweizerischen Privatbesste, bin Onlgemälde, Ewei Jagelbunde, und die nuch ethnographisch wichtigen Shittaunbütcher in den Burner Museen. Hem Tagobuch, a Th. in der Schweinerischen Rundschau, a Th. in dem XIII. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft von Hern.

Ezra, Georg Michael, Espferstecher, gob 1816 in Minches, † 1888 des.

Von ihm 20 Blatt noch Rettmanne Frunken

Eura, Joseph, Haler geb 1740, † 1827. He was in Wien thitig Eurabaner, Eduard, Genromaler, geb # Mars 1840 in Lemberg, † 12. Jan. 1879 in München, was erst in der lithegraphischen Anstalt von Reifenstein & Russich in Wien thätig, worde dann Schüler der Akademie das unter Führich und dann der Münchener Akademie nater E. v. Piloty, liese sich in München meder. Von ihm in der k. k. Guierie zu Wien Die ermitten Fürchtlinge, im Rudelfinum zu Prag. Die Mahrehaparakhinria (1841), im Musuum an Dronden Dio Vorloumdang, in der neusu

Pinakethek un Minchen Lindhiches Past in Achropian, in Statigaet Dan orste Milderbuch u.s. w. Er malte auch Ribinisse, lisforts Mustralionou zu Kollers Romos und

Julio anf dom Dorfe u.a. w

Kustaous, (Kussons, Kuffens), Cornolis Lisbrautson, Glasmaker sus Haarlou, thatir on 1600 ? 24 Hai 1616 das. Er maite das Wappen der Stadt oftere für Eirsken und Gamesodehauser, 1597 fertigte ee esa Glasfenster Phoruster und Zollast für die St. Jagobische zu Gouda. Githe van Breen stach nach seizen Zeichnungen. Einter, Anna Maria, geb. Round und, Maisrin, geb. 1753, † 1886, Gemakin

des J. E. Euster. See malte Insekton, Blumen and Fruchtstücke.

Easter, Courad, Malor geb um 1730 to Whaterthur ? um 1807 das. Er war eine Zoit lang in Bolland tháing, hobris abor 1743 in die Heimath aurüch. Er malto Bildning and Landschaften Som Sohn Jakob K., gob 1770 in Winterthur, † 1790, was Landschaftsmaler and in Zürich und München ausgebeidet.

Amster, Johann Kaspar, Malor gob 1747 to Winterthur, † & Jak 1814, war erst Handworker ging nach Düsseldorf und ierate die Maleret. Er medelte nach Amsterdam über hehrte aber 1784 in Feige der Unruben von de zurück, melte Daugtah klich Laudschaften, auch soschaste er Krusfehritzense, n. B. dan von Anton Graff.

Euvanneg, Charles Suphranie, Landschaftsmaler geb um 1830 in Dravell (Suine et One , Schiller von essem Vater Charles J K und Durand Brager, thatig in Paris, von this Hafon in der Normandto (1850), Hafon von Douarnenes in der Bretagne 1965), Scholdenfor in Autworpen, Annicht von Palerme, Annicht von

Amiens (1879) u. s. w.

Estatesy, Charles Joseph, Landschaftsmaler, gub 14 Mars 1802 in Tritot, † 8 Febr 1877 in Nantorre (186) Scine), Schiller der Akademie in Gras unter Stark, or bogiettete den Grafen Schonburg auf otner Rese durch Stidouropa und Amerika, dana nog er nach Paris, we se 1430 naturalisiet wurde. Um 1635 konflon Louis Philippo and Rothschold Bilder von thin, wednich sein Erfelg gesichert wurde Von ihm Amsicht von Valparano (1832), Hafen von Rie de Janeiro 1837, Ansicht nabe Rouen (1847), Ansicht von Ryde auf der Insel Wight (1845), Ansicht aus der Otogregoni von Gronoble 1868 - Ansicht im Canton Granbünden (1877). 1841 Med. III. Kl. u. s. w., Ritter der Ehroutegien.

Exvantey, Joseph, Malor, gob vi. Nov. 1700 to Triest, e 10. Mars 1860 das, Bruder des Charles Joseph E. Er wurde in Graz gebildet und liem nich dert nieder, nachdem er in Wies erhon als Lithograph thittig gewonn war. Von ihm schöne Aquarelliandschaften a B. Der Mungraben (Landesarchiv an Gran), die Vorlagen

pa den 14 Illustrationen zu Ungers Lewelt.

Karasteg, Loupaid, Maler, geb. 1804 in Triest, ? 1803 in Gras; or war dur Jüngste der drei Britter und malte Binmonetiicke und Landethaften.

Euyok, Franc van, Malor geb 9 Juni 1852 in Antworpen, we ar thittig let.

fir mait Landschaften and Genrousider hat such emiges radiers.

Eurek, Jan van, bell Maier, geb 1820 in Dordrecht, † 2571 das. In Pelgu der Untriebe der Jesusten kam er ins tiefingniss, wersen er nach langur Zeit durch Jan van Boudswinse befrut wurde. Als Dank dofter brachte E. das Bildniss seines Günners als Hamptigur in einem Lribed Salomonie ze. Dies erhitterte die Justifica auf's None, so dam er wieder in's Guftagness kam. Endlich erreichten ate, dam ein Todorerthod gufulit and or 1671 lobundag als Ketzer verbranet wurde. Auszer uit Orimster, war er auch als Glasmater thittig Kuyck, Jan Lodevijk van, Maler und Radierer, gob 4 Aug 1821 in Antwerptu.

4. Juli 1871 das. Er war arapringtich Uhrmacher, musste Georgeheitzhalber euf's Land, verlegte sich auf's Zeichnen und wurde in der Folge Schüler der Antwerpener Akademie noter firee and Baron Wappers. Er malte besendere Pfordeställe, fichermen. Wirthshauchöfe u. s. w. la der neuen Pinukethet zu Müncken Des Innute. eines Pfordestalies sea thaliches Bild in der Hamburger Kunsthalie. Von ihm atch

ninige Radiorungen Thieratticke vom Jehre 1862

Euyl, Gysbart van der, helt Maler des 17 Jahrh ; geb in Gonda, ? 1678 den., Schiller von Crabeth 4 J., westergebildet unter dem Radius von G. Nonthorst and A Bloomast. 30 Jahre lang roists or in Frankruich and Italien. Von solnen Genrebildern befinden eich zwal im Amsterdamer Rijkemassenn.

Kaylenburg, v. Cuylenborgh.

Коўр, в. Свур.

Kullper, Jakob, boll Maler, geb. 1761 in Amsterdam, † 1860, Schüler der Amsterdamer Zeiebenakademie unter J. M. Kok, J. Sukanick und J. Andriusent,

Re modellirte, schaf Tapetenmalereien und war seit 1991 Mitdirekter der Zeichenakademie. Er hat namentlich viele Zeichnungen für Bürber geliefert. Mitglied des giederkandischen Ja-tatuta

Expers, Dirk, bell Maler, geb. 1733 in Dordrecht, † 1796 das , Schüler von J. Poorse. Er malte Landschaften mit Staffage, auch Tapetenmalereien, Aquarelle

m. s. w K hat such geslichtet

Muytenbrouwer, Martinus, Maior, gob. 1777 in Veniso, † 1 August 1860. By war hoher Offizier in der mederitadischen Armen und malte nin Liebhabet guto

Landschaften und Thierotticke litter des rethen Adler Ordens u. n. w.

Keytenbrouwer, Martinus Autonius, Maler, geb 2) New 1821 in Americapt, Schuler seases Vaters Martinus K westergebildet auf Steines in Heighen und Frankreich nach denen er sich in Betimel niederliese Diert wurde er Hefmaler im Brisseler Museum seine Birschjagd (1826), im Botterdamer Museum Der Wald von Fontamehlenn von ihm ferner Kieine Krobeftager 1862., Jagd im Wald nahe Ghont (1836) Fonterier 1820, 30 Radierungen zu Jolys Die Ardennen z. a. Mitglied der Ameterdamer Akademie Ritter verschiedener Orden.

Eviton, böhmucher Bennester des 15 Jahrhanderts. 1474 erbaute er den Schlos-thurm zu Tuborus nabe Böhmuch-Brod, wie eine 1793 goch erhaltene In-

schrift becagte.

Ewinthowski, Théophile Autoine, Maler, geh 1909 in Pultash Polent, † 14 Aug. 1891 in Avallen, Schüler der École des bonus acts und des Leum Cognist, lobte von 1821 als Emigrant in Frankreich. Er malte Miniatur Pastell, Aquarell und Colbider. Von ihm Türkin mit ihrem Kind (1842), Polnischer Hall im Jahre 1760 (1846, Aquarell., Amsteht von Avignen 1850), Traum Friedrich Chapine (1857), Phantasse n. e. .

Hydina, Malor aus Kythnes, einer der kykindischen Insein, malte um die Mitte des i Jahrhunderte vor Chr die Argonauten für dieses Bild gub später der Rednur Hortensius 144000 Sestertien (1440 Mark, und erbaute dafür auf seinem Landgut sin sigence conderbares Gebüude K seil auch eine geringe verte Mennty orfunden haben.

Kyhn, Peter Vilhelm Karl, Landschattsmaler und Radgrer, geb 30 Mörg 1819 in Kopenhagen, Schüler fer dertigen Akademie, nachdem er zuver Kaufmann geweise war. Er trat vom Kupferstich zur Landschaftsmalere über, bereiste Frank reich und Italien (1850) und werde 1870 Mitglied der Kopenhagener Akademie. In der dertigen (Japrin sein Spitinommersbeud in Jütland, im Aarbnismuseum Küste über lasel Bernheim (1843), von ihm ferner Winterahend im Walde (1654), Moedlandschaft (1876) Radjernagen u. e. w.

Eplimann, Walther, Baumeister, geb 16 Hai 1837 in Weyer bei Wald, Schüler der Berliner Bauakademie 1864 wurde er Registrungsbuttmeister. Er verband eich mit Adulph Heyden nussummen führten sie besenders Ausstellungsgebände aus . S. Bauten des deutschen Beschn auf der Wieger Weltausstellung 1873. Besiner Finchersiausstellung 1870 u. u. w., forner Protgebäude in Breslau und Resteck, Kirchen in Dümeldorf und Hochst, sowie viele Schlüsser und Frivathanten in Berkn. Potedam.

und anderen Orten Preumone. E set königi Bauruth.

Kyllwald, Jakob, deutscher Baumeister des 16 Jahrhunderte. 1516-25 erneuerte

or die Kirche in Schloiden an der Eiffel-

Eyuast, Balthanar, Illuminator thätig um die Mitte des 14. Jahrhunderte in Collin bei Meisese. Er und Augustisermeinen in Drunden gewesse sein, und wurde 1544 Archidakunns an der Stadthirche zu Meisese. 1549 Pfarrer in Collin. Er illuministe Ilibela für den Kurfürsten zu Sachsen, den König Christian von Dünemark (1560) u. A.

Hysell, Edward, eagl Kupferstecher, thitig su London im 17 Jahrhandert.

Er stoch besonders Bildmose

Eyle, Prancis, engl Schabkünstier der 1 Hälfte des vorigen Jahrhundertn. 1725 wurde er wegen Urkundenfällschung an den Pranger gestellt. In Feige dessen intinisirte er später seinen Namen als Milvinn. Er schabte uver Bildsiess des Dichters Gay, die Dichter Dryden, Wycherly, Prier und Pope auf eszem Blatt. Er bet auch einige Bildnisse gegenh.

## L.

Lan — alodoritadischa Künstler, die unter Lan fohlen, etoken unter Las-Lank, Marin van der, boll Malerin der 17 Jahrhunderte, † 1064 im Flage,

we sie thatly war

Laan, Adriaca van der, holl Kupferstecher, geb vor 1700, † nach 1742 Er stammte aus l'trecht und war eine Zeit lang in Paris thitig. Von ihm stuige Landschaften nach J Glanber, ein Bildniss des L Conter; Anderen nach van der Moulen, sowie Illustrationen zu Büchern

Lann, Dirk, boll Maler des 16 Jahrhundorts, Schüler von Frans Ploris.

Er malte biblische Historien in kleinem Format.

Laar, Berahard van de, Maler, geb. 28. Sopt. 1804 in Retterdam; er malte Kircheniuterscore, z B. das von St. Johann in Hertogophusch (1839 Museum Wallraf

Richarts); ein Anderen beeltzt die Guisrie in Christiania.

Laar, Jan Hendrik van de, Maler, geb 1 Jan. 1807 in Retterdam, † 15. Mai 1874, Schüler von Cornolis Bakker und von Wappers in Antwerpen. Boim Ausbruch der Revolution 1850 pag er nuch Holland zurück und lebte im Haag und in Rotterdam. Von ihm Ehescheidungsprouses (Rotterdamer Museum), Eine Tuchter die ihren Vater um Verseihung fieht (1842 News Pinskothek Einschen), Rombrandt auf der Reise, Benvenuto Callini in der Workstatt, Protestantischur Cottoolieust im 17 Jahrhundert u. a. w . Rr wurde Professor, Mitglied der Ameterdamer Akademie 1859.

Lanr, Pieter van, genasat Bamboccio und Snuffelser, Maler und Kupforstecher, geb. 13. Juli 1601 in Haarlem, † 20. Juni 1642. Er war Sohn wohlhabondor Eltorn und Schüler von Jan vnn Kampon, später von Adam Elshulmur in jungen Jahren kam er nach Rem, we er mit Pensein, Geloe und Sandrart gut befreundet wurde. Dort malte er die Schwinke aus dem niederen Italionischen Vulksleben, von densu er seinen Spitznamen erkielt. 1632 kehrte er mach Holland suruck and liess sich in Huariem moder, we er auch hoch geschätzt wurde. Im Museum zu Dreeden Römisches Gestudel im Klasterhof, Die Lohnausgablung and awet Andere, im Braunschweiger Masseum Gasthanascoue, in Kassal Tangende Hauern und der Charistan und 2 Andere, Fernere in Florenz, München, St. Potersburg, Darmstadt, Genf, Hamburg, Oldenburg, Budapost, Schwerin, Stattgart, Wisn und Stockholm. Nach ihm stachen Suderhoof, Ouesbook, Stoopendael, Jan van Neort, C. Vimcher

Laar, Recland van, Maler, geb. 1610 in Haarlam, † 1640 in Gesun; er malte in der Weise seines Brudere Pieter van L., mit dem et Italien bereiste.

Laar, Lirike Charlotte Auguste, Malerin, geb 10 Aug 1824 in Breslan, † 28 Oct. 1861 in Berlin, Schüler von Frank und Romy, 1866 etnellete nie von Neuem unter G Graf sie kam auf Reisen nach Berlin und Italien. Im Breslauer Museum Kinder Vator und Mutter spielend (als Geschenk der Künstlerin); in der städtischen Sammlung zu Braunschweig Elugeregnet, forner Das noos Heim, Sei wieder gut, Bildmese u. s. w.

Laasner, Hans, Malor, geb. 17 Dec. 1961 in Danzig, Schüler der Dünmldorfer Akademia und spitter der Akademie in Müschun, we er sich niederliem. Von Ihm

Elindekuh, Streitende Kartenspieler u. s. w Mention Hen-Labacco, Antonio, s. Abaco.

Labacco, Mario, italieuscher Kupferstecher, thätig in Rom awischen 1560 und 1867. Er war fichn des Antonie L. und stach mehrere Platten für densen Architekturwerk 1869. Ferner von ihm eine Copie der Schonguner'schen Versuchung des heiligen Antonius und des Bestrizetschen Stiche von Giottos Peter auf dem Wanter

Labadie, Andreas, dentscher Maler und Büdhauer, geb. 1781 in Rausen, † um 1805 in Borita, Schiller von Behwarzenborg in Leipzig: 1763 nog er nach Borlin,

we er Professor an der Akademie wurde.

Labadye, Jean Saptiste Auguste, französischer Baumeister, gub. 26 April 1777 in Paris, † 31 Dec. 1850. Schüler von Delanpina. Er wurde Professor und Jury-Mitglied an der Architekturechule der Ecole des beauz-arte. Von ihm Theater in Havre, die Restauration des Gie-brotherme von it. Martin in Marfenz, Autsurf

sinm Triumphbogous aur Poier des Priedous von Amiena.

La Baer, Johannes de, fan Ginemaler, geb. um 1600 in Bris-le-Duc, 1606 wurde er in die friide en Antwerpen aufgenommen. Er malte in Rubeite Manier, g. II. The Fourter der Martonkapolie von Air Gudule in Britaiol. dann hat ar quali einen Stich. Die Schauseste der Jesuitenklerho in Antwerpen gefortigt.

Labace, Jakob, film Maler des 14 Jahrhunderte, thittig um 1200 in Tporus.

Er malte dort die Bildnisse des Magistrats.

Laborre, filicone-floi, frank Romeister geb. 17 April 1764 in Ourseamp (Dip. Olio), † 20. Mal 1833 in Vitry our Seine, Schiller von Chulgrin und Raymond. 1801 gowing one Projekt for on Monument in Berlooks des states Preis. Day Monagent words abor nicht ausgeführt. In Beulegne-zur Mer schuf er die Gedenk ainly our Reinnerung on den projektirten Ausfal; noch England. Dienda hante er des Theater u a w 1813 reliendete or die van Brongutard begrannene Birm. Er varöffest, whte un sections Jahr der Republik sees Daahnchrift über des Wiederburstellung des francteserbes Panthéon

Labat, Arbitte-Tital, franz Landerbuftemsier geb um 1930 in Paris, ? nach 1860, Schüler von J. Cognist nach Tropsa. Von then. There he Schless Pau (1869), Assicht von Oustreham nahe Louiser Mer (1864), April Tag in einer Allée

den Walden on Villiorn 1864. Blick nabe der Brücke von Ilhuyn (1866).

La Banme, transès Maier ées 17 Jahrtondorts. 1673 maîte er im Behites Lee

makence Bildor für den Princen Priodrich Moinrick

Labbe, Smile Charles, Sismon and Stilliebounaier geb um 1610 in Mussy-gur-Seine Dep Auber. Er itees sich in Boss is Rei, Dip Seine et Marnet uinder Von thes. Weisse Rosen Aquarell 1830; Hund Wild bereichung (2004). L. hat auch sinige tienreluiter servie Landerhaften z. B. Der Müschereg im Wald von Compiligue (1000), Eberjage 1874) u. e. w gemalt

Labbe, Joan Prançola, frans Bonnesstor des 50 Juhrhanderts, gub um 1695,

† \$4 Nov 1750 in Paris. Er war Oberaufieber der hönigt Bauten.

Lubbe, Bleedge, frances Raior des 14 Jahrbunderts, thütig in Puris. Er multe hn Auftrage der stadt 1570 bei fredryrenkeit einen königlichen Kinnige mit gelosm

Mehn Camacle 16 Gemülde im Emplangeenal

Labelyo, Charles, Raumeister geb in Versy Schweizi, † 16. Febr 1762 in Paris. Er stedelte nach England über wurde ders Bürgur und leitete verschiedens Batten, a B die Westminsterbritete 1727-1747: Von ihm auch ein Warh fiber dinasibe 1739 und der Plan zu einem Hafen bei fandwick Town

Lobensky, F. X., Hater gub um 1744. Er wurde Conservator der kalenti-Galorio in St. Peterskary and vertificationto 1806 on Work in 9 Unadan liker din

Samulung in der Kremitage mit vielen Reproduktionen Labenwolf, Panerns, Kunstgiesser, geb. Lert in Nüreberg, † 20 Sept. 1605 diselbet Schlier von Puter Vincker. Er schuf dert das Officientannen und den Brunnen im Rathbausbefe. 1860s, das Grahmal für den Grafen Warner von Elimmers in der Kirche zu Messkirch bei Sigmaringen und half Therber (1889. bei dom Recolumnersquiter für Pugger, das fann im Nürnberger flathinnmaal anfgenteilb wurde Soin Sohn Georg L. war ebenfalle Erngtoneer und schuf 1576 Lieb einen grenzen Brunnen für den König von Istanmark der bes 1450 im Schless Krenburg stand ferner das Grabund den W. Münner auf dem Johannesfriedhaf in Nürnburg, since Brunses für Alterf, einen anderen für Tyche Brahe in Uraniberg etc. Labon, Titidine eder Ateim, Franter und Fraccasul der Franzes Karbenze und

Malor thittig ion 49 n Chr. r nator der Regiorang van Verpanne. Er war stell unf dia Elembert comer hictoriarius Bibler, wagan deren er ron Andoren abse rompattet wards.

Laborgo, Augusto Charles de, Landschaftmater, geb. 17 Mai 1805 to Paris, 5 f th Jan 1862 day 1834 Schulor von Burtin, 1827 von Picat. Im Louvre befindet serb esta Sconcennatorgung forner von thes Intigunen die Nachricht von der Juhrevestution brangend 1831 Hilchmüdeben, Der Hund und sein Harr, Wald von Virière, Flocher, Schlessinseres u. s. w. Med. II. Kl. 1831.

Labbart, (Liebbard), Johann Christoph, Edulationarhynider gob 1741 in Kanad Brhiller von Ross, war riefe Jahre in Louden, hehrte aber von da nurfiek und war 1701 Hofsteinschneider in Kannel. Von ihm die Kopfe Kainer Josephi II., Friedriche des tireners und viele andere Antike und Moderne, auch arbeitete er an der grozent musivischen Dar tellung der tingund von Rheinfels, woren vereshindene Beister eit 1701 bandstrigt weren

Lahillo den Vertna, Adèlaïdo, a. Vincent.

La Bultatoro, Atmon, franchischer Banneister, Ingenieur und Anyforeterber, gub, um 1840 in Paris, or etsels architektomicho Amichion mach S. Le Clerc und nach eigener Zeichnung u. B. Amicht der Palais Royal, verschiedene Kupfer in

Desgodes "Antibe Banton Rette" 1402 is a w Labor, Charles, Landschaftsmaler gob. ma 1015 in Bésiers (Dép. Héranit), we or thing war. You then Milbles her Beziers (1839), Sonoscontorgung am Orbfluse (1864 Helwhohr row Flackfang im Golf von Lion (1866), Der alte Markt in

Bániers (1872), Bergweide (1880) u. s. w.

Laborde, Monri, Vicomto de, s. Delphorde. Laborde, Léon Emmanuel Joseph Simon, Marquis de, Zeichner, Heleechnolder and Li lograph, gob 12 Juni 1807 in Paris, † 23 Marz 2860 auf Schloss Beautygard Dep Euro) 1825 machie or met somem Vater eine Reise in den Orient, wurde 1828 Gemadischaftsschreite in Rom. 1831 in London, 1832 im Haag, 1831 in Kassel 1830 war er Lafayettes Adjutant. Später war er Deputirter wurde aber dana Conservator der Skulptures im Louvre, 1956 Direktor der Reicharchles und Sonator 1843 beforte et l'Ikae aux Restauration des franzésierbes lastitute. Ex vertifientlichte ein Wark über die Rause seines Vaters in den Orient mit 4:10 An mehton 1937 and Elaco ther die Geschichte der Schwarzhnast mit Facusailo-Holgschnitten (1839) Forner von thes eine Copie von Dürers gressen Christankopf L. war auch Architelog and achrich verschiedene Worke geschichtlichen und anderen Inhaltes. Mitglied der Akademie seit 1842.

Laborne, Edme Emile, Landschaftemaler, geb. 11 Jun 1657 in Paris, Schiller von J. Noot und K. Lucouto. Kr machte Studienroisen nach Italien und Spaning, Von thin Erinnerung on Oueglio (1865), Loches 1066), Traport (1069), Die Riva

dei Schinvon: 1873), Flochmarkt in Dieppo (1872).

Labonchire, Pierre Antaine, Malor gob 26 Nov 1807 in Routes Dep. Laire-infi, † 1874, Schüler von P. Delare-che, Soku-einen Rheders, der jug ja Antworpen zum Kaufmann ansbilden liese. 1827 reinte er in Diensten der Baring Brothors nach Amerika. 1888 mit einem Schiff erines Broders nach China. Daan growana seine Liebe für die Kunst die Oberhand, er verbrachte um Jahr in Italien mpl beachings seine Studien unter Desareche. Von ihm Karl V in London (1844), Luther mit Preunden die Bibel überretzend 1846 . Ernemus bet Thomas Moran (1865), Tod Luthers in Kisishon (1866), Ponserona 1870 forner visis Rildpines, anch Aquarulle und Stetadrucka Med III Kl. 1863, II Kl. 1866

Labonare-Gazean, Autolos Gabriel Tancrode de, Laudschafteneier, geb. 1 April 1801 in Jallais Dep. Maine et Loires, † nach 1870. Schüler von Brune und Pleat Re mach's Studionreison nach Spanien, Algeries and dom Orient. Von ihm formenuntergang in Algeries 1835. Die pontinischen Stmpfe (1836), Die Reisen von Karnack (1841), Villa nabo Rom 1864 Verschiedene Annichten der Albambra,

nurb Aquarelle u. s. w Kreuz der Ebrenlegien

Laboulage, Paul de, Maler geb um 1850 in Bourg, Schüler von Bonnnt. Von ihm David 1873), Der Sabhath (1876), Bettlerin (1877), Gefügelverhäuferin (1880), Bildnisse u. s. w.; sein Bei der Prodigt gefangte in das Luxembeurg-Massum. Med III KI 1879

Laboniet, Goorge Henri Amedde, Maler, geb. 23. Supt. 1844 in Lass (Dip. Alexa), Schuler seines Vaters und von Labon Cagnitat, thittig in esteer Vateratadt.

Von the Tracer and Armoth (1870), Bildaine z s w Laboureur, Francesco Hamimiliano, Bildhauer, geb. 11 Nov. 1767 in Rom, † 1681 das , Schiller seines Vaters, spitter schloss or sich an Canera as - Von Ihm die Statuen Napoleone I., des Prancesco Caracciolo für die Peterskirche in Rom, die Grahmiller Artand to Ognissanti to Florenz, des Marechalle Malachewski in der Krounkirche in Warschau, des Kardinale Bernie in 3 Luigi de' Francesi, ferner Endymice für das Belvedere in Wien und einige Reliefs im Quirina-

Labrador, Juan, spanischer Maler, geb. vm. 1830 in Budajon, † 1800 in Mudrid, Schiller des C, de Marales er matte brillanta Frucht und Binmanstifeko; be-

sunders gedelen soine darchuchtigen Wassertrepfen

La-Breit, Auguste de, Geuremaler geb um 1840 in Méceu. Des Saône et Laire), Schüler von 61 syre thätig in Lyan. Von then Die Leberrachung (1864), Die Vorlobton 1966), Armbrustschlossen unter Ludwig XIII 1869), Alte Kringerungen n. e. w.

Labrove, Alphonto do, Maler, gab. 1792. + Jan. 1963 in Mots. Er malto

Ekdaturen.

Labrausto, François Mario Théodore, Baumoistor, gub. 21 Mars, 1790 in Paris, † 4. Dec. 1865, Schüler von Vaudsyser und Lobas und der Keele das bonny arts, we er 1827 den grossen Romprein für den Kutwurf zu einem unturgeschichtlichen Musoum gewage. Unter Andersm machte er Anfankmen und Restourutionsentwürfe des Vestatempels zu Tivoli, sowie der etruskischen Grahmbler zu Corneta. Von thus fernor das College de Ste Barbo und die Bibliothek Ste Genoviève. Kroux der Ehrenlogion 1853, Offizierskreun 1069.

Labranete, Pierre François Heart, geb. 11 Mm 1001 in Paris. † 26 Juni 2075, Bruder des F M Th Labrouste, Schiller von Vaudoyer, Lebas und der Ecolo des beaux arts, wo er 1921 den zweiten Rompreis für den Kniwurf den Justizpalastes, 1428 den Ersten für den Ketwurf eines Cassationshefs erhielt. Er wurde Baumeister der Poicese life et-Vilalue, 1829 wurde er Inspektor der Arbeiten am Palaio des heurs arts, 1840 leitete ur die Leremonien der Beisetzung des Sargus Napoleone I im Dom des Invalidos. In Lansanne erbaute er dan Hospin 1831), in Alexandrien das Zellengoftngnies, in Fontenny unz Rosco das Collegium Sta. Barbarn ; 1865 übernahm er den Weiterhau der kalnerlichen Bibliothak. 1867 wurde ar Nachfolger Hittorfe an der Kunstakndemie Kreun der Ehrenlegien 1841, Offinerkroun 1867, Med I Kl. 1855. Helt 1867. Mitglied des Institute. Seine Biographie von Eugène Millet 1883.

Labruzzi, Carlo, Maier und Radiorer, geb. um 1765 in Rem; malte Figuren und Landschatten; nach T Guidi und Busunrotti rudierte er einige Sachen in Um-

risson - Sein bohn Tommann, † 1800 in Rom malte Historienbelder

Laby, Auguste François, Bildunomaler geb 4 Juli 1704 in Paris, † Sept. 1860 das , Schüler von David Von ihm Bildales Ludwig XVIII für Lille, Karle X. für Bestere u. s. w. Er hat nuch einige religiöse Bilder, n. B. Christus am Kreuz für die Kirche Villememble gemalt

Localite, Theodore, Landschaftsmaler, geb. t Jan. 1913 in Paris, Schüler von Drolling und Rivote, thateg in Paris. Von the Nach dem Regen, Erienerung an Bourgogne, Herbet im Walde von Korvan

La Calleja, Andrea de, spanischer Maler, gob. 1705 in Rioja, † 1745 in Madrid, Schüler von G. A. Enquerra Er gewann früh die Gunst Philippe V., Philipp VI. markte the 17hr zum ersten Ihrekter der damale neuen Akadetalo. Sputer sell er honptsachlich die alten tremtlie der königlechen Sammlung restaurert haben. Worke von thin in den Madrider Kirchen Sta. Crace und San Felipe et Real

Lucaze, Theophile, Maler, geb um 1800 in Libourne, † Aug. 1846 in Paris. Von thm Scotte une Macboth 1831). Opholia 1836, Lear and Cordelia (1840), Learest die Kindleit zu mit kommen (1838, Die Flücht nach Augypton (1845), ferner auch

Bildnisse. Med. III. Kl. 1830, Kreuz der Ehrenlegien 1846

Luccetti, Yalorico, Maier, gob um 1850 in Vasto (Abrumon), Schiller der Abademie in Neopel und des F Palius i Von ihm Erholung, Alte und noue Seldaton, Solut, Christos impera. Er bat auch Landschaften and der Campagna mit Thist-

staffagen gemaît Lucepède, Amélie de, geberens Kautz, Malorin, geb 1796, † 4 Nov 1808 in Paris, maite Misiaturbiidates, besonders Kinder und Pranen. Med. III Rt. 1834

Lacer, C. Julius, remacher Architekt noter Trajen, banto oine Britche Chor den Taje und einen Tempel zu Alcantara in Spanion, violigischt auch die "Poste d'Alesatara" su Teledo.

Lacey, Adin Benedict, amerikaancher Baumeistur, gub. 1870 in Philadelphia, we or thitig set. Er hat such architektonische Zeschuungen und Aquarelle guliefert,

n. It Katwiirfo für einen Rusikparilion, für ein Clabkans u. n. w

Lach, Andreas, Raier, geb. 1817 in Kingrub (Mahron), Schüler der Wiener Abadento nater Kuder, Mosemer and Wogmayr Er malte Blumon and Fruchtstlicke, in der Ahndowie au Wies befindet alch ein Klumonotifick von ihm, former von thm Recon and Passioneblumen, Tranbunkorb mit Blumen, Alpenblumen n. g. w.

Lachnessique, Louis Ferdinand, Porsellanmaler, geb. 1700 in Aire, † nach 1000 Von this die Kneck nach Ducts, Van Dych malt sein erstes Bild mich dem-

selban, Hailige Familia nach Rafael u. s. w.

Lachasse, Arthur, Landschaftsmaler, geb. 14 Juli 1848 in Besençon (Dip. Donhot, Schüler von Palianti and C du Cock. L. war Stabsofficiar and in Meta thittig. Von ihm Laudschaft in Brie, Ansicht bei Neuilly auf der Seine (1870)

Lachaume de Gavanu, Jean Louis (genannt Chorot), französischer Laudschafte-und Decorationsmaler, geb. 1820 in New-Orleans (America), † 1882. Er war der

Sohn eines Musikers und Schüler von J. Theorry, später wurde er an seiner Ausbildung nach Paris geschickt. Er malte eine grosse Reihu von Landschaften, n. B. Blick im Wald von Funtamebleau (1834, Blick im Thal von Bièvre Dip. Dröme), Rubo im Waldo (1844 Pastell), Waldsonum in Südamorika (1857). For Lauvitel-See in der Dauphinée (1867 Tempera , besonders ist er bekannt durch die Decerationse die er für die Hugenetten, Aida, Der Prophet, Der Tribut von Zamera, Michal-Stragoff und andere Opera und Ausstattungestücke schuf

Lachenwitz, P. Sigismund, Thiermaler geb 1020 in None Rheisprovine), † 25 Juni 1868 in Discouldorf, Schiller der dortigen Akademin, mehrt aber durch Natur and Salbetetudium gehildet. Von thin Jung und Alt (1861 Konigsberger Museum, Hande und Wölfe Wachtel Handen mit three Jungen (1866, Büffel von Punthern Cherfallen, Almwecheel but baginneniem Sturm, Restorgefacht aus dom Kriege 1966, Hundedresser, Respecte sich vom Galgen berah vertheidigend. Er schrieb auch selbst humeristische Reisegwechichten und Mustrirte sie.

Laches wurde filbechlich anstatt des Charas der Schöpfer des Koloss von

Rhodes gweent

Lachmann, Fordinand, Zoschaer der Gegenwart, der ale Professor am Zittause Cymnoseum thatig let. Von ihm 16 Blatt Umriemeichnungen en den Tragédien des Sophokios (1875 gestorben von L. Schulz, Leinzig).

Lachner, Hane, deutscher Haler und Kupferstecher, thätig im letzten Viertal

des 14. Jahrhunderte.

Lackmayr, Helchlor, Malor and Giasmalor, gob in der 2 Bulfte des 16 Jahr-

bemdorts in Mauchen, † 1826, Schiller von B. Habanatroft.

Lacoma, Francisco José Pablo, spanischer Maler, geb 1780 in Burcelous, Schiller der Akademie, erhielt alle Preuse und eine Penelon auf a Jahre, studirte darnuf in Paris, unter Spaon donck, David and Gree Er malts Dildgisse, darunter das dus Königu von Spanson (gost, von Blan in Barcelona) und Blumen und Fruchtntlicke und teugrabilder. Med 1818 Parie, Hofmaler 1819.

Lacon, englischer Bildate-maler des verigen Jahrhanderts, † nm 1760

malte in Wosserforbon. In Hath eröffnete er ein Marsenettentheater

Lacornée, Jaques, Banmeleter, geb. 29 Aug. 1779 in Bordeaux, † 1866 in Paris, Schüler von Bunnard. 1810-1816 wurde er Inspektor des Palastes am Qual d'Ornay, wolchen Bau er nachtrüglich als domon Architekt zu Ende führte. Er wurde gum Generalmepokter der Banten der Administration der judirekten Abgaben ernanet, und orweiterte la dissem Amte die Regesgebände im Havre in Bordeaux, Toulouse, Lyan, Stransburg, sowie die Tubakfahrik in Lillo-fernor von ihm das Schloss Sassotst, Villen in Auteuil und anderen Ortechaften der Umgebung von Paris. Krons der Ehrenlegico 1840.

Laccete, Elisabeth Léonic, geb. Cholet, Landschaftsmalerin, geb 1 Juli 1821 in Nautes, thittig in Paris. Von ihr. Die Britche von Sövres (Museum vn Boulegus our Mor), Woldeland unbe Nunton (1845). Die Kirche von Creey (1845). Aneicht im Park zu Monceaux (1847), die Kapolle der Kirche von Creey in Brie (1848)

Lacocte, Jean Louis Joseph Camille, französischer Holmchneiter, geb & Pahr. 1800 in Tenlowe, † 4. Mai 1866 in Paris. Er machte Holmchnitte nach Bildere von

Charlet, Raffet, Gigoux u r w

Laccate, Pierre Engène, Maier, gub um 1815 in Paris, Schüler von A. Reu illet, thäng in Paris. Von ihm Helnrick V. von England als Prinz von Wales. (1840), Hoffmugggodanken (1848), Erste Arbeit anch dem Aufstand (1850, Museum 1941 Marsoillo. Nympho von Amorettan gunegon (1869), viele Bildnisse u. s. w

Lacour, Pierre, d. As., Maler, geb 15 April 1745 in Berdenus, † 28 Jan. 1814 das, Schüler von Vien, weitergebildet in Som, wurde dann Professor an der Abademie esteer Vaterstadt. Von ihm St. Paulin Ersbischef von Berdenus offinst den Armes estuen Palast, Orphous und Enrydice, im Museum von Bordeaux Geishale Bor seinem Schutz eingeschiefen und Bettler, anserdem Laudschaften und Bilduism, 2. B. des Romainville im Poyer des Theaters von Bordonne. L. bat auch einige seiner Bilder radiers und Ernthlungen, Briefe, eine architologusche Dissertation u. a. w. vordfeatlicht,

Lacour, Pierro, d. J., Kupferstocher und Maler, geb. 14. Mars 1778 in Bordonna, † 17 April 1850 das., Sahn des Vorigen und sein Nuchfelger an der Akademie Er war auch Archholog Er hat im Ganzen an die 200 Hiert gezeichnet und greischen, darunter die antiken Grahmüler von Médard (Berésanx 1806), Moxumente der alten und modernan Plastik (Parie 1912, 72 Blatt), Studien narb alten Moistorn (Bordeaux 1836), Künstlermappe (1828 Bordoovs 144 Blatt), Zoichenschule

(2005) tt. n. w.

Lacrotelle, Joan Edonard, Maler, gob 4 Juni 1817 in Forbach, ham noch Paris um en stadiren und liese sech dert nieder. Im historischen Massam an Versaillen melte er den Bildniss den Joan Jacques Rousseau foruse von ihm Dame ans dem 18. Jahrhandert (1847 Aquaroll), Die heilige Jungfran (1864). Trünmeret meh dem Ball 1970, viele Bildnisse u. s. w. L. hat anch mehreres radiert und auf Stein geneschnet.

La Cross, Johann Nepound, de, esterreichischer Maler geh 1754 in Presugo (Tirel., † 1816, Schüler von Loranzon). Nach ausgedehnten Keinen in Italien, Deutschland, Frankreich und Ungarn, liese er sich in Burghansen nieder. Er sell 2000 Bildnisse nebst 200 anderen tienstliten, darunter etste Altarbitation für baltische Kirchen gemalt haben. Nein Sohn Ciemenn, geb. 1763 in Burghamen † 1822, war

chonfalls Maler

Lacrolx, Marine- und Landschaftsmaler, geh in Paria, † 1779 Schüler von Janoph Vormet, er ruiste nach Italien, we er lange Zeit verblieb. Von ihm Landschaft Hunsum von Angere. Marine Museum von Berdeuux, Sonnenuntergang nor See Museum zu Dijen , Auf dem mittelländischen Meer (Museum zu Orieane

Lacroix, Anton, Major geb 1845, † 14 Jan. 1896 in Schoorbook bei Britisch. Er hatte vom beigsechen Kultusminister den Anftrag erhalten nach Ralten zu geben,

nie the der Ted ereste. Von then Chernben, Era, Der Dichter

Lacrotz, Engène Joseph, Baumeister, geb 10 Mars 1614 in Puria, † 2076 dan, Schiller von Puria and Von ihm Projekt für ein Bürgermeisteramt gegenüber der für Sulpicehirche (1944), Projekt für ein Deukmal den Marschall Ney Stadthane von fit Quentin. Markthane in flevres, die Kirche Napoisen S. John, Projekt eines städtischen Respitale für Algier (1978) former restaurirte er die Kirche zu Vitry und feine. L. hat nuch mehrere Aquarelle, Architekturbilder nus Rom, Viterbe u. s. w. gemalt. Med III Kl. 1949. Kreun der Ehrenbegien 1959.

gemalt Med III Kl. 1849 Kreus der Ehrenlegien 1859
Lucrulu, Slaspard Jean, Maier geb 21 Jan 1810 in Turio, † 26 Oct. 1878 in
Pario, Schüler von Corot. Im Masseum zu Nantos befindet sich sein Catalanischer
Fischer 1842, in Greuchie Arbeiter (1849, ferner von thin Krigene (1830) Mercur
schlüfert Argus ein (1852, Waldpied in Menus. 1845. Hennehober Die Ufer der Marne
(1863. In den Topfereien 1877. 8. 8. W. Med III Kl. 1848, II K. 1848 und 1848.

(1963 In den Topfereien 1977 E. s. w. Mod III Kl. 1964, II K. 1965 and 1968.

Lacroix, Pierre, Maler geb. 1783 in Nimes. † 1834 or ging sach Paris und studiete unter Unvid und Uron. Im Schlees un Rosmy von ihm das Bildnim der Hernogin von Berry und ihrer Kinder von ihm seihet lithographirti, in der Kirchs von Valence Frank Kaver predigend.

Ladam, fiblisiale François, fitmierber Maler, in der R Hüfte des 17 Jahrbunderte thatig, wurde Meister der St Lucaegifde in Tournal 1460. In der dortigen

Kathedraie sein Christus übergibt Petrus die Schlüssel.

Ladame, Gabriel, französischer Kupferstecher, thütig nm. 1630. Er stach Heiligengegenstände im Geschmack Claude Hellans, z. B. Der heil Demonicus, Bildnium str.

Ladatte, François, Bildhauer, geb. 9 Dec. 1706 in Turin, † 10 Jan. 1787 in Paris. Er studirte von seinem 14. Jahre ab an der Ecole des benny-arts und gewann durt 1720 den grossen Rompreis. 1741 fand er durch seine Judith (jetzt im Leuvre) Aufnahme in des Akademie. 1742 wurde er Professor. Von ihm Das Martyriam des heiligen Philippus. Relief am Altar in der Schlosskapelle zu Verentlise. Judith mit dem Kopf des Helofernes (1749), Rank der Proserpina. 1740, Terracottalenrelieft, grosser Altar mit Heligen und symbotischen Retiefs. 1742 n. n. w.

Ladbrooke, Henry, Maler geb 1800 in Norwich † 1870 das, solite sich erst dem gesetlichen Stande widmen, wurde aber auf den Wanneb seines Vators Effection; er malte Landechaften besonders gern mit Mondlicht. Sein Bruder John Horney Leg 1805—1879 was obenfalle Landschaftemaler und bildete sich nach i nome

Ladbrooke, Robert, Malve geb 1779 in Norwich, † 1812 das Vator des Vorigon War aueret Euchdrocker und beginn seine Laufbahn als Major damit, Bildniese un 5 Schillung das Stick au malen. Er verband sich mit t. eine um die Gesetlischen der Künstler in Norwich 1805 zu gründen, in welcher er und seine Schne die meisten ihrer Worke ausstellten. Von ihm Anstehten von Norfolk Kirchen in 8 Bünden. Von 1809 14 stellte er auch in der London Royal Ansdemy nus.

Ladd, Anne, Halerin, geb. 1746 in London, † 1770; sie multe Freebtstücke

und Dilduison.

Lademprider von Easen, Johann (Hans), Eupferstecher, geb. 1511 in Essen (Herength Berg), † nach 1500 in Röln. Von seinen rund 60 Blättern tragen einige Duten awarchen 1560 -1554 Mohroro Biltter prigon starken italionischen Linding. duch let as nicht erwiesen, dass er fiber die Alpen bam. Wir neuern sein Selbut bildings 1840 , Kreenabnahme. Die heilige Jungfrau mit dem Kinde auf der Mond sichel, Die Dreiningkeit 1642; Die vier Evangelisten, Paulus Schohrung, Allogorie suf die christlichen Tugenden, Die Planeten, Copien der engenaanten Italieuwichen Tarrocchi, u a w

Ladoy, Jean Marc, frances Malor, gob 1710 in Paris, 2 17 Mai 1717 dec., Schiller des Blata de Foutenay Im Louvre von the ein Biumen und Frucht ntilek (1743). Er war gagen Ende seiner Lebone an der Gebolinfabrik thätig. 1741

wurde er in the Ahademie aufgenommen.

L'Admiral, Jats, helitudischer Kupferstecher, geb. 14m; in Leyden, † 1773 in Amsterdam. Er stammte von franzossechen fütern, ging noch London, we ar für La Mon urboitota, spittar kam ar nach Amsterdam - Dort stach er die Bildnisse für Karel van Manders "Livre des Petatres". Anders Sachen stach er für Frederik. Ruysch, auch Schabkunstblätter in Farbus für anatomische und andere unturwissen schaftliche Schriften. - Soin Bruder Jakob, geb 1499, hogietete ihn auf seinen Reisen und stach hauptsüchlich insektenbilder

Ladren y tinovara, Folipe de, malender Dilettant, geb um 1500, † 1563 in Madrid "priceling des edles Hanses ren Odate. Kam mit Karl V 1530 nach Bologna, we er mit Tixtan und anders Enlern bekannt wurde. In Felge daven Obts or selbet die Endoret and und schrieb ein Buch über die Raioret, das erst 236

Juhre nach eespem Tode in Madrid vorbfontlicht wurde

Ladurner, Adolphe, franzosischer Maser, geb 1798, † 1856 im St. Petersburg. Re was Schüler von Haraca Vornat, malte hauptehehlich Historian, Schliebtan. bilder and Boldmise. 1829 ging er auch St. Petersburg, wo er Hofmster des Kamer. Micolana wurde, or make eine fammlung runnischer Lusfermen und viele Rovuen und Coremonienbilder

Las - accidentacitorhe Etimetter, die unter Las febies, etches unter Las-

Lacek, Reinier van, hell Haler, um 1840 in Utrecht thätig malte Figurea und Landschaften in der Art des Posionhurg aber fürhtiger, im Museum au Haine ceine Magdalene in der Grette (1636, forner von thus Italienterbe Landerhaft mit mythologiechen Piguren (1640, Göttinger Universitätennumlung am 4 Borliner

Lacmicin, Alexander, Malor, gab. > Dec. 1415 in Hoboufeld (Balern), † 25. April 1871 in Postlevoy (Dep Luire et Cher : Re ham 1424 nach Paris locate dort minret bei einem Kupferstecher, war dann Schüler der Academie des benut arts unter Rognault, subtet bei Picol wurde 1835 francisischer Rürger restaurrte mit Alaux die tinierie Primaticeie in Fontalechican und malte Bildmisse und Historien, 1655 wurde et Professor an det Zeichenschule. Im Versaillet Museum von shin Philippu d'Arteis, Marschall Bencicianit. Philipp Hardy Raymond Popny 1442 u. s. w. the Luxembourg griangto Laritas 1866, im Museum zu Rochofort Vision des Zarbarias 1850; fermer von ihm Krwichen des Adam 1861. Jakobs Laiter 1867), Hoffung 1868; in des Ste Clotide Kirche in Paris Wandgemiliës von ihm Krhut nuch redfort lithographirt und emailiet. Med III KI 1861 II KI 1863, 1859. Laemmel, Martin, Genchichte Bildniss und Landschaftemaler, geb 16 Sept. 1869 in Reschutz bei Leipzig, + 16 April 1871. Schüler der dertigen Akademie tente II auf and Milagan und Ginstrete Benten und etzeh nach Endmis Riches

unter Jager and Nieger or Sinctricto Bucher and stack nach Ludwig Richter

Laon, Dirk Jan van der, Haler, geb 16 Apr 1750 in Zwelle. 2 26 Febr. (Berlin, sweifelhaft gult früher ale ein alter Vermeer van Deift. Sein Hamptwerk bolindet sich im Aechener Museum

Lors, Lorsen, Christophel P. J., s. Lamen.

Lippie, Heinrich, Auptorstocher und Malor geh 18. Aug 1913 in Seitgart, † 28. Der 1905 das , iernte erst das Kapferstochen, von 1960 an unter Hit ber lie und der Sinttenrier Kanstechnie der Malor meter kanstechnie der or Stattgarter Kunsterbuie die Maleren und malte Midnisse, z. B. des Ministers von Maurath, des russ Genandten v Staal

Lasthow, Jakob van, Simucher Stidgsmungler des 16 Jahrbunderte Man

honot you thin ota Bildingo Karlo V. and dem Jahre 1517.

Lacvorone, Gustav, Georgialov, gob 23 Juli 1961 in Hannevey, trat 1969 in dia Akademia an Ruschen und wurde Schüler von Prof. W. Dien.

La Pabrique, Montas, filmischer Maler geb 1649 in Namer, 2 nach 1723; fichtlier von Bouge in seiger Vatereindt, reiste noch als Kunbe mit zwei Proupden nach Italien wo er sich in Rem ausbidete. Dann neg er nach Paris und lieus sich in Luttich nieder. Er malte besonders einzelne Figuren und Vögel. Von ihm Iter lichende Philosoph Figur die einen Becher hült. Der junge Geldschler (Minsum zu Brüssel. ist jedoch verschiedenen anderen Malern gugeschrieben worden). Mater delpress befand sich früher in der Kapelle 24. Mans im Liege, dann in Privatheelini.

La Fage, Nicolas de, Sticker and Madierer des 17 Jahrhunderts, gehürtig ann Arles, thitig awarbon 1636 and 1645 in Paris. Von this sind 7 Blott behannt,

darunter eine eingende Jungfrau nach An Curracei

La Page, Haymond de, Zeschaer und Kupferstecher, geb. 1 Oct. 1436 in Liele (Dep Turne † 4 Nov. 1690 in Lyon. Ale Kind seschnote er leidenschaftlich gurn, wurde aber deshalb misshandelt, er dass er nach Toulouse fish. Durt wurde av Schiller von J. P. Rivalg. Nach hurven Aufenthalt in Puris houste er mit Unterstützung eines Herra Foucault usch Italien reisen, we er besonders die turrarei gindlete. Er kehrte nach Toulouse narück, auch auch Puris, von we aus er Italien wieder beschen wellte kam aber nur nach Lyon, dert ging er in Folge seines wilden Lebenswandele zu Grund. Bein Hauptwerk bestand in Zeichaungen von deben das Cabinet Crosat 204 Stück besses im Louvre befinden sich ungeführ et. L. hat auch an die 78 Blatt rudiert. Nach seinen Worken veröffentlichte Van der Bruggen zum Samminung von hapforstichen. Seine Biographie von Cabie 1802.

Bruggen zine Sammling von hapforstichen. Seine Singraphie von Calife 1982. La Page-Laujel, George de, Landschaftsmaler, gub. 29 Dec. 1930 in Chapolie St. Denie, Schüler von Dinn, thätig in Paris. Von im Herbetmorgen (1958), Ufer der Seine (1955). Dimmerung am Wasser (1957), Winter im Waite. L. bat nach

sinige Landschaften lithographirt.

La Parge, John, amerikanischer Maier und Bridhaner geb. 1836 in New York, Schüler von W. H. Hunt, weiter ausgebildet auf verschiedenen Beisen nach Europa. Answerseinen Landschafte in Figurenhildern sind hauptstehlicherine decerativen Arbeiten in nonnen, z. R. für die Dreifaltigkeitskirche in Besten. 1874. für des Haus Cornellus Yandschitt im New York. (1882. – Bann hat er nuch Glasmafereien guschaffen, n. B. Dan Schlachtenfenster im Harvard Memorial Hall. in Privathäusern New Yorks in s. w., Van seinen plastischen Arbeiten zudlich neunen wir das Grahmsneument der Famille King in Newport (1872). Die Kannel der Thömaskirche in New York (1877) of hat nuch Illustrationen zu Brewniege Gestichten hebungsgeben. Mitglied der amerikanischen Nationalehadense seit 1869.

La Pargue, Jean Heari, Maier, geb. 22 Juit 1768 in Bardeaux, Schiller von Joule et trat mit 27 Jahren in die Kesie des beaux-arts. Von the Tantalus-

qualen u n w

La Faye, Promper, Maler, gub. 1805 in Mont St. Schiller (Pép. Yonne), Schiller von A. Coulder. Von ihm Annicht der Kirche Natro-Dame, Gefacht von Corame, und Schincht von Askalou. Verenillen, wu sich auch andere Bilder von ihm befinden), in der Galerie Louis XIII au Vermillen hat er decerative Arbeiten geschaffen, für die Augustsnecktrehe in Paris und für die Ste. Chapelle hat er Ginsfenster gezielt. Med. II. Ki. 1835. L. schrieb seinen Samen manchmal f. a.f.n.i.t. und L.a. F.a.y.

Lafenester, tinston-Ernest, Maler, gob. 1841 in Melan Dep Seine et Marne), Sebiler von Ch. Jacque und F. Chaignenu. Im Museum von Melan von ihm eine Thierestudes und eine Zeichnung der Sully Eiche im Wald von Fentainebleau.

numerden Jagd and Hirtenbilder

Lafte, Erneste, Richtstemaler, gab 1996 in Wien, † 29 Oct. 1886 das, studirte such dort auf der Ausdemie. Von ihm im Fordinandenm zu Ingebruck das Bildniss des Extimeleters Unstav Ammon Etiter von Troussfele, ausserdem die Etitime des Graveure Steinschneider. 1871. der Fran Lafte (1871), des Grafen Alemey n. z. w. Er melle auch einige Contimbilder.

Laffle, Karl, Maler geb a Juni 1830 in Wien, Schüler der dortigen Akademie und von Staumfald, malte Landschaften in Ool und Aquaroll, n. B. Partie an der

Marol, Motiv ber St. Wolfgang, Zell am See to Tirel, der behe (1011 u. s. w.

Lafitto, Louis, Historionnalor, gob 15 Nov 1770 in Paris † 3 Aug 1880 dambet, Schüler von Desemante au und J. B. Regunu | t. Erhielt 1791 des grassen Rompreis für winen Regulus inch tarthagu gerückhebrund. Er wurde später Hofszichner. Van ihm Bildnies des Horsardin de St. Pierre, Scone aus Paul und Virginio, aus der Phychange, Vulcan, Mars und Veum, Die Bildthe des Kalescreiche u. s. w. Er schrieb eine Beschüre über L. nie de triomphe de l'Etaile.

Lafitie, Théodore, Maier, gab. 11 Juli 1416 in Paris. Er gehörte guz fichule van Barbison. Er stellte im Salen von 1440—10 viole Thier-, hauptsüchlich Jagdbilder aus, z. B. Banerahof in Barbison, Pferdobildzim, Todter Elec u. s. w.

La Flour, o. Flour.

Lafollie, Tree-Adolphe-Harin de, Bildnissunder, geb. 27. Nov. in Guincamp (Dip. Cotse-du-Nord), thittig in Paris. Von this oin Bildniss des Cardinel Munning

(1969), des Marcotte de Quivières & a, w

Lafoltys, Auguste Joseph, Architekt, geb. vor 1850 in Paris, Schüler von Jay, Blonet und Gilbert. Er restaurirte und arweiterte das Schloss zu Pau, vollandet um 1868, vollandet das Stadthaus zu Compiègne, restaurirte die Kirche zu Motraz (Dèp. Lot et Garenne), er hat auch sinige architektonische Aquarollogumalt. Med 1868, 1870, Il Kl. 1872, I Kl. 1878, Kreun der Ehrenlegien 1876.

Lafon, Emile-Jacques, Maier, geb. 27 Jan. 1817 in Perigueux (Dep Fordogue), † Febr. 1846, Schüler von Gros und Dellareche. Von ihm Jesus schreitet auf dem Wasser (1848), Die beilige Familie (1846), Ted des besligen Franz Kever. 1846), Japun unter den Schriftgeiehrten. 1867, Laxembourg Museum: Leuis XVII. im Gefüngules (1868. For Judashums (1875), Wandgemälde in der Kapelle St. François Kever, in der Kirche St. Sulpice in Paris, in der Missionskirche zu Tegr. and in der François von Cliguaucourt. Er hat auch viele Bildgines gemalt. Hed. III. El. 1843, Kroux der Ehrenlegion 1869. — Auch sein Bohn François war Maier und uteilte in den 70er und Boer Jahren in Paris aus

Lafon, Hario Holot, s. Maragad.

Lafond, Charles Steolas Raphael, Maler, geb. (1774 in Paris, † 16. Jun. 1885 das., Schlier von Barthelemi, Surée und Regnault. Im Museum zu Vermillen sein Numa Poupilius (1819) u. A., im Museum von Dijon sein Saul. (1814); im Museum von Melan Karl VII nimmt ome Stadt ein. Pür das Museurium der öffentlichen Arbeiten malte er einen Calvariouberg. Beim Kluing des Köulge in Arras isitete er die Decorationen, ferner von ihm Hagar in der Wuste, Access auf dem Berge Ida (1817), Krwachen der Psyche, viele Bildnisse u. s. w. Med. III. Kl. 1804, I. Kl. 1806, J. Kl. 1817, Krwachen der Khrenleggen 1851

Lafund, Baniel, Landschaftsmaler, gob 1700 in Frankreich, † 1831 in Bern, wohin er in Folge der religiösen Wirren angewandert war. Er war Schüler von

N. Froudenburger und malte fichweiner Aneichten

Lafond, François Henri Alexandra, Raior, geb 24. April 1816 in Paris, † usch 1800 Schiller von Ingres an der École das beanx arts. Von 1868—1874 was er Direktor der Kunstakademie in Limoges. Von ihm St. Philippes tauft eines Heiden (1836., Starz der bösen Engel (1867), Orpheus (1869), Tanzende Fanne (1867), Maria als Kind. 1864, in der St. Ludwigskirche zu Paris), viele Bildnisse u. n. W. Med. II. Kl. 1847.

La Pontaine, Pierre Joseph, Maler, geb. 1755 in Courtral, † 15. Jan. 1835 in Paris, Schiller eines Kaplane von Neete, der Akademie zu Courtral und des J. Dunelle, endlich studirte er auch bei Groune und wurde 1702 Mitglied der Pariste Akademie. Er malte Kirchenisterioure bei denen die Staffagen von anderer Hand geliefert wurden.

La l'orce, Monri Charles Albert de, Maler, gob. 21 Aug. 1836 in Beaulise (Dép. Cantal., Schüler der Scole des bosox-arts und des S. Cornu. Von ihm Ansicht der Kapelle St. Michel d'Alguille su Puy, Ponolope, La bella Simonetta (Zeichnung

nach Botticolli

La Foresto, Mademoisello Pauline de, Blumenmaierin, geb. 5. Juli 1949 in Paris, we see thitig war. Von the Tranbon und Analosa, Astern, Feldhiumen.

La Posso, Charles de, p. Posse.

La Fotto, Joan Baptiste de, s. Potte.

Lafrance, Jules Isideru, französischer Blidhauer und Maler, geb 16. Dec. 1941 in Parie, † 26 Jun 1991 das, Schüler von Duret, Kalllut und Cavelier 1470 gewann er den erwien Rompress mit seinem Simon nerreist seine Bande Von seinen Gemölden erwähnen wir Kangang in ein venetlanisches Hane (1976), Ein bischen Kohotterie, Studienköpfe und Blidmine. Pür den Aussteilungspalast unf dem Champ du Mars schuf er die Gipertatus Hungarin, für den Florapavillen in den Tulisrien die Steinstatuen Das Gesetz und Die Klugheit. von ihm ferner Tilaner (1869, Brunnstatue), St. Johannes (Marmer, 1878), viele Blidminsbitzten u. a. w.

Lafrences, (Lavreince), Stochas, schwedischer Maler, geb. October 1727 in Stockholm, † 6. Doc. 1808 das., Schiller somes Vatore since Miniatermalers. 1771 ham er unch Paris, we er Bildgiese kinima Formates in Out upd Aquarett matte. Zwei Jahre darauf wurde er Mitglied der schwedischen Akademie und Hofmaler 1774 kehrte er usch Paris zurück, we er namutkige Roccurencemen matte auch auf Desen u. e. w. 1791 wieder in Stockholm, malte er ein Bildman Luntar III., kleine Historien und Granzesenen, z. B. Richa Brahe schreibt auf ein Glasfenster, Katharina Jagellouis und ihr teinstling. Nach ihm stachen Bontust, Brès, Dulamay, Holman, Mariage, Paren, Vidal

Lafreri, Antonio, s. Lafrery, Antoins.

Lafrery, Autoline, Eupforstacher und Drucker, geb. 1512 in Salina, † um 1540. Um das Jahr 1540 felgte er seinem Onkel C Ducket nach Rom, we dieser einem Verlag für kapferstiche und Karten gründete. Von ihm Jupiter versichtet die Giganton nach Raffeel die Gebeurt des Adonie nach Salviati und wahrscheislich einige der mit seinem Verlagsgesichen verschwen Stiche der Ranten und Station des alten Roma. In seinem Verlag erschwen Suove Taurilia. 15531, Speculum romanne magnitudinis (118 Bliett. 1554. 73). Ferner hat er nahlreiche Platten bekannter Eupfersterber, z. B. Bonasone, Restrinet, Raimondi, Cort etc. aufgekauft und neu verlagt.

La Fuente, Juan Leandro, spanischer Maler des 17 Jahrhunderte, thütig gwischen 1430-40 in Granda er malte in der Weise des Jacope da Ponte Hilder

ron this betinden sick in Granada, Madrid and Sevilla.

La Fuente del Saz, Julian da, spanischer Münch des 16. Jahrh., geb vor 1528 i nach 1597. Er malte Ministuren von denen eich Kinige im Recerial befinden.

Lague, Julius, Bildhauer, gob um 1955 in Roulers Wortflanders: Schüler von J. Lambeaux in Brüssel. Mit seinem Abel errang er 1806 einen zweiten Prois bei dem Wettbewerb Godecharle. mit dem Samann 1806 den ersten grunnen Rompreis der Antwerpaer Akademie. Von ihm ferner zwei Brannebüsten der Gebrüder von de Vorde für trent Statue Palfyns in Courtrat, etc.

Lagnia, tilovanni Antonio da, italicuischer Maler des 16. Jahrhanderte, er lebate vick an B. Launi an Von ibm ein mehrtheiligen Altarbibl. in der Sominge-

hirche zu Ascons. Te-sin 1519)

Lage, Julie von der, Maloria, gob 30 Jan. 1841 in Charlottonburg Schülerin der Hermine Stille T. Grönlands und von Enchle und Gussow, waiter gebildet unf Reisen nach Italien, thatig in Berlin. Sie malte in Oel Pastall und Aquarell Blumen. Stillieben und einige Landschaften, z. B. Moute Salare auf Capri, Bosen und wilder Wein. Reiseserinnerungen. Pfingstetraues aus dem Sproewalde u. w. Von ihr ierner die Bildmisse Kaleer Wilhelme und Kanser Friedriche im Rathham un Pürstenwalde. See erhielt mehrere Praise. Mention Hon.

Lagemann, Hendrik, Kupforstocher und Stompolochneider, gob 1745 in Amsterdam, † 1816 das, Schüler von Karal Kouné und J. il. Holtzbuy. Von ihm die Ehrenmedaille der troselle haft Fellz meritis, die zöjnbrige Jubilhamamodaille

der Urseherhalt Tot Nut van 1 Algemeen, Bildmise n. a. w.

Lagier, Engène, Bildamemaler geb 21 Dec. 1817 in Marseille, ichte noch 1880. Schlier von P Delarock e thätig in seiner Vaterstadt. Von ihm namer zahlreichen Bildaissen Ludwig XI und Galcetti, Junges Madchen vor dem Bads

1848 Aulabresischer Birt. 1857). Der Treum Jahobs (1865 m. s. w.,

Lagueau, (Lanneau), frankt-incher Maier and Zeicheer, der zu Anfang des 17 Jahrhunderte thätig war. Ueber eine Leben ist bisher nichte bekaant geworden. Er erhuf eine groeie Anzahl von Bildmissen in Kreide und Eethel. Im Leuvre 10 derzeiben im Masseum zu Ronnes 2. Auderzwe werden sie oft noch mit falerham Namen bezeichnet. In der Pariser Nationalbibliothek ein Band mit 192 Zeichnungen von ihm

Lagnici, Jacques, francisischer Kupferstecher des 17 Jahrhunderta, der pur durch seine Stiche bekaunt ist. Von ihm Sammlung von Sprichwörtern in 2 Polyen (Paris 1647), Till Entenspiegel 35 Stück, Paris 1663, 100 Quiante (St Stück),

mehrere hundert Carricuturen n. s. w.

Lageor, Johan P., bollandischer Maler und Kupforstecher des 17 Jahrbunderte 1445 trat er in die Gilde zu Haarlem und wurde 1649 deren Schafzmeister Er malte Genrobilder die meist anderen Malern augmehrleben werden. Von Ihm eine seitene Folge von 6 Kupferstichen mit Landschaften

Lagourdaine, Jean Pierre Norblin de, s. Norblin de La Gourdains.

Lagrange, Jean, Ibidhaner and Stompelschnester, gub. 6 Nov. 1851 in Lyon, Schiller der Koule des beneg-arte unter H. Flandrin und Vibert. 1800 gewann

or durt den grossen Romprein, thittig in Paris. Von ihm Reilige Familie (1810, Bronzegrappe), Amer und Psyche (1805), Medaille auf die America von Gareyung Medaille für die Büdhanerpreise im Salen mit Milon von Cortena auch Pajist (1874), Medaille auf die neue Oper 1874), Medaille auf Vellendungsfeter des Justia-palantes.

Lagrende, Antholme François, francemecher Haler, gob. 14. Dec. 1774 in Puris, † 27. April 1822 an der Choisen das, Schüler von Vincant, Sohn des Lauja Jean F. L. 1795 war er Suldat und machte verschiedene Feldzüge mit. 1822 besechte er St. Petersburg und malte Bildmess für den Kaiser Alexander sewie Scenen uns dem russerhen Volksieben. Er malte mit Vorliebe Pforde. In einem letzten Lebensphires widmete er sich gans den Ministeren. Von ihm Griechisches Wettrennen, Ondipos begognet Laine. 1819., Poethalesche auf dem Strundwag zwischen Könige-

Ondipos bapagnet Laine 1919. Posthalesche auf dem Strundwag zwischen Edmignburg und Memol 1918. Rildnisse u. s. w.

Lagronée, Jean Jaquen, Maler geb 16 Sept 1739 in Parin, † 58 (nach Anderen 22) Febr 1831 das Schüler seinen Brudern L. J. F. Lagronée, mit dem ur 1760 auch Rassland. 1763 nach Rom ging. Rr war eine Zeit lang au der Por nellanfabrik in Sevree orfolgruch thätig. 1775 wurde er auf Grund seines Decken gumtides in der Apollogalerie des Lauvre Mitglied der Pariser Absdemie, s. Jahro sarauf Professor au derseihen. Von ihm die Melancholie (Louvre). Eine Hochmit im Alterthum. 1776. Museum zu Angerei, St. Michael beningt den Drachen und Die Tunfe Christi. Kathedrale von Auserre. Rildniss eines Generals Strassburger Museum. Andere in Column Pontanoblean. Grouphie Montpoliter, Chalens mir Sasse und Orleane. Er orfant ein Verfahren Zeichningen auf Marmer zu übertragen und bat auch über 30 Hintt rudiert, darunter Lot und eelne Tüchter, Tohian, Rube auf der Flucht, Satyroupfer, Ondipus, Alter Russe, Pest unter den Philistory (Aquatint), Anacresu etc.

Lagrence, Louis Joan François, Maler, geb 30 Dec. 1786 in Paris, † 19 Juni 1805 on Louve day, Vater des Authoime F L., Schüler von Carlo Van Lee. 1742 erholt or den grossen Rompeste für Joseph schlärt die Trümme Pharmes. Er bisch in Rom his 1763–1763 wurde er in die Anatomie aufgenommen und wurde 1766 Professer zu derselben. 1740 berief ihn die Kainerin Elisabeth Petrowna nach füt Petersburg, we er Hofmeier wurde und Le Lerrain als Direkter der Akademie streetzte. Dech blieb er nur 3 Jahre dert. 1781 wurde er Direkter der francoisschap Akademie in Rom und kurn vor seinem Tode Rakter der Pariser Scele den beson arte sewie Conservator des Musée Napolèon. Von ihm Gerschtigkeit und Gunde Leuven 1765., Raub der Desantra sebendas, Bildnies der Kamerin Elisabeth Petrowna. Hussehm von Denat., Die Wittwe des Invaliden Varvisous und Echo, Pygmalien und Gulathen, Die bedonden Granzen u. z. w. Andere in den Museen zu Angere, Bayuna, Besnagen. Chessy. Marseille. Montpellier. Madrid, Orlöngs, im neuen Partillen von Triamon, in der Collegistkurche zu Denat, im Schless Bellevus u. z. w. L. soll nuch mehreren raliert bahon.

Laguerre, John, (Jack), Maier and Kupferstacher, gob um 1700 in London, † 1748 das Sohn und Schüler des Luuis L., stadirte auch eine Zeitlang unter Hogarth, dans war er lange als Schauspieler und Sünger thütig und malte suletzt Thunterdecerationen. Von ihm eine Radierung Falstaff, Pistel Holl Tearshoot u. a. wende Caricatur auf einen Theaterskandal, former eine Robe von Stichen zu der Pome Hob in the Weil. Er war besondere für das Caricaturseichnen begabt, lobte aber leichtstenig bruchte es deshalb zu hetwer grossen Entwickelung seines Talentes und starb in Armoth

Laguerre, Louis, Maior, gob 1663 in Paris, † 20 April 1721 in Louisus, Schiler der fraudenschen Akademie und von Churles Lebyun. Sein Vator, ein geborener Catalonier wurde Oberanischer der Menagerie in Vermillen und Ledwig XIV wurde Louis L. Taufpathe. Louis etnärte eret bei den Japunten. 1663 kam er nach England, we er für Antonio Verrie viele decerative Malermen ausführte, z. Bim St. Barthelemews Hospital, im honiglichen Schleine zu Hampton Court. we er auch die Mantagna Cartene restaurirte, in Whitten cheete Arbeit unter Kaellers Leitung ausgeführt. 1711 wurde er Direkter der Kunstahndemie in Louisen. Er wurde euch einstimmig zur Ausführung der Frenken in der St. Paule Kathedralenhuppel vorguschlagen, doch verdrängte ihn Thernhill. Die National Portrait-Gullery besitzt von ihm des Stidmes des Earte von Cadegan. Er hat nuch des Ortheil des Hides radiert. Er starb wührund einer Theateraufführung.

La Borrilòre, François de, e. Georilòre.

La Guillermie, Frédèrie Auguste, Radierer und Maler, geb. 1841 in Paris, Schüler von Bougmerenn und von dem Radierer L. Flamong, bildete sich weiter gaf Belosa nach Spanien, Italien und Griochenland. Er zeichnete in Rom zach den nistinischen Fresken Buonarottis, ferner nach Velasques u. s. w. Dana malte er Bildnisse und Genrebilder in Oel und Aquarell und radierte nach verschiedenen niten und neuen Meistern, z.B. ein Bildniss nach Terburg, Der Gefangene unch Gérétie, Die Phantasse nach Promontin, auch nach Frans Hals, Habert, Cabanel, Velasener, Ribera, J. P. Lanreau, Breick und Munkacey, und Blustrationen zu Voltaires Erpiblianges, an Paul et Virginie, zu den Werken Benvenute Cellinie u. s. w. Krouz der Ehrenlegion 1882

Lagye, Yletor, belgischer Genromaler unseres Jahrhunderts, geb. in Antwerpen uchloss sich as Luys as und almost wie dieser seine Stoffe meist and dem 14. und 15. Jahrhundert. Von ihm Der Alterthumsforscher, Die Zauberin (Brünseler Museum), Der Bildhauer am Schlass des 15. Jahrhunderte, für die Stadt Ghent malte er eine Mutter die ihr Kind in die Wiege legt, Aus dem Mittelalter u. u. w. Der belgische Stant beauftragte the des Retteraufung bei dem Nationalfast in Britesal 1880 zu

malen (Aquarell) Ritter des Lespoidordens.

La Kaye, Charles de, francês Kupferstechet, geb. 1641 in Festalnebiese, ging sach Italien und arbeitete bei C Bloomaart, Spierre, Bloodsau u.s.w. Radonna mit dem Kinde und Heiligen, Correlanus weigert sich die remischen Genandten zu seben u. A. nach Ciro Farri, Die griechischen Philosophen im Garten des Academus nuch Romanelli, die Bilder des Pietro Berettini in der Pitti-Galerie in Floreag.

La Haye, Claude du, Bildsismaler, thitig tun 1864 in Lyong. Catharins von Medici etas ihm zu sinem Bildnise.

La Nayo, Reguler de, s. Nayo.

Labde, Albert, Maler, gub. S. Mürz 1886 in Borlin, Schüler von E. Bruch t and der Akademie zu Berlin, in welcher Sindi er thätig ist und Landschaften and

der Mark, sowie Strandbilder und Architekturen malte.

Lahde, Gerhard Ludwig, Kupferstecher, gob 19 Oct. 1765 in Bremen, † 30 Nev. 1883 in Koponhagen, Schüler von Clumunu in Koponhagen, wohln er mit 23 Jahron reists, nachdem ar autor in Kiel als Goldschmied thätig gewesen war. Von then Brand von kopenhagen (4 Bintt 1795), Branns Prospekte (60 Hlatt), 12 Figurou nach Thorwaldson, Bransrungen an Kopenhagen nach Eckersberg und Sonn (1812), Die Geschichte eines gefallenen Madchens nach Echtreburg, Abraham und Hagur nach Barbieri, vielo Bilduloss, Kleidortrachtea u. s. w. Kl. gold. Med. 1792. 1700 wurde ne Hofkupferntocher

La Rèle, Abraham de, fiamischer Maler, geb. 1554 in Autwerpen. Er kam

nach Augeburg, wo er zwischen 1564-72 starb. La Hèle, Isaak de, fiëmischer Malor, geb. um 1636 in Antworpen, † nach 1575, Sohn des Bildhauers Yebraut de la H. und Bruder des Verigen. Er soll in jungen Jahren nach Italien gereist sole und unter Michielangele studirt haben. Um 1571 kam er nach Antwerpen surfick. 1569 –48 war er am Dom von Tolede thittig, we sich sein vortrefflicher Heiliger Nicasius befindet.

(a Hire, a. Mire.

La Horio, Leon, russischer Maler, geb. 1827, Schiller der St. Petersburger Ahndemie, später wurde er Professor in St. Petersburg. Zu seinen Landschaften vorwoudst er hauptsächlich Italianische Motive, sowie solche aus dem Kankasus

La Huerta, Gaspar de, spanischer Maler, geb. 1645 in Campille de Altebusy (Courca), † 1714 in Valencia. Jung an Jahren ham er nach Valencia, we er in der Malansialt von Jenualda Sanchez ierute und religiões Bilder malte, später wurde er deren lichwiegerschn. Im Museum von Valencia Christus und die Jungfran thronond, viele andere Werke in den Kirchen und der Umgegrad von Valencia. -Ein Manuel de L. H. war im Anfang des 18. Jahrhunderta als Hisiatermaler in Spanien thatig, er war Kleeterbruder, Worke von ihm in einem Kleeter zu Valladeltd.

La Hyre, a. Hire.

Lala, griechliche Bildnissmalerin ans Kynikos um 100 v Chr. thätig. Dru Gamildo wurden nach Plinius thouse bezahlt, sie malte mit dem Pincel und dem castrum und "Keiner hatte eine schnellere Hand wie sie". In Neapel befindet sich von ihr ein Bildnies auf einer grossen Tafel, das für ein Seibetbildniss gehalten wird.

Laidig, J. C., Empforwischer des 17 und 18 Jahrhanderte, der von 1701-12 In Britis thätig war; or stach Titalblätter für das Bühmische und Mahrische Rocht (1701) and anders Eintter, a. S. den heiligen Thomas von Aquino 1710, einen anderen stirbes (1712) und Titolbiett au nieren Work des V. B. Gestranbeby

La Iglesia, a. Rois.

Lainett, Marco, staltenischer Maler des 26 Jahrtendorte, geb in Pincenna,

thing on Carps on 1771 Schiller con Louis de la Forent.

Laing, David, schottacher Basmerster, gob. 1792 in Edinburg, † 18. Oct. 1870. Br gab eine Folge von Aquatimblitätern mit Durstellungen von minn Weinskamund Villensetwärfen berann.

Loing, John Joseph, Heinschneider, geb. 1850 in Gingew, † 1860 das. He lebte upe Zestlang in London, we ar boundary für die architektswische Zattenbrift.

The Builder thatig was

Lair, Joan Louis Count, franchischer Maier, geh 25 Aug 1705 in Janville (Eth Eure et Loir, † 25 Mai 1800 dan, Schüber von Rognauft und David Von ihm Die Jängfrag von Orienze Stadthaus seiner Vaterstadt. S Vigor Simhef von Bayeux 1817 in der dortigen Kathedraiet, Strufung der heiligen Gienriche Kathedraie in Meta., Krennskunkme 1825 für die Kathedraie von Unter, ferner Hylne von den Nymphen geraubt 1800. Vanne von Diemodes verwundst 1804., Illiönime a. n. e.

Laire, Sigmund, Ministurnaire gob 1555 od. 54 in Brings, † 1830 in Son, wohin or not Lost Gregors XIII genomes was Deet words or Schüler von F. Castello. Er malte achievete Madenson, die meist mit des Missionären nach Indien gehöremen mit sellen, auch behische Huterien auf Halbednistein.

Lairume, Abraham de, Maier geb 1001 in Amsterdam, + 1750 das., Sala

und Schiffer des Gerard de L. in desseu Weise er malte.

Lairouse, Bruout de, Maior gub um 1634 in Lüttich, † um 1675 em Rhein, filterier Schn und rechtier des Router de L. Er malte Thior und Jagdatüske, bie er vom Kurfkesten Maximilian Sciench von Kilo nur weiteren Anchildung noch Italian guschicht wurde. Die besten Sieber die nurb esiner Rückhebr entstanden, gingen bei der Beschiebeung von Roun zu Grunde. – Seine besten Irchier Japon und

Jan de L. waren sie Blumen und Stalliebenmarer in Ameteriam thatig

Lairence, Gerard do, mederizadischer Majer und Radiscor geb 1041 in Littich, bagrabun 21 Juli 1711 in Ametordam. Schiller auges Vators Rontor do L. and doe Bortholet Fromal Flomaco. Er hag in pages Jahren als Diffinismalor on, may much Hertogenbowh Utrecht cloub and Amsterdam, we or Auftrage für die kurfürsten von Kötu auf Brandonburg orhiekt. 1984 war er Mitglied der Othio in Many 1600 orbindeto or minimilio judoch mass Kruis von Presiden und Jüngern um uch, denen er eeine leeen über Kaust mittheilte. Man findet eie in Het groot feltifarbook das sein fohn kernnigel. Er beiges ungewähnliche klassische lithiung behandelte daher such met Vertiebe mythologische und hesterische Gegutstinds. Auch in der Continiquade und Architekter war er trufflich bewandert. Den Still int grow and postarch, some Formgebang, sucht sohr grante and some Comptscition magelinal otwas halt abadequiesh. He made agreerordentlich schoell, abor suhr thebtig, so date or masche tomable to come Tago vellandote. Bilder von ihm in Amsterdam - Hars Young and Cupido. Dison and Endymou and 5 Anderso, Auguburg Basel, Bartin (Die Taufe des Achilles, flatyr und Nymphe), in Braunschweig, Brisses Christiania, Parmetait, Pressen Der Parage, Barchanal., Piercas, trest, im Hang, in Knivel. Tod dim Gertinitievist, Kopenhagen, Mitprhen Oldstaburg, Parla ellerknies am Schesdewege, Binestoung des beskiges Abenderahle. Schleenbess, Schwerin, Stockholm. Stottgart, Wies u. s. w. Von seinen gut companirten und trofflich radiorion Blattern nonna wir Dae Stadionfall, Josef von oppen Bridgen erknunt, Unglisbegor Thomas, Amesonstonerick, Die vier Jahrumsten, Ducksmitteliefe-, Blifnisi Wilhelm III. Königs von England, n. s. w.

Lairenna, Bonier de, madertindischer Maier geb um 1506 in Lüttich, † um 1667 in Vitry le Françaix. Schüler und Schwingeriche von Jan Taulier, wurde Hofmaler des Fordinand von Baiern, des Kurthreites von Käin und des Fürstlichnist von Lüttich. In späteren Jahren bemalte er mit greesem Geschich Helz, en dass en wie Marmer und Halbedeistein anmah. Von seinen Onlgemäßen neuenn wir Martin.

der 11400 Jangfrauen. Ted Senterne, Der Ranh der Holena u. u. W.

Laitie, Charles Romy, Budhaner gob 1703 in Puris, c 13 Jun 1805, Subther von Die jeun 1806 errang er mit seinem Robel Melenger verweigert seiner Vater studt die Hitte den gramme Bompreis. Von thin der Evangulist Laine Eathedrale von Arrani, Caritae (1894 Kiroho Bt. Etiones du Rosti, eine Jungfren Marmoretatus

in der St. Denis Kirche 1431s, Status von Plarre Cornsille für den Sitzungesaal des Institute, General Dumouries und Anders für des Vernallier Museum. Red. 1884.

laja, s. Lala.

Lajard, Clément Felix, Malor, geb. 30. Juli 1834 in Lyon, thittig in Paris. Er malta hanptatchlich intime Landschaften, u. B. Ufer der Letre, Ufer der Creuse

(1879), Mühle am Garden (1980).

Lajone, Jacques de, Architektermaler, geb. 1607, † 12. April 1761 in Puris. 1721 wurde er in die Akademie aufgenommen. Pür die Hibitothek von 24 Geneviève maîte er sine Perspektivo. 1732), im Mascum un Vermilles befindet sich die Familia. des Künstlers (1757), für die Mazquise von Fempadour malto er Allegerie auf den Ruhm des Köulgu, ferner von ihm Sultan und Sultane im Luctgarien (1740., Puine hol der Tollette :1746 , viele Architektoren is a. w. Nach ihm stachen Cochin, Moyreau, Hardson n. s. w

Lajoye, Symphorieu, Maier, gob. 17 Juni 1973 in St Chabraix (Dop Grouss), † nach 1848. Re malte Landschaften and war in Paris thatig. Von ihm Die Wassermühle (Museum von Dount, Somennetergang in der Normandie, Anneht von Puy-de-

Dôme cirál a e w

Lalaine, Charles de, Radierer und Kupferstecher, geb im Aug 1811 in Nater Schiller von Fortior und Gulrhouger Er stach nach Ronargue, Villa-Amil, Raffet, dann nuch Thierstücke, Architekturen und Auslichten nach eigener Zeichnung:

Lalaine, François Hippolyte, Maler, gob. 1812 in Nancy, Schiller von Charlet. thittig to Paris, we see vist multitrinche Bilder, auch Bildaisse und Genrobilder in Ool und Aquarell malte

Lalande, Lauise, Thiormalerin, geb. 1854 in Mans. Dép Sarthei, Schfibrin von

Duboulez, lebte melet in Passy. Sie malte fast nur Hunfe

Lalanne, Maxime Prançolo Anteine, Zeichner und Radierer, geb. 27 Nov. 1927 in Bordesau, † Aug. 1934 in Nogent sur Marne, studirte in seiner Vateratudt. und bei J. Gigoux. Er lieferte eine grosse Annahl mhoner Zeichnungen und viele Radiorungon beconders für die Gazette des beaux arts, andere Zeitschriften Albumu tent Katalogu, a. B. Kübe in der Furth nach Troyco, Italienische Landschaft nach Pynacher Bay of Weymouth usch (onstable Teich der Madt Aveny nach Corot u. s. w Seine Originalendserungen bestehen meint aus Ansirhiten und Landschaften Er wur einer der Begrinder der französischen Radierergesellschaft und veröffentlichte 1806 sine Abhandiung ther die Radierung Medaille III Ki Parte 1873, Andere in Wien, Philadelphia u n w , Kronx der Ehrenlogien 1876 und andere Orden , Ehrenmitglied der Akademie.

Lalanze, Adolphe, französischer Zeichner und Radierer geb 8 Oct. 1838 in Rive de Gier Diep Loires, Schillier von Gunchurel. Er radierte vielfach für die franzonischen Kunstgeitschriften. Zu seinen besten Hättern gehören Ein Halt junch Meansonier). Einzug Karla V. in Antworpen, 1879 nach Makart), Die Barke (anch Duprés. Um das Plane unch J. Börnad. Andere mech Coret, Fragenard, Ostada, Pieter de Hoech, Tiepele n. s. w. Von Originalradierungen nennen wir 12 Blätter zu Meliére, 9 zu Manon Loccast. Med 111 Kl. 1878, 11 Kl. 1878

Laleen, griechischer Vascumaler. Von ihm befindet sich in der Sammlung Gugliehmi in Civitavechin eine Trinkerhale mit schwarzen Figuren (in Vulci gefunden). Lalfo, Bomenico, Rammeister des 16 Jahrhunderte in Steiermark, † 1865 in Oran. Er war Kgl. rümischer Inner-Oosterreichischer Baumeister und begründete in Graz sine Schale in der die Rogelin der Hochrenalaumore zur Geltung hamen. Von thin der Hef des Landhauses in Gras /1558 - 1543 ; Der t/leckeuthurm auf dem

Schlomberge und das Schoos Radmannelorf Weizen eine w La Live de Jully, Ange-Laurent, (Mazquis de Rémoville), Maler und Radierer, geb. 1725 in Paris, † 1775 das. Er war sucret im Dionote des answhrtigen Amtes in Gonf, habrie dann nach l'aris surück und erhielt dort die Stellung eines Hofmarschalls. Er widmete sich der Ministurmalerei sowie der Radierung und hinterliebt ungeführ 100 Blatt, darunter Landschaften nach Bencher, Die abgebranzten Landschaften liute noch Groune, Caricatures noch Salis, eine Folge berühmter Manner u. w.

L'Allemand, Adèle geb Lecorbeiller, Malerin, geb 3 Aug 1007 in Paris, 

† mark 1070 das, Schülerin von Relloc. Sie malte nahlreiche Ministurbifuisse,

forner each Binmon and Prachtetlicke in Aquarell.

Lallemand, Armand Joseph, Kupferstocher und Radierer, geb. 1010 in Paris, Subtiler von Dovézia. Von ihm Lothe Flucht nach Rubons, litidaise Napolnone gaah Yvon, Butführung der politischen Einder, Bildnisse o. e. w.

L'Allemand, C. (Bleirich), geb 22. April 1000 to Hagen, † 15. Oct. 1820 in Hannever, we ar Professor war. He malto becondure Bildmine. Due des Bildhauste Bauch im hanneveramechen Massaus.

L'Allemand, Charles, franz Haier, gub 1006 in Stramburg, studirio in Puris and custs u. A. nach Algerien, thirtig in Paris. Von this Der Palankin Laghoust,

Dur Francopalankia in Hiskra-

L'Allemand, Friedrich, Maler, geh. 24 Mai 1813 in Ranze, 7 30 Sept. 1886 in Wise. Schiller der Akademie das Von ihm beson mis der Schlacht hei Zunim Wieser Museum. Die metleichge Marketunderin (Prager Galerie der Kunstfrumfe., Schlacht bei Ouversee Rigenthem des Kainers von Queterrutch, der mich mehrere Zeichnungen dieses Malers bestat.

Lallemand, Georges, Halor des 17 Jahrbunderts, geb um 1600 in Nancy (Dap Meurthe). Schüler von Volleit. Er malte für die Geldschmiede von Parin 1630 angenannte Mashider. Mas de Notre Dame, weil nie von den Goldschmieden um 2. Mas der heitigen Jangfran gestiftet wurden. Paul und Petrus geben zum Tompal, Petrus heilt einen Lahmen und Der heitige Stephan betet vor eeiner Steinigung.

LaBouand, Jean Saptiste, Landschafts and Marinemalor geb 1710 to Dijing, 7 vor 1805. Von this bedaden sich im Museum zu Dijing Sannounntergung Landschaft in Morgonetimmung Junges Radchon Wasser a hopfend Pischer die ihru Sotze ziehen, Sesetüche in Aquarell u. A. im Museum en Angers ein Sesetüch mit Sungsonntergung Ansserten von ihm Ansschien von Seaper, Rem und viele Andere. Pitr Le Voyage pitterengen zu France neichnete er die Ansichten aus der Bourgegma. Er bet nach sinige Marineu und Landschoften rudtert. Mitglied der San Lum-Akademia

L'Allemand, Signique, Schlachtonmaler, gob 6 Mars 1840 in Wion Schiller mines Cheune L Allemand, des Ruben au der Wiener Abademie und des Professor Eart Glas welch Letztreum er nie Professor an der Wiener Abademie und des Professor an der Wiener Abademie folgte. Er marbte den Schleewig Heletonsschun und den italierne ben Poldang als Zeichner mit. Von ihm Feldmarechait Landon unf dem Kunnerdorfer Schlachtfeld Museum zu Winn Schlacht bei Collin Schlacht bei Uniterat in Schlacht bei Collin Schlacht bei Uniterat (infurbit bei Veile und mehrere Andreu im Bestin des Kalsers von Ousterreich Budniss des Kalsers Franz Jessych 1984 im Hestla des Pürsten Brimurch Littigien des Erzhörungs Rainer (esseter Hunf Kunnet und Ind. Mitglied der Wirser Ahndemer Med. 11 Kl. Paris 1882 , Gold. Hed. Wien 1879.

Lallemant, Philippe, Maler, geb. 1030 in Reims, † 28. Mors 1750. Bilder von that belieden sich im Masseum zu Mans, und zu Vermalles (litifigians von Purroult und Barber en Meta. fecuer von ihm singe allegerische und mythelogische Stücke. Feit 1072 Mitgied der Akademie.

Lalos, Jacques, Arristekt. gebürtig aus Calvados, thiting in Paris; erbaute dan, das negyptische Hanz und eines im gethischen Stil in der Roo St. Martin, subrish

anch cin Work "In is composition des pares et jurdies pitteresques"

Laione, François Hippolyte, Maler, geb 7 Nept. 1801 in Amison, Schüler von Hornent. Er malte Stidmese g B des des Sections Beaurogard von Origans.

Lalourtie, Claude Jacques, franzonerher Kupfersterher thitig um 1635. Von ihm die heitige Jungfrau nach P Mignard Büste der heitigen Jungfrau aus La belle Jardinere von it Sants, Stidmes des Ingenieurs Junyin und der Bartunese II de Chantal er etach nach mehrere Blätter zu Besnete Hist metallique de Hollande

Lama, Gieranni Sattirta, Maier, gob um 1000 in Neapal, 7 mach 1740, Schüler von Luca Grordane mit dem Maier Paulo de Mattete vorschwägert. De malte Historien und mythologische Pesusu, von denen mehrere in Neapal und dur

Umgugwod arhalton stad

Lama, Movanni Bornardo, Major, geb 1500 in Nospol, † 1579 das, Srbillar seines Vaters Matten L., des Giovanni d'Amato und des Polidore Culdura; apitor malte er le der Weise des Andrea Sabbatani Bilder von ihm im Mussum ph Naspol und in des dertigen Kirchen z. B. Die Grabingung in S. Severino, Die Verfebting der Heiligen Katharina in S. Lorenzo Maggiore z. a. w.

Lamande, franchischer Raumouster und Ingemeter thittig im 19 Jahrhundert in Puris 1806 machte er die Zeichung zur Brüche von Jena, die 1812 vellendet wurde.

Lamanna, Girolamo, italionischer Historionnaler, geh. um 1560 in Catania

(Biellion), + 5000 er war auch Inchter

La Banna, titureppe, Messikusler, geb. 17. März 1882 in Paluruse, Schiller des F. Amades and der Bestikeshuls in Paluruse. Pir des Kentugten Busseum in

London bopirte er Jesu Blurng in Jerusalem nach dem Mozaik in der Kapello palatipa in Palermo. In don Kapellon der Peter- und Paulskirche in Palermo andere Warke von libra.

La Maro-Richart, l'iorent J. de, ». Lamarre.

Lamarre, Florent Richard do, französischer Maler und Kupferstecher, geb. 1638, † 22 Sept 1718. Er wurde 1678 ausserurdentliches, 1677 ordoutliches Mitglied der Akademie. Er malte hauptsächlich Bildnisse, s. B das von Paillet in der École des beaux-arts und das von Coppel in Versailles. Andere Bilder von ihm in Roulogue ver Mer. Seine Stiche erinsers z. Th. an Morin, ein Ecce Home (1880) ist in Lutmas Weise mit der Punne überarbeitet; 34 Fautagieköpfe in Lievens Magier radiort

Lamare, D., fämischer Maler des 17 Jahrbunderts, thütig um 1820. Im

Augustiner Electer au Ghout befindet sich sein Beschneidung Christi.

Lamb, Frederic S., amerikanischer Maier, geb 1863 in New York, Schüler von J.C. Beckwith and W. Sartain das, 1992 - 85 studirte or unter Lefebvee und Boulangor in Paris, we er auch langere Zeit verweilte, von ihm Seekuste bei Equihen (Frankreich), Sumpfige Gegenden, Traumeres u. a. w

Lambdla, George Cochran, Muler, geb. 1830 in Pittsburg, Schüler der Alademis in Philadelphia anter semem Vater, spater assgebildet auf einer zweijährigen Reise in München und Paris. Von ihm Hosperns, Vivis, Rosse (Aquarull), Blid-

piase n. s. w Mitglied der Nationalakademie seit 1969.

Lambeau, Joseph, Bildhaser, geb 1952. Dus Antworpener Museum busitet von ihm eine Gruppe in Brouze Der Kuts. Lambeau, Jules, belgischer Maler, geb. 1858, † 1890 Dus Antworpener Museum besitzt sein Die Pharmacie des St. Johannishospitale zu Brügge.

Lambelet, S., Medailleur, thittig um 1499 1727 in Braunschweig sine Medaille and die Erneanung der Churfürstin Sephia von Hannever gur Threafelge Englands (1701).

Lambert, Alphones, Maior, gob. 30 Marz 1852 in Darnotal (Dep. Seine Inf.), Schiller von Corot und Danbigny, thätig in Pontoise. Von ihm hasptsächlich Landschaften z. B. Morgen nach einem Regen in Auvers (1866), Mondanfgang (1866),

Während des Gewitters (1800), Schilf and Gras (1965 u. s w

Lambert, Antoine Engène, Maier, gob. 26. April 1824 in Dijon, Schiller von Thierry and Daubigny Von this Der Merast bei Lengpre (1675, Museum au Dijon), Waldinsores nach dem Rogen, Wiecherlanen in Auvers (1861), Ufer der Oise bei Sonnoumtergung (1864), Alto Wolden boi Auvern (1866), Ebbe in Villerville (1880) W. A.

Lambert, Edouard Pierro, Majer, geb 1616 in Bordonez, Schüler von Picet. Im Museum zu Berdesux von ihm Allegerische Figur der Bepublik von 1668, ein

Bild für das er von der Stadt den 2. Preis erhielt.

Lambert, Emile Placide, Bildhauer, geb. 2. Dec. 1636 in Paris, Schüler von Franceschi. Piir das Schlom Ferney-Veltaire schuf er sins Status in Broms, Der Wasserstrahl, ausserden Marmorbildalesbüsten und Statuen, Jungu sterbende Schwin, Geopatra, Unschuld u. s. w

Lambert, P., französischer Maler, thütig um 1760 zu Paris. Von ihm Erinahter

Dishstahl (gest. ven Levassour) u. s. w

Lambert, George, Landschaftsmaler und Badierer, geb. 1710 in der Grafschaft Kent, † 30 Nev 1765, Schlier von W. Hannell und J. Wootton, nahm sich spilter Penssin und G Dughet zum Master Zuerst malte er Decorationen für das Lincolne lun Theater, von 1756 für das Covenigarden Theater, die Decorationen für das Letstere gingen im Brand von 1800 verloren. Mit S. Scott malte er für die Ostindische Gesellschaft 6 Ansichten von deren Niederlassungen ijeizt gleichfalls verloren: Eine Landschaft von ihm im Lendouer Findelhaus, eine Landschaft mit biblischer Staffage gelangte in das South Kennington Museum. Anders wurden von Vivares, Mason s. s. w gestschen. L hat selbst swei Blatt radiert.

Lambert, (Lamprecht), Hans, Glocksugiesser des 16 Jahrhunderts in Densuviu (Lothringen), webin er um 1470 aus Antwerpen hars. Von ihm die Glecke im Kuppel-thurm au Obernas mit Medaillone und einem Reisef. Akuliche Glocken 1470 für die

St. Simphorienkirche au Metz, 1504 für Grasweiler, 1506 für Mittelwihr Lambert, James, engl Malor, geb. vor 1750, † 1773 in der Naho von Lowis. Er malte bauptstehlich Landschaften und stellte mehrere Jahre lang in der Landschaft Akademie ans. - Sein Sohn James L. war Genre- und Stilliebenmaler

Lambert, Jodseen, s. Lambrecht.

Lambert, Johann Gerlach, Muler, geb. 25. Sopt. 1740 in Frankfurt & M., † 20 Pubr 1804 das., Schüler von Justun Junker, wurde 1707 Lobyer der Zeichenkunst und Mathematik am frymnasium, er malte Frecht- und Blumenetücke, widmste eich aber später mehr den Wiesenschaften

Lambert, John, ongl. Malor geb um 1630, † 1685 auf der Insel Guernsoy Er wurde Generalmajor unter Cromwell, hel der Rustauration aber nuch Guarmey Sein Sohn John L. war ein Milniemaler verbanat, doct wurde er Blumoumaler

in Yorkshire

Lambert, Lambardus, s. Sustermann.

Lambort, Louis Eugine, Malor, geb ut. Sopt. 1825 in Paris, Schüler von E. Delacroix malte hanptotchlich Stillieben und Thiere. Im Moseum au Nautes von ihm Hahn mit Hühnern ferner von ihm Tanben (1849), Güner, Kaninchen (1867), Stallinneres, Jagelbunde, Thiergenresconen, die Katzen des Kardinals Richellen 1878), u. v A Med 2045, 64 and 70; Kreuz der Ehrenlegten 1874, Med III El. Weltanmioliume 1474

Lambert, Marcel Nort, Architekt, gob um 1845 in Paris, Schüler von J. A.n.d.r.é. und A. Longie. 1873 schielt er den grossen Rempreis. 1872 autwarf er die Phine an ainer Wiederherstellung der Tullerien, 1879 für die Ahrepelie an Athen, feruer von ihm Zeichnungen der Paçade des Stadthausse zu Bresein (1880). Med. L. Kl. 1870

Weltsunstellung

Lambert, Hark, engischer Beinschneider, geb. 1701, † 1855 in Newcastle on

Tynn. Er war Einer von Bewirks Gehülfen.

Lambert, Martin, Bildal-smaler geb 1430 in Paris, + 26 Febr 1490 das., Schtler der beiden Baunbenn von ihm besitzt der Louven das Doppelbildnim eniger Lohrer Heart und Charles Bonnbrun L wurde 1862 Mitglied der Akademie.

Lambertl, Bonaventurn, Maler, gob. 1652 in Carps, † 1721 in Rom, Schüler. von C Liginant in Bologno, or war nuch sine Zeit lang in Modone thatig. Von ikm 8 Franciscus von Paula arweckt ein Kind vom Tode im der Hi Gelicktrebe der Naspolitaner gest von J. Frey), Maria zeigt den Helligen (Thorine und Borremäns das Christand gost, von Doriguy - Audere Bilder von ihm in der Peterskierha (von Ottaviani in Mesaik ausgeführt, und im Palaane Gabrielli

Lamberti, Nocolo, Sorontmer Maler des 14 Jahrhunderts, thütig um 1882, Schüler von Andren di Cione (Orengna). Er war an dem Proce Verbündigung

im Pulast zu Voltorra betheiligt

Lamberti, Niccolò di Piero de', Bildhanor des 14. und 15. Jahrhanderte une Areans, † 1420 in Floreau, Schüler von Muccle und J. du la Quercia. Im Dam gn Aroune von ibse Madenna gwischen Heiligen und Engeln au einem Seitenportal, cowie For heilige Lucae. Seit 1848 waz er am Florentinor Forn thatig and schof für ihn 1404-15 einen überlebensgrossen Heiligen Marrus (jetzt in der ersten nördlichen thorkspolle. Viel namuthiger sind uwei kleine Verkündigungsgruppen in Granusichele und im Musee dell opera, deren Urbeberschaft nicht unbestritten ihm zugeschrieben wird. Forner sell er die Façade der Missercerdinkirche in Avense gebant, nowle die Enguisburg in Rom befostigt und an der Certeen di Pavia mitgebant haban.

Lambertini, Michele di Matten, Malor des 15. Jahrhunderts in Bologus. In der Akademie zu Venedig Altarbiid Madonna mit Sceneu aus dem Lebon der Sa. Heleva. 1447 malte er in der St. Johannishirehe zu Biena die nwilf Artikel des apestollechen Glaubens. In der Ahademie zu Bologun eine Pieth (1462) und eine Madonna (1469) Andere Bilder in S. Petronio und in der Jakobskirche zu Bologus.

Lamberte, (Lamberti), Andreas, Maler des 17 Jahrhunderte in Köln, der 1630 deseilet als Meister in die Zunft aufgenommen wurde.

Lamberts, Gerrit, hell Maler, geb. 19. Oct. 1276 in Amsterdam, † 1960. malto Landschaften und Architekturun und wurde Conservator am Riffernmonten. Mitgifed der niederländischen Akademie

Lamberton von Amsterdam, s. Sustria.

Lamborty, Peter Martin, Major, gub. 1808 in Trier. Er war Autodidakt und In Stuttgart, sowie in rheinischen Städten, hanptnüchlich als Gemäldersstaurater mit. gromen Geschick thatig z. B restaurirte er das Altarbild der Veltekspelle zu Mühlhancen, das der Kirche zu Crailshous u. e. w

Lambinst, Emile Charles, Lundschaftsmaler, geb. 13. Jan. 1815 in Versallies, † 1. Jan. 1878 in Bongival, Schüler von Beingelier, Dreibling und H Vernet. Von that Die Badenden (1849, Museum von Amieus), Ufer des Garden sin Abend (1860, Museum zu Avignon), Der Lauf der Ivette (1865, Museum zu Avignon), Inneres einer Hutte und Ancicht von Sanline (Museum zu Cambral), Herbetmorgen (1860, Museum von Montpollier), Seinenfer u. n. w. Hod. [12. Kl. 1843, 11. Kl. 1858; Kruns der Ehrenlegion 1867

Lamborne, Peter Spendelows, Ministormaler and Kupforstacher, gob. 1722 in London, † 1774 in Cambridge, we er thirtig war. Er arbeitete hasptstichlich für archhologische und architektonische Werke, einek aber auch einige Büdnisse, n. B. Oliver (Fromwall nach Cooper, Nam Johnson nach signer Zeichnung und einige Land-

schaften, wie Ihe Fluckt nach Argypten von U. Poolenburg.

Lambrocht, Jodocan, (Josa, Josse), Kupferstecher, Holsschauder und Buchdrucker des 14 Jahrhunderts, † swischen 1556 und 57 Seine Haupthodentung liegt auf dem Gebart des Buchdrucks, wobei er z. H. 1536 als Kreter für ein vikmisches Buch rimische Typen benutzte. Wichtig sind seine Münztahellen, violisicht von ihm selfist gestechen. Auf 10 Stöcken schmitt er Tixiana Triumph Christi. Er war auch Dichter

und Grammatiker Seine Biographie von Veisin, 2 Auft 1842 Lambrechta, Jean Baptiste, filmischer Maler, getauft 26 Fehrnar 1600 in Autworpen, 4 nach 1731 wahrscheinlich in Deutschland, 1705 9 war er in Lille thatig and wurde dort Zunftmeister, dann hielt er eich bis 1781 in der Vaterstedt auf und zog darauf nach Deutschland. Von ihm Baneramahlneit (Augsburger Gulerie), Trinhurene Brausschweiger Museum, Dezgleichen Gotharz Museum), Abnliche Genrebilder im Germanischen Museum zu Nürnberg, in den Uffizien zu Florenz, in der Liechtensteingalerie zu Wien und in Steckholm.

Lambri, Stefano, italionischer Maler des 17 Jahrbunderts, thätig um 1630 in Cremena, Schüler von G. B. Tretti (Malessa), in der Deminikanerkirche zu Cremena ven than S. Wilhelm and S. Louis Bertrand (1623), In S. Gragorie Preta sine

Kruuzabaahme.

Lambron des Pfittères, Albert Anatole M. E., Maier, geb. 13. Mai 1836 in Saint-Calais (Dep. Sartho), Schüler der Ecole des beaux-arts peter H. Flandrin und Oluyra. Er malte mit Vorliche Harlekinaden und souderbare Einfille. Im Museum von Angure seine Madonna mit Vögein. Von thus ferner Aschermittwech (1061), Der Clowa (1060), Amer und die Wittwe (1060), Bazil (1675), Gewa und Zworg (1872).

Lame, Biaglo dalle, s. Pupiul.

Lamelre, Charles, franz. Banmoister, gob. um 1840 in Paris, Schüler von Donnalle Von ihm Entwarf zur Deceration einer byzantinischen Kirche mit Darstollungen ans der Offenbarung (1866), Katwurf sur Decoration der Kathedrale von Périgueux, Wanddeceration der Kathedrale von Mouline (1873 ausgeführt). Western Decorationed für andere Kirchen, für den Harmonissaal im Trocadere Med.

1866, I Kl. 1867, Kreun der Ehrenlugton 1847

Lamen, Christoffel Jakob van der, Maler, gob um 1615 in Antwerpen, † nach 22 Sept. 1651 das, wahrscheinlich Schüler von Frans Franchen, wurde 1636 Meister der St. Lucasgeide in Antwerpen. Manche seiner Bilder werden dem Palamedes und Jan le Ducq augeschrieben a B in Parmstadt, Gotha, Meiningen. Im Musoum zu Lille von ihm Gesellschaftsetlick, in Madrid Gelage von Seldaten und Francu, in Gotha Tanagosellechaft, in Hannever Kartenspieler, in Kepenkagen Ball in Autworpen, seine hosten Hilder in der Sammlung Mand au Lucea und im Palesso Carvisi zu Rom

Lamera, Jan Herman Josef, Malor, gob. 1. Nov. 1616 in Emmerich, Schiller von Krusemans au der Austerdamer Akademie, thütig in Amsterdam, wo er

bosenders Bildahoo malte

Lami, Alphouse, Bildhauer, geb. 2. Juni 1882 in Paris, † 1867 in Alexandries, Schiller von Poujol und Duret an der Ecole des beann-arts. Von ihm Die Lesende (1861, Marmor), Folialimitéches Bronzestatuette, (201), Bilduime u. a. w. Soine Muskelfigur und sein Kräarheiter veranisesteu eine Menge von Schriften. Kreus der

Ehroniagion 1859.

Lami, Louis Engène, francoischer Schlachtenmaler und Aquarellist, geb-12. Januar 1800 in Paris, † 19. Dec. 1800 das., Schüler von Gron und H. Vormot un der Ecole des beaux aris. Trat vom Jahre 1824 ab mit Schlachtenhildern in die Onfontlichkolt, darnater Schlacht von Wattigmen, eine der herverragenderen Worke in Vermilles. Danoben malte er anch noch romantisch-historische Bilder, vor allem abut Aquarelle von Hoffortlichkeiten, Mackenhall in der gromen Oper, Seuper im

Fastmal zu Verszilles u. s. w. Später illustrirte er mit seinen Auguspellfelgun behannts Dichtungun und Erushlungun: Gil Blas, Hanon Loscaut, etc. Sein Abdankung Maria Stuarts errang ihm auf der Weltausstellung 1867 die 2. Medaille. Sein Schlacht von Hondscoote befindet sich im Museum zu Lille, sein Kirchenianeres im Luxembourg Museum: 7 Aquarelle im Herifordhause zo London, 1887 warde ar zum Ritter, 1862 zum Offizier der Ehrenlegien ernaant — Sein Bruder C. Lami warde Bildhauer and war in Britmel thitig

Lami do Nozan, Ernest, Minister- and Glassuler, gab. 1801 in Paris. Yes ibu Krenung der Madonns, Glasfenster in der Kirche Bagnères de Luchen u. a. w

Auch Pornollaumalerelou

Laminet, Peter Simon, Bildhauer, geb 1758 in Manubeim, † 1817, Schüler von Verschaffelt, weltergebildet auf Reisen in Frankreich und Italian. 1770 wurde er Hofbildhauer in Manuheim, 1703 Direktor der Akademie das , 1805 Direkter des Antikenssales in München, 1806 Akademieprofessor des. Von ihm Pan, Rubensbliste u. s. w

Laminit, Johann Georg, Kupferstocher und Zeichner, geb. 1775 in Augsburg, Schüler von E. Huid. Von ihm die Zeichnung zur Reiterstatus des Paldmarschalls Parsten von Wrede, ausserdem Landschaften, tralante Stücke und historische Blätter.

Laminit, Paul Jakob, Kupfersterker, geb. 1773 in Angeburg. Schiller von J. S. Klauber Briefach Landschaften und Städtenneichten nuch für die Buchlikustration z B. Die Erstürmung von Seringupetem, Die letzte Anstrengung des Tippe Saib u. s. w. für englische Blätter

Laminoy, Simon de, franz. Maier, geb. 1025 in Neyva (Dep. Oise), † 26. Juni 1663 in Verrines (Dep. Loiret, Vos ikm Bulagurung von Montmody (1663), Dar

beilige Franz empfangt die Wundenmale, u. z. w. Mitglied der Akademie.

Lamion, Joan, franz. Ministurmaler des 14. Jahrhunderts, thätig um 1884

la Troyes.

Lamma, Agestine, Schlachtenmaler, geb. um 1480 ja Venedig, † nach 1696 das., Schuler von A. Calza. Sein Hauptwork ist die Belagerung Wiene durch die

Lamme, Arie, boll. Landschaftemalor, geh. 1746 in Herrenjanedam, † 1801, Schüler von Josia Poinge in Dordrecht. Er entwarf Tapeten, Ornamenta, former anch Landschaften als Saaldecorntionen, letztere im Geschmack des A. Cuyp. Seins

Tochter Cornelia wurde die Mutter des Ary Scheffer Lamme, Arie Johnnes, Haler, geb. 27 Sept. 1812 in Decdrocht, Sohn und Schüler des Arnoldus L., weiter gebildet bei Ary und Houry Schoffer in Paris. Par ein Familienstück aus dem 16 Jahrhundert erhielt er 1836 in Hotterdam die goldene Mcdallie. Von shin ferner Inneres von Ary Schaffers Atelier, Washtstabe aus dem 17 Jahrhundert, Der gufährliche Posten und undere Genrobilder une

diesem und früheren Jahrhunderten. Gold. Med. 1845 in Paris.
Lamme, Arnoldus, Maler, geb. um 1780 in Dordrecht, † 1856 in Rotterdam, Sohn und Schüler des Arte Lummus. Er malte Thierbilder, Landschaften und

Schlachten. Zuletzt war er als Kunsthändler in Rotterdam thatig

Lammers, C., Maler, der zu Anfang des 19. Jahrhunderte in Köln thätig war. Er malte hauptatehlich Bilduisse, z. B. das eines oberen Gerichtsbeamten in Amtotracht (1806).

Lammeshaupt, Henricus, Architekt des 14. Jahrhuederte, thätig in Lieguita, we or den Dom vellendete, in welchem er auch ein Grahmal für nich und seine Gemahlia errichtete.

Lame, Pietre, Muler des 16. Jahrhunderts, † 1578 in Bologue, Schüler von Innocanzo da Imola.

Lamorialère, Jean Pierre François, belg Landschaftenaler und Radierer, gob 20 April 1925 in Antworpen, Schüler der Antworpener Akademie. Von ihm Ansicht naho Spaa und Ansicht bel Edegbern (Brüsseler Museum), Landschaft (Ghenter Museum), Die lasel Walcheren (1876, Antwerpener Museum), Die Wartburg bei Elsensch, Der Wald von Burnham Museum au Luttich) u. a. w.; anch 23 Radierungen, Ansichten und Landschaften. Med. Brüssel 1857, Wien 1972, Paris 1878. Leopoldsorden 1860 u. s. w. Mitgliod verschiedener Akademien; Prisident der Antwerpener Gesellschaft der Radierer

Lamorlet, Joseph, Simucher Historiesmaler des 17. Jahrhunderta, † zwiechen 1600-68. 1661 wurde er in die St. Lucasgiide zu Antwerpen aufgenommen;

1672-73 war or deren Dokan.

Lamethe, Louis, Maler, geb 22 April 1922 in Lyon, † 15 Dec 1939 in Parlo, Schiller von Lagran und Flandela. Von ihm Die vier Kirchenvitter (1955, Cartons für Glasfenster in Ste Gottide zu Paris, Die Lagrande der Hottigen Valorie (1965, in dermitten Kirche Die vier grossen Propheten 1966, Cartons für Glasfenster in dermitten Kirche Andere Worke in der Kirche zu Stefandens Dép Haute Gartonse), in der Sa Irano-Kirche zu Lyon u. n. w. Mod. III Kl. 1963

Lamotte, Alphonse, Empferstecher, geb. 1944 im Ravre, Schüler von Outh-walte und Henriquel Dupout. Von ihm Linicostiche und Radiorungen nach Ingres, Bayard, Leopoid, Robert, Lefobere, Muritio u. s. w. Med. 122 El. 1877, Il. El. 1880, I. Kl. 1881, Mitglied der Akademie und Offizier des innesierhen

Ninchamerdone

Lamonroux, Abraham Cent, franz Bildhanor des 27 Jahrhaderts, gob. 1664 in Lyon, ertrunken im besten Manusculter in der Sadne, Schiller soines Vaterund des Nicolau Countou 1661 wurde er von Christiau V nach Kopanhagun berufen, 1668 serichtste er dort eine Reitsentaine des Königs Christian V in vorgoldstam Biel mit 4 allegerischen Gestalten.

Lamparvill, Carlo, italienischer Maler des 17 Jahrhunderts, geb in Spalle, Schüler von Brandi. Er melte Bildoisse und Historien um 1686. Einen davon in

S. Spirite in Rom.

Lampe, Georg, Bildnissmaler, gob 22 Dec. 1650 in Alfeld a. d. Leine, studirte

In Danvoldorf und München und liene nich in Berlin nieder

Lampert, Emma Rather, Malorin, geb um 1815 in Nunda (New York), etnifirta an der New Yorker Kunstschole unter H. Thompson und an der Debjeluse-Schole in Paris. Nach Amerika nurüchgekehrt, liem eie sich in Rechaster nieder und wurde dort Lehrerin am Mechanica Institute. In der dertigen Sammlung Mittagensit em Capa Ann. Im Welle College Morgen in Riversele, von ihr ferner Bergherh, Regentag, Winterresen. Med. für Aquarell Chicago 1803.

Lampi, Franz, Ritter von, Ruler, geb 1783 is Kingesfurt a. A in Seissen, † 22. Juli 1852 is Warschau, Schu und Schüler Johann Baptist L. d. Ault., Schüler Cannovan is Wise, here esch 1815 is Warschau sieder und machte von de nus Reisen und deutschen und pointerben Städten. Er malte Schlachtenbilder und Bildnisse, n. B. die der Kuiserin Katharina II., der Fürstin Liechtenstein, der Tuneren Heberie u. a. w., ferner von ihm Phantestische Landschaft, Kübe am

Wasser

Lampi, Johann Baptist de, d. As., Bildmanneler, 3th. 21 Dec. 1751 is Remoto Tiroli, † 21 Februar 1830 in Wise Studirts but seinem Vater, sinom Dorfmalor, dann in Verona bet Unitarhungur und F. Lonauxi. 2705 kam se nach Wise, we or Professor und Rath der Akademie nater Joseph II. warde, von we ike aber Stanislaus August II. 1787 nach Warschau berief. Vier Jahru 1961er ging er nach Russland und kehrte dann nach Wise nurück. Er malte und neichsote visis Bildnisse. F. B. die des Königs Stanislaus und seiner Familie, der Kaiserin Katharina von Russland, der Grafin Therese Petecka und ihres Schnes, des Generals Chys. Hilder von ihm in Darmetadt, St. Petersburg. Wish u. s. w. 1700 wurde er in den Adrietand erhoben und 1700 zum Ehrenbürger der Stadt Wien ermant. Hit-glied der Akademien von Verena, Wien und St. Petersburg.

Lampi, Johann Haptist de, d. J., Bildmennsler, geb. 5. Mürz 1775 in Triont, † 1937 in Wien, Schüler Manzern und Fügern in Wien und dann seinen Vatore für war 1781. 1791 in Polen thätig und lebte 13 Jahrs lang in St. Petersburg. Von ihm Bildmen des Kaisers Jeseph II., eine Vanus u. w. Von ihm auch Pedere und Tuschseichnungen. Mitglied der Wiener und der St. Petersburger

Akademie

Lamprecht, Gottfried, bedoutender bühmlecher Goldarheiter des XVIII Jhdia, † 26 Oct. 1736 in Prag. wo er thitig was

Lamprocht, Hans, s. Lambert.

Lampson, (Lampsonius), Dominique, Stmischer Maier, geb. 1532 in Brügge, † 1500 in Löttich. Im Gefolge des Cardinais Pole ham er nach England, we er Schreite von verschiedenes Bischiffen wurde, als Maier, Bildhaner und Dichter thittig war. En Attarbiid von ihm in der St. Questinkirche im Hasselt mit der Darstellung des Kalvarienberges (1575).

des Kalvarienberges (1576). Lamevelt, Jan, holl. Expferetecher des 17 Jahrhunderts, thütig um 1440 in Utroubt. Er arbeitete in der Weise des R. de Houghe. Von ihm Belegering von

Tournel, Jan de Witt, Oliver Cromwoll, andere Bildnisse E. S. W.

Lamewoords, Steven (Simon Anton) van, helifad. Zeichner und Kupferstecher, geb. um 1625 in Utrocht, 7 nach 1688. Er stach Bildrices in der Weise des Sayderboof, g. B. des der Künstleris Anno Maria von Schurman (1687), ferner Ansicht der Martiaskirche in Utrocht (Hamptblatt 1660) u. s. w.

Lawy, Charles, Maler, geb. 1669 in Mortagne (Dép. Orne), † 2 April 1743 in Paris. Von thin Himmelfahrt Mariae (1734, Massum zn Toure), Bathesba im Bade (1739), Hochselt von Amer und Psyche 1740 u. w. Mitglied der Akademie seit 1736

Lamy, Jean Auguste, Stilliebenmaler, gob 2s Aug 1773 in Marsellie, † 18. Febr 1844 das. Mehrere Werke von thin im Massum seiner Vaterstadt

Lamy, Louis Augusto, Malor, gob 30. Aug 1746 to Marseelle, † 17. July 1831 des. Er malte Landschaften, von denen sich einige im Massum seiner Vaterstadt befinden.

Lamy, Pierre Auguste, Kupferstecher und Lithograph geh. 1 Juli 1627 in Paris, Schüler der Leele des besux arts. Von thu Lithographien unch Salvator Rom, Prudhen, Rembrandt, Cabanel u. s. w., ferner Radierungen unch Salmeen, Morsen u. s. w.

Lana, Ledevice, Muler und Radierer, geb 1587 in Modena, † 1648 in Rom, Schiller von Schressilling in Formers und Burbiert in Bologna. Sein Baupthild in der Chiesa Nuova zu Modena, Medena von der Pust befreit. Von ihm ferner Tod der Clorada. Museum zu Turin., Madenan, Tod Abels u. w. L. errichtete eine Akademie in Modena, die berühmt wurde. Von seinen rübmlichen Radierungen nennen, wir den Tod Seneras, Die Kaiserin franz verbindet die Wunden des heiligen Schastinn, Die Herkulesthaten u. s. w.

Lancaster, Hume, ongi Malor uncores Jahrhunderts, † 1830 in Erith (Grafach. Kent). Er malts Marison und Küstenscomen, besonders Bilder der holländischen Dünen

Lance, Adolpho Ellenne, Baumeister, gob. 3 Aug. 1818 in Littyy (Dép. Calvados), † 24 Dec. 1874, Schüler von Viscoutil und Blouet an der Ecole den boaux arts. 1850 restauriste er die Kapelle von St. Denis, 1854 die Kathodrule von Sons, 1857 hirchliche frebände in Sonseens. Ferner haute er Privathituser in Paris und Hävre. Er schrieb eine Angahl wissenschaftlicher Schriften Kroun der Ehrenlegion 1862.

Lance, George, Stillebenmaier, gub 24 Marz 1902 in Little Easten (Kmer), † 18 Juni 1864 in Sannyade nake Birkenhood sollte proprünglich Kanfmann werden, entschied sich aber für die Malerei und wurde Schüller von Haly den an der Londener Akademie Be maite aufänglich Geurehilder später fast nur noch Rinmen und Frürhte Zwei Fruchtstücke und ein Selbethildnim (1930, South Krasington Maseum), Pruchtstück (1834), Rothkäppehen (1847), Anama, Trauben und Malenen (1848, Londener Entstangalerie). Andere Bilder kamen in die Bienheim Galerie, mach Woburn Abbey u.s. w.

Lance, Richel, frans. Maier, geb. 1613 in Roues, † 1661. Er malte Prochtatticke und Blumes.

Lancedellt, Joseph, Zeichner und Lithograph, geb 1774 in Ampezzo, † 18 Juni 1832 in Wien wurde zut 32 Jahren Schüler der Wiener Akademie. Von ihm haupt-nichten Bildusse und Genrosenen aus dem Volke. In den Besitz des Kaisers von Oosterreich gelangten seine Wiener Types (Aquarell), ferner von ihm Lithographien aus dem Jahre 1820 Wiener Stramenfiguren darstellend.

Lancedelli, Karl, a. Lancedelli.

Lancelet, s. Blendeel.

Lancelet, Emile, franz Bildhauer, geb. 1830 in Paris, Schiller von Voltat, Van Avendenk, Blazer und der Akademien zu Autwerpen und Berlin. Von

ikm Das Elend (Gipestator, 1867), Lectitru su Zweien 1869) u. n. w.

Lancelot-Croce, Marcella M. Roude, visivaroprechando Parinor Cisclireria und Medaillenria, geb. im Jahr 1854, Schüleria von Engane Dulaplancho Ihra vergoldete Brunsetzfal "La framo et ses destinées" (Salea 1894) sine Art Triptichon, forner die Brenzetzlier, "Die Jagd", "Der Champagnee" zougen von viel Geschmack und graziteem Fermonsian. Mit dem Brenzerellef La Pamille erwark eie sich im Salon von 1891 die 2 Medaille.

Lancerotte, figisto, vecetianischer Maler, geb 21 Ang 1848 in Venedig Er malte meiet Gearsbilder, z. B. Der Hochseitsball (1887), Regatta in Venedig, Die Zigeeneria, Nach dem Dasput, Maiblumen, Die beiden Coquetton, Taus in einer

vanstigaischen Dorfsehonke q s w

Lanchares, Autoute, Maler, gob 1586 in Madrid, † 1688 das., Schüler von Patriris Caxes. Er malte für das Josuitenkisster in Madrid und für die Karthömer in Paniar, doch und die Works nicht erhalten. 1825 malte er Sconen aus dem Leben des Pedro Nolasco im Klouter des Guselenordens zu Madrid. Lagaligo, Migisternssier des 16 Jahrh. in Padus, Arhüler von P. de 14 Gatta. Lagaliotio de Biondeel, n. Biondeel.

Lanciel, Tommass, Haler geb 1000 in Citta fine Sopolero, † 1002, Schiller

von Scammineaut

Lancon, Auguste, Maisr, Bridhauer und Radierer, geb. 16. Der. 1836 in St. Claude (Dep. Jura), † 1835. Er maite hauptelichten Epondon ann dem Krieg von 1830 und Thiorestiche. Von seinen plastischen Suchen nonnen wir Argyptische Löwin Lawn z. s. w. von seinen Radierungen 6 Scenen aus der Belagerung von Paris (1874), Schlittschuhlaufer eine sehr school Folge von Thieren. Lawen, Tigert, Wohnung der Armen. Die Laudoner Strassen z. s. w. Med. H. Ki. Paris 1873. — André L., wahrscheinisch vom Bruder war auch Maler und Radierer.

Lanconollo, Cristofoco, Baier des 56 Jahrhunderts, thütig um 1547 in Frenza, wahre beseich Schüler von F. Ravecca. Im Pulanto Revolant zu Beingun befindet.

nich ein grosses Madeunenbild ron ibm

Lancrouss, Joseph Fordinand, Moler and Lithograph, gob 17 Mfra 1794 in Lode Dop Doube 2 4 Aug 1874 day, Schiller von Girode 1 Triesen Erwarde Strekter des Museums von Besanger und verfas-te für dieses Museum einem guten katalog Im dertigen Museum Tobias und Mannischen Inidaise. Der Shamander (1824 Museum an Amienn), Apothonie der heibigen Gonovera 1827, in der Laurentinskieche un Paris:

Lancret, Riccian, Maier, gob II Jan 1600 in Paris, † 14 Sept 1743 des, Schuler von P d Ulte und Gillot; spiter von Watteau beeinfinset, doch wurde dieser hald auf ihn erferstehtig und sie hannen ansennunder. 1719 wurde er in die Ahndeme als Maier der Feter guinntes aufgenommen. 1740 heirnichte er die Kuhelin des Inchters Saurmeit. Obwehl seine Kunst derjonigen Watteaus micht gunz eben hürtig ist, hat er doch reizende Silder gemalt und den Geset seiner Zeit geschicht verhorpert. Sein Gegenstandakrete henteht in Gartenfesten Gesellschaftespielun, Bullen, Lebensaltern Jahrenzeiten u. z. w. Silder von ihm in den Mussen zu Angereigt. Berlin, Bosançon, Pressen London, Nantes, Paris. St. Petersburg. Schwerm, Stackholm u. s. w. dann ouch in Schlössern, n. B. in Berlin, Buchingham Palace in London u. e. w. Seine Bingraphie von J. J. Guiffrey Paris 1874. Vergl. auch R. Dohme, Jahrbuch d. K. Pr. K. S. IV. 1882 u. Km. Bocher, Lee gravures frunçaises etc. 13. Paris 1877.

Landa, Juan de, apan Maler, thitig awterben 1520—1430 in Pampeluna. Von ihm der Herbaltar in Sa Marin de Tafalia, S. Michel and So. Katharina (1800 Kirche von) aceda).

Landauer, v., Bandrehter, geb. 1816 in Hollbronn. v. 2 Aug. 1894 in Statigart. Er bante in Statigart den 1879 vollendeten Justispalant und die hönigt affentliche Bibliothek. 1884. Zu Nagold bante er die gethielte Kirche. 1874 eingeweicht.

Landelle, Charlen, transcences Maler geb 2 Juni 1831 in Laval, Dep. Mayence Schüler von Delinfuche Er abute meret spine Lebrers and Ary Eleffers Weise such 1864 marble or sine orientalische Reise in Polge deron er neine früher stwas akademie de Majweise binnerte has ihm die Wundmalereise Das treuetz, die Justig und das Recht für das Stantoninisterium. Die Ausschmilehung des Sahm des Arte im Stadtbaum (Beide 1821 merstört ferner die Staffeleiblider Maria und die beiligen Frauen (Gristus und seine Apostol Die Jüdin von Tanger Todesgenum 1850; Armenische aus dem Kanhann 1866 Almen (1872 Auch viele Bildining, a. B. des Dichters Aifred de Musset, der Fürztin de Brugtin der tirüfs Andhan u. a. w. Ferner Biblier von ihm in den Mussem au Laval, Pan. Vermillen, Montanban, Kanton im Luxembourg, im Louvre u. s. w. Med. III. K. 1842, II. Kl. 1848, I. Kl. 1848, Med. Philadelphia 1874, Ritter der Ehrenlegung seit 1856.

Landella, Ebenever, Helaschaeder, gub 1000 in Newcastle on Type, † 1 Sept. 1000 in Brompton Schüler von Bewick Er kan um 1020 nach Louden und prheitete hamptsichlich für Punch und Blustrated Louden News Former gründete ur das

litummated Magazine and The Ladies' Newspaper

Landelin, Robert Thoman, Zeichner und Maler geh. 1833 in London, † 1 Jan. 1877 dan, Solm des E. L. Er war Zeichner für die London Hinstrated News, für die er die Aufnahme im Krim Krim; der dänischen, deutsch-vereiterreichschen und deutsch franzeisischen Kriege machte Spüter führte er nach winen Shinzen auch Origenshite und Aquaretie und

Landenberger, Christian Adam, Genrumder, geb. 1868 in Ebiagon, thatig in Murches. Von ihm Vor dem Riede, Abend, Vorungiücki, Rüberin, Aus dem Schwarz

walde (Aquaroll),

Lander, Benjamin, Radiorer, gob 1844 in Now-York. Er ist Präsident der Brooklyn Art Guild und schichte Originalradiorungen auf suropäische Ausstellungen,

2. Il Schafweide Der Teich von Partegat, Waldessaum.

Landerer, Ferdinand, Maler und Radierer, geb. 1743 in Stein (Oesterreich), † 1796, Schüler von J. Schulet auf Er wurde Mitglied der Akademie und Professor au der k. Militärakademie. Er hat auch in Kreidemanier gestbeitet. Von ihm Simson und Delila nach Rembrandt, Inneres eines gromen Gefüngnisses nach F. Hözenderff, Landschaften unch Loutherburg, Pillement u. s. w., Bildniss des Schanspielers J. Kurz n. n. m.

Landfrid, ein französischer Geistlicher des 11 Jahrhunderte, wird als Ben-

moister guanust und der Thurm an Ivry in der Normandie ihm negeschrieben

Landgrebe, Gustav Adolf, Bildhauer, geb 27 Dec 1837 in Berlin, Schiller der dortigen Akademia und von A. Finch er, stadirte 1865. 66 mit Staatsetlpendium in Rom weiter. Von ihm verschiedene Medaillons in der Nationalgulerie mit Durstallungen der Entwickelung der griechlachen Skulptur.

Landi, Domenico, Edelstomechneider des vorigen Juhrhunderts, geb. in Stiappa (Lucca), thiltig um 1720 in Bots. Er coperte antike Köpfe, schnitt Bildnisse u. s. w.

Er hat auch einige Architekturen rudiert.

Landi, Cavalieve Masparo, Maler, geb. 1756 in Piaceaus, † 24. Pebr 1830 in Rom, Schüler von P. Battoni und Cervi das, bildete sich aber mehr an den greusen Meistern das 16. Jahrhunderte beran. 1783 gewann er den ersten Preis der Akademie zu Farma. Er wurde Direktor, 1817 Präsident der S. Loca Akademie in Rom, besonders durch seine Hildmase bekannt. Von ihm Die drei Marien am Grabe "Florena, Pitti), Begräbnise und Himmelfahrt Marine (Piaceaua, Kathedrale), Bildmase des Canova (Bergamo), — Ein Gluseppe Auteule L. war Architekturmaler im voragen Jahrhundert in Prag. Schüler von F. Gulli und Mitglied der Akademie von Belogna.

Landl, Naroccio di, Maler der sienssischen Schule, geb 1447, † 1500 in Siens. Sein Colorit ist holl und sein Vortrag sauber. In der Akademis zu Siens eine Mademan mit den Heiligen Michael und Bernhard sowie drei anderen Mademaen, zwei Wettere im Palazzo Saraccoi, ein Altarbild mit dem Leben des Heiligen Benedikt in den Uffizien. Er war auch Bildhauer und arbeitete bis 1475 gemeinschaftlich mit

Francesco di Giorgio.

Landini, Andrea, Maier, geb. 30. Dec. 1847 in Florenz, Schüler der dertigen Akademie und von Panquint und Cinurt; er malte einige Georebilder, z. B. Die Entführung und die Rückkehr, hauptsichlich aber Rildnisse, darunter die Prinnanin von Waler, die Schriftstellerin Elena Ruffine, die Gräße Lavinik Bocca.

Landini, Camillo, Bildhauer, geb um 1785 in Carrara, studirts in Rommater Thorwaldson 1820 words or mach St. Petersburg bornfen; von ibm 4 grome

steinerne Lowen am kamerheben Palast zu Warschan,

Landini, Jacopo, s. Casentino.

Landini, Taddeo, Bildhaner und Baumeister des 16 Jahrhunderte, geb. in Florenz, † 1594, er arbeitete für die Päpata Gregor XIII., Sixtas V., Clemens VIII. und wurde Oberhanmeister aller öffentlichen Bauten in Rom. Von ihm die Fentana de la Tartarughe (1585 in Rom).

Lando, italienischer Haummster des 14 Jahrhunderte. Er entwarf und begunn 1340 den Noubau des sienesischen Domes, der seiner Anlage nach das schöuste gethische Gebäude Italiens geworden wäre, 1317 aber wegen Geldmangels und

anderer Umstände aufgageben werden mueste.

Landelfo, Pempee, s. Landuifo.

Landon, Charles Heart, Ruamelster, geb 14 Jan. 1791, † unch 1832 in Paris, Schüler der Ecole des beunz arts, Sohn des Charles Paul L.; 1814 gewann er den gronnen Romprets mit einem Projekt für ein Biblietheksmussenn, 1820 wurde er Baumeister des Departements Oles. Von ihm Projekt zur Wiederberstellung des Vestatempels, Centralpolizeiwsche zu Chermont (1828), Theater von Besaveis. Kronn der Ehrenlegien 1833

Landon, Charles Paul, französischer Muler und Kupferstecher, geb. 1760 in Nonant (Dep Orne), † 6. März 1826 in Parin, Schüler von Vincent und J. B. Regnault 1792 gewann ur den gromen Rompreis Nachdem at 1797 in die Helmath zurückgekehrt war, wurde er Cabinetsmaler des Duc de Berry, 1816 Carator des Louves Von ihm Leds, Pollun und Reisen (1894, Louves), Tod der Kleopatra, Paul und Virginie, Ducdalus und Ikarus; besonders bekannt wurde er durch mine

Kunntschriften, die sich auf über 100 Bünde belaufen und mit vielen Kupfern seiner Hand verseben sind, g. H. "Annales du Masée" 1800- 21 (42 Binde). "Labra und Worke der berühmtesten Maler\* 1803---17. Bi Bünde), "Numismatik der Roise den magen Anachaeia" 1818, "Auswahl der Gemülde und Statuen der bedeutendeten ausltindiachen Galerien". 1819–21 (zwei Bände). Corruspondirendon Nitgfiod-dos Instituta ; Krons der Ehrenlegion.

Landriani, Paolo, Bonnouter and Maler, geb 1757 in Masiand, † 2. (n. A. 25.) Jan. 1439, Schüler von Gennage. Er war am Scala-Theater als Decorationsmaler thing and hidete sich durt seine Methode unch Werken von Pibliona, Butnardia und Gulleuvi von Turin. Er verfante "Bemerkungen über die Pobler und Missettado la Trenattag der Decorationou", "Geschichte der Literen und neuen

Theater" etc.

Landriani, Paolo Camillo, gen Bucchino, Muier, geb um 1570 in Muitani, † 1619 das , Schiller von O Somiul. In der dertigen Airche S. Ambregie eine Gebort Christi von ihm Anders Altarbilder in anderen Maiifader Kirchen, z. B. eine Passion von 1602

Landron, Engène, Banmeister, geb. 1820 in Saint-Caisie (Dep Surthe), Schiller. von Caristia. Er markte Reisen nach Griechenland und Kleinnich, von wo er architektopieche Aufnahmen und Restaurationneutwürfe mitbrachte a B Ausirhi von Athen von den Propylken aus genommen Restauration des Zeustempels.

Landron, Pierre, franso-incher Kupferstecher, gob um 1430 in Paris, † 1761 dan. Et stach viel für die Buchhändler aber auch viele Bildusses grösseren Fermata and gues grosse Alterbilder and 9-12 Platten. Von thes Christus and die Sumaritorin nach Albani, Die Pilger von Romana nach T. Vecelit, Der Kopf den Johannes Reptieta nach Ann Carracci Ludwig XIV nach J François, Abel Branfer Arat des Hornoge von Orleans 1661, Der Armbenstschütze n. s. w.

Landsberg, Herrad ton, s. Herrad.

Landseer, Charles, Maler, geb 1700, † 22 Juli 1879 in Landon, Sahn und Schiller des John L., studiets auch bei Haydon und an der Royal Academy. Re-markte Stwiieureisen nach Portugal und Brasilion. 1846 wurde er Mitglied der Akadomie, 1861-74 Labrer in der Antikenschule derselben. Er bluterbess ihr sine Stiftung von 200,000 Mark au Stipendienzwecken. Die Sutionalgulerie zu Loudon broftat sein Clarison Harlowe (1833 ; Pittolerung des Hauses eines Juden (1839) und nwei Anders; des South Kensington Museum Die Verenchung Andrew Marvels (1841), Stornes Marin und Der Kremit (1841), die Berliner Kationalgulerie Cromwell un

Maneby
Landscor, Sir Edwin Henry, Thiermaler, gob 7 Mars 1802 in St. Johns Wood, † 1 Oct. 1878 das., jüngster Sohn und Schüler des John L. Er neichnete schon Wood, † 7 Oct. 1878 das., jüngster Sohn und Schüler des John L. Er neichnete schon wood, † 7 Oct. 1878 das., jüldete sich ferner aus an der Akademie und unter fleimig Thiere mit à Jahren bildote sich ferner aus an der Akademie und unter Haydons Kinflum... 1924 reiste er nach Schottland. 1840 auch Belgieu um sein Bild Dialogue at Waterlee verzubereiten. Wahrund der letzten Jahre störte ihn ein nervosse Leiden, doch war er bis zu seinem Tode thätig. 1850 wurde er in den Adelsetand erheben, sollte bald daranf Präsident der Akademie werden was er aber ausschlug. L. besass eine ungewöhnlich feine Boobschtungsgabe für die Thierwelt, namentlich für Haude, reschnete verzüglich, sein i olorit war gut jedoch die Pincolflibrang au glatt and unintervocant. Was seines Billdern hünstlerisch genommen, grousen Abbruch thut, let dass er utete soutimentale oder lastige Anchdeten malte, ihnen immer sehr pointirte Titel verlich, knrz, die Thiere nicht ale Thiere darstellt, sendorn mehr oder weniger vermenschlicht. 1874 enthielt eine Winterausstellung der Royal Arademy toll seiner Works. Er entwarf die vier Löwen am Puns dan Noison Monuments in London. Zu seinen berühmtesten Hildern gehören Die Kastanion ans dem Pouer holen (1924), Der Affe der die Welt gesehon (1828 Law life, high life 1831., Jack im Amt (1833). Würde und Dreistigheit 1639). Laying down the law (1860), Der Herrscher des Taales. 1851 , Schwagenteich von Sesadlern uttaquirt. (1869), Bildniss des Sir Walter Scott mit Runden 1838) u. s. w. Sie befinden nich in Chateworth House, Edinburg. London National Gallery and königlichen wie hersoglichen Schlössern das, in New York, London u. s. w. Re existiren über 300 Kupfarrtirbe nach ihm. Mitglied der Akademio 1830, gr. gold Red Paris 1855. Wion 1873 Soine Biographie von Dafferno London 1879, von Stephone Loudon 1888, von A. Graves volletändiger Katalog seiner Werks und der nach ihm gestechenen Bittter).

Landseer, George, Maler, gob. um 1834, † 1878 in London, Soba des Thomas Unguführ 20 Jahre alt reiste er mach Indian, wo er Biblioisse hochgestellter Anglinder und Einheimischer, sowie eine gresse Anzahl von Ansichten in Aquarell melte. Nuch unguführ 15jührigem Aufspthalt kahrte er krank aurüch und konnte

formerhin nicht mehr arbeiten.

Landsser, John, Kupferstecher in Linienmanier, geb 1760 in Lincela, † 29. Pubr 1852 in Leaden, Sehn eines Juwellers. Er wurde Schüler des Landschaftsstechers W. By r.u. 1806 hielt er Vertrüge über die Stecherhunst, nachdem er nanssererdentliches Mitglied der Akademie gewerden war. Er hat auch verschiedene archhologische Stedien veröffentlicht. Von ihm Vignetten nach Loutherburg zu Markline Bibel, 25 Ansichten aus dem stidlichen Schottland (1705), die Blätter für Therntein Tempel der Flora 1806), für das Galeriewerk des Marquis von Stafford (1818), ferner viele Thieratücke; die Hunde von St. Bernhard, Die Probe, Bildning den B. West z. s. w. Von seinen Schriften neunen wir die über die von Babyiem gebruchten gravirten Gemmen (1817), Ueber Hieroglyphen 1823 u. s. w. — Sein Bruder Henry war Landschaftsmaler und stellte in den 20er Jahren Mider in Landson aus. Seine Techter Jensien († 1880) in Folkantene) war ebenfalls Malerin und hat einige Bistter auch Worken ihren Brudere Edwin radiert.

Landarer, Thomas, Redierer und Kupferstecher, geb. 1795 in Louden, † 1800 das., Sohn und Schüler des John L., studirte auch bei Hayden. Er hat hauptsüchlich nach den Werken seines Brudere Edwin gestechen und zur Verbreitung von dessen Ruhm wesentlich beigetragen. Ausserdem Pfordemarkt und Bewohner den Hochlands auch Bess. Beubeur, zuhn Radierungen zu Coloridges Devile Walt 1831, Honkeyann. Affencaricaturen, 1871, Charakteristische Thierskippen (1882). Er wurde

1968 anzerordontliches Mitglied der Akademie.

Landsbeer, B., engl. Bildhaner, gob. 1884, † 21. Mai 1876 durch Sulbstantel. Landsbut, Mair von, s. Mair.

Landsperg, Herrad von, s. Morrad.

Landtabeer, Jan de, filmischer Maler, gob. 1750 in Basarode, † 1838, Schüller der Antwerpener Akademie. Im Museum von Brüssel Vonus beschneidet Amera Piligel, in Haariem Zwei eitzende Kinder ferner Bildinisse, Genrobilder n. s. w.

Landulfo, Pompeo, Maler, gob. um 1516 in Neapel, † 1620 dan., Schüler des G. B. Lama. In der San Mutteckirche au Neapel eine Madennu in den Weihen, in der Pietakirche dassibet Die beilige Familie mit S. Franciskus, So. Catharina und

ila, Lucia,

Lane, John Bryant, Maler, geb. im letzten Viertel des 26. Jahrhunderta, † nach 1834, umpränglich zum Arzt bestimmt, konnte er nur mit Unterstätzung eines Edelmannes studiran. Um 1813 ging ar nach Rem, wo er eine Vizien den hatligen Josephe malte, ein Bild, an dem er 15 Jahre thätig gewesen war, das aber

trotadom ale misslungen guit.

Lane, Elchard James, Espforstocher, geb 1800 in Hersford, † 21 Nov 1872 in Kennington (Loudon), lerate von 1816 an bei J. Henth, verlagte sich aber 5 Jahre später auf die Lithographie und wurde Hellithograph der Königts. Von ihm lithographirte Skiszen nach (reinsberough (dessen Grosmode er war), Nachahmungen englischer Künetler, Skiszen nach Sir Thomas Lawrence, Bildnisse nach Winterhalter, Chalon u. a. w. im Gansen 1046 Blatt. Er war nach literariech thätig. 1827 wurde er nammererdentlichen Mitglied der Akademie.

Lane Samuel, Bildmanualer, geb 1700 in Kinge Lynn, † 1859 in Ipswich, Schiller von Parrington und Lawrence Seisen Bildmissen wurde grönze Achniichheit nachgerühmt, wir nennen dasjenige des Lord George Bestisch im Stadthaus,

das Blochof Kay von Lincoln im Schlom Rischolme

Lane, Solomon de, schettischer Maler, gob. 1721 in Edinburg; er war Autodidaht und bildete sich auf Reisen auf dem Continent aus. 1784 stellte er zum

lutaton Male auf der Loudouer Akademie aus.

Lane, Theodoro, Genromaior, gob 1800 in Isleworth, † 1838 in Loudon durch since Unfall. Er war cret als Kupferstocher thätig, ging down nur Bildmissmalerel fiber and fund coin eigenstes Gobiet in der hamoristischen Genromalerei. Von ihm Der gichtige Angier (1878, London Dépot), Das Wuthnachtageschenk (1827).

Lane, William, Maler, gab 1746, † 1819 in Hammermith (London). Nachdom or eine Zeit lang als Edelsteinschneider thätig war, verlegte er sich mit grossem

Erfolg and das Zeichnen von Bildnisson in Kruide

Lanen, Christoffel van der, z. Lamen.

Lanctil, Antonio, Maler des 16 Jahrhunderte, gub. in Bugnato, † um 1520 in Furrare, we er Schüler des Gaudennio war ned viel Erfeig hette.

Lancuville, Jean Louis, Ibbinassesier, geb um 1765 in Paris, † 1825, Schüler von Dawid. Von ihm Bildness des Bürgers Delaney une Angers (1798, Vermilles), des P. F. J. Robort, cebenda - des Marschalle Serration (thim das ), forque verschiedens

Deputirto des Nationalconvents, Graf Demidoff a. s. w.

Lanfrance, Giovanni, Maler geb 1.000 in Parma am sellien Tage wie Zampiert, r 20 Nov 1447 in Ross. Re was Page des Karchose Scottl. der tha gu Ag Larracet in die Lohre schichte. Hier markte et seiche Ferteckritte dass er mit 16 Jahren ma Itali malto, das in der Augustiner Kirche zu Piacenza aufgenommen. wurde. L. bildete sich an Allegri weiter und etsehrte auch Agnetines Ted in Kein bei Annebale Carracet L. notorothigie dosen anch hos don Freshon in der Farneso. Galeria and in der St. Jahobshirche. Er malte dann für den Cardinal Sunness und für den Papet l'ani V. Durch Intriguen erherit er den Auftrag die Kupper bun S Andrea della valle ansaumalen in der Zampseri schon begennen hatte. Hier leistete er mit der Jungfrau in den Wolken sein Hauptwork. 1646 wurde er nuch benrol borufon wo er in lit frennero du Kupper susmarte und ber einem anderen Anffrag-Diggroup change wie der vortrieb. Wogen politischer Untuben kohele er nach Rom nurtelt, we Urban VIII, ihm, noch verschiedene grössers Anftrüge ertheilte und skurden i bristusgrånn verlich. L. gehört schon an den spateren Ranseristen, namentlich seine Staffolei. hilder mad selten erfrenbeb selebe findet man in den Gaierten von Amsterdam, Angeborg Burlin, Branco-hweig Drusten Edinburg Florens Genna, London Haffrid, München, Parıs. Stockholm. Wien u. v. w. L. bat auch eine Annahi Biktier rudiert, darunter 24 Blatt such Itaphnele Loggreshebel, Der Triouph etc.

Lanfrant, Jacopo, Bildhoner and Bonneister des 14 Jahrhunderte in Vegedig, angeblich Schiller von Agentine und Angels du Sienn. Sein Genbrief des Popolt in 3 Domens-o na Bologna das des Calderins un dortigen Stadtmossum. Von grehitektousehen Arbeiten nonnt man sniren Eniwurf zur Fuçule von fan Francisco

in Imela und die S. Antoniekirche das

Lang, August, Major gub 1800, + 11 Jan. 1904 in Wien. Er malto Biblinisto und Historian

Lang, Georg Jakob, Maler, gob um 1600, † 1740, or war in Vitroborg thitig, and wurde Direktor der dortigen Kunstschule, or malte Hestorien und Landerhaften.

Long, Hans Caspar, Maler, gub. 1571 in Schaffbusson, † 1665, Mitgied wiger Pamilie, die durch Glassoniersson und andere litifer bekagnt wurde. Erhalten haben girls pur Works seiner Hand

Lang, Heinrich, Bonneister, geb 1824 to Neckargemind. † Sept. 1898 in Karlerules Schüler von Hührelt und Kinnnlühr am Agelerules Polytechnikuis. Weiter ausgebildet auf fleisen in Frankreich England und Italien. Von ihm die physicing in he Institut und chemische Laboratorium in Heidetborg. Hürgerichuism in Freiburg und Kurlerube – forner im letztgenannten Ort das Reulgymansium, die Centrul Turnhalle u. a. w. Er wurde Professor am Petytechethum und Oter fingrath an Karlsrube. Zähringer Lewenerden 1 Kl. Med München 1876 u. a. w.

Lang, Beinrich, Pforde und Schlarbtonmaler geb 24 April 1830 in Regunharg y v Juli 1891 in München von 1855 57 Schüler von P Volts an der Münrbener Akadomis darunf basuchte er uftmak Namibvot und mehtkrische Sekon spielo sewan die württembergserken trestüte. 1860, 61 und 66 reinte er nurk Ungara, tinse und 67 noch Paris, wo or her A. Ackroyor etudirto. 1820-75 machto er don Eriog als Kavalleriet mit. You ihm Pferdetang auf der Panita. Druedener (falorie), Geborgung des T bairne-ben Armoecorpa über die Seine und Aus der Schlacht bill Worth Munkeupe Neuv Pinakothek. Auf der Puesta Kunsthalle zu Kiel. former von then Lagarucher Pierdetransport (1868, Lagaruche Markterone Schlacht bei Budan visis Episodon nus den schiirchten des deutsch französischen Kriegen, viele Pfordehildamo u.s. w. 1839 orhielt or don Professortital, Had Wiss 1878, Kürnkurg. 1307 Inhaber des St. Michaelesrdens I. Kl., Med. vom Prinz Luizpold und vom Herung. von Bayers.

Lang, Bermann, Geore-, Ristories and Eddnisomaler, geb & April 1866 in Krumbach studirte an der Münchener Akademie bei Strübubur, Batth Beitn, ti Max and Liesenmayer and bildete eich in Italian wester aus. Von ikan Muttercorgen Sa. Afra, Der anferstandene Christina Kirche zu bübel in Schieswigt, Iblines des Publers Allmers n. s. v. Ebronvolle Erwithnung Einschon 1889.

Long, Joseph, Medailtear, geb. 1776 in lanebrack, 4, 1885, Sohn des Thomas L. 1801 wards or Obergraveur in Hall. Tirols, 1810 aweiter Ethnograveur, spillet Obstgraveor des h. h. ideoptindingamites. Er hat abok in Washa bemirt. You thin eine Medaille and die Generang des Kaisers Franz, auf Nic Paganins, auf die Heiligsprochung des Joh. von Nepomah. Mod. I El. 1793 und 1793, Mitgited der Aha-

dousies von Carrara und Wien-

Lang, Louis, amerikanischer Gouromaler, gob 29 März 1814 in Waldage (Württersburg), † Rode Mas 1893 in New York, studiste in Paris und Stuttgart und kam 1838 nach Amerika, we er hasptstehlich in Philadelphia und New York thätig war, von we am er aber oftmals mach Europa (Italien und Paris Studienreisen machta. Das Museum zu New York bestat sein Landmädchen von ihm ferner Alte Muhle in Greenwich (onnecticut, 1870), Aschenbrodel, Maria Stuart vertheilt ihre Konthur-heiten, Neapolitanische Pischerfamilie 1878) u. u. w. Mitglied der amerikanischen Nationalahademie

Lang, Moritz, Kupferstocher des 17 Jahrhunderte, thätig um 1670 in Wien. Br war für den Buchhandel und als Ridmissotucher thätig. Blätter von ihm in

Priorates "Genchichte Kamer Lespolds"

Long, Otto, Bildhaner, gob. 5. Sept. 1855 in Obsrammergan, er stedirte an der Kunsterhule in Nürnberg, an der Akademie in München und bei R. Stomoring in Borha und bildete sich 3 Jahre in Borlin weiter aus. Er schof die Grabdenkmüler für A. Krupp in Easen, Pamenberger in Obernmergan, J. Aftert in Müschen, ferner

you thin Germana not Ebor and Amor-

Long, Thomas, Münagraveur und Modelleur, geb. 1749 in Schwag, † 1812 in Wien, war anlange Gartner, ham aber 1766 nach Wien, we er nich gum Künstler nusbildete : 1718 modelliste es sine Trininphyforte für éle Kaiserin Maria Tharesia, wofter diese ihm sine jahrliche Pennion ansstellte. Er wurde in der Folge Direktor un der Medailleurschule der Wiener Akademie. Von ihm Medaille auf den Pürston Lobkowitz, auf den Freiherrn von Stifft, Preismedallie der Gewarbeschule, Ulymen and Penelope, Orestee and Pylades. Kreter Preis 1781 and 1784, Mitglied and Bath. dor Akademie.

Lang-Larin, Hermine, Mulocia, gub 1842 in Wien, Schüllerin von Romit v. Hangun und A. Zimmormann; ein malt Landschaften, Bluman und Stillioben;

thittig in Milachen. Von ihr Metiv ans Abbasia, Sountag Nachmittag.

Langdon, Katharine J., smerikansiche Landschaftsmalerin, geb. 1848 in Rochdale England. Sie kam nach Amerika, wo sie unter H. B. und F. C. Junes studiste. Thitig is New York, You the Samplige Gegend, Ein grange

Tag u. s. w.

L'Ange, Bildhauer, geb 1754 in Toulouse, † uach 1833, Schüler von Francois Lucus Er wards Professor an der Akademie in Touleuse und restaurute die Antiken im Louvre Im Museum von Angers seine Bliste des Gelohrten Mennye. Van ihm forner Büste Colburta (1801), Bacchus (Marmetelaine 1810), Philopounen, Achitecker General 1833) u e w

Lange, Ange Louis Janet, a. Janet-Lange. Lange, Anton, Maler, gub 1779, † 1844 in Lomberg, Schüler von Sahönbarger in Wise, from sich 1810 in Lemberg sleder, wurde dert merst Ducurutionsmaler am Thoster und widmete sich dann der Landschaftenalerei. In Lemberg

befinden sich zwei Landschaften aus dem Jahre 1839 von ihm Lange, Emil, Baummster geb 15 New 1841 in Darmstadt, Sohn und Schüler doe Ludwig L, studirte weiter an der Münchener Akademie und an der Scote des beaux arts in Paris unter Quinatel Nach ansgedebaten Studienreisen in Italien, Prachroich and Deutschland warde or 1868 Professor 1875 Direktor der Münchener Kanstguwerheichule. Von ihm Projekt zu einem Senatasaal (1962), Die Kanstguwerheichule in München. Die Industrieschule daselbet n. n. w. Er verfasste mit J. Bühlimann eine Schrift über Sgraffite als Façadendecoration (1867). Ehrenmitglied dar Amsterdamer Akademie

L'Ange, François, Maier, geb. 1676 in Annecy (Saveyon), † 1756, Schüler von A Chuville, thatig in Turin und Bologna. Kloine beblieche Bilder von ihm

haman nach Varceilt. Er war Metglied der Gesellerhaft San Filipo Nori.

Lange, Friedrich, Historianmaler, geb 29 Oct 1834 in Plan (Mechleoburg), † 18. Juli 1872 in Stranburg i. E., Schüler von Cornelium. In die Schweriner Galerie gelangton sein Christins am Krouz (1856) und Ginnbe, Liebe und Hoffeung

Lange, Dr. Friedrich, Banmeister, geb. 5. April 1811 in Kamel, † 1 Sept. 1870 in Marburg, er war Universitätsarchitekt und Professor der Bauwissonschaften. In

Marburg stellte er die Elisabethkirche mit historischer Troue wieder ber

Lange, Fritz, Haler, geb 24 Juni 1941 in Dunnblorf, Schüler esines Vateru und der Dünnelderfer Akademie. Von ihm im Museum en Altenburg Rühnerfamille, feruer von ihm Herbetmerges. Im Winter, Kernbelder und riele Gefügelbilder.

Lange, Sugileime, Bildhauer, geb 14 Ang 1939 in Toulen, Schüler von Cordnan and Jouffrey, thitig in Paris. Von ihm Junger Römer, Marmerbürte (1966), Trunkener Paus (Gipertaine, 1969), Moreur mit dem Cadducene, Bilduim-büttes u. s. w.

Lange, Jan Hendritt, Simischer Malor des 17 Jahrhanderte, † 1671 in Brimei.

By war Schüler von Van Dyck und malte Historienbilder

Lange, Johann, Maler geb 1975 in Kohlenz, studirte an der Phismidischer Akademie und leen sich in Aachen mieder. In der athätischen Langechen Gemildenmystung an Kohlenz sein Schloss Benrushum, er malte meist Landschaften.

Lange, Johann Gustav, Malor geb 1811 in Mühlbeim a Rh. Schüller der Dusseldorfer Akademie, Schirmers und Achnahache. Von ihm im Stettiner Museum Tresbjagen im Winter, ferner Schneowetter, Waldkapelle um Wintermorgen und viele andere Landerhaftsbilder

Lange, Johannes Philippus, Kupftretorber, geb. 24 flept. 1810 in Amsterdam, † 1849, Schwier von P. Vo. 7 a. Von ihm das Ibidaim des Königu Wilhelm I., das

Generale Chance, des Professors Van Kampen u. a. w.

Lange, Joseph, Bildammaier geb 1751 in Whrshurg, † 1881 in Winn, Schiller dat Wiener Akademie. Er malte verschiedene Schutspieler, und ging selbst mer

Behanspirikunet als somen Haupthernf fiber

Lange, Julius, Landschaftsmaler geb 17 Aug 1817 in Darmstadt, † 25 Jugi 1878 in München Schüler von Müller in Darmstadt, von der Münchener Abademin (1834) und von Schulemer in Püsseldorf. Nach einer Schweiserrutes behrte ge nach München zurück, we ihn Rettmann nazug und er mit viel Erfolg Alpentandschaften mate. 1854 reiste er nach Oberitalien. 1867 nach München die Zeichreibehrer der Kaiserin Carlotta. ham jedoch echen im michaten Jahr nach München anfürk, um für König Max zu malen. 1867 wurde er Hofmaler des Könige Ludwig II. Von ihm Die Abter Nobialie in der Lembardei. 1860 Schlein Kolewrat Stattgarter Museum Dier Gennesse. 1863 neue Finahethele in München. Nach Parthenbirchen (1871 ebenda. Steinberg in Tirel Mineum Pannig. Zwei Landschaften. 1853, Minfield-Breen), Landschaft am Oberitalien. Museum Parmstadti, Der Watsmann in Tirel, Parthie bei Dachne u. n. w. Ehrenwitglied der Akademien zu Mulland und Vonedig.

Lange, Kournd, Modaillenr, gob. 1864, † 1856 in Wien. Br. wurde Hofmodailleor und Müngraveur in Athen. Von thm 12 Medaillen mit Darstellungun und der griechischen Geschichte von 1821. 36 Medaille auf Kanig Otto und Kunigin Amalie von Griechen, auf die Vermährung der Kassers Franz Joseph (1864) u. s. w.

Lange, Ladwig, Sammeteter und Maler, geb. 27. Mary 1908, 7-31. Mary 1909 in München. Schiller von Lerch und Moller in der Bankunst und von Ratt-mann, den er nach Uriechenland begietete in der Landschaftemalerer. Nachdem er längere Zeit in Athen als Zeichenlehrer und Bangarieter verbracht hatte ham er über Railen nach München wo er 1929 Professor. 1942 Professor an der Banghadegije wurde. Von ihm die Villa des Edusys Max bei Berchtenguden, Ibas städtische Museum in Lespzig. Das Architekturmuseum in Athen. Kirchen in Machan und Halberstadt; ferner erhielten erste Pretes seine Fatwürfe zur Borne in Bergen. 1944. gur Bilderguierte in Ameterdam. 1964., zum Rathhaus in München 1966. In München hat er nich trefe Privathauten g. R. sein urgenes Wehnhaus und das des Professors-Mehold gebaut. Als Zeschuer ist er durch Arbeiten für das Werk "Originalansichten der historisch merkwürdigsten Städte" und für das 1953 erschiebene Bilderwerk. "Dus Grunsberangtbum Hessen" behannt. Seine Malereien bestehen meist am grinchischen Landschaften. Der Neptuntempel in Korinth wird hervergebeben. Er war auch als Behriftsteller thätig. Ehrenmitglied der Ameteriamer Akademo.

Lange, Soren Lucace, danseber Maier geb 1700 in Fachorg Intel Phoens, † 19 Juni 1878, Schiller der Akademie von Kopenhagen wa er verschiedenn Preim gewann. 1881 orbielt er die geidene Ehrenmednille vom Hof. Er malte Diffeisse

und Landschaften und hat ench sange der Lotateren rudiget.

Longe-Jan, s. Borthorst, Johann van-

Lange-Pior, a. Aerisen.

Longes, Jan, a. Jordaens, Rans III.

Langunburg, (Langunbrolch), Johann von, Lölner Romeister skatig om 1800, v.a. Febr. 1800. 1800 wurde finn der finn der die Vihinzuhreite im Kaning-Chariragen des er reliendete. De erkante wuhrurbeinlich auch 1800 die neue Tauflapolie in der Johannskirsche im Köln.

Langendijk, Dirk, Schischenmaher geb a Märy 1748 in Retterdam, 7-18, flept. 1800 das Schüler von D. & Bosschop. Ins Retterdamer Massum tunenst mins Rither Faddinger cavallaringsfecht und Verwundster tieneral und eine Riche ankrytitingsner Handsrichungen. Von ihm ferner Schischt von Stoowpoort. Tredin bill Chatham. Er hat einige Riche radiare, von donen war Der Verpunten 1777, Din Rimschiffung der Bassen und Engländer (1779) und Landschaft anführen.

Langendyk, Jan Latemir, Baler gub 11st in Rotteriam 2 101s in Amster dam, look die l'ork I. Er rerweite inagere Let auf has l'emisgre la fie Reigneth aurilekgebohrt, wor er in Rotterdam, in Hang in British und Austerdam thatig fir molte in der Weste union Vaters and hat noch Riesges auf Lupfer gebrucht.

Langenbillel, Johann (Jeneph) Friedrich, Maier and Radierer geb. 1700 in Dipartiture. At Lee 1807 in Wass. Schüter der Lemmitories Abademie. 1702 wurde er Robinstein in Maanbenn. aptier toderwierehier in Wiss. Von ihm Kalbupo mit Homer Mannbenn. Arts trainten und Propphern demme. Augusta Withstones Königin von Robert. Schwerzuge Kamer Langeit II. n. n. Auch rudierte er eine Banminne von 18 Must mach Indiere after Mountair in Diameter. 1740

Langenmaniel, Ladwig von, Maier geb 6 April 1654 auf dem Mehadeberg bei Kalbein. Sehn des Otto von L. der den Dan der dertigen Befreenngshalle intele beitgier der Kanstgewerbertigte in Müschen, von Praus Adum und mit 1600 der Abndemie des unter Rund von der Abndemie des unter Rund von Lebrer der Prinzessin Andret von Denna, dernet Lebrer an der Müschmer Kunstgewerbeichnis Loss Professor an derendem. Von den Vertiftung Laveiniste 1976 Müscher Galers bevonzeige Profest gegen des Vermiswendung 1879 Appelende Ameritan. Med 1876 Müschen Anderster Hauserten für K. und W.

Langer, Rewin, Historian motor gub 16 Aug 1964 in Israelen \* 15 July 1966 fms., Schn des Kupfersteibers & art Horn aug Thau der L. Schuler der Greedenst Abstrace und 3 Hübenere erhielt mehrere Press und 1976 für eine Einzug der tinten unter Alarieb in Rom ein gweighrigen Supendium, mit dem er lighen introuten Euch wiest Etchheir war er eine Zeitzung Lehrer au der Kanstgewerknichtein in Hennerer han ihm Hermanns Abstried von Thumpide. Anseitzung Kanser Friedriche 1 mit Papet Alexander III 117° 1828 u. v. v. Anch ein Kinderhöhmen

Langer, Johann Peter van, Maier and Kapforste-ber geb 1226 in Kalkum bei Phinister? \* 6 Aug 1796 in Haidhannan bei Bünchen fiebliser der Ptimiskurfur Abstense unter Kraba 1796 wurde er Profinier 1766 fürebber in dieme Abstense. In texterum Jahre reiste er nach Holland \* Jahre spiter nach Luris 1601 wurde er Direktor der Dimiskurfur Gularis 1800 der nongegrehnleten Münchener Abstense. finn starter Commissiona, der manches Talout dimpfle wurde beier von Cornellin abgestet 1817 reiste er nach Italien. Von this Lausti die Kandista zu mer beitungen iffligeben. Studionischen Ermissbandene Francehierbe des 6 flitter in Ameri und Popule Kietze Fanche 1817. Der beituge Luras malt die Madisana, mehrere fühler und Rhusse in Schliebenheim. Von eitnen 16 fluderungen wennen wir Hervitz auf hauptet den Argus nach Carvassi, Carstan nach Sarekt Christien und die Apostel mach M. A. Rasmende und fil Sante etc. Mitglied der Berliner Absdense.

Langer, Juilla, teachichte and Midatamaier gub 7 Aug 1834 Schiller dur Abadean in Loping und Densim and bet Schuerr von Carelefold im Meisturattime. Von den die Didness des Archebersons Schoffmann, des Generalieldungsschafts von Rose, nuch ein Altarbisk im Magner.

Langer, Kart Bermann Theodor, Enphartecher geb 37 Dec 1019 in Letping als Soint since Schriftstechers, † 3 June 18th in strom Durfe has Dephartechers. Erhist den states Unterwicht von angem Vater wurde 1930 Schüler von finialis zu der Frencher Abstrach 1944 von Thäler Er stach in agricumpysor von Frigue and den Schulengenhilders von Schuler von Christier and dem Leben der de Eleabeth nach Martis Schwing und Fünfauhn Billiter die Geschichte den dentschen Volken darstellend nach Hermann. Ferner von then in Lancounguer Durfentige Schriftsgese auch Martis Jahob mit Rahet am Brunnen nach Falma Vanchen Drusten im Martin nach Fungweie des Iron Soinen erteiter Grum auch Hefferdan und Martin nach Freie Aug Kauffarh obsiele Anderen unch Matten, Richter, Schnere, Schwing u. a. w. Perner auch Originalizadenhaften.

Langer, Robert von, Historicamaier, geb. 9. Märs 1783 in Dissoldorf, † 6. Oct 1846 in Haidhausen (München) Nohn und Schüler des Johann Poter L., ging mit dissem 1783 nach Paris, studirte 1804 ein Jahr in Italien, forner in Borlin, Kassel und Dresden. 1836 wurde er Professor au der Münchener Akademie, deres Omeralschrotär er 1830 wurde, (227 wurde er Direktor des Handseichungskabinete und 14 Jahre später Centralgulerie Direktor, als weicher er die Pinakothek und die Schleisebeimer Galerie nen ordnete. Von ihm Frasken im Saal des Palais Horneg Maximilian und dessen Landbaue zu Haidhausen (jetzt in die Rügne der städtsechen Handelsschule zu München transferirt), in der Münchener Arankenhauskurche Die 7 Werke der Barmberaughelt, in der Metropolitankirche Krenzahnahme, in der Franziskanerhirche Der beilige Franz Andere Bilder in den Düsseldorfer, Stuttgarter (Virgil und Dante in der Unterwelt), Schleinsbeimer Galerien. Von ihm ferner eine Heibe von Pedernerchnungen zu Dante und einige Radiorungen, z. B. St. Hieronymunnsch Allegri, Kreuzahnahme (1818), n. s. w. Mitglied der Akademien von Antworpen, Ghent und Wien.

Langer, Schustion, Kupferstecher, gob 1762 in Troppau, Schüler der Wiener Abademe er war für den Buchkaudul thätig, stach aber auch grössere Blatter nach Battoni, Carracci, Don, J. van Ostade, Raffaulle Santi u. s. w., auch für das Wiener Galeriewerk von Haas

Langesveld, Middger von, a. Langevelt, Rutger van.

Langetti, (Langhetti), Gievanni Hattista, Maier, geb 1635 in Genna (each Andern 1625), † 21 Sept 1676 in Venedig, Schüler von Pietre du Certonn in Bens und des G.F. Cassann. Von this Apollon and Marsyna President Galeries, Archimedes (Braunschweig), Krenzigung (tienna, Thermienkirche), besenders malte og aber alte minnische Köpfe, deren sich viele in Privatsammlungen der Lembardel und Venetiens verfinden.

Langeval, Jules Laurent Louis, Helmchnedor, geb 1845, Schiller von Dupeyron und Joliet, thätig in Paris. Von ihm Mebablumen auch ? Roussen, Auf der Weide (1802) Med III Kl. 1861

Languvelt, Entger van, Maler and Banmeister, geb. 1435 in Nymwegen, † 1695 in Berlin, we or Hefmaler des Cherfürsten Friedrich Wilhelts wurde. Man ermannte ihn zum Direkter der Malerakademie dassibet. Er verfasste verschiedene Wurhe über die Haukunst. Im Rathhaus erner Vateratadt ein Historienhild von ihm, er arbante 1681 das Lastachless köpenik nad die Dorotheeskirche in Berlin.

Langhammer, Arthur, Maler, gub. 6. Juli 1855 in Lützen, thitig in München. Er mait ment Figures in fein gestimmter Landschaft. Von ihm im sonnigen Walds, Sommersbead, Der Heilige, Herbet, Vosperbrud, etc.

Langhammer, Karl, Maler, gob 36 Juli 1868 in Burlin, studirte an der dortigen Akademie and bel K. Bracht, malte Landschaften und Architekturen, z. B. Bei Tangermünde, Abonddimmerung unf dem Alexanderplatz in Beella, Die Bucht von Beccari, Parkarchitektur Aquarelli, Spätsommertag, Aufmekendes Wetter, Nach Bennenuntergung

Langhaun, Karl Fordinand, Baumeister, geb. 14 Jan. 17st in Bruslau, † 22. Nov 1869 in Berlin, Sohn und Schüler den Karl Gotthard L., weitergebildet in Gitlys Schule. 1806 reinte er, nachdem er schon in Stantsdienst getreten war, nach Italian. 1819 wurde er Baurath nach Kreichtung seines Bitchermenumente für Breslan. Von ihm Die Börie (Breslan, 1820), Dan Kaiser Withelm-Palus Berlin, 1824—36. Der Neshan des 1848 abgebrannten Berliner Operahauses, die Herstellung der Theater in Breslau und Deman, der Bau der Theater in Stettin, Liegurin und Laspnig. Nesses Theater. Sein Plan des Victorintheutere in Berlin wurde nicht ganz ausgeführt. Er wurde zum Oberbanrath ernannt.

Langhans, Karl Getthard, Hannelster, gub 1785 in Landeshut (Schlesion), † 1800 in Grüseiche, hildete sich durch Privatstudium und 1759—75 durch Studioaretean. Er wurde Kriege- und Oberhaurath in Bruslau, und baute dort 1762 ein kleines, aber schüues Schauspielhaus, das chemalige Fürstlich Hatsfeld'sche Palais, die Kirche zu den 12000 Jungfrauen und das Armenhaus in Landsberg, 10 Jahre später wurde er Geheimer Kriegerath und Priekter des Oberhechenamtes in Berlin, wo er das Brandenburger Ther nach dem Muster der Propylöses werichtete

Langholm, F. W., Maier geb um 1804, Schüler der Herkiner Akademie. Von ihm im Palais Lieguita in Herkin, Blick auf der von Schinkel erbante Villa Glisnike bei Potedam, ferner Petedam, Bucharach a. Rh., Elester Nonneuwerth u. a. w.

Langhemans, M., niederländischer Büdhaner des 18. Jahrhunderte, der 1712 in Külg für des Klester zum Lämmeben umm Hochnitar und eine neue Kansel bunte, nuch in der St. Severischieher nied er in demockten Jahrschut einen Hochnitar

Langino, Remidéus, Sunischer Maler des 17 Jahrhunderts ? 1670 oder 71, Schuler von V nu Dyck. Im Wiener Monrous Depot?: sein Heren geht zum Tempel der Mineren.

Langko, Districh, Maier, gob. 1 Juli 1819 to Hamburg. He was encrete Decorationsmaler etudente privation mach Radioranges von humanest und Waterioo u. n. w. warde dans Schiller von M. und J. Donaler in Hamburg. 1810 stedelte er nach Müschen über und bildete sich en einem feminingen Landschaftsmaler aus Die Hamburger Knochalle besitzt sein Songenunturgung und See im Hoor bei Königsdurf in Oberbayerp. das Endolfmun zu Prag. Wusterlandschaft. 1856. Von ihm forner Mondnacht auf der Elbe. 1801. Motiv. aus den Inganosi. 1843., Chermont, Eichopwahl Moerlandschaft im Regen. 1863. n. n. w.

Langlace, Joan Esplinie Elabriel, Landschafte und Permitsaussier, geh.

13 Dec 1786 in Paris, † 14 Febr 1866 in Vermillee Er war eine Zeit lang an der Permillafahrik zu Serres beschäftigt. Von ihm Ansicht vom Schlein St. (Roud (1817 Am Uter der Leeu 1884), Der Bonneustruhl anch Russladt 1848, gelangte 1865 in Routz der Königen von England., Die Loberreste der Echleise Lavardin mite Vendöme 1841, Dingenes mach Penesia auf Permilia z. a. w. Med II Kl. 1817, L. Kl. 1861.

Langlet, Rmil Victor, schwedischer Baumeister geb 26 Febr 1894 in Boran; studirte an der Blandwerheichnie in titteborg an der Abademie in Blorkbeim und später als deren Pranionke unter Blonet in Paris, weitergebildet auf Beimt in Italien. Von ihm das ness Storthingsgebünde in Christiania 1941—44. Er gabneit 1871 eine Banfachzeitung in Stockheim horane.

Langley, Thomas, Empferstocher geb um 1700, † 1751. Er stach verschiedens architelogische Tafeln. sewie die Blustrationen zu mohreren Werken über gethische Architektur. Sein Bruder Batty L. war Basmeinter und unterstützte fin bei der Bernangabe dieser Werke. — Ein Walter L., geb um 1850 in England, ist als Genromaler in Wasserfarben in Amerika thätig.

Langiois, Equinche Hynolathe, Landschaftsmaler and Kupferstorber, geb.

2. Aug 1777 in Port de l'Arche (Normandie + 29 Popt 1827 in Rosen, Schüler von Lomenaiur and David Wilbrond der Revolution ham er im Goffingsies, worme the Dipont de l'Eure befreite. Durch die Kaiserin Josephine ham er vom Militär frei und lieus sich unn, van der Berzogie von Berry protegirt. In Rosen mieder wo se Professor an der Zeichenschale wurde und bauptsächlich als Kupferstorber und Archäeleg thätig war Sein Werk beitaft eich auf nahem 1800 Blatt. Als Zeichner liebte er phantastische Hexon und Teufelmengen mit Rumen u. s. w. Von seitzen wieden archäelegischen Bichern behandelt eine Anzahl die Kunstdenkubler Russen. Von ihm fermer eine Reiber in die Bris Geschmach. 1835 Ritter der Ehrweiterton.

Von the ferner vine Relie Friese in de Brys Geschmach 1835 Ritter der Ehreniegien Langlein, Françoin, (gen Clariren), franz Kupferstecher der 17 Jahrhanderta, † um 1846 in Parte. Er hetrieb einen sehr ausgesichten Verlagshandel. Von ihm zelbet neunt man 13 Blutt Geschichte der Psyche nach Raphael die theologischen und Cardenslingunden nach den Geschächte in Pantauebiean. Thiere und Trophien (34 Matt) etc. – Sen Sohn und Schüler Heologis L. führte das Geschäft nach seinem Tude fort. Von ihm Panine und Barnabae nach Raffaelle Sauti. Madenna und Holinge Pamilie nach demeiden, Lodwig der Grune, Schrechen und Wander der Welt (Almanach von 1606) u. a. w.

L'Angiois, Suillerme, francisierber Maier des 12 Jahrbunderte, um 1750 malte er met A Gennales Volneques sine Dorke im Schlom von Madrid anch B. Mongo.

Langiois, Jone, francheischer Expforstocher geb 1463 in Paris, † 1495. Schiller von Ville in Paris, spitter ging er nach Rom und wurde dert Ritglied der Akademie Von ihm Der beilige Lucus mait die Mademie (nach fant). Tobias und der Engel fasch Ann Carracci, Christus heilt des Paralytikes (nach Ben de Benienges), Bildnin des Bischofs von Samtonge nach demolben), Mehrere Platten nach notiken Statuen und nach Banton des Palladie.

Langiole, Jean Charles, Schlischtonmaier geb 22 Juli 1789 in Besumont-en-Augu (Dép. Calvades, † 24 Mars 1670, Schüler von Gira det, Gree und H. Vernet. Er war Seldet und brachte se bis 2005 Stabesberet und Adjutanten des Marschalls Genvion St. Cyr., im Feldung in Catalonius. In Vermilles von ihm Schlischt von Bunnuth,

von Campillo, von Castalla u. A., im Mussum von Arras Die Schlacht von Pointsk. Purser malte er verschiedene Panoramen, auf die eich sein Ruf besondere stützt und zu deren Ausführung er Studienreisen nach Nordafrika 1839) und der Krim (1855) unternahm, z. B. der Brand von Mochan. 1439 ; Die Schlacht von Spian (1643), Die Schlacht bei den Pyramiden 1849. Die Schlacht bei Solferian (1864. Auch voröffentlichte er illestrirte militarische Reisebeschreibungen. Med II Ki. 1833, I Ki.

1634 Kronz der Ehrenlegien 1814 Officier 1832, Commandour 1860.

Langiola, Serome Martin, Maier, gob 11 Marz 1770 in Paris, † 26 Duc. 1880 dae, Sohn etnes Ministermalars Jorome L. Schiller von Dawid an der Smit des boaux arts, we or 1805 den awesten, 1800 (mit Priam gu Achilles Finnen) dan groupen Rempress gowann. 1816 kuhrte er nach Frankreick surfick, 1874 ging er nach Believel um seizen verhausten Lohrer David den er früher bei der Ausführung verschiedener Worke anterstützt hatte, zu pertruituren. Von ihm Raub der Dejanieu, (1817 Massum in Augers Dor houses Hilarius Kathodrale von Bordenni), Edduse des Burbole von Marneille 1824, Museum Marneille. Kassandra felit Minerva um Backe gugue Ajaz se 1917 Paris Louvry, Diana und Endymist -1822, darellist): u. s. w Auch viole Bildmisse, wavon makrora im Massilia an Vermilles. Med L. Kl. 1819, Kreus der Ehronlegion 1422, Mitglied des Instituts

Langiole, Paul Adrieu, Malor, gob. 1851 in Paris, Schiller seines Vatere, daon. ven Cabanel und Ceret. Er lies sich in Sevres moder und malta mit Verliebe

Leadschaften ans der Umgegend.

Langiele, Pierre Gabriel, Kupferstocher, geb. 1754 in Paris, † um 1810, Schiller von Simenet. Von ihm Madonna mit dem schiafenden Kind mach Ann. Chrraces, The remische Carstas sach Pellogram, The Rauchetube unch & van Ostadu und undere Riftter für das Florentiner Galeriewerk, das Massum französischer Dunkmåler, Voltaires Werks a. s. w..... Sein Brudse und Schüler Vincent Karis, gub. 1756 in Paris, war obenfalls Empferstocher und stach nach Champaigne. Lawrence,

Lemenr, L. Carracci, Van Dych. dann auch Vignetten nach Lebardier. Morenn u. a. w. Langiois de Cherrerille, Lucien Théophile Ange Rouiène, Maier, geb. 1808. in Mortaus (frep. Magebo., † 1845 in Paris, Schüler von Groo, weitergebildet nuf Beisen nach der Schweiz, Rem und Neupel. Er liese sich dann als Lehrer in Bousn tileder wurde aber später Conservator des Moseums in Cherhoury und Zeichenlehrer im Collegrum an l'aria. Fur seine Lateretadt malte et eine klimmelishri. Karian : für die Petershirche in Rouen einen Ragel, der eines Dügen etfirst, für die Kleeterkirche su Ernemont sine Geburt Christi, im Massum zu Born von ihm Jungu mit ainar Maione forner Bildpines, Copion a a w

Langiois de Sexanus, Claude Louis, franchischer Meier, geb. 1757 in Sasanus, † 1845. Schiller von Bunufort. Er war bis 1820 Direktor der Zeichenschule in Sono med suletzt in Paris thätig. Er malto eine grosse Annahl von Büdnissen, namentlich von franchisechen Gegorülen, die von E C Veinard für vorschoedene Worke

gestochen wurden.

Langot, Prançois, fransteischer Kupferstecher, geb. 1641 (7, in Melun, er espirto nach Bolawort, Jode ste und beforte auch einige gana grosse Altaretficke auf 2 Blatt, g. B. Die Anbeitung der Hirten nach Berretini und Die Dermenkrösung nach Van Dych. Ferner von ihm. These auf einen Cardinal mit den Tagweden nach van 1772 Former von inm 1800 all 1820 Carmed mit den 18700005
nach Hurst, Heilige Familie nach Am. Carmed, Der Schotausgei nach Berrottini,
S. Franciscus nach Rom, Christus orscheint den H. Ignan nach A Bloomaort (nach
C Bloomaorte Stich copirt), Sta. Thorona, Theorem, Beldnim des E Chovalier, der
Kgn. Christine von Schweden nach Nantonil copirt), des Erzherungs Loopold n. s. w.
Langrand, Adèle (geb Bichel), französische Londschaftmaleria, geb 1814
in Parin, † Mai 1858. Von the Anneht des Schlossen Roynel (1840), Amicht der
Schlüchten von Aproment (1844), Jungo Butter, Die Back, Eichen im Wald von
Senner (1850). Mai 1871 El 1866.

County (1050) Med HI Kl 1048

Langrock, Carl Ferdinand, Holmschneider, geb. 4. April 1844 in Liedenan bei Leipnig, Schiller von K. Krutznehmar und spitter im Atelier von Bürkner. Er ethniti noch Ludwig Richter und noderne Künstlern, thätig in Leipnig

Languagno, Toroga Maria, Baritmormonch und Maier geb 1651 in finn Rome, † 1696, Schiller von G. R. Carlous. Heilsgenhilder von ihm zu Telegine in der

Motionskirche.

Landore, Siecold, Malor, gob. 1568 (?) to Italien, † 1646 to London. Er ham nach Kagland, we er vermage seiner richmitigen Talante die Gunat des Könige Earl II errang Er seichnete für ihn eine heiltge Fumilie and besorgte ihm anagodehnte Anhtafe von Konstenchen. L. bernet sulbet eine Sammlung after Zuichattagon, von denon er einige endlerte. Sein Solbethildnise in der Musikachnie an

Lanini, Bernardino, Maler, gob. in Vercelli um 1510 (15207), † um 1578, Schüler des Gandenale Ferrari, den er anfangs streng nachahmte; spüter wurde ar freier, aber dass anch manierirter. Er malte versehmlich in Presce und gebört nn den bedeutendeten mailandischen Maiern. Von ihm Frecken in einer Kapelle von San Ambrogio zu Maiband (frühes gutes Werk), in Novara Scenen aus dem Lobon der heiligen Jungfran, in einer Kapolis des Domes. Weitere in anderen Kirchen von Novara und Verrelli. Audere Bilder in Sau Caterina und Ban Sanara zu Muliand, in der Kirche von Sarenno, von Borgo Scola, in den Galerien zu Berlin Dopol, Madouna), London, Malland (Marin Magdalonu, Martha n. A.) u u w — Auch esino Brader Gaudenzio und Ulrolamo waren Maler, die in estner Weise, dech mit hescholdnerom Erfolg arbeiteten.

Lankrink, Prosper Beuriuss, Maler, gob. 1698 in Antwerpes, † 12 Aug. 1692 in London, Schiller der Autwerpener Akademia. Er war finha einen atta Deutschland eingewanderten Officiers und hatte erst Geistlicher werden sellen. Zur weiteren Aushildung reiste er nach Italien, wu es besonders die Werke Salvator Booss studirto dann ham er noch England, wo ur rerechiedene Gönner fand und unter Anderem die Hintorgründe für viele der heeten Bildnisse Lebys malte. Gegun prin Labourendo wurde or trigo und Riderlich und starb als gianzlich vurkommanur Monoch

Laaman, Charles, amerikanischer Landschaftemaler, geb. 14. Juni 1819 in Mouros (Michigun), Schüler A. B. Duran, thittig in Washington, let abor haupt. specifich Literat. Sein Heim im Walde (1881) in der dortigen Galerie; von ifen former Am aboven Potemac, Ptonierhaus (1884).

Lagurat, t. Lagurat.

Lannée de Setrancourt, Louis Philippe de, Baumeister, geb um 1765 in Brigge, † unch 1843, Schüler der Akademien von Bengge und Parie - 1816 trut er in den Staatedienst und kam 1823 nach Goes in Zeeland, wo er Stadthausseister Auch lieferte er viele architektonische Zeichoungen, ferner Thiere, Prüchte etc. und Federzeichmungen nach alten Gemälden n. z. w.

Lannen de Munichello, Anpoléon C. C. Jenn, fransösischer Pastellmaler, gob. 20 Oct. 2035 in Paris, Schüller von M. Bauquet. Von ihm Schillbruch des Hoori

IV (1960), Ansicht vom Postlipp (1969), Herbetlandschaft (1970) u. s. w. Lanno, François Gaspard Almé, Bildhaner, gob. 7. Jan. 1900 in Rouses (Dép Illo et Vilaine), † 7. Jan. 1972 in Beaumont our Oise, Schüler von Cartellior und Lamot. Er gewaan 1825 den zweiten, 1827 (mit Mutius Schvela) den ersten Remprets. Von thu die Marmoretatue Montaiguse und Fénelous Beide in Périgueux), Philipp V., Louis de France, Herzog von Orléane u. A. in Versallies, Simesa (Gipe-status, Museum von Rounce), Louis Marmoretatue des 1, Pascal (Steinstatue auf dom neuez Louvre). St. Genoreia (desgi, für die Maduleine-Kirche) u. a. w. Med

II El 1842, Krone der Ehrenleg 1855. Lansey, Marie Autoloo de, Baumsistor, geb. 28. Juni 1900 in Paris, Schüler von Delespine, Lobas, Percier und Vaudeyer. 1828 gewann et mit dem Entworf für eine öffentliche Bibliothek den gromen Rompreis. Er gub architek-

torische Studien in Italieu, nigerische Studien (1835 -87) n. e. w. herane

Lanoue, Fellu Hippolyie, Landschaftsmaler, geb. 14. Oct. 1818 in Versailles, † 21 Jan 1972 is Ivry Schüler von V Bertin und H Vernet an der Scole des beaux arts, we er 1041 mit der Vertreibung aus dem Paradies den grossen Rom-preis gewann. Später reiste er nach Holland und Romland. Uesprünglich von der klassischen Laudschaft ausgehend, malte er später Ansichten ans Frankreich und mit grossem Erfolg italienische Landschaften. Von ihm Capri 1848, Mussum von Lielena, Römischer Aquaduct 1850) und Feliese von Nassen 1864, Mussum zu Avignon), Der Tannenwald von Gombo (früher im Luxembonry Museum), Der Tiber von Aqua Acotosa augrochen (1964, dosgl.), Pont du Gard (1968, Nimes), Andere in den Mussen von Untebrai, Dijon, in der St. Etienne du Mont-Eirche u. s. w. - Mad. Il. Kl. 1847; Kronn der Ehrenleg 1864.

Lanenc, François Smile de, Histories- und Thiormaler, geb. 1 Oct. 1808 in Tulle Dip Correso), † 1800, Schüler von A. Schaffer und S. M. Langlein. Von ibs-Pfords (Zwei Bibber, Museum von Bordonna), Reiterbildnisse des Marschell De la Palice (1835) und des Olivier de Climon Connetable de France (1847, Museum von Vorsaillie), Spanischer Maulthiertreiber (1834), Arabor im Illiatorhalt (1838), Englisher Terrier (1887), For Ted des Ravenswood (1881), Winteringd (1876), Dildnisee u u w

Lance, Michel, frank Maler, gob 1613 in Rosen, † 16 Nov 1661 Er wur Mitglied der Akademie und malte Rumen, Frucht und Thioretücke. Lancit, Walter Franklin, amerikanischer Maler, gob 20 Marz 1846 in Rangur (Major, Schüler von J.P. Hardy. 1804 resets er nach Europa, we er in Paris, Vonedig und Helland etndirte. thötig in Boston. Er malt hamptstehlich Marinen, g. It. Parberleute bei Windstille. 1878., Windstille bei Baguin 1963, in der Puncheset.

Bay, u. s. u. Red 1878, 1881 1886 Lauren, Affred Besire, Hildhaner den 19 Jahrhunderta, geb. um 1840 in Orléana, Schüter der Leule des beunn urts, von Raullinnet, Janeffray und A. Millert, echicit 1874 den Rompress und kildete nich auf der frangdosschen Akadomin in Rom wester. for achus viele Biblioissbilisten und Medallions in Cips und Brouze; former ein Robel Die Anferstohung 1879), die Gipmyruppe Judith, die Statuen Diana,

Hor Springbrussen u. s. w. Lanson, Ernest, Bildhauer, geb. 12. Nov. 1836 in Orienna, Schüler der dertigen. Kunsts-bulo, thatig des. Von then Die Kinder des Ackerbanes 1870, Kinderbachanel,

Aurura (1872 Terrarottagruppe), Bildumohiston, Medaillons u. s. w.

Lausyer, Maurice, Emmanuel, frans. Maler. geb. 18. Febr. 1835 auf der laus! Begin Venders, + 21 Oct. 1895 in Paris, studiets sest die Beukunst unter Vlolet. Le Dur, dann die Malerei unter Courbet und Harpignies. Er gewann nicht sogiesch Anerhennung und stellte men erstes fülld Mooreshafen im Salen der Zurück. gewiesenen 1867 and Schon 1865 ethielt et indess eine Medaille für sein Septembermargen in Patarnenes, 1949 rise awaito für Behlüss Päerrafonde Luxumbaneg-Museum Er malte Lands-butten, Marioon and Architekturstücke, sowie auch Einiges in Aquarels, 1 B. Kressen and Alpenveilchen, Ein Winkel maines Ateliers. Von thus viele Anelchten and der Bretagne und der Umgugend von Burdenau, itn Museuse an Tours Ansicht der kliste der Bretagne mir Chingeit (1866), in La Reche sur hon Quelle in der Bretagne "Intes, Umgelung von Montone im Winter (1872 Luxembeurg), Kernonsrasch (Finistere (1874 obenfalls im Luxembourg-Museum) Die Friedriche von Arvechen in der Röbe (1875, Mosson zu Lille), sonnedem Aussiel des Palastes dur Ehroniegien iffir dicent Palanti, "La "Cour du Hay", ifter don Instapalact; a. s. w. Rittor der Ehrvnlogien, Medaille 1866, 1869 und Wien 1973

Lantara, Simon Matherin, Landschoftsmaler, geb. 24 Mars (729 in Oncy. (Capten Milly Dep Seine et Olse), † 22 Dec 1770 im Hospital von Paris. Er war von firmis her. Herkunit, and seen. Talent, wurde aneret von dem Sohn eines Horen, entdockt, dem er als Hirt diente. Buld darunf ging er zu einem Maler nach Paris, ileneen Diener er datur wurde, dass er Maletunden erhielt. Er verstand an nicht, oninen Bibliorn ber winen Lebestica Goltung zu vererhaffen, doch golnagten eie in vislu Museen und Privatgulerieu, a. B. Landschaft am Morgen Louvre 1761 ; Der Morgen, Dor Abend, Am I fer eines Plussen alle drei in Boungon), Ansteht des Leingflussen (Chateneroun), Mondoscht. Nantes), Ansicht einer Burgvoote (Valenciruses), Soosterb Reemitage St. Petersburg u. s. w.

Lanting, Elels, "ilbereckmied, gob. 1763 in Harlingen, † 1827 in Amsterdam, we or seit angefuhr 1900 thatig was. You then Der Prins von Orazion zu Quatro

Brus much liter. Print Friedrich Heinrich zu Pford nach Corlers u. s. w.

Lantoin, Reprit Bernard, Banneister, gob 1787 in Ata, Schüler von P. Conto. in Marwello. Er wurde Bearksbaumeister von Var. Von ihm dar Justispalast und das Gefängnies von Bragnignan, desgi von Tonion, der bischöfliche Palest von Prejim, dio Kirche von Nano, das Stadthous von Lorgues u. s. w.

Laux, Alfred, Bildhauer gob 1847 in Biel, Schüler der Parioer Akademia. Er war aberet Gravouriehring dags Leiter ause Gravouriestitute gewinen, bie er 1874 in Paris sich für die Reidhausrei untachted. Bel der Cogentrena für das Reiterdrahmal des transfals Pufeur in trenf war er Singer und vollendete das Werk (1994)

Lagra, Miovanni, Malor gob. April 1827 in Noapel, Schüler von Gigante; von ihm Inneren der Sa Clara Kirche Der hönigliche Palast von Casreta 1862), Umgebungen von Neapel 1472, gelangte in den Hesita der Kaiserin von Romlandt; Anders für das Albem Napoleons III., für Victor Ersennel in a. w.

Lancani, Andrea, Maier, geb um 1646 in Mailand, † 1712, Schüler von L Scaramacela, Maratti und späterheiti Laufranchi. Die Miter, die erkuru nach seinum Studium bei Maratti in Rom malte, sind die Besten, g. B. Die Thaten Cardinal Federiges in der Ambresiana zu Mailand. Er wurde nach Wirn berufen und dert in den Ritterstand erhoben

Lanzani, Pelidoro, (genannt Polidoro Veneziano), Huler, gob 1515 in Venedig, † 21 Juli 1565 das. Schüler von Tixian, den er sehr genan nachabente. Von ihm Absoduabil (1545, Akademie zu Venedig), Die Vorlohung der briligen Katharina, Madonaa mit Stifter und Maria das Christhied anbetend Dreedon, Heilige Familie (Wien).

Lancedelly, Karl, Zeichner und Lithograph, geh 1806 in Wien, † 13 Febr 1865, Schüler seines Vaters Joseph Lancedelly Von ihm mehrere Zeichenschulen nach Reindl und Kenzelblätter nach Danhauser, Landsser, Schindler, Vernet u. s. w.; nuch nach eigner Zeichnung — Sein Bruder Joseph L. (geb. 1807) war ebenfalle Zeichner und Lithograph. Von liesten giebt es geintresche Cariculuren

Langest, Giovanni Battista, Maior und Radierer, geb. 1650 in Verena, Schiller von Voltolium und F. Barbiert in San Procto au Verena von ihm viele Bischofs-

bildaises, die 4 Kirchenykter and ein Abeudmahl

Lanzilago, italienischer Maler des 15 Jahrbunderte, geb ist Padua. Er kum nach Rom, wo er is der Weise des B della Gatta Historien und Bildgisse malte.

Lanziretti, Antonio Giovanni, Bidhauer, geb 9 Mai 1839 in Palermo, we se studiete spater bidete er sich unter l'all'et in Paris aux. Er nahm an den stalionischen Freiheitskämpfen Theil, wurde gefangen genommen und aug sich nach seiner Befreiung wieder nach Paris zurück. Von ihm Krziehung des Bacchno, La Pansierosa, Die Sklavia, Der Tann Museum von Nizza, die Büste Boaumarchais, die Statuen des Vittorio Amadeo 1 und des Grafen Verde des heiden Letzten im Auftrage Victor Emanuelo u. m. Inhaber vieler Orden und Medaillen

Landicia, mailadische Maleria des 14 Jahrhunderte, wahrscheinlich eine ge-

borone Griechin

Launsi, André, Bildhauer, geb 16 Supt 1848 in Donai (Dep Nord, Schiller von Jon (froy, thatig in Paris. Von thin Amphion (1874, Marmoretaine), Der beilige Johannes sein Kreuz machend 1977, Dengl., Spec (Bronzestaine, 1980), ferner Bildahamedaillone und büsten, n. B. diejenige eines Bürgermeisters von Donai in dortigen Museum.

Lap, Jan Willemsz, s. Lapp.

Lapi, Giovanni, italienischer Kupferstecher des vorigen Jahrhunderts, thätig in Liverne, der für das Museo Etrasco verschiedene Blütter stach, von ihm Fieth nach C. Maratti, S. Franciscus nach G. Rem, Illustrationen zu Tasso (1778) n. s. w.

Lapl, Miccold, ital Maler, geb. 1661, † 1732, Schüler von Luca Giordans.

Zn Florent befine t sick seine Verkitrung Christi.

Laplerre, Louis Emile, Maler, geb 1017 in Paris, † 26 Mars 1006 das, Schüler von V. Bertin, thätig in Fontainchien. Von ihm Tobias und der Engel in einer Landschaft (1039), Im Garten von Boboli (1047), Im Mai (1050), Die Seine bei Valvin. 1051), Sonsennstergang im Wald von Fontainchient. 1074: n. s. w. Med II. Kl. 1048, Krenz der Ebrenlegion 1069.

Lupini, Cenaro, Bildhauer, geh. 1848 in Florenz. Er schof eine Rothe gefälliger. Statuetten, z. B. Leberrascht, Ich glaube es nicht, Der srute Kuss, Mooresliebe b. s. w.

Lapis, Gaetano, Maler, geb. 1764 in Cagli, † 1776 in Rom, Schüler von S. Conca. Von ihm Geburt der Vonus. Deckongemälde im Palazzo Borghoses, Abendmahl und Geburt Christi (Been zu Cagli).

Lapie, Girelame, stallenischer Maler desverigen Jahrhunderte, geb in Venedig. Er ham nach Helland und war 1785 im Haag thittig. Er malte Histories, Land-

echaften and Bildniese

Lapito, Louis Auguste, Landschaftsmaler, gub. 10. Aug. 1000 in Joinville-le-Puat. Dép Seiner, † 7. April 1876 in Boulogne sur Seiner, Schüler von Herm und Watelet. Von ihm Anzicht nahe dem Brienzursen (Museum zu Cambrai), Savanne (Brüssel, Muséu Leopold), Ansicht von Mentone (1859, Museum von Ann, Italionische Landschaft mit Staffage von Verhockbeven und Schloss Villiere (Hamburger Kunstbulle). Andere gelangten in das Lanembourg, Louvre, Stuttgart, Bordenan u. m. Med. 1–Kl. 1835, Kreux der Ehrenlegien 1836.

Laplante, Charles, Holaschneider, geb. 1837 in Sevres, Schüler von Fingin ion, thätig in Paris. Er schnitt. 1 Blatt usch Horé (1860), 6 Blätter nach Neuville, Therond, Sedoff 1873, Med. Salon 1870, Med. f K. Wien 1875, Philadelphia 1876.

Lapo, Arnolfo di, eigentlicher Name des Arnolfo di Cambio, n. d.

Lapo, Bruno di Ser, italisaischer Geldschmied des 18. Jahrhanderts, thittig in Florens. 1444 lieferte er einen Theil des prüchtigen Gittere in der Hadennen-kapolle des Demes zu Prais

Lago, Stefano di, italienischer Maler, geb. 1301 in Florenz, † 1360, augeblich Robal und Schüler von Grette, er melte in Annel, Florena, Mailand, Paragia, Rem

mud anderen italiemierken Städten

Lapo, Tommaso di, italionischer Malor, geb. 1334 in Florenc, † 1354, Beha den Stefano da L. Vor 1243 malte er via Diiduies dus Gunthior de Briegne, eine Madoune mit Engele in Neupel, andere Bilder in Florenz. Lapa Obini, Glovanni di, italienischer Baumeister des 14 Jahrhundurts, thütig

um 1250- 60 am Dum von Florens, we or die Krenagewülle sometruirte.

Laporto, Emilo Benet, Ristoriennalor, geb 24 Jan. 1841 in Paria, Schiller you Gloyre and Pels. You thin Bathinha im Bado , 1864), Othello erathit asian Abuntoner 1865; Faust and Margarethe vor der Kirche (1866), Magdalona (1877), Bacchantin 1000) n a w

Laporte, ticorgo Boury, Thiormalor, gob. um 1800. † 22 Oct. 1873. Er stellte vielfach in Landon and mylte moiet Thirr, Jago and militariochs Bilder, such nrukische Sconen vorneignlich in Aquarull. De war Hofmaier des Borzogs von t'umberfand.

Laporte, Henri Emile, Maler, geb. 1019 to Paris, 4 nach 1070, Schüler von E. Luperto. Von ihm Fann eine Borchantin überraerbend, Rückhahr vom Felde u.n. w.

Laporte, John, englischer Landschuftsmaler, geh. 1761, † 1839 in Lunden, at war Zeichenlehrer in der Militärnkademie zu Addiscombe. Er malto meist in Aquaroll and veröffentlichte auch viele Zeichnungen, s.R. Banmetudien 1798 1801 , Zeichnubuch tottet a a w. Drei Works von this im South Kennington Mineum

Laparte, Marcellin, Maler, gob. to Mara 1839 in St. Genius & Oit (Dip. Aveyron, Schiller von Boulanger, Cabnael and Gleyro Soine Dilder sind oher popular ale gut su nesson. Von thin fdylle 1865), Vertobia -1874), Coquette -1877. Vor dem Fener 1879,, Es kocht (1880 u. s. w. Mod Winn 1872.

Laporterie, Franz Xater, Zeichner und Kupfarstecher geb 1754 in Bonn. Here sich 1780 in Kala nieder. Von ihm 12 feine Federneichnungen Brustbild der Apostel und die Kupferstiebe Ansicht des Rathhamms zu Köln. 1780s. Die vierzeleb Nothbelter, das gothische Benkmal au der Landstrasse zwischen Bonn und Gedosborg. und ein Verlagebuchsorden für J. G. Langen. — Sein Bruder Joseph Michael Lisgob 1761 in Bonn war aboutally Leichner and fertigte gate Leichnungen north Militaren, Sieguln, n. R. der kalinischen Arnbinchtfo n. n. w. - Soin Vator Poter Ling gob 1707 in Bordeaux ? am 1705 in Boan, fortigte für den Kurfürsten Chemitte August schine Muschel and Grettenarheiten

Lapostolet, Charten, Maler geb 26 Sept. 1824 in Volare (Dép. Côtes d'Or), † Juli 1839 bet Greueble Schüler von Cagnitt. Von this Ansicht ann dar Umgegood von Velare (1848), Der Canal St. Martin 1876, Laponburg Museum), Die Seine bei Autonii (1872), Rousa (1877), Die Ginderen in Venedig (1878) u. s. w.

Med 1970, II Kl 1992

Lapoter, Madame Antonine (geb Chereau), geb. 6 Juli 1816 in Riceye (Dip. Aube., † 1800, Schülerin von & Chanal und Madame de Mirhal. Sie muite

Ministarbildoime Med III KL 1945

Lapp, Jan Willemm, wenig bekannter helländischer Landschaftemaler, wurde 1428 in die St. Lacengilde im Hang eingeschrieben, stand unter dem Einflus von Pijnacker and Mommers and Adam Klaheimers in Italien, matte anch sinige Dibluiore - You ibm im Hang 3 italienteche Landschaften, von dense eine auf Eupfur genalt let. im Brauerhweiger Rupferstichkabinet und im British Museum Turch-Zuichaungen von ihm

Lappicola, Riccolt, Malur, get. 1780 to Crotena, † 1790 in Rom, we or Schüler. von P. Mancini war. Er linforte die Zeishoung für vorschiedene Musnikus in der

Potorokircho zu Rom.

Lappelt, Gieranni Antonio, Maler geb. 1692 in Areano, † 1562, Sebn dec Mattee L., Schuler von D Parali und J Curunt in Rom worde er von Clemens VII mit einigen Arbeiten betrant, die aber die Pitodorung Reum 1597 unterhruch. Er entflob nach Arrano, wo er varochiedona Bildor für Kirchen und Private malte.

Lappoli, Mattea, Malor, gob. mm 1450 in Areens, † 1504, Schüler von D. Bartolemee, von ihm im Refektering Der Bernardiner im Arusse, Der beilige Burubard, in ils. Maris Dur hollige Sabastian. Die meisten seiner Rilder gingun na Grande.

Lapret, Paul, Maler, geb 1839 in Paris, Schiller von J Gigoun Er malte viole Bildnisse, former Dus Gebot. 1865: u. s. w.

Laquis, Dominique, franz Midhauer, geb. 20 April 1826 to Gebweiber, Schiller. von Ramey und A. Duusout, thatig in Parls. Le modelliete hauptatchlich Thises

and Thiorgrappen

Laquy, Guillaume Joseph, Maler, gob 1738 in Brühl bei Küln, † 1798 in Clave, Schiller von J. Rommers und W. Hendriks. Pür Brandhamp machte or Copies nach Dou, Hosch, Metsu und anderen Meisterwerken in demon Galeria Former malte or shadehe Cabinetetticke eigener Erdadung, houselers Interiours and Genellerhafter-gneg

Largher, Antoinetto, Kupferstocheria, gob 1665 in Paris, Schübrig von de Polity deselbet. Van ihr Judith mit dem Haupt des Helofornes mach R. Santi, Su Cathurina nach B. Tivi (beide ans dem Cah Creent), Bildnise des Cardinale

Picury etc.
Larcheveque, Pierre Hubert, Riidbauer geb (72) in Paris, † 36 Sept. 1778.
Larcheveque, Pierre Hubert, Riidbauer geb (72) in Paris, † 36 Sept. 1778. 1746 gewann er eigen ersten Preis mit Salemen Mast die Bandeslade in den Tempel kringen 1755 wurde er ausserordeutlichen Mitghed der Akademie 1760 reuste gr nuch Schweden, we er his 1776 blich. Doct schaf er eine Status des Gustav Wasa. und die grosse Giustav Adelph Gruppe auf dem Operuplatz, besde in Stackholm;

Largillière, Meelas de, Bildassemaler, getauft und wahrecheinlich geb. 10 Oct. 1656 in Parie, † 20 Marz 1746 das, Schiller von A. Gouban in Antwerpen, we ar mit seinem dritten Jahre lobte. 1472 wurde er dert in die Lucasgilde aufgenommen. 1614 kain er nach England, wo er unter L. elly Rostaurationsarbeiten in den Schlessern orbielt. Karl II. jornte ihn hennen und hess sein Ridgisse von den malen, 1474 hatti er nach l'arie, we er beim Bürgerstand answererdentsich beliebt als Bildnissmaler wurde 1865 ging or nothinals auf hwize Zeit noch Kiigland, um Jakob II., Maria von Herlena und den kleinen Prinnen von Waler zu malen. Im nüchsten Jahre wurde er um Urund des Bildulesse scioss Pronudes Lobran in die Akademie unfgenommen, deren Professor er 1705. Roktor 1722. Kannier 1748 wurde. Nach dem Todo Labruan und Nignarda nahm er die erste stellu als Bildmannaler in Frankroch ein, obwohl er wonig bei Hof malte. Lobrigons hat er auch ziemlich viele Historien und Genrobibler geschaffen. Werke von ihm in Arrae, Aschaffenburg. Herhales todet die Hydra), Augsborg, Avigneu, Berliu, Besançsu Braunschweig, Tavernier , Chartres, Darmstaft, Dipos, Dreeden, Plorena (Selbothodaiso, Bilduso des J. B. Rousseaus, Genf. Orenoble, Karlsrube Kupenbagen Lillo Jean Forest), London, Madrid, Metz, Müschen, Nancy, Manton, Nimon, Mort, Orléana. Paris (C. Lebena, Die Kreunigung ; Rouen, St. Potoriburg, Schwartz. Stockholm (Ludwig XV., Strassburg, Tonion. Tonionse, Vermillee

Larive-Bodefroy, Pierre Louis de, Maler and Radiorer, geb. 21 Oct. 1754 in Gonf, † 7. Oct. 1814 in Persiague, Scieller von Fassin in Rom, weltergebildet auf Reissu, in Müschen. Dresten und Magnhoim. Von ihm Ansicht von Porningne anho

Gonf, Dur Mout Blanc hoi Abendhelenchtung n. s. w.

Larivière, Charles Philippe de, Maler, geb. 30 Fept. 1790 to Paris, † 29. Pahr. 1876, Schüler von Gudran, Gleodot Trionou und Gras. 1826 gewann er mit Tud des Afrikades den grossen Komprejs. Er majte thentralische Schlechten und Coromomonbolder, ferner viele Budgiane, van dogen sich eine Annahl im Museum un Verenilles befinden. Im Museum zu Angurs sein Blidnim des Ministers-Bineau (1856), lin Museum an Amiena General von Rumigny. (2.23) un Museum an Bordenus Josia and dom Cockery früher im Luxenshourg Die Pret in Rom nater Papet Nicolaim V. Von ihm forner Ridstee dre Boy von Tunis (1847), Das Püngutfeet. 1855, Carton für Gianfonster im Dom zu Druggi u. a. w. Mod. I. Ki. 1845. 1855. Krouz der Ekroufegion 1636, Tunesiecher Orden.

Larmeesia, Sicolas 40, II, französischer Kupfvertecker, geb. 1640 to Paris, † 14. Ivo: 1723 dae. Ke stach eine Nobe von vorutglieben bildussun, n. B. Philipp van Bourbon. Hornog von Orienne, Henrietta Herzogin von Orienne, Karl XI. von Schweden, R. Moretas, Paolo Manuzio. Laurene Center Guttenberg u. e. w — Urbrigens soil es noch einen ülteren gleichnamigen Brinler gegeben haben. Monins do L. I. 1976 um 1636, ? 23 Juli 1694 in Pazio), dor sinigo dem Nicolas d. Ao. sugueshriebene Stildmese u. B. Erzhiechof Montes 1658) gestochen haben soll.

Larmentin, Sicolas, III., Kupferstecher geh 2n Jan 1484 in Paris, † 28 Pebr 2765 das, Sein und Schüler des Nicolas L. d. An Er gewann einigen Auf durch coinc Arbeiten für das Cabinet Cronat und wurde 1730 Mitghod der Abudonis. Von seinen ashireichen Arbeiten neunen wir Ludwig XV en Pferde nach J. B. von Lou, Marie dessen Königus nach demeelben, P. Viraghel nach P. de Champaigna, P. Carondriet nach R Santi Johannes Krangolista, Vision des Richtel und Heiligu Panalic nach demosiben. Andere nach Souther, Landret, Torque, Leir n. s. w.

Larmie, Pierre Philibert, Eddhouer geb 17-z in Dijen. † 7 Aug 1807 das , Schiller von Leusten or war Professor an der dortigen Kunnterhale und Conser vator am dortigen Museum, wolches eine Antahl von seinen Richtsseblieten bestint

Larorite, Amand, Maler geb 24 Oct 1826 in St Cyrl Leole Dep Seige at Ohol, Schuler von Braillin and Wachumath Aon then Rast der Schnitter (1840), Pagets Pakt (1855), Araboches Cafe in Alexandrica, zablrech. Bildusse u. v. w.

Laroche, Loon Hartheiemy Adrien, Maler Lithograph and Radierer, gob-25 Dec 1017 in Bergerne (Dep Durdogne - Rr war hauptsächlich mit der Winder gube von Gemälden Anderer beschäftigt. Er lithographiete und radierte nach Deramps, Berchers, Roussess, Trayon u. s. w.

La Rochenoir, Emile Charles Julies de, Malor and Radiceor, geb. 13 Sept. 1925 in Harry, Schiller von t agniet. Glopre. Kwinkowski and Tropon, thitig in Paris. You thin Die Tranks (1964), Junger Ster une dem Angethal (1966), Huseum von Listeux , Rabends Kilbs im Toncquesthal, Zag von Rindern am Heer

in Direct (1979) Dur Ted des Hippolytes Radiorung is a w

Larcon, Barcolina, Maler and Kupferstocher, gob. 1853 im Haag. † 11. Maru. 1702 1703 in Richmond. Schüler mener Vaters, und nachdom er in England augubummen war, doe La Zwon und B. Flechtern. Er war in Yorksbire und Louden. thatig we er alto Bilder heltirio und anch in den Bildulosen von Kneller die Fransrian make. Er hat anch einige Hauernstücke radiert, den Krönungunng Wilhelms und Mariens and Tempusts at rice of London' gestection

Larunn, Harcellon Jun, englischer Maler und Zeichner, geb 1479 in Landon, † 1772, Sohn und Schiller des Marceclus L. Er kam mit Gemandterhaften nurh Ryswyck and Venedig. Er entawests sick mit aslatin Vator and wurde Schausgielor. Spator war or you 1707 34 Soldat and markte ver-blodene Foldstigs mit. Soin

prichaerisches Konnen wurde gerühnst.

Larragu, Apoliunzio, Maior des 1st Jahrhunderte aus Valencie, † 1726; et arbeitete in der Weise des P. Orrente und malte im Convect San Dismingu sowie in porichiedonen Kirchen neiner Vaterstadt - Some Tochter Josepha Maria war geachickto Manaturmaleriu. Von ihr etn Reliquarium der beiligen Maria in Valoncia.

Larsen, Carl Fredrik Rmanuel, Haler geh 35 Sept. 1825 in Kopenhagen. † 24 Nept 1859 das, Schiller der Kopenhagener Abademie unter Kehernherg und Kluss - Er househte 1845 feband und die Faroer Insein 1852 England Hellund und Frankreich - Er malte meist Marinen, z. R. Vormittag im Oeresund, Küste bei Muzoeille in der Kopenhagener Galerie, er hat nuch Riniges rudsert

Larson, Georg, heltzadischer Bildhauer des 17 Jahrhunderte, der sich inter Karl I in Ragland unflieft 1654 modellerte er in Berlin 12 hinderfiguren wulche,

In Blei gegoorn, im Lüstgarten vor den Museum standen

Larum, Simon Barrum, where Malor gob 102. in Origitalised, † 1064, Schiller der Strahbomer Akademie, später von A. Ackenbach. Kr melte Landurhaften v. B. Serwegischer Strand (1858). Sensitick (1868). Hed. Stackholm 1951.

Larmon, Karl, Maler Bildhaaer and Radierer geb 1855 in Stockholm begann seine Laufbahn als Retourhour beim Photographen, wurde hald durch gesetreiche Illustrationes and targestures bekannt, ging dann zum Aquarell, Pastell, zur Oulmaleret und any decerativen Kunst fiber. Sein leichtes Talent markte es ihm möglich atwas van dem teriste vieler gromer Meister in eich aufnunchmen und mederns Renliebt mit phantactie bem Witz un verbriebe. Von ihm 3 allegerische Wand genable in der Phrotesberg Galorie in Stockholm. Cyhlus von Wandhilders für dan Stiegenhaus der Madebenschule in Gostaburg, former Russnern und Neugeit Gaferin gu Stockholm) w. w. auch Radiorungen, n. B. Profile (1988), Brita und ich, Liebeth (Farbendruck), Empire (1993) u. s. w.

Larmon, Barcon, Marine and Landschaftenaler, geh 1425 in Atridshorg (Ontgotaland † 25 Jan 1864 in London, Schiffer der Abademie in Stockholm Von ihm Landerhaft mit Wasserfall i Museum Stockholm "Schiffbruch an der norwegischen

Küste u. z. w

Larussa, Roccu, Rollhauer geb. 71 Nopt. 1972 in San Gievanni (Prov. Roggio). Ils stadists in muon Heimatheort and in Mosana, es was ein begeistortes Revelationas und wurde zwei Mal von den Bourbenen in's Goftnenien gewieblicht, das letzte Mal

auf 25 Jahru. Skulpturen, die er im Korker maskte, wurden jedoch dem König von Reason generate and bewerkten, dam discretche begundigte. 1880 machte or den Feldrug mit biaribaldi mit Parauf beer er etib in Turin meder. Von fitm em heiliger Antonius, Prühing littete Cavours, Das junge Italien, Das Gobet im Prindhof zu Mominui, Itie Evangelisten und die Kirchenväter viele Bildinium u. s. w. Ehrenmetglied der gespolstanischen und anderer Akademien, Ritter der stalleenschen Krone u. s. w.

Lasalle, Louis Rimon, Maler, gob 1815 to Paris. Schuler von Pårts ond C. L. Müller. Er lebte in Krouen. Von this Der Orphros der Brotagne (1850), Die Leberschwemmungen von 1850 gelangte im Staatsministerium, Die neme Motter 1962), Die Proofe der Haume (1965), Nothkäppelien (1976), Rürkkehr vom

Markte 1800;

Lacanix, Johann Claudius, Barmeister, gob 27 Mars 1781 in Kobiess, † 14 Oct. 1850. Kr hatte die Rochte und Medicin stedirt, ging aber eer Butkenst ther and words spater premission Landbamaspekter. Von ihm die Dorg Rheinerk,

garbruro kathalocko Karchon, rask diffentlicho und Prerntgubündo

Lasch, Earl Johann, Genre and Rildminimaier, gob 1 Juli 1971 in Leipzig, † 30 Aug 16th in Moskan, Schiller von Bundemann an der Prentmer Abademie, sphiet von der Münchener Akadomie, wo Kaulbach und Sekpute Kindum auf the third 1947 between or Italian, 1948—57 was or in Bouleau Biddetermaler. Parauf studiete or wieder awas Jahre lang in Paris unter Couture. 1860 lions or sich its Dismiderf preder you we are or ofters London, Bromen and Hamburg besuchts. Van then Konig Santo im Geftagnies 1846), Tinterette and entite Torhier 1858), Einferinst 1961 Presidence Galorie, Lebrore Coburtising (1966, Berliner Nationalgalerio Manusches Bildeson (1860), Hamourger manuscaster D. Philadelphia 1676. Borisa and Dronles 1843, Ki Med Borba 1872 Med Wies 1873, Philadelphia 1676. Professartitel 1965 Mitglied verschiedener Abademien Luchrift minne Kamenn Luchmen, griechischer Vassenmaler, eine Vass mit der Junchrift minne Kamenn

hofand eich früher in der vatikanischen Bibliothek jetzt im Louvre

Lasinia, Conte Carlo, statementer Kapferstocher, geb. nm 1757 in Trovice, † 1839 in Pine. Re was lange Lett in Floring thirtig and was Conservator in Museum von Pien. Er radiorte verschiedens Folgen mich alten Gemülden. g. B. 40 fliatt nach Frenken und Orbeidern in Florenn (1500), 40 Blatt Wandgrenalde des Campo Santo in Proc ct=10s, 22 Biott much Freehod due to und 15 Jahrhanderte genoschust wur seinem Sehnt. Kin Carlo Lasinis schabts girk eige Annahl Histor is Purkin in Dagotys Manier darunter en Bildmes Dagotys, die Familie von Mieria, eine Vonus, llibylla Sauto noch F. Harbieri u. s. w.

Lucinio, Giovanni Paolo, Zuchner und Kapfersterber geb. 1796, † 1855. Sohn und Shuler des 6. Lantuin. Rit Rount radiorie at 44 Blatt park des Printes. des Campo Santo in Pon. 1852; Er beferte auch Blütter für die Galoriewerke von Piercus and Turia, sewie für Rosellene ägyptische und aubische Alterthumer

Luciusky, August Gestar, Raier geb 27 Oct. 1411 in hobiess, † 21 April 1870 in Maine Schiller der Ditmeldorfer Ababente autorben 1820 - 16. Er war ib votschiedenen rhamsehen und westfälsehen Städten thätig. Er stellte die Pruthen hintor der Urgel im Dem zu Kala wieder ber im Mainner Dem malte er Presken north P. Noble Refordings, to Mainter Masseum acts Ted des Princen Ludwig to der Schlacht von Seigrad. Teiss Tod nach Ubland. ferner von ihm Gustav Adolph nimmt Aberhood van den Standen in Stockholm Durfhirebreith Schloss Borks. Kajimit Redwish von Babelourg Reservant in Frankfurt a. M. und mehrure Andure

Laninsky, Johann Adolph, Landschaftsmaler, gub. 16. Oct. 1809 ta Simmern (make Kebbens - † 6. Sept. 1871 in Disarblarf Schüler der Dismelderfer Akademie. Er malte in der Weise von Leseinge früheren Bildern 16.17 lines er sich in Roblenn moder spater sog er noch Kein und 10-st wieder nach Dismildorf. Von ihm Schlom Elta, Erkor am Koblenser Bathhaus Mussom Düssoldorf, Wasserfall bes Pyrmus, Engpass, Panerages von Kole ein Cykins von Annichten aus Hohensellern für den Physica rea lishearollers, Das Labothal für den König von Prousson, n. s. w.

Lasne, Michel, auch L'Anne, a. Anne,

Lampée, Auguste de, Maler geb 2 Fobr 1816 in Wiesbadun, Schiller von J. W. Schormer in Disselberf. Ke wurde Zeichenieheer der Militäreskule und am Oyunasının an Wiesbaden. Von ibin der Vierwaldstätter flee, Waldlandschaft u. n. W Auch gab et eine Perspektivlehre beraus

Lastalle, Emile, Maier und Lethagraph, gub. 1813 in finedeaus, fichtiber von P. Lastaur. Er malte insuptatiohisch lithiginus. Von minen Meindrunken nonnen wir:

Napolous nach Delaroche (1852), Die verfeigte Meden nach Delacroiz (1857), Leda nach P. Bandry (1859), Fanet beim Henensebbath nach Scheffer, Junges Müdchen aus

dom Bade steigend nach Winterhalter

Lanaile-Bordes, Gostave, Maler gob 26 Jan 1816 in Anch (Dep Gore), we er thatig was, Schiller von Delayoche und Lariviore Er half E. Delayoche und Lariviore Er half E. Delayoche 1828—32 bet seinen grossen Arbeiten bis er erfahr dam dieser grosse Aufträge die der Minister Hansmann L. ertheilen wellte hintertrieben bette. In Auch bildete Leine historische Galerie berühmter Personischkeiten dieser Gegend für das Stadtham Ferner decetiste zu die Kirche von Nérse und malte historische und inythologische Scenen im Schlosse Monthum. Für das Ministerium des laneren malte er Christinhoschwichtigt den Storm (1837) und Tod der Maccabber (1850), ferner wurden vom Stante angekauft sein Tod der Kleepatra. 1846. und Jesus und Petrus auf dem Wannet (1847). Med. III. Kl. 1847.

Lansouguère, Jean Paulin, Maler und Lithograph, gub 1810 in Poujas (Dép. Gurs), thatig in Paris. Er orhuf fast nur Bildnisse, besnudere Visio in Pastell.

Laustin, Alexandre Victor de, Maler, geb 1781 in Toulou, † nach 1827 Schüler von David Von ihm Harindan Barbaressa 1822, Museum Augere), Schiffbruch au der Incel Inchia (1824, Begrähnles auf Ischia, Napoleon bei der Belaguenng von Toulou u. s. w.

Lacens, Jean Baptiste Antoine, Bannouster, geb 10 Mars 1807 in Paris, † 15 Juli 1857 in Vichy Schüler von H. Labrouste. Er wurde in der Folge Banneuster von Notre Dame und Ste Chapelle in Paris. Er schrieb eine Monographie über die Kathedrale von Chartres und gab das Wurk eines gothischen Bannousters Villard de Honnecourt herum. Von ihm Projekte und Anfaahmen der Ste Chapelle, der Kirche zu Agnan, der Tullerien u. s. w. Med II Ki. 1834, Krouz der Ehrenlegien 1830.

Lastmann, Meelaen, Kupferstocher, geb um 1570 in Haarlem, Soba die Pinter L. Schüler von Jan Pinne und J. Sannrudam. Von ihm Christins im Garton von Gethoomatie nach P. Lastmann. Der gute Samariter nach eigener Zeich-

nung, Andere nach Pinas. Remi. Saeuredam n. s. w.

Lastmann, Pieter Pietersu, boll Historienmaler, geb 1642 in Amsterdam, begraben 4 April 1633 das, Schüler von Gerrit Pietersu im 1602 in Amsterdam. Er reiste nach Rom, wo er von Elsbeimer besinftneit wurde und wo er sich auch an Caravaggie aniehnte. 1607 kehrte er mech Amsterdam zuricht wo er eines grossen Enfes genoss. Durch Elsbeimer und ihn Hast sich eine direkte Tradition von Dürer zuf Rembenodt berleiten, welch Letzterer 1622 und Lievens schon früher Schüler von Instinann waren. L. hat in verschiedenen Manieren und ungleichwertlig gemalt. Interesennt ist zein Christmacht im Haarleiner Museum, auf dem sich das Helblundel ganz in der berühmten Rembrandtechen Weise schon vorfindet. Von ihm forner Das Opfor Inaabs, Grisselle, Amsterdam. Die Rube auf der Flucht Berlin, Taufe des Ennuchen (das , Ulysees und Nauskaa und zwei Andere "Brannechweigt, Die Auferwechung des Lanzus. 1622, Rang., Flucht unch Aegypten. Beiterdam) Andere Bilder in den Galerien zu Augsburg, Auchaffenburg, Kassel Kopenhagen (Samuslung Melike u. a. w.

Lassic, Pality, Bildman and Historicamaler, geh 1 Juni 1869 in Budapost, Schlier der dortigen Akademie unter Lotz, der Manchener Akademie unter Lotz einem ayer und den Lefeh von in Paris, wo er 1891 22 verweilte. Er machte nungedohnte Kaustreisen nach den Donauffreienthämern dem Schwarzen Meer, Deutschland, u. a. w. Von ihm Hofbrankens Abendgebet Incroyables, Lugarische Wasserträgerin, Zigenner in einer Schenketnbe am frühen Morgen ferner die Bildume Parst Ferdinand von Bulgarien und seine Gemahlin, Prinz Boris von Bulgarien Minister v. Weiterie, A. Liezenmayer der Pope Gregorius Szillaghy, Prinzessin Friedrich August von Sachsen, Graf Chotek steesandter in Presiden, u. s. w. Gresser Press Budapost 1892

Lataple, Jean, Baumeister geb 1700 in Jurancon (Dép Basses Lyrenées), † nach 1823, Schüler von Percler Re wurde Stadt- und Schlosshaumeister zu. Pau Von ihm Entwarf für ein Goffingmiss (1817), für ein Marine Lazareth in Bayonne In Pau resteurirte er das Stadthaus, bante die Markthalie, das Getreidehaus und ein Badoetablissement dert, ferner entwarf er eine Schauspielhalle für Pau, sewie ein Bathhaus für Nas

Lataple, Tictor Alfred, Malor, geb 2 Juni 1822 in Paris, Schüler von Cognitat, lebte in Angendene Von ihm Die Marter des heiligen Hippolytus (1844), Schülbeneh (1863), Bildnisse u. s. w., ferner von ihm Wandgemülde in der Sainte-Ansone-Eirche

und im Karmelitarklester von Angeuléme n. n. w

Later, Jacob de, helltadischer Kupferstecher in Schabmanier des 17 Jahrhunderte, thätig um 1680. Von ihm einige Beservetücke nach Ostade, Van Penen, n. s. w. Die Bildnisse Wilhelm III. v. England, E. Rumpf (Leiden 1711), W. Sewel nach Bademacher u. s. w.

Latham, James, Muler, geb. um 1700 in Tipperary (friand), † um 1750 in Dublin, studirie in Autwerpen, we er 1725 Meister der Gilde wurde. Spitter unz er

in London and Dublin als Bildpussmaler thatig

Lathrop, Francis, amerikanischer Bildniss und Decembensmaler, geb. 22 Juni 2849 auf dem Stillen Ocean, Schüler von T.C. Parrer in New-York, von der Drussener Akademie und Ferd Madon Brown in London Seit 1873 ist er in Amerika thütig. Er decembe das Metropolitan-Opera-House und das Rofmann-House in New-York, die Dressinigkeitskirche und das Rijon Theater in Boston, ferner viele Privathäuser u. w.

Latil, Engénie, geb. Renry, Maleria, geb 1808 in Mockau, von franzésischen Eltern, Gemahlin des F. V. M. Latil. Von ihr Die Langschläferin (1839), Die Wäscherinnen (1840), Abschied der Gubrielle d'Estrées von Heinrich IV (1842), Die

Techter des Fischers (1648) u. s. w. Med. III Kl. 1839, II Kl. 1841

Latti, François Vintent Matthieu, Maler, geb. 2. Febr. 1796 in Alz (Dép. Bouches du Rhône), † nach 1859, Schüler der Reele des beaux-arts unter Gres. Von ihm Die Funswaschung Jesu Christi (1837, Kirche zu Blancs Manteaux), Magdalena (1837., Johannes predigt in der Wüste (1848), Joses nater des Schriftgelichten (1850) n. s. w. Mehrere Bildmiss von ihm in Vermilles Med II. Kl. 1827, I. Kl. 1841

Latilla, Engenio, Maler, geb um 1800, † um 1800 in Chautauqua (New-York). Von 1838 bis 51 war er in London thätig und stellte dort Genrebilder u. s. w. ans.

Darnef siedelte er nach Amerika über

La Tombe, Mooines, genannt Moppertje, Maler, geb. 1616 in Amsterdam, † 1676 das. Er kum in jungen Jahren meh Italien, we er in Poelenburge Munier staffirte Landschaften und Architekturen malte

Lateuche, Jacquee Ignaz de, Maler, geb. um 1700 in Châlens-sur-Marne, † 1781 dus Er multe Kinisturen und Bildnines. In der Notre-Dame-Kirche seiner

Vateratadt Worke von ihm

Latenche, Lenis, Maler, geb 23. Sept 1879 in Ferté-seus-Jouarre (Dép. Saine et Marso), thàtig in Paris. Er malte Landschaften, hauptalichiich Waldparties and

Lundstriche aus dem Departement Pus-de-Calaus.

Latouche, Lucien de, Maier, geb. 24 Mars 1811 in Mayonne, † nach 1870, Schüler von Cognilet, thätig in Paris. Von this Der Landedelmann und sein Pfarrer (1848), Das wohlbehütete und das schlecht behütete Mädchen (1849), Gaukler unterwegn (1865), Choralinger auf dem Dorfe (1866), Die Versuchung (1870) u. s. er

Latour, Alexandre, Maler, geb. 1780 m Brüssei, † 1858, Schüler seiner Mutter K. M. de L. und von Autussier. Er malte bauptsächlich Miniaturbildaisse, z. B. Selbsthildniss (Mus. Antwerpen), Bildmiss seiner Mutter (das. . Mitglied der Akademien

von Amelordam and Antworpen.

Lateur, Mad. Elisabeth Marie de, geb Simons, Malerin, geb 1750 in Brüssel, † 1834 Sie malte Bildalese und Geureblider. Im Antwerpener Museum von ihr die Zeichnung Frühstück unf dem Baneruhof 1817 erhielt sie einen Preis der Antwerpener Geschischaft zur Förderung der Kunst. Mitglied der Akademien von Amsterdam und Antwerpen

Lateur, Jan, Historien and Bildnissmaler, geb. 1719 in Lattich, † 1762 in der Picardie, Schüler von J. B. Coulors, später in Rom von G. Courade. Re

bosochte Nonpol, Paris und Rom, war aber hauptstehlich in Littlich thätig.

Latour, Jean Jacques, Baumeister, geb 5 Aug 1812 in Tarbee (Dep. Hautee Pyrénées), † 14 Sept. 1956 das., Schüler der École des besux arts unter C. Dufoux, Er baute in seiner Heimatlingegend, darunter als Hauptleistung das Stadtmussum von Tarbes.

Latour, Joseph, Maler, gob. 1817 in Toulouse, † 1863. Er malte Landschaften.
Lateur, Maurice Quentin de, Maler, gob. 5. Sept. 1704 in St. Quentin (Dép. Alone), † 17 Febr. 1788 das, Schüler von Spuede Er kam früh nach London und etablirte sich, nach Parie zurückgehohrt, als englischer Bildnissmaler Er hatte bald ungswöhnlichen Erfolg und war neben Joseph Vernet der berühmteste Maler seiner Zeit in Parie. Seinen Bildnissen wurde ungswöhnliche Treue nachgerühmt, so dass 1747 Karle Vanloe ein Bildniss der Königin Lessenynska nach Latoure Bildniss und

mid nicht noch dem Loben milte. 1746 wurde er Mitglied der Ahademis, 1750 Hofmaler. Beine Kunst brachte ibm grossen Beichthum ein, den er wieder für künstlerische Zwecke anwandte. Gegon Eudo seems Lebous wurde er geusteskrank. Am besten lernt man ihn in St Quentin kennen, wo das Museum ab seiner Warke besetzt; 15 Andere im Louvre, 2 im Dreedner Ruseum, Andere in Ain, Dijon. Valenciumum m a. w. Seine Biographie von Desmane (1874), von Goncourt (in L. art. du XVIII 🥶 elòcie), anch in der Clazette des beaux arte (1867)

La Travorse, Charles François de, Maior des 18. Jahrhandurts, geb. in Paris, † 1778 das , Schüler von Pr. Donahor Das Mussum von Bemarces besitzt Zeich

mungon von ihm

Lattaccie da Rimini, italicolecher Maler des 15 Jahrbunderts - 1495 war er an der Decoration des grecces Sitzungsesale im Degespalant at Venedig betheiligt. Mit Mannuett schmickte er die Gematikirche das

Lattanzie di Cremena, italienischer Historionnaler des 16. Jahrhunderts in

Venedig gebildet. Er war um 1520 in Cremena thatig

Lattenz, Engène, französischer Aquatellist, geb um 1800, † 1850 in Paris. Er machte Studionreisen nach der Schwein und Italien. Von ihm Rosenstranes (1833), Schlass St. André bei Nizza. 1834), Der Signeriesplatz in Versaa (1836), Desensans am Gardasee, Inneres des Mailtader Domes (1936), Dor Rheinfall au Schaffbanson. Die Riva dei Schiavoni in Venedig (1839 u. e. w.

Land, Anton, Maler, gob 1744 is Lemborg, † 1842 das, Schüler von Schweikart in seiner Vaterstadt. Er malte Ministarblidnisse.

Laub, Philipp, Raier, gob 30 April 1869 in Budapest, we or oret im Proferroren Collegium dann als Specialschüler bet C Bultu studirte. Er malte hauptatichtick Kunderbildnisse, auch einige Genrebilder

Land, Tublan, Bildnissmaler and Schubkünstler, gob 1485 in Augubarg, † 1761. thittig in Augsburg, we or Schiller von J. Plack ur gewoon war. Lebte auch einige

Zeit in Berlin

Lather, Joseph, amerikanischer Maler, geb 1855 in Westfalen, thütig in New York, et kam früh nach Amerika, studirte erst eine Zeitlang die Biblionerei, trat dann abor sur Malorel Bher and wurde Schiller von W. Shirlaw and W. Chase, rea thm Das Tinchgebet, Der Schwester Spansatande, Stermfisth, Das Wett-Pennen n a w

Lathmann, Friedrich, Historicamaier, geh. 1879 in Hof (Bayera), Sebo eines Silberarbeiters, bei dem er das Bildechnitzen leruto. 1847—1853 beidete er nich au der Münchener Akademie weiter aus und modellirte dann eine Reihe von Statnan für die Pfeilor der Rüschener Richaelskirche, n. A. m. Infolge des Ausbietbune sings that versprocheson growen Auftrags, gang or als Autodidakt zur Malerei über, and bildete sich auf Roisen durch Norddeutschland und Italien aus. Bei nemer Kunst trat das Sensationello etwas in den Vurdergrund, und er malte eich eine Gulerie, doren Bostagel er durch Kinzelverkanf uicht schmülern wollte, die er aber in München mahrere Male offentlich nuostellte. Von ihm Das jängste Gericht, Die nichtliche Guisterwanderung von Musea his Napoleon, Doutscher Kulser nuchtliebe Schau, Alter Meister michtliche Schau, Gott überhäuft Napoleon mit Kronen von denen er eine Bernadatie spendet. trett und Christis hei Bach i nächtlichem Orgeliquel, u.s. = 1870 hatto er 210 Bilder gemalt. Vegl. den seitsamen Katalog seiner Ansatellung München 1870. Laubreis, Velt Karl, Maise, geb. 1769 in Würzburg, † um. 1805, Schüler von

H Köhler und von der Mannheimer Akademie, an der er einen Preis gewann. Bobon Bildnissen und Historien hat er auch austernische Zeichnungen für wissen-

schaftliche Werke geliefert.

Lanch, Christoph, Maler, gob. 1447, † 1730 in Wion. Er war dort als Bildnissmaler thätig. Sein Biblioim der Kaiserin Eleonorn, deren Kammermaler se war, stach Rôner, das der Kaiserin Maria Küssill, sein Bildniss des Kaisers Leopold im Besita des Magistrale von Wien. Er war tiulerreinspekter in Wien und begann mit J

Mänul das Galeriewerh, das er bis unm dresseignten Band fortführte

Lauchert, Richard, Büdmismaler gob 1823 in Sigmaringen, † Jan 1869 in Borlin. Studirte in München und 1845 in Paris. 1880 hous et sich in Borlin nioder, von we nos er die meisten dentschen Höfe, nowie England und Russland besuchte, um Bildnisse zu malen. In der grung Pingkothok in Muorhen sein Bildniss der Fürstin Katharina v. Hobengollern-Sigmaringen. 1853., im Museum zu Breelan das des Fuldmarechalls v Ciciameta 1868 anch im Nupeum an Gotha eig Blidniss von Ihm. Hobenstollernsteber Hofmaler, Hohenstollornschor Hansorden.

Landati, Giuroppe, Malor, geb 1872 in Perugia, 7 mach 1718, Schiller von P. Montanini in Perugia and C. Maratti in Rom. Er versuchte die Maloral in Perugia auf 188the au bringen. Hieronymne Freuna hat mach ihm radiert.

Lande, Anders Christian, Landschaftsmaler, geb 1800, † pt Oct. 1986 in Kepenhagen. Er malte bleise Landschaften nach italienischen und dänischen Metiven.

Mitglied der koptnbagener Kunstakademe Lander, James Schford, schottzerher Major geb 1812 in Silver Mills bei Edinburg, † 1869 das Schiller samm Bruders Rebert Scott L und der Trustens Akademie 1834 begiestete er ennen Bruder nach Italien und heie sich nach der Rückkohr in Edinburg mieder, wo er 1846 Mitglied der schottischen Akadomie wurde. Von ihm Die Parabei, der Vorgebung. Die klugen und die thürichten Jungfragen (gest. von Lumb Stocks., Hagar is der schottsschen Nationalgaieries, Scone aus den beiden

Edica you Verena 11841. Nacht und Tag (1845)

Lander, Hobert Scott, Malor, geb 1808 in Silver Mills nabe Edinburg, † 21 April 1869 in Eduburg, Schiller der Trustees Akademie das. Drus Jahre studirte er auch in Londen. 1930 kam er nach Edinburg zurück und wurde 10 Jahre spator Nitgited der dert neugegrändeten Akademie. 1833 machte ur eine Studienreise mach l'euterhiand, Rom, Bologna, Florenz and Venedug, von der er 1834 nach Laudon aueftehlichete. Zulotat ichte er wieder in Edinburg, wo ihn 1841 für Schlag ribrie. In der schottischen Nationalakadomie von ihm Christise lehrt Domath, Die Washe and 3 Eddnisse, in der Bridgewater-Univers an London Scano and Scotts Brant von Lammermoor (1839), in der Sammlung Burdett-Coutte Christus auf dem Wasser, ferner von ihm Ludwig XI, Mutter und Kind, Scenes nach Walter Scott, Diidmess u. s. w.

Landien, Kinns, Kaleris, geb 35 Febr 1840 in Gumbiaces. Sie lieferte viele

Vorlagen für kunstgewerbliche Verwandung in Majolika und Holz.

Landien, Thorone, Malorin, gob. 26. April 1832 in Königsburg, † 6. Aug. 1891. in factorbang. Schülerin der Fran Professor Stilka, thatig in Burlin. Sie malte Etunes and Stillisben. Sie orhielt drei Preim für Aquarell und Persellanmaleral in Drueden and Berlin

Landler, Thorses, gub. Garmiur, Malorin, gub. 1776 in Paris, † much 1830, Schilleria von Vastier, de muite Gegrabilder, Bildgisse und Historian; s. B. Christan offir cines Gerichtessal in Laoni, Jungee Madches hel der Tuilette (1804), Madenna

(1809, Schlomkapolle zu Masine in Piementi u. s. w.

Landin, Jacques d. Ac., Emailmaier, geb 1027, † 1005, Altester Schn des Nool L. een. Re hatte sein Atelier in der Verstadt Manigne von Limeges siehe Joan L. — Valorio L., wahrschoudich spage Schwester, gob. 1622, † 1682 hat ihn violisicht unterstütat.

Laudin, Jacques d. J., Emailmeier, gob. 1663, † 1729, Sohn des Nicelas L. d. As Er lobte in der Verstadt Manigus zu Limeges und malte gran in gran, abst

auch farbig auf schwarz oder weissem Grund. Worke von ihm im Louvre.

Landin, Jean, frank Emailmaler geh 1616, † Nov 1686 ta Limeges. Die dertige Sammlung besitzt seine Kagdalene zu Fibsen des Krestens Anderes nach Albani. Zompieri u. s. w. Soin Hauptwerk was Die 12 Chasses, is Köpfe im Bartiner Massum, das er nunthlige Male wiederholte. Uebrigens ist dieser Joan sweifeshaft und es konnten diese Works von Jacques d As herrikren.

Lundin, Joseph, Emailmaier, gob 1667, † Nov 1727 in Lamoges Im Lauvro bediedet eich von ihm ein Bildniss sowie Jagd- und Fischereibilder, im Museum au Dijon Angelique und Meder, Das Fest der ofympischen Göttne. Hachteit der Psyche, Dur heitige Martin theilt semen Mantel mit einem Armen, forner von ihm Jahol,

Die Getsselung u. a. w.

Laudin, Sicolas d. As., Emsilmaier, geb. 1628, † 1698, Scho des Noal L. d. Ac. Som Atelier was in Proclam-Josephan in Limegen , or malte moist farbigen Emnil. Laudin, Ricolas d. J., Emailmaier, geb 1849, † 1749. He war Schn des Ne ol.

L. d. J und letzter Vertreter der Kunst.

Laudin, Forl d. As., Emazmaler, gob um 1505, † 1601, Sobn omes Platturen Piorro L. und Stammyator der Empilmalerfamilie. Br webnte in der Verstadt. Manigne as Lausgue Sousicknete Works von ihm kennt maa nicht, doch worden then awet Scholen im Louvre augeochrieben

Landin, Norl d. J., Emailmalor gob. 1657, † 20 Oct. 1717 in Limogos. Er maite in Farbon and wesseen tirunde. He wurde Labrer des Prinn-Regenten , auf Antrag des Kardınale von Larochofouzanld maito or das Bildgies dos Papetos Benedikt XIV

Im Dum on Lineague sets Toll Abels, Israels Opfer, Ambring der Könige, Morbgett so Kane, Christes am Kreus. Anders Works von the im Leuvre, im Clany Bussign

and in dearn von Laureger and Berlin.

Labourish, Heinfich, Ristoriesmaler gob 25 Supt 1036 in Hildenium bat
Hildenium eret 1050 Schuler der Phinodiseier Abademie unter Bendemann und
E Deger Er was noerst in Hildenium Decorationsunder gewonen Von den
Et Viscoulium von Paula 1004. Teterus am Erena gem 1050 auch 1054 Reung
Eirebe in Schwerm an der Warthe, danseibe für die hatholische Kriche in Herdt his
Plümeiderf 1078 is a w Former malte er mit A Hill ber Bidinium früherer Künstler
in der Kanethalle zu Symaringen Auch reigende Kinderhibnium von ihm 1075 wurde
er Labrer an der Plümeiderfor Akademin und Profuner Gold Vardinastmed von
Historiellern und Rother Adlerweien.

Lausermann, Joseph, bibliogerbor Steinmein des 10 Jahrbugdorts, thitig to Prog, we er für die Strahewer Karche, die Servitenhurche zu St. Michael, die Jamitanhirche en St. Bikkee und andere Altüre bauto. Auch in Topol und in Donas begie

er Barmoraftüre

Laufberger, Perdinand Julius Wilhelm, Maire gub 16 Fubr 1079 in Muris schus is Bebasen, ? 16 Juli 1001 in Wise. Britisher der Pruger und Wisener Abadrungs unter Ruben 1065 bereitet er die Denanftretenkhiner und Kanstantungel 1065 Duptschland Beigen England und Frankreich woler einige Zeit im Ateler 10 gule to gruntete 1063 Italien woler reporte besondere nach L della Robbin. 2006 wurde er akademierber Rath. 1000 Proteiner un der Kunstgewerbeichnie im Wisen Er hat meret Historienbelder gemalt weranf während der Orientresse Landerhaften ihignen für den Laryd und spüter humoristeiche Rightspitenen für den Figure a. a. w. fügten. Auf neuer stalereischen Reim halte sich son dererativer fein entweicht und er entwarf pun den Vorhang für die komische Oper die Linchemmiervein im Troppenhaus des senterrechte den Museums Die Sgrufitensalernen an der Facult dimeelben. Lartuge zu Graegemärden für die Wieser Weitseustellung 4 Kardingtungenden in der Vottrhierbe fürner von ihm Thurmwache 1000: für nite Junggeneile 1000 Seinmersbeid im Fruter 1004 auch einige Radiorungen is B Battern in der Raming und riebe Ratwirfe für kunstendigsten in Zwerke.

Lander, Histori-amalier geh im June 1427 in Hof. Mahron. Schiller der Wigner Abndomie unter Ruben. 1425 beso er sich in Prag moder. Das doritge Rudolfinum buitet von ihm Behehrung des Bulgur-ahlungs Burn. 1405. und Chrismhildens Klagu. (1879), Auf dem Henderhen befinden und Pranhon von ihm nach Katustefen von Ruhen.

Langes, Desires Prançois, Maise gob et Jan 1972 in Marstone Dep Settolaffert e 24 Jan 1995 er studirte ausret en der Schule Duinteur in St. Quentin,
dann bei Prent an der Kreie des besauurte. Ke reiste nach Beigien und England,
we er littenne maste e. R. Lord trenwille figiwer. In den ider Jahren trade er
dann romantisch historieche litter spater volhethümisches teuers und Heitsprobabler.
Von ihm im Lusenbeurg (he Weibberge 1971 im Massum in Amenie Weberin in der
Prenche in Berdennt Schwichtlichen former Van Dych en Strentben. 1942. Her Tud
Ringson 1942. Tod Withelme des Kroberger 1958. Kentefrichtlich 1942. Marsdeure
1959. The berlige Kasalieth von Frankroch 1965. Louis IX and dret Freunde. 1974,
auch Bildnine und deverstive Kirchengentätige in der Freudstagbeitabische in St. Puter
tind Lau, au St. Quentin a. n. Ritter der Khroningson 1946. Mod. III. K. 1961,
II. K. 1955. und 1953. I. K. 1960. and 1963. Sum Subn Georgeo L. war und
fichtlier und ist obeufalle Maior er studiete auch bei Pille und H. Lohmann, von
finn Mahi der Schutter. 1973. Physicalie Suppo. 1979. Die Witture. 1993. AuftrenInserte 1988. u. w. Mod. E. K. 1962 in Paris.

Langier, Auguste, Maier gob to Mai 1016 in Tonion, † nach 1000, Schiller von P. Delarerka, thatig in Paris. Von ihm Christin auf dem Oolborg. 1944, Prühing. 1861. Ausscht nac dem Jaragebirge. 1870., hosphaleblich aber Diffinione.

in Ool and Pastell.

Laugier, Jean Moniga, Kupforstocher gub gu Juli 1764 in Touion, 7 pm. Febr 1875 in Argentroil, Britiser von Unrodon und der Ensie des benns arta. Von ihm Madenna mit den Kantachen noch T. Voreill, The echâne Gürtageta nach E Souta Die Post in Jaffa noch Gres Napoleun I nach David, Andere nach Cugnist, Determe Bennum Gerard Girodet Fradhum, Stalle, Vonet Mad. II El 1017, E. El. 1831; Kreuz der Ehranlegion 1835.

Loobota, tiermine, Maierta and Rodororia, god 1885 to Prog. studieto das., to Antourpen and Muscles and words 1886 Schifferts von Dorie Raab in der Radbrung, thitig is Prog. Von the Male, im Kampf um die Wahrheit, Morgon-stimmung, Rice Fyndenswache. Eine aufriedene Alte Auf damarigem Wege. Hild. ginte u. n. w. Ferner die Rachernagen Alter Mann, Dus verschleierte litte von fiats, Mikrushopskor Soldatonbansol Aquatint , Vor den Pornus der Vormunt, Auf Trimmora, Promethens Author-hion a . w

Laon, Benesch von, s. Benediki von Latu. Launay, Sicolas de sol Robert, s. Delucuay.

Laune, Stience do, s. Delaune. Launeta, Sduged, Schmidt von der, Midhanor, gab. 25. Nov. 1707 in Grabin (Kurland., ? 12 for 1860 in Frankfurt a. M., studiete eest die Rockte und Mudicio his or 1816 her einem Duell vorwigsdet die Chiverestät verliese Liurch Pierille und Sirkler wurde er der Kanst rageführt und sog aus nach Italien. wo er febüler von Thorwaldson wurds. Zurückgehehrt blieb er längere Zett is der Heimath, wo de sine Torracottoninheik veriebiete mar Ziegolform erfand und Alteribikmet sammelis. Intrigues des Pursten Gagurin und Familienmangeerlich vertrieben ihn en dam et 1885 nach Frankfurt a. M. nog . Dort heelt or borlooungen im Stadelerhon Institut, tn87 and in Dimenderf. Van the die Büste Moore Walhalle. das Gottenborg. denkmal in Frankfurt n. M. das Bronnemonument transfer das mobrers Arbeiten qui Hethgun tieist Spital am Stadttheuter und an der Rieso das Bethmannetenkunl 1888 should, furbooking to Manuform Ragay in Hang former Venus. Murbon Busto Bucherts a s w ... Er a-heich über plastische Austomie, Gewandung und unch eusenn Tud orwhogon 27 von jim ontworfens Tafele unt Veranschanlichung antiben Lebton and antiker Kanet.

Launitz, Robert Cherhard Schmidt van der, Inidhauer geb 4 New 1824 to Riggs, v. 1.3. Dur. 1.070 pp Now York. Noffo des E. S. v. d. Lagusta, durch den er aus dor militäriachen Carriere unt Kunet gelangte nod der ihn au Thorwaldeen en gehan voraniamite. 1927 medelto or mark Amerika Shor, acquite abor annuchet der erblechten Zeston wagen sig thesehaft met tirnbateinen eröffnen. Von ihm das Denkmal der Poperwohe in New York, des ternoral Thomas in Troy, des Obsest Johnson in Frankfort. (Kuntucky das Penkusal der Kentucky Milis, das Wilder Penkusal in Legasyille

und mehrere Andere . Mitglied der New Yorker Abademie

Lauphelmer, Anton, Maler geb 25 Juni 1946 in Arbach ber Lim, 1946 1865-69 Schuler der Stuttgarter Akademie, thätig in Müschen. In der feeffiner Nationalgaiere een Jangre Madrhea in Kinschlafen 1870 im Stottgarter Massam nein Dier sehllehtorne Verehrer. 1886 – 36 der gegen Physkothek au München Der Cardinal 1891 fornor von then Prijhlingsmührehon, Momento mori, Rin ochlinstor tiant, in der Alesternelle u. n. w. Ehrupvolle Erwühnung im Balon.

Laureens, s. Laureus.

Laurana, Prancesco, Medaillour and Riddanes des 16 Jahrbunderts, gebürtig ans Istrice Palmatice van 1468 -71 in Palorus thütig. Von 1461 -66, sowie von 1470 - 90 stand or on Diegot des Hances Anjes en Frankreick - Von ihm Eirchen vitor und Evangelisten (Reliefe in San Francesco Palorme, Hadonnenstatus im Dem dengt 1671 in fan tencefiere de Note dans, dengt en Musreits dan Dinto im Bargollo andere Dit-ton in Ausland Madennegetatricte 1474 am Purtai der Sa. Barbarakirche in Lastel Nuovo Vospel Retief des Labrarischerges iff.

Didierharche an Aviguon. Grahmal Karte IV in der Kathedrale au Rose n. n. W. Laurann, Luniann, Banmetster der 18. Jahrhunderte, geh. nur Dhyston, thätig gwierben 1460 und 1482. Von ihm ist der berühmte prachtvolle Herangspalast ist Urbino Former von then der Pulast in thubbin wakracheinlich auch die Anlage des Palazzo Profetinio in Possiu. Luciano I. war Lohrer dan Bramanto und ibre Works sind oft schwer zu unterscheiden, da L. seinen Zeitgrossen sehr weit voraus war

Laure, Juan François Ryacinthe Jules, Malor geb. 14. Wal 1908 in Granoble (Dop leave), 4 Mai 1861 to Parts, Schuler von Hernent and Ingres. Von this Lelfo "topic and Magage 1434 Hamlet and der Tedtengrüber 1837., Rebera und Junga 1839 Himmelfahrt Marine 1842 für fin Migueterium den Jonerni, Lancot die Rindiem nu mie kommen 1043 Museum terandile. Der blinde Milion diktirt stin verlorges Paradon 1849 Museum Lineau ferper viete Bildname.

Laurenno, Jenn, Goldschmied und Kupfrestocker des 17 Jahrhunderte, ihftlig in Sprilla, we ar Hamptgoldschmied an der Katheirale war. Von this Der beilige

Fordinand 1677 gortochen

Ladrens, Joan Paul, Maios, geb. 20 - 20 r. Mara 1838 in Prorquessant. Dip. Banto-Garanno, Schiller von Dida und Cognist. Von ihm Der Tod Culos von Utica (1863), Stimme in der Waste (1868, Massum von Orleans), Die Excommunication des Robert le Pieux. 1875, Luxembeurg., Dan Verbot (1875, Museum Havre., Der Furchfang im Sen von Betheula (Museum von Taulouse. 1873., Sefreiung der Gefangenen von Carcassons (1879, Luxembeurg) und andere trosteinie Historien. fornet 19 Zeichungen zur Nachfeige Christi. 1878. Seibethickluss. 1898, L. Massu Pierenni, auch Fayencen u. n. w. In der Kuppel des Palastes der Khrweingten mahle er eine Apothesses der Kanzler. Med 1 Kl. 1872. Khrweined. 1877, Kreun 1874, Offizierehrenz der Ehreniegien. 1878. Seit 1891. Mitglied der Akademie.

Laurens, Johann Baniel, Kupforstocher, geb. nm 1170 in Berlin, † unch 1632. Er stack vine grosse Annahl von Bildatesen und Hinstrationen un Büchern. Er malte

auch Eintges in Oel, z. H. Thierstücke

Laurena, Jules Joseph Augustin, Maier, Lithegraph und Kupfersterher, geb. 26. Juli 1825 in Universal Dep Vaucinses, Schüler seines Bruders J.J.B. Laurena und des P. Delaroche an der Scole des besutzurts. 1846–49 reiste er auf Staatsbesten nach Person und der Türker, später auch in West Kuropa. Er gab 1854 his 1860 ersentlische Ansichten kerane. 1860 ein Reisenlihme auch mit west europäischen Motiven. Von seinen Bistern neunen wir Landschaft bei Teberan. 1857, Schwarzen Moor bei Sintpe (1861), Baumparthie bei Tannan in der Anvergne. 1867. Landschaft (1868). Museum an Meta. Die Verstadt hyeb in Contantinopel. 1872i, Die Pelegn Vinn in Kurdistan. 1881, Luxembourg Museum, Krimerung an Anatolia. 1865i, Blumenstüche, Bistunen u. e. w. Hauptenschlich hat er aber Rieder anderer Meister a. B. R. Bonbour Cabanel. Descamps, Brillouin, Delarous, Dongotte, Dan, Frandrin, Isabey, Roland, Rousesan. Troyon, Corot, Honner, Danburgh h. s. w. rediert und lithögraphirt. Auch mehrere Originalradiorungen. Med. [1] El. 1853, El. El. 1861. n. w., Kreus der Ehrenlegen 1868.

Laurent, André, a. Lawrence.

Laurent, Eugène, Bildhauer, goh. 29. April 1973 75, in Gray (Dép. Haute Safare), Schüler von Cernich ein. Von ihm Hodeld Laiche wird von einem Delphin in des Ufer gebracht (1961 Hautet (1975), Jacques Callet (Bronzestaine für Kancy 1977), viele Bildussebbeten, Medaillen u. s. w.

Laurent, François Nicolas, Malor, geb. um 1774, † 11. Nov. 1836 in Orléans,

Schüler von Gerard. Er malte Blumen, und Fruchtstücke.

Laurent, Jean Antoine, Maior gob 1763 in Baccarat Dép Mourthe), † Fobres 1832 in Épinal. Er studirta des l'urrand in Nancy. In der Folge wurde er Conssivator am Museum essuer Vaterstadt und Professor au der Werkschule in heisel. Er maîte erst Ministure, dann Ocibilder. Von ihm Scone aus dem Baset Psycho (1795, Ministure, Schlafender Amer (1804), Die Fee Urgele (1816), Biddasse des Konige von Westfalen (1810), Chérebert und Tendegile. Ministure Auch , Galden Galden (1822, Ministure Backet, Ministure aus dem 17 Jahrhandurt (1822, Ministure Nancy, das 2 weitere Bilder: Mod. J. K.J. 1800.

Laurent, Jean Jules Céant, Maier, geb 30. Nov 1800, † nach 1856, fisha und Schüler des J. A. Laurent er studirte auch au der Ecole des beaux-arts und bereiste Spanien. Bulgurien und den Orient. Re malte Landschaften und orientalische Bessen. Sein Brader Paul L., obenfalls Maier, war Professor der Zeichenkunst an der Forstechnie in Nancy. Gemeinschaftlich mit übrem Vater gaben sie einem "Coure

de donnin lineaire" beraue

Laurent, Lydie, geb Deer ou soon un. Maiertu geb 22 Aug 1836 in Cherbourg, Schülerin von Cogn. et und Laurengen. Von ihr Muschelfung in Villerville 1876), Kornerhwingerinson in St. Brist (1840) ferner Landschaften, Bildymer auch in Pastell.

Laurent, Hario Paulino gob Julion, Forseilannalerin, gob 11 Nov 1805 in Paris, † 8 Febr 1860 das Schülerin von Alumi. Von 1836 an war sie an der Fabrik en Sévres thätig Von ihr Timans (reliebte nach Timan (1831), Her nerhrechenn Krug nach Groupe 1833. Andere nach Van Dych Vornet, H Vornet, Winterhalter (Bildmose). Sie hat nuch einige Emailmalereien gehofert, z. B. Die schöne Gartnerin nach R Santa (1830, in der Sammlung der Fabrik von Serras , Balinisse von David und lugres sim Museum zu Montpoliter.

Laurent, Pierre, Kupferstecher, geb 1739 in Marinille, † 30 Juni 1809 in Paris, Schüler von Baldehen, durch das Studenn von Berchem, Loutherhourg and Dughet wotter gebildet. 1803 begann er mit Rebillart die grouse Summlung Musee Français. Von ihm Blätter nach Berchem, Carat, Casanova, Groune, Loutherbourg, Potter, Ross, Vandermenlen, Wauverman u. n. w., auch Thioriticke

und Landschaften nach eigener Zeichnung

Laurent, Pierre Louis Henri, Kupferstecher, geb 1779 in Paris, † 22 Aug. 1844, Sohn und Schüler des Pierro L. Re wurde Herausgeber und Direktor der Publikation Musée Rayal (1816 22), die sine Fortsotzung des Muses Français bildets. 1925 wards thin die Leitung des grossen Werkes über die Kronung Karls X, Chortragen. Von ihm 22 Blatt zum Leben den Heiligen Brune nach Leineur Andres Bilitter nach N. Penasia, T. Vecelli, Zampieri, Petter Laravaggio n. s. w.

Laurent, Pieter Joseph, fitmucher Baumeister, geb. 1715, † 1773 in Frankroich. Mit einundzwanzig Jahren übernahm er die Kanalbanton in den Niederlandon; Endwig XV berief ihn nach Frankreich, dort restaurirte und verschoperte er die Schlösser von Versallies, Trianen und Harls und überwachte die Wegarbeiten

Laurent, Victor Auguste, Maler, gob. um 1800, † 11 Mai 1856 in Paris durch Selbstmord, Schüler von J. M. Lauglein. Von ihm Sterbender Geistlicher in einer Landschaft (1833), Kin Concart 1841), Rahelais von den Damon zu Meudon fetirt (1842), Das Ende der Plitterwechen (1846), Seco Home 1848

Laurent-Burragon, Charles, Budhauer, geb 1833 in Paris, Schüler der dertigen Recte des beaux arts. Für den Friedhof zu Boulogne sur Mor schuf er die Harmorhibite des Murinemalers Du Bois, für das Soulnar in Paris die Murmerbilete des Disire Pascal, former you thin Primavers (1860), Misleonia mit Josep and Johannes (Marmorgruppe 1868), Psycho (1874), Bildmesbüste

Laurenti, Cecare, ital Maler des 19 Jahrhunderte, geb in Mesola (in Ferrara), thittig in Venedig. Er malt Gearwhester, z B. Liebengreichichten (1867), Die Parabol, From animi interpres, Dan Gewissen, Die kranke Socie, Nahonden Gewitter; former die Pastelle Zwischen Lipp und Kelchesrand, Medelle chasique u n. w Ehrendiplom for Drondoner Aquarellisten, Med II XI 1892

Laurentini, Giavanni (gos Arrigoni), Maler, gob um 1000 in Rimini, Schüler von F. Bayeccle. Von ihm Die Marter Johannie Baptistae im Augustiser-Kleuter. in Rimini, Johannee und Panius in der Augustiner Kirche dazubet und andere grosse, bolokta Bildar

Laurentio, C., Kupforstocher des 17 Jahrhanderts. Er stach Bildnisse, n. B. suiche aus der Geschichte Kauser Leopolds (1660).

Laurenty, Remacle Joseph, Zeichner, gob. 14 Jan. 1766 in Verviers, † Decomber 1834 in Paris. 1793 war er in Holland, in Ameterdam, spitter in London. Re gelekante in Kreide und mit der Fuder, sowie in Wasserfarben sehr schöne Landschafton and Bildanos.

Laurenz, Johann Duniel, Zeichner, geb. 1724 in Berlin, † nuch 1778 Lebrer der Zeichenkunst an der Realechule in Berlin; malte in Essail und Aquarell und gab

mit J. K. Krugur sange redierte Blütter beraus.

Lauret, Prançois, Maior geb um 1810 to Pignans (Dép. Var), † 17 Nov-1868 in Toulouse, Schüler von Bolloc. Von the Rinderbeerde am Abhange des Atlas (1863), Karawano in Algorion. 1864) n. s. w. Auch Biblier von ihm im Kimenin

von Angers

Laurett, (Lauretti), Temmaso, (gen Sielliano), Basmeister und Maier der Jahrhandorte, geb. in Palermo, thatig um 1580 in Bologna und Rom, Schüler von Sebastiano Luciano. In Bologna von ihm Marter der Heiligen Vitale und Agricula in der diesen Heiligen gewidnisten Kirche, Die Auferstehung Christi und Begrübniss des beiliges Augustinus in San Guesmo Kaggiore, in Medana vins Kimmel fahrt Maris. Gregor XIII. berief ihn nach Rom, we er die Decke im Sala di Costantino im Vaticas malto. Auch Sixtus V. and Clemens VIII. boochaftigton lbs. Im Soal des Consorvatorenpalastes auf dem Capitol Sconen aus der römischen Geschichte. Er was Direktor der San Luca Academie, lehrte Perspektive und Bauksnet daselbet und wards ungofthr #0 Jabre alt.

Laurens, (Laurueus), Alexander, schwedischer Maier, geb. 1783 in Abo, † 1823 in Rom Er malte eret schwedische Genrobilder und Landschaften; spitter wihrend seigna Anfanthalten in Rom italienlache Vorwürfe. In der Leuchtenberg-Galerie au

St. Petersburg ein Nachtstück von ihm.

Lauri, Baldassaro, Maler, geh. nm 1570 in Antwerpen, † 1642 in Rom, Schiller von Paul Bril (seines Landsmannes) in Hem. He wurde ein geschickter Landschaftsmaler

Lauri, Filippo, Maler, geb. 1823 in Rom, † 1691 dec., Sohn und Schüler des Buldussars L. seines Braders Francusco und des Angele Careselli. Eininers Bilder gelangen thin becoor als johrungresse Piguren. Er malte in der Manior des Albani, spitter auch Instigu Cabinetesticke, endlich efters die Figures in den Landschaften Claude Gelöss. In Hom in Sa. Harta della Pues von ihm Adam und Kva, im Deriapelant dassibet Venus und die Jahrenseiten, im Haag eine Landschaft mit Figuren Andere in Anchen. Augsburg, Hampton Court, Loudon, iBridgewater House, New York, Paris. St. Petersburg, Wien u. a. w. Viele der besten Stocher in Punktier und Schabmanier haben nuch ihm gearbeitet. Er was auch Dichter. L. war körperlich verwachsen.

Lauri, Francesco, Maler gob 1610 in Rem. † 1635 das , Sohn des Haldassaro L., Schüler des A. Suice h. Er bereiste Italien, Frankfeich und Dentschünd. L. berechtigte un den Ethasten Hoffmungen, des sein frijher Ted gerstärte. Von ihm Prei bestimmen

(Freeholuld im Palanna Croscoups in Rom).

Lanci, Giacomo, Kupferstecher des 17 Jahrhunderte, thätig in Rom. 1012 veröffentlichte er 140 Blatt romische Gehande und Ruinen "Antiquan Urbis Splander".

Lauri, (Laurier), Pietro, Maier des 17 Jahrhanderts, geb. in Frankreich, thätig in Belegus, wu se sich in der Schule illem in bibliete. In der Kapuninerkirche zu Belegus sein Karia neigt dem Heiligen Felix das Jeunskind. In der Kadonna della Liberta Kurche Der Heilige Autome von Padna.

Laurie, (Laurie, Loury), Robert, Kupferstecher in Schabmanne, gob. um 1740 in Loudon, † 1804 - 1776 orbielt er eine Prüme wegen Farbendruche. Er war auch Verleger. Von ahm Die Gebort nach Rabona, Die Kreuzigung nach Van Dytk, Sturm nach J. Vernet, Der Quachsalber nach Dietrich, Georg III. nach Zoffany 1778),

Garrick anch Reynolds 1779 n s w Laurin, Heinrich Friedrich, Kunforstecher, geb. 17.

Laurin, Heinrich Friedrich, Kupferstecher, geb. 1756 in Droeden, † 1630, Schiller von A. Zungig in Droeden. Er etsch, besondere Landschaften, nach Kinngel, Kobell, S. Resa. Thiel, Zingg. Die Florber), A. Vandevelde (Vichettich, für das Droedener Galerieweck), u. s. w.

Lauro, Glacoma, (gen Glacomo di Trevizo), Maler, geb 1350 in Ventdig, † 1605 in Trevizo Schüler von Paulo Cagliari. In der Dominikanerkirche Det heilige Rechus als Reschützer der Pestkranken. Er war hauptsträße in Trevizo tättig.

Lautay, (Nowetay), Ludwig Ignau, Bildhauer, geb 19 Aug 1861 in Wieu, Schüler der dortigen Akademie unter [18]], Hellmer and Kundmann nuch bei Wuyur, Schmidgraber und Fritsch weiter gebildet. Er lieuwich in Bulupout nieder. Von ihm 4 Figuren für des Wiener Handelministerium. Weberer Spinnerdi, Randel, Industrie, für den Kaschauer Dom Die Heiligen Ladielaus, Stephan Emerich und Sigismund, Figuren für die Matthlachtrebe in Ofen den gethischen Hauptaltar in Haiersdorf, fermet in Bronzegues. Munkamys Christus vor Filatas, auch einige Bildnisse

Lautensant, Hans Sebald, Malor, Formschneider und Radierer, geb um 1824 in Bamberg, † 1843–1860 r) in Wien, wahrscheinlich Sehn des Paul L. Bech als Kind ham er nach Mürnberg, wo er die Ragnie Zeit thätig war. 1844 arbeitete ur in Wien. In seinen radierten Landschaften ist er Nachfolger von Altderfer und Hirschvogel, ist aber als te enthaltsam geong mit seiner Nadel Gelungener eind seines Bildmess, die theriweise mit dem Stichel ausgeführt und. Von ihm Bildmes seines Vaters in der Koritzkapelle in Nürnberg (1857) und die Kupferstiche Selbetbildnim (1854), Bildmes des Kanziers Ech Hiepenymne Schuretab 1834), Laudechaft mit Ragar, desgi mit Duvid und Gelath (1841). Ansicht von Nürnberg vom Westen 1862 auf 2 Platten). Ansicht von Nürnberg von Osten 1853 auf 2 Platten), Die Welnsen (1839), Teornier bei der Beckgest Kaiser Ferdinands 1860 zu Wien (für Francedins Tournierbuch, 1860). Er beferte auch einige Heinschmitte, z. B. Bildmes des Jehnmes Aventium, Der Fahnenträger u. n. w.

Lastensach, Heinrich, Goidarheiter, geb. 3. Febr. 1522 in Bamberg, † 1560 in Nürnberg. Sohn des Paul L., lernte bei M. Bayer in Nürnberg und siedelte eich 1550 in Frankfurt a. M. an. Er erheint auch gemalt zu haben, hatte dert die erste Gemüldenamnlung und gab. eine Schrift. über Perspektive bernus. 1553 mit dem Titel "Des Circhese vand des Richtschopts underweisung". — Ein Adelph Lautensach, wahrscheinlich sein Sohn, hat Scenen aus den Käupfen von Gran. 1595 und aus den Käupfen von Krahan. 1597—89 und demen er selbet Theil geneimmen zu haben nebeint, in Kapferstichen hinterisenste, so ist indem nasseher oh er nie unt gentichnet.

oder nuch gestechen hat.

Lautentack, Paul, Maior, gob. 1478 in Bamberg, † 1548 in Mirphorg. In seinen Worken verfiel er auf so seltenne Dinge, dass sein Biblerbuch 1530 rom Magistrat verboten und er selbet 1542 von Mirnborg ansgewiesen wurde. Er kam jedoch wieder zurüch. Seine Malereien bestanden zum Theil aus Coping auch Stichen

von Schongsner und Schnitten von Dürer. Von ihm Verspettung Christi, Josehim und Anna an der goldenen Pforte; noch sine Kronstragung noch M. Schongsner. Soin Bildmiss (1529) im Germanisches Museum zu Nürnberg

Lautenschläger, Anton Christian, Enpforstecher, geb ? Dec 1820 in Hanau, † 31 Aug 1877 in Neapol - Er lieferte Münzen zu Hoffmeistere Houserkom Münz-

work and grandete eine Graviranstalt zu Hanan

Lauter, Wilhelm Hermann, Maler und lagenteur, geb 3. Jan. 1947 in Emmon-diagon (Baden), Best sich 1972 in Frankfurt u. 31 nieder Er malte Landschaften in

Aquarell and der Schweiz und der unteren Rheingegund Lauterer, Johann Frans Sepounk Adam, Thiermaler, geb. 1700 in Wien, † 1733 das 40, Schüler von Jos Orlent wester gebildet an Werken des Burchem. Landschaften mit Vich von ihm befinden sich in dem Museum zu Augsburg und im

Rudolaum za Prag und in Wien, dort auch Spitzenkioppioria.

Lauters, Paul, Maler, Radierer and Lithograph, geb. 16. Juli 1906 in Beliniol, † Nov. 1876 das Schüler von Mulaine, studirte auch an der Kupferstichschule in Brüssel, an der er 1836 Professor wurde. Von ihm im Museum zu Brüssel Rie Hohl. wag, andere Bilder and Anachten in den Pyrenten, Das Remathal in der Schweis n a w Von seinen graphischen Arbeiten nennen wir An den Ufern der Saone (26 Blatt), Die Wildschweinigd nach Rubons Lithogy v. Eingung in den Wald Radiorung \$1152 promgehrönt , viele Blütter Lithographien zu Bozoite Reme nach Surinam (1829 mil Madon und zu C. W. M. van de Veldes Ansichten von Java, Sumatra, nuch historische Landschaften und Geurebilder nach Van Rooy, De Branksbor, Bellange, Huvemans, E. Verboeckhoven u. s. w. Mit Bill of n. gab er 1838 das mederne Museum Belgiens, mit Fourmois das lithographische Album nach Sämischen und hallandischen Malern 1839 beraus.

Lauvergne, Barthélemy, Maler, gob 27 Juni 1805 in Toulon, † 1876 in Paris. Er malte hamptsächlich Seestäche z. B. Schiffbruch der Corvette Astrolaha bei der Innel Vanikoro 1842: Ansicht der Insel Reutrol (1849), Die "Recharche" in der

Magdalenenbucht nördlich von Spitzbergen.

Lanu, Pieter, s. Lonw.

Lanwers, Coenraed, Kapferstocher, gob um 1600 in Louse, † nach 1661, (Ongover Brader des Nicolnes L. Er studirts in Antwerpen und arbeitete is seiges Bruders Manler - Von ihm Etias in der Wüste und der kreuztragende Christus nach Rubons, Hotlige Pamilie nach Schiavons, Pieter Verbruggen auch Quollin, Bischoff

Unpelle unch Diepenhoock u. A. m.

Lauwers, François, Kupferstecher, geb. 1854 in Antwerpen, Schüler der dortigen
Akademie erhielt 1874 den Rompreis. Von ihm Die Vergensone Radirung), Schülermitdehen (Radierung nach Fr. Hais), Bildnine des K. Osmo (1883), Der Jäger (nach Come), Die Bitte nach Dyckmans (Stich 2074), Papet Lee XIII. nach J. Janssene), much nach Zeichnungun von Van Dyck und A del Sarto Gold Med Paris 1883

Lauwers, Jakob Jan, Stmischer Maier, geb. 1763 in Brilgge, † 21 Dec. 1800 in Amsterdam. Schiller der Akademie von Brügge, weiter ausgebildet auf Reisen und Italien und Puris. Er malte Landschaften, später Interieure. Sein stämischer

Mejorhof (1799 im Ameterdamer Museum

Lauwers, Moolace, famischer Kupferstecher, geb. 1600 (?) in Lenze nahe Tournei, † 1652 in Antwerpen, studiste in Antwerpen bei den Rubensetschern und lehnte sich besondere an L. Poutlue an. 1620 wurde er Mitglied, 1635. 34 Dekan der Lucas gilde zu Antwerpen. Seine besten Blatter auch Rubene, a. B. Blidnies der Isabella, Infantin von Spanion. Anbernag der Könige, Krenzabnahme, Pietä. Andere mark Disponhesch, Van Dyck, Jerdaens, Seghers u. s. w

Lauwick, Alexandre Abel Felix, Maier, geb. 13 Mars 1823 in Lille, Schüler von Oleyre und der Écolo des beaux-arts tu Paris. Ven ihm im Museum zu Litte Jüdische Fran in Algier 1961: ferner Erinnerungen uns der römischen Campagus, (1850), Algorische France Kaffee trinkend (1858), Anknaft einer Karawane in Jerusalem

(1843), Musolman im Gobet, Orangenverhäufer 1844: u. s. w.

Laux, Marle, Malorin, gob. 15 Aug. 1854 in Wiesbodou, Schülerin von Rumm o A dam in Munchen, thutig das und sputer in Prag., mait mit Verliebe genrehafte Scenen. mm der Vogelwelt, a. B. Auf Wiedersehn. Auch eine Volksversamming 1983 u. a. w. Lavagua, Giuneppe, Maler, gob 1400, † 1724, Schüler von A. Belvodore

thitig in Nonpol Er malte Blumeneticks.

Laval, Joan Baptisto Gabriel Sugone, Baumaister, gab. 23. Pobr. 1818 in Villefranche (Dép. Rhône), † 21 Febr. 1969 in Paris, Schüler von H. Labrewatu

and der Reute des houng arts. Er wurde Disconnibounusster von Gard und Ardiche und der haberlichen Ante machte Reisen und Haiten und gab verschiedens Pragmente dinner Reise, Ansichten von Bauten in Ravelle, Florenz, Pavia u. a. w. horzen. Von thus die Plane gur Wiederhorstellung der Kirche von Thines. Articebes und Suint Just de Valcabrero. Dep. Haute (caronne). Kronz der Ebreningson 1657.

Laval, Pierre Louis de, a. Belaval — sur Erginnung, † 1870 in Paris Ewel Worke von ihm befanden sich in St. 1800d, im Museum zu Grenoble eine Psyche von Amer verlassen. Andere in der Mazinchapelle zu Brest, in der St. Ludwigskirche im Vorsation, in den kirchen zu St. Lou, St. Trivie det ourte (Ain., in der Kathnifraße im St. Malo n. n. w. Auch Bilduine z. B. Chatenubrand. Med il. Kl. 1817.

Lavalette, Joan, Bildhaner, geb um 1820 in Amay le Viest Dep Cher., † 1878, Schüler von Honannt eun und Jonffrey Von ihm ein St. Petras in der Kirche Botre linne in Berry Stein, 1867. für ein Fenhand, das der bei Juranville gefallenen Mohitgarde des 12 Regiments bestimmt war, schuf er eine Gipestatus Die Mehilgarde 1873. ferner von ihm Manade Berentes. Fendemenn n. n. w. Med. III. &l. 1861.

Laralette d'Egishelm, Jacques Martin Joan Sulliaume, Borbauer, geb. um 1850 in Heidelberg. Sohn francisischer Eltern. Schüler der Essie des bennn arts. Im Museum zu Culmar (Oberrheim) befinden sich von ihm eine überleitensgrunge Büste.

des treperale Rapp und eine Bildussebilete des Martin Schongsuor

La Valler, Jean de, Bannesster, geb 1830, † 1806, Sohn des Samon de L Er vollandete das von seinem Vater begennene Ritterhaus und hants des alte Schlem in Stockholm, das sin Jahr nach seinem Tode durch den Brand serutört wurde Dus-Haus der Fresmanzer in Stockholm und das Grab der Könige Karl in der Kirche der Rittermer! (1864) sind von ihm

La Valice, Marin de, francisischer Baumoister, geb. um 1570, † 16. Wai 1656 in Paris. Er war der Banmeister des Hofen Louis XIV im Hötel de ville und der

greece Troppe in Palast Laurenbourg

La Vallee, Simon de, francomerber Architekt die 17 Johrhanderia, von der Königis Christine nach Schwiden berufen, dert machte at die Place zum Röderhunt Ritterhaum, densen Ron er 1648 begann, nach die Kirchen Hodwig Etennen und Sie Catherine in Stockholm sind von ihm

Lavallee-Pounda, Etjeane de, Maler, geb 1740 in Rouse, † 18 Nev 1740 in Paris Schiller von Descen mes und Pierre. Von ihm mobrere Werke im Museum von Alex-on. Für seinen Eine wirkt das Wassier des nicht versiegenden Gelkrugen der armen Wittwe erhielt er 17-2 den grossen Preis, sein grosstes Gemälde ist die Anbeitung der Hirten Kathedrale Montauban, 1780: Metglied der Akademie seit 1780.

Largatre, Jean Raptiste, Raier geb in Aug 1834 to Nines. Schiller with Doublechin & malto Landschaften, a. R. Ufer des Mittacmeers (1872, Carrière but Nines (1873). Arena der Kironsegun 1878. Seine Tochter Eugenie L. war Holze-basislerin und Radiererin und arbeitete besondern nach Zeichungen these Vatern

Lavauden, Alphonee, Maler, geb. 17 Jan. 1786 in Lyon, † 17 Febr. 1857 in Pures. Schiller von Rowert, teron und der keele das benux arts. Im Museum an Rancy bediedet eich sein Trunerung der Kinigin Blanche, Mutter des beiligen Ludwig (1830) im Verestler Museum seine Schlarbt bei Benngé am 22 Mars. 1822 und neine Bildnisse des Alberich von Mostmorvery und Marquis Louis de Poptanee. Former von ihm Abdankung der Maria Stuart, Scotte ans den Julitagen von 1830 m. z. w.; nuch viele Bildnisse. Med. 111. Kl. 1838

Laveeq, (Leveeq), Jakob, Maier, geb um 1624 in Deedrocht, † 1674 des., Schüler von Rembraudt später besinfigast von de Rase's Malweise. 1635 wurde er Mitglied der ibide in Deedrocht. Er was Lebrur des A Hopbraken. Ubanlichen

Dildness von ihm berm Herzog von Leinster ,1654,

Laverdet, Marcel Stantave, Maler gob 3 Aug 1814 in Clichy la-Garcano (Disp Soine), Schuler von Manyone und Cagnist. Er malte Richiese und Stillieben

Lavergno, Claudino, Maior gob 3 Dec 1015 in Lyon, † 6 Jan 1006 in Paris, Schiller von Ingres und der Keule des bennu gras, nachdem er verber in der Schule St. Pierre seiner Vaterstadt das Zeichnen gelerut. Kr. malte viele Sild einer und Historienbilder, a. H. Martyrium des heiligen Stephan (1001). Kinnstannig des Papetthona 1007, Sildenen des Vater Jean de Solemes, auswerden viele i arions zu Glasfenstern z. H. für die Kirchen St. Herry Madeleine an Konen, Saint Maure (in Laneville, St. Pierre im Donati, für die Kahledrajen von Seulia, Bennvais, für die Kapelle im Palant Automelli und für die Königstroppe im Vationa u. n. w. Med. III. Kl. 1045.

Laverne, Churles Duboy de, Halor, gab. 2 Febr. 1814 in Parls, Schüler von P Delayoch a. Von thm Eige Versuchung (1842), Tediontany (1849), Bildsings n. s. w Med III Kl 1848

Lavery, John, Landschaftsmaler, geb 1856 in Brifast, thatig in Glasgew, einer der verzüglicheten Vertreter der Glasgowschule. Von ihm Tennie Park, Ariadau, Königin Maria von Schottland nach der Schlacht von Langude, Empfang der Königin

Victoria in Glasgow 1887, Brücke in tireta, Kine Resterin

Lates, Georg, Maler, geb 1 Aug 1425 war zuerst Schüler der Berliner Abademie und von Will, Wach, später an der Akademie zu München, arheitote auch hat Ph. Folts and bildeto sich in Italien and von 1858-60 an der Autwerpanar Akademie weiter. Van ihm im Museum zu Hannever Vandalen bei Ostia, ferner von then die Cartone zu den Deckonbildern im Concertaanie das nouen Theaters in

Hannover, Tobias u. s. w.

Laves, Georg Ludwig Friedrich, Hammitter, geb. 18 Dec. 1746 in Usiur, † 30 April 1864 in Bannever, ausgeholdet in Kassel und Göttingen, dann auf Reisen In Italien und Frankreich. 1834 wurde er Oberhofbaurath und später Oberhofbaudirektor in Hannever. Von ihm das Schlossportal und der innere Ausban des Residenaschlosses in Hannover, das neus Theater (852), die Waterloosiule, das städtierbe Schutzenhaus. Er leitete die Wiederherstellung der Argidiankliche und des Lustechlosses Herrockansen. Seine Krünlung vince nouen Balkonbansystems für Beücken. and Unberdachung geforerer Rimme machte the rühmlich bekannt. 1838 wurde er Ehronmitghed der Royal Institution of British architects

Lavezzari, Andreas, Maler, geb. 1817 in Mockau, Schiller der Abadomie von St. Petersburg und des A. Brüllow, westergebildet auf Reimo in Kuropa und Kordofrika. Von ihm die Aquarelle See Baurget in Saveyan, Kirchbof Buzarunh

lo Algier

Lavernari, Giovanni, renetianischer Malor umores Jahrhunderts, thätig in Plorenz, Professor der Perspektive an der dortigen Akademie. Vos ihm Pierber in den Lagunen, Venetianisché (Fondol (1880)), Rückkuhr vom Lido (1881), Hof den

Dograpalastes in Venedig (1890) u. a. w.

Lavielle, Engène Autoine Namuel, Maler, geb 29 Nov 1820 in Paris, † 10. Jan 1889 das, Schiller von Corot und Loquion. Von thin im Museum von Harpsille Landschaft ans der Gegend von Fontamebleau, in Lille Ansocht vom Plateau von Belle Croix, in Nantos Septemberabend im Wald von Postainebleau und Wintersbend (1875), in Luxembourg Octobermacht auf der Besche von Curbienne (1880) ausserdem von ihm Pischerhatte bei Tuncarville (1848), Barbinon (1855) a. a. w. Med. 1849, 1864 and 1870, Kreuz der Ehrenlegion 1870.

Lauleille, Jacques Adrien, Holzschneider geb. 11. Jan. 1818 in Paris, † 16. Juli 1862 dan, altorer Bruder des E A S Lavicille, Schüler von Porrot. Er achnitt nach Ostade und underen alten Meistern, Ross Bonbeur, Millet, Charles Jurque, Pankigny und Ph. Rousseau, auch lieferte er Mütter num Dan Quichette, gnas Mollere des Paulin, guas Gil Blas und nur Paul et Virginio des Curmer und

violen anderen Büchern. Mod. 3 Kl. Lavigne, Hubert, Bildhauer, geb. 11 Juli 1816 in Cons-la-Granville (Dép. Mosella), Schiller von Rumey, A Dumont and der Reole des besux arts, erhielt 1843 4on 2 Reupprois für ein Rollof for Tod des Cpaminoudus im Massum au Grenoble befindet sich von ihm ein Amer (Marmorstatne, 1863), in Carcasonne Kleiner Faun Marmor, 1866; für den Palast der Ehrenlegion schuf er eine Perche Marmor. 1870), für den Trocadere das Modeli zu einer Statue der Telegraphie infin , für den artion Louvre verschiedene Steingruppen. für den Leiessaal der haiserlichen Bibliothisk die Medaillous von Montaigne, Baron, Voltaire, Descartes, Newton und Goethe u. a. w. Mod. JH Kl. 1861

La Vilotte, Madamo Riodio, gob. Jacquier, Maleria, gob. 12. April 1843 in Strassburg, Schülerin von Carroller Von ihr bediedet sich eine Landschaft im Luxembourg Museum 12276. Sie multe viele Andehten aus der Gegood von

Lorient Morbiban Med III Kl 1876.

Lavilette, (Laffiette), Joh. Albrecht, Edelsteinschneider, geb. um 1674, be-graben in kassel 16 Nov. 1743 als hüniglicher und fürstlicher Edelsteinschneider

Laville, Engène, Maler, geb. 1864 in Saverne (196p. Sac Rhin), † 6 Nov. 1960 dansibet. Für das Kapminorkiester in Versallies malte er den Tud des Heiligen Joseph (1961), former von ihm viele religiöse Bilder, s. B. Christus im Grabe (1963), Dildnisse u a w

Enville-Leronz, Mario Guilhelmine, (spater Madame Bénotte), Malerin, geb. 1768 in Paris, † 7 Oct. 1826 das, Schülerin von David und M. Lebrun. Von ihr Der Abschied Psychos von den Ihrgen Scoon aus Clarinea Harlews, Sappho, Bildmiss einer Negerin (Louvre, 1800), Bildmiss der Kaiserin. 1812), mehrere Bildnisse Napoleons für die verschiedenen Departements. Die Briefe Desmoustiere über die Mythologie waren au sie gerichtet unter dem Pseudonym Kmille. Mud. I. Kl. 1804.

Laviron, Pierre, Bildhauer, geb nin 1652 wahrschaulich in Antwerpen, † 7 Nov 1683 in Paris, Sohn französischer Eltern. Er schielt 1676 und 1676 die graten Presse der Akademie für seine Vertreibung aus dem Paradios und Die Bestrafung

Adams und Evas Im Park zu Versailles von ihm ein Ganymed

Lavit, Jean Baptiste Omer, Maier, geb 1771 in Paris, † Oct. 1834 dan, Schüler von Puval. Er war Professor der Mathematik an der Scole des besugarts. Er malte viele Ansichten von Schlössorn, z. H. des Schlösson de la Madeleine, das Innere des Schlosson von Courtanvaux u. s. w.

Lavon, Joseph, Maler, gob. 1807 in Wisse, † 1848 das, Schüler der dertigen Abndemie. Im Hofmmenim zu Wien befindet sich nein Bildinne eines Kushen (1876); forner von ihm Ibw Weisengung, Nachtliche Runde, Betaule Storaken, Zechende Createn, Der Liebesbrief, Bildines Kaisser Fordinande I. (Rosidens in Jansbruck).

Lavreince, Sicolaus, s. Lafreuses.

Lavy, Amadeo, Stempolachaerder, gob. 1707, † Oct. 1866 in Turin. Er arhaitt als Hofstempelachaerder in Tuzin, wahis ur van Venedig übergesiedelt, die Bildnisse Carl Emanuels III., Victor Amadeos und Victor Emanuels, sewie eine Medalile auf Honaparte bei Marcago.

Lawless, Matthew James, Malor and Radierer, geb 1836, † 1866 in Bayawater (London: Schüler von Carey, Leigh and der Laugham-Schule. Von Ben Die Wittwe Begarthe, Ein Krankenbeurch, John Balfour, Sergent Bothwell, Eine Kongesellschaft, Ein Tropfehen zu viel u.e. Er neichnete auch für den Holzschnitt

Lawlor, John, Bildhauer, geb 1822 in Dubliu, studists an der Kunstschule der Dubliu Society und an der irischen Akademie unter John Smith, thätig in Loudon selt 1815. Er schuf die Gruppo des Inguniourwassen am Prina Albert Memorial, ferner Duste im Kall, Bulende Nymphe, Clie und Titapia, Das Nachminen n.s.w. Med 1851. Ettgited der irischen Akademie.

Lawrancon, (Lawrencon), Thomas, trischer Ridnissmaler des 16. Jahrhunderts, der in London von 1764-73 antetellte und nich dort niederliese. In der National Portrait (tallery von ihm das Hidniss des O' Kreffe. Sein Sohn William war gieleh ihm ein Ritgiled des dortigen Kalervereine, stellte von 1774-80 auch in der Royal

Academy and Er malte lithinise and remantische Genrocenen.

Lawrence, Andrew, Kupferstecher, geb 1708 is London, † 8. Juli 1747 in Puris, Schüler von Reguler. Nachden er sein Vernögen durch alchymistische Versuche verloren tesste er nach Hologna und Paris, wo er bei Lie Bais, nuletzt nach hei A. Poind stadiste. Von ihm Halt von Offizieren, Aberhied und Wildschweinbeten nach Wouverman. Abend nach Berchem, forner stach er Saul und die Hexe von Rader nach Salvater Resa und Einiges nach Loutherbeurg. Er etach nuch Platten nach den Zeichungen der Gemülde in Versatlies von Oschin. Er war nach Sprachkenner und Musiker.

Lawrence, Samuel, Maler, gub 1812, † 1884 Er stellte in der Society of British Artiste und in der Royal Academy uns, meist Kreidchildnisse, z. R. Charles Dirkens (1830), Thomas Carlyle (1841), Lord Ashburton, Leigh Heat, George Grote n. s. w. In der Nutional Portrait Gallery sind vier Bildnisse von ihm, darunter W. M. Thackerny

Lawrence, Sir Thomas, Maier, gub 6 Mai 1709 in Bristol, † 7 Jan 1830 in London Schüler von W. Roure in Bath and von 1707 ab von der Akademie zu London Er begrant damit Kreidebildnisse für i Guinea zu zeichnen, gewann aber nehr hald grossen Ruf uis Bildnissenaler. Nach Reynolds' Tode wurde er zehon mit 23 Jahren Hofmaler, zwei Jahre spater Mitglied und 1820 Präsident der Akademie 1815 wurde er in den Ritterstand erhoben. Am besten lernt man ihn in der segemannten Waterloo-Galerie zu Windsor kennen. Den vielen guten Qualitäten seiner Bildnisshungt fint eine gewisse hößische Eleganz einigen Abbruch, immerhin gehört er zu den bedeutendsten Vertretern seines Pachs. 1814 reinte er nach Paris, 1818 nach Aachen, wo er im Auftrag des Prinz Regenten die Mitglieder den kongresses malte (jetzt in der Waterloo-Gallery, Windsor Castin), dann nach Wien und Italien, zum überall berhgestellte Porsönlichkeiten zu pertraitienn a. B. Pies VII. 1826.

eshielt er vom Kiong von England den Auftrag Karl X. und den Dauphin in Paris ng malen. In der National-Pertruit-Gullery zu Landon 17 Bildgisch von ihm, darunter Warren Hastings, Actable als Hamlet, Mrs. Seldons, Elizabeth Carter Goorg IV. a s w In der National Gallery dan die fieldmisse des Benj West, J. J. Angerstein u. c. w., viele Andere in Apoley House South Kennington im British Enseum und in zuhlreichen Clube in London. Im neuen Museum zu Hannever Lord Conterbury und Pitt. in der Galerie an Herrenhausen George IV., Wilhelm IV., Robert Walpoin ti n w Andere in Bristol, Dulwick, Hampton Court, Oxford, Liverpool, Paris n s. w. L. war ein leidenschaftlicher Sammler, mine teemälde kamee in Benta der Sational Gallery, seine flammlung van Zeichnungen, die die viel bedeutendere war, gelangte zum Theil pack Oxford. Re wurde unt gromeus Pous in der 8t. Pauls Kuthedraie beiguestet Mitglied der Akademien von Belogna, Kopenhagen Rom u. s. w. Kronz der Ehrenlegien 1825 Seine Biographie von Williams London 1821)

Lawrenson, & Lawranson.

Lawrie, Alexander, Malor, gob 1838 in New York, Schüler der dertigen Nationalahadoule und der l'enunylyania-Akadomie in l'hiladelphia bildoto sich weiter unter Picet in Paris and Leutze in Disseldorf dans auf Reisen in Italien. Er fot in Philadelphia and Yew York thatig. You thus Horbot im Heckland am Hudson (1869 , That in den Adirondack Gebergen (1870 , Collo speciender Müsch (1874) , Bild-nisse des tennerals Tower (West Point), des Obersten J. Parter n. A. Mitglied der Nationalakademie 1866

Lawrie, Robert, s. Laurie.

Lawron, Cerli Gordon, Maier, gob z. Duc. 1651 in Weilington (Shropshire),
† to Juli 1802 in Chelson London: Schüler seines Vators William L. und seines Bruders Wisfrid L., bidete nich auch feminsborough. Er bereiste Irland 1875, Holland. Belgien and Paris 1874, zuletzt selber Georgelbeit wegen Italieu 1885 Er malte hanpieächlich Landschaften, von denen sein "Pinergarten" (zur Krinnerung an Ultver troidsmith, Manchester teallery microt seinen Ruf begründete. Der Sational Galtery in London übergab seine Wattwe seinem Wunsche gemiss Augustmond Fernet von thin Fluse im Regen, Sommorabend 1871. Die Hopfengarton Kagfunds (1876), Morgonnebol, Per nasse Mond. Das alte Battersea u. n. w. Saine Singraphia von K. W. Gonne 1883. - Sein Bruder F. Wilfrid L., war Gepremaier geschipte anch für Wochen- und Monatoschriften, z. B. The Graphic. Er malte Sconen and dem Labon der Löndener Strassenkinder.

Lawson, George Anderson, Eddhouer, gob 1533 in Edinburg, studirto an der dortigen Abademie, in London und in Bom. Er schuf die Station Waltingtone in Liverpool Lord Cochrance in Valparaise u. A., such nine Genregruppe Das Gehrim-nies des Madchens und Statue der Kleopatra. 1882).

Lax, Josef, Bildhauer, geb 19 Mai 1851 lu Wien, wo er an der Akademio unter Bauer und Kundingun studirte. In niver Concurrent für ein Gelilparierdetikmal erholt or den Ehrenprois. Er schuf an dem Kathhadzo, an der Universität, an den Hofmueren und am Burgtheuter historieche allegorische und Bildnicostatuen (Karoline Neubers, Schröders, Eckhofs und Mandel, auch Hilduis-Medaillous in Marmor am Parlamentogebände u. s. w. Besonders grouplt waron notes Pfords-hilder. Von then endlich die Grabdenkuntler des Dr. Anton Part und der Familie Cermuk und drei Bronzefiguren am Brunnen zu Ischl-

Lay, Oliver Ingraham, amurikansucher Genremaler, geb. 1445 in Newyork, Schiller des Cooper Institute, der Nationalakadeuse und von T. Hicks. Von ibm Die letaten Tage den Aaron Burr, Bildniss des Traguien Edwin Buoth, Der Brief

(1877), und viele Andere Mitglied der Nationalakademie 1874

Layens, Mathens de, Strinmetz und Schöffe der Stadt Leuwen im 15. Juhrh.;

er bante das Stadthaus das we er 13 Jahre als Raumsister thätig war

Laynand, François Louis, französseher Maler des 19. Jahrhunderis, geb. um 1806, Schüler von Picet. Im Maseum in Rouan befindet sich sein Bildmin dan J. Lukite 1834 de Stadt Ponteses hoofigt neig Salut Louis gelobt einen Krenzung - Auch sein Sohn Ernest ist Maler; von ihm viele Ansichten von Treport und sessem Hafen Med III KI 1863.

Layrand, Fortune Joseph Seraphiu, Malor, gob 13 Oct 1634 in Larache-eur Role (Dep Dröme, Schiller von Laubon, L. Cognies, R. Floney and dor Activ des heast arts acit 1856, er criscit 1863 des groops Rémpress filt sess Jesuph gibt with semen Bradern zu erkennen. Im Mussum zu Apinal sein Marsyns (1872), im British Museum sein Rünber und Gefangene (1672), farner von ihm Hirton in den Alpen, Peppins u. s. w., auch viele Biidnisse, z. B. das von F. Liest als Abbé, von König Ferdinand von Portugal, ebenso der Königin und der Princes. Schutportrait

u, v A Med II Kl 1872

Lays, Jean Pierre, Maier, gab. 12. Nov. 1837 in Saint Barthelemy Lostre (Dép. Loire., Schüler von St. Jenn; er liese sich in Lyon nieder. Im dortigen Museum befindet sich sein Weiereben. (1863), im Wiener Museum Centifolienstranch; Anders Works von ihm in Beauvaie, Castree, Bagneres de Bigorre. Er malte fast annechtieselich Blumen und Früchte.

Jazur, Wenzel, böhmlecher Bildhaner des vorigen Jahrhunderts, gehörtig aus Pilsen. Pür das grafich würtembergische Hans und für den Grafen von Morsin au

Lukawees schuf er a hone Arbeiten in Marmer und Alabaiter

Lanerges, Jean Raymond Rippolyte, Muler and Musker, geb. 5 Juli 1817. In Narkonne (Dep. Ande), † 3 Nov. 1897 in Mustapha bel Algier. Er war Sohn eines Backers und konnte sich erst mit 20 Jahren der Kunst widmen. Er wurde in Paris Schüler von David d'August und Bouchot, debütirte 1841 im Salon mit einem Bildniss. Im Museum zu Limoges befindet sich sein Die heilige Jungfran für die Sünder bittend (1848), im Museum zu Roanne Der Frühling. 1849), im Lanembourg Krenanhnahme (1848), in Lyon der Kaiser ertheilt den Ueberschwenmiten Hilfe (1857), im Montpellier Petras verleugnet Christus (1859), Andere Werke im Pepignan, in Orleans, in den Museen zu Carcassonne, zu Narbonne, zu Turbes, in den kirchen der Sorbonne. St. Laurent in Orleans, Notre Dams de Recouvrance, in mehreren Kirchen zu Rouen a. w., in Nantes multe er die Deckonbilder des Theaters. Er veröffentlichte mehrere Schriften über die Ecolo des besuz arte und die Ausstellungen und hat einige behaunt gewordene Melodien componirt. Med. III Kl. 1842, II Kl. 1848, Krenz der Ehrenlegion 1847.

Lazerges, Paul Jean Haptiste, Maier, geb 10 Jan. 1845 in Paris, Schüler seines Vatere J R H Lazergus. Er maite Stillebon and vicio Bildnisse, u. A.

das der Surah Bornbardt.

Lazinsky, a. Lasinsky.

Lazzari, Donato, s. Brumante.

Lazzarial, Francesco, Bildhauer des verigen Jahrhunderts in Carrara, † 1808; er studirte in Rom und wur in Carrara thittig, we er Mitglied der Akademie wurde. Von ihm eine Statue von Franklin für Philadelphia; Mars, Bacchantin 1805.

Lazzarial, Glevanni Andrea, Maier, geb. 19. Nov. 1710 ta Pesaro, † 7. Sept. 1801 das., Schiller von Mancino und Fantunni (1754-1749) in Rom und spitter bei Cignant Indiaaldo, Ancona, Pesaro und Osimo bedaden sich Fresken von Bur; ur war bedentender als Lehrer und Kunstachriftsteller. In Pesaro hat er auch Kinigos gehaut. ausserdem war er auch Dichter.

Larzarini, Ginseppe, Bibliager, geh 1801 in Carrara, Schüler seines Vaters, bildete sech in München weiter aus auter Sich wannt hallers Einduss. In einer Nische der dertigen Ulyptethek befindet sich sein Dädning, in der k. Reitschule Rehofs von ihm. Für San-souer fertigte er mit Barratta eine Cople des Rauch seben Friedrich

deakmair, ferant von ihm Hagar, Die Unschuld u. s. w.

Lazzarial, Bregorio, Maior geb. 1657 in Villanuova, † 1785 in Venedig, Schüler des Francesco Rosa, thätig in Venedig Maratti und Lanal sahen in fluis einem der ersten Maler seiner Zeit. Er war Lehrer Tiopolos Im Museum zu kamel von ihm Herkules und Omphale, Astronomio, in der Liechtenstein Galotie in Wien Venne in einer Muschel im Museo-Vivico in Venedig Bacchanal und Selbsthildniss, in der dertigen Akademie 4 Bilder von ibm. 2 männliche Bildnisse im Museum so Bergane, ierner das Bildniss Lorenzo Ginstimanis

Lazzarini, Pietro, Bildisuer, geb 5 Jan 1872 in Carrara, Schüler der dertigen Akademie und mit einem Stantestipendum von derjungen in Plorenz 1869 begab ur sich nuch Berlin, wo er für den Hof Bildissee medellerte. Von ihm Leda und Bacchus. Akademie von Carrara, Nuch dem Bad, Baschuld Montingent in Gettysburg mit Gut überlebensgrossen Statuen. Der Krieg, Der L'eberfines, Die Geschichte, Der

Steg and Das Gewerbe toold Med Florenz

Lazzaroni, Giovanni Battista, Maier, geb. 1626 in Cremons, † 1696, Schiller des J. B. Turtiroti. Er war als Bibliomenter in Mailand and Piacenza für den Fürsten von Parma u. s. w. thatig.

Lon, Hichard, Bannscister der ersten Hälfte den 16 Jahrhunderts in England.

Er war ein angeschoner Vortreter der Tuder-Gothik

Leader, Benjamin Williams, eigentlich Benjamin Williams), englischer Luudschafts und Genremaler, gob 12 März 1631 in Worcester, Schüler der dortigen Zeichenschule und der Akademie in London. Von ihm Kirchhof in Wales (1805), Die Tintern-Abbey (1872), Englische Heuernte (1876), Den Nachta soll en Licht werden (1882), Der Pflüger (1884), Anzicht von Lauterbrunnen.

Leader, William, Schabkitostler des 18. Jahrhunderts, thätig um 1750 m London; von ihm Simson nach Rembrandt und andere Blätter nach alten Meistern.

Leaby, Edward Banlel, Maler, geb 1797 in London, + 1875 in Brighton Von 1826-1853 stellte et in London Genrebilder und Bildnisse aus Eines der Letateren besitat die National Portrait Gallery

Leake, Henry, Malor, geb um 1740, † vor 1800 in Ostindien, Schüler von W Hoare, thing um 1764-66 in London, we er hauptsächlich Bildnisse malte

Leakey, James, Maler, geh 1773 in Eveter, † 1865 das, Schüler von Reynolds, der aber bald nach L's Eintritt in sein Atcher starb. Er malte Bildmisse und Landschaften in bolländischem Geschmack. Sir Thomas Lawrence naunte ibn den englischen Wouverman. Er hat auch Ministuren gemalt. Leul, Juan de Valdes, s. Valdes Leul.

Leal, Simon de Lean, s. Leon Leal. Leander, s. Reder.

Lear, Edward, engl Maler and Lithograph, geb 1813 (?) in Kuowaley Lancashire, † 29 Jan 1888. Er war das Jüngste von 21 Kindern und fing mit zoologischen Zeichnungen an, nachdem er ein Buch "Book of Nonsense" mit Erfolg herausgegeben und sich der Landschattsmalerei gewolmet hatte, reiste er in den 40er Jahren nach Rom, wo er Ansichten aus der Umgegend in Oel und Aquarell malte. Auch hat er solche lithographirt und mit Tagebuchblättern veröffentlicht, Er war auch im Orient

Learchos, s. Klearchos.

Lebarbier, Elise (spator Mudume Bruyere), Maloria, geb. 1776 in Paris, † Aug 1842 das., Schülerin ihres Vaters und Vandaels. Sie malte Blumen und Bildnisse, auch Ministuren. Im Museum zu Rouen von ihr ein Korb mit Blumen. In Valenciennes Blumen in einer orientalischen Alabastervase, von Chazal vollendet 1844), in Lyon Blumen in emor Vaso, in Versailles mehrere Bilduisso franzosischer Marschalle Med 2 Kl 1827

Lebarbier, Jean Jacques François, genannt d. Ae., Maier, gob 11 Nov. 1730 in Rouen, † 7 Mai 1826 in Paris, Schiller von Pierre. Er reiste nach Rom Im Louvre befindet sich von ihm Muth spartanischer Frauen (1787), in der Sacrutel zu St. Den.s Der beilige Ludwig bereitet sich zum Kreuzzuge (1812), im Stadthaus an Beanvale and in dem an Nancy historische Bilder von ihm. Er zeichnete viel für die Buchillustration, z. B für Ovid, J J Rousseau, Racine, Gessner u s w Für sein Jupiter auf dem Bergo Ida, jetzt na Magazin des Louvre, wurde er 1785 Mitglied der Akademie. Er schrieb mehrere kunsttheoretische und historische Werke, 1818 wards er Mitglied des Instituts. Med I Kl 1808

Lebaron-Beares, Augusta, Maloria, gob. 1804 in Caon. Sie liess sich in Paris aledar und malte dort zahlreiche Bildnisse, sowie einige Genrobilder und Historien, die sie in den Salons bis 18'60 ausstellte Med. III. Kl. 1834, Med. H. Kl. 1839.

Lebas, Jacques Philippe, s. Bas.

lehan, Jean Baptiste, franzönischer Banmelster, geb. 1797, † 1873, Schüler der polytechnischen Schule in Paris. Kr leitete die Aufstellung des Obelisken von Luxor and schrich daraber sowie abor dessen Unberfahrung nach Paris eine Broschüre (1849).

Lebas, Louis Hippolyte, Baumoister, geb 31 Marz 1782 in Paris, † 12 Juni 1867 dan, Schüler von Vandoyer, Percier, Fontaine und der Ecole des beauxarts. 1811 worde er Inspektor der Börse, 1816 des Sühnungsdenkmals für Louis XVI, and Marie Antoinette, dans bls 1840 Mitglied der Bankommission und von 1840 56 Professor an der Ecolo des beaux arts. Er begann unt De bret die Veröffentlichung der Werke Vignolas, führte sie aber nach 1835 nicht weiter 1822 vollendete er das Modell des Denkmals für Malesborbes im Palais de Justice, 1824 die Kirche Notre Danie de Loreite, 1826 das Gefüngniss Roquette für jugendliche Verbrecher: 1832 stellte er den Sitzungssaal det medicinischen Akademie wieder bor; ausserdein die nouen Sale der Ribliothek und die der Academie Française und der Academie des beanx arts. Med. II Kl. 1808 und 1819. 1825 wurde er Mitglied des Institute, 1836 Retter der Ehrenlegen, 1847 Offizier derselben.

Lebas, Hickel Olivier, Eupferstocher, geb. 1783 in Paris, † 1843. Er war Schiffer von Rogunult und Langloin. Seine besten Bitter eine geschaht. Von fam Der Stier nach Paul Potter, Blatter für Demours Werk über Augunkrankheiten, für Landons Annales du Musee u. s. w.

Lebean, Pierre Adrieu, französischer Empferstecher, gub. 1744 in Paris stach nach verschiedenen Muistern, besendere Bildstees, darunter 4 verschiedene von Leuis XVI, 10 verschiedene von Marie Antoinette, ferner Minister Nacker nach

Lociere u a w

Lebedew, Michnel, russischer Landschaftsmaler, geb. 1612 in Dorpat, † 1837 in Naspol, Schüler der St. Petersburger Akademie. Er reiste nach Italien, wo er

Ansichten von Rom und Neapel malte und starb dort an der Chelera.

Lobel, Anteine, Maler, geb. 1705 in Montrot (Dep. Haute Maron), † 8. Märs 1793 Er malte viele Landschaften, darunter ein Secotlick (Museum un Cuen), Annichten aus der Umgegend von Boulogne, von Rouen, Suresne u. s. w. Mitglied der Akademie 1746.

Lebel, Charles Jacques, franzisischer Maler, geb. um 1775, Schiller von Duvid im Museum an Versailler von finn Napoleon berucht des Hospin & Bornhard, im Massam zz Angers Kindliche Pietät, ausserdem viele Bildnisse, Geore- und einige

Historicabilder

Lebel, Clément Louis Marie Anne, Maler, gob. 1752 (7) in Paris, † 1806, Schüler von Louisius, Mitglied der St. Lukasakademie. Pas Museum von Orléans boottat 4 landschaftliche Bilder mit Figuren von ihm, das Massum von Casu sinige andere Worke

Lebel, Edmand, Maler, geb. 1834 in Amions, Schiller von Cagniet. la das Luxembourg golangto von ihm sin Gemäldu Ein Gelühdo in San Gormano, iin Museum nu Amieno Die Rapidobelicke in Cassino 1875 und Rémischer Fleischer 1874), former von ihm Blumenverkäuferin. 1874), Reco flort 1878 n. v. A. Mod II El 1872.

Leberecht, Karl von, Medaillouc, geb. 1749 in Meinungen, † 1027 in St. Peters. Br wurde 1770 Medailleur an der Munze das 1703 reiste er auf uwei Jahre auf Staatsko-ten nach Rom. In St. Petersburg wurde er Obermedailleur und Direktor. det Milnes sowie Inkaber vieler Orden und Ehren. Er war auch Lehrer der Kaisoriu. Maria Feedorowna. Von ihm Münze zuin Andeijken zu die Rückkehr Kaiser Alexanders I., 1814, Medailloubilduise der Kulserin Klischoth Alexenicuma (Inid), mohtere Medailleu in der Bremitage u. s. w. Mitglied vorschiedener Akademien und Ritter heher Orden.

Lebert, Heinrich, Landwhaftsmaler and Zeichner, gob. 1794 in Thana, † Sopt.

1963 in Column. Er malte Blumen und geschnete Landschaften. Lebfedski, Eduard, Maler, geb. 9 Marz 1862 in Rodenbach, machte seine Studien unter Ursepenkers au der Wiener Akademie und biblete sieb, nachtem or für Attilas Tod einen Preis erhalten, weiter auf Reisen in Venedig, Florens, Ross, Paris und Athen. In der Universität letatgemannter Stadt malte er Presken nach C. Rahla Shizaco, woo shus ferner Scanna and Debia (für das er den Hofpreis erster Klasse ethielt , Sakuntala, In Augst, Idylle u. s. w

Le Biban, Alexandre, Maler, geb. 27 Oct. 1859 in Langonnet Dop. Morbiban), Schüler von Cabanel und Gloyre. Er stellta seit 1869 Landschaften, Bildnisse und Genreidlier aus, z. B. Mariamie (Finistère, 1072), Die kensche Susanna 1074), Songrassernto het der Fluth 1677 u. z. w

Lobian, Joan Baptiste Adrien, Banmointer, gob. 25, Dec. 1825 in Paris, Schüler. von Lenormand. Von this cite Ansicht des westlichen Portale der Kathodrale von Chartree and arch tektonische Anfnahmen underer franzosischer Kirchen und Bauwerke.

Leblanc, Alexandre, Maler, geb. 1. April 1783 in Chalconness, † 1864. Im Museum au Augers befindet sich sein Rude dur Stadfluth, forner vom ihm Heloise nis Grabs Abelards, Mondlands haft, 1817., Inneres, des Dienes, zu Sienn (1835), Prodigit. in der Kirche von Carrara (1848) u. a. w

Leblanc, Felix, Rolaschorider, gob. Jan. 1823 in Pazis, Schüler von La co sto. und Montiguoul. 1861 schnitt er unch Zeichungen von Riceronz 17 Blatt für

.the Gartenkunst" you beganne

Leblanc, florace, franzosowier Maler des 17 Jahrhunderte in Lyon, † wahrscheinlich zwischen 1848-1650. für den Herzog von Angouleum war er in densen

Galerie zu treosbose nahe l'arte thatig

Leblane, (Blank), Jean, Goldschuded and Medailleur, gub. 1417, † 22. Dec. 1749 | Ke whist silberos Medailles mit dem Ribbons des Hernogs von Orione, des Cuaron; Bildales des Papetes in Wachs, ferner Medaillen mit allegorischen und geschichtlichen Darstellungen unt Verborrlichung des Köuige u. s. w. Mitglied der Akademie 1718

Leblanc, Jean Charles, Maier, gob. 1818 in Paris, Schiller von Dupré; ar

malte fast ausschliesslich Pastell-Bildnisse

Leblanc, Theodore, Maler, gob. 20 Oct. 1800 in Strassburg, † 1837 bei stoor Beingerung, Schüler von Charlet Er war Hanptmann im Ingenieur-Corpa. Im Museum von Versallee 3 Bilder von ihm Beingerung von Lepanto (init Bilduissen der berühmtesten Befuhlehaber, 1833., Kampf von Sidi-Embarit und Rückung von Mascara, ferner Drawingroom der Königin von Kagland u. s. w. Med III Kl. 1836; Ritter der Ehrenlegton.

Le Blant, Julien, francësischer Maler, geb um 1845 in Paris, Schüler von E. Girard Er multe Historice, s. B. Tod des Generals D'Elbée (1878), Gefucht von Fongeres, 1793 (1880), Harrichtung des Generals Charette (1883) p. n. w. Med.

III. Kl. 1878, II Kl. 1800

Lobion, Jakob Christoph, s. Blun.

Leblond, Jean, Maier, geb. 1645 (1635) in Paris, † 13. Aug. 1709 das., thatig in Antwerpen and Paris Im Louvre you thin Jupiter die Titanen serschmetternd; für dieses Bild wurde er 1681 in die Akademie anfgenommen. Er stach Flötender Pan nach Jordaeaa, dur Zahahrecher, stc., verlogte auch andere Bintter J. Leblond, rielleicht Vater des obigen, war als Empforstecher und namentlich als Verleger is der ersten Halfte des 17 Jahrh. zu Paris thätig

Leblond, Jean Baptisto Alexandro, Architekt, gob. 1479 in Puris, † 1719 in St. Poteraburg, wehin der Caar ihn berufen und wo er das Schloss Peterhof mit prachtvollen Garten nach dem Muster von Vorsailles construirte. Im Louvre befinden

tich einige Oranneatzeichnungen für Gewölbedecken von ihm

Lebloud, Michael, s. Bloud.

Leboonf, Louis Joseph, Bildhaner, gab. um 1830 in Lemie-Saninfer (Dép. Jura), † 1867 in Paris. Von ihm zwei Steinstatuen am Eingung des Amtagebäudes der Pioniere am Boulevard du Palais, forner die Gipestatuen Arbeit (1857), Der schwarze Spariacus (1861), St. Paulus vor dem Arcopag (1865), Die Bronzebüste Victor Engus u. n. w. Lebovuf-Santeuil, o. Nantenil, Charles François Lebourf.

Lobeis, Mile. Gabrielle, Porzellanmalerin, geb 15 Jan 1952 in Paris, Schülerin von Roussel, Lequien and Mas, Durant, von the Doice far niente (noch Landelle)

und Mudonna della sedia nach R. Santi)

Leborne, Louis, Maler and Lithograph, gob. 13 Juni 1796 in Vermillos, † 16 Mars 1865, Schüler von Rognault und der Rosie des beaux arts. 1843 wurde er Direktor der Zoschenschule in Nancy, 1848 Conservator des dortigen Museums, in demnellien befinden sich sein Melenger den caledonischen Eber tödtend und Badende Fran, amserdem von ihm Lundschaften, er hat auch lithographirt.

Leboucher, Achille Jean Baptiste, Maier, geb 10 Febr 1793 in Versailles, Schüler von Gros und der Scole des besuz arts. Pür das Museum zu Versailles malte er das Bildines des Hergage Karl von Brannschweig Wolfenbüttal, ferner Thieretticks a. a. w.

Le Boulanger de Boisfremont, Charles, Maler, geb. 22 Juni 1793 in Bouou, † 5 Marz 1838 in Paris, studirte la Bouce. Vou the Orphona in der Unterweit. (1808), Virgil liesat some Acaride vor Augustas und Octavia (1812), Ulysses als Bottler nud Die Samariteria 1822)

Lebour, Alexandro Karlor, Empferatocher und Lithograph, geb 24 April 1891 In Paris. Er stach mohrers Bilduless nach Decenus and Deveria auf Stahl and lithe-

graphirte eme hedige Familie nach Ginhe Pippi u. c. w

Leboury, Charles Angusto, Bildhauer, gub. 20 Febr. 1822 in Nantos, Schüler von F. Rude und A. Monard. Er schuf eine Statue des beiligen Jakob für die Droiuinigheitskirche, Bilduissstatuen der Vicomtoson de Tocqueville. Marmor, im Schloss Tacqueville bel Cherhourg), der Fran v Metternich, des Marquis von Hertford u. v.A., ferner Nagerkind mit einer Eidoches spielend. 1853). Der Konig von Thule (Medaillen.

1857), Der Than, Der Duft u. s. w. Mod. III Kl. 1853, Med. 1868.
Labouteux, Denis, Baumouster, geb. 6. Aug. 1818 in Baugnolles, Schüler von Huyet und Lubus und der École des besauserts, wo er 1849 den grossen Bomprois für seinen Entwurf an einer Kunstschule schielt. 1855 brachte er Zeichnungen des Phigalischen Apolletempels und Entwürfe zu einer Restauration desselben u. a. W.

Elitter der Ehrenlegion 1873, Med. II. El. 1878.

Lebouteux, Pierre, Bildmissmaler, gob. 1663 in Paris, † 9 Mai 1750 in Lillo. Works von ihm in Vermilles und in der École des benut arts. Mitglied der Akademie

Lobouys, Augusto, Maler, gob 24 Janu 1912 on Housboar (Dép. Calvados), † 28 July 1954 in Nemours. Dep. Soine et Marne. Schiller von l'. De la rus he qui der broke des hoans arts. 1951 erheelt er dert den grossen Resupreis für Der Rock Josepha wird seinem hater gebracht. Ann ihm geschichtliche Mider a. H. Marin Antonette sa der berlangenschaft und in der karche 54 Nordan du Chardennet winn Schuerzenmanter. Med. 111 h. 1951

Lebrue, Jean Haptiste, Riddager geb 16 New 1927 in Paris Schuler von Duptes und der 2 mie des bean arts. Von ihm sone Riddissontation von Dupter's Schul Faculatio von Jupiter vernichtet (1914) Bacchantin Marmerbiste, 1961. Horr

und f ame den in Jahrhunderte 1977 Remneblieben

Lebrun, tudes, Rollianer dus 1º Jahrhunderts, hoeft soch lauge in Rom auf bildete dort die Ruste Clemene VIII, und in der Kir be 24. Charles das Durid und

Judith, wurde dann aber vom hönig von Polen bernten

Lebrun, Charles, Unier Aupferstecker not Architekt geh 24 Febr 1615 in Paris, f. 12. Febr. 1450 das. Schiller astars Vaters eines Riddhapers und später top Perrior and des 8. Louet. Bos dissem der ihm etels freaudh le gesant blieb, marble or so grown Fortschritte, dass Pousses and the authoritism words and the mit noch Rom nahm. Doet eindirte er eifziget die Autike malte aber auch einige Bilder während onnes viersthrigen Aufenthalten. Auf er ner Kückreins war er hurne Zeit in Live thatig force in h dans abor in Paris auder, we er hald mit Anttragen Cherbautt wurde. Se multe er für den Prandenten De Thoriguy in seiner Bristaung and der Isle of Louis and für bouquet in seinem Schloss on Vans. Für Anna von Outcorrect malte or on trucks. Durch Massess wurds or Ludwig AIV sorgentolit and wurde may pack Loopeyes Tull der configuerentiete Many Frankres im in alten Kunstunden. 1650 begrundete er die Akademie an der er 1651. Ar Professort and 1663 Kanzler spater Rektor und 1643 Ihrektor wurde. Auch war or der oreto Direktor der von Lufbert gegetischein Gobelinfahrid. 1862 wurde er gendelt und festete nun die meisten der kostspieligen Kunstlichhabereien Ludwig VIV. in a. R. die Ausenbautekung des Apollouasies im Louvre. Ausschmürkung des Schlosses in Scenex and des Pax Sons in Mariy ster allow abor the grownstagen Fontaines and plantischen Decerationen in Versitten sonie die dert befindlichen vierigen gemalten Allegerien auf die Thaten mines konige. Beim Tode Colberts 2435 gerieth min Stern no bishen da decesa Nachfolger Laureis den Pierre Mignard protogerie Andere nonnmentale Arbeiten befinden sich im Hötel Lambert im School St. Germain, die Forge der Alexanderschlachten in der Gebolinfabrik tiebeline jetzt im Leurre-Von Staffeleifoldern nennen wir hatirhiid für die Pheiser troldwhiniede - 1847 ungemannte Burbiller - Reslige Familio Dreaden Metholishing and Jophia and aring Tochter Florens. Der Store der Kagel Christin am Krens, Die reinge Hagdalone m A on Louvre Anders to Angero Berlin Bordennu Coen Chatenarous Hijon, Dulwich Grenobie Lille Liosabon Lion Modenn Wantjollier Müniben Nanton, Namia Reima Reima, Strassburg & Puteraburg Tours Visen a s w Lebruna Violacitighest Emergic and Frushtbackest and an bewindern Duck tot acone Zeichnung etwas whethering and was reford bout and anharmonisch. Am schlouweten tot day theatralisch patholische Zug seiner Kunst der allerdinge dem frenchmark seinen Konngs volleg entopes he leuter abor somen sohr schiedten Kinflass auf die fran nousche Shul- ausfilte. Inti- wurde er trenerufierekter der trenklifesammlung der Komes and Direktor der franzisischen Akademie in Rom a. n. w. Lebrun radiorte auch Einegen u. B. 1807 hostige florromann The vier Tagonzoiten, Das Jeonskind n. c. w.

Lebrun, François Joan Baptiste Topino, Maler geb 1769 in Harseille, gmiletisert by Jan 1801 in Paris Schuler von Paris 4. Re une Bughed der Jury des Bes dationetr bunde, wurde noer beschuldigt an der Verschwerung gegen den 1. Cented 1800 Theil genommen an haben. Von den im Havenn au Marveille Tud.

des Cajun Creesbon

Lebrum, Gabriel, Maier and Kaptorstocher geb. 25 Oct. 1622 in Paris. 7 nach 2657 dan, Bruder und Schüler des Charten Lebrum. Er wurde am mosten behannt durch seine Stehn auch Carrait. Roberts u. n. w. beutstere über nach den Rödern gemes Bruder darunter Die 12 Apostel, Der Hesland grossen Blatt auf zwei Stattoni u. n. w. Sein Bruder Bledige L. sell ebenfalle Maler gewesen sonn ihm wird die Laude-haft auf F. Leoneure Bild. Plan der alten Carthause in Paris, jetzt im Lautrugsprochrieben.

Lebrun, Jean Buptiste Pierre, Maier, geb. 16. Peter 1748 in Paris 1 6. Aug. 1913 des. Occupação dos Charles L., John since Mainta Pierre L. 17. 1771), Schiller.

von Denhagen, Boncher und Fragonard. He war der Gatte der berühmten Maiorin Marie Lenius Elizabeth L. geb. Vagdu, lehte aber spater von phe geschieden. Von ihm Trinker eine Magd. minemend (1782). Dide stirkt auf dem Scheiterhaufen 1783. Selbetbildines 1795 n. n. w. Er veröffentlichte Kritisch historischer Almanach der Baumeister, Maior n. n. w. 1777, Paris, und Ideen über die Einrichtung und die Ansschmückung des Nationalmussums. III Jahr der Revolutions.

Lebrun, Louis, Architcht geb (170 in Donas Dep du Nord), † 1840 Kr ist nur bekannt durch name Schriften gegen die berrechende Methoden zu Haufach und in dessen Unterricht, die er an die Gelehrten und an die Regierung wandte a. D. "Appel aus esvante aus ingenieure dans Lexamen des principes retrouvée de

l'architecture et au gouvernement pour Ladmission etc." (l'arie, 1820).

Lebrus, Marie Louise Elisabeth (geb. Vigéo, Maloria, geb. 14 April 1764 in Paris, 4: 30 Mara 1842 das Schülerin ibres Vatore, der Bilduissmaler und Professor on der San Luca-Arademie was, später von Greuse, Mriard und J. Yezaet und Dayon Schon mit ih Jahren malte sie mit Geschick Bildnisse sie verberrathete eich sohr jung an den Maler J. R. P. Lebenn, Boun Ansbruch der Revolution verliebe sto Frankinsch, ging mach Neapel and Wien and Best rich 1795 in St. Patersburg nieder von we sie 1891 nach Frankreich zurücklichtete Ausserdem war sie zeitweilig thitig in Bologna, Parma, Dresden, Berlin, in England. Holland and dor Schwein. No malte nach there esgenou Augube mohr als 450 Bildutes, 15 fountide und 200 Landschaften. Im Museum des Louvre bufinden sich von ihr 6 Werke. Der Friede bringt den l'eborduse gurück (1782). Y Solbothilduisse, davon Kinco das borühmte mit dem Kind and Bildnius Passielles, Vernets and Hubert Roborts, in Neapel Solbstblidmen, 15 andere Bildmese darunter mehrere von Lady Hamilton, nis Schylle und und als Bacchantin, cunss von der Herzogin von Tuscana, eines von der tremablin Franz II. und mehrere ("andschaften" in Wien in Ridmine darunter die der Frinzestinnen Liechtenstein und Keterhany, Amphine in St. Petersburg, darunter der König von Polen und seine Gronnichte, in Berlin Bildnim der Königin (Pastell und mehrure Andete in London Lard Byron, the Konigus von Premion, Prinz Fordinand von Premions, Viotti Hersogin von Beerv. Die Apotheose der Königin Marie Antoinette und mehr als 40 andere Bildmoon. Noch mit ter Jahron malte soe das vorzügliche Bildmin ihrer Nichte der Frag von Riviere, forner sind Bilder von ihr in Bordonn, in Floreng u a w Mr. Lebrun gab 1835-37 thre Erunerungen in 3 Bänden heraus und vor their Verbeituthung eine Broochitre Liebe der Franzoien für ihren könig. Sie wag Mitghed der Akademica von Rom, Parma, Bologna, St. Potoroburg, Berlin, Ganf u. A., ansserdem gehörte sie der Fan Lura-Akademie und sest 1763 der frauzösischen Aha-

Lebuchde, Carl August, Halor, Radiorer and Lithograph, geb. 27 Juli 1809 in Schmiegel Phoon, † 13 Juni 1877 in Müschen, within er schon mit ? Jahran gekommen war und wo er später Schüler von W. v. Koboll, Dillis, Dorner und Wagenhauer wurde. Er wurde am bekanntenten durch seine Aquarelle, 27 nur Geschichte Müschene im Album der dortigen städtischen Sammlung, 26 Ansichten non Bayern im Bestig des Müschener Alterthum-versins. Auch seine Halterungen (darunter \* Apsichten ans dem unglischen fürsten zu Müschen, Mondlandschaften sie) und Lithographien wurden gelebt.

Lecadre, Alphanse Engène Prils, Maler, geb. 1843 in Nantes, † 1875 in Paris, Schüler von Gleyre. Von ihm Junger Budender (1866). Der Plachfung (1866). Der Schlammer (1872). Die Gabe. 1874. Danie vor dem Spingel u. w. Med. 1870.

18 KI 1874

Lecadre, Theodore Constant, Maler, geb. 21. Jan. 1871 in Paris, Schüler von Engres und Biendel. Von ihm Ansicht der Brücke von Verson (1837), Bildnisse u.e. w.

Le Camun de Mexières, Ricolas, Rasmeister, geb 26 Mai 1721 in Paris, † 1780 des. Er baute die Getreidelielle von Parte in 3 Jahren. über die er anch eine Schrift veröffentlichte. 1769: ferner von ihm des Hôtel de Bosavas (jetst. Himisterium des Janeren. Pas Colleée in den Champs Elynéee (1771), das aber zicht mehr existirt und das Amistellungsgebäude für die schösen Künste 2776. Er schrieb mehrere Abhan-lungen über die Bankunst.

Le Capelain, John, Aquarelinaier, geb. um 1815 in Jersey, † 1846 Er meite Landschaften von denen Kinige in den Besitz der Königin Victoria geinagten, viele

Anders im Museum an Jersey

Lecarpentier, Antoine Richel, Baumeister, geb. 1700 in Rouse, † 1772. Er etudicte Bildhausrkunst und Architektur in Rouse und hans eich 1720 in Paris nieder,

we or Architakt des Arsenale und der Gitter des Königs wurde. Er beste die Schlösser Bollainvillers, Courteilles u. s. w., source das Arcenal, fernor führte er im Auftrag dos Prinzen von Conde den Ban des Palais Bourbon wester. In Rouse ist das Studi-

hans you thus, ther das or such esne Schrift vorofloutlichts.

Lecarpentier, Charles Louis François, Maler gob. 1744 in Pont Audomor (Dop Euro., † 1822 in Rosen Schiller von Doyon und J. H. Dosen inpa. Er war Professor as der Zeichenschule in Rouen, im dortigen Museum die Zeichnung Mondmarkt auf bewegten Moor. Er gab herans Galerie des peintres (1810., Notice sur

J. Letelber, Itiuéraire de Rouen etc. 1816 u. s. w

Lecarpentier, (Carpentier), Paul Claude Michel, Malor and Bildhauer, geb. 17 Nov 1787 in Rouge, Sohn und Schüler von Charles L. studirte auch bei !! de Montabort. Das Mussum zu Rouen besetzt von ihm Schopfung der Kva. Er malte viole Bildnisse, auch Decorationen. Von seinen Bildhauerarbeiten neunen wir des Donkmal Montaborts in Saint Martin-ce Vigno (1851 enthullt. im Museum an Versailles sein Bildaiss des Bernardin de St. Pierre marti Mile Harvey.

Le Cave, (Lacave) P., Aquarollmaler des verigen Jahrhanderts, thatig in London, † nach 1806. Wenny ist ann semem Lebon bekannt, anssor dass er arm war Er malte Landschatten und Thierettiche in Berchems Geschmach, z. B. Landschaft mit Pferden am Pflug. 1804. Landschaft mit Rindern. 1804, diese nelnt zwei Anderen

im South Kenougton Museum's

Lecelo, s. Alcolo, Mattee Peres do. Lecerf, Louis Alexis, Maler, gob. 10. New 1727 in Manicamp (Dip Aisne), Schiller von David | Kr. malte Bildassee, von denen sich das des Abbé Siccard (1814) un Museum zu Vermailen befindet und Architekturhilder, a. B. Unterirdischu Kapollo der Kirche Saint Aignan in Chartres - Auch einige religiöse Bilder (für das Haspital de la Pilsé, für ein Kloster in Valenciai u. a. w

Lechantre, Charles, Haler und Kupferstecher, geb um 1476, bagraben 20. Oct. 1750 to Parts. Von neuron Budern set nichts behannt, er stach die Wirth-

echafterin und Schafbeerde nach Berchem.

Lechenne, Auguste Jean Baptiste, franzosischer Bildhauer, geb. um 1815 in Corn, + 1988, studisto in Paris and wards sucret durch orince Frice für das "Malcon Doro" bekannt. Er bildete hauptsachlich Thiorgruppen, z B Thore und Kinder (1850, Gipa), Eberjagd. 1855, Bronzo), Neufundlander, auf dom Urabo seines Horru. storbond (1878) Med II KI 1848, Kreuz dut Ehrenington 1855 - Auch een Sohn Augusto L., † In Mara tott, war Bildhauer or gownen 1856 den awetten Rompreis mit Romalus als Sieger von Akron wocht dem Jupiter die ersten Boutestücke. -Sein Brudes Henri L. war ebenfulle Beldhauer.

Lecheralter-Cherignard, Edmund, Maler, gob 5 Febr. 1825 in Lyon, Schiller. ven Drolling, er malte mest Hidnisee, im Museum zu Lyon eine Zuichnung von thus nach l' Vanuert, durch bedeutrade Zeichnungen ann der Geschichte der Jungfrau. von Orleans nahm er such an der concurrenz für die Glasfenstet der Cathodrale

von Orlean Theil (1879). Med III Kl. 1859.

Lechieliner, Ingenula, Bildhauer des voriges Jahrhunderts in Grins (Tirel), † 1761 in Innobrack Schiller von Auer das, und von Sternetti in Wien. Er wurde Hofbioliauer, beim Statthalter in Innsbruck. In der dortigen Johanniskirche som Heiliger Nepumuk und ein Crucifix. Sein Harcules im Garten des Prina Bagon au Wien.

Lechner, Ferdinand, Major, gob 16 Apr 1855 in Berlin, Schüler soines Vaters Julius L. bildete sich in Müschen 1878, in Paris 1880 wetter and home

oich später in Berlin nieder. Er malte Landschaften und Architekturen. Lecherbeijen, Vincena, genaant Hanclei weil ihm die rechte Hand fehlte), Maler des 17 Jahrhunderia, gebürtig aus Antwerpen. Er malte Landschaften und Schlachten und war längere Zeit in Rom und Frankreich thätig. Im Schlose Vincomes vier Friese mit Thaten Alexanders des Grossen

Lecinire, Leon Louis, Maler, gob 4. Juni 1879 in Paris, Schiller von L. Cognist er stellte auerst Orbbilder, a B. Frühling, Liebe und Wahrheit (1870) Q. p. W., soit 1870 Fayences and. Von den Letateren nonnen wir Tanzende Bacchantin.

Jugd and Flackfang (1880)

Loclaire, Victor, Haler, geb. 21 Duc. 1830 to Paris, † Jan. 1865 das , Bruder und Schüller des Lewn Louis L. Er malte Landschaften, Früchte und Stillieben, u. B. Bromberrsträucher auf dem Wege von Plomar "Denarnenent, Aus dem Walde von Menden (1868), Herbetbiumen (1879, Lauembourg-Mun.), Langres einen Hofes (1808). Med. 111. Kl. 1879, Il. Kl. 1881

Be Clear, Thomas, Haler, geb 11 Rars 1816 in Overege N-Y - In den Bur Jahren melte er Bildnisse in London Unanda, und hem sich 1840 in New York als Bildmeemaler nieder. In der Corceronquiorse zu Washington sein Bildniss des William Page. Ihm sassen unter Anderen die Dichter Bayard Taylor, W. C. Brynnt, der S-bauspieler Edwin Booth (als Hamlet

Lorierz, Malor des 12 Jahrhunderte, Mitglied und Professor der Sun Loca-Akademie wurde 1765 erster Malor des Königs von Dhumpark. Von ihm 4 Hilder aus des Metamorphesen des Ovid 27.31, Danie Mest einen Satyr bestrafen (auf Kupfer

1784), Landerhaft

Lociere, Achille François Rons, Rammeister, geb 25 line 1745 in Paris, † 23. Due, 1455 das, Schüler von Leurand und Purcier. Er erholt 1808 den ersten grüssen Rempress für einen Entwurf effectlicher Rader in Paris, er reiste mech Rom, wu er einen Plan, zur Kestauration des Panthesan des Agrippa numebostete. 1830 wurde er Generalimpekter der Leulhanten. 1847 Archiv-Schreiter der Architakturahtheitung der Kesin des benau arts. Er schof das Grabusal Cassmir Persen d. Ac, das von Liebchung in Plorenz, bante das Schless Raroni rustanzurte Villebens, 2 Engellen des Sacre Court u. a. w. Er vereifentlichte auch ein Projekt für ein Lienkund der heniglichen Opfer der Revolution. Von seinen Schulern war Viollet in Dus der herveragendste. 1834 Mitglied des Institute. 1832 Ritter der Ehrenlegien.

Lordere, Auguste Toussaint, Haber und Lithegraph, geb. 1706 in Paris, † mich 1835. Er war Autodelahl und malte Stillieben und Richtean. Van Lotatoren hat

or norb sine grosse Anzahl, daranter die Konige von Portugul lithographirt.

Loriere, Charles Alfred, Bannesster gob 1943 in Paris, Schiller von Quento), 1000 orbielt er den grussen Rompress. Er erhielt 1979 den Auftrag dan noon Stadthuns in Lamages un banen, neuen dan Capitol in Toulouse an vollenden auch in der Concurrenn für dan Hempis zu 3t Mönebenid orbielt af 1970 den ersten Preis. Med 1 Ki 1970 Weltanestellung:

Lectors, David, Maior gob 1020 in Rora, † 1722 in Frankfurt a. M., Schüler von J. Worner, später bei Rignald in Paris. Er was abwerkseind am Hef in Durmstadt und an dem im Kussel, auch in Frankfurt a. M. thatig. 1715—1717 lebte er in England. Er hat most Bibliause daranter viele Fürsten gemaß. Im Rudelfigum in Prag. 1 Landschaften von ihm. Hein Bruder hans L. gob 1602, hoge 26 Aug. 1749) was als Ampferstecher am Hef von Aassel thatig.

Lexiert, Jarques Schastien, Maier and Stocher geb 1734, † 17 Mai 1705, folio des Schastian L. 4 J. Er war Protonor der Porspektive on der Gebelusfahrsk und sest 1776 neutstrender Professor derseiben an der Akademin. Einige seiner Worke

eind ste Moreon se taon.

Lordere, Joan, Haior und Radioror, gub. am 13-4 1395 7; in Noney, 7 20 Oct. 1635 das. Subtler von L. Baracoao. Er wurde Hefmaler Heinriche II. von Lothringen und malte für mehrere Kirchen in Naory. Im Museum an Bordenus von film Atropos. Er radiorie nach J. Lousin, forner Rube in Augypton und Tod der Marin mach Paracono. Suche. Honome teverge Lalleman et John Loclere etc. 1874.

Leckers, Johann (Jacob) Friedrich, Maior gob 1717 in Loudon e nach 1700 in Wien Sahn und Schüler des David L. Er isse sich in Zweibrücken nieder, wo er Ministeren malte und 1764 vom Hot brechäftigt wurde. Zuletzt nog er nach Wien.

Lerfore, Schastian d. Av., Zeichner und Kupferstecher geb 24 Sept 1637 in Sets. † 25 Oct 1714 in Paris. Er war Schüler einem Vatere Laurent L. einem Geführhnseile. 1660 wurde er geographischer Lagensour des Marschalle De la Forté, für den er Pläne verschiedener Stadte aufgahm, verliese aber dieses Amt, um nach Paris au gehen Tert rieth ihm Lebrus sich dem Stechen zusuwenden. Celbert vorschafte ihm einem Jahrengehalt von 1860 L. vom Konige und Webnung in der Geballisische der wurde er auster Prefessor und Hoftspferstecher. Sein Werk beitinft sich auf 6000 Blatt darunter die Schlachten Alexanders Erwberungen Ladwige XIV (18 Bl. Apothesse der lass. i estämblider 20 Bl., Costämblider der Urischen und Beuser (18 Bl. Vermehrung der Brede in der Witste Die Leutensgeschichte auf 36 Platten Medailten und Müssen Frankrische 20 Bl. Friedrich mehrere Worke über Geometrie und über Architektur. Mitglied der Akademie 1672. Beit Ouwrehatzlog von Jembert 1774. deugt mit Brographie von Magame 1877.

Lectore, Sobastian d. J., Maior gob 79 Sopt 1626 in Paris, † 29 Juni 1763 des Soba des Au Schüler von Bun die Bundlugung von ihm Romigung des Antons von steuer Aufondese unter die tletter 1764, jetat in Verenillen, im Leuvre Tod der Sophire (vollendete Shinge des Mildes, das er für die Kitche St. Germain des Prio

malie), auch in Alsagsa, Stockholm und in der Lichtsustein-Gaierie an Wien Works von ihm.

Lecory, Adrien Louis, Landschaftemaler, geb. 1832 in Paris, lobte in Combos-In Ville. Von thus U for der Seine am Morgen (1860), Ufer der Marne (1869), Apfolbilanne (1870), Die Mühle bei Vann 1877 u. a. u.

Lecocq, Emile Victor, Rannesster, gob. p. April 1833 in Paris, † 8 Mars 1863 dan, Schiller von Bonneau und Saunzez. Von ihm grosses Projekt für einen

Park und Zoologischen tlarten in Bordeaux.

Lecorus, Jean Haptinie, Historien und Genremaier, geb. 4 Dec. 1795 in Mann Dep Sarthe. 7 18 to in Paris, Schüler von Reginault. Im Museum an Angern von thus Charles VII und Agnes Sorel bet dem Wahrsager; ferner von ihm Psycho und thre Schwestern 1822). Zwei barmberzige Schwestern 1821), Die verlännidste

Coschuld, Inc Rückkehr Scenes and dem Cod (1837 m a w Lecolute, Charles Janoph, Maler, geh 21 Febr 1821 in Paris, † 24 Febr 1884 in Amseres, Schüler von Picat und Aligny Krerbielt 1849 den grossen Rompress für eine historische Landschaft. Im Mussum au Angers von ihm Der Reiber (1842) im Luxembourg Der unfruchtbare Feigenbaum. 1855, Landschaft), für die Kirche St. Boch malte er gwot historische Landschaften aus dem Loben der Besligen Genovova, mod für das Hétel de ville in l'acce cine Amsicht der Innel St. Denki contribut below Brando der Commune, 1871, ferner von ihm Tannenwald bei Castel-Funtan (1847), Romische Campagna (1852), Versuchung Christi (1861, Jores) 1870), Der Tod und der Helzhacker 1866 u. n. w. Med III KI 1816 und 1855.

Lecolate, Jean François Joseph, Banneister, geb. 21. Juli 1783 in Abberille. (Dip Somme), † April 1858 in Versailles, Schiller von Ralanger und der Spesialschule für Architekter. Er haute von 1stn. 25 die Stalle und das Pagenhaus mit Nebungebanden für die konigischen Frinzen von Frankreich (Paubourg du Roule); forcer you ikm gable-iche Ansichten alter und neuer Bauten. Ned. III. Kl. 1827,

Krous der Ehrenlegion 1825

Lecolute, Léon Almée Joachim, Bibliance, geb v. Apr. 1926 in Paris, Schiller von Klagmanu und A. Toussaint Von ihm Romanischer Bauer (1870), Dor Abschied (Marmerstatuette, 1972), Kuthanplung Johannes (Gipegruppe, 1879),

Dildator o r w

Lecomic, Fells, Hildhener, geb 16 Jan 1737 in Paris, † 21 Jan 1817 das., Schüler von Palconnet und Vausé. Er erhielt dreumal den zweiten und 1748 den ersten Preis der Akademie, 1785 wurde er Assistent, 1792 Professor an derselban Von ihm Ein Hirt löst den Kunben Gedipus vom Baume (1771 Louvre), Die Gerechtigkeit und der Friede Steinstatuen an der Münze 1773 , Der greene Condo Steinstatue für eine Treppennische der könig! Militairschule , Die Heilige Jungfran mit dem Jesuckind ifür einen der Altaro in der Kathedrale von Ronon, Marmori, l'Irretue von des drei Marien beweint illuggifief Marmor für den Altar der Kapollo der bedigen Jungfrau das - Büsto des D'Alembert 1775), Fenelon (Marmorstatus Versailles 1777; Die Gerechtigknit und die Klugheit iStrinstatuen für die neur Façado des Schlosses, 1781., Bildmissatatus der Königin (jetzt im Misseum zu Vorsadiest, Bildunsbüste des Generals Laharpe (das ) 11. s. w. Mitglied der Akademie 1771, des Institute 1910

Lecomte, Hippolyte, Maler, geb. 20 Dec. 1701 in Pulsonux Dép Loiret), † 25. Juli 1857 in Paris, Schiller von Mongin und Ragmault und Schwieger sohn des Carlo Varnet. In den hutorischen Galerien von Versallies befinden sich von ihm mehr als 20 Bilder aus den französischen Kriegen von 1792-1426, 'nowio aus deu Kriegen des 17 Jahrhunderts - Zur Deceration des Saales Louis XIII und verschiedener Anderer das trug er Contimbilder bei In Fontassehless Ludwig XIII erstürmt Pas de Suze. Er heforte anch Zeichnungen zu Lafontaines Fabrin, Perranite Erzählungen, Scotte Romanon. Einigne schuf er in Gomeinschaft mit einem Schwager Hornes Vornet, z. B. Militalrische Bilder - Pür die Kaissrin Josephine in Malmaiosa elu Landochaftzbild mit Staffago ano den Kronzzigon, 1804 u. w. Mod.

Ki. 1809.

Lecourte, Bracinthe Louis Victor Jean Baptiste, s. Aubry-Lecourte-Lecourte, Louis, groundt Planck, franchischer Biblioner am Abberillo, † 1681, erkielt 1675 den ersten Rompreis für Der Rheinübergung, wurde 1678 Mitglied der Akademie.

Lecomte, Mar Marguérite, Eupferstecherin, geb um 1759 in Paris, † nm 1790 das. Sie stach eine Felge von Schmetterlingen nach der Natur, Vignetten für gine französische Ausgabe Gestuers (1764) u. s. w. Sie stach auch Landschaften und Bildmass. Mit Wutelet repte sie 1761 nach Rom und radierte dort die Bild-

misso Clemens XIII und des Cardinal Albans

Lecumte, Sarcince, Kupferstecher, geb. 17 Apr. 1794 in Paris, † 25. Mai. 1882, Schuler von Regnault, Lignon und der Leole des bennants. Er stach nach Raffael Die Jungfrau mit der Perle, Die Jungfrau mit dem Schleier nach Andr. Soları Die Madoona mit dem grinen Kis-en und Anderes nach Maratti, Raibolini, Gerard, Deverta. Johannot n. a. w. Red III Ki 1833, 2 Kl 1846.

Lecomte, Sicolas, Maler, geb um 1673, † 16 Sept 1748. Er war Rath der Sag Luca Akademia und Hefmaler. Ein gleichnamiger Sohn noll ebenfalls Hofmaler gowonen sein. Auch wird ein Florent L. erwähnt, der Sohn von Nicolan L. gewesen aber schon 1899 cm Werk über Kunst veröffentlicht haben soll unter dem

Titel "Cahmet de singularites" m s. w .3 rol i

Lecomte, Paul, Haler geb. 25 Apr. 1842 in Puris, Schüler von Lambinot; malto Lundschaften, a. B. Anticht von Herbiny 1870), Der Pont neuf zu Paris (INTI), Am Morgen (1990) u s w

Lecounte, Pierre, Malor, geb um 1800 in Paris, Schiller von Debret; malte für das Russum von Versatlies militairische Costimo der französischen Armen (1830),

aumerdem hauptshehlt k Bildanse

Lecomte-Cherpin, Marie Marie Alexina, gel. Cherpin, Maleria, gob. t. Mara 1834 in Lyon, Schulerin von Bail und Grobon. Sie malte Binmen, Biemenstech

(1870) n a w

Lecomte-Bunoup, Jules Jean Antoine, Maler, geb. 10. Juni 1842 lo Paris, Pebliler von Signal, Glayro and Geromo an der Reols des bestit arts, wa ar den aweiten grossen Romprels für Der Tod der Jocaste erhielt. Im Museum zu Lille von ihm Aurufung des Neptun. 1866), im Luxembourg Ueberbringer schlimmer Nuckrichten (1872), im Museum von Valencia sein Bildniss des Prasidenten Berenger, im Museum zu Rheims Der Zauberer im Museum zu Tours Kron. bur die Kapolle St Vincent de Paul in der Dreieinigkeitskirche malte er 2 Dezstellungen nos dom Loben dieses Heiligen, ferner von ihm Der Philosoph ahne es zu wissen (1873), Die Fleischer Vencdige auch viele Bildmose u. s. w. Med. II Kl. 1872, Med London 1862, Wion 1873 Kreuz der Ehrenlegion 1876

Lecomie-Vernet, Emile Charles Hippolyte, Maler, gob. text in Paris, † 1874, Sohn des Hippolyte L., Schitter von Leen Cogniet und H. Vernet Von thm Die hoilige Katharina von Alexandrien (1852), Die syrische Expedition, für die Kapelle de la Sainte Enfance in der Kirche St. Louis-au-l'Ila Lusset die Kindlein au mer kommon 1861), Ecce Homo 1843), Die Nacht (1847), ferner von ihm viele Bild-

nissa n. s. w. Kreuz der Ehrenlegion 1844

Leconte, Louis, Bildhauer und Maler, geb um 1439 in Boulogue bel l'aris, † 24 Dec 1694 in Paris. Er wurde 1693 assistivender Professor an der Ausstschule. Er schuf für den Marmorbof in Versailles, Der Ruf. Die Kunst, Die Natur (Steinstatuen an der Facade). Zephyr und Florn, Venus und Adonia. Herculus (Gruppen und Statuen für den Park das 1. Gemen und Amoretten Basrolief für das Besquet der Colounade), auch nine Statue Ludwigs XIV. Mitgl. der Akad. 1674

Leconte, Nanveur, Maler, geb um 1657, † 31 Der 1694, wurde von Le Brun an den Gebeline nagestellt um Schlachten zu malen

Lecoq de Belsbaudran, Hernet, französischer Maler des 19 Jahrhanderta, geb um 1805 in Paris, Schüler von Lethnere, wurde Direktor der Zeichenschule. Von ihm Christus am Orlberge, Ein Liebesbrief 1834), Der heilige Antonius (1844), Die hellige Magdalena in der Wüste (1850), Blidnisse n. s. w. Krons der Ehrenlogion 1865

Lecorbeiller, Adèle, s. L'Allemand.

Lecran, Enrypérité Séolide, Maloria, geb 1 Jan. 1819 in Bordonux, Schülerin von Pient und Perlgnun, im Bischofspalast zu Bordonnz malte sie zwei Hopraporton the Kathodrale von Muzico und die Pilgerung nach Guadelupe), ferner von the Der schlafende Jesus (1857), Lamm Gottes (1868), Das Glock, Die 5 Sinne, beconders aber Belduisse

Lecreuz, Paul (Jacques France), französischer Bildhauer, geb. um 1836, † 3. Juli 1894 in Paris durch Selbstmord Bekannt durch seine Büste "Röpublique des Communes". In Folge des Gerichtsverfahrens (seine Bliste war unerhaubt reproducirt worden and er hatta im Process darüber Jemanden schwot verwundets, war

seine Geisterverfassung gestört.

Legarieux, Jacques Jeseph, Maler, geb. 13. Aug 1801 in Dijon, Schiller von Lethière und Devosge. Von ihm Jairi Töchterlein (1827), Letate Augenblicke Louis XI (1854), Martin Luther (1840), mohrere Scenez aus dem Leben der Reiligen (1844 und (6), Verkikrung der heiligen Genoveva für die Kirche des Blancs-Mantonna (1849); im Museum zu Versaulies ein Bildniss und viele Andare an anderen Ortan.

Med. HI Kl 1844, H Kl 1846.

Le Davis, Edward, Maior and Kupferstecher, gob. um 1840 in Wales. Er war erst Lehrling des Loggan, dem er wegen schlechter Behandlung entfleh. Dann wurde er Diener in Paris, we er sich aber hald wieder dem Studium widmen konnte. Von seinen Stichen zenzen wir Wilhelm Prinz von Oranien, Marie Prinzessin von Oranien (1678, beide nach Lely), General Monek und andere Bildnisse. Ferner Ecce Home nach Carracci, Die beilige Cacilie nach Van Dyck u. s. w.

Lede, Maximilian Lodewijk van, Bildhauer, geb. 18 Febr 1759 in Brügge, † 18 Juli 1834 das., Schüler von Loussure und P Popoza, ferner von Monot und Gonoy, in Paris an der Écule des bennx-arts. Dort erhielt er den aweiten Romprels für sein Relief Die Pest zur Zeit Davids. Infolge der Revolution musite er Paris verlassen und liese sich in Brügge meder. Er verbrachte auch einige Zeit in London, we er das Grabmal Dr. Johnsons in der St. Paulskirche schuf. Von ihm Brastbild des Kronprinzen Friedrich von Prenssen und des Herzogs von Angouléine, Najade (Murmor), Bacchantin Marmorbasts),

Lederbach, Joest, Goldschmied des XV Jahrhunderts aus Frankfurt a. M., thätig 1421 -1448 in Köln a. Rh. 1447 fortigte er ein Weihrauchfass für die St.

Lorenzkirche dasolbet

Lederer, Johann, Maler des 18. Jahrhunderts, † um 1785, thätig in Augsburg. Er war auch Hofmaler des Fürstbischofe von Freinug. In der Franziskanerkirche an Preising sein Toll des heiligen Franz Anders Werke, darunter unch Glasgemalde, in Auguburger Kirchen u. s. w.

Lederer, Karl, Bildhauer des 18. Jahrhunderts, † 6. Aug. 1808 in Prag, we er thatig gowered and we die Strakowar Stiftsbibliothek eine von ihm gearbeitete

Marmorbüste Franz 1 besitzt.

Lederlein, Jakob, Holmchneider, geb. um 1565 in Tübingen, † aach 1596. Von

thin eine Folge von Bildnissen der Tübliger Universitätsprofessoren.

Lederwasch, Christoph, Kupferstecher des 17 Jahrhunderts, † nach 1687, thätig in Salzburg Von ihm Die bimmlische Glorie, Maris Tempelgang nach Romanelli u. s. w. Er hat such omige Altarbiider gemalt.

Lederwasch, Gregor, Maler, geb. 1726 in Salzburg, † 1792 das. Er malte

religiöse Bilder, besonders aber Landschaftsgrissillen.

Ledesma, Josef de, Maler, geb 1630 in Burgos, † 1670, Schüler des Carre & o. Von Ihm eine Pieta in dem Kloster der Recoletos un Madrid und ein Allerheiligun-

bild im Dreieinigkeltskloster daselbet.

Ledlen, Marie Alexandre, Glasmaler, geb. 14 April 1013 in Moulius-sur-Orna (Dep. Orne), † 25 Juli 1861 in Caon, Schiller von Stenbon. Er wurde Direktor der ersten Hochschule am College d'Argentan, gründete aber dann mit seinem Bruder Amedee L. em Atelier für die Verfertigung von Kirchenfenstern. Dort fertigte er Femster für die Kuthedrale von Auton, für die Kirche in Honogate, für die Kirchen von Cork und Athlone (beide in Irland), für Mosle eur Sarthe, für das greene Seminer in Séez, Brutignolles, Lonlay-l'Abbayo, für die Kirche St. Germain in Argentan u. s. w

Ledieu, Alexis, französischer Maler, geb. 17 Juli 1808 in Quincy (Dep. Seine et Marne), Schuler von Picot und H Vormet. Von ihm Landschaften, die naerst oft historische Staffage hatten, später uur Gogundon aus der Schweis, Normandie,

Italien n. s. w darstellten.

Ledonix, Pieter, Maler, geb 1730 in Brügge, † 1807, Schüler von J. Garam yn an der Akademie von Brügge und von M. van Viach. Er malte Landschaften und Ansichten, besonders aber eine Sammlung von Insekten und Blumen in Ministur. Er

begann auch eine Encyclopadie der Kunst.

Ledoux, Auguste Louis Charles, Malor, geb. 15. April 1816 in Paris, † 2. Mai 1869 in Montrouge (Dép. Soure, Sohn des Louis S. A. P. L. und Schüler Devériau and Viellet-le-Duce Er malte religiös-symbolische Bilder, oft in Miniatur, z. B. Die zwei Bree, Studunfall und Erfosung, Krönung der heiligen Jungfran, Anbetung der Weisen (1848). Er zeichnete auch Cartons für die Kapelle der heiligen Jungfran in der Kathedrale von Anch u. s. w

Ledoux, Claude Moolas, Saumeister, geb 1736 in Dormant (Dop Marue), † 16. Nov 1806 in Paris, Schüler von Trouard Er studirte anfange die Stichkunst, widmete sich dans ganz der Architektur unter Bloudel Nachdem er den gromen Rompreis erhalten und in Rom studiet hatte hebrie er nach Paris zurück, wu er 1773 Mitgited der Ahademie, ferner auch Raumeister Ladwige XVI wurde Er orbante die Barrieren von Paris, das Theater von Besanjon, das Schlem Benouville in der Normandie, das Pavillen von Luciense, Pavillen für die Gräße Dubnery, viele Privathauten u. w. Er schrieb "L architecture considerée sous le rapport de l'art etc." Paris 1804

Ledoux, Mun Jennue Philiberto, Malerin, geb 1767 in Paris, † 12 Oct. 1840 in Belleville (Dép Seine), Schülerin von Grauze; eie malte Genrebilder Junges Mädeben den Amer unrückstossend 1783 , Kunbe der sich den Hemde entkleidet (1810),

Juage Fran die den Amer verbirgt is is w

Ledoux, Louis-Saint-Ange-Pleart, Maler, geb 1786 in Paris, † 26 Sept 1852 daselbet. Er malto Bildaisso, z. H. Henri Coiffier do Ruzé, Marquis de Ciuq Mars. Ledoyen, franzouscher Kupfersterber des 17 Jahrhunderte, thütig in Puris.

Von ihm die Platten zu "Figures des différents habits des chancines reguliers en renigele". Paris 1660, und andere Huchillustrationen.

Ledru, Hilaire, Maler, gcb. 1763 in Oppl thei Donait, † 1 Mai 1840 in Paris, studirto an der Schule zu Donai. Im Museum an Lille von ihm Pietät gegen das Alter (1\*22., in dem zu Donai Die Tochter der Dorfbraut am Grabe von Greune (1824), ferner malte er die Bildnisse mehrerer Generale, z. B. das Bonapartes, des Bonapowille und vieler anderer Personen.

Le Bur, Jan, bollandischer Maler gub 1629 oder 20 im Hang, † in der 2. Hälfte von 1676 das an Kriegswunden. Er malte Landschaften und Thiere im Geschwack des Karel Dujardin dessen Schüler er vielleicht gewesen ist. 1671 trat er gann über zur militärischen Carrière. Seine Bilder and selten (Kins je in Basel, Kassel und Sammlung Liechtenstein zu Wien) Er hat auch Einigen radiert, darunter Der verfolgte Wolf, und eine Folge von 8 Blatt mit Hunden.

Lee, Auna, Maleria des 18 Jahrhunderts, † um 1700, Schüleria von Purk i noon. Sie malte und zeichnete Blumen, Muscheln, Insekten u. s. w., auch für naturgverbieht.

liche Werke

Levy Prederick Richard, Landschaftsmaler, 3ch. 10 Juni 1794 in Bornstaple, 

† 4 Juni 1879 am Cap der geteu Hoffnung. Er machte einen Foldaug in den Niederlanden mit, wurde aber krank, so dass er den Militärdieust aufgah und 1818 in die
Londoner Akademie trat. Er malte hauptstichlich englische und schottlische Ansichten,
rielfach gemeinsam mit Sidney Couper, der die Staffage hineimetzte. Nach 1870
hörte er zu arbeiten auf und begah seh auf Reisen. In der Londoner National Galerie
seine Flandandschaft (1854), Andere im Depôt das Im South Kensington Mussum
Ansicht nabe Redienf, Blick auf Windsor und Seegrassammler. 1936), Andere in der
Brößgewatergallers, im Woburn Abboy u. s. w. Bitglied der Akademie

Lee, James, Helischneider der in Jahrhunderte † 1804 in Leedon, der in der Jugend nuch in Paris gearbeitet hat. Von ihm Abbildung für die "Chenp Repository"

(1794 98, filt sehr viele Kinderhilcher u. s. w.

Lee, Joseph, Emalimaler, gub 1780, † 1859 in Graveseud. Er stellte Email ministurbildnisse aus und wurde 1818 Hofematimaler der Priazzosia Charlotte, deren Bilduise er oftere malte. Forner Hofematimaler den Herzoge von Squooz, desseu Bilduise nach T Phillips er ebonfalle malte. Andere Werke von ihm im South-Konsungton Museum

Lee, Valentine D., amerikanischer Baumeister, geb. 1809 in Philadelphia, Schiller von W. Eyre jr. Thätig in Philadelphia, we er Privathäuser beute.

Lee, William, Aquarellmaler, geb 1209, † 22 Jan 1865 in London, er wurde 1864 Mitglied der Aquarellmalergenomenschaft und stand lange Zeit in Beziehung zu der Laughamerhule. Br malte hauptatchlich raginsche Laudliche Scenen, auch Geurehilder von der französischen Küste n. z. w., z. B. Französische Flecherframen (1865, South Kennington-Museum), Die lange Rode. Zukunflagedanken, Läudliche Schönheit u. z. w.

Lee-Robbins, Lucy, amerikanische Malerin, geb. 1865 in New York, Schüllerin von Caroline Durun und Henner in Paris. Sie malt besondere Bildnisse.

Lech, Johannes, Bildhauer geb. 1 Sept. 1790 in Memmingen, † 5 Juli 1963 in München. Zuerst Steinmetz, widmete er sich in Genf der Riddhauerel, arbeitete 1812-13 an der schönen Stiege im Lenvre und im Pantheon zu Paris und bildete

sich 1915 describet weiter and Im abcheten Jahre schickte ihn Kronprins Ludwigs and der Albanischen Knostsamming nach München, we er TJahre lang Vergerungen und Modelle nach klentze ausführte. Auf terund seiner Leda erhielt er ein Stipendium in Rein, 1917–19 blieb er dort. 1929 in Neapel, dann wieder in Rein, we ihm Thorwaldien Beschäftigung gab. 1976 kam er wieder nach München. Von ihm die Binten der von Stein und Boerhave in der Walhalla zu Regensburg. St. Matthäum terabhapelle der konigin Kutharina auf dem Rothenberg bei Stattgart), 10 Componition biteten im Odeon zu München, terabmonument Westenriedern im Friedhof das, die Binten Zingge. 1962 für Menmingen, das Unionedenkmal und der Keralindebrunnen

in trenf, Büste Paganine u . w

Leech, John, beröhmter englischer Caricaturonzeichner geb 29 Aug 1617 in London, † 29. Oct. 1844 das , John eines Irlanders. Mit 3 Jahren zeichnete er achon und Flatmann, der Bildhauer, prophezeite whon damale seine Redeutung. Er milite Medicin studiren, widmete nich aber von neinem 17. Jahre an ganz der Konot. Im machsten Jahre veroffentlichte er als erstes Werk. "Richings und Sket-lungs by A. Pen Koq . Bald darauf forgien seine Travestien auf die lateinische und englische tirammatik. Zu den früheren Werken gehoren seine Radierungen die mit Anlehnung an tipph-hank geschaffen und technisch navollkommen den Meister in ht nip günstigsten zeigen, dann hat er um 1841 sich mit Eithogenphien befanst von donen sein Poetrnit of the children of the Mobility Stramenjungen und politische Satyren hervorzu-heben sind Sein eigentlichstes Element fand er aber in der Zeichnung für den Holzschuitt. Im August 1841 lieferte er seine erste Zeichnung für Punch für wolche Zeitschrift er nachber über 3000 tarpeaturen lieferte. Iwas reiste er durch Irland, spater hat et auch Paris. 1944 Deutschland. Hamburg und Schwaftuch: buuncht. Seine Caricatures and fein und frei von Robbeit, so dam Jedermann Gennin daran fand, er thertrich ochr wenng und fiel fast nie ins Groteske. Er orfand unne ganze Menge origineller Typen. Neben seinem Rauptwork, den Blustrationen für Punch nennes wir seine Hilder zu Tückens Christmas Carola 1944 zu Gilbert h. Beckette Komsche treschichte Laglands 1847; und Komssche Geschichte Rome (1852), ferner zu Homanen Sportbilchern für andere Zeitschriften in a. w. Kine Sammlung Originalises havingen von thin betindet eich in Windsor

Leeke, Ferdinand, Maler, geb 7 April 1852 in Barg his Magdeburg , undnotes sich erst dem Banfach, trat aber 1870 in die Müschener Akadamie und und det Schüler von J. Hertertch. A. Wagner und Lienenmayer, thätig in Müschen, He malte Bildmass, Landschaffen und Genrebilder. z. B. Scoom ans der Frithjef Sage.

Leomann, Robert, Kapferstecher und Radierer geh 26 Febr 1857 in Zürich, Schiller von J. I. Raub in München. Er radierte Bildmisse von Kinkel, Scherr Gett fried Keller mach Nuchser. Laut n. w. auch Bilder nach Cornelius und Kanchach

Leemans, Anthonic, helitadischer Maler, geb. 1430 oder 1431 in Amsterdam 24, 1 ausschen 1463 und 1673. Er war in Amsterdam thätig und malte Blumen und Stillleben. Ein Stillieben von ihm 1455 datiet im Amsterdamer Mossess

Leemans, Égide François, belgischer Landschaftsmaler geb. 28. April 1838, † T. Jan. 1883 Sein Sommerabend in der Antwerpener Galerie. Er radiorie auch

g B Die Frecherer an Obent (1881)

Leemports, Jeorph, trearonaler, gob 15. Mai 1967 in Britond, Schüler der durtigen Akademie unter Portagla und Stallnort, thilig das. Von ihm Schorne Hockneit meiner Eltern, Frennischaft, In der Kirche Nach der Schule, Engel oder Itamonz, Hymne au die Familie Gransame Vietes, Schiehaal der Monschheit, Ein Baberecht, Die Trootlesen, Inspiration, Männer die auf Arbeit geben, in Thrinon n. n. w. 1970nen geich Stantomed Wien 1885.

Leemputien, Pranciam, Genromaler geb 29 for intern Worchter, Brahant, thitig in Amsterdam, Antwerpen and in Schaetbrek but Britisel took 1979. Er war Autobidakt. Er widmete och der Schilderung der Leiden und Freuden des Banern standes winer Heimath. Von ihm Begegnung auf der Rade (1996, Rudolfaum zu Prag), ferner von ihm Landleute bei der Arbeit. Pferichtudier, Verthedung des Bredon, Landleute sewarten die Kürkkohr oner Pilgerfahrt nach Heutzign, October, Lahmstraum z. a. w. Med 11 Kl. Hüchen 1996, Ehrenpreis Bremen 1990, Med 11 Kl. Burlin 1996.

Leva, Willem van, Haler, geb. 1753 in Dordrocht, † 6. April 1925 in Dolfo baven. Schüler von Arendo, Capper und Penne. Er studiete dest Jahre lang die Blumenmeleret in Paris, hess sich dann in Rotterdam meder, kohrte aber. 1767 tuch Paris zurück, von wo ihn der Auskruch der Revolution vertrieb. Leenhard, Max, amerikanischer Genre- und Bildaissmaler, geb. um 1850 in Montpellier (Vermont). Er studirte in Paris unter Mich el und Cabanel. Von thui Aurera (1880), Mord im Dorf. 1882, Unter uns (1885).

Leenhoff, Ferdinand, Bildhauer, geb um 1840 in Zalt Bommel (Holland). Von ihm Statue eines rubesden Kriegers, die Statue Thorbeckes in Amsterdam Viele Bildnimbüsten auch in Thou Med II Kl. 1872, Kreuz der Ehrenlegion 1872

Leeni, Thomas van, Muier, gob 6 Dec 1807 in Prinsenhagen (Nordbrahant).

Er malte Gesellschaftestücke, auch Fruchtstücke und Lichteffekte

Leermans, Pieter, holitadischer Maler, geb. 1655 (mach Lebrum 1640) † 1706 (?). Er soll Schüler von F. van Mieris gewesen sein. Das einzig sichere Datum für seine Biographie ergiebt sich aus dem männlichen Bildniss in der Kasseler Galerie, das die Jahresnahl 1662 trägt, ein anderes Bildniss in Kopenhagen. Ein Eremit in Dresslen, Eine geszige alte Frau in Wien; Christus am Kreuz in Brüssel

Lees, Charles, schottischer Maler geb. 1800, † 1880. Er malte gute fandschaften, wurde aber am besten durch seine Historienhüler bekannt, z. B. Mord des Riccie, John Knox in Gefangenschaft u. s. w. Mitglied der schottischen Akademie.

Leeuw, dabriel van der, Maler, geb 11 Nov 1643 in Pordrecht † 3. Juni 1668 das, Sohn und Schüler eines mittelmässigen Thiermalers Selbustian v. d. L. Er liess sich in Amsterdam mieder, unternahm dann eine grosse Reise, während derou ar awel Jahre in Lyon, 4 in Paris und ungeführ R in Turin, Rom und Senpel blieb. In Italien studirte er die Werke von B. Castiglione und P. P. Ross (Rosa da Tivolit, die er mit Erfolg nachabinte. Dort nannte er sich Gubrielte Leone. Von ihm 2 italien inche Landschaften im Museum au Rotterdam, Hirochingd "Liechtensteingalerie zu Wien) u. s. w. Er hat nuch einige staffirte Landschaften radiert.

Leenw, Pieter van der, Landschaftsmaler, geb um 1644 in Dordrecht, † 1704, Bruder des tinbriel. Schüler seines Vaters. Er ahmte mit grossem Erfolg Adriaen van de Velde nach. 1669 wurde er Mitghed der Dordrechter Kunstgesossenschaft, 1678 deren Direktor. Hilder von ihm in Frankfurt n. M., Milneben, Rotterdam, Wien.

(Lischtensteingalerle u. s. w.

Leenw, Willem de, fimischer Kupferstecher, geb. 1010 in Antwerpen, † mm 1665, Schüler von P. Sontman. Er arbeitete meist mit der reinen Linie und zwar etwas schwerfüllig. Nur selten hat er mit Zubilfenahme der Punktbehandlung nine harmonische Wirkung erzielt. Er radierte Lot und seine Töchter, Die Marter der holligen hatharius, vier grosse Jagdecenen und Anderes nach Rubens, 4 grosse Landschaften nach Sieulant seine besten Biltter., Andere nach Lievens, Rembrandt u. n. w.

Leeuwen, Gorrit Jan van, Blumen und Fruchtmaler, geh. 29 Juni 1766 in Arnheim, † 28 April 1825 daselbet. Schüler von W. Hendelike in Haarlem Seine Bilder waren behebt und erzielten nuch nich seinem Tod gute Proise. Mitglied der

Niederländischen Akademie

Lefèbre, Robert, s. Lefèvre, Robert. Lefèbre, Rolland, s. Lefèvre, Rolland. Lefèbre, Valentin, s. Pèbre, Valentin le. Le Fébure, Claude, s. Fébure, Claude le. Le Fébure, François, s. Fèvre, François le. Le Fébure, Jules, s. Lefebyre, Jules Jasoph. Le Fébure, Valentin, s. Fèbre, Valentin le.

Le l'ebtre, a Lefebtre.

Lefebvre, Adelphe, Maler, geb um 1840 in Vagnouville (Dép. de Nord), † 24. Sept. 1868 un Hospital Dubois, Schüler von Gloyre. Es malte Landschaften, Bildnisse, Genrahilder und eine Mater Polorous.

Lefebvre, Charles Amable, Majer, gob. 20. Mai 1827 in Nantes. Er stellte mach 1879 em Landschaftshild ann der Gegond von Saint-Nazaire (Loire Inferioure)

sor, sin Stillleben (1870)

Lefebvre, Charles Victor Rugène, Maler, geb 18, 26) Oct 1805 in Paris, † 1882, Schiller von Gron und Abel de Pujol an der École des boanx arts, weiter gebildet auf Reisen in Spanien, Schweiz und Doutschland. Von ihm im Museum zu fälle Junge Barchantin, im Museum zu Nimes Der gestürzte Satan, in Valenciennes Nereide. In der Kirche St. Leu de Paris beänden sich Fenster nach Cartone von ihm. Im Museum zu Versailles von (hm Bildnisse des Jearhim Murat mach Gérard), des Herzogs von Angoulème (nach Lawrence), von Philip de Champagne, von Louis Jessyh von Lethringen Herzog von Beurbou u. s. w. in der Magdaleneukspelle der Kirche St.-Louis-en Plie von Paris 2 Bilder aus dem Leben dieser Heiligen.

Fermer von then Der Gefangene von Chillen (1827), Petraren und Laura (1638), Halzins und Abailard. 1939) u. s. w. auch riole Bildnine. Med Jl. Kl. 1933, I. Kl. 1845, III. Kl. 1855. Kronn der Ehrenlegton 1859.

Lefebrre, Claude, s. Febure, Claude le. Zur Berichtigung erwähnen wir, dien sein Geburtsdatum auf den 17 Sopt. 1632 füllt, und daar er 26 April 1675 atarb.

Lefebyre, Jules Joseph, Maler geb 14 Mars 1854 in Tournan. Dep Seine of Marnot, Schüler von Cognictian der Feole den beann arts, dart erhoet er 1861 den groosen Rom pipio für Priamo Tod. Im Museum zu Melun befindet sich sein Cimiu und Pero (1864., im Luxembourg: Nympha und Barchite (1866., und Die Wahrheit (1870), in Ghegt Schrin. eine Plutte mit Gest trageed 1874 in Amiens Die Lacheria, ferner von ihm Plus IX in St. Peter zu Rom. 1867 | Transs Chlor (1875 | Mignon Practoresa Samulang Avery in New York 1878 La Flamotta cans Boccaccio, 1801 auch singe decorative Suther and vicle Bildnine Ferner heast man neur Radierungen von ihm Modaillen tmt6, 68 and 70. 1 K1 1878. Kreuz der Ehrenlegion 1970, Offizier dern 1870; Ehrenmed 1886 und 89 Mitglied des lastitute 1891

Le Feubure, Ferdinand, Porsellanuaier geb 1812 in München, Schüller seines Bruders Karl Friedrich is Fembure, K. F. in und seit ture Ritglied der Munchoner Akademio. Er wendete sich dann der Porzellanmalerei zu hat aber anch einige tilangemålde geschaffen. Sein Hauptwerk ist ein Berries mit Piguren uns der tiliptethek für könig Ludwig jetzt in der felberkammer ein Anderes mit Sthefungun-bildern für den krouprinzen Mux. Ferner copiete er Bilder von treise Sandorn Wouverman auf Porzellan. Dret davon in der neuen Pinakothek zu München Le Fenburg, Karl, Landochaftemaler, geh. 1 Jan. 1847 in München, wo er

norhher auch studirte. Zu seinen Werken gehoren Partie am Ammerece, Kirchstein-

almen ber Tola. An der oberen lear ber Tolz

Lefevre, Ranmeister und Ingenieur geb um 5695 in Orléane ibm wied die Kirche der kleinen karmeliter in Orleans und das Hêtel Sennetorie in Pura singeschrieben. Er soll eine Art Anker, für tiebünde, erfunden finden, die gas mehrecen Ricentuthen gasamuseageschweiset werden und nie gerbrechen

Lefevre, Arbille Dealre, Ampierstecher, geb. 1726 in Paris, † 1. Nov. 1864. das Schitter seines Vaters. Rr. stack die Verkündigung eine Madenna und die unboflockte Kurpflaganse nach Horello. Die berlige Nacht. Jupiter und Antiepe und Madonus. mit dem hi Achastian nach Allegri Heilige Christe nach R Santi, mehrere Milduson much Wanterhalter Hornes Vormet Prud'hon, Hersent und Gron. Mod. II Kl. 1824, I hl 1843 Krenz der Ehrenlegenn 1851.

Lefevre, Charles, ». Lefebvre, Charles Amable and Charles Victor Rugines.

Leferre, Claude, s. Febure, Claude le.

Lefevre, Kruest Ammerus, Kupferstecher und Radierer, geh. 13. April 1814 in Bouen, Schuler der dertigen Akademie und thätig dan Er radierte Landschaften, g. B. Den Meinborg, and den Liebenstein am Rhein (1981). Die Ruinen von Pierrefunds, Bringerung zu die Alpen (1865). Winterlandschaft (1870), Höhle in den Pyrungen (1873) eine Winterlandschaft in Stick 1870

Leferre, François, a. Fèrre, François le.

Lefèvre, Jules Joseph, s. Lefebvre, Julen Joseph.

Leferre, Robert, Maler gob in April 1854 in Rayoux (Dop Calvadus), † 3 Oct. litht in l'urio Schüler von Regnault. Er sollte enerst die Rochte studiren, abor cine mit 1st Jahren unternommene Reine nach Paris begreiterte ibn so für die Kunst, dans er die Wissenschaft aufgab und sich gang der Kunst widmete. In Chen, wohln ilim noim hater an seiner Ausbildung geschieht, malte er Bildnisse die ihm die Nittel embruchten nach Paris zu geben und unter Regnauft zu studten. Dort gelang en this orter hold sich grossen Ruf zu rewerben, er wurde Hofsauler Ludwige XVIII. boging abor 1830 Solbstmord angeborh, weil er diese Stellung in Folge der Juliperclution verler. In Louvre beliefet sich ven ihm Venns entwaffnet Amer. 1796), im Museum zu Colmar das Bildres Ludwigs XVIII, in dem zu Leiseux General Bonaparte, im Museum zu Versailles dessen Bildnins als Kaiser auf dem Thren dan des Dichters Malberbe, der Prinzessin Borghose is a. w. Für die Kreche Mont Valerien malie er einen Chrotis am Kronn für Caen auch ein Bildmos des Dichters Malhethe, für den Saal des Cultusministeriums ein Rild des Marquis von Fontance, wie er Probin vortheilt. Andere Hilder von ihm in Antwerpen, Complegue Racheile n. s. w.

Leftere, Roland genannt der Venetinner, weil er lange in Venedig warh, Diffusemaler, geb. 1404 to Aujou, † 1477 in London. Re-wards don 4 Jan. 1665. in die Akademie nufgezemmen, für ein Miniatarhild. Die Wahrheit stellt meh der Ahademic vor, wurde aber mach 3 Mounten wieder ausgeschlossen wagen Beleidigangen, die er aus Zern datüber, dass er nicht als Geschichtemaler angenommen worden war, anogostossen. Er ging darauf usch Venedig und noch bugtand, wu Print Ruport this beginntigte. Nuch this staches Roullet and Picart. Son hekanntestes Budass at des des Ugals. Er erfend cine guis Art des Borzens

Left-tre, Talentin, s. Febre, Talentin le.

Leftere-Deumier, Marie Louise, geborene Roulleans du Garges, Rildhanorm, geb um 1820 in Argentan (Dep Orne), † 1877, thirtig in Paris. Im Museum nu Versailles ihre Marisorbliste des Generals Payubans. Pür Napoleon III. schuf sin die Narmorbista des Generals Schoet, für ihre Familiengruft sehnf sie eine felpestatue Hommage funchre, forner von ihr Buste der Kalserin (1859) u. i. w.

Leflor, Franc, treuremaler, geb. 1831 in Langenbeick (Böhmen., Schülge der

Abademien in Prag and Wien, thatig in Wies.

Lefter, Beinrich, Landschaftsmaler, gob. 7 Nov. 1863 in Wien, Sohn und Schiller des Frank L., studirte ferner an der Wiener Akademie unter Griepen horl and so der Muschener unter Dion. Von ihm Memett (Füchurversterung), Sphiosumermorgen u a w

Leforestier, Henri Joseph, a. Forestier, Henri Joseph.

Lefort, Henri, Radierer, geb. 1852 in Paris, Schüler von Courtey und Flamong thitty in Paris. we've Printent der Redierervereinigung wurde, und viel für die transite des beaux arts des l'ortfolie und andere l'ublikationen lieferte. Sein Hanptwerk ist ein lebensgrossen Beidniss nach Washington Er radierte forner nach Rembrandt v Rijn Steen. Bergliem, nach 1 erot Daubigny, Monet, Roll, Rousseau, Stevens, Boungton, Collin, Fulon etc. auch viele Bildinisse Lefort-den-Llouves, Henri Arthur, Maler geb 19 Sept. 1846 in Catean. Dép.

do Nord Schuler con Cabanul, thatig in Noully our Scine. Rr malte Genry-bilder and illotorica. a. B. Am Abrud einer Schlacht. 1869, Chiodwig wird and dem Plus Marne gerettet 1872, such range destrative Cartons für Pornellaa nod Fayence, ferner von ihm anch Emaillen und Kupferstiche

Lefortier, Menri Jean, Muler gob 2 Oct 1012 in Sorrus, Schüler von Remond und Covot Re malte Landschaften & B Umgegood von Paris (1942).

Morgen im Walde 1864. Ein Abend in der Picardie 1841

Lefranc, Pierre Bernard, franz Architekt des 19 Jahrhanderts uns Dolga court Dep Auber, geb um 1805, Schiller von Fercher und Fontaine. Er gehaft das Denkinglides Afexandry Allest im Ehrensanf des neuen Stadthauses au St. Omer 5052 stellte er som Projekt zum Ausban der Tudorien und des Louvre aus

Lefrançois, Georges, Lands-haft-maler, ech. 17 Nev. 1805 in Caen, ertrunken in Venedig 26. June 1849, or war Schuler von Elouis Guddn und Ingres

Lefuel, Heetor Martin, Banmeister geh 11 14 Nov 1410 in Vermilles, t 31 Dec. 1850 in Paris. Schiller source Vaters and Han a to an der Koole des benna. arta, an der er (#39 den ersten grossen Rompress erbielt - Er wurde Architekt des Beblosses von Rendon, dann von kontamoblenn, 1424 von den Tuderlen. 1425 Architekt des Kaisers, er rollendote die Vereinigung der Toilerlen unt dem nouen Lauvre, den Ausban und die Ausschmittekung den letzteren, den der Kaiser am 13 Aug-1857 feserisch genfinete - hur das Schloss von Florenz neichnete L. einen monnmentalen Kamin anegeführt von Uttin für die internationale Anoteilung von 1855 errichtete er das trobhodo awischen Aven Montaigne und rue Marbouf. Keenz der Ebreniegina 1824, Officier ders 1857, Commandeur 1847, Med II Kl. 1855. Mit. giori des lastituts 1955

Légal, Charles Dúsire, Haler, geb. 17 Nov. 1794 in Rosen, Schiller der Resis des beann gets und von Girudet, thitig hauptstehlich als Bildnissmaler in

Pana.

Legare, Ollion, Goldahmied and Kupferstecher des 17 Jahrhanderts, thätig in Paris: 1443 gub er um "Livre des nuvrages d'orfrareries fait par fillles Léguré (1863)), wie zo acheigt gemeinsam mit Collet berann der auch andere Goldschmieda verzierungen nach ihm stach. Er hat ausgezeichnete Kinfassungen für Biblinkun gehefert und war Hofgoldarbeiter

Legal, Francis, Espécietecher, geh 1755 in Schottland, † 7. April 1809 in London, Shitler von A Romooman in Klinburg. 1740 kam er nach London, wo er the Boydell arbeitete und Strange nachalonte. Zuletzt war er Hofkupferste her des Prinzen von Wales. Er stach mick Burry. Hamilton, Kortheoto, Ponosto, West n. s. w .. Mehreres von den in Boydells Skaksporewerk

Lignt, Lion, Maler, geb 2 Aug 1879 in Paris, Schüler von Martinet. Er melte mehr Landschaften, z. B. Strasse in Rouen (1848), Budende France (1862),

Brinnerung an die Dauphine (1881) u. s. w.

Le fleny, Jenn, franzosischer Banmelster des 18 Jahrhunderts, der von Priodrich dem Grossen 1754 nach Berlin berufen wurde, dort baute er die kathelische Kirche und diregiste des Ban von Sanzonici, his Meinungsverschiedenheiten über demelhen

nwischen ihm und dem König ihn 1763 wieder von da vertrieben.

Legendre, Nicolan, Bulthauer, geb 7 Aug 1612 in Étampes (Dép Seine et Oine), † 28 Oct 1671 in Paris. Er wurde 1665 aestativender Professor an der École den beson arts. In der Kirche St. Paul hat er alle Bildhauerszbelten geschaffen: eine Pietà, Statuen von Paulus und Petrus, Gruppen aus der Geschichte dieser Apontol und 8 anbetonde Engel, ebenso bei den Carmeliterinnen Statuen des Elias und der Hutigen Thorose, in der Kirche St. Nicolas du Chardonnet Saint Denis die Heilige Genovera und die Jungfrau mit dem Christuskind, in der Kathedrale von Poitsors eine Heilige Radagnade in der Kirche von Etampes Saint Luc und St. Gilles, in der Chartreuse de Gaition einen Heiligen Brune, mehrere Statuen in der Abtei de 1a. Victoire in Senlis, im Collège des Quatres Nations (Institut) u. s. w. Mitglied der Akademia 1664.

Legendre-Héral, Jean, Ridhauer, geb 2 Jan 1795 in Montpollier, † Septembor 1851, Schiller der Kunstschule von Lyon und von Chinurd und Revoil im Museum 22 Bordenne von ihm Kurydice Marmoretatue 1831), für die Stadt Lyon bildete er die Büste Bernard de Jumicus Marmoretatue 1835, im Louven Le Popet (Marmoretate, 1835), Giette auf dem Sand zeichnend Marmoretatue) und Poussin Marmoretiste, im Museum zu Versailles und in der Orangerie das mehrere Gipestatuen, z. B. Turguta 21. 8. w. Für das Stadthaus in Lyon schuf er ein Relief Henri IV un Pferde, Bildalischüsten u. s. w. Mod II Kl. 1819, Kreuz der Ehrenlegion 1837

Legendre-Tilde, Isidore Julien, Maler, geb. 22 Mars 1811 in Blois , Pép. Loir et Cher). Von ihm Ecce bomo. 1830, Mater Dolorom (1839), Schlachtfeld von Walerloo 16, Juni 1815, Don Juan und Haidee (Hyron), Chrymathomen (1872), im

Museum von Blois ein Blumenstück von ihm

Le Gentile, Louis Victor, Landschaftsmaler, geb. 1815 in Paris. Er malte Ausichten aus der Bretagne, der Normandie, nus Finisters und vielen anderen Gegenden

Frankreichs, Med III Kl 1853.

Leger, Johann Christoph David, Saumeister, geb. 1701 in Brenz (Württemberg), † 1791. Schüler von Frischen, studiete ferner in Rom und Paris mit herzoglicher Unterstützung. 1734 wurde er lagenieurlieutenant, 1740 Oberhaudirektor, 1741 war er als Volontair bei der Erstürmung von Prag im Vordertreffen und wurde von Kaiser Karl VII. dafür geselcht. Seit 1760 war some Carrière eine ganz militärische. Er leitete den Ban der Verschanzungen auf dem Schwarzwalde und des nomen Schlosson zu Stuttgurt.

Legeret, Jean, franzisischer Rildhauer, geb 1628, † 1688 im Park von Versaillus

simi awei Vasco von ihm, welche von Thomassia gestochen wurden.

Legition, Jean Prançois, Maier, geh. 1 Sept. 1739 in Brügge von französischen Eltern, † 23 Nov. 1792 in Paris, Schüler von De scamps in Rouen. 1787 kam er nach Paris. 1770 reiste er nach Rom, 1776 war er wieder in Italien, 1779 in der Schweiz. Von diesen Reisen kehrte er immer nach Brügge zurück, wo er eine kleine Schule errichtet hatte. 1782 liess er sich in Paris nieder, wo er Hofmaler und Mitglied der Akademie wurde und von wo ihn die Revolution wieder nach Brügge vertrieb. In der Akademie zu Brügge sein Inneres eines Bauerngehöfte, von ihm ferner Ansicht von Freiburg (1789), Stallinterieur (1795).

Legnant, Stefano Maria, (Il Legnanino), Maler und Radierer, geb. 1660 in Bologau, † 1715 das, Sohn und Schüler von Ambrogio Legnant; studirte ferner unter Cignani in Bologna und Maratti in Rom. In der St. Agnolokirche zu Mailand sein Freiko einer Schlacht unter St. Jakobs Schutg. Von ihm ferner die Anunalung der Kappel von San Gandennio in Novara, sein Selbsthildniss in der Brera zu Mailand, Andere Werke in Genna, Plemont und Turin. Von seinen Radier-

togen neanen wir Madonna mit Kind, und eine Heilige Pamilie

Leguano, Francesco Barbieri da, Maier, geb 1623 auf der Veste Leguano bel Brescia, † 1698 in Verona, Schüler von B. Gandini und P. Ricchi. Er malte Land-haften und Historien in Oct und Frescho

Legote, Pablo, Maler des 17 Jahrhunderta, geb in Sevilla, † nach 1662 in Cadin. Pitr die Kirche zu Lebrija malte er 1629 Die Gebart, Die Aubetung der Kanige, Die Verkindigung und Die beiden Johannes. Ferner vergeliebte et den Hauptaltar dert. Für den Saal des Erzbischofs von Sevilla, Cardinal von Spinela, malte er 1647 die 12 Apostel lebenogross. Zuletzt malte er in Cudix Banner für die Marine.

Legouaz, Tree Marie, kupierstecher, geb 15 Febr 1742 in Breet, † 12 Jan. 1816 in Paris, Schüler des Nicolas Ogapus und des J Aliamet. Er stach nach minem Lebrer und Schwager S Ozanne 60 Platten der verschiedenen Häfen von Frankreich, ferner Scentiscke nach Peters und J Vernet. Er war Stecher der high Akademie der Wissenschaften in Paris.

Lograin, Edward, Maler, geh. 24 April 1830 in Viro (Dep. Calvados), Schüler von Guillard und P. Huut, thatig in Viro. Von then Innoces eines Hospines in

Vire 1961), Kinkleidung (1863), Boordigung oner Nonne (1864) u. s. w.

Legrand, Alexandre, Malor, geh. 15. Mal 1822 in Paris, Schiller von Cogmiet. Von ihm eine Verkündigung. 1644), Ericheinung der Jungfran (1847), Stillieben (1867), Vor dem Concert (1867), Nach dem Sündenfall. 1877., Bildmann u. e. W. Anch Aquaralle.

Legrand, Auguste Claude Simon, Kupferstecher, geb. 1745 in Paris, † am 180s, Sohn und Schüler des Louis L. Er stack Historien und Heiligenbülder nach Schall, Risen, Boilly, Fragenard, Gerard, ferner Bildmens, auch einige Original thierstücke

Legrand, Jneques Guillaume, Bannesster, gob 9. Mai 1743 in Paris, † 9. Nov 1807 in St. Donia, Schtlier von Chéria a eau. Er construirte met Moltaus für die von L. ec a mus de Mester es erhante Getreschalle, die an kom geworden, eine Kuppel von Holz, die das Hof bedecken sollte, wie es der ursprüngliche Bannaister geplant. Die viel bewunderte Kuppel wurde 1802 durch Unversichtigkeit in Brand gesteckt und geriört, sie wurde 1811 durch die einerne des Bellanger ersetzt. Mit Moltaus erhante L. nach die Tuchhalle, das alte Theater Feydean und das Hötel Marbourf (1789). Von L. nach die segen Laterne des Diogenes im Park von St. Gond nach einer Arbeit des Lysikrates. Die beiden Architekten restaurzten auch die "boutaine des Inno-ents". L. veröffentlichte Parallele zwischen alter und neuer Architektur (1799). Lebersetung der Werke des Firancei über die Architektur (1800) und einige anders Fachschriften.

Le Grand, Louis, französischer Enpferstecher, geb um 1730 in Paris, † um 1786, von ihm eenige grosse Abbildungen von Rumen. Hauptsächlich aber arbeitete er für die Buchillustration nach Zieen, Graveist u. s. w., n. B. Platten für Ovids

Metamorphosen (Paris 1767-71).

Legrand, Louis, Zeichner und Radierer, geb 23. Sopt 1963 in Dijon. Er war orst an einer Bank angestellt, legte sich pebenhet auf a Zeichnen und kam 1963 unch Paris, wo er sich unter die Leitung von Rope stellte. Er wurde einer der vorzäglichsten Mitarbeiter des Journee, des Journal Amusaut und seit 1987 des Courier français. Von seinen Radierungen ist ein Album von 17 Blatt berverzuheben, das Moisente aus dem Treiben des Ballets der grossen Oper vergegenwärtigt und gute Zeichnung sowie treffis be technische Eigenschaften aufweist. Sein Lohen und Worke von Ramien 1996.

Legrand, Max Joseph, Glas- and Porzellanualer, geb. 1814, † 30. Mara 1883 in Müschen, Schüler von C Adler. Er war lange Zeit in Aussiltern Austalt thätig und schuf mehrere der hesten Leistungen desser Fahrik für Glasgeunlich.

Legrand-de-St.-Aubin, Mills Amélie, Maleria, geb 1798 in Paris, † nach 1850, Schülerin von Meynter. Von ihr Johannes der Täufer in der Wüste (1819, Poetratt ihres Bruders), Tanfe und Tod des Malech Adhel (1822), viola Hildaisse u. s. w.

Legras, Anguste-Jean F. J. B., Maler, geb 2 Juni 1817 in Poriguous (Dep. Dordogne), † Oct. 1887, Schuller von Haungefund und Ary Schuller Für die Kirche von Perigueun malte er Rückkehr der bedagen France von Jerusalem nach der Grablegung im Ministra au Cherbourg Arethana, er führte A. Schulffurn i omposition. Sellg sind die hier weinen denn sie worden geteb-tet worden, ann (1863), fernor von finn Träumerer (1852), Mater Dolorosa (1857), Maria Magdaleun sin Krum (1877), Die vier Labousalter (1881), Bildmine g. s. w.

Legrip, Frédéric, Maier and Lithagraph, gob 5. Sept. 1817 in Rouen, † 2. Dec. 1871, Schüler von Profitang, D. d'Angura und Court. Se war Professor der National Zeichenschule von Puris. Im Museum zu Semançon von ihm Burbot landschaft bei La Roche Guyon (1852), in Rosen Tod der Jeanne d'Arc und Tod den Malfilètre (1857), in tuen Nicolas Poussa in Puris. 1859, in Versaillee Napoleon I empfangt die Wittwe des Grafen Souchamps, ein Bild ann dem 17. Jahrh u. n. w., unch in Alunçon und Privas, sowie in den Kirchen von Muneuville-ès-Plains, Vonce,

Birotat, des Hospisco zu Belieme Bilder von ibm Mitglied der Abndemien in Caon,

Evrous and Roses. Seine Biographic von F. Beariet 1872.

Legros, Alphonse, Radierer, Maler and Bildhauer, geb # Mai 1837 in Dijon. Be war erst Zimmermaler multe 1850 Freshen in einer Kapelle von Lyon, kam im nacheten lake nach Paris, we er unter tambon, Belloc, an der Reele des bonuxarts and suletat be: Lecay de Boja bandran studirte. Letaterer wies the darsuf bis, nach sorgentling gemuchten Naturatudien das endgültige Werk nicht direkt nach dem Modell an arbeiten. Er bereite Spanten und zu wiederholten Mnien unletzt 1896, 1866 hear er sich in London nieder, von welcher Zeit als er sich hauptnichtlich der Rudierung widmete von deren lebenden Meistern er einer der grössten bit he wurde Professor der Radierkumt an der South Kensingtomschule und apitier an der Sladeschool, wo er in Strang Holroyd und Gascolgne aum mindesten drei hedentende Schüter herannog Ein Zug monumentaler Grosse und Emfachheit der hünstlerischen Empfindung geht durch all sein Schaffen. Von seinen Bildern houlzt das Museum an Avranches Die Marter des Heiligen Stephan (1866) das Museum von Dijon La voto 1861 das Luxembeurg Amende Henorubie, die Galeria au Laverpool Die Pilgerfahrt. Andere seiner vortrefflichsten Bilder, namentlich achon gestimmte Landschaften in Londoner Privathesitz C A Ionides, C J Knowles a. a. w . You seinen Radierungen heben wir die herrliche Behandlung des Themas rom reclorence Sohn and rom Toltentanz powie die Bildniese betror. Er hat an die 300 Blatt geschaffen eine niemisch vollständige Sammlung bei Knowles Unter den Skulpturen ragen sin kleiner weiblicher Toren und die Bilduteimedzillene herror Endlick erwähnen wir noch seine prachtvollen Silberstlitbildnisse. Med 1067 Paris, 1968 B s W

Legros, Jean, Maler, geb 31 Oct 1671 in Paris, † 27 Jan. 1745 in Port du Pecq (Dep Seine et One). Er malte Bibliome, n. B. Conston (Versailles), C. Hollé

(Versaitles Mitghed der Akademie 1725

Legros, Martin, berthioter Glockengiesser, geb. 1704 in Malmedy, † wach 1779, thittig in Köln, we die Stadt ihm das Bürger und Zanftrecht schenkte. Von ihm 4 Glocken im Bonnerssänster, 3 in der Columbahirche zu Köln, Andere in den Severins, Conthert- und Geregoskirchen daseibet. Die Letzteren 3 Stück sollen

oria flauptwerk bilden

Legros, Pierre, d. Ac., Bildhauer, geb 27 Mai 1429 in Chartree, † 10 Mai 1714 in Paris, Schüler von J. Sarrunin. 1600 wurde er nedstreeder, 1702 sedeutlicher Professor. Für die Balustrade der Fa-ade des Marmorhofes in Versalles schul er Europa und Die Grossmuth Steinstatuen. für das Parterre das eine Pomona u. s. w., für die Grangerie das Aurora und Lephalus, Vertumme und Pomona auch für den Park viele Steinstatuen und Gruppen, die Marmorstatue Das Wasser ein Basreitef in Biel. Plusse und Kinder, Autmona (Marmorstatue). Der Winter u. s. w. 1601 urbeitete er au dem Lettner der Kathedrale von Chartree.

Mitghed der Akademic 1666.

Legens, Pierre, d. J., Stidhaner getauft 12 April 1666 in Paris, f. 3 Mai 1718 in Rom Schüler seines Vaters Pierre L. 4 Au i er erhielt den grooms Bompreis und ging nach Italien, nur seine Studien au vollenden. Dort blich er und kehrte nur wegen einer Operation zu hurzem Aufenthalt nach Paris aurück. Seine Haupt werke bestieden sich in Rom n. R. Der (ilaube utürzt die Ketgerel Marmor), Der Beilige Ignaz mit 3 Engeln igrosse 9 Pusa hohe truppe in Silber in San treit. Der Heilige Alorsio trananga. Basrelieft und das Grabmal Gregors XV im der Jesuitenkirche S. Ignazios, in der Kirche St. Andrea der Jesuiten Grahmal des heiligen Stanislas Kotika buntfarbiger Marmor, in der Luterankirche mehrers Marmorstatuen und tirabmal in St. Peter Der Hellige Dominieus, andere Werke in den Kirchen von Mont da joete. Minerva Sa. Maris Maggiore au Rom, und im Louvre 2 Bilsten, in der Kathedrale von Turin die Heilige Theresa und die Heilige Uhristina.

Legron, Sauveur, Radicrer and Schrittste levingels 27 Apr. 1754 in Versailles, † 15 Mars 1934 in English. Gegen des Ende des Jahrhanderts liess et sich in Brümel nieder. Man kennt von ihm 132 Radicrungen, die F. Hillemacher in einem Katalog beschrichen der Legros-tiedichtsammlung vorgesteilt ist. (Brüssel, 1857.)

Le firu, Angelika, a. Perotti.

Legnay, M = - s. Jacquotot, Marie Victoire.

Legnay, Etienne Charles, Perzellaumaler, geb in Serres (762, † 1840, Schüler von Vien an der Pariser Akademie. Im Kusenm von Angers beimdet sich von ihm das Bildmas einer Fran in Costum Louis XV in Minister auf Porzellau. Ferner von thus Occian und Malnins, Junge Fran earlet met derem Tuchterchen Schutz vor

dem Gewitter, Psyche nich Raphael nich Glasgemalde is w

Loguay, Rugono, Kupferstocher, geb. 12 Aug 1822 in Paris Schiller van A. P. Gales. Re radiorts mach Ribert den Reibgen Historium und den Historiu Joseph, much Somere Dan Chorpolt. 1848. Anderes nach Sauppoteaux. Delacrott a s. w. of hat auch einige Originalradorungen geschaffen. g. B. Der alle Notro Damo Brunnen u. a. w.

Le Hardy, Charles Alexandre Francois Joseph, Habr and Kupfersterber, gob. 1788 in Valouriennes, † 20. Sept. 1774. Br trieb die Kunet mit grussem Rithmenomits and historises ancest Zeichnütigen, Saisann und Gemäide eine Reifie von Kopfersteben die jetzt einz solten and, a. B. Der gute Papa, unch Brouwer, Die wahre Heiterhoot auch Wattons noch Originalhupferstiche a. B. Hirt und fürtig.

Loharivel-Duraches, Arnéue Promor, Architeka, geb 25 Jani 1924 in Domfront Pop. Orne: 7 19 Dec. 1861 in Paris, wurde Schüler der Acolo des began arts im

Jahre 1949 und lesse sich dann in Flore Dep Calvades moder

Le Barivel Durocher, Lictor Edmond, Ridhanor gob 20 Nov 1816 in Chang Dog Orne | † 21 Oct 1979 Schuler von Bellor | Rame Dumont and der Keple den boann arte. Pur ein ternburd in der hitribe bit bulgiere schuf er eine Ragelgrunge, fijt das Lohrerseminat ospo Büste Kasanes, das Abendmaht, Basevlief für die Kircha von Mirerourt Dep Yonger - die Besligen transvera und Theederhilde Steinstatus für die Rirche St. Clotide in Paris. die Geschichte und die Wahrheit Denkinglifür die Stadt. Argentan Bildmoortstop des Visients 1859 Marinor für das tirab in Lere Lachaient, Christine organit die Kindlein. Basessof für die Kapelie des l'etit ceminaire zu Songi, die Hesige Name Magelal-no -Steinstatus für die Lirche St. Augustin in l'atie - quelifür die Kirchen Notre fiame de Seen St. Pierre au Montronge u. e. w. schuf er Bild. worke. In den Museum von Aleman, Rouen und im Laxembourg betinden sich Worke von this Stemestation die klugheit und die Kraft; am Louvropalast vine Kinder. gruppe den gregorinatorhen teening darstellend aus kronnng der kleinen Orgal in St. Sulpice au Paris und au der Rhreutroppe im Théatre Français Comèdie und Tragadio (Bastrief - Murmorstator des A. de Caumout 1876 für die Stadt Bayout - Mod. 111 KL 1049, H. Kl. 1057. Kreus der Khrenlegson 1070.

Le Maut, Mrs. Mathèlde, geb. Roune : de Longebamps, Maioria, gob. 24 Oct 1916 in Paris whiteren you Chanel and Descripe. See mails happtstebhigh Bildmoor statustet die Napoleone III. 1967 des kansetisches Princes Mignitut,

1000 und der Kamerin ebenin 1870 , auch andere Miniaturen. Le Bénaff, Alphones Françoin, Maier geb 28 Juli 1821 in Guingamp (Dip. Citius-in Nord — Fur die Lirebo Notro Dame-in Hon Port zu Nautes malto or (1865) Dina Opfer Abrahame. Von ihm ist der malerische Schmack derselben Litche, mung dor Todienkapelie in der Kirche un Guingump, je einer der Kapellen in der 56. Kustachehircho in "t. Ktionos du Mont in Furis, in der Kathodrale von Ronnes a. a.

Lehmann, August Willielm Rudolph, Maier geb. 15 Aug. 1817 in Ottomion but Hamburg Schiller season Valers Lond. gob 16. Mars 1782 in Hamburg, † 1855 - negles Bruders und der Keuts des bassig arts. Kr bereiste Deutschiand tabliq ting Zest taker in Rom and Bree such 1966 to Lendon hinder. Im Macrons an Liffe findadet certi sein Kritis & regiot die pontincieles Kümpfe. 1847, in der Künsthalfe on Hamburg France von Provids in einem Schiff 1941 Ferner von ihm Carnevalsscope such dem Brand 1849. Hilderson u. a. w. Viele Bilder von dem in douterhom, englischen russischen fragsbisschen und amerikansebem Privathesita Hel III Kl 1843, Il Kl 1845 and 48

Lehmann, Anguete, Kaptaretectur, geb. 17. April 1921 in Lyon, † 1972 in Cannes, Schüler von Vibert. Henriquel Dupent and Picet. Re gewann 1946. dan 2 Rompress. Im Mussum au Lyon sein Bildates Grubone. 1959. Zeichnungt; former von then Chrystaskopf 1857. Chrystae an der Sagin, nach Gine Palmas Bild. in Lyon, 1861. Die Gerrechtigkest nach Raphaele Frenken im Vatican. 1863), Dante in der fielle 1866 nach Plandrin u. e. w

Lehmann, Charlotte, Aquarelimaiera geb 20 April 1810 au Wien, Tuchter dur Malerin Anthorina I. Schillerin von Schilleline und Prinner, malt mit grounds Erfolg haspteachisch Budosso und Stadiouhöpfe letztere in mannehfaltigen Trachton. llo a. B. Stoyerm im Besita des o-storrachischen haisers im Schloss tesdello

Lehmann, Bottfried Arnold, Kupferesecher, geb. nm 1770. i nach 1414, thülig in Borlin. Re stack mount in klounem Formal a Blatt sam Lobba Luthors, vorechiedene Ansichten von Emden, Bildaure, Madeuna nach Poles, Kopf der Cocilia noch Zampiori u. s. w.

Lehmann, Karl Rrnot Radolph Heinrich Salem, Maler, geb. 14. April 1814. in Kiel, † 31 Mars 1892 in Paris, Schüler seines Vuters Lee L. 1996, 16. Mars 1783 in Hamburg, † 2855). Lugrus und der Écolu den beaux arts. Be lims sieh 1847 ale Francese acturalisires und siedelte sich in l'aris au 1837 besachte se Müschen, 1838 Italien. Er malte Historion, mit besoerem Ginck Allegorien und am vortruff-Behsten Bildnisso. Im Museum von Lyon befindet sich von ihm Don Piege Vater des Od (Studienkopf, 1836), in Angers Der Prophet Jeremins (1842), in Nantes Lousidas (1848), in Reims Aubetung der Weisen (1865) is das Luxembourg gelangten Dio Rube (1864), im Museum au Vermilles 4 geochichtliche Bilder und viele Bilduines von ihm, in der Kirche St. Nicolas in Boulogne-sur Mer. Die Geisselung (1842. Tholis der Kirchen St. Leuis-en-Lile, des Thronssales im Luxembourg Palast, des Sitzungssaaies im Justinpalast schmüchte er durch Wandmalereien. Er malte die Bildmass Franz Lisatz (1840), Hambeldis, Lamennais, Thalberge, M. Hartmanns, Delaborden, Rebers, Lagrunees, der Ruchel u.v.A. Rath der Akademie 1861, Professor der Zeole des benug arts 1875. Med. II. Kl. 1835, 1. Kl. 1840, 48 und 55, Kreug der Ehrrnlegion 1846, Officier 1853, Mitglied des Instit. 1864

Lehmann, Kaspar, Edelsteinschneider des 17 Juhrhunderts. Von 1603-9 lehte er in Prag am Hofe Rudolphe II, der ihm ein Previleg für Glas- und Krystall-

schneidon ertheilte

Lehmann, Rudolph, n. Lehmann, August Wilhelm Kudolph.

Lehnen, Jacob, Maler, geb. 24 Jan. 1903 in Hinterweiter (Rheisprensson), † 25 Sept. 1847 in Koblens, Schüler der Düsseldorfer Akademin, er malte Stillieben, becondern Kürbenstücke Sein Frührtick (1830), Stillleben (188) und Kürbenverrath (1864) in der Berliner Nationalgalerie. Andere Bilder in der Kavenégalerie, im Königsborgor Roseum u s. w.

Lebnert, Adolf, Bildhauer, geb. 20 Juli 1862 in Leipzig, we er auch die Akademie bestehte er bildete sich in Italien weiter aus. Von ihm die Bildsürbüsten Franz Loute Weimer , C Riedele, R. Wagners, Bescher Kindermanns u. c. w ; or

schuf auch Friese. Kr ist in Lespuig thütig

Lehnert, Hilderard, Maleria, gob 6 Jan 1857 in Berlin; sie ist daselbst in Glasmalerei und Metaliktaungen thätig und matte anch Landerhaften und Stillleben,

Lehnert, Pierre Frédéric, Lithograph, Rapferstecher and Maler, geb 31 Jan. 1811 in Paris, Schüler von Houten. Er malte Landschaften und Thiste, z. B. Innores eines Hundostalles (1461 Aquarell), Hunderuppe Studio nach der Natur, 1448), Amirht, nas dem Walde von St. Gormain (1845, Aquarétt), , auch in seinen Lithographion, Kapferstichen und Radierungen, von deuen er verschiedene Folgen veröffentlichte, stellt er meist Thiere dar

Le Hon, Maler and Radierre, gob. 1810, † 1872 in flow Russo. He was Zeichen-

lahrer in der Militarochule zu Brümol. Er zadiorta aina Marina.

Leboure, Rilenna, s. Mengre. Lebour, Pierre Adrien Pascat, Malor, gub. 9 Aug. 1844 in Paris, † Mai 1626, Sohn einen geschichten Zeichners, Schüler von Cahanel. Br gestaun den Salespreis bei densen erster Verthellung. 1874: Im Museum zu Valenciennes von ihm Bellerophen bestegt die Chimarn, in das Luxembourg gelangte Der Heilige Lorenz (1874, Jetzt im Museum zu Nimes , ferner von ihm Simson nerreisst erine Ketten (1875), Der Heilige Stephan (1877) u. w. Er hatte es unternommen die Kirchen des Heiligen Kreuzen von Jerusalem und des Heiligen Pancraa zu schmücken, dies aber nicht vollendet, als der Tod ihn abrief. Red III Kl. 1878, I Kl. 1874

Leboux, Pierre François, Maice, gob 27 Juni 1803, † nach 1880, Schüler von Gros und H. Vernet. Er machte anagedebnte Resen nach Augspien und dem Orient und malte meist Bilder aus diesen Gegenden, ausserdem einige französische Ansichten Von ihm Bednizenlager in der nubischen Witato (1833), Maronitermösche von Libanon (1840). Aegyptuches Cafe (1853), Cuteens bel Beyent (1870), Anaicht von St. German en-Laye (1880) u. s. w. Med. H. Kl. (833).

Lehr, Christian, Bildhanor, geb 25. Märs 1856 in Borlin, Schüher neines Vatore, etndirte auch in Lospaig und bildete sich in Berlin weiter aus. Er schuf eine Daywinbileto

Lehr, Georg Philipp, Zoichaer, gob. um 1756, † 1807 Er war Arzt im Sonckenbergischen Stift zu Frankfurt a. M. Man hat von ihm Fodernoichnungun,

Köpfe, Gonra etc.

Leibi, Wilhelm, Maler und Radister, gob. 23. Oct. 1844 in Köin-Er war guerot Schlosser, ham 1961 nach Müschen, wo er nich der Malerei widmete und Schüler

der Münchener Akademie unter Piloty und Ramborg wurde. 1869 ging er zu estner westeren Ausbildung nach Paris, nog aber beim Ausbruch des Krieges auch München zurück und liese eich zuletzt in Arbling meder. Er malte Hildnisse (neerst in Nachelferung Van Dycks , später alpine Genrescopen, tirolor und oberhayrische Köpfe und derg! Seine Malweise ist sorgfültig vertrieben, ehne schwitchlich zu sein, seine Kunst eine ruhige beschauliche, das Hauptgewicht liegt auf der trefflichen sicheren Zeichnung Als Probe seiner frühen Bildnissmaleres neunen wir das Bildniss seinen Vaters (1866, Kölner Mussum), im Museum zu Presslen Weiblicher Studion-hopf (1879), in der neusen Pinakothek zu München in der Hauernstube. Von ihm ferner Die Derfpolitiker, In der Kirche (1882), Rauchende Bäserin. Weniger vortheilhaft orscholat er in solden Radiorungen, die unklar und ochmutaig wirken. Gold. Mod. 1869 Paris, c. s. w.

Leicester, Sir John Flumming, (Baron de Tabley), Zeichner, geb 1762, † 1827 in Tabley, Schüler von Vivaruz und F Sandby Er ist besondere als Emptendeen zu nennen, hat aber auch als Liebhaber viel gezoichnet und öfter in der

Akademie sasgestellt

Leicher, Felix Ive, Malor, gob. 1727 in Wagstadt (Oberschießen), † nuch 1821, studicto in Freyborg Mishroni, dann an dor Wioser Akademie, thitig in Wies, we or becondors Altarbilder malte

Leichner, Johann Georg II. Theodor, Malor, gob. 1884 in Erfurt, † 1769 in Leipnig, Schüler von Huldsbrand, Leschner und Pahlmann. Er hat viel nach

hollkadaschon (ienrobildorn copurt.

Leichert, Karel Hendrik Josef, niedorländischer Maler, geb. 22 Sept. 1810 in Bramel, Schiller von B. van Hove, W. Nuijen und A. Beholfhout, reiste in des Nesterlanden und Deutschland. Er malte Landschaften, z. B. Hollandische Ansicht (Kunsthelle zu Hamburg), Winterlandschaft (1847, Amsterdamer Museum), doog! :Stetliner Museum, 2 Stadtsansichten im Winter (Rotterdamer Museum).

Leidensdorf, Frank Anton von, a. Leitenstorfer.

Leigebe, Buttlieb Christian, s. Leygebe.

Leigel, tiettfried, schweizer Holzschneider des 16. Jahrhunderte, thätig unge-fahr von 1530-1560. Er schutt die Elustrationen zu einer Bibel (Wittenberg bei Laft, 1541, für ein Nence Testament "Presden, Steeckel, 1527 und Wittenberg,

Lether, 1527), endlich die 4 hvangelisten (1526) Leigh, James Hatthew, Maler, geh 1800 in Loudon, † 20. Apr. 1860 das., Schiller von Kuty. Br triste nach dem Festland, besonders nach Spanien, zurückgehehrt eroffnete er eine Schule in Newmanstreet und widmete sich auch einer ausgedeinten hteraruschen Thätigkeit. Er malte Bildmiss und beilige Gegenstände, gelehnete ferner eine Rethe von Compositionen nach Shakapore, Scott u.s. w. als Vorlegebinter für seine Schiller — Ein T. Leigh war um 1643 als Bildmissnaler

in England thittig

Leighton, Frederich Lord, Maler und Bildhauer, geb. 3. Dec. 1830 in Scarborough, † 25 Jan. 1896 in London, wurde schon als 11jahriger Kunbe Schüler von F. Mein in Rom, später westergebildet in Berlin (1843., Brünel, Florens, 1844—46 unter Bennull, Paris und Frankfurt a. M., wo er 1844—48 Schüler von Steinlie war - 1855 schickte ur nach London als orsten Bild Processing von Cimabuos Madonna, das grouss Aufschen erregte und von der Kongru gehauft wurde getat in Bucking-ham Palace). Darauf studirte er noch 4 Jahre in Paris unter Ary Acheffer. 1864 wurde er amourtes, 1862 ordentliches Mitglied der Akademie, deren Prasident or 1878 wurde, in welchem Jahre er auch goadelt wurde. 1885 wurde er Baronet und 1 Jan 1886 l'air. Er war der erste Maler, dem in England die l'airewürde ortholit worden ist. Lord Leighten machte westläufige Resen in Aegypten und im Orient. Seine musikalischen Konntnisse, sowie some grändliche Bildung seichneten ibn unter den Malorn aus. Die Letzture zeigt sich auch in gewissem Sinne in seinem Kunstideal, das von einer vornehmen Classicität durchweht war. Obwohl er sich nie mit oner der neu unftretenden Kunstanschauungsweisen der letzten Jahrzehate einliest, hat some Kunst doch nichts Verultates und Verkudchortes an alch Solson hosten Hildern wird das satthräftige Colorit und die edie dabei nie weichliche Zeichnung stets Achtung sichern. Im South Kensungton Museum hat er sinige Wandgenälde genalt. Die moisten miner Staffeleibilder befinden nich in Privatbonts, wir nesses Romeo and Juliet (1858), Odaliske (1862, Orpheus and Eurydice, Deate im Exil (1864), Goldone Standon (1864), Venus such anthleidend (1867), Die verlassene Aradus (1969), Herkules ringt mit dem Tod (1871), Daphnephoris (1976), Nanzikaa,

Vormählt, Phryne in Elensis (1882), Cymon und lphigenia, Lachreine, Andromeda a. n. w. Von seinen Skulpturen menen wir Athlet inlt einem Python kämpfend, Arbeiten für ein Monument der Mrn. Browning in Florenz, Needless Alatma u. n. W. Forner hat er für viele seiner Bilder, z. B. Persens, Andromeda, Imphiephoria, Dor Faule, die Piguren erst hiem in Glys modellart, um au ihnen den Paltenwurf zu probiten. Viele Medallienz Offinierskraun der Ehrenlegion 1878, Correspondirendes Mitglied des Institut du France, 1886 Ehrenmitglied der Berliner, 1889 auch der Wigner Akademie.

Leinbach, Karl, Banneister, geb um 1016 in Aschaffenburg, thätig in Müschun, we er das Romagerianum und das Oublinde der Stantsschuldentligungscommission (1866 errichtete fernor bante er Kirchen in Reichenhall, Paling bei Laufen (im

romanischen Still u. a. w. und restaurirte viele Kirchen in Oberhaiern

Leinberger, Christian, Maler, geb. 1706 in Kriangen. † 1770. Er lebte in Italien, wo er Historien und Allegorian malte, daranter eine Steinlgung des Heiligen Stephanns. Er hat auch einige Blatt radiort, n. B. Die eherne Schlange (1743)

Lelaberger, Georg Karl, Maior geh. 1718 in Kriangen, † 1798 in Ansbach. Re reiste mit 13 Jahren nach Venedig, Rom und Neapet in Begietung seines Bruders Chrintian, später nach Wien und Frankfurt a. M. Dort malten sie gemeinschaftlich ein Dockengemüße im Bömer. Durauf waren die zwei Jahre in Westphalen, 4 Jahre in Hayrenth, 1 Sommer in Turin, dann in Lyon und Paris thätig. Nach belaabe zwei Jahren reiste L. nach Holland und Pünemark, wo er im Schloss und der Schlosskirche in Kopenhagen malte. Endlich hehrte er nach Buyrenth zurück und wurde Hofmaler in Ausbach.

Leineweber, Anton Robert, Maler, gob 7 Febr. 1845 in Böhmlach Leipa, Schüler der Dresdener Akademie unter Hübnur, später machte er langere Reisen bis nach Tunis und zog dann nach Müschen. Sein Selbstbildniss in der Dresdoor

tialerie.

Leine, Christian Friedrich von, Banneister, geb. 1814 in Stuttgart, † 25 Aug. 1892, Schüler somes Vaters eines Steinmetzen, dann von Helgelin und Zanth, zuletzt von H. Labrous to in Parla, wohin er öfters reiste. 1866–17 reiste or in Italien, 1851 in England, 1853–54 mit Hacklünder und Horscheit in Spanien und Nordafrika. 6 Jahre spitter wurde er Professor am Polytechmenen in Stuttgart und königl Oberbaurath. Von ihm das russische Gesandischaftshötel in Stuttgart, die Villa des Kronprinzen Karl bei Berg. 1853., das Palala Weimar, die Villa Zorn n. 4 w. im Italiensschen Repaisangereitt. Er vollendete den Könignban in Stuttgart, wu ihm der grischen klassische Stil geboten war. Von ihm farner die gethierbe Johanniskirche in Stuttgart, Kirchen in Bregenz, Höhringen, Nattheim n. w. Auch hat er Kirchen in Zindelfingen und Tübingen u. s. w. restaurirt

Leinweber, Heinrich, Genremaler, gab. 26 April 1836 in Pulda, Schüler der Ahademien zu Kassel, München und Antwerpen. 1863 liese er nich in Düsseldorf nieder Von ihm Das urste Gewohr. Försterfamilie, Der orste Walzer, Biladekuh, Nan sul

wieder gut, Desa ist mein Horn in a. w.

Leinek, Friedrich, Medalifeur, geb. 1839 in Wion, Schiller der dertigen Abademie, thätig in Wies.

Leismann, Johann Anton, s. Eismann.

Leisuier, Meolas Auguste, Kupferstecher, 32b 13 Jan 1787 in Paris, † 1838 in Clamart, Schüler von Halbon und Lebarbier Von ihm das Bildniss Rahelnis (1824). Austehten im trolf von Neupel nach Turpin de Crisse, Ansicht der Kapelle der Heiligen Jungfrau in St. Sulpice nach Bonbet (Radierung Bildnisse Marc Antons unsch Baphisel der Fornarium desgli des Cervanten nach Velusquez) is a w., für den könig von Preussen Vasen und Campen für Bossereen Werk über den Kölner Dom eine Innenansicht denselben u. a. w. Med 1824

Leisten, Jakab, Genremaier, geb 25 Marz 1845 in Dumeldorf, Schiller der dortigen Akadema, zuerst unter dem Hildhauer Rafina. 1861 widmete er nich der Malerel unter Sohn, besuchte 1868 Berlin, verbrachte die nüchsten 4 Jahru in München und liese sich darauf in Diisseldorf nieder. 1883 bereiste er Nordamerika Von ihm Worther und Lotte, Begraben, Die erste Mitraillense, Der nene Handebror (1881, Tiroler Ringkampf, Wallensteine letzter Aueritt ann Prag q n. w. Med.

Landon

Leistikow, Waither, Landschaft-maler geh 25 Oct 1965 in Bromberg, studiete but den Professoren Eschike und Gude thätig in Berlin. Von ihm Aband-dimmerung in Ostfriesland, Sommering in Tyrol, Eingeschneiter Ortler, Aus dem

Etzerhthal bei Moran, Am Jasantader See, Saalenfor Venedig, Avo Maria, Hütte hui Friedrichebagen n. s. w. anch Aquarelle und einige Hünstrationen. Ehrenvolla Erwähnung Serlin 1888. Red. H. Al Melbourne 1888 n. 195, Ehrendiplom der

Drudener Aquarellisten 1992 Med Chicago 1995.

Beitch, William Leighton, schottischer Aquarellist, geb 1804 in Glasgow, † Mars 1804 in Loudon, studiste in schottlischen Privateckulen, sollte Jurist werden, was ihm aber nicht behagte. Er wurde naber gnerst Decerations und Theatermaler, später konnte er nuf 5 Jahru nach Italien geben und sich der Landschaftsmalerei widnen. Zurückgehehrt wurde er Lehrer der Königin und anderer Mitglieder der hönigi. Hannes

Lettenstorfer, Franz Anton, Maler, geb 1722 in Rotta (Tirob), † 1716 in Mannheim, Schüter von R. Mayer und Rich in Innehruck, P. Tengur in Wing, Pianutta in Venedig und Loura in Rom worde Professor an der Akademie in Mannheim. Er malte Altarialder und Historion für Innehrucker Kirchen und Palasto. Andere Werke von ihm, in Nachabisong von Basrobefe in der Stiftskapelle zu Innehruck in Schwetzingen etc. berner radierte er eine Madonna und einige Academien.

Leitner, Heinrich, Maler geb 7 tht 1862 in Wise. Er beführ seht Jahre lang das Meer rhe er sich der Malerei unter A. Melikye in kopenhagen widmute Spater machte er weitlaufige Reisen nach Italien der Türkei (irsechenland und dem Orient er begleitete den deutschen Kronprinzen 1869 und Krofmung des Suschanals. Er malte Marinen, von denen mir nennen Kriegsschaffe vor St. Helena 1869, Hofen von Montenden. Die Curvette Hertha in schwerem Starm (1879), Der Dumpfer Klieganf hoher Ser (1887) in a. w.

Leftner, Johann Sobastian, Kupferstecher, geb. 1715 in Nürnberg, † 1796.

Er stack [limitrationen für Bücher von Knorr u. A.

Lejeune, Eugène, Majer geb 14 Dec 1810 in Reagmont-les Antels (Pép Euro et Latre), † 1854 in Farm. Schaler von Fellugo che, Glog en and der Érola des bouns arts. Das Museum von Chartres besstat sein Bildmes des Moraliston Pierro Ricole. von ihm ferner Das festet (1815), Regrübniss eines bleinen Vognis (1865), Aschenbrüsse Pathin (1877), Der geichtte Affe, auch Bildmess

Lejeune, Henry, Maler geb 12 Dec. 1819 in Loudon, Schüler der Landunger Abndeude. 1845 wurde er Lehrer der Stantenelcheuschnie. 1848 Curator an der Buterhule der Abndeude. Am besten zeigte er nich in seinen Kinderhildern. Von ihm Una und der Löwe. 1842), Ophelia (1849), Lasset die Kindlein zu mir hommen (1851), Unschuld. 1874, Wasserklien (1879), Am hüblen Strum (1884). Auswertdont-

liches Mitgieel der Akademie 1863

Lejeune, Louis François, Baron, Schlachtenmaler, gob 1774 in Vermilles smach Anderen 1775 in Strassburgs, 5 28 Febr 1648 in Toulouse, Schilfer von Valonielen per Er wurde General und Adjutant von Sorthior Er machte Skizzen in den vielen Schlachten, in denen er mitfocht die sim dann als Unterlagen zu einem Gemülden dienten 1805 orbielt er für seine Schlacht von Marengo einen Preis von 200 Fres. Von ihm ferner Die Schlacht von Abakir (1804 Die Schlacht bei den Pyramiden (1806). Die Schlacht von Austerlita (1806), n. s. w. Ein Bild von ihm im Massum un Dount und Eines in Versatlles. Nach 1835 malte er meist Landschaften. Krein der Ehrenlegien 1806. Offigierskropg 1812, Commandenrichtens 1822.

Lejeune, Merre François, Bildianer, geh 10 Mars 1721 in Brüssel † nach 8780 das, studirte in Brüssel und in Rom, we er 12 Jahre verweilte 1753 78 war er in Stutigert als Hofbildhauer des Herzogs Karl Rugen thätig: 1761—78 Lehrer an der dertigen Akademie. 1760 war er Lehrer an der Karinschule. Zuletzt kehrte er in eeuse Vaterstadt zurück. In der Ludwigskirche zu Rom sein Mansoleum den Unrdinale Trémousiele im Palazzo Laute die Büsten Benedikte XIV und des i ardinale Laute. Viole Werke in den Schlössern von Stuttgart. Ludwigsburg und Mon Repon, n. B. Büste des Herzuges Karl Engen, Nachdenken und Stallschweigen (Basrolief), die Statnen des Herkules des jungen Baschus, des Melenger der vier Jahresgeiten is w.

Lejeune, Theodoro Richel, Landschaftsmaler geb. 1817. † 1868. Kr. war Restaurator der kalserischen Museun und sehrsch eigen Führur für Bildorischhabur Von ihm Eingang in den Wald von Conches (1842). Die Purth. 1840), Mondauf.

going w + w

Lejnge, G., Kupferstecher des 17 Jahrhunderte, thätig in Frankrosch, wahrschiech Schüler von Vonet. Von ihm eine Feige von 13 mythulogischen Blüttern nach Ag Carracci, die Communion des Heitigen Hieronymus nach demociben, Heitige Familie nach segener Zeschnung, Nell me tangere deugt, u. s. w.

Le Roux, Renry, Kupferstocher, geb. 1787, † 11 Oct. 1868 in Bicking (Essen), Schiller von Bantre. Ke arbeitete auerst für die Oxforder Almanache, dann für die "Benuties of England and Wales", für Brittone "Cathodrala", Hieros "Monumental Romaine" und viele nedere Publikationen, darunter nach Zeichnungen von J. W. M. Turner und von C. 1808e. Einschiftung der Heiligen Ursufa). Er arbeitete mit unkünstlerischer Publichkeit, vielfach auf Stahl

Le Krux, John, Eupferste ber, gub 4. Juni 1783 in Bishopagate (London), † 2. April 1866, Bruder des Houry Le K., Schüler von Basire, nachdem er erst bei seinem Vater und Zeit lang in einer Ziangiemerei gearbeitet hatte. Seine Geschicklichkeit wurde gerühmt und er arbeitete fast nur Flatten für natiquarische und architektonische Worke n. B. für die von Bock, Britten, Noale, Pagin. Von Kingelhättern nonnen wir Kasby Abbey und Reme nach Turner

Le Keun, John Henry, Expferetecher, geb 25 Mars 1812 in London, † Fobr. 1806 in Purham, wahrscheinlich Sohn eines der Vorigen, etammte aus einer alten Huge-nettenfamilie. Er schrieh eine Rethe von urchhelegischen und architektenischen Werken, zu denen er selbet die Platten atsch

Leland, Henry, Maler, geb 1850 in Walpole (Massachnostia), † 5 Dec. 1677, Schiler von Bennst in Paris. Er reisto 1875 nach Amerika, später auch nach Italien. Selou hurzu Carriero als Maler verlobte er in Paris. Von ihm Cavalier nach der Zeit Heinrichs III., Venetianischer Hof, Erwartung, Italienisches Müdchen und Bildnisse.

Leleun, Adolpho Pierre, Malor und Kupferstecher, geb. 15 Nov. 1812 in Paris, Schüler von Studen ihrer in der Kupferstecherhunst. Er bildete sich in der Malerei selbet und machte Studienreisen in der Bretagne, der Normandie, Bourgegne, den Pyrenzen und Algerien. Im Luxembourg von ihm Eine Hechneit in der Bretagne (1863) und Befehl zum Aufberich 2t Febr. 1840, im Massam zu Lille Austreten des Getreides in Algerien. 1853. Forner von ihm Der Gelühmte, Korrolla Bretonsecher Tanz, 1842, Achrenleierinnen in der Bretagne (1846), Die kleine Provence (1857), Auslicht von Chanmet (1884). Med. III Kl. 1842, II Kl. 1843 und 1848, Krenz der Ehrenleigten 1855.

Lebeur, Armand Hubert Simon, Maler, geb 1216 in Paris, † 1265, Schüler von Ingres, Bruder des Adolpho P. L. Im Massam an Grenobio befindet nich von ihm Henernte im Schwarzwald (1818), im Luxembourg Inneros der Klosterapothoko bei den kapa-mern in Rom (1863) und Protestantischo Hochzeit in der Schweiz (1874); im Massam Rath zu Genf Im Ateljer, ferner neugen wir von ihm Bretonischo Badurn von der Jagd zurückhehrend (1830). Die Garmwinderin (1857), Im Singstunde und Schnieg Morgen in der Schweiz (1801). Med. Hi Kl. 1844, Il kl. 1847 und 1848, I Kl. 1859, Kreun der Ehrenlegion 1860. Seine Gemahlin und Schülerin Emölle geborene Gleund geb 1825 in Goof, † 1885 das., war auch Malerin. Von ihr im Museum im Besancon Das Funktiesen an der Statue des Heiligen Petrus in St. Peter in Rom, im Museum Röth in Goof Andalussecher Rascher, me malte ferner Georg-bilder und Bildnisse

Lelewel, Jeachim, Radiorar, geb 22. Harn 1700 in Warnchen, † 26 Hal 1961 in Paris. Er was especifich Historiker und wurde Professor an der Universität zu Wilne. Seit 1932 wohnte er in Brünnel Von seinen Radiorungen nennen wir Tempel der Stadt Proofesia und Concerdus Tempel in Rom

Lelle, Adrinen de, Maler, geb 19 Mai 1755 in Tilburg, † 30. Nov 1830 in Amsterdam, Schüler von Pewtore in Antwerpen and von A. B. de Quiertement; apliter copirte er in Discolderf alte Meister. Nachber hose et sich in Amsterdam nieder, im dertigen Museum sein Die Mergenviste 1796 und ein Familienbildnim (1804), im Baarlemer Museum Bildman den W. Hendrike für die Gesellschaft Folix Meritie malte ur eine Zeichenahndemie. Mitglied des mederländischen Institute

Lette, Jan de, Maier, geb 1768 in Amsterdam, † 1845 das, Sohn and Schüler des Adriaum de L., studirte auch bei Haan. Er malte Frucht- und Genrestücke, war auch als Zeichenlehrer, Bilderrestaurater und Genrädehändler thätig. Mitglied der Amsterdamer Abademie

Lellenbergh, Cornells, Stillebenmaler, thatig zwischen 1650 und 1672 im Hang, wo er 1646 Meister der tielde wurde und 1656 die neue Malecvoreloigung "Picture" ins Leben rief. In der Proedener Galorie Robbahn und Turteltaube (1654), in der Münchener Pinakothek Tedter Hahn und Godügel; Andere in Berlin, Schwerin und Weimer

Lello da Novellara, a. Orni.

Lelli, Ertole, Maler, Rildhauer und Kupferstecker, geb. 1702 in Rologou, † 1706 das, Schüler von il. P. Zanotti Er war ein gro-er Freund der Anatonio und lehrte in diesem Fach an der Akademie. Er schrieb eine Anatonio für Maler, meisselte Statuen von Mon-chen, denen die Hant abgesogen war und modellirte ver schiedene Körpertheile in Wachs, Alles gum Anatomiestudium verwendbar. In Kupfer stach er nosser mehreren Skoietten, Hagne und immael in a. w. Er hat auch Einiges gemalt, n. B. Madonia mit Heiligen in der St. Andreakirche um Belogna und ein Heiligenbild im Kapuninerkluster zu Placonna, er war zufetzt Direktor der Akademie in Belogna.

Lolli, Giovanni Antonio, Maler, geb. 1391 in Rom, † 1640, Schüler von Lodovico Cardi. Sein Hauptwork Die Heimsuchung Marine in dem La Minervaklanter an Rom, seine Verkündigung in der Kirche S. Matten in Merulane; nodore

Worke in weiteren römuchen kie ben und Privatgalerien

Lelli, Glovanni Battista, Landschaftennier, geb. um 1855, thatig in Mailand, Schiller von J. Lange. Von ibm Bellaggio am Comerce, Am Luganer See, Strasse

von Renzence bis Rennggio, Grantbench am Berg Orfans u. s. w.

Leloir, Alexandre Louis, Maier, geb. 14 März 1843 in Paris, † 28 Jan. 1884 das, Schüler seinen Vatera Jean R. A. L. Er erhielt 1864 den 2 Rempesis für den Tod Prisme Im Museum zu Douar befindet sich sein Daniel in der Löwengrube 1864: in dem zu Colmar Homer auf der Insel Styres fertier von ihm Der Gebortstag des Grunsvaters 1875), Frühlung 1877), einige Aquarello u. s. w. Mod. 1864, 1868 und 1870, Rod II. Kl. 1878, Krenz der Ehreologien 1876.

Leloir, Mara Heloine, Maleria, geb um 1815 in Paris, † 1874 das, Schüleria ihres Vatera A Collin und Gemahlin des Jean B A L. Sie malte midresche Aquarello zu Büchern von Scott, Hugu, Michardson u. s. w., später viele Miniatur-

hifdmisse Med III Kl 1844

Leloir, Jean Raptiste Auguste, Maior, geb. 1 Juli 1800 in Paria, † 1802 dan, Schüler von Picet Von ihm die Decoration der St. Lema-Kapelle in der St. Severinskirche 1850, ebenseiche für die Kirche St. Germain I. Augerreis, Skinzen für die Wandmulereien der Kirche St. Jean von Belleville, Die Hochseit der Maria (1874), ferner Cartone für Glasfenster der kirche Sta. Trinite 1867). Ruth und Normi (1839). Abschied des jungen Tobias (1857), Martyrer im Collements (1876), Die beilige Familie in Egypten 1877). Rimaldo und Armido (1870). Med. III. Kl. 1830 fl. 1841, Kreun der Ehrenlegien 1870.

Leloir, Maurice, Gracemaler, geb. 1 Nov. 1853, Schüler seines Vaters Joan B. A. L. and selnes Braders Alexandre L. L. Van Baricouttes (1876),

Voltaires letute Reise nach Parse 1878, Tuliette auf dem Feide a a w

Lelong, Paul, französischer Architekt, geb. 1801, † Sept. 1816 durch einen Fall vom Pierde. Er hatte mekrere Anfträge von der Regiorung erhalten in B. die regenannte Heilige Vater Cheerne), die auch mach seinem Tode mich seinen

Filiaco anegofithrt warden

Le Lorrain, Louis Joseph, Maior und Radierer, geb. 19. Mars 1715 in Paris, † 24. Mars 1759 in St. Petersburg, Schüler von Dumant in Romain. Er echielt 1739 den ersten From für Malerei. 1756 wurde er Mitglied der französischen Akademie, 1758 Direktor der Kunstakademie in St. Petersburg. Von ihm Die Heilige Kutharina für die Kirche St. Nicolas du Chardonnerst n. n. w. ferner Radierungen nach Petroy, Passini etc., die Vermühlungsfeserlichkeiten in Nospel, 1748 u. n. m.

Le Lorrain, Robert, Bildhauer, geb 15 Nev 1666 in Paris, † 1 Juni 1748 das, Schüler von Monniur und Girardan 1740 wurde er assistirunder, 1747 grücutlicher Professor, 1737 Bekter der Ecolo des beanz arts. Le L. schuf für die Kapello des Schlossen von Versailles eine Caritan Steinstatus) und mahrers Basreliefe, für den Fark einen Baschna, für das Schloss Marty einen Pann 0. s. w. Auch das Grabmal terneloss und esiner Pran in der Kirche von St. Landry eine von ihm. Mitglied der Akademie 1701

Leloup, Remarie, Landschaftsmaler, geb. om 1697 in Spa, † nm 1740. Er stach für die "Délices du Pays de Lièges" visie Platten von Städte- und Schlessensenhoe — Sein Sohn Antoine nuchnete Landschaften und ein Joseph Leloup malte 1728 10 grosse Landschaften für die Abiel St. Lantent (mit Staffage von

Bison u. A. fur due Refectorium der t policiere in Littlich

Lolu, Pierre, Maier and Radiror, geb. 13 Aug. 1741 in Paris, † 9 Juni 1810 don., Schüler von Boucher und Doyon Re sollto Mediziner worden, widmete sich aber der Kunst und upternahm mit 20 Jahren eine stalienische Reise. 1775 war er

in Liembon. Von ling Jeens Christen hei Martha und Maria (1795), Mergenröthe im Frühling, Der Sturm. Auch hat us ungeführ 75 Radiorungen und Aquatistblütter

geschaffen, darunter auch einige nach Handacichnungen alter Meister

Lely, Nir Peter, (eigentlich Pieter van der Paes), Maler, geb. 14 Sept. 1618 in Boost bes Utrecht . . . † 30 Nov 1680 in London, Sohn eines Infanterichauptmanne, der den Beluamen Lely filtete. Er stodirte 1437 nml 54 natur P. F. de tirch bor in Haarlem Nach Van Dycks Tod untschious er sich nach England so reason, we or 1641 mit dem Princes Wilhelm von Oranien ankam. Er malte eret Landschaften, dann Bildaisse und wurde zwai Jahre später bei der Hochzeit den Prinzen von Oragien deur König Karl I vorgastellt. Die drei Genannten perteattirte er dann und wurde darauf. Di Jahro lang der gestichtigte Bildmissinaler Englands. Wahrend des Bürgerkriegs blieb et in England und malte tremwell. Nach der Restauration words or Hofmaler Karls II., dor tha 1680 zum Baronet machte. Selde Bildainte arichnen sich durch Grazie und warmes Colorit aus, die Hande und bestuders gut gezeichnet. In seiner frühen, guten Periode kam er dem Van Dyck sehr nahe, spater verschlechterie er sich aber und maltu asmuntlich die Augen bei den Frauen-Midmoon schublenenkaft. Am bekannteston and seine 11. nwa jetat varschwunden) Schoulesten am Hofe Karls II. In Windsor befinden sich seine Magdaloss und Schlafende Venus. Ferner malte er eine Susanna, ein Urtheil des Paris, Rauh der Kurepa. Meleuger u. u. w. Doch bleibt bei ihm die Hauptsache die Bildnime. Moht air 15 dayon in Hampton Court, 20 in der National Gallery en London, 12 in Greenwich Hospital Andere in Braunschweig Pressen, Dublin, Florena Pitts und Ulfaien , New York, Oxford, Paris, St. Petersburg, Stockholm, Wien, Wiedest u. s. w. Er erwarb sich grossen Beschthum, den er zum Theil in einer wunderbaren Kunstanomiling anlegte welche nach seinem Tode die für die damalige Arit groose Summe von 520 000 Mark cinbrachte. Withread or am Bildmes der Hersogin von Somernet. malte beham er rinen Schlagnifall. Er wurde zur Nacht in der St. Paulskirche Covent-Garden beigesetzt.

Lemnire, François, genannt Der kleine Lemnire), Maler, geb. 1620 in Mateon Rouge et demune Aufferville, Dép. Seine et Marnes, † 16. Febr. 1607. Re wurde 1657 in die Akademin aufgenommen für ein Bildniss von Saryagin, das sich im Museum 3ts

Versulles befindet. Er war der erste Lehrer J. B. Santerrea.

Lemaire, Jean, (Pierre), (genannt Lemaire-Ponseln wegen select engen Prenndschaft mit desem Krister auch Le gros Lemaire), Ruler und Empforstecher, geb. 1:07 in Dammartin nahe Paris, † 1650 in Gaillon Dep Euro, Schüler von Claude Vignon her ging nach Rem, we er zwanne Jahre blieb 1632 ging er unt Ponsem nochmale dahm, hehrte aber hald nach Paris aurüch, we er in den Tuilerien Wohnung erhielt. Er malte berühmte Perspektiven von Bagnolet und Remi, die aber nerstert wurden. Im Louvre desem Katalog ihn Pierre L neunt, befinden aich zwei Bilder von ihm von römischen Denkmälern und Ruinen. Als eitne graphischen Arbeiten werden 14 Radiorungen, darunter Geschichte des Puris und David vor der Bundeslade tanzend, genannt.

Lemaire, Louis Marie, Kaier, geb. um 1825, Schüler von Duyre und Beulund. Er malte Landschaften aus dem adrillichen Prankroich und Blummetücke

Med. 111 Kt 1864

Lemaire, Philippe Joseph Mearl, Bildhaner, geb. p. Jun. 1798 in Valeptiennes, † 2 Aug. 1890 in Paris, Schüler von Milhemme, Cartellier und der Keele den bestu arts. Er erhielt 1819 den zweiten und 1821 den gesten grossen Rompreis für sein Alexander in der Stadt der Onydraken (jetzt im Mascum zu Valenciennes. In demorbben Mascum befinden sich nich nich nein Modell für ein Basrulief der Madeleine, Junges Mödeben mit Schrecturling, Plysses, mohrere Basreliefe u. s. w., im Mascum des Luxembourg Jungfrauenhopf, 1866, Marmor, in Versuillas die Statuen Ludwigs KIV., des Prinzen von Coode, des Generals Kleber und mehrere andere Bildnisse für den Triumphlogen der "Etoile" schuf er das Relief Tod des Generals Marceau, andere Worke von ihm im Garten der Tuilerien, im Institutspalast auf dem Plats Verden, u. s. w., auch in Lille, der Stadt Valenciennes, in mehreren Kirchen in Paris und Globel für die Isaakskirche in St. Putersburg. Med. J. Klame 1827, Kreux der Ehrenlagien 1831, Offsierskreun 1843, Mitglied des Instituts 1845.

Lemaire-Dequersonnier, Hyacinthe, Ministurpaler, geb 18 Nov 1793 in Dünhirchen, Schiller von Aubry Von ihm das Hildniss Unseles Dupins in Ministur 6 a.w. Lemaitre, Augustin François, Lithograph and Expforstecher, geb 1797 in Faris, † 25. Fabr 1870 das, Schiller von Michellen und Lefertier Er stach unch Golde, Forbin, Tony-Johannot, Turpin u. s. w.; such für Texiore Beschreibung FOR Persion, für das Werk der französischen Expedition nach Morea, für Delabordes Rokomstruktion des Partheoso, für Graf Turpins Souvenir von Seapol. Med. 11 Kl 1824, 1 Kl. 1831. Seine Tochter und Schülerin Anne Clara verrbeitehte Clement,

gob 17 Juli 1836 was abenfalls kupierstschorin

Louman, Jacques Edmond, Maler, geb 15 Sept 1629 in L'Aigle (Dep Orne), Schüler von Picot im Museum zu Resen befindet sieh sein Tod der Vittoria Colomba (1854, im Museum zu Arras sein Kleines Lever beim König (1863, in Nantes Agnés und Arnolphe (1974), im Gerichtshaus zu Baveux Die Capitalarien harls die Grussum, fevuer von ihm Die Museestunden birgils (Alesson Museum, 1852), Rumahme der Stadt Cahors durch die Englander (1980), n. s. w., auch Bildnisse

Lo Marchard David, Eifenbeinschnitzer des ist Jahrhunderin in Dieppe, † 1736. Er bruchte einige Jahre in England zu, wo er die Büsten von Lord Somere und James Newton, ein Medaillon von West und andere Arbeiten in Eifenbein schuitzte.

Lemarice, Paul, Maler, geb 22 Mai 1836 in Paris Schüler von Ribert. Remalte Landschaften und Ansichten, z. B. Die alten Gerbereien in Montargie (1866), Dorf in der Beauce 1875 Aquarollo, Strasso in Naugie (1879)

Lemasie, Louis Nicolas, Maier geh 5 Dec 1782 in Paris, † 1870. Er malte meint historische Genrahilder. Von thin ein Interiore 1817, Geburt Heinriche IV (1824), Eine Scene ans der Februarrevolution. 1849)

Louisson, François, Bildhauer geb. 1749 in La Vieille Lyre in der Normandie,

† 14 Dec 1807 Das Museum von Rosen bestat Worke von ihm

Lematte, Fernand Jacques Francois, Maler geb 26 Juli 1850 in 8t Quentin (Dép Alors), Schüler von Cabanus Er erhielt 1870 den Rompreis. Im Museum 20 Nantes befindet sich seine Dryade. 1872: ferner von ihm Orest und die Furien (Museum zu St. Quentin, 1875), Raub der Dejanira. (Museum zu Nizza, 1874), Din Pincherin (1881), er malte auch decoustive Sachen und Ridnisse. Med. III. Kl. 1872. L. Kl. 1876.

Le May, Olivier, Malor und Kupferstecher, 3ch 1731 in Valenciennes, † 1797, Schüler von Lautherbourg Das Museum zu Valenciennes besitzt von ihm eine Murine Meerenge von Siellien, Flachfang' und eine Scone aus Tasson befreitem

Jernalen

Lombke, Johann Philipp, Raier and Kapferstecher geb. 18. Mars 1631 in Nürnberg, † 1713 in Stockholm in Armuth. Schüler von M. Me ver und G. Straueh 1651 malte er für das Nürnberger Rathhaus Josuas Schlacht wider die Amalekiter 1653 reiste er nach Italien und blieb längere Zeit in Rom und Venedig. In seinem Behlachten und Jagelbildern abmt er tourtois und P. de Laer nach. Er wurde Hoftmaler in Stockholm und malte zwei grosse Schlachtenbilder für das Schloss Prottning-holm. Das Rudolfinum un Prag besitzt ein Schlachtenbilder für das Schloss Prottningen une Das Opfer Abrahams, Verkündigung an die Hirten nach J. de Wot, 1651, und Landschaft, 1619.

an die Birten nach J de Wet, 1651 nud Landschaft 1619 Lemens, Salthanar, Maler, geb. 1617 in Antwerpen, † 1704 in London Kurn nach der Restauration kam er nuch England, wo er geschichte Historien malte, jedoch beinen Krfolg hatte, west der Zeitgeschmack sich gung auf die Bildnisse gerichtet hatte. Duber musste er an solchen den Hintergrund und die Praporse malen

Lemerrier, Charles Mcolan, Maler geh 1795 in Paris Schüler seines Visters, Rognanits und Leithteren. Er malte Landschaften. Stillleben. Thierstücke, Rildnisse u.A. Von ihm Tod des Hayard (1822), Ausscht aus Halten. 1827), Früchte

und Vögel, Ein Sampf 1841 , Blumen und Früchte 1850, Pastell , n. s. w.

Lemercler, Jacques, Baumeister Rildhauer and Kapfurstocher geb um 1505 in Postone, † vor 1660 (1654) in Paris. Er hielt sich 1607–20 in Rom auf und radierte dert die Entwarfe Richelangelos für die Kirche San Giovanni der Florentiner 1607 und das Grah Heinriche III. Nachdem er nach Paris zurückgebehrt beunftragte ihn Unrünes Richeleu mit der Vollendung des Louvre von dem bis dahm nur zwei Flügel von Leucet erhaut worden waren. 1621 legte Louis XIII. den ersten Stein zu diesem Vollendungsbau nach L'e Plan. Bei Louis XIII. Tode wurde die Arbeit anterbrechen (1443) und später unter einem anderen Baumeister vollendet. L. baute am h. die Borbonne (die Kirche und zwei Schulen) an der das Innere der Kirche besonders an rühmen ist (1629 u. d.). Er begann Cardinal Richelleus Palaet petzt Palais Royal und führte nach. Il nie a. d. Entwarf die kirche Val-de Grice weiter. Sein bedeutendsten Work ist vielleicht die grosse Troppe in Hufessenform im Schloss au Funtamebleun die 100,000 Thaler bestate. 1652 bagunn er noch die Kirche ist. Roch, starb aber

vor three Vollendung. Von seinen Bildhauerarbeiten nennen wir die Status-Heinrichs IV. in San Giovanni in Laterano and dessen Katafalk. - Ein Antoine L., thitig um 1633 in Paris, radierte architektonische Ornamente nach P. Collot.

Lemercler, Philipp, Maler, geb. 1689 in Berlin, † 1760 das., studirte in Berlin, weitergebildet auf Reisen in Italien, Frankruich und Hannover. Er kum nach Kaginad, we er längere Zeit als Bildmismaler thätig war, auch in Irland hat er gemalt.

Lemettay, Pierre Charles, Malor, geb 1726 in Fécamp (Dep Seine laférieure), † 1760 in Paris, Schüler von Boucher Er erhielt den Kompreis und begab sich anch Kom, das er verliess, um am adriatischen Moor Marinen zu malen; später ging er nach Turin und kehrte dann nach Frankreich zurück, wo Ludwig XV. ihn an sich fasselte und er Mitglied der Akademie wurde. Von ihn Römleche Hirten, Annicht vom Golf von Noapel u. a. w

Lemire, Antoine, a. Sanvage, Lomire, Churles Habriel, s. Sanvage.

Le Mire, Noël, Kupferstecher, geb 20. Dec. 1724 in Rousz, † 21 Mars 1800, Schaller von Dougumps d. Ao. und von Lo Bus. Le Mire illustrirte die Werke Corneilles, Racines, Voltaires, Ronneaus, Crébillous, Die Fabeln und Erzählungen von La Pontaine, Boccaccio, Ovid, Marmontel u. s. w. Von ihm ferner Bildaisse auch Gravelot, Le Paon, Lepicié, Madonna nach Mazznoli (Dreedner Galerie), Tod der Lucretis nach Andrea Vannucchi, Titusbogon anch Lacroin, viele Vignetten nach Cochin, Etsen und Moreau Seine Biographie von Redou 1875.

Lemire, Mar Bopkie, geb. Brinisholtz, s. Sanvage.

Lemmi, Marco, Maler, geb. 26 Febr 1834 in Liverne, Schüler von Betti. Nach einer Unterbrechung, während der er nich dem kanfmannischen Leben widmete, studirte er in Florenz unter l'uccluelli weiter. Er hees sich spater in solner Vaterstadt meder, we er besonders Landschaften und Bildnisse malte. Von ihm St. Isldor (für eine Kirche in Sardinleu), Bildnisse des Generals Robaudi, des Marchees Spinola, Ruhe nach der Jagd ,für König Victor Emanuel gemalt).

Lemoine, Aifred François, Lithograph, geb. 20. Jan. 1824 in Paris, † 1881. Schuler von A M Lempine Von seinen Blättern nennen wir Blidales Cherubiale nach Ingres, Biklinies Chopins nach Ary Scheffer, Diana nach Delaunay, Mädchen aus

dem Wasser steigend nach Chaplin

Lemoine, Auguste Charles, Lithograph, geb. 20 Sept. 1822 in Ferté-Sous-Jonarre Dep Seine et Marne), † 16 Mai 1869 in Paria, Schüler von Lehmann und Lunaille. Er lithographirte auch Cogniet, Lehmann, Delaroche, Dina, Murille, Rubens, Faure, Rebert, Winterhalter u. s. w.

Lemoine, François, s. Le Moyne.

Lemoine, Jacques Antoine Marie, Maler, geb. 1752 in Rouen, † 7. Pebr. 1824 in Paris, Schiller von Dota tour, Er malto hanptallehlich Bildning, auch in Miniatur und auf Porzellan.

Lemoine, Mille. Marie Victoire, Genremalerin, geb. 1764 in Paris, † 3. Dec. 1820 das , Schülerin von Managoot. Von ihr Madchen mit Tanbe (1786), Madchen Kine mackend (1802 u s. w.

Lemoine, Paul, s. Lemoyne-St.-Paul. Lemoine, Pierre Antoine, Maler, gob. 1606 in Paris, † 1665 dus. Er malte Blumon und Früchte

Lemoine, Susanne, a. Sylvestre. Lemot, François Fréderic, Bildhauer, gob. 1773 in Lyon, † 1827 in Paris, Schiller von Dojoux Mit 17 Jahren errang er den grossen Kompreis mit dem Hasrelief Das Urtheil Salomos. Br kounte aur 2 Jahre in Rom bleiben und lebte dann in missinchen Verhältnissen im Italien und Frankreich, his er 1796 nine Colomaistatus der frankösischen Nation errichten durfte. Von ihm ferner das Basrelsef im Colonsadengiebelfelde des Louvre, Ludwig XIV. (Restaratatus in Lyon), Helnrich IV (Reiterstatue auf dem Pont Neuf), cine Bacchastin (für Napo)con I i, Reiterstatue Marata, Statuen verschiedener Rönier u. w. Grosser Prela 1810; Professor an der Ecole des beaux-aris, Mitglied des Instituts, Offizier der Ehrenlegion u. s. w.

Le Moyne, (Lemoine), François, Maier, geb. 1786 in Paris, † 4 Juni 1737 das, durch Selbstmord, Sohn eines Kutschers, Schüler seines Stiefvaters R. Tour nières und von L. Galoche. 1711 gewann er mit Boss und Ruth den gromen Romprels, konnte aber erst 11 Jahre spitter nach Italien ressen, we er dann mit Berger 7 Monate verweilte und sich an P Berrettini und C Maratti weiter bildete. Zurückgekehrt theilte er eich mit Dotroy in den Preis, den Lonie XV ausgeschrieben batte. Sein Hamptwork besteht in dem Dechengumälde des grossen Saales zu Vermilles, das la ciner riorigen Composition cine Apotheone des Rerenies darstellt. Auf dienes Work bis, das ihn 4 Jahre in Anspruch nahm wurde er 1736 Hofmaler. Van deut König von Spanism erhielt er den Auftrag die Niederlage des Porus zu malen; er wordel trota seiner gilmstigen Stellung gegen Ende selaes Lebone in Schwormuth, wurde nach dem Todo seiner Frau verstärt und erstach sich. L. gilt als letzter bedontender Maier aus der Zeit Ludwigs XIV. Er ist von Affektation nicht guns frei an aproches und eignete sich beettelers zuletzt zinen eftetich resauen Fleischten an. Von thin Labon und Rabel. Museum zu Angers), Tancred und Clorinda (Museum Becausent, Studie (Museum von Bijon), Hocknett von Cana "Museum von Montpellier), Jagdgesetlschaft (Alte Pinakothek München , Kathalisamkeit des Scipio (Nancy), Horentes und Omphalo, Herentes und Cacus (Louvru), Venus und Adonis (Stockholm), in der Eremitage zu 20. Petersburg Apollo und Duphne (1725), Amer u. s. w. Andere Werke, such Freshen in den Kirchen St. Sulpice, St. Thomas d'Aquin u. u. w. Professor and Mitglied der Akademie. - Ein underer Prançois L., kupferstecher des 17 Jahrhunderte in Paris zeichnete und stach mit Borain und Chauvenm die Ornamente der Apoliogalerie im Louvre.

Lomoyne, Jean, Maler gob 1438 in Paris, † 3 Aug 1713 des. Auf Grand since gemalten Trophic words or 1606 Hitglied der Akademia. Er erhielt eine Wohning in den Galerion des Louvre. Mit Bornis otneh er olnige Blatter mit Spiegolsmrahmungen nad gale zarte Arabesten betuns unter dem Titel "Ornomente pour

norvir aux peintres et gruveurs" Paris 1683. Lemoyne, Joan Haptiste d. Ar., Bildhauer, geb. 14 Sept. 1681 in Paris, † 20. Oct. 1751 das., Sohn des Joan Lemoyne. Er wurde aussersrifentlicher Professor der Ecolo des beaux arts. Im Louvre befindet sich sein Tod des Hippolytus, due faluchlisch dem jüngeren J. B. L. augeschrieben wurde. Mitglied der Akademie.

Lemoyne, Jean Buptlete d. J., Bildhauer geb 15 Febr 1704 in Paris 2 25 Mai 1778, Nehiller ogines Vators Joan Louis L. oon, seines Obeims Joan Baytists L. and doe Le Lorrain. Er erhielt mit 20 Jahren den Rompreie, jedoch Hem sein Vater the night nach Italies reises. But Ludwig XV, dessen Statue as Pferde et ofters schuf Bordonux, Rennes , stand or in besonderer Gunnt. Das Feuer seiner Anflaming und die Lebhaftigkeit seiner Zeichnung wurden gerühmt. Im Park zu Versailles im Neptrabassia seine Gruppe des Ozeans im Louvre Nympho aus dem Bad steigend 1720), im Museum zu Dijen sein Maussleum für Crebillon in der St Rochaskirche sein Grab Mignards, in der Akademie zu Bordenn eine Büste Monte-quioux, für eine Kapelle des Invalidenhances modellitte et eine Statue des Heiligen teregor. Von ihm forner Liegendo Nymphe, viele Büsten in Marmer und Terracetta u. s. w. Hitgifed der Akademie (1738),1744 Professor, 1748 Rektor und Direktor der Akademie

Lomoyne, Jean Louis, Bildhouer, geb. 1445 in Paris, † 4 Marz 1755 das., alterer Sohn von Joan L., Schüler von Coysevon Er wurde Professor und Rukter an der Krole des beaux arts. Im Louvre seine Marmorbliete des Mansard, in Versailles die Marmerbitete des Regenton Hernoge Philipp von Orleans; im Museum zu Cambrai die Marmorbliste des Erabischofs Fénélon von dort; vine audere Büste in Bordonn: Mitglied der Akademie 1703

Lemoyne, Pierre Mippolyte, Architekt, geb. 1748 in Paris, † 28 Febr 1828 in St. Germain en Laye, Sohn des Junu Baptistu L. d. J. Er erhielt 1775 den gressen Rompreis für den Entwurf zu einer Aranolachnie und wurde luspekter aller Krouse-

bauten.

Lemoyne-Mt.-Paul, Bildhauer, geb. um 1786 in Paris, † nach 1999 in Rom. Ry Hoss sich 1920 in Rom dauernd nieder. Für die Kirche San Lorenze in Lucian schuf or sine liferte des Poussin (1828), für die Kirche fit. Louis des Français das Genbmal due Malers Boguet (1840) and Claude Goldon. Mod. II. Kl. 1817, Kreux der Ehronlegion 1837

Lempereur, Catherine Elizabeth, gub. Constnet, Kupfersterberin, gob. 1736, tiomabile des Louis Simon L., Schtlierin von L. Cura und E. Pass and. Von ihr: Der geführliche Wald nach Wonverman, Feidarbeiten nach demselben, Brand im Rafen and viole anders much J. Vernot, forner stack sie nach Boncher, Pannini,

Lempereur, Jean Haptiste Denis, Kupferstecher, geb. um 1740 in Paris, † 1786 (r), Sohn des Jean Denis L. Er schuf Originalrudierungen und Blitter nach Buncher, Pierre (Kindermord), Ruisdool (T Londschaften) u. s. w.

Lemperour, Jean Benis, Eupferstocher und Radioror, geb. 1701 in Paris, ? um 1740 (\*) Er war sugentlich nur Liebhaber, bat aber eine Annahl besouret Distor sach Berrettist, Castiglions, Van Dyck (Grubbigung), Burbori (Landschaften

a. A · a · w geneladen.

Lemperour, Louis Bluon, Kupferstacher, geb 1728 in Paris, † 5 April 1807 das., Schuler von Aveline und L. Cara Kine Zeit lang war primit Erfolg in England thitig. Er gebort zu den tüchtigen Vertretern zunen Pachen. Von ihm nach Pierre Schniede den Vulcan, Entführung der Europa u. A. nach Vanion, Biolenda Francu, Triumph des Silen, Bildmisse nach Watelet Jollain, Rodin, Die Liebengarten nach Eubans, Andere nach P. Stevens, F. Boucher, Wille d. J., La. Fonce, Canes, Ann. Carracci und Lagrenco. Mitglied der Akad. 1776. Lemput, Rend van, Maler geh im i Viertel des 17 Jahrhunderte in Ant-

werpen, † 1675 in London. Er bildete sich indem er van Dycks Werke copiete;

thatig in England, we seine Tochter auch Maloria war

Louind, François Joseph Almé de (Autoine), Maior, Stocher und Lathograph, geb 1816 in Thouville Diedenboten, † April 1887 in Nancy, Schiller der Kunst schule von Reiz unter Marechal und von Dalarocke. Im Museum zu Nancy von thin Adam e Fall (1865), dem Museum ta Muta echenkte 1, 1865 som Der tiefangeau, ferner von ihm Reethoren Stich), Mosster Wolframb an der Orgel, Heleun Adelegreit von L. auch ithographist. Moses Gelhald. 1844. Die heilige Familie u a w Er illustrirte auch eine Ausgabe von Beranger. Hed III Kl. 1944 und 1863, Areus der Ehrenieg 1865 Beis Bruder Ferdinand de L. war abunfalls Maler und Radierer

Le Muet, Pierre, Bannelster, geb um 1501 in Dijon, † um 1660 in Paris, Reumesster der Ausignanen Maria de Nedicio und Anna von Quaterreich. Er arbeitete am Luxemboury l'alast and reliendete die von Man an rid entworfene und von Jaic qui s Le Mercler begonnene hirche Val-de-Grace, er veröffentlichte auch 5 Werke fibre

der Hankunst.

Le bain, Louis, Antoine und Mathieu, Maler, drei Britder, Sohne eines Sergeanten in Laso, geb unuthmasslich 1593, 1596 und 1607, † 23 Mara 1648, 26 Marz 1668 and 20 April 1677. Sie arbeiteten gemeinsam lange Zeit in Paris, wo ele 1648 Mitglieder der Akademie wurden. Hathien malte Historien, und Biblinion, darunter die den Cinq Mare und des Cardinal Magarin. Die bertikmten tienrebilder der Le Nam werden wold meist von Antoine und Louis gemeinschnitlich gemalt werden min Auch hatte Autoine einen Schüler Lotoffe, der vieileicht einen Antheil an den weniger bedentenden Werken hat. Ihre tabinetitlicke fallen durch ihre schlichte Wahrbest und die intime Auffassing gans aus dem Charakter der gleichzotigen Kunst heraus was schon and skrein (segenstandskreis - Inneres von Hauernhausern, Dorf. belowingungen in a w. hervorgeht 5 Bibler von ihnen im Lenvre, auch Zeichnungen, andere Bibler in den Museen zu Angers, Chartres, Donai. Zankende kinders, Florenz, troths, Lesping, London (Stafford House, Luton, Müschen, Nancy, Nantos, Nevers, Rennes, Rouen, St. Petersburg, Valenciennes a. s. w. Auch in don Pariner hirchen St. Litenae du Mont, St Germain-des Pros, St Lagrant n. n. w. und in vielen Privatgalerien. Siehe Champfleury "Kouvellen recherches sur la vie et Focurre des fretes Le Naint, Laon 1862

Lonartowicz, Theophil, Sidhauer, geb 27 Febr 1822 in Warschau, † 1893 In Florenz, studirte in Frankreich und Italien. Er arbeitete die Bronnethur der graffich Geskowskischen Gruft in Wierzenich, das Bildines der Dichterin Marie Bartus 1887 u.s. w. Er une auch Dichter — Seine Gattin Sophie, geb. Salt ma-nowskin, 1825—1870, war Bildinesmalerin. Man kennt von ihr ein Seibethildines

TOR 1160

Lenbuch, Franz von, Boldstoomsler, geb. 13. Dec. 1836 in Schrobenhausen (Oberbaiero), Sahn since Mantermeisters, an weichem Geschaft er auch in Landshut ernogen wurde. Rald warf er sich aber aufs Zeichnen und Malen, bemehte din polytechnocke Schule in Augsburg und kam daan in das Atcher eines Bildschnstzers Sichungur in Muschen. 1806 trat et in die Abselvute das ging aber ooke bald darant in Graffe a Atelar, we are such night languables, worant er rebiller von Piloty wurde. Hit diesem ging er 1858 nach Rom, wo er ein naturalistisches erfolgreiches Rild Neapolitanische Bauern ziehen durch den Titusbagen malte und auch bogano Bildanos nach Künchen zu ernekon. 1860 ethielt er einen Euf nach Weimar, verlieus es aber hald darauf und wurde durch den Grafen Schack in die Lage ver setzt, wieder nach Italien und nach Spanien zu releen, uns für diegen Kunctastoon

alto Gomildo un copiren. 1875 - 26 heroiste er Harokko und Aegypton. Nach Müschen aurückgehebrt drang er vudlich mit seiner Bildusskunst durch war 1472 - 74 in Winn und mittlem in Munchen anutotig. Mit berippoliosom Erfolg ist or der Maler der mouten dentachen Herrscherhauser und durch diese Budmisso, sowie namentlich durch ssins Bonnarck und Moltkeieller den weitesten Krossen behannt geworden. Für alle nouesten Errungenschaften der Maieret unzugünglich, mast er seine Bildhisse in binom küşstisch dankicu Farbentou, se dası sış roş Anfang an das Aussahou acter (somalde habon Eine bestechende Eigenthümlichkeit seiner Ansfamung des Budmisses besteht darin, die Augen sorgfactig ameraführen und von da aus meh der Perspherie eine immer mehr blue ekizzirende Behandlung anzuwenden. Se zwingt er den Buschauer den Blick auf die Augen zu besten, in denen die Seele des Durgestellten am rollsten anandruchen set. Neben den angeführten Pursonen, die ihm enssen, nonnen wir noch Gladetone, Helmboltz, Lasat Wagner, Liphart, Dollinger, Schack u. s. w. Nobon don violen Capion von ihm besitzt die Schack-Galerie noch singu Jugondbilder Lenbachn, daranter den treffli ben Birtenknaben im Grase. Werke ron ihm in den Galorien von Berlin Preeden Loopzig, Müschen, Hamburg Zürich u. n. w. Zwei Folgen von je viersig Blutt erochienen in Photogravitre. München 1807 und 1895). Mitglied der Berliner Akademie Med III kl. Pario 1867, I Kl. Pario 1875, München 1879, Winn 1802, 1849 goldene Ehrenmedaille in Mügchen und viele Anders. Inhabet des eponischen Karls Ordens Professor

Lendinara, s. Canonio.

Lenepven, Juleo Engeno, Maler, gob. 12. Dec 2019 in Angera, Schüler von Phent und der Lene den baam arts. 1947 errang er den grossen Rompreis mit dem Tod des Mitellins. Kr. erhielt mehrere grömere Freshenaufträge z. B. in der Annonhapelle von St. Salpice, in der Kapelle des Hospines von Angera, in der St. Demiskapelle von St. Lenis en Flie 1949, der Olymp in der Kappel der grössen Oper, die vier Jahrenseiten in der Präfehtur zu Grenoble. Von seinen Staffeleibildern gulangten Märtyrer in den Katakomben (1955) in das Lanembourg Museum, Pine IX. in der Sietistechen Kapelle in des Lavas Museum, Jungfran auf dem Calvaromberg (1961) in das Nantes-Museum, der Heilige Saturnin, David von Samuel gesalbt, Bildnins des Mercier in A. in das Museum von Angers. Med 111 Kl. 1947, Il. Kl. 1936 und 1961, Kreun der Ehrenlegien 1942. Mitglied des Latzituts 1969, Offizierskroum der Ehrenlegien 1942. War er Direkter der Granzbeierben Akademie in Rein.

Loney, William S., Kupferstecher des 18 Jahrhunderts, † nach 1906, Schüler von Tumbina Er arbeitete in Punktirmanier, a B eine Kreunabnahme nach Rubens, Bintter für Boydella Shakspere Galerie in a w. Später resste er nach Amerika, stach Banknoten und wedelte sich auf einer Parm nabe Kontrent an

Lenfant, Jean, franzoscober Kupferstecher geh nur 1615 im Abbeville, bage w. Mara 1674 in Paris, Schlier und Vetter des C. Rellan, doch stach er in docum wester Manier mit Krenzechraftrung. Von ihm das Bildates des F. du Tillet. 1663, nach eigener Zeichnung. Liral Brienne nach Lehrun, Der Erzbischei von Rouen unch Champagne. Anderes mich Larraier. Reni, Santi u. e. w. — Sein Sohn Alexander Louis L., geh. um 1666, † 13. April 1768 war nuch Kupferstecher.

Lenfant, Pierre, Schlachtenmaler geb 26 Aug 1706 in Aust (Dép Euro et Leire), † 26 Juni 1787 in der trobelinfabrik an Paris, Schlier von Parro et Im Museum an Toure von ihm Austeht der Stadt Ambone und Austeht des Schlossen Chanteloup bei Ambone, in Vermilles Die Belagerung von Freiburg Die Schlacht von Fontenoy Die Schlacht von Lawfeld und 5 andere Bilder Mitglied der Ahademie.

Lengele, Martinus, hollandischer Maler geh tütt im Hang it 1661. Für den Bürgermal des dertigen Schreichausen mach ur ein Schützenstlich mit sehn Bildnissen. 1656 war er einer der drei Hauptiente der Hanger Malerhammer

Longovich, Heinrich immannel, Maler, geb 5 June 1790 in Stottin, † 6 Oct 1965 in Berlin. Schuler von Warh an der Berliner Abademie und später in Italian weiter ausgebildet. Er nahm an den kriegen 1913—15 Theil und markte später vine zweite Reise nach Italian. Für den könig und den kronprinzen von Prousson repirte er Raphael, malte im Anftrag der Stadt Stettin eine Kronzabnahme für die Jakobskirche nine irrabiegung für die Kirche von Beminne in Pommers, für die none Schlosekapelle zu Berlin 12 Olanbenomärtyrer nach Entwürfen von Lernelius.

Lengiet, Alfred Adolphe, Muler, gob. 11. Mai 1842 in Denni, Schüler von Cabanel, Gleyre und Petit. Von ihm Disanopfer (1870), Landsbucchte würfelnd und Landsbucchte Mandelius spielend (1878 Aquarelle), Judith (1886 n. s. w.

Louker, Hant 4. J., Coldschmiet des 16. Jahrbünderts in Nüreberg, we er Bürgermeister wurde. Von ihm der Deckel umes Gebethuckes in der Münchener Bibliothek in Silbor gotriebon und eineliet vom Jahre 1573 - Auch sein Beudge Christoph war Goldschmied und schuf für die Krynzkirche in Augsborg einen Altar mit getriebenom Silberwerk. Im beterreichischen Kaiserschatz eine rieelirte und emailfirte Platte von the

Louney, Katharina Julia Rosters van, vorshoi Duvrices, Maleria, gob 1813 in Almoie Oberyssel , Schülerin van A. Weinn, most aber durch eigenes Studium pobildet. Sie malte Blumon und Früchte, erhielt 1842 eine Mednille der Gowillichaft.

Folia Meritie und wurde Mitglied der plederfundischen Akademie

Lenoir, Adolaide, geh Benart, Malerin, geh 1771 in Paris, † Sept. 1622 das , Schülerin ihree Mannes Alexandre Mariu L. und den Regunnit. Sie molto hauptez-blich Bildnisse, darunter dasjonigo des Herrn Fonhert (Verwalter des Louvre),

des Appellationerathe Dufour u. s. w. Lenoir, Alexandre Albert, französischer Baumeister, geb. 2 October 1801 in Paris, † nuck 1823. Sohn des Alexandre Marte L., Schüler der Reole des besutzurte unter Dabrot 1830 32 resete er in Rom 1833 veräffentlichte er sein Projekt eines Museums durch die Verbiedung der Thormenpalam mit dem Botel de Cluny, in Folgedoncen ar num Architekton des Bötel de Unny vrunnet wurde. Später bereiste er Europa und den Orient. Er veraffentlichte eine Reihe verzüglicher Schriften über die franconische Bankunst und war Estarbeiter an den "Annales archeologiques", an dun "Monuments nucseones et modernes" von Gashaband, am archiologischen Plan von Paris n. s. w. 1855 Krous der Ehronlegien, 1852 Officierskreuz, Professor und Socretar an der École den benau arts, Mitglied des Instituts

Lengir, Chevalier Alexandre Marie, Maler and Archholog, gob 26 Dec. 1761 in Paris, † 11 Juni 1839 das , Schüler von Doyon - Re war als Maler our bis 1790 thicking un dieser Zeit facete er den Plan, une der französischen Revolution die Knastwerke für die Nation zu rotten und brachte die dem Staat gehorigen Schätze in dem kleinen Augustmerkloster musammen. Das Museum beschrieb er dann in u Randen Mancho Denkmajer hatte ur mit der Waffe in der Hand gegen den Pobol vortheidigen inti-son. Ludwigs XVIII Regiorung hob das Museum wieder auf. 1816. wurde L. jedoch Custes der königlichen Donkmiller. Von seinen zahlreichen architefogischen Schriften aconen wir noch "Geschichte der Künste in Frankreich", "Ueber die Grubmüler Abelarda und Helesses" – Er schrieb auch über Glasmalersi, Histoglyphen n a w

Londer, Ricolas, Banmoister, geb. 1726 in Paris, † 1810 das, Schüler von Blondel, er schielt den grancen Rempress und entwickelts in Rem state michen Elfer, dass er den Beinamen Le Romalu bekam. Er erbaute in 56 Tagen) das provisorische Opsenhaus an der Ports St. Murtin, ferner ein Stadtthonter, das später einem Boulevard zum Opfer siel, die Beauveau Karkthalle in der Vorstadt St. Autoine

von Paris. Voltaires Schloss an Fernay und siele andere Privathanten

Lenoir, Paul, Bannetster geb 7 April 1826 Schiller von Gerome, Leabuille und Philipun Er machte eine Ross unch Augspten von we er eine Auzahl Aufnahmen aurückbrachte. 1867 veröffentlichte er einen Katwurf für eine neue laneneinrichtung von Thoutoru. Ferner von ihm Kutwürfe zu Irrenasylen nahn Aviguen and bet M. Venant n v w. Er schrieb eine historische Sindie fiber die schönen Künste.

Lenoir, Paul Marie, Maler, gob vor 1850 in Paris, † April 1841 in Calco, Schüler von fedrome und Jalabert. Er reiste nach Aegypten und Japan Seinn japanischen Section hatten grossen Erfolg, n. R. Japanischen Fest in Osaka (1875), Wottrennen zu Osaka (1805) von ihm forner Cambyone von Pelusium (Katacubiid)

(1867), Caire von der Amrumouchee geschen S. v. W.

Le Noir, (Lenoir), Situon Bernard, Maler geb 1729 in Paris, † 1709 dan. Re wurde Professor der Zeisbanhunst zu der Schule zu Besangen und Mitglied der San Luca Akademio. Er malte fast ansechbessisch Bildnisse darunter die des Schauspielers Le Kain, Voltaires (Pastell 1764), des Herange von Hourbon, der Mes Vootris 11774 u.s.w. In den Massen an Besançon Diyon, Montargie Orioane befinden sich Worke you thou

Lenoir, Victor Benefet, Banmeister, geb. 1805, † 6 Mol 1863 in Paris, Schüler von Arbille Lecture. Er war Bannelster der West-, der t'entral und der Ardennenbahn und construirte das Bannychäude (Risen) in der Strasse Hontesquiett. Er war Mitglied des Bathes für bifentliche Boeten. Erenz der Ehrenlegien.

Lenormand, Louis, Banmeister, geh 1851 in Versailles, † 12 Jan 1862 in Paris, Schüler von Highe. Er war der Architekt des Cassationshofes und gehörte eine Zeit lang dem Rath für öffentliche Bauten au. Von ihm die Kirche von Bun-

lus Places, die 1851 eingeweiht wurde. Med III Kl. 1846, Kreuz der Ehrentegien 1849. Lendtre, (Le Nestre), André, Gartenbaumeister geb. 17 März 1613 in Paris, † 15 Sept. 1700 das. Som Vater der Intendant der Tuiloriengkrien war, hens ihn bul Vonot die Malerei atudiren. Er folgte seinem Vater im Amt und entwarf den Garten Penqueta im Schlosse Vaux le Viceuste dann wurde er von Ludwig XIV für soine Gärten beschäftigt und orrang mit seinem Keisterstürk, des Zatwurf des Parks za Vermillee, gronzeniose Anerkennung het seinem König. Er echuf ferner die Gürten von Trianou, von Clagny, Chantilly, die Promenade de L'Autoi in Amiens. Ausserdom hat er in Fontainebleau Mendon, Litry, Scenna u. a. w. gearbeitst. Karl II. berief. the much England, we or Greenwich Park anlayte and an dem you St. James thatig war-Mit 80 Jahren bess ihn Ludwig XIV einet auf einem Pahretuhl durch die Anlagen fahren, um sein Werk zu beschanen, während der König nebenher schritt. 1803 wurde er Ritter des Richaelsordens

Le Neurrichel, Constant Edouard, Major und Lithograph, gob 16 Pobr 1808 in Bayonz (liep Calvados), † 10 Sopt 1869 in Caen, Schüler von Naël und B. Lefevre. Le N historiless dess Museum zu Bayonz eine Ansicht von Port-en-Bossia. Er lieforte die Lithographica für die "Mémoires de la Société des antiquaires

da Normandie", u. z. w Lens, Andreas Cornelius, Malor, gob. 31 Marz 1730 in Antworpen, † 20. Mars 1827 in Britiset, Schiller von Y kenn und B. Boockey, ein ziemlich guter Colorist, der sich aber hanptellehlich durch welchliche und steeliche Hilder populär zu machen wusste. 1763 wurde er Professor an der Akadomie, 1764 Hofmaler des Franzen Karl von Lothringen, der ihn nach Italien reisen liese. 1775 bewerkstelligte es L. dass die Kunst von den Hemmissen des Handwerkes in Oesterreich befreit wurde. 1781 trat er aus der Akademio age nod liese sich in Brüssel nieder, wo er hochgeschäfzt wurde gud we man ihm in der Frauenbirche ein Denkmal setzte. Er ochrieb einen Verench iber don guton Goorbusch und über Costümkunde. Bilder von ihm in den Galerien au Autwerpen, Behmel, Wien u. s. w. in der Michelskirche zu ihreut, der Magdalegenhirche gu Lille, den Alexianerkirchen zu Lyon und Lüttich, der Kathedrule zu Mocholy a. u. w. - Sein Vater Cornells Lens war Blumenmaler

Lens, Bernard d. Ar., Kupferstecher to Schabmanier geb 1459 in London, † 2s April 1725 das. Sohn und Schüler eines gleichnamigen Emailmalers (geh. 1631, † 5. Foly 1706. Er war vielfach als Lehrer thätig. Von seinen Platten neunen wir David nach Feti), Paris I etheil saich Lely - mehrere Laudschaften auch Berchon), Bacchus, Venus and Ceres snack Badeus, Rinaldo and Armida (nach Vandervaart);

Andere nach Pinas, Werner, Santi van Dyck, Dahl u. s. w.

Leue, Bornard 4. J., Zeichner Radiorer und Miniaturmaier, geb. 1680 in Landon, † 36 Dec. 1740 in Knightsbridge (Landon Sohn und Schüler des Bernned L. d A.c. Seine Aquarelleopien wurden gerühmt. Er wurde Hofmlniateur und Einall-malor George II und Zeicheplehrer des Herzoge von Cumberland, der Prinzessionen Mazy und Louise und des Horace Walpole. Ferner lehrte er am Christ Hospital and veröffentlichte ein Zeichenboch mit 60 radierten Vorlagen. Er radierte auch cinigo Bildatose and schabte mebrere Blattor, die theilweine mit denen seines Vaters rorwocheett warden.

Lone, Jacob, Maler, geb. 1746 in Antwerpen, † tun 1815, Bender des A. C. Lee a.s. In der Augustinerkierhe zu Antwerpen neine Darutellung im Tempel, in der Brüswier

Galorio sera Bildane Kaner Leopolds

Lenthe, Friedrich Christoph Goorg, Maler geb 22 Aug 1774 in Grabow (Mecklenburg Schworm , † 14 Mars 1851 in Ludwigelant, Schüler von Grasul und Graff in Dresden 1818 wurde er Hofmaler schon 1812 Galeriedirektor in Ludwigshot. In der Galerie zu Schwerin in andet sieh min Selbathildates zu Röbel und en Tompein in Morklenburg Schwerin Altarbilder von ihm im Dom zu Schwerin sein Tod Jeou : Er hat sich mit Olitck in der Schubkunst versucht

Lenthe, Gaston, Maler, gob n Aug 1805 in Dresslon, † 27 Dec. 1860 in Schwerin, Sohn das F. Chr. Georg L. and dessen Schüler. Re studirte dann an der Dresdener Akademie unter Rotaich, in Borlia, Karlerube and München und später wieder in Urresion – 1830 malte er unter Schumarhers Leitung zu den Fresken das Collegiougehäudes in Schworin. 1835 war er in Italien und Faris. 1834 wurde er Zeichenlehrer der Pringewin Helene und 1252 Hoftmaler in Schwerin. Für den

Schweriner Dom malte er 1843 das Altarbild Kreunigung und Andere für viole Kirchen Meeklonburgu (z. H. Dobbertin), von denen sich theilweise Skizzen in dar-Galerie su Schwerin befinden. Er autwarf anch Cartons zu Glasfenstern, die R. Gillmeister ausführte.

Lentzen, Jan Prans, Maler, geb. 1790 in Antwerpen, † 1840 das. Er malte Landschaften und hatte besonders viel Erfolg mit Copien nach Ommeganek.

Leutzner, Johann Gabriel, Malor, geb. 1787 in Frankfurt a. M., + 4. Jan. 1800 das, Sohn des Joh Nikolaus L., Schüler von Trautmann. Im Römer zu Frankfurt sein Joseph die Träume sunlegend, 1765.

Lentzner, Johann Heinrich, Genro und Thiermaler, geb. den 30. Aug 1770 in Frankfurt a M., † 12 Oct 1836 das, Sohn des Johann Gubriel L. Er malte bosonders kleine Gesallschaftastlicke und radiorto Thiorköpfo etc. 1798 stoch er die

Wetzlurer Domkirche in Umries.

Lentzner, Johann Micolaus, Maler, geb. 10. Juli 1711 in Schleiz, † 9. Juli 1749 in Frankfort a. M., Schüler von J. Gg. Dietzich in Weimar und Hamilton in Wien. Vor 1736 kum er nach Frankfurt a. M., wo or Bulnen mit Violi staffirta, Gofochto etc. malte. Auch zeichnote er viele Hoffestlichkeiten und Einzige für den

Stich, endlich auch Illustrationen für Bücher

Leaz, Christoph, Erzgiesser, geb 1829 in Nürnberg, Schüler von Burg-nehmlot, dessen Giesserei er 1858 abstrabm. L. wurde Lohrer an der Nürnberger Kunstgewerbeschule und erhielt 1880 den Profomortitel. Von den in eeiner Anstalt gegousenen Denkuntlern nennen wir in Caburg Prinz Albert, in Dresden Konig Prisdrich August und Körner, in tiern Pürst Rouse, in Heidelborg Pürst Pürstenberg, in Mainz Schiller, in Prag Radetsky, in Stockholm Karl Mil und Mellin, in Wolfder Stadt Keppler. Ferner auch silberne Tafelaufsätze für König Johann von Sachnen

und für die Kronprinzessin von Danemark Inhaber des Albrechtsordens u. n. w. Lenz, Johann Friedrich, Maier, geb. 1756 in Dresden, † vor 1828, Schüler der Dresdener Akademia, wurde später Maier an der Meisseusst Perzellanfabrik und

guletat Anctionator

Lenz, Karl Gottlieb, Maler, geb. 1753 in Dresdan, † 1790 in Rem, Schüler von Hutin. 1788 ging er nach Rom. Von ihm die Anbeiung des geidesen Kalbea u s w

Lenz, Max, Historien- und Dekerationsmaler, geb. 1860 in Wien, Schüler der

dortigen Akademie, bleit sich auch in Rom Studionhalber auf.

Lensinger, Friedrich Keller, s. Keller-Lensinger. Leochares, griechlecher Bildhauer, wahrscheinlich Athener, thätig 360-230 v. Chr. Von ibm Gotterbilder in Syrakus, auf der Hurg von Halikarnais, im Piraeus binter der Hallo nin Reet, ein Rellef an der Wostsette den Grabinals für Kausolos nu Halikarnass und Bildnissstatuen, darunter Alexander auf der Lowenjagd (im. Verein mit Lynippos geschaffen) n.A. Von seiner schönen Gruppe eines vom Adler. entführten Ganymed mit Hund und liegengobliebener Hirtenföte steht im Vatican noch ein verbürgtes Abbild

Leofanti, Adolphe Pierre François, Maler and Bildhanor, geb. 10 Juni 1838. in Rennes Dep. like et Vilamet, Schüter von Pront und Lunga. Er malte für die Kirche St. Germain in Rennes Christus auf dem Oelberg (1974), für die Kapelle der Karmeliter in Passy what er St. Simon Stock erhält ann den Handon der Jungfrau. das Ordenskleid, für das Museum zu Rezans eine Bronzebüste des G. A. Lauso;

ferner von ihm Christus im Grahe Marmer, 1881) u.s. w. Leon, Fray Andres de, Maler des 16 Jahrhunderts, geb. in Leon † 1580 im Escorial, Schüler von Christobal de Truxillo. Er war ursprünglich Mönch, kam 1568 nach dem Escorial, wo er prachtvolle Miniaturen malts, von denen wir das Chorbuch El Capitalario hervorbehen

Leon, Christobal, spanischer Maler des 18 Jahrbunderts, † 1729 in Sevilla, Schüler von Valides Leal, den er mit Gibek nachsbiste. Von ihm 26 Münchebild-

nisse, sowie Ornamente in der Klrebe San Felipe Norl un Serilla.

Leon, Felipe de, Maler des 18 Jahrkunderts, † 1728 in Sevilla, wahrscheinlich Bruder des Christobal Nachabmer des Murillo, dan er auch violfach capirto. You eigenen faldern nennen wir eine Himmelfahrt Elias

Leon, Juan de Vanderhauen 7, 6. Vanderhauen y Leon. Leon, Juan Valdelmira de, 6. Valdelmira de Leon.

Leen, Rafnel de, Bildhauer und Holzschaltzer, geb um 1550 in Tolede. Von thm das school Chorgestühl und Chorpult im Kleuter von S. Martin de Val de iglusias.

Leon Leal, Simon de, Maier, geb 1610 in Madrid, † 1687 das., Schüler von P de Las Cuevas, weitergebildet durch Naturatedium and Copirca norb Van Dych. Von thin Scene and dem Leben des Heiligen Ignatius und Bilder aus der Kindheit. Christi für das Jesuites-Noviziat in Madrid, ferner zwei Bilder aus dem Leben des Heiligen Norbert für die Praemonstrutenser, eine Unbestechte Empfängung für die Kapuziner das. Re war Hofmalor der Königin

Leon Salcedo, Ignacio de, spanischer Maler des 17 Jahrhundurts, Schüler von Valdon Loui und der Akademie in Sevilla, we er 1606-67 studirte. Im Guaden-klouter zu Sevilla sein S. Padro Nolasco lebrt Novisen seines Ordens.

Leon y Escoura, Iganelo, Maler, geb. um 1840 in Orvisio, Schüler von Géréme in Paris, er malte Interiours und Curtenscenen mit Staffage aus früheren Jahrhunderten, a. B. Philipp IV stellt Rubous dem Velasquez vor (1867), Der genauende Prins (1872), Besuch um Schloss, Ends des Spiels (1884), Rückkehr von der Die meisten seiner Bilder belinden sich in amerikanischem Privatboeits.

Léonard, Agathou, Bildhauer, geb 1841 in Lille, Schüler der Akademie dan ; thätig in Paris. Von ihm Kind mit Bacchen (1969), Vor dem Gefecht (1975), Opholin,

Bildnissbüsten u. s. w.

Léonard, Jean Pierre, Maler, geb 1790 in Montpellier, Schüler von Gudrin. Für die St. Petershirche in Montpellier malte er die Taufe Christi und die Taufe des Bonuchen, für die Charité-Kirche zu Nimes Tod des Heiligen Joseph, ferner von ihm Junges Mädchen eine Blume zeichnend (1831), Junges Mädchen ihr Mittagbred mit einem Savoyarden theilend, Ansicht der ulten Abtel Montmartre u. a. w.

Léonard, Jules, Maler, geb. 1827 in Silenrieux (Belgien), Schüler der Akademie von Valonciennes, thätig in Trélon (Frankreich). Im dertigen Massum von ihm Der

Armenarzt

Léonard, Lambort Alexandre, Bildhauer, geb. 18. Marz 1021 in Paris, Schüler von Jacquot, Rouillard und Harye. Er bildete in Wache in Nachahmung von Silber viels Thiergruppen, n. B. Fuchs and Robbithner (1853), American mit Weibehen. (1848, auch in Brooze), ferner in Brooze Hüknergruppe (1863), Verwundete Rohrdominol (1860), Rückhuhr von der Jagd (1870) u. a. w

Léonard, Laurent, Espferstecher, geb. 1709, † 26. Sept. 1788 in Paris, we

or thatle war

Léonard, Vincent, Bildnissmaler des 17 Jahrhunderte, thütig von 1647—1658

für Anna von Oosterreich.

Leonard de Limoges, (Limounis, Limosis), berthioter Emailmales, Brudes des Joan I de L. s. d., gob um 1505 in Limoges, † gwischen Januar 1575 und Pobruar 1577, wahrscheinlich Schüler von Pentenne, von 1530 ab arbeitete er an der Emailmanufaktur von Limogee und wurde unter Franz I Direkter dieser Austalt und Hofmalor. In seinen ersten Werken hielt er sich an die Arbeiten der deutschun-Kunstler, wie die 18 Schalen (1532 mit Copien nach Dürers Passon zeigen Später unterlag er dem Kinfines der Italiener, von droch Franz 1 ja mehtere zur Decoration. von Fontalnobleau berbolgerufen hatte. Doch blieb L. auch bei seiner Anlehnung an die Italiener mehr oder minder selbständig. Er arbeitete mit Vorliebe atazk farbig. Some Bildames, oft im grossen Format, worden beconders gerühmt. Das letate Datum auf seinen Kmallien ist 1574. L. hat auch in Oul gemalt, z. B. sinen unglaubigen Thomas ,1551, jutat lin Museum von Chartres , sowie in Glas, z. B. awel. Feneter in der Kapelle des Parlamontshames zu Puris und hat vier Platten radiert, number Christa Esnaug in Jerusalem, Das Abendmithl, Christia im Garton von Getheemens, Die Anferstebung (alle von 1544). Eine Reihe von stinen Emailien im Louvre, darunter zwei grosse Vetirtafela für die Ste Chapelle (1553 ; Psycho von Zophyr getrugen (1636, nach R Santi noch das Blidniss Franz II Andere im Cluny Museum, darunter 12 Medaillen mit der Passion (1557 In vielen Privatenmillungen von Paris, im British Museum zu London, im South-Kensington-Museum das , darunter 9 Platten zu Amor und Psycho nach R Santi und Hildules des Kanzlers Tiercelin in der Kirche St. Pere zu Chartres, im Kunstgerwerbe Maseum zu Berlin, beim Hernog von Aumale, in Chantilly (Bildotsee) u. e. w ... Sein Nelle François de Ingob. vor 1554, † 1646, war ebenfalls Emailmaler, solno Farben sind tief und er cepirto est die Erfindung der Kleigmeister. Im Louvre an Paris mehrere Werke von llim; im British Museum en London ein Neptun (1638)

Leonardin, Glacome, Zeichner und Hadierer, geb. 1723 in Palma (Venetien), † nach 1780, Schüler von M. Beuville und J. B. Tiepelo. Er erhielt eines Preix als die venetianische Akademie gum ersten Male selche sestheilte. Von ihm

Das goldene Kalb und Das jüngute Gericht (nach Bebustl), Spielende Ameretten und Triumph des Silon (nach G Carpioni). Anderes nach Cenca, Tiepole, Marchesini,

Creupi, Solimena u a. w

Leonardo, Fray Agustin, Maler, gob. 1380 in Valencia, † 1640 (?) das. (eder in Madrid). Er war Mönch des Gundenordeus in Xutiva und in Pulg nabe Valencia. In der Sakrinter at Puty malte er vier Bilder. Die Aufliedung des Madonnenbildes un Puig, Belagoring und Cebergabe von Valencia und Der Heilige Georg hämpft-für die Uhristen in der Schlacht zu Puig. Dann ham er nach Sevilla we er Christus und die Samariteria multe (1624). Im selben Juhre gelangte er nach Madrid, wo er zwei Hilder im Treppenhaus des Franziskanerklosters malte. Auch verdanken wir ihm Bildnisse z. B. das des Dichters G. Bochangel.

Leanards, Junepo, Maler, gob. 1616 in Calatayud (Arragonien), † 1656 in Saragonia, Schuler von P do las Cuevas, abute aber den Valasques nach. Er wurde Hofmaler and malte im Schlom Bucaretire Die Usbergabe von Bredn, Marich der Truppen des Herzoge von Feria auf Acqui (beide jetzt im Madrider Museum); angeblich durch Neider wurde er vergiftet, so dass er des Verstand verlor und starb.

Leonardo da Yinci, s. Vinci.

Leonardo di Ser Giovanni, Goldschmied des 14. Jahrhunderts, thätig in Placenz, arbeitete mit Anlekaung an Ozen gun. Im Dom im Pistoin hat er von dem grossen silbernen Altarvorsatz mit Pilot ro-die linko (1357) und die sehr schöne rechte

(1371) Seitentafel geschaffen.

Leonardoni, Francisco, Maler, gab. 1654 in Venedig, † 1711 in Mudrid. Er wurds vorbanut, runte durch Europa und liens nich 1680 in Mudrid nieder. In der Atocha Klosterhirche dort sein Sposalizio und Tod des Heiligen Josephe, in der San Jerealmo-el-Roal Kirche seine Verhündigung. Auch malte er viele Minister und andere Bildmoor.

Loonart, Jan Fredrik, filmischer Rudierer und Schabbinstlor, geb. um 1633 in Dünkirchen, † 1680 in Berlin, thitig such in Brüssel, wehin er in seiner Jugend gelangte, und in Nürnberg, wo er 1641 hinzog. In Brüssel erlernte er die Schab-kunst und fibte sie dort mit Erfolg aus, später warf er sich nuch auf das Stechen. und Hadieren. 1673 berief ibn der grome Kurfürst nach Berlin. Von ihm an die 260 Bilduisse "davon ungeführ 70 in Schabkunst), ferner eine Madenna, Ansicht von Candla, einige Titelblätter etc.

Lesabrano, Lorenzo, Maler, getauft 10. Márz 1489 in Mantua, † 1537 das. (?), Schüler von Lorenzo Costa und daza von F Gonzaga la Rom. la soiner Jugend hatte er Mantegua studirt, nach seiner Rückkehr malte er in hernoglichen Schlössern viele Bilder, die nicht erhalten sind, im Berliner Maseum sein Apollo und Marsyas. Er war auch Festnagsbaumouster und war von 1532 an in Madand thätig

Leone, Illuminist, geb. um 1030 wahrscheinlich in Amald, † 1713, wenn anders ar identisch unt dem Cardinalbischof von Ostia, Secretär des Urban II ist. Er war Benedictinermöuch und schrieb um 1072 einen Codes Hemilian diversae, den

or mit Ministerbildanssen, sowie Scenen aus dem Neuen Testamente schutchte.

Leone, Andrea di, Maler, geb. 1504 in Neapel, † 1675 das , Schuler des B. Corenzio, des Thoutesupuli und des Salvator Rosa. Er malte Schlachten im Palast des Viceleburgs von Neapel als Nachfolger Corenzies. Später malte er historie Perspektiven u. s. w. in der Muniet des A. Falcons. Bilder von ihm im Dom an Madand, in San Paole Maggiere dat, in der Medrider Galerie (Jakob ringt mit dem Engel) u s. w

Loone, Sabriele, z. Leenw, G. van der. Leone, Leoni, z. Leoni L. Leonetti, Glevanni Battista, Kupferstecher des XIX. Jahrhdts., † voc 1830, thatig in Rom. Von this Der jangste Tag nach Signorelli, Triumph Davids nach Barbieri, Anderes nach L. da Vinci, Georg, Scalza, Tofanolli, Agricola u. s. w. Leonhardi, Emil August Eduard, Maler, geb. 19 Jan. 1826 in Freiberg

(Sachaen), Schüler von Ludwig Richter und der Preedner Ahademie, bildate sich in Düsseldorf wester aus und liess sich in Drenden nieder. Von ihm Deutsche Waldlandschaft (1863, Dreedoor Museum , Im Wallraf Richartz Museum zu Keln Gebirgethat mit (fewitterhimmel, ferner von ihm Zwei Wilderer unter einer Riche, Waldeineamheit, Vererrter Wanderer, Felsengrund in Abenddämmerung u. s. w. Er hat auch cinigs Lithographien und Aquarello gefertigt. Ehrenmitglied der Dresdoor Ahadamie.

Leoni, Guglielmo da, Maler, geb 1664 in Parma, † um 1740, Schiller von

Glulio Pippi. Er trat noch einiger Zeit ganz zum Kupfarstochen über

Leoni, Leone, Golderhmed, Rragiosser, Stompulschneider und Bildhager, geb. 1500 in Arome, † 72 Juli 1590 Kaiser Karl V borsel ihn nach Brüssel und schickte ihn darust nach Spanen, wo er sur Hebung der Fluiptur wesentlich beitrug. Er fertigte eine Statue des Kaleers, welcher man die Rastung aberbiere, die man also nacht oder behleidet nomben bonnte. Wogen eines Marden zur Geleere vorurtbeilt, wurde er von Andrea Doria lengesprochen. Seine schonsten Bronzestatuen und Büsten befinden sich in Spanien und Ragiand. Im Dom zu Malland sein Grunneltung des Gebrand des Gebrand des Gebrand des Gebrands des V. Gennage in der Kurchn in Sahionetta, seine Marmerbüste Philippe II in der Sammlung Trivalus zu Malland. Von Medaillen nennen wir die auf Karl V., auf Andrea Doria (1540.) und Formande und Typolite Genzage, und M. A. Bronzeutti, auf Pietre Arctine. Vangi Casati "Leone Leoni d'Aronzo etz.", Mailand 1884. Pieu "Leone Leoni erulpteur et Pompoo Leoni". 1886.

Leoni, Lodovico, (gunanti il Padovanino), Maler, gub. 1551 in Padou, † 1006 in Rem. Er maite Londschaften und Historien in Prauke und Ool, wurde aber in Rem besonders durch seine in Warte medellirten Bildnisse bebaant.

Leani, Festore, Ministurmaler, geb. 14 Febr. 1962 to Aquila, thittig in Fierenz. Von them on Album and Erinnorung des Basuche Katter Withstes II to Rom; Ministuren als Verlagen für eine Lunmangabe der Vita anova von Dante, 4 Ministuren zu einem Werk auf Dante in Busita der Königen von Italian n. s. v. Er malte auch auf Persellen.

Look, Ottavio, Maler and Radierov, gob. um 1876 in Rem. † such dem Juni 1828. Sohn des Lodovice L. Paget Gruger XV ermante iim aum Ritter des Christmordens. Auch wurde er Oberster in der San Lucaskademie. In der Sa. Marie de la Misserva Kirche eine Madenna von ihm, in der Kirche der San Lucaskademie Die Marter der beiligen Martina. Westere Werke in anderen Kirchen, duch begründet sich sein Rabien nummert auf seine vertreißsche Bildmisse, von dessen auch eine Annahl radierte Auf diesen ist das Fleisch punktirt, s. B. J. C. Arpines und A. Tempesta beides Maler 1621). Marcettus Provinzalie. 1625. Bildmiss estates Vatera und Selbstbildniss. 1825., Bernini. 1422., S. Vasset (1625. n. v. w.

Looni, Pompeo, Budhaner † 1610 in Madrid Sohn and Schüler des Loonie L. Er half dem Vater die treffishen Brutzenstatung in der Kirche des Escorial ausführen. Von ihm ferner die Brutzenstatuen des Hernegs und der Hernegin von Lerma in der Ponisturche zu Valladwid und 4 Apostol in der Michaelsburche das Leonides, Sohn des Loutes, Architekt, Lobte wührend der 2 Rüffte des

Leonides, Sohn des Leuten, Architekt. Lobte während der 2 Häffte des 4 vorchristlichen Jahrhauderte und stammte von der Ingel Nazen. Er ist der Erinner und Stifter des nach ihm genämnten Leonidaiens zu Olympia, eines Gehänden, welches zur Luterbringung vornehmer Festgenandten während der dertigen Spiele diente. Umfangreiche Reste dieses Baues wurden durch die eigenplachen Ausgrahungen des Deutschen Besches 1875—1881 aufgedeckt.

Léanner, Paul, Zeichner, geb 27 Ang 1862 in Broot Er ist Offisier des Marine and seichnet eest 1870 für viole franzüsische Zeitschriften bemodern das Jeursal Amment, ist Blas, La vie Militaire u. a. w. 1883 erschieg eine neue Aufinge eines behannten maritimes Buches Patara et Brodugdin mit 150 Zeichnungen von L. Auch hat er verschiedene Bücher des P. Lett a. B. "Les péchours d'Islande", "Mon frère Vece" illustrirt. ferner von ihm 150 Zeichnungen zu "Non farces à St. Maintott", "Les notes d'un Bordachien". "Non Marine" u. n. w.

Leonori, Pietro Sitevanni, Maior des 15 Jahrhunderts, thütig um 1480 in Belogus, wo er offentische Gebünde mit Fresken schmückte und Madennentsider malte. Leontiskus, griechischer Maier der Schule von Sikyen, thätig um 230 vor Christus er malte ein singendes Müdrhon und eine Trophia die er in einer Schückt 202 v. Chr. gewennen.

Leopardi, Aleccardro, (gen del Cavalin), Boumesster and Riddanar des 24 Jahrhanderte in Venedig, † 1572 1404 worde er als dritter Meister na der Zocca angesteilt. Als frühretes Work, an dem er aber wohl nur die Architektur und die Decuration geliefert hat, gilt das prachtvolle Grab des Doges Andres Vendrummi in der titovannt e Pasiohirche. 1478 24. An dem Celleopodenkund von derzeilung Eirche 1491 25 und von the der prachtvolle Kamorseckel mit dem Broansfries newie Guss und Cheirung der Pigur. Ganz some eigene Arbeit sind die drei schünzu Flaggreihalter auf dem Markuspiatz 1500—1500 ferner wohl von ihm der Thomas um Grabmal des Bernarde in der Franklische Von architektenischen Worken neunen wir die San Giustinskirche in Padna gemmenschaftlich mit A. Bindie), bui der die

Disposition der Kuppeln von ihm let. Auch soll er die Frush della Misericordia in

Vonedig gehant habon

Leopolski, (Leopoldski), Wilhelm, pola Bildmos and Graremaler, geb 1829, † 26 Jan 1892 in Wien. Im Stadminsonin an Krahan sein Bildnim Kasimira von Gruchofski, former von ihm Lavalide im Belvederegarten, Scene and der polinischen Reformationspert, u. 4. w.

Leoprechting, Baron Marquard, Maler, geb 20 Juli 1839 in Straubing Nieder-Er war Soldet, trat abor 1874 in die Akademie zu Müschen und wurde spåter Schüler von W. Dien, thätig in München, wo er als Oberstheutenant a. D.

der Kunst lebt. Von ihm Strickendes Madeben, Markthild, In der Rehe

Lepage, François, Maier geb 1796 in Lyon, Schüler der Kumstschule minur Vatorotadt, we ar 1926 auch Professor wurde. He malte Blumenstürke. Med. 1823. Vorgleiche über ihn Vingtruner "Setice sur Prançois Lepage" 1973. Lepage, Jules Bastlen, a. Bastlen-Lepage.

Lepnon, Joan Baptiste, nach Anderen narichtiger Woles François oder Charles), Maler and Radierer, getauft 15. Mars 1730 in der Umgegend von Paris, † 27 Mai 1785 in Paris, Schuler von Casanova. L. trut am Anfang des 7, thrigen Krieges in die Armee und machte den Felding mit wurde aber schon 1756 in Hannover verwundet und erlangte seinen Abschied. Zwischen zwei Schlachten fintte or Skingen gemacht, die er het seiner Rückheler nach Paris Boucher und Carle Vanton verlagte, worant sie ihn ermitatorien, in das Atelior von Casanova un tretonmalte hauptsächlich Schlachten und Lagerscenen, z. R. die Schlachten von Recrey und Nöedlingen, die Belagerungen von Philippsburg. Thiosystle: Dünkirchen und Ypern für das Palais Bourbon, 4 Andore in Versailles, ferner von ihm Halall. Misseum an Nantes, Der Prinz von Nassan auf der Tigerjagel in Afrika (Galerie Lazinski in Warschau n. s. w. Er but auch radiert. L. war Hofmaler des Prinzen von Conde.

Lepaulle, François Gabriel Sulliaume, Maler, geb. 21. Jan. 1804 in Versaillos, † 30 August 1896 in Paris, Schüler von Regnault, H. Vornet, Bertin und dur Reole des beaux arts, machte ausgestehnte Beisen durch Spanien, Italien, Afrika und die Türkel. Von ihm die Gemalde der Kapelle St. Viacent de l'auf in der Saint-Môry Kirche 1839, in Vermilles dret Bildmisos, ferner die Rildmise des Kaisers, Charles Leblancs, Isabellas II. Kenigin von Spanien, Victor Emaguela und vielu

anders Bilder and Bildelson Med II KI tett

Lepautry, (Le Paultre, Le Pôtre), Antoine, Baumeister, getauft 15 Jag. 1621. in Paris, † 1691 das. Er war Baumeister des Königs und des Pringen und haute guet Fifigel des Schlosses von St. Cloud, für dessen Park er nuch die Wasserhunst. aplagen auchaete, ferser von ihm die Kirrhe von Port Reyal in der Vorstadt Bt. Jacques - Er veröffentlichte 1652 seine architektonischen Werke mit vielen Zeich

unngen Mitglied der Banakademie (47)

Lepantre, (Le Paultre, Le l'ôtre), Jenn, Modelieur und Kupferstecher, geh. 28. Juni 1618 in Paris, † 2 Febr. 1682 das. Er hiefurto hauptelichlich architektonische and Ornamental Zeichnungen, als Vorlagen, für Stachateure, und Decorateure, auch einige fladierungen nach Farmati, seine figfirlichen Blatter sied aber um unbedeutendeten sein Werk belauft sich auf 1400-1500 Platten. Wir nennen Louis XIV in seinem Cabinet, Landwhaften, Grotten, Pricer, Möbel, Kamine, Perspectiven von Fentanobleau u. v. Pas Muscum von Rounes bestat von ihm mehrere Zeichnungen. Mitgiod der Akademie 1677.

Lepautee, (Le Paultre, Le Pôtre), Pierre, Bildhauer, gels 6 Sept. 1600 in Paris, † 22 Jan 1744 das, Sehn des Automs L. und Schüler von Mugniser. Re serung den Rompreis und ging nach Italien, wo er 15 Jahre blieb. Dort schul er Agnese tragt Aichiece and Arris and Poetus Letzteres you Theudon begonnen, Boile hames in den tearten der Tuilerieus Faun eine junge Ziege tragend 1865, Copie nach einer in Rom gefundenen Antiko die jetzt im Ruseum zu Madrid ist Für die Kapelle des Schlosses in Vernallies schuf er St. Gregor und St. Ambrosius (Steinstatuen mehrure Engolgruppen Metall und ein Basrelief. Kr. hat auch radiert

Lepec, Charles, Emaimaier, geb 5 April 1830 in Paris von spanischer Her-kunft, Schüler von II Flandrin und lagres. Pür die moderne Emaimalerei int L. wichtig durch some none Einrichtung der Orfen und durch seine Zubereitung der Farben. Auch hat er in dem Bildniss der Clemence Isaue. 1866, jetzt in Marten Hall das his jetat grösste Emailhild geliefert. Von shin Portuan von Amor geführt (1861 ) Die Fanta-er 1864 ; Ufer des Ganges (Aquarell 1874 ; Dur ewige Candidat (1879 ; Aquarelle, Bildnisse m. s. w. Die bedontendsten suner Warke in Fonthill (Rogland) Br hat auch Bildnine equarellist. Med. 1864, Kreuz der Ehreningien. 1807

Lepère, Affred Adolphe Sdouard, Bildhaner and Maler, geh. um 1827 in Paris, Schüler von Ramer, Dumout, Toursagnt upd Gloyre. Er erhielt 1852 den grossen Rompress für Philostet in Lemnos Sipastatur. Er schuf für den Leurro die Marmorstatue der Wesshoit (1861). für des Kirche Notre Dutte des Chainpe die Marmorgruppe Das Christoshind neigt die Symbole des Leidens (1877). im Museum um Amiene befindet sich seine Lipastatus eines jagenden Faun. Von seinen Rildarn neunen wir Bathseba. 1859., Panad (1861). Der schlechte Wog (Pastol) 1864). Bud. 1859., 1865–1878. II. Kl. Kreuz der Ehrenlegien 1970.

Leptre, François, Bildhauer, geb. 1. Sept. 1824 in Paris Schüler von Rude. Im Russum von Chartres befindet sich von ihm Flochernfran. Terracetta , Bergmann deugl. und 3 kieinere Werke. ferner von ihm Die Komgin Marie Antoloette Statustto-Terracetta. Die Kaiserin 11845, Gruppe Terracetta). Rembrandt, Amer. norbricht

Andromedas Ketten 1966 u. s. w.

Re resote 1707 such San Dessings, we or melister grows Hanser erhants, ham 1720 such Frankrich nurtick and studiets dort wester his er es 1794 wieder verliess, um in Constantinopel eine Kanonengiesserel zu gründen Nach zwei Jahren kam er nurfich und wurde in der Expedition nach Aegypten berüfen. An den Arbeiten derselben, die das "Justifut von Aegypten" in einem Bericht veröffentlichte, nahm L. Theil Bousparte ertheilte film den Auftrag den alten Kanal zwiechen Suen und Tinch wieder aufzuhaden und einem Plan nunzuarbeiten ihn mit dem Nil nahe Care nu verbinden Seine Branchite darüber wurde in den Bericht des Institut 4 Egypte aufgenommen. L. wilnig die Kasten auf 17 Millionen an und befürwortete die Ausführung diesen Planes, als nicht schwierig. L. wurde dann Architekt von Malmaisen und 1803 bezuftragt die Vendömestale aufzurichten ein Verein mit Gondomin Re errichtete nich den Obeliehen auf dem Paut neuf und die Kirche St. Vincent de Paul (mit seinem Schwiegersohn Hittorf: L. erfand auch ein Mittel Granft zu sebneiden und soll eine Verbesserung für das Klauerstimmen erdacht baben. Er war Architekt von St. Cloud unter Napoleon i und von Fontaineblesa unter Louis XVIII., Mitglied des Institute von Aegypten und Ritter der Ehrenlegion.

Leptre, Louis Auguste, Maler Radierer und Holzebneider, geb. 1849 in Paria, Schiller von B. Sence i on. Er malte meist Landschaften in B. Krianering an Chatomy (1870). Due Granwalthal nach Fecamp (1878), Strasse in Jour am Herbstabend (1881) is a w. Auch glebt es von ihm Fayencen in B. Uter der Seine bet St. Denis 1878), some Aquarelle in B. Dio Mahle do la Galotte. You seinen Radieringen neanen wir : An der Seine, Aepfelmarkt, Whicherer Jugeod verguht schuell in a. w. Am hohanntesten lat er aber als Holzschneider. Er achmit für Le Magnein Pittoresque, Le Monde Illustre. L'Art, nach Constable, Beaucourt, Dunbigny Definia, Danmier, Van Marche, Doré, Breton, Dagnan. Beuveret is a. w. Von Originalheitzschnitten nommen wir Anhanft im Theater. Eta Ertrunkener, Heidekrautensumler. Organenstummeleicher, Weiblicher Aht. Helldunkel is in. w. Gold. Med. Wien 1895.

Le Petit, Alfred, Caricaturenzeschner geb 1841 in Aumale (Dep Seine Inf.), voröffentlichte seine ersten Zoschnungen in Rosen, ham dann nach Paris arbeitete für das Journal Ammant, L. Eclipse und gründete 1670 die Zeitung La Charge. Seine behanntesten Folgen tragen die Titel Fleurs, fruits et lögemes und Les bommes

do la Communo

Legic, Ludovic Sapoléon, Vicousto, Bibliouer, Maier and Kupferstacher, gab.
17 Dec. 1839 in Paris, Schüler von Vorlat, Baron Wappers und Cabanel.
Im Moseum von Amieus befindet sich sein Strand von Berch (1861) ferner von Bin
Das Schloss des Elendo (1865), Filier de Halle Museum un Gruooble (1868), Ausgebreitete Setze (1872) Aquarell Die Sündfluth (Triptychon, 1874), Nachtflocherei mach
Soshunden (1875), Häringesterberei in Schottland (1879) u.s. w. Von seinen Radierungen
nennen wir Hande nach Judin (1864), 9 Ansichten von Bulland (1870) 5 Landschaften
an den Ufern der Scholde u.s. w. Med. 111 Kl

Lepfelé, Bernard & Ac., Kupterstecher und Schriftsteller, geb. 6. Oct. 1698. In Puris v. 17. Jan. 1755. das., Schuler von Joan Mariette und Durbungs. 1787. wurde er historiographischer Schretzr der Akademie und 1740 Mitglied derselben auf Grand eines Bildnisses des N. Sertin nach Delyon Dubose ind ihn nach England ein, wo er Baffael sche Cartons starb, die jedoch niebt seinen später in Frankreich gestochenen Werben gleichkommen. Von ihm Die Gouvernante, Die hieine Schulmeisterin nach

Chardin u. A. Blidaless anch Aved, Rigand, Coypel, Largillière a. a. w., Die Wöchnerin und Das Alter anch Jeaurat (1745), Schach nach C. D. Moor, Piquet anch G. Netscher (1746), Andere Blätter für die Sammlung Cronat. Er veröffentlichte das Leben der königlichen Hofmaler von Lebrun bis 1752 (Paris 1752) und einen Catalog der

königlichen Samminogen mit Lebensdaten der Künstler (Paris 1742)

Lépicié, Nicolas Bernard, Maler, geb. 16. Juan 1785 in Paris, † 14 Sopt. 1784 das., Sohn des Bernard L., Schüler von C van Loo an der Akademie das., wo er später Professor wurde. Im Louvre von ihm Meserhof und eine Zeichnung, im Museum zu Orleans Die Spinnerin und das Bildniss einen jungen Malera, in Chartres Die Prömmigkeit des Fabius Dorse, in Nantes Francokopf, in Lille Der Muth der Portia (1777), Kreuzabnahme für die Kathedrale von Châlons zur Saöne und Die Auferstehung für den Chor das. u. s. w. Hofmaler und Mitglied der Akademie 1769 für sein Erziebung des Achill.

Lépicié, Rénée Elisabeth (geb Marilié), Kapferstecheria, geb. 1714 (?), † 1773 in Paris. Sie beirathete 1732 dan Bernard I., Von ihr Das Frühstück und A. nach Boucher, Tischgebet und Hansfran nach Chardin, Bischof Pléchier mach Rigand, Johannes der Tünfer unch R. Santi, Plümischer Koch mach Teniers, Der

Ehecontract such Van Loo n. s. w.

Lépicier, s. Lépicié.

Lépine, Sinniniaus Victor Édouard, Maier, geb. 1836 in Caen, † 27 Sept. 1892 in Paris, Schüler von Coret, thitig in Paris. Er malte meist Ansichten, z. B. Der Hafen von Caen bei Mondlicht (1859), Die Soine von der Jonabrücke aus (1867), Strasse in Caen bei Schnes (1876), Pariser Quai (1879) u. s. w. Goldens Modaille Paris 1869.

Lépinols, Pierro Jean Baptisto Ernest de Buchère de, Maler, geb. 4 Jan. 1779 in Versailles, † 3. Sept. 1848 in Provins, Schüler von Valouciunnes. Er wurde Bürgermeister von Provins. Von ihm Ende eines Gewitters (1833), Sonnenmatergang (1834), Inneres der unterirdischen Kirche in Provins u. s. w. Krous der Ehrenlegioo 1826.

Lépinoy, Prosper, Ministurmaler, geb. 21 Oct. 1792 in Beauquesne (Dép. Somme), † nach 1859, Schüler von Delnelune. Von ihm Junges Müdchen um dem Bade steigend (1831., Selbstbildniss, Ansicht von Val-Fleury (1843), Andere Land-

echaften und Bildnisse

Le Piper, François, englischer Zeichner fämischer Abstammung, geb. um 1646, † 1696 durch Schuld eines ungeschickten Aderlassers. Sein Vater war reich und Hem ihn Europa zum Studium bereisen. Zurückgehehrt, nrichnete er luntige School meist in verschiedenen bekannten Wirthsbüusern Londons; auch rudierte er kleine Landschaften auf Tabaksdosen für seine Freunde. Da er leichtsinnig lebte, mumte er aufetzt aus seinem Talent Nutzen ziehen und transferirte Zeichnungen auf Schahlunstplatten für Beckut, zelchnute Köpfe für Sir Paul Rycautz Geschichte der Türken u. a. w. Nach dem Tode seiner Mutter wurde er wieder wehlhabend, lebte aber munverzichtig, dass er einen frühen Tod fund.

Le Plat, Raymond Jr., Baumeister des XVIII. Jahrh. † 3. Aug. 1777, thätig

in Drooden.

Lepolitevia, (eigentlich Le Poldevia), Eugène Modeste Edmond, Maier und Kupferstecher, geb. 31 Juli 1806 in Paris, † 6 Aug 1870 in Autenil bei Paris, Schüler von Harnent und Leprines. Er bereiste England, die Niederlande und Italien. In das Luxembourg gelangte von ihm Schiffbruch des Vongeur. Im Senth-Kannington-Maseum Felsige Küste unch Havre, in der nonen Pinakethek zu München Adrinen Bronwer malt ein Schild für eine Schenke, in Leipzig Schiffer retten ein Wrack (1836), in der Ravené Galerie zu Berlin Erziehung des Achilles (1846), im Museum zu Angers Eisbrecher. Im Museum von Orleans befindet sich sein Inneres eines Hofes in der Normandie (1831), in Nautes Strandscene nach einem Sturm (1834), in Amiens Die Schiffbrüchigen, in Versudies 3 Schlachtenbilder, in Cambrai Die Vergaftgungen des Sommers, in Marseille Die Festing de 1 Ocuf Für Karl X. malte er eine Rabenjagd. Med. III. Kl. 1831, I. 1836, II. 1848, III. 1855, Krunz der Ehrenlegien 1843. Nitglied der Akademien von Antwerpen und Betijn.

cine Rabenjagd. Med. III. Kl. 1831, I. 1836, II. 1849, III. 1855, Kronz der Ehrenlegion 1843. Mitglied der Akademien von Antworpen und Berlin.

Lépollari, Célentin, Landschaftsunder, geh. 19. Nov. 1820 in Doual, Schüler
ton C. Dutilleux und E. Deincrotz im Museum au Doual, dessen Conservator
er wurde, befinden eleb von ihm eine Ansicht von der Umgegend dieser Stadt. Ferner
von ihm Das Scherfieln der Wittwe (1868). Med. in Dünkirchen und Valonziennen.

Le Pêtre, s. Le Pastre.

Lepreus, Fell's Louis, Baumewier, geb 1796 in Paris, Schüler von Payre, Lebas and Vandeyer L. orbisk 1824 den gramme Rompreis für den Entworf au einem Cassationshof und wurde beim Ministerium des Innern als Inspektor der

Civilbauten nagestelit

Leprince, Auguste Kayler, Georgialer, geb 20 Aug. 1799 in Paris, 7 24 Dec. 1820 in Nizaa. Er studirte nach der Natur und narb Coyp und A. Vandevelde im Lenvre befinden sich von ihm Kinsch-flung von Vieb in Honfienz. 1825- und Uebergang über den Susten in der Schweite twee, im Mussum an Bordenna Landschaft,

forner von ihm Sonnenuntergnag 1019), Carneval, Dorfschafe 1022 n.n.w. Med 1810. Lopelnee, Charles Edonard, Baron von Crespy Maler und Lithograph, geb. 21 Febr 1784 in Paris - f nach 1850 Schiller von Da vid, Bertin und Mr. Lebeun. Von then Kickhofmuoren 1812 Julio und St. Preux spanierungshond am Genfar Son

Lines, Bilduies des Generale Schramm 1843; n. s. w. Leprince, Gostave, Maler geb. 5 Juni 1810 in Paris. † 1837, Schiller von A. und Laopold Laprince | You the Wassermühle bei Paris '1831), Ansicht von House, Aussicht von den Folgenufern bei Villerville. Dep Calvados, 1881: Heine

Amsicht aus der Nübe von Fontamobienn ist im Museum an Dount

Leprince, Jean Baptiste, Hutersenmaler und Radierer, geb. 1733 in Meta, † 36. Sept. 1781 in St. Denis-du Port. Dep Seine et Marne. Schüler von Bouchur, un welchem ihn sein Beschützer Marschall de Belle Isle brachte, nachdem er in Matg. die Anfangsgründe eindirt hatte. Er heirathete eine 22 Jahrs ültere Prau-die er verhins; or marble sich auf den Wog nach Russland, kam aber erst nach mannigfachen Abentenern mich St. Petersburg, wo er a Jahre blieb. Er malte dort mehrure Deckon im hunte-lichen Schloss. Am bedrutendsten ist L. durch seine Aquatinthiatter. Er soll dinne Toobnik erfunden haben, dock haben dies guin mindesten Anders unshittigig von thin gethan. He hat no moset schwarz godruckt und so die gificklischete Wirkung der Aquatieta, nämlich Sepiancichnungen und deegl. nachzeishmon, nicht erreicht. Sums Aquatiathiatur stellen meist Scenon and dem russischen Volk-leben dar. Horvormultiben and Der schlafende Baner in der Hütte und Die Aichende Bümerin. Seinn Strickradierungen sind meist nach Beucher. Von erman Gemalden befinden sich im Louvre Corps de Gardo (1776), un Mussum zu Angere Russisches Concort, in Bresse on Der Plata Louis XV . Place de la Concerde mit der jetat serotorten Statue Loma XV., in Nancy Promounds im Park, Andere in Orléans und Rouce u. s. w Er wurde Mitglied der Akademie 1765 und 1772 Rath an derselben. — Seine Biegruphie van Hedon 1879

Leprince, Bobert Léopold, Maler, gob. 14 Nov. 1800 in Paris, † 6 Fobr. 1947 in Chartres, Schüler suince Vaters A Pierro und des A. Xavier L. In Bounnon befindet sick sein Weide mit Hirtin und Thieren, in Chartres sine Alponancicht ferner von ihm Kurl der Gronce entdecht die Quellen von Aachen (1022),

Aspfelerate 1833 Dorfjaktmarkt 1844 Med. I El 1894.

Lepsino, Reinhold, Bildamonalor gob 14 Juni 1857 to Borlin, thitig das.

Von geinen filldnimen nennen wir das von Ernet Curtina

Lopy, Micolan, Beidhauer, geb z Mai 1705 in Namey, † 21 Juni 1809 dan., Schiller seines Vaters westergebildet auf Reisen von 1805-23. Er schnitt in Elfenbein die Medaillon des Kaisers Alexander und des Ernherzoge Karl. 1923 ham et much Nunry auritch and filhrie dort die Restoratates Renée II Hornogs von Lothringen in Biel aus. Das Museum besitzt nuch sein Gipsmedell der Ruste Leopolds von Lothringen, die or in Marmor für das Deakmal in der Franzishanorhirche ausführte.

Lequesue, Eugène Loufs, Bidhaner gob 15 Fuhr 1815 in Paris. # 5 Juli 1887 Schüler von Pradier er erhieit 1864 den gromen Rompreis für Pyrrbin todet Priamus. Pur die Kirche Ste Cleud, echaf L. die Steinstatue des St Cleud, für die Kirche St. Paul et St. Louis die des St. Louis. für die Gislerien in Verendins die Statue des Marschalle von St. Arnond. in Bordesun von Taanender Faun im Garten des Luxembourg dengl, für das Museo Napolosu in Aminos schul er signu gefügelten Greifen Brouze, 1863., für die Abademie der Much Marmorbifchie-büste von Etienen für die Stadt Quimper die Bronnestatie des Dr. Laenene, für dio nous Oper in Parls Pagasso a s w

Lequeuter, Hippolyte Joseph, Baler, geb. 13 Aug. 1798 in Dünkirchen, f. nach 1863. Schuler des alteren Innboy. Er malte metel Miniatur oder Aquarell, darunter die Biidmisse des Kumers (1861) der Bernogin von Borry, das Bernogs von Bordroux, forner Hühnerbund, Erschrechter Fuchs u s w Auch hat er einigu

lithographucko Bildanso goliefort, darunter das Casimir Periora.

Lequenz, Paul Eugène, Saumoistor, gob. 10. Aug 1806 in Paris, † 12. Juli 1873 in Mont Saint Michel, Schüler von Bulturd, Guönepin und an der Scole des beaux-arts; erhielt 1834 den grossen Rompreis. Er erbante das Asil Villa Evrand, die Gemeindehrehe von Villetaneuse (Seine, die Notre Damehirche von Chyganacourt (in Montmartre, 1859 u. 61), Hôtel der Enterpräfehtur in St. Denis, die Hanser der Bürgermeister von Futannz und von St. Osen u. s. w. Krouz der Ehrenlegion 1859.
Lequien, Alexandre Victor, Blidbaner, gob. 1822 in Paris, Schüler von

Lequien, Alexandre Victor, Blidhaner, geb. 1822 in Paris, Schüler von Duvuula Von ihm für die Galerien zu Vermilles die Büsten des Generale Laumière, des Celouna Walewski, des Grafen d'Ornano, Gouverneurs der Invalides : für die Stadt Murennes das Modell zur Bronzestatne des Marquis von Chasseloup-Laubut

(1875) m. s. w

Lequien, Justin Marie, Bildhanor, geb. 9 Dec 1796 in Paris, † 18 Nov. 1881 in Villevoyce (Dép. Yonne), Schüller von Tannay und Boule an der École des beaux arts. 1819 erhielt er den aweiten gromen Rompreis für Der varwundete Anness wird von Venus geheilt. Er war besonders als Lehrer thätig. In Vermilles von ihm eine Bürte des Brieune, Connétable von Frankruich, für den Trinmphbogen, de 1 Étoile arbeitete er Die Stadt Amiens, ferner Anakreen u. s. w. Kreux der Ehrenlegien 1863.

Lérambert, Jean, Maier des 16. Jahrhunderts. Das Maseum zu Reutes besitzt Zeichnungen von ihm. Der heilige Marcus und einen Bischof auf Wolken ge-

trages.

Lernmbert, Louis, Bildhaner, geh 7 Juni 1620 in Paris, † 15 Juni 1670, Behüler von Vouet und Sarravin. Er wurde Custes der Antiken des Könign, 1663 Mitglied des Akademie und schenkte der Akademie 1664 das lebensgronse Terrocottabildnim der Cardinal Mazaria. Er schuf eine Anzahl von Sarben für den Park zu Versailles, z. B. 2 Sphinzen, Z. Ameretten mit einer jungen Nymphs, Drei

Kinder and andere Gruppen

Lerat, Paul Edme, Radierer, geb. 10. Sept. 1849 in Paria, Schiller von Gaucherel und Lecoq de Bornhaudran. Er lieferte viele Blitter für L'Art, Gazette den Beaux Arta, das Portfolio in London u. a. w., z. B. Der floge Loredano nach Bollini, Bildniss nach Holbein dengi nach Luciano und Van der Helat, Die Kartenspieler, Ein Philosoph. Ein Bücherliebliaber (gestechen) nach Meissonier, Das Horoskop nach Frendenberger, Am Kamin nach Mennel, Anderen nach Fragonard, Teuters, Wouverman, Fromentin, De Neuville u. s. w.

Lerny, Prudent Louis, Malor, geb 29 Aug 1820 in Coueron (Dep Loire Inf.), Schüler von Delaroche Im Museum au Nantes sein Karl IX. besucht mit seinem Hof die Galgen von Montfaucon. Von ihm ferner Christus in Emman (1844), Undies und der Eremit (1857), Heinrich IV in Montmartre (1877), auch Bildnisse.

Lerch, Joseph, Maler, geb. 1740 to Jumenstadt (Schwaben, Schüler von F. A. Winder, weiter ausgebildet in Augsburg und München. Er war eine Zeitlang an der Nymphenburger Porzellanfabrik thatig. Malte Blumen und Vögel in Aquarell.

der Nymphenburger Perzellanfabrik thatig Buite Blumen und Vegei in Aquarell. Lerch, J. M., Kupferstecher des 17 Jahrhunderts, thatig um 1470 in Wien. Re stach Bildnisse für Priorates Geschichte Kuber Leopolds und gusammen mit

Hoffmann das grosse Blatt Belagerung Brandenburgs.

Lerch, Lee, Maier, geb 13. Aug 1856 in Prag. † 6. Mai 1892 das., studirte anfangs dassibet Chemie, ging abor 1879 nach München, we er an der Akademie Schüler von Löffts wurde. Er malte meist Bildnisse. Im Rudelfinum sein Brustbild eines alten Mannes, ferner von ihm Irrhcht, Pléth (1891) u. s. w. Silb. Med. München.

Lerch, Nicolaus, (Nicolaus von Leyden), Bilthanor des 15. Jahrhunderts, geb. in Loiden, † 1483 in Wien, einer der besten Maister seiner Zeit, der viel in Deutschland thätig war. 1464 zog er nach dem Oberrhein, wo er in Straseburg ein Portal für die städssche Kanzlei (1686 abgebrannt) schmitchte. 1467 fertigte er ein gronsen schönen Crucifiz für den Priedhof in Baden. Im selben Jahr hat er auch einen Schnitzultar für den Dom in Konstauz geliefert und schnitzte die prachtvollen Figuren an den Chorstühlen und den Thürfügeln desseiben Doms. Bald darunf berief ihn Kaiser Friedrich III. nach Wien, wo er das Grabmonument der Kaiserin Eleenere in der Dreifaltigkeitskirche zu Wiener Neustadt, dann das grossartige Marmorgrab des Kaisers selbst. von Dichtur 1512 vollendet: im Stephansdom meiserlie

Lerche, Vincent Stoltenberg, Maler, geb. 5. Sept. 1837 in Tömberg (Norwegon), † 28. Doc. 1802 in Düneblerf, studirte erst an der Universität in Christianus, ging dann aber zur Malerei über und studirte diese an der Düneiderfer Akadomie. Mit

Stipendien bildete er sich daan weiter auf Reisen, webei er sich Engere Zeit in Venedig nachielt. Er malte angest Architekturstücke, später polative Genrebilder, z. R. Inneres der Carmeliterkirche in Boppard, Inneres der Lambertnehirche in Disselderf (Stadiumsenm zu Bergen 1862), Der Zehenttag bei den Dominikanern (Nat. Euseum zu Christiania), Das Kölner Dembaufest. Hus zu Köln, Sakristei von St. Gersen in Köln, Wirthehaus in Köln währund der französischen Occupation, Unfehlbare Bowle (1871) u. a. w. Auch hat er viel gezoichnet für deutsche und skandinavische Zeit-

achriften Re schrieb Reissekinsen und Kleine Bilder für gresse Kinder

Lerias, Joseph Prançois Henri van, flamscher Maler, geb 22 Nov 1823 in Boom bei Antwerpen, † 28 Febr 1876 in Machela, Schüler der Brüsseler und Antwerpener Akademen, 1841 – 44 von Wappers Er reiste meh Deutschland und Ralien und war dem Jahre lang auguskrank. 1854 wurde er Prefessor an der Antwerpener Akademin, suletat wurde er geisteskrank. Von ihm Milton diktirt seinen Töchtern, Panl und Virginie, Kemeralda 1858, Lust und Leid (1857), Aschenhröfel, Junnie d'Arc vor Paris (1860). Mitglied der Amsterdamer und Dreedener Akademie, Geid. Med. 1847, 1869 auch in Rotterdam und Amsterdam; Bahrischer Michaelserden S. Kl., Leepolitserden.

Le Buck, Juneph, Malor, gab. 25 Nov. 1825 in Vannes (Dep Murbihan), Schüler von P. C. Com to. Er Boss sich in Sassuur zieder und malte Ansichten und Archi-

tolituren.

Lerolle, Bearl, Maler, geb 1851 (?) in Paris, Schüler von Lamothe. Für die Kurche zu Crétell malte er die Taufe der Heiligen Ageard und das Ht. Aglibert im Luxembourg sein Dans in campagne. Von ihm ferner Madenna, Jakob bei Lubun,

[No Geburt Christi, Am Ufer des Plumes u. s. w.

Loronge, Jean Meolna, Kupforstocher, geb. um 1776 in Parin, † nach 1824 Schüler von Albon und Godefrey. Er stach nach Carracci, T. Vecelli, J. Robusti, Proti n. n. w., arbeitete auch für die tralerie den Palais Royal, die Galerie von Florenz, die Galerie Robillard, Die Rossen nach Angypten, Deutschland und Spanion des A. de Laberde und Die Reisen des Capitan Freyeinet, ferner Bildnisse Louis XVIII (auch Groe), Karl X. u. A. — Auch sein Sohn und Schüler Steelns Edeuard war Kupferstecher.

Leronx, Alexandre, Maler, geb. 15. Juni 1825 in Paris, Schüler von P. Delareche und H. Jacob. Er malte Landschaften, Genreblider und Bilduisse,

E. B. Annicht von Venedig vom Lulo aus (1934 , Der letzte Hosuch 1661).

Lorenz, Célectia, Maler, geb 40 Aug 1827 in Nantos, Schüler von Th.

Rougeonn, Bruder des Charles I. Er malte Stimmungelandschaften

Leroux, Engène, Lithograph, geb 1211 in Caso, † 27 Aug 1863 in Paris. Von thus Lazurna 1850), Dio Höhle (1857 m A mark Guignet, Enten, Die Wüste, Türkinches Cafe 1855, mehrere Simsonbilder u. A. nach Ducampa, Scone and Durrasende Roland nach E Delacroix Anderes nach Bedmer, Bala, Guéricault und

Roqueplan | Ned III | Kl 1851 und \$5 | H | kl 1852.

Loronz, Frédéric Etlenne, Stildagur, gob 1 Aug 1836 in Econché Départ Orne, Schüler von Jenffroy und der Écolo des beaux arts. Im Luxemburg von ihm Vesichenhandieren. Bronze, 1866, im Muscom zu Lelle Blumenmädchen (Marmor, 1869), im Saal des Standosamtes im 3 Arondissement Die Kniserin (Marmorblate), Victoria (Brenzestatus in Rahla, Brustlen), St. Denie Steinstatus, Portal der St. Enstache-Kircher, Jerner von ihm Junge Mutter mit ihrem Kinde spielend (1872), Blidgissetatus des Grafes von M. für dessen Grab in Sinferopol, Russland (1880), Demosthenes am Meere Marmoretatus, 1878) u. s. w. Med 1866, 1867 und 1870, El Kl. 1876, Kronz der Khrenlegien 1878

Leroux, Jean Baptiste, Haumeister, gob. (40) in Paris, † 13. Juli 1746 das. Er war Hofbaumeister des kanigs and Mitglied der Baunkadomis. Von ihm das

Hétel de Villars in der Rue de Grenelle zu Paris.

Leroux, Jean Marie, Kupferstecher, gab d Jan. 1788 in Paris, † Jan. 1871 das., Schiller von David, nach welchem ar die Bildnime Berlaris, Racines, Cornellies stack Ferner von ihm Die Marseilluse u. A nach A Schoffer, Der verbundene Seidet u. A nach Deveria, Flucht der Blanca Capelle nach Ducis, Heiligu Thoresa unch Gérard, Bildnisse und Vignetten nach H Vernet. Er stach auch nach Tinian (François I), Gennari, Leonarde da Vinci (Loda), Allegri (Medenna von Parma), Volanquez (Damo mit dem Ficher), Betti idio Madeuna mit dem Stern im Leuvre), Murillo, Santi (Johanna von Arragoniau) u. s. w. Med II. El 1824, J. El. 1831. Kroun der Ehrenlegien 1838.

Leroux, Louis Eugène, Maler, geh 24 Sept. 1433, Schüler von Picet und der Roole des bount-arte. Er malte viele Genroccoon aus dem Lebon der Brotagne, g. B. Dur Neugeborene (1864, Luxembourg Museum), Dienstmädchen aus der Bretagun (1864, Museum zu Lille), Die gischliebe Mutter (1869), forner Audieux des Hen. G V For het Alexander II von Rassland (1880 u. s. w. Med 1844, III K) 1878,

II Kl. 1875. Kreux der Ehronlegion 1872

Leroux, Louis Meeter, Maler, geb. 27 Dec 1629 in Verdan, Schiller von Picot und der Recie des bagus arts. Er erhielt den zweiten Rompreis 1857 für die Auforstellung des Lazarus. Von ihm im Museum zu Verdun Eine neue Vestalin (1863). im Luxembourg Museum Todtonklage im Columbarium des Hanses der Charco (1864), im Unseum von St. Germain Serounde (1862), in der Cercerau-Galerie zu Washington Die Vestalin Tuccia 1974), Herculanum (1891), forner von ihm Ein Sciavo des Hörna (1865), Improvisator bei Hallest (1866 n. n. w. Med 1863, 1864, 1874 und 1874;

Krouz der Ehrenlegion 1877

Le Roux, Marie Guillaume Charles, Landschaftemaler, geb 25 April 1914 in Nantes, † Marx 1896 das , Bruder des Celestin Le R., Schüler von Corot. Le R. wurde 1860 Abgeordneter der beiden Sévres und Viceprändent des Generalrathes für das Departement Loire Inférieure. Von ihm im Museum von Besaucon eine Landschaft. nus dem Policu (1844 - in Nantes Gewitterlandschaft an der Mündung der Loire im Frühling und Die Rrdre im Winter (1857), er malte noch viele andere Landschaften uns dem Polton, der Bretagne u. A. z. B. Die Dünen von Keconblac (1848), Die Leire but Paimboenf :1#57 . Dorf bei Soulliers (1880) u. n. w. Medaliten 1943, 46, 47; Offizier der Ehrenlegien 1859.

Lerenz-Larille, a. Laville.

Leroy, Alphonso Alexandro, Enpforstocher, gob. Juni 1821 in Lille, Schüler von Cousia. Von ihm Die Schmerzensuntter, Kopf eines Mannes, Bildnim nach Van Dych, Andere nach Santi, Buonaretti, Allegri, Leonardo da Vinci, Mantegna, Pippi, Tigiau, Andrea Vannorchi, Andrea Selario, Vanucci, Aunibale Carracci, Zampieri, Clamie Gelés, Poussin, Lucas von Leyden, Wattenn, Rembraadt van Rim, Greuzo (La cruche cassée: Cabanel n. w. Red. 1855, 1855. — Eln nuiver Alphonso I. geb mis 1800 in Paris, Schiller von Hertin war Landschuftsmaler und neichnete

eine Menge Septs Copion nach Bildern des Louvre für die Sammlung Pilhel Lorey, Claude, Kupferstecher des 18 Jahrhunderte, thütig in Paris um 1709

Von thm Bildulese z B Beileau, Hossuet, Cardinal Dubots, Cardinal de Floury u s. w. Leroy, Benis Schastion, Maler, geb um 1780 in Paris, † 1832 das., Schüler von l'eyron, erkielt 1794 den zweiten Rompreis. Im Massum von Mans von film Thesens and Ariaduc vor dom Labyriath (1810). Er malte Historien, Bildnisse und Referte Viguetten für verschiedene Werke. L. war Professor an der Zeichenschule

Loroy, Etionno, Malor, gob. 26 Oct. 1976 in Paris, Schillor von Picot. Von the Traumerei, Griectie (1850), Tanschung (1861), Schlimme Bathschlige (1865), None Romanze (1973)

Leroy, François, a. Leroy de Llancourt.

Leroy, Menry, Radierer, geb 1579, eine Zeit lang thütig in Ragiand. Dort radierte er im boben Alter eine Folge von Insekton in Hollars Manier (1651).

Leroy, Jacques, Aupferstecher, geb 1739 in Paris, † anch 1778. In dissem Jahre stack er ein Bilduss Voltaires, ferner Viguetten für La Secchia rapita (1766), für La Jerusalem dellyree 1771, beide unch tiravelot u. A.) und La paysanne pervertio (1784), ferner siniga Adressen, Bildniss des Beaumarchnis a. n. w

Leroy, Jean David, Architekt, geb. 1764 in Paris, † 1803 das , Sohn des he-19th national Ukrmachers Julion L., or studirto mehroro Jahry in Orlochoniand and vor öffentlichte nach seiner Rücklicht mohfore Worke über die Architektur und den Schiffebau der Alten, sowie über die Anwendung der Segut bei der Schiffuhrt. Er war Mitglied des Institut National

Leroy, Jean Jacques, Radierer, gob. 1797 in Paris, † nach 1841. Er radierte

Biniter nach Chenavard, Chapuy, Dupont u. s. w. Leroy, Joseph Anne, Maler, geb. 1814 in Brünnel, † 1860 das., Saim des Pierro Prançois L. sontor, Schüler seines Bruders and von Verbeuckheren. Er malte Genrebilder, 2 B. Cavaliere in clases Wirthshamsgarten.

Leroy, Jules, Maler, geb 20 Mars 1833 in Mans (Dep. Sorthe), + 2. Nev 1865 in Paris, Schüler von Ph. Ronsssan. Er malte Stillloben, Früchte und Blumun;

in Mussum su Maao oin solchos Bibl von ihm.

Leroy, Louis Joseph, Radierer und Maler, geb. 1812 in Paris, † 1863 das. Von seinen Bildern nennen wir Anzichten aus der Normandie (1835), Eine Predigt über die Mäneigkeit (1840), Fraternite (1849), Waldweg (1841), von seigen Radierungen Waldinnores im Marvan 1848 ; Moses zerschellt die Gesetzestafeln 1846'; Die Versuchung (1850). Er hat noch ein erfolgreiches Lustspiel geschrieben. Med 111 Kl 1838.

Leroy, B., Vicomto von Barde, Maler, geb 15 Febr 1777 in Montrouil mer Mar, + 6 Mai 1828 in Paris. Seino Samulungen, die von der Stadt Boulogne gekeuft.

wurden, bildeten den Anfang des dortigen Museums. Er malte Stillieben.

Leroy, Pierre François d. Ac., Maler, gob 1772 in Namur, † 1861 in Britanol, Er malte Thierstücke und Schlachten, z. B. Die Schlacht von Waterlee Auch hat or mehratos radiort, a. B. Husaron (1805), Hirt and Hirtin (1806), Kasporio Theater

Loroy, Pierre François d. J., Genromaler, geb. 1803 in Britosi, † 1838, Sohn und Schüler des Pierre F L. d. Ao. Er malte ett gemeinschaftlich mit Verhoeckhoven – Die Akadomie in Ghent besitzt sein Knabe das Frühstlick sy-

horoitend; das Pavillon in Haariem sein Schulmeister.

Leroy de Liancourt, François, Genremaier, geb 1741 (1742?) in Liancourt (Dép Oise), † 1835 in Paris, Schüler von Vien, schielt 1799 elagu Ermuthiguageprois. In Versallies von ihm Napoleon besucht Britones (1800), im Museum zu Arras zwel Bacchantinnon; fornor von ihm Betrachtungen über das Vergungen (1795), Wald (1635) u = w

Le Ray, so schreiben sich anweilen die meisten Loray.

Le Rayer, Aubin Olivier and Jean, Mungraveure and Buchdrucker, Gebrüder, im Dignate Heuri's II Pur Jean Cousin's Perspectivench zeichneten sie und schnitten auf Hols die 60 treffiches l'austrationes. Jens hat such wahrscheinlich die zahltwichen Vignetten und örnamentirten Buchstaben in den bei ihm erschienenen Worken guliefert. 1553 erkielt er ein besonderes Patent vom König und war bis um 1580 thatig Aubin words 1553 königlicher Milnameister und soll das Munzes mittelet Drehwerk erfuteien haben. Von ihm vine Medallie auf die Bartholomananacht und viole Andere.

Lerpinière, Daniel, Kupferstecher, gob um 1746 in England, † 1785 in London, Schüler von P. Vivaren dan, dessen Manier er nachabmte. Er stach viele oft rucht guto Landschaften, zum Thell mit der Radiernadol ausgeführt, nach Claude Golés,

Cupp, Vornet, Paton, Taylor u. a. w. Lesaint, Charles Louis, Maier, geb. 1705 in Paris, † mach 1843, Schüler von Bouton. Er malte meist Architekturbilder, z. H. Janores der Abtel von Pocembonn (1824), Ansicht der Kathedrale von Amiene (1835), Inneres der Kapelle von Cluny (1843) u s w Med 1822 and 1827

Leonche, Emile Engène, Zeichner, Kupforntocher und Aquarellist, geb. 1616 in Paris, Soku und Schüler von Joan Jarques L. Er war sohr fruchtbarer Oraguentiker and zeichnete für das Geworbe, sowie Tischkarten, Einladungen a. a. w

Lescène, Louis, Baumeister, gob v. Marz 1817 in Paris, Schüler von Grisa ed. Von ibm Entwärfe zur Vereinigung des Louvre mit den Tuslerien (1649), au einem

Museum auf dem Montmartre (1865) u. a. w.

Lescorné, Joseph Stanfolas, Bildhauer, gub. 16. Sept. 1799 la Laugrea (Dép. Hanto Marao, † 21 April 1872 in Paris, Schiller von Cartelliar und Potitot In Versallies 5 Werke von ihm, darunter Bilsten von Philipp V. König von Spanien (Marmor 1834) und Margaretho (auf der Terrasse), im Museum zu Dijon Ariadus verlances (1852 , für das Institut hildete er die Büste Dufrenoya, für Notre Dume de Paris das Denkmal des Cardinal Erzhischofs Moriet, für die Triustékirche das. eine Steinstatne des Jakobus Maj-und-für Joinville eine allegorische Statue der Stadt. Med. 11 Kl 1934 and 1948.

Lescol, Pierre, Baumcister, gob. 1510 in Paris, † 1571 das. Er war Kansulhus der Notre Pame Kirche von Paris, Abt. von Clermout Clagny und Egi Rath. François I. Shortrug Ihm den Neubau des Louvre Er begann ihn 1510 und volfendete 1518 die sogonante Paçado do l'Horloge, den Saal der Caryatiden und der hundert Schweiner

und die Fontaine des Innocents.

Lescoq, Menri, Malor und Radiorer, gub 1818 in Paris, Schüler von P. De la reche und Grunger. Von seinen Bildern nennen wir Die Verzweiflung des Judas (1842), Binnen und Melenen (1974), Die Nacht, Aurora (1879), von seinen Radierungen Christas am Krunz (1865), Junge Italienerin (1863), Il far niente (1864). Med. [III. El. 1045.

Lo Rénochal-de-Kordréarot, Gaston Edouard, Malor, gob. 9 Oct. 1860 in Haupsboat Dop Marbihan), Schüler von J. Noet. Er malte Landschaften und Marinun, g. B. Ansichten des l'ort Louis bel Kibe. 1870 ; Felsengestado von Tréport (1878),

Pincherolog in Venico-en-Cana 1000)

Leveur, (Leveurowicz), Vincouz de, Ministurmaier, gob 1745 in Warschun, † 3) Mai 1013 das, Schüler von Bacctarelli. Er lebte am Hofe des Königu Stamplane, warde 1741 gradelt und 1747 Kammetherr. Re malte andreiche Minin-tarbildame nach Lamps. Grass, Bacciarelli, Lebrun, Pügue und nach dem Loben, g. It der Ridhaner Grass, die Maler Pitschmann und Racciarelli, Selbsthildnim und Bildinium vieler Personen vom Adel

Louire, Paulos, Maier gob 1611 in Dordrocht, † nach 1656. Von ihm Ab-mies der Kontgen von Kagland (1664 in hollkadischem Privathenita). Pitr Job van Brearwycks Buch, Van de Witnementheyt des Vrouwelichen geslechte . . Derdrecht

1643, lieferte er Zeichnungen

Lesker, Ludwig, Maier, geb. 2s. Nev. 1840 in Schwerin, † 5. Dec. 1990 in Müschen, war averst Decorationsmaler in Stuttgart, bosuchte dert die Kunstschule und bildete sich in Müschen wirter und In Sigmaringen schundekte er 1978-79 den Abrement des Hebenreiternechterses neu aus nud makte 1862 die Troppenhildet im Schloss Herren Chiemoco, er malte auch Wandgemälde in dem Museum zu lieitirtum und in 2 Dampforn des Nachteutschen Lloyd

Lookt, Josef, Major and Radiorer gob E April 1760 in Male Lany bet Zar-nowiec, † 13 Juli 1925 in Warschau. Er widmete nich erst der mittleneben Louffishe, wurde 1709 Professor on der Cadettenschule und 1796 Jahrer der Antronomie in Krahau, 1725 machte or eine grossers Reise nach Dentschland. 1819 nach Paris und Ghernahm ber somer Rückkehr 1812 wieder die Professur in Krahan. L. malte meist Miniaturbilder und achr sorgfähtig anageführte Bildnisse. Von seinen Kunferstichen nennen wir Kinzug Napoleons in den Tempol der Unsterblichhoit, Thodditis

Kamionzko u + w

Leslie, Charles Robert, Maler, geb. 11. Oct. 1794. in Clerkenwell (Landon). von amerikanischen Eltern, † 5 Mai 1859 das ; erhielt seinen ersten i nierricht von Sully in Philadelphia, wohit or mit seinen Eltern zurückgekehrt. 1811 ham of wieder auch London und unrde 1813 Schiller der dortigen Akademie. Er studirte auch unter H West und W Aliston. Nach einer europtischen Reise 1e17 bembrhabte or each and das belief des humoristischen Genre nach englischen und nustimbiolies Dichters, a B Shakspere, treldsmith, Storne, Corvantes. 1886 wards er Mitglied der Akademie. 1835 war er einige Mounte lang Leichenprofessor der Militairakaslensie zu Wostpoint am Husloon. Er kehrte bald mach Loudon unrück und worde 1847 12 Protessor an der durigen Abademie. Die Landoner National tislerie und das South Kennington Museum besitzen 12 Bilder von ihm, durunter wohl das Bosto Tolias und die Witter Wadman auch Storne, 1831 , Andere im Hinkingham Palace, der Stational Portrait trallery and gablerichen Privatgalerion. Seine Bilder an den Lustigen Weibern von Windser wurden für die Boydell Shaksperegalerie gestoshen. Von this ferner Die Kroning der Königin Victoria (1830), Musselera u a w Seine Seibethographie heranagegebon von Tun Taylor, 2000 Er verfamte ferner eta Handbuch für Maier, Remore of Constable (1845), und eine Biographio Republic nach L. a Tole von Taylor betanagegeben)

Leslie, Frank, seigentlich Henry Carter, Houseknosder und Vielegor, geb. 1821 to Ipowich (England, † 17 Jan 1880 | Er war arsprünglich im Handschübgeschift seines Obsites und konnte nur its Goheimen zeichnen und grantren daher der angenommene Names, his er in das Holzschneidenteber der Hinstrated London News izat. Parani ging er nach Amerika, we er verschiedene Blastzirie Zeitschriften kanfte und mit Krfolg leitete und audisch 1855 das beute noch westverbruitete Worbenblatt Frank Leoles Binstrated, das in Englisch so wie in Duntach ererheut,

begründete

Leslie, George Dunlop, Genremaler, geb 2 Juli 1835 in London, Sohn und Schüler des Charles R. L., ferner Schüler von Cary und der Akadamis. Die Hamburger Kunsthulle hesitat eein t'elia, Nansshan, Musik und Resenzelt. Von ihm foruur Ersanerungen an den Bult (1859), Boosch in der Schule (1875), Alice in Wonderland 1979:

Le Morar, (Le Nucar), Habert, Midhauer and Kragismor des 17 Jahrbanderta, gob in Frankssich, † om 1450 in Landsa, wahrscheinlich Schüler von Giavanni da Bologna. Um 1630 kam er nach Kegtend, we er unter Karl I eine herverragunde Stellung eigenhin. Er schuf die Relierstatue dieses Künigs im Charing Cross (1633), die Bronzestatue des Grafen von Pembroke in Oxford, die Statue des Lierzege von Buckingham und die Büste des Sir Thomas Richardson in der Westminsterabtel

Lesourd-Beauregard, Ange Louis Guillaume, Maler, geb 14. April 1800 in Paris, † nuch 1869, Schüler von Van Spanndonck. L. wurde Professor der Zeichenkunst am naturbistorischen Museum 1841; er malte fast ausschlasslich Blumen,

Prückte und Stillieben.

Lespaguandel, Matthleu, Bildhauer, geb. 1619 (16177) in Paris, † 28. April 1689 das. Er wurde 1673 in die Akademie aufgenommen, 1841 aber wieder ausgestossen, weil er Protestant war; 1685 wurde er wieder aufgenommen, nachdem er den Protestantismes abgeschworen. Er schmückte mehrere Kirchen in Paris und im Park von Versailles befinden sich von ihm Diogenes, Der Phiegmatiker und Gefangenar (Marmorwerke).

L'Espignola, François, Bildhanor, gob. 1654 (?) in Joinville (Dép. Haute Marne), † 10. Juli 1705 Er erhielt 1666 einen zweiten Preis für ein allegorisches Basrelief auf die Thaten Louis XIV. Er wurde 1672 Mitglied der San Luca Academie in Rom, 1676 Mitglied der Akademic, aber 1694 wieder ansgeschlossen, da er nicht mehr in Frankreich wohnte Für Versailles schuf et mehrere Werke, z. B. Victoria, Arria

and Pactue, Beronice, a s w

Lespinasse, Louis Nicolas de, Maier, geb. 1734 la Pouilly (Dép. Nièvre), Vorsallies besitzt von ihm eine Ansicht des Tuileriengarteus. Er malte Landschaften und Stadtansichten. Mitglied der Akademie 1787 für-eine lanenansicht von Paris.

Lesquier, Joseph, böhmischer Maler des XVIII Jahrhunderts, † 19 Jan. 1755

in Prag, we er thatig war

Learel, Adolphe Alexaudre, frans. Gonremaler, gob. 19. Mai 1830 in Geneta (Dép. Man-be), war in Paris Schüler von Gleyre, Signol und später von Géröige By malte mit Vorliche Costumbilder, aber auch allegorische Motive und Genrescenen aus der Gegenwart. Von ihm Sieg der Liebe (1866), Die Landleute wären glücklich wenn ein ihr Gilich an schutzen wüssten (1867., Soldaten aus der Zeit Louis XIII (1872), Abschled der Schwalben (1881), Venezianische Tanzeria mit Troubadouren

(1889) u. A., auch Historienbilder

Lesser, Alexander, poin Maler, gob. 13 Marz 1814 in Warschau, † 7 Marz 1884 das Er studirte an den Akademien von Warschau, unter Blank, Mallnaky and Oleszeynski, in Dresden und München, zuletzt besonders unter Cornellus und Schnorr Zurückgekehrt malte er vorwiegend Scenen ans der politischen Geschichte – In der Galesie zu Gotha Vertheldigung von Trembowia gegen die Türken Von ihm ferner Der Auszug des jungen Boleslaw Kraywousty gegen die Mühren (von P. Hanfstängl hthographist), auch viele Altarbelder für polaische Kirchen, eine Folge von Bildnissen polnischer Könige u. s. w. L. schrieb auch archäologische und kunstwissenschaftliche Aufelitze

Lesserowicz, s. Leseur. Lessi, Tito, Maier, geb um 1850 in Florenz, Schüler der dortigen Akademie Durch Sedelmeyer kam er nach Paris und wurde dort als Genremater kieiner Oel und Aquarellbilder beliebt. Von ihm Das Testamont, Der Leser, Im Vornimmer den Papates, Galilel orklärt seinem Sohn sein System, Dor Raucher u. s. w. Med. II. Kl.

Lessing, Heinrich, Maler, geb. 29 Mai 1856 in Düsseldorf, Schüler seines Vaters K F L, stedelte nach Berlin über Von ihm Heringedorf (1885), Sehr fatal (1886), Kaiser Wilhelm II und Pamilie im Marmorpalau zu Potsdam 1893)

Leasing, Karl Friedrich, Maler, geb 15 Febr 1808 in Breslau, † 5. Juni 1890 in Karlaraho, stadurte erst die Bankunst, dann in Folge eines Ausfugs nach Rügen die Malerel unter Dahlung und Rönel in Berlin, dann 1826 unter Schadow in Disselderf 1830, als Schadow asch Italien ging, übertrug er L einen Theil seiner Funktionen als Direktor, dadurch gewann L. einen grossen Kenfluss auf die Düsseldorfor Malerschule. 1858 wurde er Direktor der Karlsruber Galerie. Er ist weithin bekannt als Vertreter der romantischen Historie und Laudschaft. Seine Kunst stand ofters im Dienst des Protestantiamus, wie die Titel mehrerer selner Bibler selgen, z. B. Die Hussitenpredigt 1836, Huss auf dem Scheiterhaufen 1850), Huss vor dem Concil zu Konstanz 1842), Disputation awischen Luther und Eck zu Leipzig, Lather verbrennt die papatliche Bailo 1853), die Berliner Nationalgalerie besitat # Worke von Ihm, Andere im Städelschen Museum in Frankfurt a. M., in den Schlüssers en Heltderf und Berlin, in der Ravend und der Ramynsbygliete das, in den Gnierien zu Basel, Christiania, Christiania Parmetadt, Demden Landschaft im Charakter des Hars Disselderf Hannover Karternhe Köln, Köngeberg Leiptig, Heiland, Stettin Stattgart Landschaft im Charakter der frünkserben Schwein: Winsbaden n. n. w. 1804 Med 1857 Paris Hitgied der Berliner Akademie. Orden poor le merste Bairie ber Michaelmeden n. n. w.

Lenning, Kunrad, Landschaftemasor geb 1957 in Dimetiderf Schu des Karl Priodrich Bender des Otto 1 thatig in Borlin von finn Butty bei Taufern-Sand, Schudech und Runkel an der Lahn, Eisfellundschaft (1869 Nationalgalerie Borlin).

Ehrenvelle Erwähnung Berlin 1886

Lenning, Otto, Maler and Didhause gob 24 Fabr 1908 in Disselforf, Schadus Malero Karl brocketch L and Legrammasse des Gotthoid Sphraim L Schiller dur Kunstschule in Karlorube unter fleinhüuser und von 1965-46 der Akademie in Borim nater A Wolff 1972 beise er sich in Borim nader. Re erofinste dort ein Abrime für descentive Bassebeiten, war hasptetchlich für das Kussellundwerk als Maler Richtause und nebenien ale filberschmied thätig. Er besiebte Wien Müschen, Paris und Italien. Von ihm Curtens für Messikarbeiten für das kayersche Ausfinnen a Kein, die Kupper des ethnologischen Muscums und die Parade der den Vernärberungsgesellichaft in Berlin. Bildhauerische Arbeiten von ihm sind die Brunnsthüren und Schleier der Ruhmeshalle in Berlin, die Figuren und der dentachen Kirche am Gemeinmenmarkt, auch descentive Arbeiten im Schleie, im Reichtaufige Figuren und erhielt bei der Berliner Conservene den Auftrag des Lenningdenkinal unsunführen. Bürnberg gr. geid. Med. hi geite Med. Berlin w. w.

NGraberg gr gold Med ha gold Med Bering u e w Lemore, Beart Emile, Radisere geb 1830 in Paris, John and Schiller since Malore Emile L. Ar beasse eme grouse Samuelung mederate Radiseungen und Lithngraphien und radierte sechet meset Skidmese mit der halten Nudel, n. B. Muntet.

Marger & Rugo Baron J. R. de Rottschild a. e. w.

Lestain, Jean Baptiste, Haler des 17 Jahrhunderts, geb. in Troyon Dip. Aubo. 1 1882 Schiller von Vonet. 1836 malte er für die Goldischmiede von Paris

dus kotishidi 50. Paulus bekehrt im Arvopag 50. Donis und Anders

Lestang-Parade, Joseph Leon, Maley gob 1912 in Air 14p Bourhou do Ebbre Scholer von Augustin Im Museum von Air von the Tod des Camerno 1835, im Museum von Lyon Der Maley Santeere empflagt von seinem Tode den Besteb des Hernogs von Orleans 1835 im Museum von Arras Tirian und Arctino in Consess 1830 für Notes Dame de St. Mande malte er eine Himmetführt Marine, ferner von ihm Steila matistion 1847), Bildmissen, s. w. Med H. Kl. 1835, I. Kl. 1836.

Le Mrunge, Hamon, Maler geb 1915 in Hunstanton Hall 4 1902 to London. Et war esgentieb pur Liebbaher und unternahm die Australung des Schiffen der

Kathedrale von K.y. starb sedoch vor Voslendung der Arbeit

Leutudier-Lacour, timbriel Louis, Empleratecher geh 1 Jan 1900 in Abhoville, f 1900 in England Jahüler von Deurgergure, Langtons und der Besie den brunt arte. De stuch ein Richman korneiden nach Meissenare Vignetien für die Worke Berangers nach Leungd Blastrationen nach Deversa, Johannet Raffet, n.A. m.

Lesueur, Clevron Jean Baptiste, Banussater geb. (let 17-4 in Clarestoataine nabe Rambanaiset. 2 mek 18-20 Schiller von Familia und Percior. (nin erhisit er den grossen kompress für den Fatswarf sones Schlosses, tahs murde er beanftragt im kerein mit Godder das Pariser Hötel de kille zu vergramern. Er hante ferner dir kir be au kincennes und das Masskennervatorium in Greuf. Von sonen Publikationen neuten mit Ausunde der antiken Ronnurum Rome. 1827. Moderne Banton in Italien. 1829. Chronologie der aeguptischen konnye. 1848. Mit von der Akademin pressgekrunt. 1846. Mitglied des lastifite. 1847 kreun der Ehrenlegien. 1852 Professor under Leuis des beaut nete. 1850 Officierskreung der Ehrenlegien.

Leanury, Rustache, francism ber litetorsennahr geb in Nov 1815 in Puris, † 20 April 16.5 due Sahn eines Holmebnesters i atelia L. Schüler von Simon Voust, mit dem er sich aber 1641 entsweite auch von b Founda beeinflust. Er batte ale liaben bereitt jedich Werbe von Raffael Santi eingehend studiet. 1640 wurde er Meister der feide ann der er aber trat, am 1640 die Abndomie entstand, von deren 12 teründern er Einer mat. Mit seinen 3 Brüdern und seinem Schwagur etrieblich er ein Afelier ann dem die besten franzbisischen Werke seiner Zeit hetvorgingen Seine Originalität, wiene Grante neine tiefe, doch mehr übertriobene Empfindung stellen ihn weit über seinen gürchlichen Rivalen Lebenn, der ihm gageblich wielfigen

durch Intriguen schadete. Seen Hauptwork besteht in 20 Bildern ann dem Leben des Holligen Bruge, für das Karthäuserkloster in Paris (1645-46, jetzt im Louvre). Im Louvre solbst decorres er die Zimmer des Königs und der konign Antier. Die Zahl seiner Bilder ist so gross, dass wir bei neinem knizen Luben die weitgebende Mitarbelt sciner 3 Britder and orinos Schwagers anorhmen missen. Werke von this in den Galerien zu Berlin, Britssel, Bordonna, Unez, Cherhourg, Frunkfurt z. M., Grenoble, Lyon, Marseilles, Montauban, Montpellier, München, Nantes, Nince, Paris (Louvre auch sehr viele Zeichnungen), St. Putersburg, Rennee, Rouen, Stattgart, Toulouse, Tours, Wien u. s. w., in des Kirchen Notre Dame, St. Gervais, St. Sicolas da Chardennet, im Justiapalast zu Dijon, in Wiener Privatenmulungen u. z. w

Lo Nacar, Rubert, a. Le Nocar.

Lesnour, Jacques Philippe, Bildhauer, geb. 1759 ta Paris, † 3. Dec. 1830 das., erhielt 1780 den grossen Rompreis. Er schuf das Modell zu J. J. Roussennn Grab in Ermesonville, zur Status der M. Joly für deren Grab, für den Arc de Triompho du Carronsel eta Basreliof Der Friede zu Prembarg und Der Sieg kröst eine Trophile, für dan Corpu lägislataf dan Basrelief Die Krönung des Kuisers, die Statuen den Commandeurs Sufren (Brücke Louis XVI), für Libourne die der Michel Montaigne. Auch im Eingangsbef von Versallies eine Statue und im Hof des Louvre sewie in einem der Museumentle desseiben Worke von ihm. Kreen der Ehreniegien 1828. Mitgüel des Institute.

Lenneur, Nicolas, Holzschneider, geh. 1990 in Paris, † 1764 das., Neffe das Pierre L. L. Er war einer der vertrefflichsten Vertreter seines Fuchs und lieferta namentlich Helidunkelholaschutte für die Anagabe des Cabinet Crezat, zu denen der Graf Caylus oft Umrusplatten radierte. Von ihm Flecher nach Zeichnung des Ginlie Pippi, Madenna mit Huttigen nach P Pietri, Messe nach Calidara. Andere nach Penni, Peruzzi, Ginignani, Lenardi u. s. w. L. lieferte auch Vignetten und Hillustrationen zu Büchern, z. B. Die Fabelu von La Postalne.

Lesuour, Ricelas Blaise, Maler und Zoschner, geb. 1716 in Parie (7, violicicht in Languedoc). † 1782, Schüler der Akademie von Parin, wurde 1757 Direktor der hgt. Akademie zu Berlin. Er malte die Bildaine Louis XV nod des Dauphin zu Pferde, Priedrich des Grossen und Andere; er zeichnete auch für den Kupferstich; J. Ph. Hackert was sein Schüler

Lesseur, Pierre I., Holaschneider, geb. 1456 in Bousa, † 1716, Schüler von

You ibm eine Judith such Yan Siehem und Vignetten. Dn Bellay

Losnear, Pierre II., Zeichner und Holzschneider, geb. 1609 in Rouen, † 1780, Sohn des Pierre L. I. Er schnitt viole biblische Bilder, eine christliche Allegerie "Alpha und Omega" und Bilder zu einer Ausgabe der Assopinchen Fabeln (1678),

gu Brazums Lob der Narrheit (1743) u. s. w

Looneur, Pierro III., Maler, gob um 1710 in Paris, † 1706 in Bordosuz, Gremgeffe des Enstache L. 1747 wurde er Mitglied der Ahademie, 1781 medelte er nach Bordones ther. Von this Voctalia mit class bronneaden Urne (1741), Wassernymphe (1751), Heilige Familie. Haupt-nehlich malte er aber Bildnisse, von denen 2, Der Malor B. Tournieros und Der Augenarzt Demoncoaux de Villeneuve sich in Versailles bedaden.

Lanneur, Yindraf, Holzschoelder, gob. 1666 in Rouen, † 1743, Sohn des Pierro L. I., Schüler von Junn Papillon in Paris. Er schultt mehrere Helldauhelhelaschnitte nach Farinate n. s. w., forner Des Soldaten Abschied n. A. m.

Lesti, Désire, Landschaftemaler, geb. 6 Fabr 1800 in Brigge, erhielt 1811 cines Preis in Obent and war Mitglied der Obenter Kunstgenossenschaft.

Lateiller, Charles François, Empferstecher, geb. 1743 in Paris, † 1800, Schiller von François Boucher Nach dissem und nach anderen Meistern stach er Canvarention—tücko, Genrobiider, Bildnisse des Finnasrathe Origny, der Maierin A. Vallayer-Coster u. a. w.

Lotellier, Joan, Maier, gob. 1614 in Rouen, † 1474, Nofe und Schüler des N Poussia. Er war Maler and Sekrethe der Abtet Muncel ande Vitry var Margo, Das Museum von Rouce besitzt solne Himmelfahrt Marine und 180 Durstellung im Tempol, in der Augustinerkirche das seine Heilige Familie und Wunderwirkungen am Grabe des Reiligen Augustin , in der Kirche zu Gravelines sein Ted des Beiligen Alexis.

Lotellier, Louis Alphonse, Maler, geb 1780 in Versailles, † 14. März 1830 in Paris, Schuler von Bidault und Geradet. Er malte Landschaften und Stadteansichten, z. B. Ansicht des alten Rome und der Borgo von Frascuti (1810). Mitglied der Commission für die schöpen Künste in Paris.

Lotellier-Belledame, Désiré Joseph Français, Malor, gob. 43 Marz 1009 in Prévont (Dép. l'as de Calais). Er wurde Direktor der Kunstschule in Amiena und das dortige Museum besitzt sein Bildniss von Sujol - Ferner von ihm Clanba und bote (1868) a a w

Lethbridge, Walter Hiephens, Ministirmaler, gob. 2771 in Chariton (Feven), † 1831 in Stonehouse, Schuler der Londonser Ahndemie, nachdem er nuver bei einem Stubenmaler in die Lehre gegangen war. Er hoos sich in London nieder und in der dortigen National Pertrait Callery befinden sich seine Bildnisse des Barbofs Horsley

und des Dr. John Wolcot. "Peter Puolar").

Lethiere, tinillaume, egentlich finillon), geb. 10 Jan. 1760 in Str. Ason (Gundeloupe), † 21 April 1852 in Paris. Er war natürlicher Sehn von Pierre Guillen, der the 1756 anerkamite and Letters (der Dritte naante welchen Namen Gudlaumo L. spitter in Lethiers unswandelte. Sein Vator sandto ibn 1774 nach Frankreich, um dort die Malers im studiese. Re wurde dort Schüler von Doyen und erhielt. 17st den aweiten Rempress Durch Lucien Bonapartes Gennerschaft, den er mich Spanien begleitete, wurde er später Direktor der französischen Akademie in Rom (1811 201, 1817 eroffacte or mit groeem Erfolg om Lehratelier in Farie und au-letat nach 1925 war er Frofessor an der Ecote des beenz arts. Sein Hulen, der dem dus David membeh gleich kam, muste bel ihrem Auftreien der romagtischen Schule worthen. Im Louvre belindet sich nem Brutte verurtheilt seine Sohne als Verräther (1801) and Tod der Virginia (1831), in Versailles mehrere Bilder von ihm, in Angers Das kansnitusche Weih zu Püssen Jesu Christi (1784), in Amons Aeneas and Dide (1819), in Bordeaux, Der heilige Ladwig, borocht, einen Pestkranken, 1827), noch Bussion, Montpellier und die Kirche von 3t Roch beutzen Bilder von ihm Pür den Saal der Deputirtenkammer malte er Philoctet auf der Incol Lemnes für einen Seal des Staatsraths, Der beilige Ludwig in Damiette und für das Collége Royale Die Gründung desselben durch Francoin I. L. hat auch lithingraphist. Mitglied des Instituta 1815 - Krena der Ehrenlegion 1819.

Letoula, Jules, Lithograph, gob. 1837 in Paris, Schüler von J. Laurenu. Von ihm Charlotte Condray nach Bandry, Die Past in Rom nach Delaunsy, Riddiss

das E. Delactura u. s. w

Letterini, s. Litterini. Lettre de, a. Delaistre.

Leu, August d. J., Maler, gab. 1962, † 10, Mni 1876 in Dünseldorf, Sobs und Schüler des Aug W. L., weitsegebildet hol Koller in Zürich und in München. Er

maite Thieretteke und Landschaften

Leu, Angust Wilhelm, Malor gob 24 Mars 1816 in Münster, studirte unter Schirmer in Disconlerf und wilmete sich ganz der Landschaftsmalerei. Er liem nich 1882 in Herlin naoler 1894 in Globe a Rheia 1842 and 47 beingchte et Natwagen, 1647, 1665 and 1871 die Schweiz, 1862 and 43 Italica, 1832 Tirol. Von linn Der Oeschmensen 1876, Berlin), Der Sognefjord (Bremen, 1849). Der Konig-er mit dom Watamann (coths , Sognofford (1874, Hamburg , Waldlandschaft (Hannover), Norwegischer Wasserfall (1844 und Norwegische Hochebene beide in Konigsberg), Kuste van Monaco Stettus. Ine boke (rell make Berchtengaden (1869, Stuttgart, Sacwegischer Wasserfall Wien, Die Faraglient hel Capri. (1993). Kl. and groom Medalife Berlin, Professor Mitgaed der Berliner, Wiener, Britaneler und Amsterdamer Akademien, Ritter des Leopold und rothen Adlerordone.

Len, Hann, Maler und Zeichner, geh um 1470 in Zürich, † 24 Oct 1581 in der Schlacht auf dem Zugerborg, gehaldet mit Anlehnung an Dürer. Er wird 1497— 2n als Meister am Grossmünster erwähnt, und malte 2502 ein Gemülde der Patronen, in den unchsten beiden Jahren Banner für die Stadt. 1506 malte er eine Altartafel Christus und Heilige jetat in der Stadthibliothali zu Zürich. 1515 malte ar zwei wagen der Landschaft bidentunde Gunnlide. In Hieronimus (Basel, offentl. Eunsteamminngs and Cophains a Process von thus ferner Orpheus 1519, Basel), Madouna 1:21 Adegatic auf den Tod 1524, Wiens and die Handzeichnungen S. Guorg's Kampf init dem Prachen 1513, Herlin , Jose Kintritt in Jerusalem 1519) etc. Von Helzschnitten mit seinem Monogramm nennen wir S. Georg, S. Thoddana, Hofhall, Anbetong des Christhindes Andere Zeschnungen in Basel, Luzern, Nürnberg etc.

Leu, Otto Priedrich, Maler, geb to April 1855 in Disselderf, jungseer Sohn

des August W. L. Er malte hauptstehlich Landschaften. Leu, (Leeuw), Thomas de, Eupferstscher des 16 und 17 Jahrhunderts, geb. in Flandern, † um 1620, thatig von 1.00 – 1620 in Frankreich, Schüler von J. Habel. und A Caron. Er arbeitete erst in der Manier der Wierin n. s. w., bildete nich später zu einem vertredlichen Bildeissetzeber aus. Er stach über 200 Bildeisse, darunter Beiersch III., Heinrich IV., mehrere Male). Maria Staart, Charles de Biron, Maria de Medics, deg l'rinzen von Conti and nagofilie 410 andero l'Intlen, daranter 18 Bintt aus dem Laben der Heiligen Jungfrau, die 12 Sibyllon und 25 Bintt aus dem Loben des Heiligen Franzische

Leuchtenberg, Auguste Charles Eugene Sapoleon, Herneg von Zeichner and Radierer, gob 1812 in Mailand, + 1836 in Portugal; or schof ale Liebbaber sings Blätter a B Schafe 1826), Fuchs Hühner beschief-hand (1826) und undere

Thisretticke, auch unige Landschaften

Leuenberger, E., Maler, geb 1856 in Born, etndirte in Müncken bei Raub and Wagner, in Karlsrube bet Keller. Von finn Das unsewartete Dukret, Die Summitter des grossen St. Bernard (1893).

Leulie, Charles Achille, Bulthauer und Medailleur, geb 12 Nov. 1836 in Puris. Wir negacos von thus Büste François de Noullleu' Marmor 1848), Kapoleon I (Surdenya-

Camoo, 1862), Polyhymnia (Stude nach der Antike, Onyx 1867)

Lenliler, Louis Fella, Maler, geb. 14. Nov. 1811 in Paris, † 1882, Schüler von In Museum an Lyon bedindet sich sein Rild Die Schiffstnannechaft des Verigeor Gree nin 4 Juni 1794-1841 - un dejn. nu Azzno Tigerjagd in Indion. 1848., in Lillo Dio Ceberachwennsten au der Loire (1860), in Marseille Scool aus Marskito, er malto unch die Bilder in der Kapelle Saint Flacre (St. Medardkirche, 1840) u. a. w. Mod. 111 Kt 1849 II kl 1841

Leur, Bicolans van der, Maler, geb. 1867 in Bredn. ? wahrichrinlich 1726

In der Rossletten Kierho das befindet nich ein Altarbild von ibm

Leutemann, Gottlob Belarich, Malor, gob. # Oct 1824 in Groan-chochor bul Loipnig, Schiller von Brauer, A. Henning and B. v. Neher. Mit Neher ging or 1846 much statigart and fübric dort mehrers Cartons on Glasfenster der Bilfichirche nus, er half auch bei der Fresheusemalung des treethezimmers in Weimar. Nach Leipzig auflichgehehrt, verlegte er eich auf die Illustration und wurde beestadore als Thiorxeichner durch die Gartenlande, die Münchener Bilderbegen und Worke in Spenague Veriag bekaunt.

Leutenstorf, a. Leitenstorfer.

Leuteritz, Ernet August, Büdhaner, geb. 25. Fohr 1018 in Flachergame bui Meissen, † 20 April 1838 in Meissen, Schüler der dertigen Porzeitanmanufaktur und der Drustener Absolomie unter Kintuckell Spüter wurde er einer der besten Medelleure an der Perzellanfabrik und erhielt 1982 den Profemertitel. Bifb Med.

Paris 1867, Ehrundsplom Wien 1873, Albrochte-Orden Leutze, Emmanuel, Maler, geb. 21. Mai 1816 in Schwählsch-Gmünd, † 18. Juli 1868 in Washington, kam als Knabe mit seinen Eltern anch Philadelphia, we ur Schiller von J. A. Smith wurde. 1841 ging er nach Pilsoeldorf am sich der Kunst an widmen und worde Schüler von Loasing, er bildete sich nuch in München und Italien. \$551 reads or mich Amerika and socielte & Jahre spater dakin fiber. Er malte Historicabilder ans der spanseben englischen und amerikanischen Geschichte a. B. Columbus vor dem hoben Rathe zu Salamanca. 1841), Columbia dritte Rückkehr von Amerika (1852), Star of Empire (1820, Capito) su Washington, Cremwells Ende, Washingtons Cebergang ther den Delaware . 1830, Kunsthalle zu Bremen, Cromwells Besuch bei Milton (tna7, Washington torcoran Gallery former Blobusses such heferte er Illustrationen für nordamorikanische Werke. L. war Hauptbegründer der Gesellschaft Malhasten in Disseldorf - Kr arrangirte die erste deutsche Künstlergesolischaft in Bingen und stiftete die doutsche Kunstgenossenschaft. Gold Med Berlin 1830.

Leatselbarger, a. Lützelbarger.

Leuw, Friedrich A. do, Maler, geb 1817 in Genfeath (bot Dissolderf), † 16. Juni 5005 in Dusseldorf, Schüler der dortigen Akadımışı Van ihm Winterlandschaft mit gufrorenem Sco 1845 Sco im Hondschein 1845, beide in der Dreedenst Galetie); forner Winter 1847; Landschaft bei Belft, u. s. w.

Leux, Franz, s. Luyez von Luxenstein.

Levaches, Charles François Cabriel, Kapferstecher in Aquatistmesier, thitig im vorigen Jahrkundert zu Pario, † nach 1800. Von ihm unter underen ein Bildnist Kaiser Napoleons I zu Pferd nach U Vernet.

Lexaches, Jean Charles, Kopferstecher, geb. 1734 in Abburille, † 1804, Schiller von Daulle und Benuvariet. Von seinen ziemlich anhireichen, aft sehr guton Slattern, nonnen wir Der Triumph der Galathou nach Detroy, Venne auch Boucher, Eberjagd meh Boudewyns, Italienteche Whecherlunen mach Gambarini, Rithundu Soldaton such Districk Die Wittwe und ihr Seelserger nach Greune, Andere nach Giordano, Rostout, Touera Brouwer, Peters, Louisine, Vanlos, J. P. Hackert u. s. w.; anch Holdman. Seine Biographic and sein Ocurrecatalog von Delignières.

Levaceor, Eugene, Malor gob 17 Nov 1922 in Paris. Schiller von Mon vol nim. Von thin Pastolfhildnisse and Zeichnung nich Lebrun, Schlafender Jeurin n. s. w.

Lovameur, Jean Charlen, Kupfersterber geb 21 Oct 1736 in Abbeville (Dép Soume, † 27 Nov. 1816 in Paris. Schüler von Lefebure, Bunuvarlot und Daulle. Von ihm Väterische Louis nach Anbry, Tod des Adenis aud Triumph der Vonus nach Houcher. Die Milchmagel, Die Wittwe und der Pfarrer, Das serrimone Testamont u. A nach Orenze. Diana und Endymon nach J. R. van Loo. Anderus mich Petroy Giordane, Lemeine Monga, A. Petora, Paulonhurg, Restout n. a. w. Mitglied der Akademie 1771 Vergleiche Catalogue raisonné du Louvre gravé do Lo Vasseur par Em. Delignieros 1866.

Lovamenr, Jules Gabriel, Kupforstecher in Aquatint and Schahmanier, gob. 6. Nov. 1923 in Paris. Schüler von Girned und Houriquel und mit 1848 der Reolo des busus arts. Er arbeitete auch auf Stahl. Von ihm Bildniss der Infantia Isabella. nuch Van Dyck, Itas Wonder der Brode nach Murillo. Anders nach Luint, N. Poussin. Pieter de Hoogh auch medernen Meistern, z. B. Barrins, Rouguerenn, Calencel, Gérèmo Hamon Hébert, Jalabert, Ary Scheffer u. s. w. Med. 1867, Wies 1673, Paris H. Kl. 1877, I. Kl. 1878.

Levati, Glassupe, Maler geb 10 Mars 1720 in Concorrezzo bei Malland, † 26 Dec 1826, Schiller eines Zimmermalers er bildete sich durch Stadium der Worke Baronsia, Pulladou und Serlies, sewie der Perspectiviebren von Barbare und Zanotti. Er verlegte such auf die architektonische Deceration und hutte mit der Bumalung ware Cabanets des Grafen Borrouseo in Mailand, sewie mit der Ausschmückung: des Hauses Marchese Latta in Lamate Erfolg. Durant malte er die erzherzoglichen Palifate in Markand und Onza. Hier als Rauptatück. Das Schlafzunger der Krabersogin. Maria Boutrice | 1802 wurde er Leiter einer Schule für Ferspektivmalorul.

Le Van, (Levan, Levean, Leveanx), Louis, Saumeister gub 1613 in Paris, † 31 Oct 1670 des. Director der königlichen Bauton 1653. Von ihm das Schless Vant Schloss Livry seither Lo Rainey granant die Kirche Seigt-Sulpien, die Gamar t begonnen die aber nach L. e Plänen wester gebaut wurde. Von 1660 -64 begin er as den Tuslerien und dem Louvre l'avilleus Plora und Marma u.n. w. Buin Schiller and Schwingerinho [10] bay arbeitete gemeinschaftlich mit ihm und führlo nach erioten Tede nach hinterlassenen Zeichnungen das Lellege des Quatres Nationa iPolest des Institute auf. Ven achtreichen anderen Bauten I, e ist nur nech das Bûtel Lambert auf der Ineel St. Louis in Paris orhalten, das durch die Maleruum François Le Teau, sem Bruder, † 1476, Labrum und Loweurs berühmt wurde chanfalls bedrutender Raumesster und Ingenieur arbeitete überall gemeinschaftlich mit film nie construirten auch viele Strasson unter der Direction Colberts

Lové, Louis Charles, Soldhauer, geb 4 April 1928 in Paris, Schüler von Pomateau Er bildete Thiergruppen in Holz und Wachs, n B Sperlingshampf, Mittee und Edechma forner von ihm ein allegoriechen Basrelief Bernager u. n. w.

Lovenn, Alphones Hippolyte, Maior, gob I Ang 1815 in St. Quantus (Dip. Aisnes, Schiller von Cagniat. In der Collegionkirche von St. Quentin und in dar Eirche von fourchy befinden sich Wandhilder von ihm forner von this Macheth und die Hesse (1852), Tod der Coedeba, Die Verkündigung (1857)

Levens, Jean Jacques andré, kupferstorher, gob n Jan 1720 in Rouss, † April 1776. Er kam in jungen Jahren nach Paris und wurde Schüler von J.P. Lobes. Von ihm Der Porfschmied unch Burchrin, Mondlandschaft unch van der Noor, Andere nach Anbry, Bandenin Debuccurt, Districh, Loutherbourg, Vernet u. n. w. Seine Biographic von Hôdou 1879

Levenux, a. Le Van-

Levery, a. Lavery. Lévell, Joan Arnould, Bannoister, gob. 20. Aug. 1806 in Paris, Schüler von Muyot und der Koolo den benus arts. Er erbigit 1831 den gweiten und 1832 den ersten Remprete für den Katwurf eines Museums. Er nebuttele für das Work Donnbeye ther das alto Rous vicen Plan vom alten Rom ans, wie er zue Zeit des Augustus and Tiberies gesteaden

Levellie, Augusto Hilairo, Helmschneider, geb. 21. Dec. 1840 in Joné-du-Beis-(Dip. Orns), Schiller von Bust und Rutollin. Er einht heimer Anstalt vor und aind die mit seleem Namen beseichneten uarten treffichen Biecke gann eigenhändig , von ihm die Büsten von A. Pronet, A. Lagres und Daisn (alle nach Redin), Retificung der grossen Oper (mach Detailles Zeichnung im Luxembourg), Mosse nach M. A.

Busuaretti, n. s. w

Lovéque, Edmond, Bildhauer, gob. 1814 in Abbovilio (Dep Sommo), † 1878, Schüler der Ecolo des benna-arts. Im Museum an Amiron befinden sich von ihm Lashm Uipertatus 1848), Amazone Marmoratatus 1863 und eine Bildninsbilato, furner von ihm Die Fischerei Basrelief in Fayence), Die Jagd (deng). Grahmenument dur Pamilio Putit-Josu in Neuvelle (1878), St. Schastan (1842), Der erste Schritt (Gipertuppe 1867) n. w. Er hat auch Kiniges gewalt. Seine Biographie von Déliguières 1878.

Le Verloys, Charles François Heland, Basmeleter, geb 2 Oct 1716 in Paris. Er wurde Banmeister des Könige von Proness und baute des Theater zu Mots.

Levesque, Pierre Charles, Radierer geb 1736 in Paris, † 1812. Er radierte Bilduisse nach Cafferi, David n. A., Augustus schmückt Bom nach St. Aubin, Schlaf und Wachen (1765 nach Boncher., Andere nach Caze, Detroy, Dieponisserk, Meteu u. a. w. Am bekanntesten wurde er durch seine Beiträge zu Watelete "Dictionnaire des arts

do pelature" etc. 1792 ti. ff

Leviell, Guillaume, Glasmaler, geh 1676 in Rosen, † 1751 in Paris, Glied eiger Pamilie von Glasmaleru, die orhon 200 Jahre lang die Kunst hetrieben. Guillaume L's erstes Werk in noch jungen Jahren waren die Penster der Kirche Sainte-Creix in Orleune. Er ging dann nach Paris, we ihn Jouvenet dem Mussurt, Intendanten der hönglichen Sauten empfahl, der ihm Aufträge für die Kapelle von Versallies geb. Er arbeitete auch an den Invalidenfenstern und in der Kirche der Dominikaner wird ein Fenster von ihm erwähnt.

Leviell, Pierre, Glasmaier, geb 1706 in Paris, † 25. Febr 1772 das., Sohn des Guillaums I. Er restaurirte die Fenster des Beinbaums in Saint Etienne du Mont, später Fenster in Notre-Dame und der Kirche St. Victor Er schrieb Kangis über Mosaik (1768) und über die Glasmaieret, deren Ursprung er in der Mosaik fand

(1772), die von der Akademie veroffentlicht wurden

Levieuu, Beynaud, Maler geb um 1625 in Simon † unch 1604 Sohn eines Goldschmieds, erhielt den ersten Unterricht in seiner Vaterstadt, bildete sich dann aber auf mehrfachen Ressen in Italien weiter um. In Rem malte er eine Reihe von Rildern aus der Geschichte Johannen des Thufers (1605) für die Kapelle der Schwarzen Bijmer von Avignen, welche 1723 aufgeldet wurden. In Alz befinden sich Rilder von ihm in den Kirchen St. Jean und Madeleine, in der Kathedrale von Simon Jesus in Kusmus. Eine Radierung, Die beilige Familie von ihm, gehört zu den gesuchten Seltenheiten.

Le Villafu, Gerard Rènd, Kupferstocher, gob. 1740 in Paris, † 1613 das. Er arbeitete für das "Enede Praeçais", die "Galerie du Pulais Royal" die "Galerie de Florence" u. w. Von ihm Verspätete Rous nach Lafrencen, Vignotion für Lu Cabinet des Fees, Ocuvres badines de Caylus u. w., Andere nach Grimoux u.s. w. — Ein Ferdinand L., geb. um 1840. ist Bildhauer und Medailleur in Paris, Schüler von Lequien nach Jeuffrey. Med. 11 Ki. 1872.

Levilly, Philend Salvator, Lithograph, geb. 1803 to Paris. Von thin Dus Aboudnahl nach Leonards da Vioci, Landschaften mich M. Puncip, Custimbilder nach

Stakelborg, Ansichten von Paris u. s. w.

Levenc-Tournières, Robert, Maler, gob. 1646 in He (Dip. Calvadou), † 18. Mai 1752 in Caon, Schiller des Carmelitermilorhe Lucas de la Haye and von Bon de Bonlogne. Er wurde Estglied der Akademie als Riddines and 1716 als Historian-maler, 1725 assistirender Professor. In Nantes bedieden sich Bildniesgruppe der Familie Manpertuis und drei andere Bildniesgruppen von ihm, im Museum zu Caon sin anchdetenhaftes Bild von Racine und desson Fraund Chapelle, im Louve Blidniese von Messer und M. Cornelle, ferner von ihm Joseph und Putiphara u. a. w.

Lorg, Elkan, a. Biban, Bavid Lovy.

Lovy, Emile, Maler, gob 29 Aug 1826 in Paris, † 4 Aug 1890 in Passy, Schiller von Abel de Pujel und Prent an der Resie den bannante. Er schiekt 1861 den aweiten und 1864 den ersten Rouprein für Abraham würcht den Ragele die Phase er blieb 3 Jahre in Italien. Von thei Die 5 Siane (1851), Noah fürht neinem Sohn (1855, Museum zu Auriliar), Abendired (1859, Museum zu Ausiene), Ruth und Noten (Museum un Rouse., Tod des Orpheus 1866, und La Mota sudane (Museum Luzembeurg), Midaeurtheil (Montpoliter 1870); auch in den Museum an Naoten, Havre,

Laon, Pan befinden sich Bildet von ihm. Er malte des Salon und das Troppouhans im Hôtel Furtade in Paris, soch im Hôtel Say in vincui Salon und des Staatsministeriums im Louvre, in der Jungfessenhapelle der Trinitehliebe, in einem Saal des grunms Cafes auf dem Houlevard des Unpuries und an auderen Orten descrative Bilder von ihm. Med 1859, 1864, 1866 und 1867. I Kl. 1876 Woltzmitoliung, Kreun der Ehrenlagien 1867.

Levy, Fanny, Malerin, geb 10 Aug 18ht in Königsberg, studieto het A Valkmar und Kachko in Borin, Dückur in Dünselderf, J. J. Honner und C. Ducan in Paris, bei Gunnew in Borlin und Anderen Sie malte Genrebilder, Bibliosen n. s. w. Von ihr in der Kürbe 1877., Stadt und Land, Neugierigun

Mödeben 1=79).

Levy, Hostav, Radicrer and Stocher, gels 23 Jan 1819 in Tool, (Dip Mourihe), † 25 Sept. 1894 in Puris. Kain dahin mach schwerer Jugond als ar 18 Jahre alt war studirte noter Anderen het Andrew Boot. Lelutr und Guille er versuchte Edelich nachguschmen. Er stach nach einer grossen Annahl von blassischen Werken, z. Il Die Hadenna mit den Leuchtern nach R. Santi die Familie Coprina nach F. Cagluri, sine Madenna nach Annibale Carracci. Louis XIV. nach Philipp de Champagne (für die Galerien historiques de Versaullen, auch nach Greune ihre nerbrechene Krugt, Winterhalter Bildnisse des Kunges von Belgien. Cabanel u. A. Besanders aber viole Bildnisse u. R. Reinbrandt. Edelich, Lamartine Renan, Bérnüger v. z. w. Med. 1866, Med. 1. k. 1. 1820. Ritter der Ebreulegien nost 1872. Ehrenmedaille Paris 1884 (Champo Elyssen., Microsofent der Steile des Graveurs.

Elysten, Vicepetasiont der Société des Graveurs

Lovy, Henry Leopold, Maier geb 21 Sept. 1869, Schüler von Piest,
Promontin und Cahanel an der heole des benauerts. Er maite antike Bilder,
oft in der Wesse des Delactus. Im Luxembourg von ihm Sarpedon (1874), im Hangum
an Roubait Hehula und Polydores 1862, in Nancy Die Hebrier webbiegen nuf
den Ruipen von Jerusalem, forner von then Christian im terahe m. a. w. Med. 1863.

1867-1868, I. Al. 1878 Weltanostellung, Kreug der Ehrenlegien 1872

Long. Herbert A., amerikantscher Maler geh 1857 in New York studiete T Jahre zu der Leule des besut arte in Paris unter tedebine nuch unter Collin. Courtons und Boulanger Von thu Die Blonde Die Pariseria. Die Logsette u.s. w.

Levy, Louis, Emailsoler geb 1865 is Clermont Ferrand Dep Pay de Rômot, Schüler der haterischen Zeichemehnle und von J. Laureus. Von ihm Rüfdniss den Hernoge von Metry. Hertenmuch. 1866; Das Zagern. 1867; a. a. w.

Lery, Bensel, a. Leny.

Louin, (Livins), truyi, Zeichner und Radierer geb. 1640 in Ghent, † nach 1681 Er war teesstlicher kam nach Bom, wo er Architekturen melchnete und radiorte, z. B. Dan Pantheon. Die Prierskirdie mit der Engelehrliche w. s. w.

Lewin, William, Aupferstecher des verigen Jahrhunderte. Er veröffentlichte 1709 7 Bande "Die Vogel vermehritannisme", 1795 "Die Insekten vermehritannisme", beiden mit engenkanligen Abheldungen, doch war er eigentlich nur Liebhaber

Lewis, Charles, engl Stilllebramaler geh 1758 in Glorester, † 1705 in Religiong Er decertte anlange Tabletten, wurde dann Schampieler und beunrhie 1781 Helland Seit dieser Zeit widmete er sich in London und Schottland der Stillfebramalerei

Louis, Charles George, Kupierstocker und Radierer geb 1808 in Rafebl nürdlich von Louden. † 1800 in Frijham, Sohn und Schüler des Frederich U. L. Er arheitete auch in Schabkunst. Von ihm besonders viele Thierstäcke unch Laudeeer ferner die Bei von Spezia nach Rosington. Morgen in dem Hochlande nach Rosa Benhour, Das

Burffest nach Wilkie Das Waterlos Banquet nach J. B. Knight n. a. w.

Lewis, Edmonia, amerikanische Bidhanerin geb 1943 im Staate New York, Turbter eines Indianers und einer Segerin. lebte bis nom 12 Jahre in den Wählern. Der Aublich einer Statue Franklins werkte künstierische Triebe in ihr sie dam ein nich allein in der Bidhaners verse hier Bereite mit 22 Jahren schaf im eine Riete des Colonel Shaw, die in Besten grouses Anfachen errogte. Sie hien sich 1967 in Bein nieder Von ihr Storbenda Kleepatra. 1976. zwei kleine Gruppen zu Löngfelleus "Hiewatha". Madenna mit dem kind Statue einer freigelanerten Schaffe.

Lowin, Frederich Christian, Malor and Kapferstecher geh. 14. Mars 1779 in London, 7. 19. (by 1956) in Kafreld, Schuler von Stadeller und von der Akademin. He stack 5. Jahre lang Handzes hugggen stalsemscher Messter für Ottlays Zeschungebule, dans bis 1830 ausgeneschnet nattpunktiete Midmine mark Str. Thomas Lawrence, 8. R. der Cardinal Country, 156 Kinder Calmadys, 156r Marqueen Dunglas u. n. w.

Von westeren graphischen Arbeiten wennen wir Bilduise der Königin Victoris nach Winterhalter, Die Werke der Barmberzigkeit nach Flauman (Aquatinia), 100 Blutt nach Zeichnungen des Claude Gelee, Zeichnungen von Sir Thomas Lawrence (1840) und mehrere andere namentisch landschaftliche Publikationen. Von seinen gemalten Landschaften befinden sich einige in Weburn Abbey Oelgembide), 6 Aquarolle im South Kensington Museum. Er war Hofkupferstecher der Prinsemin Charlotte, George IV., Wilhelms IV., der Königin Victoria und des belgischen Künige Laopold.

— Auch sein Broder William L., war Landschaftsmaler, thätig von 1815—1830. Ein Aquaroll von ihm im South-Kensington-Museum.

Lowis, Georg Robert, Maler and Kupferstocher, 3ch. 1702 in Louden, † 1872 in Hampstood but Louden, Schüler von Fussili an der Loudener Akademie 1810 ingleitete er den Bibliographen Dibdin auf seinen Reisen durch Frankreich und Deutschland und illustrirte dessen Worke Ferner veröffentlichte er mit eigenhändigen Illustrationen Die Maskeln des Monschen (1830), Alte englische Taufbecken (1843), Die Kirche zu Shebden is a. w. Ale Maler pflegte er hanptelichtlich des Bildaise, malte jedoch auch Genre und Landschaften, z. B. Kind mit Spielenchen

(1825), Der Boulevard des Italieus (1850) u. s. w

Lewis, John Frederick, engl Maler, geb. 14 Juli 1805 is London, † 15 Aug 1876 in Walton-on-Thames, Sohn des Kupferniechers Fred Christian L., malie merst Thierhilder, wandte sich aber später dem Aquarett und Genrehild zu. Lewis bereiste Beutschland und Rabes vor 1827, Spanlen 1837 34, ging dann nach Paris und Rom, 1840 nach Griechenland, Konstantinopel, Aegypten, we er sein Juhreblick. Von ihm Ther eines Cafés in Calre 1866, Réyal Academy zu London', Ostering in Rom (in Rom entstanden), Lilium nuratum, Türkische Schule nabe Caire, Der Harem, Die veräfschige Münze, Strams in Caire auch viele Aquarelle, 12 davon im South Kennington-Museum und drei Publikationen mit Lithegraphien eine Spanlen und Constantinopel Mitglied der Londoner Kunstakademie und 1845 Präsident der Gesellschaft der Aquarellisten.

Lowitzhy, Dmitri, Maler, geb. 1725, † 1822, thittig in St. Petersburg, we or 1760 Bitglied, 1776 Rath der Akademie wurde. Er malte hauptatchlich Bildnine

und arbeitete in Grouze's Mauler

Lewy, (Levy), Wennel, behanischer Bildhauer, geb. 1826 in Krie, † 30 April 1876 in Prag. Schuler von Schwanthaler in München 1845—48, weiter ausgebildet in Rom. Für den Fürsten Taxia schuf er sinn Madogna, für die Kaissvin Elienbeth S. Franziskus und Sa. Elienbeth. Von ihm ferner Büste des Kaissve Franz Joseph, Dao Leho, Die Andacht, Bildmasstatuen u. s. w.

Lexmond, Jan van, Zeichner, geb. 6. Juli 1769 in Derdrecht, † 22. Nov. 1830 das, Schiller von A. und J. van Strij, zeichnete Studtansichten, Pittae u. z. w., et soll nuch sehr gute Figuren geneichnet haben und war hauptsichlich als

Lebrer thatler

Ley, Sophie, Maleria, geb. 20. Mai 1855 in Bodman am Bodensoo, Schülerin der Kunstechule in Stuttgart und von Gudo und Bracht in Karisraho, thatig in Karisraho. Sie malte Blumen und landschaftliche Bilder. 1 Preis Kunstlerinnen-terein Berlin (bet Landschafts-Concurrenz), 3 Preis in Molbourne für Blumen.

Lephold, Guntar, Kupferstocher, geb. 1792 in Stuttgart, Sahn und Schiller des Johann F. L. Er lebte in Wien. Von ihm Madouna nach R. Santi, Betonde

Maria nach Holbets, Hildslose u a w

Leybold, Johann Friedrich, Kupferstecher und Miniaturmaler, geb. 18. Juni 1755 in Stuttgart, † 13 Nov. 1836 in Wien, Schüler von Bauer, Senneuschein und ihr Müller Er iegte sich auf des Kupferstechen, nachdem er die Stuckaturtunst und die Malerel studiet hatte. 1781 wurde er schwübischer Hofunpferstecher, 1787 Hofmaler und Hofkupferstecher des Erbprianen von Ceburg, 1812 Hafhupferstecher in Wien, wohls er 1786 gezogen war, dert wurde er auch Professor an der Kupferstichschule und akademischer Rath. Durch Miniaturen für adelige Hänser in Wien machte er sich einen guten Kumen. Von seinen Stichen nennen wir Blätter zu Klepsteche Mensien nach Püger, zu Lucaus Pharenila nach Wächter, Andere nach Hetsch. Pita u. s. w.

Leykold, Earl Jacob, Maler, geb. 29. Märn 1786 in Stuttgart, † 20. Juli 1846 das, Sohn des Kupferstochers Johann Friodr L., studirte unter R. Whehter in Wien und hidete sich 1807 15 in Rom writer 1821 behrte er nach Stuttgart strück, wurde 1822 Professor un der Kunstschule das, und 1842 Impaktor der Gewähleguierie. Im Stuttgarter Museum, befindet sich sein Bildniss des Bildhauers

Danuscker und der zweiten Frau demelben, ferner Rubende Nymphen (ebenda); er malte auch die Bildziese der kgl. württembergischen Pamilie für die Familiengulorie

im Schlosso zu Ludwigsburg Ehrenmitglied der Wiener Akademie 1836

Leydel, Michael, Kölner Baumeister unseres Jahrhunderts, † 14 Müsz 1842 in Köln. Er war auch in Anchen thätig; 1811 war er Einer der Commission mur Besichtigung der Bauschüden am Kölner Dum. Leifden, Sherard van, n. Zijl. Leyden, Lucas van, n. Jacobar.

Leyden, (Leyen), Nicolaus, s. Lerch, Ricolaus. Leydensdorff, s. Leitensterfer.

Leydhocker, (Leidhecker), Julius Hermann, Holmchneiler, gob 12. Sopt. 1617 in Darmstadi, † 13. Febr. 1843 in Stuttgart, Schüler von Pfn err in Darmstadt. Er hat u. A. nach Ludwig Richter geschultten

Leyendocker, Mathias, Maler, geb. 1822 in Derma (Rholaprenness), † 24 Mai 1871 in Paris, Schüler von Drolling und Winterhalter Er malte Bildnisse und Stillieben. Hilder von ihm gelangten in das Lugembourg-Museum und is die Bertiner

Nationalgaleria.

Leyendocker, Paul, Malor, geb. 13. (15.) Dec. 1842 in Paris, Sohn eines Malore Jessyk L., war dossen Schiller und studirte später bei (lérôme und Signel, Von lhis Joseph deutet Traume (1866 , Das Abribal 1870, Besuch bei Mazion du Lormo (1873), Molière bet Ninon de l'Enclos, (1874), Bilduisse u. s. w.

Loyerdorp, Andries, Malor, geb. 6. Doc. 1789 in Dolfshaven, Schüler des Thiestmlers f. G. van Os. Im Rathbaus zu Furmerend drei Landschafts- "Architaktur-)

bilder von ihm. Er war auch Radierer

Loygebe, Gottfried, (Gottlieb Christian), Schwartfeger, Bildhauer und Kupferstochor, gub. 1630 in Froystadt. Schlesien), † 1663 in Berlin, wohin or 1668 durch den Churfürsten Friedrich Wilhelm den Grossen bernfen wurde. Schüler von Krasmus Sutur, lerate 1645 68 in Normberg Er lerate das Ricen so geschweidig 20richten, dass et Thiore, Brustbilder und Statuen darans formen kounte und gravirte auf Waffen künstlich allerhund Bilder von Jagden n. e. w. In der Berliner Kunstkammer von ihm ein Degenknopf mit dem Kampf des Horkules gegen die Centauren, das Profibildans des Churfürsten Irbensgrossen Bronneyeise und der grome Churfürst an Pferd else Hydra erlegend. Er schnitt viele churfürstliche Siegel und Siempel für die Münze. Sein endierten Selbsthildnim 1660. Von ihm auch ein Ritter für sine Ehrespforte 1677, der noch im vorigen Jahrhundort auf der Troppe der Rüst knismer stand

Loygebe, Paul Karl, Maler, geb. 1664 in Nürnberg, † nach 1780, Sohn des Gottfried L. Er malte Schlachten und Thierbilder und wurde Professor an der Berliner Akademie. Im Stadtechiese zu Potedam seine Apotheese des grosses Charffirsten; ferner von ihm Peter der Grosse unf dem Pferd das er in der Schlacht von

Pultawa ritt.

Leygue, Eugène, Maler, geb. 1813 in Touleuse (Dep. Haute Garoune), † 1677 in Paris, Schüler von Eugéne Ibelnerolu. In der Prinsekirche von Nantos sein St. Ludwig erneuert sein Kreuzfahrtgelöhniss (1866). Der Staat kaufte seine Grablegung und Kreuzabushuse, besondern erfolgreich war er in seinen Bilduissen, nament-

lich in Bleistiftbildniesen

Leypold, Karl Julius von, Landschaftsmaler, geb. 24 Juni 1806 in Dreeden, † 31. Dec 1874 in Nicderkonnitz bei Dresden, Schüler von J. Chr. Cl. Dahl an der Drondener Akademio Die Dverdener Galerio besitzt nein Fluschafenlandschaft (1854), Burgraine im Schnes (1875), Die chemalige Mureurshaetel in Droeden (zwei Mal, eines davon 1873), in der Kunsthütte zu Chemalta Stadtthor Ehreamitglied der Dresdener Ahademie 1857

Leypolt, Johaan, Kupferstecher des 17. Jahrbunderte, thütig in Köln und in Süddeutschland Von ihm Titelblatt zu "Sacrarium Agrippinas ." Köin 1726; Andere Blätter in "Viridarium Regium " Köin 1614, ferner die Bildnisse des

Bischofs Gotfrid von Bamberg und K. Lerchen von Dirmstein.

Leys, Hearl Jean Augustiu, Maler und Radierer, geb. 18. Febr. 1815 in Antworpen, † 26 Aug. 1849 das, Schüler der dortigen Akademia und seines Schwagern P de Brankeleer, spater von Wappers. 1845. 39 hielt er nich in Frankreich, upitior langure Zelt in Frenterhiand, 1862 in London and Er malte an verschiedenen Zeiten in dret vorachiedenen Manieren, zuerst akademisch klassisch, dann unter Buflum der Franzossu remantisch, zuletat versuchte er mit Ankhaung an Deutschland

einen naiven Ton anzuschlagen. Die neue Pinakothek zu München besitzt seine Holländische Dorfgasse (1841), die Nationalgalerie in Berlin Holländischer Gottesdienst des 17. Jahrhunderts und 2 andere Bilder, das Museum zu Leipzig Familienfest im 17 Jahrhundert, Andere im Städelschen Museum zu Frankfurt a. M., im Museum Fodor zu Antwerpen, in Amsterdam, im South-Kensington-Museum zu London, in Brüssel, Windsor Castle u. s. w. Von ihm auch die Radierungen Violinspieler, Schützen (1865), Promenade vor der Stadt (nur für das gleichnamige Sonnet von Theophile Gautier gedruckt 1869), einige Aquarelle, ein Freskencyklus im Rathhaussaal zu Antwerpen (zur Geschichte der Stadt), einige Lithographien (Geusenfamilie im Kampf gegen Spanier, 1836) und Helzschnitte (Der Gehenkte). Gr. gold. Mel. 1835 Antwerpen, Ehrenned 1855 und 67 Paris; 1845 Mitglied der Brüsseler, 1869 Mitglied der Berliner Akademie. Er erhielt 1862 den Titel eines Barons; 1840 Krouz, 1856 Offizierskreuz, 1867 Commandearkreuz des Leopolderdens; 1862 Kreuz der Ehrenlegion.

Leyschetten, Pleter, s. Lisebetten.

Leyssens, Nicolas, (genannt Cassenolx), Maler, geb. 1661 in Antwerpen, † 1710, Schiller von P. Eijkons, weiter gebildet in Rom. Er malte Historian und schmückte vornehme Häuser Antwerpens mit Wandgemälden, wobei Bosszert und Verbruggen die Blumen u. s. w. malten

Leyto, Andreas, spanischer Maler des 18. Jahrhunderts, thätig um 1780. Er war berühmt wegen seiner Interieurs. Auch malte er gemeinschaftlich mit J. de

Sarabia Bilder im Franziskanerkloster zu Segovia.

Leyra, Diego de, Maler, geb. um 1580 in Haro in der Rioja (Alt Castifien), † 24 Nov 1637 in Miraflores, studirte wahrscheinlich in der Jugend in Rem; kehrte dann nach Burgos zurück, wo er heirathete und für die Kathedrale einige Bildnisse der geistlichen Würdenträger, z. B das des Cardinals Zapata, sowie für die Marienkapelle eine Darstellung im Tempel malte. Nach dem Tode seiner Fran zog er 1633 nach der Karthause zu Miraflores und wurde dort Ordensbrader im folgenden Jahre. Dort malte er 15 Scenen aus dem Leben des Hi Bruno und 11 Märtyrerbilder des Ordens.

Lezla, Albert Jean Baptiste, Maler, gob 4. März 1850 in Dijon, Schüler von Cabanol, thätig in Paris hauptsächlich als Bildussmaler.





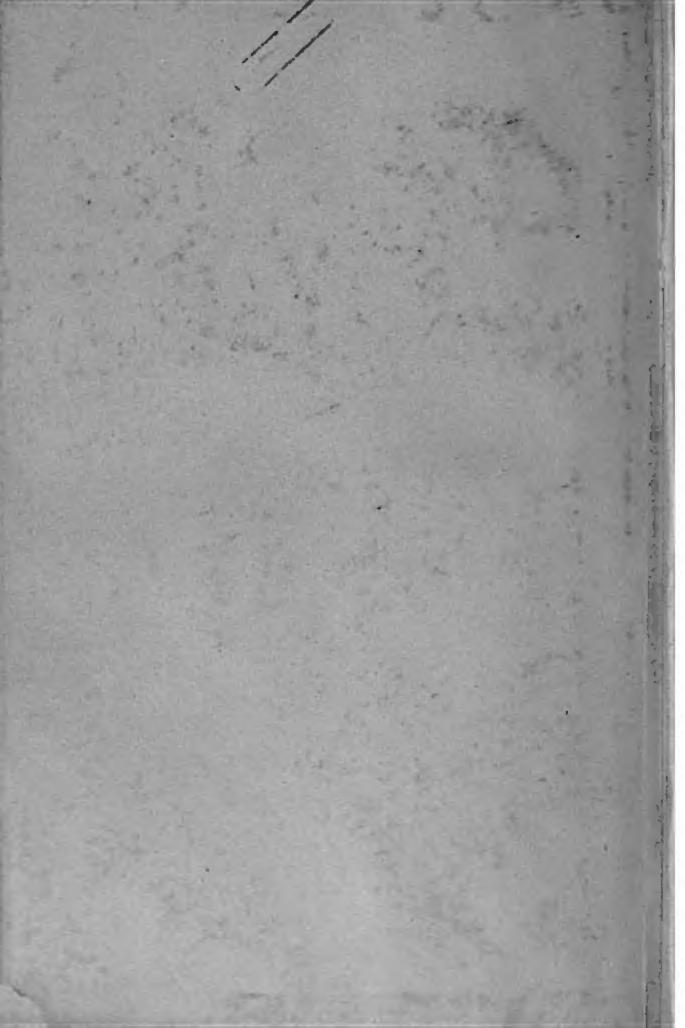



| ATE   | ISSUED TO |                       |    |
|-------|-----------|-----------------------|----|
|       |           |                       |    |
|       |           |                       |    |
| 2/12  |           |                       |    |
| 18.34 |           | 1                     |    |
|       |           |                       |    |
|       | /         | RFA 155.80(<br>B copy | 2) |
|       | -/        | в сору                |    |

